Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen ...



J25

.

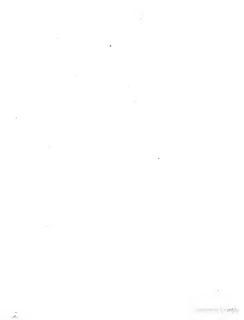

. 17

# JAHRESBERICHT

übe

# die Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft

begründe

# Conrad Bursian.

herausgegeben

\*\*\*

### Iwan v. Müller,

ordenti, öffenti, Professor der classischen Philologie an der Universität Münche

### Fünfundsiebenzigster Band.

Einundzwanzigster Jahrgang. 1893.

Erste Abtheilung.

GRIECHISCHE KLASSIKER.



### BERLIN 1894.

VERLAG VON S. CALVARY & Co. NW., Luisenstr. 31.

## Inhalts · Verzeichniss

des fünfundsiebenzigsten Bandes.

| Bericht über die im Jahre 1891 und der ersten Hälfte       |
|------------------------------------------------------------|
| des Jahres 1892 erschienene Litteratur zu Aristoteles'     |
| 'Αθηναίων πολιτεία. Von Prof. Dr. phil. gr. Valerian       |
| von Schöffer in Moskau 1-54                                |
| Bericht über Aristoteles und die ältesten Akademiker und   |
| Peripatetiker für 1886-1891. Von Prof. Dr. Franz           |
| Susemihl in Groifswald 55-114                              |
| Jahresbericht über die griechischen Lyriker (mit Ausschluß |
| Pindars), sowie über die Bukoliker und die Anthologia      |
| Palatina für 1888-1891, Von Prof. Dr. J. Sitzler           |
| in Baden-Baden                                             |

, A 3 141

### Bericht über die im Jahre 1891 und der ersten Hälfte des Jahres 1892 erschienene Litteratur zu Aristoteles' ἀθαναίων πολιτεία.

Von

Prof. Dr. phil. gr. Valerian von Schöffer in Moskau.

Die neuentdeckte Schrift vom Staate der Athener, welche gemeiniglich dem Aristoteles als Verfasser zugeschrieben wird, bnt eine so ausgedehnte Litteratur von Ausgaben, Aufsätzeu, Abhandlungen, Einzelbemerkungen ins Leben gerufen, dass es wünschenswerth erschieu, dieselbe in einem besouderen Beriebt zuspmmenzustellen. Diese selbe nngemeine Regsamkeit der wissensebaftlieben Forsebung erschwerte dem Ref. in nicht geringem Maasse seine Arbeit; obgleich er von Anfang nn bemüht war, alles irgendwie wichtiges Material zu spmmeln und zu siebten, ist es ihm bei der grossen Verstreuung desselhen nicht in der ibm wünschenswerthen Vollständigkeit gelungen. Besonders heklagt er, dass ihm zwei wisseuschaftliehe französische Zeitsebriften (Revne de philologie und Revue des études grecques) nicht zugäuglich waren; weniger bei weitem zu bedauern ist die Unmögliebkeit, alle populären Aufsätze zu berücksichtigen, welche in verschiedenen nieht fnehwissenschaftlichen Journalen fast aller Sprachen erschienen sind - für Gelehrte haben diese nur insofern ein gewisses Interesse, als manebe von ihnen aus der Feder nambafter Forscher geflossen sind und deren Ansicht über Inhalt und Werth des neuen Fundes darlegen.

Nicht wezig erschwert wur durch den Reichthum an Material nuch die Disposition desselben. Am praktischsten ist es dem Ref. erschienen, zuerst die Ausgaben and Uebersetzungen im Aligemeinen zu hesprechen. Darauf folgen die Abhandlungen, welche den Inbalt des Werkes und dessen Stellung in der Litteratur hehandeln, wohei die populär gehaltenen abgesondert an die Spitze gestellt sind, und die wissenskaftlichen zu Vermeidung von Wiederbolungen nicht einzeln besprochen

Inhersbericht für Alterthumswissenschaft, LXXV, Bd. (1868, L)

werden, sondern die Ansichten der verschiedenen Forscher nach gewissen Ruhriken (Antorschaft, Abfassungszeit u. s. w.) zusammenfassend dargelegt sind. Weiter werden die Aufsätze hesprochen, welche das Facit für verschiedene Fragen der Geschichte und der Verfassung Athens aus der neuen Schrift zu ziehen suchen und zugleich damit ihr zur Erläuternng dienen. Aeusserst kurz ist der Ahschnitt, in dem über die Untersuchungen zur Sprache und Stil referirt wird, da diese Seite his jetzt wenig Berücksichtigung gefunden hat. Den Schluss hildet eine Zusammenstellung der wichtigsten zu einzelnen Stellen gemachten kritischen Bemerkungen and Verbesserungsversuchen, wobei sowohl die Ausgaben, als die Einzelnotizen herücksichtigt sind. Als zeitlicher Abschluss ist vom Ref. etwa Mitte Juli 1892 festgesetzt worden und die Erscheinungen des Juli-August nur ausnahmsweise heraugezogen, wenn sie sich leicht in das schon zum grössten Theil abgeschlossene Manuscript einfügen liessen. Citiert ist die Άθηναίων πολιτεία nach der zweiten Ausgahe von Wilamowitz-Kaibel. Wo bei den Zeitschriften kein Datum steht, ist der Jahrgang 1891 zu verstehen.

### I. Ausgaben und Uebersetzungen.

 'Αθηναίων πολιτεία. Aristotle on the constitution of Athens edited by F. G. K enyon, assistant in the department of manuscripts, British Museum. Printed by order of the trustees of the British Museum. Oxford. Clarendon Press. 1891. LII, 190 S.

Recensionen: Academy No. 980 (F. Richards). D. Litt-Zeitg, No. 7 (H. Diels). Cent.-Bl. No. 10 (Blass); Rev. Crit. No. 10 Haussoullier). Rev. de Finstr. publ. helg. No. 2; Wochenschr. Rot. Class. Phil. No. 14 (Schneider); Berl. phil. Wochenschr. No. 17—20 (B. Keil). Journ. des Sav. Avril (Weil); Mai (Dareste). Class. Rev. V, No. 4 (Newman). Sat. Rev. No. 1847.

Diese Editio princeps der 36. nol. hat schon jetzt nur noch historischen Werth, und die unzähliges seit ihrem Erscheinen gemachten Verbesserungen des Textes verbieten geradeus ihro Benutzung selbst mur Zecko curorischen Lessen. Damit soll aber keineswegs das Verdienst ihres Herausgebers (der später auch seinerseits viel zur Emondation beigetragen hat) geschmalter werden, wie se besonders seitens seiner Landsleute vielfach geschehen ist, während die ausländische Kritik bei weitem gerechter war in ihrem Urbell, indem sie die Schwierigkeit der ersten Leung eines hei weitem nicht schadlosen Manuscripts hervorhod um in? Dank das Verdients schneller Veröffenutlichung anerkannte. Nur die massenhaft vorkommenden falschen Accente wären wohl ohne viel Zeitverlust zu vermeiden gewesen. Die Einleitung ist, sowoll was die Beschreibung des Manuscripts mit seinen vier Schreiberhänden betriff, als auch bei der Feststellung der Jeienstitte der 166. noch

des Aristoteles kiar geschrieben nad bindig in ihren Schlüssen, während der zweite Theil (Inhaltsangshe des Werkes) nichts besonderes hietet. Die Anmerkungen, die meist nur den historischen Werth des Inhaltes prafien und häufe Parallelstellen aus anderen Autoren anfähren, sind zwar nicht einwandsfrel, enthalten aber anch keine gröberen Schnitzer oder hedeutendere Lücken; die sprachliche Seite daggeen ist, einige textkritische Noten abgerechnet, so gut wie garnicht berücksichtigt — dem Herausgeber ist Geschichte vertrauter als Philologie.

#### 2. Dasselhe. Zweite Ausgabe.

Roc: Athenaeum, No. 2310; Gymnas. No. 8 (P. Møyer). Woch. f. class. Phil, No. 18 (Schneider). Z. f. österreich. Gymn, XLII, No. 6 (V. Thumser). Rev. de l'instr. publ. belg. No. 4. Amer. Joarn. of Phil. No. 45 (Gilderaleve). Riv. di Filol. XIX, No. 10-12 (Müller-Pais); Maséon X, 4 (Francotte). Listy fiolog. XVIII, 3 (Kral). Diese Ausgabe ist nar eine Wiederbolung der ersten mit Korrektur

der Druckfehler, besonders der falschen Acceute.

 Aristotle on the constitution of Athens. Facsimile of papyrus CXXXI in the British Museum. 22 plates in gr.-fol.

Diese phototypische Wiedergnbe des Papyras hat sich als sehr nutzlich erwiesen, da nuf ihr die neueren Ausgaben des Textes gegründet sind, kann aher wegen des nuvermeidlichen Mangels an Deutlichkeit, besonders an den nicht seltenen Stellen, wo die Handschrift verschenert ist, das Original keineswegs ersetzen, wie manche meinten: wo das Passimle absolnt unleserflicht Stellen hietet, hat offunså der Papyrus wenigstons gewisse Striche erhalten, welche eine Conjectur empfehlen, die nudere verhieten, wie dies ausdrecklich Kenpon in seiner (dritten) Ausgabe betont. Von diesem Facsimile ist noch eine zweite Ausgabe erschienen, die dem Ref. unzugänglich war zie soll sich nur durch eine richtigere Auordnung der Fragmente der vierten Bolle von der ersten unterscheiden.

 C. Ferrini, 'Αθηναίων πολετεία. Aristotele, la costituzione degli Ateniesi. Testo greco, versione italiana, introduzione e note. Milano (Hoepli). 35 et 130 p. 8.

Rec.: Wochenschr. f. clnss. Phil. No. 40 (Schneider). Academy No. 1003. Class. Rev. V, No. 10 (Richards). Rev. Crit. 1892 No. 10 (Haussoullier). Berl. phil. Woch. 1892 No. 20 (Keil).

In dieser Ausgabe des Modeneser Professors der Rechto liegt der Hauptwerth in der Ueberstetung (über diese vgl. unten), aber derselben ist auf nehenstehender Seite der griechische Text hinzugefügt, was bei einem dermassen noch nicht völlig constituirtem Worthaut, wie in unserem Aristotetes, sehr nützlich ist: es espartt dem Leser die Mühe, sich nach der Uebersetzung die von dem Verf. recipierten Emendationen, Erganzungen n. s. w. zu reconstrniereu. Was den Text selbst betrifft, so bat sich der Herausgeber mit elnem eclectischen Verfahren begnügt, wie mau es von einem Nichtphilologen erwarten musste. Zu Grunde liegt die zweite Ausgabe von Kenyon, aber auch die kritischen Beiträge verschiedener englischer Gelehrter, van Herwerden's (in d. Berl. phil. Woch. No. 11) und besonders diejeuigen von Blass (im Litt. Centr.-Bl. No. 10) baben Berücksichtigung gefunden und sind vielfach für die Konstituierung des Textes benutzt worden. Letzteres ist sogar in zu ausgedehntem Maasse gescheben, wie darans zu erseben ist, dass z. B. in Kap. 2 von den vier recipierten Ergänzungen von Blass zwei von ibm selbst in seiner Ausgabe anfgegeben worden sind. Da auch diese Emendationen auf dem zuerst von Kenyon veröffentlichten Texte basieren und weder das Facsimile der Haudschrift sammt den darauf fussenden Arheiten, uoch die verbesserten Lesuugen Kenyon's selbst verwertbet werden konnten, so ist es wohl kein Vorwarf für den Verf., wenn man behauptet, dass seine Textrecension dem jetzigen Stand der Forschung keineswegs mehr entspricht. Die Einleitung bietet nichts bemerkeuswürdiges: uach ein paar kurzen Worten über Manuscript, Autor (obue Zweifel Aristoteles), Zeit der Abfassung (nach Torr zwischen 328-25) folgt eine ziemlich ausführliche Inhaltsangabe (20 S.), welche eigentlich nebeu der Uebersetzung überflüssig erscheint. Die Anmerkungen enthalten nichts geradezu falsches, sind aber wohl zu knapp und zu elementarer Art besonders für Leser, bei denen Kenntniss der griechischen Sprache vorausgesetzt wird, audererseits wird manches vermisst, was zu sagen wäre, besonders seitens eines Professors der Rechte - hauptsächlich erläuteru sie das Verhältniss zwischen Original und Uebersetzung, wenn letztere abweicht, oder paraphrasioreu dieselbe, wenn sie in ibrer Wörtlichkeit zu Missverständnissen Anlass geben könnte.

 'Αθηναίων πολιτεία ἐκδιδομένη ἐπὶ τῆ βάσει τῆς δευτέρας ἀγγλικῆς τοῦ Κενύων ἐκδύσεως. Προτάσσεται εἰσαγωγή ὑπὸ 'Λ. Ἁγαθονίκου.
 Atheu, Bart u. Christ. ι΄, 56 p.

Rec.: Berl. pbil. Wochenschr. 1892, No. 20 (Keil).

Dem Ref. unzngänglich, soll aber nur eine buchbändlerische Spekulation sein ohno jeglichen selbständigen Werth.

 Aristotelis πολιτεία Μθηναίων. Ediderunt G. Kaibel et U. de Wllamowitz-Moelleudorff. Berolini (Weidmanu). XV, 100 p.

Diese erste wirklich wissenschaftlich-kritische Ausgabe ist aufgebaut (abgeseben von der och princ) auf Grundlage der gemeinsam von beiden Gelebrten ausgeführten Lesnag des Facsimile, wobei in allen wibtigeren Fällen dieselbe von Kenyon nach dem Originale nachgepräft, worden ist. Daneben sind auch die Verbesserungsvorschläge der verschiedenen Gelehrten berücksichtigt worden; dass die Heransgeher selbst das meiste in dieser Beziehung beigesteuert haben, ist eigentlich überflüssig zu bemerken. Die Ausgabe hietet vor allem einen möglichst emendirten Text, der aher im allgemeinen in hestem Sinne konservativ gehalten ist; die Originalhandschrift wieder herzustellen war das Hauptziel der Herausgeber, die nur an augenscheinlich korrupten Stellen ihre oder fremde Verhessernngen in den Text aufgenommen, noch seltenor im Original fehlende Worte erganzt and nirgends ein athetiertes völlig weggelassen haben - alle solche Ahweichungen sind durch besondere Klammern bezeichnet. Unter dem Texte befindet sich eine ausserst knapp gehaltene annotatio critica, welche fast nur die Namen der Gelebrten anführt, deren Lesungen aufgenommen sind (nicht gehilligte Vorschläge sind nicht registriert); daneben sind aufs genaueste die vom Texte sich unterscheidenden Worte der Handschrift verzeichnet, solbst in den Fällen, wo ein angenscheinlicher Schreibfehler (z. B. Dittographie) vorliegt. Besonders angeführt werden die testimonia vett., meistens Citate der Scholiasten und Lexicographen ans unserer Schrift; diese werden, leider, nur selten ausgeschriehen, wohei das leitende Prinzip der Auswahl im unklaren bleiht; an manchen Stellen werden diese Testimonia mit Vorsicht zur Verbesserung des Textes verwendet (z. B. S. 37, Z. 19-20, S. 54, Z. 1, S. 56, Z. 1, 15-16, S. 60, Z. 3, 11). Gross wie üherhaupt um die Constituierung des Textes, ist der Verdienst der Heransgeher um die Wiederherstellung der verstümmelten Fragmente der IV. Rolle, in die sie zuerst theilweise einen Sinn hineingebracht haben. In der Einleitung, in der sie knrz üher ihr kritisches Verfabren Rechenschaft ablegen, suchen sie auch nachznweisen, dass die Handschrift nur von zwei Händen geschrieben sei, indem die Kenyon'sche erste mit der vierten und die zweite mit der dritten identisch seien, was wohl kanm richtig ist. Zum Schluss ist die onter Herakleides Namen gehende Epitome und die Fragmente der Politeia abgedruckt, welche sich in unserem Text nicht vorfinden. Beigefügt ist ein Index der Eigennamen und der technischen (hauptsächlich Rechts-) Ausdrücke.

De republica Atheniensium. Aristotelis qui fertur liber 'λθυ-ναίων' (sic!) πολιτεία. Post Kenyonem ediderunt H. v. Herwerden et J. v. Leeuwen. Lugd. Batav. XVI. 241 p. 8.

Rec.: Litt. Centr.-Bl. No. 52 (Blass). Class. Rev. VI, 1-2 (H. Richards). Berl. phil. Wochenschr. 1892, No. 20-21 (Keil).

Die beiden holländischen Herausgeher hatten als Grundlage ihrer Recension dieselben Hulfsmittel, wie die deutschen — die cd. princ, das Fassimile und die Emendationsvorschläge verschiedener Gelehrter — leider aber fehlten ihnen die persönlichen Mittheilungen Kenyon's, der allein im Stande gewesen wäre ihre Lesungen nach dem Original nachzuprüfen: dieser Umstand ist für ihre Ausgabe äusserst verhängnissvoll

gewesen, besonders bei der maasslosen Conjectprancht der holländischen Philologen. Die Ausgahe besteht aus doppeltem Text; demienigen, welcher noch auf dem Facsimile zu entziffern ist (genan nach den Zeilen der Handschrift und mit Bezeichnung der fehlenden Buchstahen), und ihm gegenüberstehend dem rekonstruierten und emendierten der Herausgeber (ohne jegliche Klammern und ähnliche Zeichen, so dass eine beständige Vergleichung des Contextes sowie der Ann. crit. unumgänglich nothwendig ist). Unter dem Text hefinden sich: erstens Bemerkungen über einzelne Buchstahen und Worte der Handschrift; zweitens eine ausführliche annotatio critica mit genauer Angabe aller his dahin gemachter Verhesserungsvorschläge und Conjecturen (dazu noch briefliche Mittheilungen Naber's). Wenn schon hier des Guten zuviel gegehen und mancher müssige Einfall ganz unverdientermaassen verewigt worden ist, so steht es mit dem Texte noch viel schlimmer. Die Heransgeber erkennen nämlich als handschriftlich gesichert nur das an, was sie selhst (dazu nicht immer richtig) im Facsimile gelesen hahen: alles, was darüber hinaus die ed. princ. gieht, behandeln sie als hlosse Conjectur Kenyon's, die sie nach Belieben entweder hilligen oder mit einem »falso Kenyon« aus der Welt schaffen. Nnn ist es ja nicht zn leugnen, dass Kenyon manches verlesen, manches auch falsch ergänzt hat im ersten Anlauf, aber noch sicherer ist es, dass er gegenüher dem Original mehr hat lesen können, als das Facsimile bietet, nnd auch nach schwachen Ueberresten von Buchstaben wenigstens über die Zulässigkeit oder Unmöglichkeit gewisser Conjecturen bis jetzt allein das Urtheil besitzt - wer also seine Behauptungen leichten Herzens in den Wind schlägt, baut ein Gehäude nicht auf Stein, sondern auf Sand. Dazn kommt noch, dass die Heransgeher auch der von ihnen anerkanuten handschriftlichen Ueberlieferung gegenüber sehr willkürlich verfabren, nater anderem auch manchen Satz als Interpolation glatt ans dem Texte werfen - alles dies ohne das geringste kritische Zeichen und in den Noten fast stets auf Kenyon, nicht auf das Manuscript verweisend. Danach kann es Einon nur wandern, dass von dem echten, unverfälschten Aristoteles immerhin noch ziemlich viel im Texte ührig gehliehen ist. Mehr Werth als die Ausgabe selbst hesitzen die zwei Anhänge; erstens die Observationes palaeographicae (mit vier lithographischen Tafeln), durch welche wenigstens der Unterschied zwischen der sog, ersten und vierten Hand (gegen Kaibel-Wilamowitz) festgestellt wird, und zweitens die doppelten Indices, von denen der Index dictionis ein ziemlich vollständiges, sehr sorgfältig zusammengestelltes Wortverzeichniss hildet (leider sind nicht alle Stellen angeführt), wie es keine andere Ausgahe hesitzt - darin und theilweise in der Zusammenstellung der verschiedenen Emendationen (manche sehr zerstrent), sowie in einzelnen werthvollen Beiträgen der Herausgeber selbst liegt die Haupthedeutung dieses Werkes. Die Einleitung hietet, einige Nachträge zur Textkritik abgerechnet, nichts hemerkenswerthes; in Betreff der Autorschaft des Aristoteles bekennen sich heide Herausgeber zur Verneinung derselben, wie schon auf dem Titelblatt.

 Aristotelis πολιτεία Μθηναίων. iterum ediderunt G. Kaibel ct U. de Wilamowitz-Moellendorff. Berolini (Weidmann). XVI, 100 p.

Rec.: Litt.-Zeit. No. 45 (Gompers). Wochenschr. für class. Phil. No. 50 (Schneider). Rev. des ét. gr. IV, 16 (Weil). Litt. Centr.-Bl. 1892 No. 2 (£4). Class. Rev. VI, 1 - 2 (H. Richards). Berl. phil. Wochenschr. 1892, No. 15 (F. Cauer). Zeitschr. für österr. Gymn. XLIII, 4 (V. Thumser). Korresp.-Bl. für württ. Schul. No. 11—12 (Miller).

Diese zweite Ansgabe, hei welcher schon diejenige von Herwerden-Leeuwen henutzt werden konnte, ist nach denselhen Grundsätzen veranstaltet wie die erste und zeigt nur wenige Abweichungen von derselhen. Es erscheint darum nicht unzweckmässig, dieselben hier möglichst vollständig zu verzeichnen, da die Herausgeher dies, leider, nicht gethan haben, wohei die Uehereinstimmung mit der holländischen Ausgabe durch ein H.-L. hezeichnet ist. S. 2, Z. 24 1. Aufl.: γρόνον - 2. Aufl.: γρόνφ. 4 Z. 5: ἐξελθεῖν - διεξελθεῖν. 7, Z. 19: καὶ ⟨ἐκ⟩ τούτων - καὶ τούτων. 7, Z. 22: ἐποίησαν (mscr.) — ἐποίησεν (Hude, H.-L.). 7, Z. 25: περί τῶν ἐννέα ἀργόντων - in der 2. Aufl. athetiert. 8, Z. 4: καθεστηχῦα - καθεστηκυΐα. 8, Z. 24: τρία ταῦτ' (mscr.) - τρία τάδ' (H.-L.). 9, Z. 28: . . . . K | ανώπου - . . .  $N\Omega COY$  . . . 10, Z. 6: [[ε $l_{\Sigma}$ ]]  $\tau \hat{n}_{\nu} - \hat{n}_{\nu}$   $\tau \hat{n}_{\nu}$ . 11, Z. 1: †λθον - † velut οί δ' έφ' άρπαγαΐσιν έλπίδ' ήλιθ' είγον. 11. Z. 10: τῶν . . . ων — τῶν [ὁπόγρε]ων. 11, Ζ. 13: ἀξονήλατον (mscr.) άξονηλατῶν. 12, Z. 22: ἐξέλη (corr. e Plut.) - ἐξείλεν (mscr. H.-L.). 14, Z. 21: τετάρτω - δωδεκάτω (mscr.) an πέμπτω? 14, Z. 26: καὶ γυναϊκα - καὶ athetiert. 15, Z. 5: τρέτφ - έβδόμφ (mscr). 15, Z. 18: άνασώσασθαι - άνακτήσασθαι (corr. Herw.). 19, Z. 10: τῶν [ἐτέρων] των [άλλων] (H.-L.). 20, Z. 10: Λακεδαίμονος (mscr.) - Λακεδαιμονίων (H. L.). 21 not.: schol. Arist. Lys. 1153 . . . . . 'Αγχαιόλιον - 'Αγχάμολον (sic R.). 22, Z. 7: Κλεισθένους μετ' δλίγων - Κλεισθένους (άφικόμενος ό Κλεομένης) μετ' δλίγων add. ex Herodot. V, 70. 23, Z. 16: καλ (νῦν) καλούσιν - καλ καλούσιν. 24, Ζ. 19: συνεξημάρτανον έν - συνεξαμαρτάνοιέν. 25, Z. 13: τετάρτω (mscr.) - τρίτω (corr. e Plut. Arist. 8). 26, z. 6: δ μέν τὰ πολέμια ἀσχῶν, δ δὲ τὰ πολιτικὰ δεινὸς εἶναι ⟨δοχῶν⟩ ό μὲν τὰ πολέμια δοχῶν (corr. Richards, Contus, al.), ό δὲ τὰ πολιτικά δεινός είναι (H.-L.). 27, Z. 6: [[xai]] φρουροί - xai φρουροί. 27, Z. 7: έν τη πόλει - έν [[τή]] πόλει. 27, Z. 20: καὶ δοκών - καὶ athetiert. 37, Z. 12: ἔτει δ' έβδόμψ (mscr.) μετὰ τὴν τῶν τετρακοσίων κατάστασιν (e conject.) - έτει δ' έχτω (corr.) μετά τ. τ. τετρ. χατάλυσιν (mscr.). 41, Ζ. 26: πρίν ή Παυσανίαν [[τ']] ἀφικέσθαι διεπέμποντό (τε) - πρίν τε (corr. Richards) Παυσανίαν [[τ']] ἀφικέσθαι διεπέμποντο (H.-L.). 44. Ζ. 17: ἡ κατάστασις — [ἡ] κ. 46, Ζ. 23: καταπάλτην — καταπέλτην (mser.). 56, Z. 15: τοὺς ἀπαγομένους κλέπτας - τοὺς ἀπαγομένους (κακούργους τούς τε) κλέπτας (cfr. Et. M.). 55, Z. 11 et 62, Z. 19: δυείν (mscr.) - δυοίν (H.-L.). 57, Z. 11: περιώντες - περιώντες (mscr. cfr. Hyperid. 1, 13, 6; II, 2, 12). 66, 1: ἀγῶνα τὸν ἐπιτάφιον καὶ άγῶνα τὸν ἐπιτάφιον, καὶ. 67, Ζ. 20; συλλέγεται δὲ τὸ ἔλαιον - τὸ δὲ έλαιον συλλέγεται corr. Hicks. 68, Z. 22; αυτοῖς εἰσάγει - [[αὐτοῖς]] ελσάγει. In einem Addendum werden noch fünf Lesnngen von Blass verzeichnet, von denen zwei gehilligt werden: S. 47, Z. 8 st. ίνα μὴ πράγμασι συγγίνωνται - ίνα μή πρόφασις ή του απιέναι nnd S. 11, Z. 13 st. είνεκ' αξονήλατον - ούνεκα ξυνήγαγον (cum specie veri); drei (zn S. 9, Z. 7; 19, Z. 4; 21, Z. 17) werden abgewiesen. - Danach kann man wohl sagen, daß diese Ausgabe sich der handschriftlichen Ueberlieferung gegenüber ebonso konservativ, ja fast noch mehr, als die erste verbält und im allgemeinen muss sie trotz der anspruchslosen Form, in der sie auftritt, als die his jetzt mustergültigste und werthvollste (nehen der nächstfolgenden) hezeichnet werden. Der einzige hedentendere Einwand, der sich gegen sie erhehen lässt, muss sich gegen die zu heliehte Annahme grösserer Lücken im Text richten: so in Kap. XXI, 1 mit Verweisung anf Aristot, Pol. p. 1275 b 36 (Aufnahme vieler Metöken in den Burgerverband); in Kap. XXIV, 2, we adictum erat de cleruchis«; in Kap. XXV gegen Ende soll ausgefallen sein der Bericht über den Ausgang des Themistokles; am Schluss des Kap. LX sinterciderunt magistratus creati in quadriennium«. Gefährlich ist es üherhaupt, einem antiken Schriftsteller vorzuschreiben, was er hätte erwähnen müssen, denn wie oft suchen wir auch in einem modernen Buche die sicher erwarteto Belehrung über einen gewissen Punkt vergehens - wie nabe liegt der weitere Schluss: »dies oder jenes hätte Aristoteles erwähnen müssen, da es nicht erwähnt ist, so ist der Autor nicht Aristoteles«. Aber methodisch ist es noch weniger herechtigt, die vermissten Ausführungen nun so zu sagen in den Text hineinzuinterpolieren durch Annahme von Lücken an Stellen, wo der Zusammenhang fehlerlos ist. Auch gegen ein Paar der grösseren Athetesen in der Ausgabe liessen sich Einwände erheben: so kann z. B. die am Schluss des Kap. LlX verfügte kaum durch die Wiederholung desselben Satzes im Anfang von Kap. LXIII hewiesen werden. - Die von den Herausgebern schon in der ersten Auflago versprochenen kritischen Beiträge sind, leider, his jetzt noch nicht erschienen.

 'Αθηναίων πολιτεία. Aristotle on the constitution of Athens edited by F. G. Kenyon. Third and revised edition. Printed by order of the trustees of the British Museum. Clarendon Press. 1892. LXVIII, 229 p.

Rec.: Class. Rev. VI, 7 (Richards). Academy, No. 1050.

Diese dritte Auflage ist eine von Grund aus verbesserte: erstens hat der Herausgeber das Manuscript von neuem aufs genaueste studiert mit Benntzung der von den deutschen und holländischen Gelehrten ausgeführten Durcharheitung des Facsimile und der von denselben vorgeschlagenen Lesungen; zweitens hat er seine eigenen Ergänzungen der unleserlichen Stellen (von denen viele sehr übereilt waren) mit scharfer Kritik gesichtet und gebessert; drittens sind die so zahlreichen Beiträge verschiedener Gelehrter (vgl. die Litteraturangahen in der Einleitung) gebührend herücksichtigt worden, sowohl für den Text, als für den Commentar. Auch ausserlich hat die Ausgabe gewonnen dadurch, dass die textkritischen von den exegetischen Bemerkungen getrennt worden sind. Erstere enthalten ausser Notizen über handschriftliche Lesung auch ein vollständiges Verzeichniss der ahweichenden Lesarten in den Ausgaben von Kaibel-Wilamowitz und von Herwerden-Leeuwen, danehen uicht durchgebend, aber ziemlich hänfig Angaben über die wichtigsten Conjecturen anderer Gelehrter, vorwiegend der englischen und von Blass. In diesen Anmerkungen liegt fast der Hauptwerth der Ausgahe, da his jetzt Kenvon, wie schon gesagt, der einzige ist, welcher die Möglichkeit hatte, die vorgeschlagenen Conjecturen an dem Mannscript zu prüsen uud zu entscheiden, oh sie den etwaigen Buchstahenspuren, Lücken u. s. w. entsprechen. Dies kommt auch dem von ihm construierten Texte zu Gute, der ausserst konservativ gehalten ist (noch mehr, als der von K.-W.), in manchen Fällen wohl zu konservativ, so dass auch unzweifelhaft fehlerhafte Lesarten beibehalten sind, wie z. B. Kap. 40, 3; of δημοκρατήσαντες, Καρ. 42. 8: γειροτονεί διδασχάλους οίτινες διδάσχουσιν, Καρ. 54, 7: οὐδεμία ἐν τῷ αὐτῷ ἐγγίγνεται u. and. Anch die vom Heransgeher vorgeschlagenen Ergänzungen sind nicht immer stichhaltig, aher in dieser Beziehung hat er sich vielfach von der Kritik helchren lassen, so dass die wichtigsten Anstösse der ersten Ausgabe verschwunden sind. Manche Ergänzungen und Verhesserungen hat auch der exegetische Commentar erfahren: etwas üher 60 Anmerkungen sind neu binzugekommen, viele sind erweitert oder stark umgearbeitet worden, die neuere Litteratur ist üherall ausgenutzt; aher Bemerkungen üher Sprachgehrauch u. dergl. fehleu auch jetzt fast vollständig und spärlich sind die Verweisungen auf Meisterhans' Grammatik der attischen Inschriften - das einzige citierte grammatische Werk. Die Fragmente erscheinen auch in viel lesbarerer Form, Dank deu Arheiten vou Wilamowitz, Haussonllier, Sandys. Nen hinzugekommen ist eine kurze Beschreihung und Transscriptiou des Midiana-Commentars, welcher die Handschrift der 'Aθ. πολ. unterbricht. In der Einleitung ist nichts wesentliches hinzugefügt worden, erwähnt muss aber werden, dass der Herausgeher erfreulicher Weise gegenüher den vielfach (und hesonders gerade von seinen Landsleuten) geäusserten Zweifeln an dem aristotelischen Ursprung der Schrift festhält, ebeuso wie er (gegen K.-W.) die Unterscheidung der vier Hände im Manuscript vertheidigt. Den Schluss hildet, wie in der ersten Auflage, ein Verzeichniss der früher bekanuten Fragmente mit Hinweis auf die Stellen der Schrift, wo sie sich befinden, und ein Index nominum et rerum, welcher nach vervollständigt ist (z. B. sind die Demenamen nen binzugekommen). Totz mancher Mangel ist die Ausgabe uneutbehrlich als genanete Reproduction dessen, was in der Handschrift wirklich zu lesen ist und wird wohl (von Einscheiten abgesehen) diese Bedeutung stets behalbet; auch der exegetische Commentar wird von bleibendem Werth sein, bis jetzt ist er der einzien.

 Aristotelis πολετεία Ἀθηναίων cdidit Fridericus Blass. Bibl. Teubner. 1892. XXVIII, 118 S.

In der Einleitung nach kurzen Bemerkungen über die Handschrift (in der er anch vier Hände pnerkennt) entwickelt der Herausgeber ein ziemlich compliciertes Compositionssystem, welches er meint in der Schrift entdeckt zu bahen: dieses System beruht auf der consequent durchgeführten Responsion in dem metrischen Aufban der verschiedenen Satztbeile. Als Beispiel seiner Ansführungen mag folgendes Bruchstück dienen. »Quis non libenter numerum agnoscet in his (c. XXXIV, extr.); Αυσάνδρου δε προσθεμένου τοῖς όλιγαργικοῖς | (καταπλαγείς ὁ δήμος) ήναγκάσθη γειροτονείν την όλιγαργίαν? Tamen hrcvi syllabae prioris membri δè respondet longa alterius σθη, cum cetera accurate sint exacquata: \_\_\_o\_oo\_oo\_oo... sed etiam καταπλαγείς ὁ δῆ(μος) par est autecedenti clausulae τοῖς ὀλιγαργικοῖς, nisi quod tribrachys pro dactylo sive paeon quartus pro choriambo positus est. Et hoc την δλιγαργίαν, quae est alterius membri clausula, excipitur insequentis principio (ε)γραψε δὲ τὸ ψέφι(σμα), nt iambo respondent spondens etc. etc.« Dass eine gewisse Rosponsion vorhunden sein mag, will Ref. nicht leugnen, aber ganz entsprecbendes kann man hei jedem guten Prosa-Schriftsteller unserer Zeit entdecken, obne dass betreffende Erscheinung heahsichtigt oder künstlich erstrebt sei: jeder modelt eben seine Sätze so lango nm, his sie ibm angenchm in's Ohr klingen, was eben auf dem metrischen Aufban zum grössten Theil wenigstens beruht - Silben gezählt hat wohl kein Prosaschriftsteller von dem Geiste eines Aristoteles. Mag man über das Prinzip des Verf. denken wie man will, jedenfalls ist es gewagt (wie er es tbnt), über die Zulässigkeit einer Ergänzung oder Emendation im Text zu nrtbeilen nach dem metrischen Schema - gewagt, da nuch er ia überall überzählige Silben und »freiere« Responsionen (Iamhus = Spondeus, Ductylus = Tribrachys) unnebmen muss, also auch bei etwaigen Textvcrbesserungen solche Ausnahmen gelten lassen dürfte. Sonst ist die Ausgabe im grossen und ganzen nach denselhen Prinzipien wie die zwei vorbergehenden gestaltet und der Text ziemlich konservativ gehalten: abgeseben von einigen eigenen Conjecturen, deren Zahl sich aher im Vergleich mit den im Litt. C.-Bl. 1891, No. 10 veröffentlichten hedentend verringert hat, ist der Heransgeber ausserst sparsam in der Aufnahme von Emendationen gewesen, so dass ganze Seiten lang sich der

Text nicht wesentlich von Kenvons und K.-W. unterscheidet. In einer Beziehung verfährt Blass noch vorsichtiger als die eben genannten; von den im Mscr. unleserlichen Stellen lässt er viel mehr unergänzte als Lücken im Text. Unter dem Texte befinden sich wie bei K.-W. die Testimonia veterum und eine Auswahl von Variae Lectiones, die aber weit vollständiger ist: nicht nur sind die Lesarten der Handschrift bei jeder Abweichnng genau angegeben, sondern auch diejenigen der Ausgaben von Kaibel-Wilamowitz, Herwerden-Leenwen, Kenvon (1, und 3.) werden durchgehends, von den Vorschlägen anderer Gelehrter die ansprechendsten mitgetheilt. Auch die Fragmente sind mit Benutzung fremder Beiträge, aber nicht ohne selbständige Kritik bearbeitet. Der Index (nominum et rerum) ist ausführlicher als diejenigen der zwei zuletzt genannten Ausgaben; unter Buchstabe A z. B. zählt der von Kenvons nur 50, der von K.-W. 64 Stichwörter gegenüber den 76 bei Blass. Die Ausgabe muss im allgemeinen als sehr nützlich und wegen des reichen kritischen Apparates für den selbständigen Forscher als kaum entbehrlich bezeichnet werden.

 Aristoteles' Schrift vom Staatswesen der Athener, verdeutscht von G. Kaibel und A. Kiessling. Strassburg, Trübner. (6. März.)

11a. Dasselbe. Zweite verbesserte Auflage. Drittes Tausend (26. April). 109 S.

Rec.: 1. Auft.; Woch. f. class. Phil. No. 17 (Schneider). D. Litt-Zeig, No. 24 (Compere). Rev. crit No. 18 (Hanssoullier). — 2. Auft.. Berl. phil. Woch. No. 38 (g). N. phil. Rundschau No. 17 (P. Meyer). Zelitchr. f. österr. Gyma. XLII, 6 (Thumser). D. Litt-Zeig. No. 40 (Gompere). Woch. f. class. Phil. No. 40 (Schneider). L. Ceutr-Bl. No. 42 (B). Ceutralorg. für Realsch. XIX, 11. Class. Rev. V, 10 (H. Ricbards).

 welche Rekonstruktion desselhen zu Grunde gelegt ist, an anderen zweifellos mehr hineingelegt ist, als das Original enthielt. So ist gleich im ersten Kapitel in dem Satze: »Die Angeklagten wurden schuldig hefunden und sie und ihr ganzes Geschlecht zu lehenslänglicher Verbannung verurtheilt, selbst die Leichen derer, die im Kampfe gefallen waren, wurden aus den Gräbern gerissen«, nicht nur die Reihenfolge der Hauptsatze vertauscht, nicht nur die Worte seie und ... ganzese frei binzngefügt, sondern auch zu dem Wort sdie Leichens (Uebersetzung des Kenvon'schen of vexpor') ein ganz aus der Luft gegriffener, ja absolut falscher Zusntz gemacht; denn die im Kampfe mit den Kyloniern gefallenen (wenn es überhaupt solche gah) hatten an der Befleckung gar keinen Antheil, die is erst nach der Ergehung der Belagerten stattfand. Auch die übertriehene Sucht griechische Bezeichnungen zu averdeutschene. führt zu einigen Unzulänglichkeiten: etwas seltsam nehmen sich doch die »Grundbesitzer« (arpoixoi) neben den »Eupatriden« aus - waren denn die letzteren dies nicht auch? und was soll man nun gar mit den »Zünften der Demiurgene anfangen? Diese kleinen Einwände sollen den unzweifelhaften Werth des schönen Werkchens nicht herabsetzen, das noch ganz den Enthusiasmus der ersten Zeit nach Auferstellung des Todtgeglaubten athmet, che sich noch das philologische Secirmesser an ihn gemacht hat. Einleitung, Anmerkungen fehlen vollständig.

12. Aristoteles' Staat der Athener. Uehersetzt von Dr. F. Poland (Langenscheid'sche Bibliothek, Lief. 78-79). XII, 114 S.

Rec.: D. Litt. Zeitg. No. 40 (Gomperz). Woch. für class. Phil. No. 50 (Schneider). Neue phil. Rundschau 1892, No. 2 (P. Meyer). Litt. C.-Bl. 1892, No. 7 (έλ.). Rev. crit. 1892, No. 10 (Haussoullier).

Diese Uehersetzung ist von ganz anderem Standpunkt, als die vorhergehende, abgefasst und hat grösseren Anspruch auf wissenschaftlichen Werth. Ahgesehen von dem Bestrehen bei ansprechender Form dem griechischen Text so nahe wie möglich zu kommen, was dem Uebersetzer ganz vorzüglich gelungen ist, hat er die kritisch zweifelhaften Stellen, die Ergänzungen und Emendationen sowohl im Text durch (eckige und runde) Klammern hezeichnet, als in den Anmerkungen durch Hinzufügung der griechischen Worte, welche zu Grunde gelegt sind, dem Leser die Mühe des Rathens erspart; dahei werden die Namen der Gelehrten, welche eine gewisse Lesung vorgeschlagen, regelmässig genannt; ganz verdorbene Stellen sind nicht dem muthmasslichen Sinne entsprechend erganzt, sondern mit Punkten hezeichnet. Wenn in Folge dieses kritischen Verfahrens die Uehersetzung auch nicht eine so genussreiche Lecture hildet wie diejenige von Kaibel-Kiessling, so kunn man keineswegs sagen, dass sie zum Lesen etwa wenig geniessbar sei; sie ist trocken, aher eben dadurch gieht sie den Stil des nüchternen Verfassers getrouer wieder. Eigentliche Fehler wird man in der vorzüglichen Uehersetzung nicht finden, wohl aber eine hedentende Anzahl falscher Lesarten, da sie, leider, nur nach der ersten Ausgabe Kenyon's vernantsleis ist — zu wünschen wäre, dass sie eine zweite Anflage erführe. Eine dankenswertlus Beigabe sind die zahlreichen knappen Anzerkungen, weltwaren dansser den sehon erwähnten Kritischen Notizen korre sachliche Erläuterungen (über geschichtliche Persönlichkeiten und Ereignisse, über die mathmassichen chronologischen Daten, über Rechtsausdrücke u. s. w.) enthalten. In der Einleitung spricht der Uebersetzer kurz über Schrift nud Verfasser derselben.

 Der Athenerstaat. Eine nristotelische Sebrift. Uehersetzt von Dr. Martin Erdmann. Leipzig, A. Neumann's Verlag. 1892. 118 S. Rec.: Litt. C.-Bl. 1892, No. 31 (A. H.).

Diese neueste Uehersetzung der Schrift ist auf besserer Textredaction gegründet, als ibre Vorgänger, da hei ibrer Abfassung die schon erschienenen Ausgaben von Kaibel-Wilamowitz und Herwerden-Leeuwen benntzt werden konnten, und dieses bildet einen Vorzug derselben. Sonst kann sie sich nicht nur an Eleganz mit der Uebersetzung von Kaibel-Kiessling, sondern nuch an Glätte mit derjenigen von Polnnd keineswegs messen - zwar soll dieser Uebelstand durch den Vorzug grösserer Treue aufgewogen werden, nber auch diese ist nicht über jeden Zweifel erhaben: z. B. die durchaus nicht bedeutungslosen Worte πρεσβυτάτην ἐσορῶν yaiav 'laoviac siud wiedergegeben durch »Seb' ich versuuken in Not Attika's berrliche Flur« (K.-K.: Schau' ich, edelster Zweig ionischen Stammes, auf diche: P.: Schau ich das edelste Volk Ioniens in seiner Note). Anch an einzelnen Irrthümern feblt es nicht. So z. B. in Kap. 30: » Zn diesen (d. h. den Ueberdreissigjährigen) gehörten die Feldherren. die nenn Archonten . . . . Hellenotamiai und Verwalter für die anderen heiligen Gelder, zwanzig an Zabl ..... Alle diese Beamten werden auf Vorschlag gewählt« - richtig ist die Stelle übertragen hei K.-K .: Ans dem Rathe zu wählen siud (dem Texte näher bei P.: »Zu ihnen - den vierbundert Rathsmännern - sollen gebörene) die Feldberren. die nenn Arcbonten . . . . die Schatzmeister der Bundeskasse und die zwanzig, welche in Zukunft die übrigen Staatskassen zu verwalten haben . . . . Alle diese Beamten siud aus einer grösseren zu diesem Zwecke aus der Mitte der Rathsberren praesentierten Anzahl zu wählen.« Das Wort Sora ist ebenso missverstanden worden in Kap. 43. wo τρία δ' όσίων mit »drei religiõse Dinge« übersetzt ist, obgleich »drei sacrale Angelegenheiten« nnmittelbar schon vorhergehen. Ungenau und irrefübrend ist auch z. B. die Uebersetzung von dριστίνδην καί πλουτίνδην dnrch »nach Rang und Reichtum« - als ob je adliger oder reicher ein Mann war, er desto mehr gesetzliche Rechte auf ein Amt besass gegenüher seinen minder bevorzugten Mitbewerbern: besonders seltsam erscheint diese Wiedergabe in dem Anfangssatze: »die nach

Rang und Herkunft unter feierlichen Opfern schwören mussten« - also schwur zuerst der alleradeligste, dann der zweitadeligste u. s. w.? Auch die Uebertragung (Kap. 2): ssie hiessen . . . . Hektemoroi: für diesen Lohn (welchen?) nämlich bearbeiteten sie die Aecker der Reichen«, kann nicht als sehr gelungen bezeichnet werden, da sie dem Leser erst durch eine Anmerkung verständlich wird. Uebrigens sind solche Missgriffe ziemlich selten und kann die Uebersetzung wohl im ganzen als tüchtige Leistung anerkannt werden. Auch die beigefügten Anmerkungen sind ganz nützlich, obgleich nicht gleichmässig gehalten; manche sind so elementarer Art, dass sie bei dem Leser fast gar keine Kenntnisse ans der attischen Geschichte voraussetzen, in anderen wird an den Nachrichten des Aristoteles Kritik geübt mit Verweisung auf Herodot. Thukvdides. die Redner, anch Parallelstellen ans der Politik angeführt; textkritische Bemerkungen sind äusserst selten und meist nicht sonderlich gelungen. In der Einleitung orientiert der Uebersetzer über Manuscript und Schrift selbst, die er nicht sehr hoch schätzt, woraus er schliesst, »dass Aristoteles nicht im strengen Sinne der Verfasser iste. Als Beilagen erscheinen: Archontenliste (der in der Schrift erwähnten), Liste der Beamten, Liste der Rechtshändel (beide Zusammenstellungen recht dankenswerth), Liste der litterarischen Erscheinungen, welche die aristotelische 'Αθ. πολ. betreffen (vor und nach Auffindung des Papyrus).

Des Aristoteles wiedergefundene Schrift von der Staatsverfassung der Athener, zum erstenmal übersetzt von Prof. H. H agen in der schweizerischen Rundschan. 1891, No. 4, S. 43 - 68; 5, S. 185 — 210; 6, S. 323 - 258.

Rec.: Zeitschr. f. Gymn.-Wes. XLVi, 3 (P. Meyer). Rev. crit. 1892, No. 10 (Haussonllier).

Diese der Zeit nach erste deutsche Uebersetzung wird zuletzt erschatt, weil sie dem Ref. unzengänglich war. Unter den Austellungen, welche die Kritik an ihr gemacht hat, steht obenan der Vorwnrf, dass sie sich von »Schweiterdeutsche nicht frei gehalten hat. Gegenüber den vorbergenannten kommt sie wenig in Betracht, da sie, ohne Zweifel, nach der ersten unvollkommenen Ausgabe der Schrift gemacht ist und deren sämmtliche Irrühmer überommen hat; sie wird schon ihren Nutzen als erste gebracht haben — jetzt muss man eine der drei später erschlenenen zur Hand nehmen.

Von französischen Uebersetzungen sind zwei erschienen, beide aus der Feder bedentender Gelehrter:

 Aristote, La république athénienne, traduite en français pour la première fois par Théodore Reinach. Paris, Hachette. XXI, 124 p. 16.
 Rec.: Academy, No. 1017. Athenaeum, No. 3332. Rev. crit. No. 52 (Hauvette-Besnault). Class. Rev. VI, No. 1 - 2 (H. Richards).

Longie

 Aristote, Constitution d'Athènes, traduite par Bernard Haussoullier (89 fasc. de la Bihl. de l'École des Hautes Études). Paris, Bonillon. XX, 120 p. 8.

Beide Uehersetzungen verdieuen jegliche Anerkennung und es ist schwierig der einen vor der anderen einen Vorzug einzuräumen; diejenige von Reinach ist gewissermassen eleganter, wie sie auch die Verse Solons und anderer metrisch wiedergiebt, worauf Haussoullier verzichtet, diese hält sich näher an das Original und ist an einigen Stellen tiefer durchdacht. Sie ist auch die einzige (dem Ref. hekannte), welche die Fragmente ehenfalls enthält, zu deren Ergänzung der Verf. hekanntermassen viel heigetragen hat: Reinach gieht nur ein Résumé von deren Inhalt (die deutschen Uebersetzer hahen sie garnicht berücksichtigt). Was die Kritik des Textes hetrifft, so geht letzterer sehr weit in der Ausmerzung von Interpolationen (Kap. 4, 8, 25) und Glossemen, auch in der Umstellung einiger Sätze, sein College hält sich genau an den gangbareu Text, indem er sich etwaige Aeuderungen für seine versprochene Ausgahe vorbehält, der man nur mit Spanning entgegensehen kann - sie soll nicht nur kritische, sondern auch exegetische Anmerkungen enthalten. Von letzteren bietet auch seine Uebersetzung eine höchst werthvolle Auswahl, obgleich sie von einem einseitigen Standpunkt gemacht ist, gerade aher von einem, der von den übrigen Erklärern vernachlässigt worden ist. Nämlich ausser Verweisungen von einem Theil der Schrift auf andere, enthalten diese Anmerkungen ausschliesslich Parallelstellen ans der Politik, und zwar im weitesten Sinne: alle Stellen derselben, wo ähnliche Gedanken geäussert werden oder auf attische Institutionen ansdrücklich verwieseu oder deutlich angespielt wird, findet man an passendem Orte angeführt - eine sehr erhauliche Lecture für diejenigen, welche an dem aristotelischen Ursprung der Schrift zweifeln, da man sich geradezu erstaunt fühlt, wie vielfach sich dieselhe in Einzeläusserangen und allgemeinen Ansichten mit der Politik deckt. Die Uebersetzung von Reinach dagegen enthält keine Anmerkungen (die Notizen textkritischer Art abgerechnet), ausser chronologischen Daten, die bei Haussoullier am Rand vermerkt sind; dafür bietet sie eine zwar kurze, aher hühsch geschriehene Einleitung, die alles nöthige über das Manuscript and die Schrift, ihren Plan, ihre Quellen und allgemeinen Charakter enthält, während Haussoullier nur über die Methode seiner Arheit und seine Hülfsmittel kurz herichtet: er hat nämlich im Verein mit drei seiner Schüler (Bourguet, Brunhes, Eisenmann) gearheitet. Im ganzen kann man wohl sagen, dass die handliche Uehersetzung von Reinach mehr für das gebildete Puhlicum passt, die Arheit Haussoullier's mehr für den engeren Kreis der Gelehrten, erstere wohl nur in Frankreich Verbreitung finden wird, letztere auch für den Ausländer von Werth und Interesse ist.

England, dem die Ehre der ersten Veröffentlichung gehört, hat auch drei Uebersetzungen geliefert:

17. Aristotle on the Athenian Constitution. Translated with introduction and notes by F. G. Kenyon. Bell and Sons. 164 p. 12.

Rec.: Academy, No. 1006 (Richards). Athenaeum, No. 3332. Class. Rev. V, 10 (II. Richards). Rev. crit. 1892, No. 10 (Hanssoullier).

 Aristotle on the Constitution of Athens. Translated by E. Poste. Macmillan. X, 108 p. 8.

Rec.: Academy, No. 1006 (Richards). Athenaeum, No. 3332. Class. Rev. V, No. 10 (H. Richards). Rev. crit. 1892, No. 10 (Haussoullier).

 Aristotle's Constitution of Athens. Translated by Thom. J. Dymes. Seeley. 160 p. 8.

Rec.: Athenaeum, No. 3332. Rev. crit. 1892, No. 10 (Haussoullier).

Ueber die zwei erstgenannten Uebersetzungen wird es wohl am hesten sein, das zusammenfassende Urtheil des englischen Recensenten, H. Richards, anzuführen. »Beim Vergleich der zwei Bücher kann man wohl kurz sagen, dass Kenvon sich näher an die Worte des griechischen Textes halt und vielleicht einen besseren Begriff vom Stile des Originals vermittelt, während Poste sich weiter von demselben entfernt und dadurch weniger oft gewinnt, als verliert; dass Poste viel freier die (vorgeschlagenen) Emendationen henutzt, während Kenvon uns dagegen mit Autorität die letzten Lesungen des Manuscripts mittheilen kann; dass Kenvon die Lesarten, die er üherträgt, ausdrücklich anführt, während Poste dies nicht thut; endlich dass Kenyon in einer schön geschriebenen Einleitung und zahlreichen Anmerkungen bei weitem mehr zur Erklärung beiträgt, als es die wenigen Notizen Poste's thun können und die Erläuterungen, die er obne weiteres in den Text selbst hineininterpolierte, wie z. B. im 43. Καρ. zu κατά σελήνην γάρ άγουσι τὸν ἐνιαυτόν ganze acht Zeilen astronomischen Inhaltes hinzugesetzt sind. - Was die dritte Uebersetznng, die von Dymes betrifft (welche Ref. nicht gesehen hat), so soll sie sich viel sclavischer gegenüber dem Text verhalten und zwar ist zu Grande gelegt der Text der editio princeps mit allen seinen Mangeln, zu denen der Uehersetzer noch manche grobe Missverständnisse seinerseits hinzngebracht hat - ein Beispiel (der Recension von Haussoullier entnommen) wird genügen: έγγει καὶ λήδωνι ist ühersetzt »by spear (erroc!) and Kedone!

Italienische Uebersetzungen sind zwei erschienen:

Aristotele. La costituzione degli ateniesi. Testo greco. Versione italiana, introduzione e note per cura di C. Ferrini. Milano (Hoepli). XXXVI, 140 p.

Rec.: Class. Rev. V, No. 10 (Richards). Berl. pbil. Wochenschr. 1892, No. 20 (Keil). Rev. crit. 1892, No. 10 (Hanssoullier).

Der griechische Text ist sebon oben besprochen worden (rgl. No. 3) und wie derselbe als durch neuere Ausgaben überbolt bezeichnet werden musste, so steht auch die Uebersetzung, natürlich, zicht michr auf der Höhe der jetzigen Anforderungen. Dierm eigenen Text entspricht seinellich genan, obgleich es inett an einzelnen Irrbümern und Schultzern felult; über den litterarischen Werth derselhen kann der Ref. nicht urtheilen, aber auffallen muss ex, dass gar manche Sätze in den Anmerkungen paraphrasiert werden, also dem Uebersetzer selbst nicht vollkommen verständlich ernschienen sind — das mösste doch vermieden sein. Anch im übrigen sind diese kurzen Noten von schr elementarem Inbalt und setzen beim Leser so wenig vorans, dass ex zweifelhaft belich, ob ihm der griechische Text viel Nutzen bringen kann. Ueber die Einleitung vgl. oben.

21. Aristotele. Ln costituzione di Atene, tradotta da C. O. Zuretti. Torino (Loescher). XXVII, 61 p.

Rcc.: Rev. crit. 1892, No. 10 (Haussoullier).

Die Uebersetzung war dem Ref. unzugänglich, was er nach der Recension von Hanssonlier zu urtheilen keinen Grand hat zu bedauere, da dieselbe bei weitem niedriger steben soll, als diejenige Ferrini's: sie giebt den Text der ersten Ausgabe Kenyon's mit allen seiene Fehlern wieder obne jegliche Kritik und ist selbst bei weitem nicht frei von ziemlich austössigen Misswerständelissen.

Zuletzt ist zu nennen eine russische Uebersetzung:

 Die зathenische Staatsverfussung« des Aristoteles (Ананское государственное устройство Арастотеля) übersetzt von N. I. Schubin im Journal des Minist. der Volksaufklärung f. 1891, Mai-Juni-Juli-August.

Die Uebersetzung ist gemacht nach der zweiten Ausgabe Kenyon's mit Benutzung der inzwischen in verschiedenen Zeitschriften erschienenen Verbesserungsvorschlige. Sie verdient das Lob grosser Trene — ausser Kleinigkeiten kann man ihr keine Febler nachweisen und anch bei diesen bleibt es dem Ref. zweifelbalt, ob nicht eine andere Lesart den Grund der Abweichung in den einzelnen Fällen bildet, da zwar die griechischen technischen Ausdrücke angegeben sind, nicht aber die zu Grunde gelegten Lesarten. Der Still dagegen der Uebersetzung kann wohl kann als lobenswerth merkannt werden: er ist schwer, zuweilen unbehölfen, die feineren Näunen des Originals (besonders die Partikeln!) sich häufig

ncren Nüancen des Originals (besonders die Partikeln!) sind häufi Jahresbericht für Alterthumswissenschaft. LXXV. Bd. (1898. I.) 2 anheracksichtigt gehlichen, andererseits aber entgegen dem (russischen) Sprachgehrauche die Treue dem griechischen Text gegenührer zu weit getriehen, wie z. B. in der Incinanderschachtelung der verschiedenen Sätze (gd. z. B. das Satzungezhlum in Kap. 15); endlich ist elne lang-weilige Monotonie ührer das Ganze ansgehreitet in Fölge hesthadiger Wiederholungen derselhen Worte und Ausdrucke, z. B. in Kap. 11 (wörtlich mit Bewahrung der Wortdugg); sdenne nhate nicht für seine Pflicht in Athen zu lehen, sondern er halte für die Pflicht eines jeden v. ... maganzen mass die Übersterung als treu heeichnet werden, aber von einer – ich finde keinen anderen Ausdruck – schallerhaften Treue, die sich an das Wort klammert, möge auch darbler der Gelst verloren gehen. Sein Griechisch hat der Verf. augenscheinlich tüchtig gelernt, aber das genügt noch nicht, um einen Aristoteles zu übertragen. Irgend welche Einleitung oder Aumerkungen, wie man sie ln einer wissenschaftlichen Zeitschrift erwarten wurde, elnen vollständig.

In der Bihl. phil. class. XVIII, S. 213 ist noch eine russische Uehersetzung von Belajew verzeichnet: dies hernht aber auf einem Irrthum – es ist nur eine Ahhandlung.

### II. Allgemeine Besprechungen.

Unter diesem Titel sind diejenigen Anfsätze zusammengestellt. weiche (in grosser Zahl erschienen) entweder nur eine Inhaltübersicht des neuen Werkes gehen oder in allgemeinen Zügen den litterarischen und historischen Werth desselhen henrtheilen. Hierher waren theilweise wenigstens hinzu znziehen einerseits die Besprechungen der ersten Ausgahe in verschiedenen Zeitschriften (z. B. die von H. Diels, B. Keil, B. Haussoullier n. a.), andererseits die Einleltungen der meisten Ausgahen (hesonders der von Kenvon) und Uehersetzungen (z. B. der von Reinach) - sie sind aher bereits ulle an geeigneter Stelle angeführt worden. Die Hauptmasse der ührigen hierher gehörigen Schriften bilden die mehr oder minder populär gehaltenen Aufsätze, wie sie fast jede der hedentenderen Zeitungen und Journale gebracht hat, wie auch die In verschiedenen gelehrten Gesellschaften gehaltenen Vorträge. Manche derselben tragen den Namen allhekannter Gelehrter: nichts destoweniger hat Ref. geglanht sich grösstentheils auf eine Anfzählnng heschränken zu müssen, da ahgesehen von einzelnen heherzigenswerthen Gedanken (die an passendem Orte registriert sind), der streng-wissenschaftliche Ertrag dieser Arbeiten äusserst heschränkt ist und in kelnem Verhältniss steht zu dem Raume, welchen eine Besprechung derselhen heanspruchen würde.

- A. Baner, Aristoteles üher die Verfassung Athens, in den Preuss. Jahrhh. Bd. 68, H. 1.
  - 24. A. Buner in den Münchener Nenesten Nachrichten, No. 97.

- 25. Betge, Die neugefundene Schrift des Aristoteles über das Staatswesen der Athener, in Gegenwart, No. 24.
- A. Brieger, Die Verfassungsgeschichte von Athen nach Aristoteles' nen aufgefundener Schrift, in Unsere Zeit, No. 7, S. 18-35.
- 27. H. Diels, Zwei Funde, in dem Archiv f. Gesch. d. Philosophie, IV. S. 478.
- 28. H. Diels sprach über die neugefundene Schrift des Aristoteles in der Fehrnar-Sitzung der Arch. Gesellschaft: vgl. Jahrbuch des arch. Inst. VI. Arch. Anz. S. 39.
  - 29. H. Droysen, Vorläufige Bemerkungen zu Aristoteles' Ἀθηναίων πολιτεία. Progr. d. Königstädt. Gymn. zu Berlin. Ost. 1891. 23 S.
- Der Verf. wird von einigen Kritikern (z. B. Hernerden-Leeuwen) unter den Gegnern des aristotelischen Ursprungs der Schrift genannt: in dieser Ahhandlung ist er ein entschiedener Ahhanger der › Echtbeit «, und wo er sich in dem entgegengsestten Sinne hat aussern können, ist dem Ref. trotz aller Bemähungen nnerfindlich gehliehen wenn es nicht auf frigend welchem Missererständnisse heruht.
  - Fränkel, Die Schrift des Aristoteles üher den athenischen Staat, in der Zeitschr. f. Gesch.-Wiss. V, 1.
  - Th. Gomperz, Aristoteles und seine neuentdeckte Schrift von der Staatsverfassung der Athener, in der Deutschen Rundschan, XVII, 8 (Mai), S. 219-36.
- Verf. betont besonders den regelmässigen Verlauf der allmäligen Entwickelung der athenischen Demokratie von Drakon bis Kleisthenes und bis zu den Parteiführern des V. Jahrh.
  - J. Grunzel, Aristoteles und die Μθηναίων πολιτεία. Leipzig, Friedrich.
  - 33. G. Kaihel, Aristoteles' Schrift vom Staat der Athener, in Nord and Sud, April.
- 34 n. 35. Ad. Kirchhoff und H. Diels sprachen über die neugefinndene Schrift in der Sitz. der Königl. preuss. Akad. der Wiss. vom 5. Februar 1891.
  - J. Knoke, Die athenische Staatsverfassung nach der wiederanfgefundenen Schrift des Aristoteles, in den Grenzboten, No. 43 – 44.
  - 37. Knrze, Die wiedergefundene Schrift des Aristoteles üher den Staat der Athener, in Westermann's Monatsheften, November, S. 281-84.
  - 38. J. Mähly, Eine wiedergefundene Schrift des Altertums. Vom Fels zum Meer, H. 11.

 R. Schoell, Aristoteles' Staat der Athener, in München. Allg. Zeitg., Beil. 107, S. 1—4 und 108, S. 3—7.

Verf. steht eatschieden für den echt-aristotelischen Ursprung der Schrift ein, obgleich er manche Irrthümer iu unrichtiger Beleuchtung der Thatsachen nud falscher Chronologie (so die Episode des Themistokles) anerkennt.

40. J. Schwarcz, Aristoteles-Papyrus d. Britischen Museums, in der Ungarisch. Rev. XI, 4.

Ausserdem sind noch Aufsätze säher dio neugefundene Schrift des Aristotelese erschienen (nach P. Meyer's Zusammenstellnag) in folgenden Zeitschriften: Grenzboten, No. 14; Kölnische Zeitung, No. 194; die Nation. No. 22/23; endlich ist zu erwähnen die Notiz über die 'Μθηναίων πολιτεία in der Berl- phil. Wochenschr. 1891. No. 7.

Dagegen ist die Abhandlung von Emil Müller, Wer ist der Verasser der älteren Schrift von der athenischen Verfassung? Zittan. 1891 (17 S.), fälschlich in der löbl. phil. class. XIX, S. 35 bierber gerechnet worden, denn sie hat Ps.-Xenophon's nicht Aristoteles? Albyesium roduzeie zum Gegenstande.

- 41. R. Dareste. Aristote Ἀθηναίων πολιτεία (Extrait). Paris. Imp. nat. 17 p.
- Hier wird der zweite Theil der Schrift nnd hesonders die Gerichtsverfassung ohne tiefer eindringende Forschung in allgemelnen Zügen skizziert.
- 42. B. Hanssonllier sprach über die neugefundene Schrift (besonders deren historischen Theil und dessen wichtigste Nachrichten, wie Drakon's Verfassung und Themistokles' Antheil am Starz des Areopag) in den Sitzungen der Académie des Inscr. et des Belles-Lettres vom 13. nod 20. Februar.
  - Derselbe, Aristote, constitution d'Athènes in der Rev. de phil. XXXII, 2, p. 98-101.
  - 44. Barthélemy St. Hilalre, Sur la constitution d'Athènes in der Rev. blene vom 21. März.
  - 45. C. Michel, Un nonveau Traité d'Aristote. Sep.-Abd. aus der Rev. de l'instr. publ. en Belgique XXXIV, No. 2 et 4.
  - 46. Vanderkindere, Le manuscrit d'Aristote récemment découvert, in der Rev. Belge. Mars.
    - 47. . . . . Lo nouveau livre d'Aristote, in Le Temps. 6, III.

- 48. v. Leenwen sprach üher die neugefandene Schrift in der Mnisitzung d. Königl. Niederländ. Akad. der Wiss. Abth. Litter. u. Gesch.
- 49, 50. In England sind Abhandlungen über die ibfpwaiew mohrzeie rechienen, abgesehen von der ersten Notit in der Times vom 19. Jan. 1891, in der Quarterly Review und der Edinburgh Review (zahlreichon undere sind dem Ref. wahrscheinlich unbekannt gehlichen) für April: in beiden wird der aristotelische Ursprung bezweifelt, wobei letztere mehr auf historische Schwierigkeiten Gewicht legt, in ersterer aus sprachlichen Rücksichten die Entstebungszeit his zum ersten vorchristlichen Jahrhnndert hinuntergeschohen wird.
  - 51. J. H. Wright iu der Nation Vol. LII, p. 382-84 (New-York).

Er meint im Philochoros Spuren der Benutzung des aristotelischen Traktates entdeckt zu haben.

- D. Compuretti, Il libro d'Aristotele »In costituziono di Atcne« in der Nuova Antologia XXVI, fasc. XIII, p. 5-23.
- S. Cavazza, Aristotele e la costituzione di Atene. Discorso lotto il 10 Novembre 1891 nel R. Istituto di studi superiori in Firenze (Estratto dall' Aunuario).
   p.
- Verf. ist geneigt eine spätere Ausarbeitung der Schrift in vorliegender Gestalt anzunehmen, ohne zu ganz festen Ueherzeugungen zu gelangen und mehr die negative Seite hetonend (vgl. unten).
  - C Ferrini, Intorno alla costituzione degli Ateniesi di Aristotele,
     in den Rendiconti del Istituto Lombardo, scr. 11, vol. XXXIV, p. 8—9-
  - D. Belajew, 'Αθηναίων πολιτεία, das Werk des Aristoteles über die Stnatsverfassung von Athen (Russisch), in den Gelehrten Schriften d. Kasan. Univ. LVIII, 2, Marz-April, S. 275-87.
  - 56. W. Buseskul, Aristoteles' Abhandlang üher die Verfassung der Athener (Russisch), in der (russischen) Histor. Rundschnu, II, S. 221-239.
  - A. Derewizki, Ueher die 'Αθηναίων πολιτεία (Russ.). Charkow. 1891.
  - 58. E. v. Stern, Die neuentdeckte sathenische Staatsverfassung« des Aristoteles (Rus»), Vortrag, gelesen in der Odessaer Histor-phil. Gesellsch. am S. November 1891 (Sep.-Ahdr. ans d. II. Bd. der Annalen der Hist-phil. Ges.). 42 S.

Das erste Kapitel enthält eine raisonnierte Inhaltsangahe der neuen Schrift mit Litteraturühersicht, das zweite eine Kritik der Ansichten von Cauer, Rühl, Schvarcz, auf die Ref. noch zurückkommen wird. Obne Zweifel die tüchtigste grössere Arbeit, die bis jetzt über diesen Gegenstand in Russland erschienen ist.

#### III. Höhere Kritik.

#### 1. Ist Aristoteles der Verfasser der neuen Schrift?

Dem ersten Herausgeher, Kenyon, gebührt die Ebre, für die bokanntlich namenlos überlieferte Schrift den Verfasser festgestellt zu haben. indem er von den 91 Fragmenten, die der Άθαναίων πολιτεία des Aristoteles nach ausdrücklichem Zeugniss oder Muthmassung zugeschrieben wurden, nicht weniger als 78 in dem ueueu Texte identificierte, während von den übrigen 13 fünf zu dem verlorenen Anfang bezw. Schluss gehörten, sechs aus einer anderen Schrift stammen müssen und nur zwei hedeutendere Abweichungen von den betreffenden Stellen des Textes hieten. Der Schluss, zu dem Kenvou gelangte, wird unterstützt durch die Uebereinstimmung mit den Berliner Papyrus-Fragmenten, welche bereits früher von Bergk als zu dieser Schrift des Aristoteles gebörig nachgewiesen wurden. Die Identificierung der neugefundenen Schrift mit der unter Aristoteles' Namen im Alterthum überlieferten 'Αθηναίων πολιτεία ist unanfechthar: dies steht so fest. als ob des Aristoteles Name in der Handschrift übergeschrieben ständo-Aber wie schon vor Auffindung der Haudschrift Val. Rose (Aristoteles pseudepigraphus. 1863) die Richtigkeit der antiken Ueberlieferung geleugnet batte, so wendeten sich nach der Veröffentlichung der Editio princeps mehrere Gelehrte mit scharfem Angriff gegen die »Echtheit« des Traktats, da die Meinung des Alterthums vom saristotelischen« Ursprung desselben für uns nicht verbindlich sei, und schon bat sich üher die Frage eine ziemlich ansehuliche Litteratur gebildet (vgl. zum folgenden eine Receusion des Ref. üher die meisten weiter berührten Abbandlungen: Berl. pbil. Wochenschr. 1892, No. 41-42).

Der Zweifel gegen den echtaristotelischen Ursprung der Schrift gebt – es giebt keinen Propheten in seinem Wartenad – von England ans. Zuerst hat F. T. Richards) in seiner Besprechung der Kenyonschen Ausgabe solchen Zweifel gedussert, indem er behauptete, es sei nicht zu erweisen, ob sie wirklich von Aristoteles stamme. Hier zeigt sich schon das πρώτον ψευδού der ganzen Richtung – die Perderung es Beweises für den aristotelischen Ursprung. Die Sache liegt nämlich so: wir besitzen unzweifelhaft das Werk, welches das gesammte Alterthum als aristotelisch betrachtete von Timnios an – wer dies leug-

<sup>1) 59.</sup> F. T. Richards, Aristotle on the constitution of Athens, in Academy No. 980, p. 165-67. vgl. 60. Derselbe, The new Μόηναίων πολιτεία. Ibid. No. 1058, p. 133.

nen will, der muss selbst den Beweis erbringen, nicht von denjenigen fordern, welche den antikon Gewährsmännern folgen, andernfalls läuft er Gefahr, dass man ihm selhst die Aufgabe stellt saus inneren Gründen« z. B. den secht-herodotischene Ursprang des herühmten Geschichtswerkes zu erweisen, was vielleicht doch etwas schwierig sein könnte. Der hier aufgestellten Forderung Genüge zu leisten haben einige hekannte englische Gelehrte versucht, indem sie die neugefundene Schrift vom Standpunkt der Sprache und des Stiles mit dem ührigen Nachlass des Aristoteles verglichen, wohei sie eingestandenermassen hanptsächlich den Index der Berliner Ausgahe zu Grunde legten; auf diese Weise entstanden die ziemlich langen Verzeichnisse der »Unaristotelischen Worte und Wendungen in der 'Αθηναίων πολιτεία«, welche veröffentlicht worden sind von J. B. Mayor1), H. Richards2), A. Platt3), E. J. Chinnock4), Es wäre unhillig, diese Zusammenstellungen im allgemeinen nach den Beiträgen des letztgenannten zu heurtheilen, der als »unaristotelisch« solche termini technici hrandmarkt, wio φυλυβασιλείς, διαψηφισμός, φυλοχρινείν (in einer von Aristoteles citierten sprichwörtlichen Redensart!), êmoraτικήν (δίκην), τὰ ψευδομαρτύρια, σιτικόν (ἐμπόριον), δίδραγμον, δίγους u. s. w. Aher ganz frei halten auch die ührigen sich von solchen Missgriffen nicht, wie wenn Mayor κατεφάτιζον und ζευγίσιον hierher rechnet und hinzufügt, dass ersteres nur noch hei Plutarch (Vit. Sol.)., das zweite hei Pollux (VIII, 10, 130) vorkomme, ohne zu bemerken, dass beido chen aus den hetreffenden Stellen des Aristoteles schöpften und letzterer einen Gosetzestext ausschrieh, oder wie wenn dersolbe μανιάω als nur bei losephus vorkommend citicrt, während dieses Wort in der Gesetzesformel hei Dem. c. Steph. II, § 14, p. 1133 sich findet und gerade dieselbe nur in verkürztor Form von Aristoteles angeführt wird. Als Flüchtigkeit muss auch hezeichnet werden, wenn derselhe Gelchrte das Wort προδανείζω in drei Zeilen zwoimal als unarlstotelisch bezeichnet und zwar das eine mal als nnr hei Dio Cassius nnd Plutarch, das andere - als nur hei crstcrem und Lukian vorkommend: wir treffen es auf attischen Inschriften des vierten Jahrh., welche doch auch ein Recht hahen herücksichtigt zu werden. Seltsam muthet es auch an, wenn unter den »neuen« Worten (die also gegen deu aristotelischen Ursprung zeugen sollen) angeführt wird διαφραδήν - aus einem Verse Solon's! Viel durchdachter und sorgfältiger gesammelt sind die Zusammenstellungen

<sup>1) 61.</sup> J. B. Mayor, Un-aristotelian words and phrases contained in the  $M\theta$ ,  $\pi o \lambda$ , in der Class. Rev. V, 3, p. 122-23.

 <sup>62.</sup> H. Richards, Un-aristotelian words and phrases in d. Class. Rev. V. 4, p. 184-85 et 6, p. 272-73.

 <sup>63.</sup> A. Platt in d. Class. Rev. V, 4, p. 185.

 <sup>64.</sup> E. J. Chinnock, Un-aristotelian words in d. Class. Rev. V, 5, p. 229-30.

Richards', welche als Bemerkungen über den Sprachgebrauch der nenen Schrift ihren bleihenden Werth besitzen, ohgleich es auch hier nicht an Missgriffen und Flüchtigkeiten fehlt; vgl. z. B. was in heiden Aufsätzen ther we ence einer gesagt ist oder die haarspaltende Bemerkning üher άμφισβήτησις της κρίσεως. Am vorsichtigsten aussert sich über diese Frage gerade einer der hesten Kenner des Aristoteles in England W. L. Newman1), der zwar Zweifel äussert an dem aristotelischen Ursprung der Schrift, ja sogar den Gedanken an moderne Fälschung nicht ganz ahweist, aher doch gerecht genug ist nehen einigen Besonderheiten derselben auch viele echt-aristotelische Anklänge anzuführen; im ganzen hält er die Ahweichungen im Stile nicht für heweisend genng, wenn keine historischen Indicien für die Unechtheit hinzukommen, obgleich auch er von der falschen Voranssetzung ansgeht, als oh der aristotelische Ursprnng erst nachgewiesen werden müsse und das Zeugniss des Alterthums gar keinen Werth hesitze.2) Freilich ist auch letzteres von H. Richards3) angegriffen worden, indem er wenigstens die Autorität des ältesten Gewährsmannes, des Timaios in Zweifel zu ziehen versucht: üherliefert sei von Polyhios nur, dass Aristoteles üher den Lokrischen Staat geschriehen habe und seine Darstellung von Timaios kritisiert worden sei, aher dass diese einen Theil der πολιτεῖαι ausgemacht habe, sei gar nicht bezeugt - wer dies Argument gehörig erwägt, wird finden, dass es doch die reine Wortklauherei ist.

Diese Art der Kritik hat eine scharfe, aber völlig gerochtfertigto Abweisung erfahren von Seine Th. Gom per 25. Er betont mit Nachdruck den Werth des Zeugnisses des gesammten Alterhums, welche man nicht als null nod nichtig behandeln dörfer: darum field das omus prohandi denjenigen zu, welche die Echtheit leugnen, nicht denen, welche is behangten. Die Methode aber der englischen Kritiker sei grundfalsch: das ganz unzulängliche von ihnen statistisch zusammengetragene Sprachmaterial könne durchaus keine mer am Zengenen seine ganz unheweisend, da dieselben nach Ausweis des Index Aristoteliuss anch in anderen Schriften dieses Autors fast die Hälfte seines Sprachschatzes ansmachten; dabei känne für unsere Abhandlung noch in Betracht, dass erstens einem grossen Theil dieses fand; kapparew technische Ansdrucke

In der Rec. von Kenyon's erster Ausgabe, in der Class. Rev. V, 4,
 p. 155-64.

Unbedentend ist 65. L. Whibley, The authorship of the 'Αθην. παλ. (Class. Rev. V, 5, p. 223).

<sup>3) 66.</sup> H. Richards, Note in d. Class. Rev. V, 3, p. 122.

<sup>9 67.</sup> Th. Gomperz, Das neuentdeckte Werk des Aristoteles und die Verdächtiger seiner Echtheit in d. Sitz.-Ber. der Wiener Akad. d. Wiss. vom 22. April.

aus dem Verfassungsleben Athens hilden, andererseits die Schrift für das grosse Publikum bestimmt war und also Verschiedenheiten des Wortschatzes und des Stils zwischen derselben und deu uur für den Schülorkreis hestimmten a-priori anunehmen waren, wie denn das Sterben nach grösserer Mannigfaltigkeit des Ausdruckes zu einem Anwachsen der Zahl der einmal oder selten gehranchten Worte ontbreudigerweise führen musste. Im einzelnen enthält die Untersuchung von Gomperz wertbvolle Bemerkungen zu einigen Ausdrücken und Wendungen der Schrift.

Das Gewicht der von ihm in's Feld geführten Argumente ist auch mittelbar und uumittelbar von den englischen Kritikern anerkannt worden. Mittelbar - denn seit dieser Zeit hören die Verzeichnisse der suparistotelischen Wortes in der Class, Rev. plötzlich auf: unmittelbar in der Erwiderung von H. Richards 1), welcher bei scheinharer Aufrechthaltung seiner Ansicht doch im Grunde sich nur einen ehrenvollen Rückzug zu sichern sucht. Er behauptet, Prof. Gomperz sübertreihe sowohl die Zuversicht, mit der die Ahweichungen angegeben seien, als auch die Neigung sie als genügenden Beweis verschiedener Autorschaft anzusehene: man müsse noch abwarten, was die historische Kritik zum Inhalt der Schrift sagen wird - vielleicht wird sie nachweisen, dass nichts der Annahme widerspricht, dieselhe stamme von Aristoteles und sei diejenige Abhandlung, welche auch Plutarch und anderen hekanut war (?l). Aber der Stil scheine doch nicht-aristotelisch zu sein, woraus aber noch nicht zu schliessen sei, dass Aristoteles nicht der Verfasser gewesen (?). Müsse aber die Antithese zwischen Aristoteles und nicht-Aristoteles die einzig mögliche sein? (!) Man sieht, an übermässiger Klarheit leidet diese Erwiderung nicht und den oinzig möglichen Schluss zieht sie nicht: über Echtheit oder Unechtheit der Schrift kann man uicht eutscheiden auf Grund nachlässig abgefasster Wortverzeichnisso und zufällig bei der Lectüre gemachter Bemorkungon. nuch nicht auf Grund einer Abstimmung der Gelehrten (welche Richards als höchst interessant empfiehlt), sondern nur nach sorgfältig geführten Untersuchungen über den Sprachgebrauch und Stil der neuen Schrift im Vergleich mit anderen, hesonders der Politik, und mit gehöriger Berücksichtigung der attischen Urkundensprache, welche scheinbar einigeu Einfluss auf gewisse Partien des Werkes gehaht hat. An solchen Vorarhciten fehlt es bis jetzt, leider, fast vollständig - eine rühmenswerthe Ausnahme wird weiter unten besprochen werden.

Von einem andoren Gesichtspunkt ans hahen drei deutsche Gelehrte einen Angriff anf die Echtheit der Schrift versucht: J. Schwarcz,

 <sup>68.</sup> H. Richards, A reply to Professor Gomperz, in d. Class. Rev. V, 7, p. 333-34.

Fr. Cauer, Fr. Rühl. Was den ersteren1) anbetrifft, so wird wohl kaum jemand die Behauptungen dieses verbissenen Aristoteleshasser's ernst nehmen. Er geht von dem Satze aus, dass es »garnicht unumstösslich erwiesen sei, dass diese von Plutarchos, Pollux u. a. citierte Schrift kein anderer hahe verfassen können, als Aristotelese und sucht auch die Identität des nengefundenen Werkes mit dem von Plutarch u. a. henntzten zweifelhast zu machen, indem er die Abweichnng von vier Fragmenten von unserem Text hervorheht. Davon ist das eine (No. 463) mit dem Schluss verloren gegangen, das andere (No. 384) - mit dem Beginn des Werkes (vgl. Kap. 41), das dritte (No. 401) gehört überhaupt nicht hierher und mit dem vierten (No. 385) ist dem »staatsrechtlich geschulten Kritiker« das jämmerliche Missverständniss passiert, dass er die (in diesem Fragment erwähnten) 12 alten Trittyen mit den 30 Kleisthenischen verwechselt hat und darauf sich wnndert, dass der Text nicht »klappt«. Daraufhin behauptet er kurzweg, Demetrios von Phaleron habe mehr Anrecht als Verfasser zu gelten, denn Aristoteles, und zum Beweis - zählt er die verschiedenen Schriften desselben auf und singt das Lob dieses secht culturstaatsmännischen (sic) Epistatene, gesteht aber zu, mehr lasse sich nicht nachweisen, als dass die Schrift von ihm herrühren könne. Für Aristoteles jedenfalls sei sie zu gut: es folgt eine genaue Inhaltsangabe, wohei es nicht ohne Missverständnisse und Missdeutungen des griechischen Textes abgeht.

Ungleich wissenschaftlicher geht Fr. Cauer<sup>5</sup>) vor, der auch zu einem viel gemässigteren Resultate gelangt. Sein Beweis des no-aristotelischen Ursprungs des Werkes bant sich aus drei Theilen auf. Erstens nimmt er die Behauptung Val. Rose's — obgleich nicht obne Wewfiel — wieder auf, die 3/6. πολ. könne der Zeit ihrer Eutstehung nach nicht von Aristoteles stammen, wie aus dem Namen des Staatsschiffes Ammonias zu schliesson seit; dieser Einwand ist hinfüllig a. des nicht nachgewissen ist, dass die Salaminia in Ammonias umgetauft und dass letterer Name zu Ehren Alexanders nach desses Erbehung unter die Götter gegeben sei — der Gött Ammon wurde wenigstens seit 335 durch Staatsscult und von den Strategen dargeherzdette Opfer in Athen gedeht. Zweitens findet Cauer hedeutenden Widerspruch zwisshen unserer Schrift und der Politik sowohl in Einzelangaben, als in der Gesammansschauung. Was die

<sup>3) 69.</sup> Jul. Schwarcz, Aristoteles und die Αθηναίων πολιτεία auf dem Papyrus des British Museums, aus »Demokratice II. Bd, I. Abth Leipzig (Friedrich). 27 S. — Rec.: Woch. f. class. Phil. No. 20 (Schneider).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 70. Fr. Ca uer. Hat Aristoteles die Schrift von Staate der Athener geschrieben? Stuttgart (Göechen). 78 S. – Rec.: D. Litt. Zeitg. No. 24 (Diels). Academy, No. 996. Athenaeum, No. 3332. Wochenschr. f. class. Phil. No. 28 (Szanto). Litt. Centr.-Hi, No. 33 (£). Götting gelehrte Anz. No. 20 (Niese). Zeitschr. f. obserre Gynm. XII. 11 (Thunser). Gynmans. No. 16 (P. Meyer).

ersteren anbetrifft, so giebt von zwelen derselben, über die Gesetzgebung Drakon's ('Aθ. πολ. Cap. 4 - Pol. II, 12, p. 1274 b 15) und über den Bestellungsmodus der Arcbonten (Μθ. πολ. Cap. 8 - Pol. II, 12, p. 1273 b 40, 1274a 16) Caner selbst zn, dass sich diese in elnem Kapitel der Politik befinden, dessen Echtbeit schon früher stark angefochten war, meint aber, dass die diesbezüglichen Ansführungen Göttling's von Spengel und Nickes entkräftet seien. Jedenfalls aber bestehe ein Widerspruch zwischen Kap. 8 and Pol. III, 11, p. 1281 b 33 (über die Wahl der Beamten), zwischen Kapitel 3 (wo Ion als erster Polemarch der Athener genannt wird) und Pol. VIII, 10, p. 1310b 37 (noch zn Kodros' Zeit der Heeresoberbefebl - Hanptinbalt der königlichen Gewalt), zw. Kap. 21 und Pol. VII, 4, p. 1319b 11 (in Betreff des Verbaltens des Kleistbenes zu den Pbratrien). Alle diese Einwände sind nicht stichhaltig: die Losung spielte bei der Bestellung der Beamten eine so geringe Rolle (Kap. 8), dass bei der kurzen Erwähnung in der Politik Aristoteles ganz richtig von einer Volkswahl sprechen konute. In Kap. 3 sagt der Verfasser keineswegs, dass seit Ion der Polemarch dem Könige stets zur Seite gestanden babe, sondern nur, dass den kriegsnntüchtigen Königen vorübergehend eiu Heerfübrer zugesellt worden sei und fübrt als Beispiel den Ion an - wann die Polemarchie zn einem stehenden Institut erboben, erwähnt er nicht, wohl weil er es selbst nicht wusste. Was die unklare Notiz der Politik über Vermebrung der Pbratrien durch Kleisthenes sagt, oder vielmehr was neuere Ausleger in dieselbe bineininterpretiert baben, ist jetzt durch die bündige Angabe der Politeia widerlegt. - Ref. recbnet sich zur Ebre, dass er schon vor Anffindung des neuen Tractates dasselbe gelebrt babe, und bat seine Ansicht über die ganze Frage a. a. O. in extenso dargelegt1), wobei er (vor Erscheinen von C.'s Schrift) die Muthmassung änsserte, ses würden sich auch jetzt noch Forscher finden, die einer vorgefassten Meinung zu Liebe dieses ausdrückliche Zengniss des Aristoteles verwerfen oder umdeuten würden«. Auch mit dem Argument, welches Cauer aus der (angeblichen) Schwäche des Verfassers gegenüber der Demokratie zieht, ist es schwach bestellt; er fasst nämlich auf den Worten in Kap. 41, in welchen der Uebergang der Rathsgerichtsbarkeit auf die Volksgemeinde gebilligt wird, »weil wenige sich leichter durch Geld und Gunst beeinflussen lassen, als die Menge«. Aber abgesehen von den Stellen, welche deutlich die aristokratischen Neigungen des Verfassers verrathen, wie die Verurtbeilung der inneren Politik Athens seit Perikles oder das bohe dem Nikias, Thukydides und gar dem Theramenes gespendete Lob (dies soll, natürlich, nur die »politische Tendenz der Quellen wiederspiegeln«), selbst die einzige, welche scheinbar die Ansicht C.'s stützt, zerfällt bei näherer Be-

 $<sup>^{1})</sup>$  Bürgerschaft und Volksversammlung zu Athen (russisch). Band I, S. 209 – 14, 276 - 82.

trachtung in Nichts: der Rath in Atheu war ebeuso demokratisch wie die Volksgemeinde und da konute anch ein Aristokrat sagen, dass letztere weuigsteus ihrer Zahl nach grössere Bürgschaft bot gegen Bestechung u. s. w. Diesen Einwand hat gegen C. schon O. Crusius 1) ausführlich begründet, indem er zugleich nachgewiesen hat, dass deuselhen Gedanken auch der Aristoteles der Politik änssert (Pol. III, 15, p. 1286a 28, vgl. ihid. II, 12, p. 1274a). Das dritte und entscheidende Argument Cauer's endlich gegen die Echtheit ist, dass der Verfasser an manchen Stellen schlechten Quellen zu leichtfertig folgt, an anderen gute nicht gehörig ansnutzt, üherhaupt an Schärfe des Verstandes und der Kritik weit hinter Aristoteles zurücksteht. Aus diesem Grunde kommt C. zum Resultat, dass die Schrift zwar aus der peripatetischen Schule stamme, wie mauche Anklänge an Aristoteles' Gedanken bewiesen, aber nur von einem mittelmässigen Schüler auf Anregung und unter belläufiger Anweisung des Lehrers verfasst sei. Abgesehen davon, dass diese Theorie von elnem Jünger, der unter Anleitung des Prof. Aristoteles seine Doctordissertation schreibt, doch zu modern klingt, muss man einwenden, dass man elnen antiken Historiker nicht mit dem Massstah der Kritik des XIX. Jahrh. messen darf: eine systematische Benutzung von Urkunden war noch unerhört, eine absolute Verwerfung alles legendarischen Elementes unmöglich, eine volle Scheidung von unzuverlässigen und glauhwürdigen Quellen undurchführbar. Noch weniger aher darf man an der neuen Schrift mäkelu, weil sie uicht alles enthalte, was wir in einer Verfassungsgeschichte zu finden erwarten, z. B. Drakon's Gesetze über das Blutrecht oder eine Besprechung der Kleruchien; erstens herücksichtigt Aristoteles die aussere Politik Athens garnicht, zweitens schreibt er nicht sowohl eine Innere Geschichte als eine Geschichte der Staatsumwälzungen, ihrer Motive und ihres Ausganges - ein Gesichtspunkt, der auch in der Politik stark hervortritt. Eingehend sind die einzelnen Einwände C.'s hosprochen und widerlegt worden von K. Niemeyer2), desseu Ausführungen sich vielfach mit den oben dargelegten Ansichten des Ref. decken.

Fast mit deuselben Argumenten, wie Cauer, aber noch einseitiger untegdelbrt, noch subjectiere gefärth, greift Fr. Rath!) den aristotellschen Ursprung der Politie an. Bei ihm bildet die \*Unwardigkeit\* das entscheidende Moment seiner Kritik: alle, selbst die geringsten Mängel in Inhalt, Form, Disposition werden geflissentlich hervorgehoben, nicht selten übertrieben, zweitlen einfach erfunden, um bei jeden in den Aus-

 <sup>71.</sup> O. Crusius, Die Schrift vom Staate der Athener und Aristoteles über die Demokratie, im Philologus, N. F. IV (2), H. 1, S. 173-78.

<sup>\*) 72.</sup> K. Niemeyer, Zu Aristoteles'  $M\theta$ .  $\pi o \lambda$ . (N. Jahrbb. für Phil. Bd. 143, S. 405—15.)

<sup>3) 73.</sup> Fr Rühl, Ueber die von Kenyon veröffentlichte Schrift vom Staate der Athener (Rhein, Mus. XLVI, 3, S. 426-64).

ruf auszuhrechen, das sei eines Aristoteles unwürdig oder letzterer müsse ein ganz infimer Scribent gewesen sein. Besonders wird ieder Widerspruch zwischen der Politie und Thukydides sorgsam aufgespürt, um gleich das Dilemma zu stellen; entweder ist die 'Αθηναίων πολιτεία unecht oder man muss dem Tbukydides jegliche Glaubwürdigkeit absprechen - als oh letzterer sowohl als Aristoteles ganz unfehlbar gewesen wären! Ein noch seltsameres Argument ist es, wenn Rühl aus vermeintlicher Auslassung seiner Ansicht nach wichtiger Ereignisse schliesst, der Verfasser könne nicht Aristoteles sein; in diesem Sinne wird z. B. die Nichterwähnung des Ostrakismos des Hyperbolos verwerthet (wie auch bei Cauer), wobei nicht herücksichtigt ist, dass erstens für den Parteikampf in Atben dies ein wichtiges Ereigniss sein konnte, nicht für die Verfassungsgeschichte, zweitens nach dem Zeugniss des Aristoteles dies Institut formell auch im IV. Jabrhundert uicht abgeschafft war, wie man bisher dachte. Die Ausführungen Rühl's, die im Detail hier wiederzugeben unmöglich ist, haben eine gründliche Widerlegung von Seiten Th. Gomperz's1) erfabren, der an einer Reihe seblagender Beispiele die Unzulässigkeit solcher Methode nachgewiesen und mit Recht gegen Rübl seine eigene Sentenz gewendet hat; »wenn Aristoteles dieses Buch geschrieben hat, so geschah es nicht, um die Lücken der gelehrten Bildung der Philologen des 19. Jahrhunderts auszufüllen«. Anch E. v. Stern hat in seiner schon erwähnten Schrift<sup>2</sup>) manche gewichtige principielle Einwände gegen Rübl erhohen: er bebt hervor, dass erstens die Arheitsweise eines antiken Historiker's sehr verschieden von der modernen war (sich bin versichert, dass Rühl mit dem unserem Autor zu Gehote stehenden Material ein vollkommeneres Werk verfassen würde, aber noch sicherer ist es, dass Aristoteles, wenn er letzt Professor zu Königsberg sein würde, diesen Abriss der Verfassungsgeschichte noch vorzüglicher als Rübl geschrieben batte«), zweitens auch die Art der Darstellung bedeutende Eigenthümlichkeiten zeigte. Man setzte meist eine allgemeine Kenntniss der vorhergehenden Litteratur bei den Lesern voraus, und gar manche Schriftsteller berührten nur beiläufig die Fragen, welche von ihren Vorgängern genügend erläutert waren: so hat auch Aristoteles die schon vielbehandelten Partien (z. B. das Zeitalter des Perikles) nur gestreift mit ein paar treffenden Bemerkungen, die dunkleren dagegen ausführlich erörtert . . . . Dies verkannt zu haben ist der Hauptirrthum der Gegner, wie der Lohredner der neuen Schrift; einerseits wird auf Grund gewisser unläugbarer Mängel der Aristotelische Ursprung derselben ge-

<sup>1) 74.</sup> Th. Gomperz, Die Schrift vom Staatswesen der Athener und ihr nenester Beurtheiler. Wien (Hölder). 48 S. — Rec.: Litt. Centr.-Bl. 1892, No. 2 (&). D. Litt.-Zig. 1892 No. 9 (Brnck). Rev. d ét. gr. 1V. 16 (Th. Reinsch).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. No. 58. Die nenentdeckte sathenische Staatsverfassunge des Aristoteles. Rec.; Russ. phil. Rundschau 11, 2 (Buseskul).

leugnet, andererseits sind die Vertheidiger desselhen geneigt, jedes Wort nls Offenburung anzusehen, au der jeder Zweifel nusgeschlossen ist.«

Unterdessen hat Fr. Ruhl1) znr Vertheidigung seiner Ansicht eine neue Ahhandlung veröffentlicht, in der er nicht nur die Einwände von Gomperz zu entkräften sucht, nicht sowohl durch systematische Widerlegung, als durch eine Reihe sehr problematischer Ausfälle, sondern auch weiter zu gelangen strebt als früher, iu negativer wie in positiver Hinsicht. Negativ behauptet er hier (was im früberen Aufsatz nur angedeutet wnr), dass diese Politie ein von dem unter Aristoteles' Namen citierten grundverschiedenes Buch sei und stützt diese Ansicht fast ausschliesslich durch den Hinweis auf Plutarch, der trotz seiner Benutzung der Politie vieles nicht kenne, was in der neuen Schrift zu lesen ist. Positiv stellt er die Bebauptung auf, dass der Verfasser derselben Herakleides - wahrscheinlich Lembos - sei, welcher mit Benutzung nristotelischen Materiales ein Werk περὶ πολιτειῶν zusnmmengeschrieben habe, von dem ein Anszug schon früber bekannt wnr. Was den Beweis aus Plutarch anhetrifft, so ist eine Argnmentation ex silentio stets gefährlich; weiter ist es garnicht so ausgemacht, wie es Rühl beliebt darzustellen, dass dieser Autor wirklich deu Aristoteles unmittelbar benutzt habe - dies muss erst nachgewiesen werden -, endlich ist doch die Behauptung sehr problematisch, dass Plutarch auch die Nachrichten des Aristoteles, welche ihm unglnublich schienen, hätte mittheilen und widerlegen müssen, z. B. über Drakon und über Themistokles. Ohne dem Plutarch zu nabe treten zu wollen, muss mnu doch sagen, dass er von Kritik sebr wenig zeigt, dass er gerade seine Hauptquellen nicht nennt und dass starker Grand zum Verdacht vorliegt, er habe seine zufälligen Citate und bisweilen seine Zusammenstellungen abweichender Meinungen einer secundären Quelle entlehnt: wenn er nlso z. B. Aristoteles als Autorität nennt für den Namen des Mörders des Ephialtes, so kann man mit ziemlicher Zuversicht daraus schliessen, dass gerade in der Erzählnng vom Sturze des Arcopag Aristoteles sein Gewährsmann nicht war. Ansserdem muss man uoch herücksichtigen, dass seine Biographien einen stark enkomischen Charakter zeigen und der jeweilige Held hei jeder Staatsaction, an der er Theil nnhm, stark in den Vordergrund geschoben wird, wie z. B. hei der Gründung des attischen Seebundes die Hauptrolle je nach Umstäuden hald dem Aristeides, hald dem Kimon zugetheilt wird: knnn man sich danach wnndern, dass er in der Biographie Solon's diesen nach der ganghnren Ueberlieferung auf Kosten des Drakon erhohen und die Thätigkeit des letzteren (wenn sie ihm üherbaupt in Betreff der Verfassing heknnit war) einfach todtgeschwiegen hat? Am seltsamsten aber herührt in den Deduktionen Rübl's, dass die Identität

<sup>3) 75.</sup> Fr. Rühl, Der Staat der Athener und kein Ende, in d. Jahrbb. f. class. Phil. Suppl.-Bd XVIII, S. 675-706. — Rec.: Litt. C.-Bl. 1892, No. 21.

der neen Schrift mit Aristoteles' Folitie strikt geleugnet wird trots der Uebereinstimmung von onbera 96 Fragmente, aber aus der Uebereinstimmung mit einem Fragmens des Herakleides die Identität mit des letzteren Schrift erschlossen wird: Röhl hedenkt nicht, dass eine solche Uebereinstimmung bei Herakleides, der bauptsächlich mit aristotellschem Muterial arbeitete, doeb gar keine Beweiskraft hesitzt. Und was will Röhl mit den aus Aristoteles wörlich clieteres Fragmeneten beginnen, die sich alle in der neuen Schrift aufgefunden haben? Will er annehmen dass die Letziographes sich alle geirrt baben und das Machwerk des Herakleides für den sechten Aristoteles angesebon? oder soll durch einen merkwurdigen Zufall auch Herakleides gerade diese Stellen wörtlich ausgeschrieben luhen? Darüber beobachtet Rühl ein sehr verstündiges Schwigen.

So haben sich alle gegen den echt-aristotelischen Ursprung der Schrift erbobene Bedenken als nicht stichbalig erwisens.) Und so ist von den grössten Autorikäten (wie A. Kirchhoff, H. Diels, U. Köhler, R. Schoell, U. von Wilmowitz-Moelleudorff, Tb. Gomperz, Fr. Blass, A. Kiessling, G. Knizhel, II. Well, B. Hanssoulier, D. Comparetiu u. v. a.) die Autorschaft des Aristoteles nis üher jeden Zweifel erbaben anerkannt worden.

## 2. Abfassungszeit der Schrift.

Schon der orste Herausgeber Kenyon hat versucht dieselbe genaner zu bestimmen, indem er als Grenzpunkt annahm das Archontat des Kephisophon (325/8) und die Vermehrung der Phylen und 12 (307/6). Andere Gelehrte haben versucht diesen Zeitraum noch enger zu umschreiben: so haben unabhänigt von einnader B. Keil's, Pr. Cauer's, E. Pais's und Ref.<sup>5</sup>) die Verfassungständerung des Autipater (322) als terminas nate quem festgestellt, letzterer zugleich mit Himweis nuf die von den Athenern anch Samos gesandten Archonten (Kap. 62), welch mit Auflösung der athenischen Kleruchie und Rückkehr der Samier (nach

<sup>1) 76.</sup> E. Pais, a proposito dell' Moyaniow nohrzie di Aristotele (Riv. i Filologia, XIX, 10-12; p. 657-69), lisst die Moglichkeit zu, dass nicht nur von den 157 ührigen nohrzien eitige von den besseren Schilfern (z. R. Theophrast und Dicacarty), unter Anleitung des Aristoteles verfasst seien, sondern auch in der Aby. nol. der zweite Theil in seiten kleinlichen Detalis nicht vom Meister persöulich berrühre, aber von ihm üherwacht sei — nicht gerade sehr wahrscheinlich.

Rec. von Kenyon's Ausgahe in der Berl. phil. Wochenschr. 1891, No. 20, Sp. 613-14.

s) a. a. O. s. 7 et 76. 4) a. a. O. p. 559—62.

<sup>5)</sup> a. a. O. p. 12-13.

den Olympien des Jahres 324 oder spätestens nach dem Lamischen Kriege = 322) aufgehört hatten zu existieren. C. Torr1), dem auch B. Keil (a. a. O.) und C. Ferrini folgen, sucht die Abfassungszeit noch mehr zu beschränken, indem er daranf Gewicht legt, dass vom Bau der Trieren und Tetreren (Kap. 46) die Rede ist, nicht aber von Penteren, die seit dem Jahre 325 in Schiffshauurkunden erwähnt werden (C. I. A. II, 809 d 90) - also zwischen 328-25 ist die Schrift verfasst. Dagegen ist geltend gemacht worden, dass aus einem so kleinlichen Argument keine so weitgeheude Schlüsse zu ziehen seien und H. Weil2) sowohl als Fr. Cauer (a. a. O.) finden die Entscheidung der Frage in der Erwäbunng des Staatsschiffes Ammonias, welches seinen Namen nur erhalten konnte. nachdem »sie die Gottheit Alexauder's officiell anerkannt hatten« -- folglich fällt die Vollendung der Schrift zwischen Spätsommer 324 und Herhst 322. Auch gegen diese Argumentation hat sich Widerspruch erhoheu von Seiten Torr's, Cavazza's2) und des Ref.: es ist weder hewiesen, dass die Ammonias an Stelle der Salamiuia getreten sei, noch dass dies Staatsschiff seinen Namen zu Ehren Alexander's erbalten habe und nicht zu Ehren des Gottes Ammon, der schon im Jahre 333 einen officiellen bochangeschenen Kult in Athen besass.

stehungszeit der Schrift zwischen 329 - 322 annehmen und nur darin nicht einverstanden sind, ob sie der ersten oder zweiten Läffte dieses Zeitraumes angehört, so hat Ref. 9 selbst eine ganz verschiedene Amischt gefüssert. Das Jahr 329 kann nicht nis unweifehalter terminus post quem gelten, denn wie er überhaupt nur für den zweiten Theil beweisend ist, so muss diese Angabe erst genauer gepräft werden: wie sehon Kenyon angedeutet und später Cavazza bemerkt bat, ähnelt dieselbe sehr einer Randglosse, denn ersteun listst sich kein organischer Zusamnehang mit dem übrigen Texte berstellen, zweitens sicht man keinen Grund zu einer chronologischen Angabe, die im ganzen zweiten Theile als Unieum erscheinen würde — wiel wichtigere Gesetze und Erzignisse bleiben bier ohne genauere Zeitbestimmung. Keil hat die Schwäche dieses Anhaltspunktes gefühlt und versunde tienen anderen zu finden, indem er darauf hinwies, dass die Theilung der Competenzen zwischen der ritagen (vig K. Jap. 61) erst nach 334 eingeführt sei : so auch C. Torri).

Wenn man also sagen kann, dass die meisten Forscher die Ent-

 <sup>77.</sup> C. Torr, The date of the Constitution of Athens, in Athenaeum, No. 3302. Cfr. Class. Rev. V, 3, p. 119.

<sup>2)</sup> Journ. des Savants 1891 Avril, p. 203-4.

<sup>3)</sup> Aristotele e la costituzione di Atene, p. 17-19.

<sup>4)</sup> Bürgerschaft und Volksversammlung zu Athen. Bd. 1, Einleitung, S. 12-16

b) 78. C. Torr, Aristotle, Atheniensium Respublica cap 61, in d. Class. Rev. V, 3, p. 119

Das ist aber ein Irrthum: in einer neugefnndenen Inschrift (Bull. d. Corr. Hell. XIII. p. 484) wird ein στρατηγός έπι την χώραν schon unter dem Archon Aristodemos, also im Jahre 352 erwähnt und zwar als eine feststehende Magistratur. Andererseits sprechen manche Gründe, positive wie negative, für eine frühere Entstehungszeit der Schrift. Positiv ist zu bemerken, dass es änsserst misslich ist anzunehmen, Aristoteles hahe in etwa 6-7 Jahren seine 158 Politien verfasst, von denen die Athenlsche die erste war, und noch mehr, dass er sein systematisches Werk die Politik vor der beschreihenden Zusammenfassung ansgearheitet: die Politik setzt eine solche Masse von Kenntnissen auf dem Gebiet der Verfassnngsgeschichte wie der Institutionen der verschiedenen griechischen Staaten vorans, wie sie weder der Lehrer im Gedächtnis allein hehalten, noch die Schüler ohne eine Schrift, wie die neugefnndene, sich aneignen konnten. Ein Beweis negativer Art ist häufig zweifelhaft, hier aher scheint er schwerwiegend - das absolute Schweigen über das Ohere Finanzamt zu Athen, welches Lyknrgos znerst bekleidet; zwar hat dagegen Keil den Einwand erhoben, dass das Amt des έπὶ τη διοικήσει uns nur für spätere Zeit sicher hezengt sei, derselbe ist aber nicht stichhaltig, denn es kommt hier nicht auf den Namen, sondern auf die Sache an; ein Oherster Finanzbeamter hat jedenfalls (wie auch sein offizieller Titel gelautet hahen mag) wenigstens seit 334, wahrscheinlich schon seit 338 in Athen existiert und dieser ist hei Aristoteles nicht erwähnt. Ans diesen Grunden zog Ref. den Schluss, dass die Schrift schon um die Mitte des IV. Jahrh. verfasst sei und später nur einzelne Erganzungen von der Hand des Verfassers erfahren hahe. zu denen er ansser der Erwähnung des Archon Kephisophon anch das Kapitel üher Drakon rechnet (siehe n.).

# 3. Tendenz.

Schon Val. Rose hat vor Auffindung der neuen Schrift es für unschrechnichte ghalten, dass ein Mann vom Geiste eines Aristoteles sich mit der Abfasung eines rein descriptiven Werkes beschäftigt hätte. Dieser Eindruck ist nur verschaft worden durch die Kenntniss des Gesammtwerkes, welches in der That nicht nur keinen, sei es selbst populär-philosophischen Gedanken, sondern auch keine irgendwie zusammenseude aufgeneine Gesichtspunkt un die Betrachtungen euthaltt. Dies war wohl die (nicht eingestandene) Hauptursache, warum die Autorschaft des Aristoteles angezweicht worden ist, dies der Beweggrund, weshalt ninge Gelehrte meinten, es mösse das Werk eine, wenn auch sorgfältig verbüllte, helebrende Tendenz enthalten.

Diesen Gedauken hat zuerst P. Cassel1) ausgesprochen, der diese

|ahresbericht für Alterthumswissenschaft. LXXV. Bd. (1898. L)

 <sup>79.</sup> Vom ueucu Aristoteles und seiner Tendenz. Bemerkungen von D. Paulus Cassel. Berlin (Bibliographisches Bureau) 39 S. — Rec: Gymnas. N. 20 (P. Meyer). N. pbil. Rundschan 1892 N. 1 (P. Meyer).

vermeintliche Tendenz in folgenden Sätzen zusammenfasst: »im Schatten der Monarchie ist die Schrift des Aristoteles entstanden; sie ist eine fein und pracis gegebene Warnung vor der Republik; sein Ideal war die alte, erbliche, patriarchalische, gewissenhafte königliche Verfassung; ans dieser Tendenz ist es geschaffen - aus ihr werden allein seine scheinbare Ungleichheit. Differenzen und Lücken verstandens. Letzteren Gedanken sucht Cassel in ausführlicher Erörterung nachzuweisen - eines nur hat er vergessen; die ganze zweite Hälfte des Buches, die bei ihm garnicht berücksichtigt, und sie gerade wirft seine ganze Lehre um, denn für die Tendenz des Aristoteles war sie durchaus überflüssig. Viel feiner ausgesonnen ist die Tendenz, welche A. Bauer 1) neben dem Zwecke allgemeiner Belehrung findet: nach seiner Meinung will Aristoteles die Athener mit dem Verlust ihrer Grossmachtstellung versöhnen und durch den Hinweis auf ihre glücklich geordneten Verhältuisse zur willigen Anerkennung der makedonischen Suprematie ermahnen. Dagegen lässt sich, abgesehen von dem Einwand, was denn die übrigen 157 Politien bezweckten, erwidern, dass gerade von der auswärtigen Politik und den Grossmachtshestrehungen, welche die Athener aufgeben sollen, fast garnicht die Rede ist, dass keineswegs der bestehende Zustand als der glücklichste gepriesen wird, und dass es zu dem vermeinten Zwecke ganz überflüssig war, die geringsten Magistrate aufzuzählen und gar die Gerichtsorduung mit dem grössten Detail darzustellen.

In der neuesten Zeit hat denselben Gedanken von einer Tendenz der Schrift, aber in ganz verändertem Siune H. Nissen2) aufgenommen. Indem er in ausführlicher Darstellung das politische Verhältniss zwischen den Griechen, speciell den Athenera und Alexander, sowie das personliche zwischen letzterem und Aristoteles erörtert, der ihm zu einer Art politischen Agenten des Makedonenkönigs wird (dieser Theil, vielfach problematisch, oft reines Phantasiebild, liegt ausserhalb des Rahmens unserer Besprechung), gelangt er zu dem Resultate, Aristoteles hahe bei dem Herrscher die Einführung eines allgemeinen Reichsgesetzes befürwortet und zum Zwecke der Vorbereitung desselben sowohl eine Sammlung von den hestehenden Gesetzen der verschiedenen Staaten veranstaltet (später von Theophrastos vollendet und herausgegehen unter dem Titel Nópor), als auch eine Zusammenstellung der Staatseinrichtungen mit historischen Einleitungen geliefert - nnsere Politie und 157 andere. »Die Politik entwickelt die allgemeinen Principien für die Reichsgesetzgehung, während die Sammlungen der Gesetze und Verfassungen für die Behandlung der einzelnen Fälle dienen sollen«. Es wird sowohl der

Literarische und historische Forschungen zu Aristoteles' 'Αθηναίων πολιτεία (vgl. nnten) S. 19—22

 <sup>80</sup> H. Nissen, Die Staatsschriften des Aristoteles (Rhein. Mus. XLVII 2, S 161-206)

Aufhau des ganzen Werkes der Politien (an dem auch Theophrastos mitgearheitet haben soll und das später in mehreren theils ergäuzten, theils gekürzten Fassungen existierte) erörtert, als auch der Plan nnd Zweck des einzelneu Theiles: jeder hestand aus einer historischen und systematischen Hälfte; letztere ist auf Grund officiell (in Folge königlichen Befehls) gelieferten Materials abgefasst, erstere sist ein politisches Recepthuch, das leichte und schwere Heilmittel enthält.« Daraus erklären sich auch verschiedene Auslassungen und Entstellungen, wie z. B. \*alles vermisst wird, was in die Grossmachtspolitik Athens gehört, denn diese Dinge hatten keinerlei praktische Bedeutung mehr und waren nicht geeignet, makedonische Ohren zu ergötzen«. Aus dem praktischen Zweck des Buches wird auch erklärt, dass Aristoteles es mit der Wahrheit nicht allzu genau nahm: «aus ihm spricht nicht ein ernster, die Wahrheit suchender und kündender Forscher, spricht vielmehr ein Hofmann, der üher der gefallenen Grösse mit frivolen Spässen einhertrippelt, die Staatsmänner Athens Lumpen, die Feldherrn Stümper scheltend«. Dies alles aher sei verzeihlich, denn er hat sehrlich (?! doch kaum nach Nisseu's Darstellung) für das Beste seines Volkes gestritteu« und seine Darstellung war »für das Auge des Königs hestimmt«, also war er gezwangen, ehenso wie »Männer wie Theopomp und Anaximenes die Vergangenheit ihres Volkes in deu Koth zu zerren«. Die Teudenz, welche Aristoteles im allgemeinen verfolgen soll, findet Nissen selbst in Einzelbemerkungen, die sich hauptsächlich gegen Demosthenes richten: ihu hat er im Auge, wenn er die ungeziemende Art des Auftretens an Kleon brandmarkt; der Kleophon ὁ λυροποιὸς enthält eine Anspielung auf den μαγαιροποιός; »den dritten Volksverfuhrer Καλλικράτης Παιανιεύς kennen wir üherhaupt nicht - die Vermuthung ist zulässig, dass hier ein Hieh gegen Demades (aus Pajanja) geführt wirds; die Weisheit des Areonag wird gepriesen - er hatte ehen Athen von Demosthenes hefreit«; »die starke Besetzung der Gerichte wird geloht - die Bestechung der 1500 Geschworenen, die im harpalischen Process sassen, hätte in der That eine nnerschwingliche Summe gefordert«, n. s. w. geht es in demselbeu Toue. Diese Prohen genügen wohl, um vou dem allgemeinen Charakter der Abhandlung eine Vorstellung zu gehen - wem dieselhe ansprechend erscheint, dem sei dies Vergnügen unheuommen.

### 4. Verhältniss zu den anderen Schriften des Aristoteles.

Bei der Untersuchung dieser Frage, welche auch für die Echtheit der Schrift stark in Betracht kommt, ist vor allem die Politik beranzuziehen. Schon Kenyou hat hie und da Hinweise auf Parallelstellen gemacht, aber weit vollständiger ist dies geschehen in B. Haussoullier's Uebersetzung (so oben), der uicht unt die factischen Übereistnismageu, sondern auch die Auklange an Gedauken und allgemeine Principien der Politik mit grosser Sorgfalt verzeichnet hat, ohne sich im abhere Erör-

ternngen einzulassen. Letzteres hat in einer Specialnntersuchung P. Meyer1) getban, der sich aber nnr auf eine Answahl von Stellen ans dem bistorischen Theile heschränkt und von diesen nur einige ausführlicher bespricht, insbesondere diejenigen in denen Schvarcz, Cauer oder Rübl einen Widerspruch zwischen beiden Werken haben entdecken wollen. Besonders die Gesetzgebung Drakons nimmt mehr als die Hälfte der ganzen Abhandlung in Auspruch: Meyer sucht nachzuweisen, dass zwar das Schlasskapitel des zweiten Buches der Politik echt sei, aber keineswegs im Widerspruch stebe zu den Angaben der Politie. Drakon war vonoθέτης, also gab er νόμοι, diese können aber nach dem Sprachgebrauch des Aristoteles (wie in längerer Ausführung bewiesen wird) nehen anderen auch Verfassungsbestimmungen enthalten haben, ja sie mussten das, »denn sonst bätte er nicht an dieser Stelle des zweiten Buches vorkommen können:« aber die νομοθέται können entweder selbständig Nenes schaffen oder nur die bestebenden Normen kodificieren - Drakon gehört (nach der Politik) zu den letzteren und dies lässt sich gerade an der Politie nachweisen, denn die Staatsordnung vor ihm ist durchaus dieselbe, welche er in seiner Gesetzgebung festgestellt bat. Wenn Aristoteles beide trennt, so thut er es absichtlich, um ihre ldentität zu beweisen gegen solche, »welche Drakon als Schöpfer einer Verfassung ansahen«. Wenn diese Argumentation nicht anders als gewaltsam und verfehlt bezeichnet werden kann, so hat dagegen Meyer vollkommen Recht, wenn er die Differenz in den Angaben des Wahlmodus der Archonten ('Aθ. πολ. 8 -Pol. II, 12, p. 1273 b 40, III, 11, p. 1281 b 33) für irrelevant erklärt, weil es dem Antor in der Politik auf znfällige Nebenumstände nicht ankam, und ebenso, wenn er den Zahlennnterschieden in der Bestimmung der Regierungsdaner der Peisistratiden ('Aθ. πολ. 14 et 19 - Pol. VIII, 12. p. 1315 b 31) keinen Werth beimisst. Zweifelhafter ist seine Erklärung des Widerspruches in Betreff der Phratrien: in der Politie (Kap. 21) biesse es unr. dass Kleisthenes jedem der früheren Bürger gestattete, seine Phratrie zu behalten, was keineswegs ansschliesse, dass für die Nenbürger neue Verbände geschafft worden seien, wie die Politik behaupte (VII, 4, p. 1319b 11). - Ref. kann dem ansdrücklichen Zengniss des Aristoteles diesen Sinn nicht unterschieben, noch weniger sein sebr beredtes Schweigen über etwaige Vermebrung der Phratrien, Verringerang der Zahl der Gottesdienste n. s. w. aus der Politik corrigieren, deren Worte selbst eine ganz andere Dentung zulassen. Die übrigen Bemerkungen Meier's beziehen sich auf Kleinigkeiten.

 <sup>1) 81.</sup> P. Meyer, Des Aristoteles Politik und die 'Αθηναίων πολιτεία.
 Nebst einer Litteraturübersicht Bonn (Cohen), 72 S. Rec.: Lit. Centr.-Bl.
 1892 N. 2 (£λ.).

#### 5. Quellen.

Was die Quellen anbetrifft, aus denen der Verfasser der neuen Schrift seine Darstellung geschöpft hat, so nennt er selhst nur Herodot und Solon, also fordert diese Frage erst eine genaue Untersuchung, die ihr bis jetzt noch nicht zu Theil geworden ist. Einige Fingerzeichen gehen ganz knrz W. B. Newman in seiner Recension der ersten Kenyon'schen Ausgahe und Th. Reinach in der Einleitung zu seiner Uehersetzung, wo namentlich auf die Parallelstellen aus den Atthidographen verwiesen wird. Eine allgemeine Eintheilung der Quellen in verschiedene Gruppen hat R. W. Macan1) versncht zu gehen und findet deren vier: 1. Texte der Antoren (Herodot, Thukydides, Xenophon); 2. Officielle Documente; 3. Archaeologische Quellen (nur sehr sparsam henntzt); 4. Ueherreste alter Institutionen, aus denen Schlüsse (nicht immer vorsichtig genug) gezogen werden auf ältere Zustände nnd Einrichtungen. Diese Eintheilung wird wohl kaum allgemeine Billigung finden: erstens lassen sich die »archaeologischen Quellen« hei Aristoteles wohl kaum von den »Documenten« scheiden; zweitens ist die unter 4. angeführte Quelle viel eher als Methode der Forschung zu hezeichnen. Einen Beitrag zur Quellenuntersuchung der nenen Schrift liefert F. Dümmler,2) indem er den Einfinss von Kritias' 'Αθηναίων πολιτεία auf dieselhe festzustellen sucht; er findet ihn in der von Aristoteles widerlegten Anekdote von Solons unrechtmässiger Bereicherung und der höswilligen Insinuation, derselhe habe mit Absicht seine Gesetze dunkel abgefasst, um die Macht der Gerichte und mittelhar des Volkes zn erhöhen. Dagegen lengnet Dümmler entschieden, dass Aristoteles sin der unhaltharen Nachricht von der Betheiligung des Themistokles am Sturz des Areopag« oder in der Darstellung der Drakontischen Verfassung von Kritias ahhängig sei, wie das von Th. Reinach angenommen worden ist - die Ansführungen dieser anregenden Ahhandlung sind sehr hestechend, aher doch nicht über ieden Zweifel erhaben. Sehr dankenswerth sind die Hinweise anf Uehereinstimmungen zwischen Aristoteles und Isokrates sowohl in Einzelangnhen wie in allgemeinen Ansichten, die Dummler und noch mehr Newman (a. a. O.) gieht.

Für einen Theil der Schrift sucht G. De-Sanctis<sup>8</sup>) die Quellen festzustellen, nämlich für Kapp. 22-28. Indem er die Frage über den Aristotelischen Ursprung derselhen hei Seite lässt und nur (nach Torr) deren Ahfassungszeit auf 329-325 festsetzt, behandelt er zuerst die

 <sup>82.</sup> R. W. Macan, 'Αθηναίων πολιτεία (Journ. of hell. Stud. XII, 1, p. 17-40).

 <sup>83.</sup> F. D ü m m l e r, Die 'Αθην αίων πολετεία des Kritias (Hermes XXVII,
 S. 260-296.

<sup>\*) 84.</sup> G. De-Sanctis, Studi sul Μθηναίων πολιτεία attribuita ad Aristotele (Riv. di Filologia XX, 1-3, p 147--163).

Anachronismen in dem nur oberflächlich skizzierten Geschichtsahschnitt zwischen den persischen Kriegen und der Revolution der Vierhundert: als solche constatiert er die Erzählung von der Theilnahme des Themistokles am Sturz des Areopag, die Bezeichnung des Kimon als νεώτερος und die Angabe über den Begiun der politischen Thätigkeit des Perikles (Kap. 26), weiter die Chronologie des Archontats des Hermukreon (Ksp. 22) und der ersten Fälle der Anwendung des Ostrakismos (ibid.). In beiden letzteren Erzählungen, meint er, beruhe der Irrthum darauf, dass der Verfasser etwas ausgelnssen habe, was seine Quelle enthielt, und doch deren chronologische Angnhen unverändert aufnahm; so sei nach dem Arch. Hermukreon noch ein anderer genannt gewesen und nach dessen Jahre έτει μετά ταύτα δυωδεκάτω die Perserkriege datiert, andererseits setze die Angnhe επί μέν οὐν ἔτη τρία τοὺς τῶν τυράννων φίλους ώστράκιζον voraus, dass nicht nur Hipparchos und Megakles, sondern noch ein dritter als verhannt angeführt wurde (nach seiger Annahme Alkihiades der Aeltere). Dagegen stamme vom Verf. selbst die Eintheilung der Ostrakisierten in Freunde der Tyrannen und τους άπωθεν της τυραννίδος, welche ganz unsinnig sei, da die Athener nicht 20 Jahre gewartet hätten um die Anhänger der Peisistratideu zu verbannen. Ehenso unsinuig sei die mit dieser Erzählung verquickte Nachricht über die Art und Weise, wie Themistokles die Athener zum Flottenban hewogen hahe. Auf diese Weise gelangt De-Sanctis zum Resultat, das sich ihm durch Betrachtung der folgenden Kapitel zu befestigen scheint, dass diesem Abschnitt eine doppelte Quelle zn Grunde liegt: aus einer entstammen die kurzen, präcisen chronologischen Angaben von unhedingter Glaubwürdigkeit, der anderen sind die ansführlichen, meist anekdotenhaften Erzählungen von sehr zweifelhaftem Werth entnommen - wo heide mit einander verhunden sind, eutsteben Verwirrungen und Anachronismen. So ist z. B. die kurze Nachricht über den Sturz des Arcopag unter dem Archontat des Konon und wohl auch die Notiz in Betreff der Ermordung des Ephialtes aus der ersten Quelle geschöpft, dazwischen aber aus der anderen die unglaubwürdige Erzählung über die List des Themistokles eingeschohen. Die erste Quelle muss eine chronikartige Darstellung gewesen sein, wohl einer der Atthidographen und zwar einer der älteren wegen der Knappheit der Erzählung, während die Nachrichten auderer Art wohl nicht aus einer einzigen Quelle stammen. Für den von Aristoteles henutzten Atthidographen könnte man Androtion halten, da sich einige Berührungspuukte zwischen ihm und der 'Aθ. πολ. zeigen, nher gegen diese Annahme spricht die ganz verschiedene Darstellung der Solouischen Seisachtheia: nicht Aristoteles hat den Androtion, sondern dieser hat die Aθ, πολ, henutzt, war also keineswegs identisch mit dem Gegner des Demosthenes. - Alle diese Ausführungen hieten viel des beachtenswerthen, obgleich man sich nicht durchaus dannt einverstanden erklären kann. Schon die Sätze, von denen

Verf. ansgeht, sind nicht einwandfrei: so die Untersuchung über die Verbannten mit der Hypothese vom Ostrakismos des Alkibiades, so uoch mehr die Lösung der chronologischen Aporie in Betreff des Archon Hermakreon. Der Verf. meint, wie gesagt, letztere zu lösen, indem er annimmt, dass in der Quelle nach dem Archontat desselben ein von Aristoteles nicht erwähntes Ereigniss notiert war, von dem aus die elf Jahre his zur Schlacht von Marathon berechuet siud; er bemerkt nicht. dass die Schwierigkeit vielmehr in den Worten έτει πέμπτω μετά ταύτην την κατάστασιν έφ' Ερμουκρέοντος άργοντος liegt, denn dadurch wird das betreffende Archontat auf das Jahr 504/3 festgesetzt, welches schon durch den Archon Akestorides in Anspruch genommen ist. Ebenso sind die Ausführungen üher die Rolle des Areopag in den Perserkriegen sehr problematischer Art. Wenn so die Fundamente, auf denen der Verfasser baut, sich als nicht festbegründet erweisen, so wird man anch dem Schlussresultat gegenüber die grösste Vorsicht ühen müssen und sich vorläufig ablehnend verhalten.

Znr Quellenforschung müsste als nothwendige Ergäuzung die Untersuchung über die Benutzung des Aristotelischen Werkes bei späteren Schriftstellern hinzutreten; aber in dieser Beziehung ist, abgesehen von der Zusammenstellung der namentlichen Citate bei den Lexikographen und anderen in einigen Ansgahen (vgl. oben), bis jetztfast gar nichts geleistet worden. Zwar hat J. H Wright1) versucht, hei Philochoros Spuren der Bekanntschaft mit Aristoteles' Schrift nachzuweisen, aber dieselben sind nicht so deutlich ausgedrückt, dass man über die Anuahme gemeinsamer Quellen hinausgehen müsste. Weniger Zweifeln ausgesetzt ist die Untersuchung C. Holzinger's2) über das Verhältniss der Heraklidischen Excerpte zu dem Aristotelischen Werke. Derselbe stellt die Behauptung auf, diese »seien, ahgesehen von iusignificanten Füllwörtern, wesentlich nichts anderes als irgendwie zusammengeschobene Fragmente der Aristotelischen Polities, wohei es, natürlich, an Textverderbnissen uicht fehlt, wie z. B. in § 8 (ed. Rose) am Schluss statt des sinnlosen καὶ τὰ πολέμια zu lesen ist καὶ ὁ πολέμαργος scil. ποιείται θυσίας. Seinen Satz sucht Verf. durch Vergleichung von §§ 3-8 (Rose = 5-11 Blass) mit dem Text der 'Aθ. πολ. zu beweisen, was ihm auch gut gelungen ist. Als Autor dieser Excerpte wird der jungere Herakleides Ponticus angesehen: dieser aber habe nicht Didymns excerpiert, wie der Vergleich mit Suidas und der lexicographischen Litteratur überhaupt lehre, sondern das eigene Werk des Aristoteles. Also sei der Ausdruck »excerpta excerptorum« für dieselben falsch - es soien

 <sup>85.</sup> J. H. Wright, Did Philochorus quote the 'Αθηναίων πολιτεία as Aristotles' (Amer Journ. of Philology, XII, 3, p. 310-18).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 86. C. v Holzinger, Aristoteles' athenische Politie und die Heraklidischen Excerpte (Philologus, N. F. IV, 3, S. 436-46).

vielmehr »fragmenta excerptorum«, wie auch der Titel: ἐx τῶν Ἡρακλεί-δου heweise; ehenso nannehmhar sei die Meinung Rose's, daßa ausser aristotelischem noch anderes Material heutzt sei: Folglich missen auch §§ 1-2 als demselhen Werke entnommen hetrachtet nnd zur Reconstruierung des verlorenen Anfangs im stärkerem Massee, als his jetzt gescheben, herangezogen werden.

#### 6. Interpolationen und Widersprüche.

Sowohl Cauer als Rühl haben in ihrer Polemik gegen die Echtheit der Schrift auf mehrere Inconcinnitäten, die Herausgeher Kaibel-Wilamowitz and besonders Herwerden-Leeuwen auf einige ihrer Meining nach interpolierte Stellen hingewiesen: ansführlicher hat zuerst diese Fragen behandelt R. W. Macan (a. a. O.). Während er im zweiten Theile des Werkes nur auf den Widerspruch zwischen Kap. 54 (über λοτισταί und συνήτοροι) und Kap. 48 (über λοτισταί nnd εύθυνοι) unter Heranziehung des Citates im Lexicon Cantabrigiense hinweist, findet er im ersten vor allem das Resumé im Kap. 41 änsserst verdächtig, dann bemerkt er, dass die Darstellung der doyala nokrela in Kap. 3 nach dem Kylonischen aroc an die nnrechte Stelle gerathen sei, wie vielleicht auch die Erzählung über die στάσις im zweiten, welche der Gesetzgehnng des Solon nnmittelhar vorhergehen musste; ganz unhedenklich wird das Kap. 4 (über Drakon) verurtheilt als afterthought taking the place of history; endlich werden als äusserst verdächtig bezeichnet das aus disparaten Elementen hestehende 27-te nud das in sich selbst an Widersprüchen leidende 30-te Kap.: im ersteren wird ganz nnerwartet Perikles als Gegner des Arcopag eingeführt und gleich darauf die Bestechung des Gerichtes dnrch Anytos erwähnt, die erst im J. 409 stattfand; in letzterem sollen die Archonten gewählt werden έκ προκρίτων und gleich darauf ist die Rede von ihrer Erloosnng, während die Hellenotamien hald als Rathsmitglieder erscheinen, hald keinen Antheil an dessen Sitzungen haben. Die meisten dieser Einwände zeigen nur, dass die Composition des Werkes vielleicht nicht so vorzüglich, die Ausdrucksweise nicht so klar ist, wie manche es Im ersten Enthusiasmus gefunden haben. Ueher den Aufbau der ersten Kapitel muss, wer gerecht sein will, sich jeglichen Urtheils enthalten, da es nicht ausgeschlossen ist, dass hei dem Verluste des Anfangs das, was jetzt Anstoss erregt, höchst kunstvoll motiviert war. Was aber die zwei letztgenannten Kapitel betrifft, so kann man im 27-ten durchans nichts anstössiges darin finden, dass hei der politischen Thätigkeit des Perikles anch seines Vorgehens gegen den Areopag Erwähnung geschieht und dass Aristoteles um die allmälige (del μάλλον) Verschlechterung der Gerichte concreter zu charakterisieren auch der Bestechung derselhen durch Anytos vorausgreifend gedenkt. Im 30-ten Kap. kann Referent auch keinen Widerspruch entdecken, denn der Ausdruck αίρεῖσθαι ist unhestimmter Art und kann sowohl auf Wahl, als Loos gehen. sabri also in keinem Gegensatze zu dem folgenden zöpzör und von den Hellenotamien beiset se, dass sie ans den Rathsmitgliedern bestellt verden und die gerade in Funktion besfindlichen nicht im Rathe mitstimmen sollen — selbst wenn diese Bestimmung sich auf das ganze Collegium besöge (Ref. meint um zuf einen wechselndem geschäftsführenden Ansebuss), so wirter daran nichts Unerhörtes. Der Einwand endlich, dass dieses und das folgende (31-te) Kapitel manches der Erzikhlung des Thukydides Widersprechende enthalten, jat vollkommen unbeweisendeit gerade diese Widersprechende enthalten, jat vollkommen unbeweisendeit gerade missten manche Geichte bedenken — ist einem uutergeordeten Scribenten viel weniger zuzummthen, als einem selbständigen Geist wie Artsintelsen.

Aus anderen Gründen ist der Verdacht der Interpolation entstanden, welcher den französischen Uebersetzer Th. Reinach!) hewogen hat aus dem echten Text das Kapitel 4 (über Drakon), Anfang des 8-ten (Wahl der Archonten έχ προχρίτων) and Mitte des 25-ten (Antheil des Themistokles am Sturze des Areopag) als Interpolation auszuscheiden. Da die betreffenden Aufsätze dem Ref. unzugänglich waren, kann er sich nur im allgemeinen äussern, dass die Motive hauptsächlich historisch-kritischer Art waren; die in dieseu Kapiteln euthaltenen Thatsachen finden keine Unterstützung in unserer sonstigen Ueherlieferung, ja scheinbar widersprechen sie den Angaben des Aristoteles selbst in der Politik; gegen den Wahlmodus der Archonten in Kap. 8 speciell führt Reinach noch Widerspruch mit Kap. 22 an. Letzterer Einwand ist schon von W. Buseskul2) entkräftet worden durch den Hinweis, dass es hier heisst, die Athener hätten das Loos eingeführt im Jahre 487 τότε μετά την τυραννίδα πρώτυν also vor der Tyrannis war das Loos im Gebrauch gewesen. Die überraschende Neuheit einiger Angaben der Politeia darf weder gegen die Autorschaft des Aristoteles in's Feld geführt werden, noch dazu dienen, die hetreffenden Stellen für Interpolationen zu halten - oh sie unseren Glauben verdienen, ist Sache einer speciellen Untersuchung. Ref. selbst hat üher das 4-te Kapitel die Vermuthung geänssert, dass es ein späteres Einschiebsel sei (dazu haben ihn Grunde der Composition bewogen: erstens heisst es, dass Solon τιμήματα διείλεν είς τέτταρα τέλη καθάπερ διάρητο καὶ πρότερον und letztere Worte sehen einem Zusatz äusserst ähnlich: zweitens werden die vier Klassen, von Drakon eingeführt, erst unter Solon beschrieben; drittens wird der Solonische Rath als etwas Nenes eingeführt, als oh ihm der so ähnliche Drakontische nicht voran-

<sup>1) 87.</sup> Th. Reinach, Trois passages du livre d'Aristote (Acad. des lascr. 5 Juin: cfr. Rev. crit. No. 24). 88. 1 dem, Aristote ou Critias? (Rev. des études gr. 17, 14, p. 143-158).

<sup>2)</sup> In der Recension von Stern's »Neuentdeckte athenische Staatsverfassung«, in der (Russischen) Phil. Rundschan II, 2, S. 153.

gogangon sei). Dabel hat er aber den aristotelischen Ursprung auch dieses Knjuisel nicht in Zweifel gezogen: der Verfasser hat sich im Verlauser und ihren Helden Solon Ehren gehäuft hatten, die ihm nicht zukamen, und seine hessere Einsicht flügte er im Texte des 4-ten Kapitels hizzu ohne die ganze Partie einer durcheriefenden Ueherarheitung zu unterziehen.

Einige kleinere (vermuthete) Iuterpolationen können erst in der Uehersicht der Textkritik herücksichtigt werden.

#### IV. Erläuterungsschriften.

#### 1. Allgemeine.

Hier ist nur ein Werk zu nennen, das schon früher gelegentlich angeführt wurde:

A. Bauer, Literarische und historische Forschungen zu Aristoteles' 'Αθηγαίων πολιτεία. München (Beck). 1891. 190 S.

Rec.: D. Lit.-Zeit. No. 47. Woch. f. class. Phil. 1892, No. 1 (Ruhl). Lit. Centr.-Bl. 1892, No. 4 (έλ.). N. phil. Rundschau 1892, No. 4 (Swohoda). Academy, No. 1906 (Richards). Athenaeum, No. 3332.

Das Buch zerfällt, wie schon der Titel zeigt, in zwei Theile, von denen der erste, kürzere, die Stellung der neuen Schrift in der griechischen Historiographie festzustellen hestimmt ist, wohei ihrer Tendenz (s. o.) und dem Vergleich mit anderen Geschichtsschreihern, hesonders Thukydides, die Hauptaufmerksamkeit geschenkt wird. Der zweite, bei weitem hedeutendere Theil hehandelt die historischen Ergehnisse der 'Aθ, πολ, mit besonderer Berücksichtigung der Chronologie, die Aristoteles seiner Verfassungsgeschichte zu Grunde gelegt hat, wohei Verf. versucht, die Angahen der neuen Schrift in Einklang zu bringen mit den anderweitigen Nachrichten. Die Untersuchung zerfällt in drei Abschuitte: die Solonische Gesetzgehung und die Tyrannis der Peisistratiden; die Pentckontaetie; die Verfassungskämpfe von 411-403. Die Hauptresultate der zwei ersten Ahschnitte siud zusammengefasst in ausführlichen »Zeittafeln von 594/3-446/5«. Der Inhalt der Schrift sichert ihr bei der grossen Gelehrsamkeit des Verfassers einen hervorragenden Platz in der Aristoteles-Litteratur, aber hei weitem nicht mit allen Ergehnissen derselben kann man sich für einverstanden erklären, da der Hauptgesichtspunkt und die Methode nicht einwaudsfrei sind. Der Verfasser sucht eine einheitliche geschichtliche Ueherlieferung zu reconstruieren, alle Widersprüche zu uniformieren, und wenn ihm das nicht gelingen will, scheut er nicht vor gewaltssmeu Mitteln zurück, dahei geht er aus von dem Standpunkt der Unfehlharkeit des Aristoteles - alles, was mit ihm nicht ühereinstimmt, wird ohne weiteres aus dem Wege geräumt. Wenn

bei Berechnung des Archontenjahres des Solon und der Chronologie des Peisistratos die Zahlangaben des Textes gauz willkurlich geändert werden um Uebereinstimmung mit der recipierten Chronologie zu erreichen. so flösst dies schon Bedenken ein: obgleich nicht zu leugnen ist, dass gerade die Zahlzeichen in den Handschriften oft sehr verdorben siud. darf man doch die durch Conjectur gewonneuen Daten nicht für authentisch beglaubigte ausgeben. Auch die Festsetzung des Archontats des Damasias and das Jabr 583/82 auf Grund der sehr bedenklichen drei je 5-jährigen Zwischenräume wäre trotz des ziemlich sicher (früher) erschlossenen Datums 585/4 noch ganz annehmhar. Aber starken Widerspruch wird es sicher hervorrufen, dass auf Grund des Zeugnisses des Aristoteles von Themistokles' Theilnahme am Sturz des Areopag im Jahre 462 die ganze Chronologie der Pentekontaetie umgestürzt wird. nicht ohne starke Textänderungen bei Thukydides und sehr gewaltsame Auslegungen seiner und anderer Angaben. Freilich ist die Zeitrechnung dieses Abschnittes griechischer Geschichte eine der dunkelsten Fragen, welche sie hietet, und wird wohl nie zu allgemeiner Zufriedeuheit festgestellt werden, aher gerade deshalb ist die grösste Vorsicht unbedingt erforderlich: wenn wir zu Gunsten des Aristoteles einige his jetzt feststehende Pfeiler derselhen untergrahen oder gar wegräumen, was kann das ganze Gebäude dann vor Einsturz und Auflösung iu Einzelblöcke bewabren? Es scheiut doch, dass hei Aristoteles eine andere Zeitherechnung und Folge der Ereignisse zu Grunde liegt als bei Thukydides wer von ihnen Recht hat, muss erst genauer untersucht werden, aber in Einklang zn bringen sind ihre Nachrichten wohl kaum. Der letzte Abschnitt bietet weniger Anlass zu Widerspruch, aber auch weniger Interesse dar. Nichts desto weniger wird jeder, der sich mit der 'Αθηναίων πολιτεία beschäftigt, das Buch Bauer's, dessen reicher Inhalt sich nicht in einem kurzen Berichte zusammenfassen lässt, selbst in die Hand nehmen müssen.

# Specialuntersuchungen.

Unter diesem Titel sind die Beiträge zur Interpretation oder historischen Kritik einzelner Stellen, so weit es möglich war, in der Reibenfolge der Kapitel zusammengestellt, undem untürlich von den Aumerkungen in deu Ausgaben, Uebersetzungen u. s. w. abgeseben worden ist.

 H. Diels, Ueber Epimenides von Kreta (Sitz.-Ber. der Königl. Preuss. Akad. vom 16. April).

Verf. praft die zwei eutgegeugesetzten Nachrichten des Platon, aus Epimenides um das J. 500 in Athen gewirkt habe, und des Aristoteles, welcher ihn in Verbindung mit dem Kylouischen äyer, vor Solon ansetzt, und kommt zu folgendem Ergebniss. Epimenides ist eine bistorische Persönlichkeit, ein berthunter Katharte, der um die Wende des VII. Jahrh. gelebt bat und Alben wirklich nach dem Frevel eustahnte, aber nicht sofort, dem längere Zeit haben die Alkmeonideu und ihre Genassen rühig weiter regiert ohne sich an das dyec zu kehren in jener religiösen Aufklärung, welche auch im Epos hervortritt, und erst viel später ist das Bürgerthum, in dem der »pelasgisches Glaube an die dunklen Mächte nuter der Erde stark war, mit seiner Forderung det Sühne durchgedrungen. Hundert Jahre später ist zur Zeit des Kleistbenes die Erinnerung an das dyec wieder erwacht und zugleich auch Ejimenides aus hunderfjährigem Schalf auferstanden, nämlich unter seinem Namen von Onomakritos orphische Fälschungen sammt Orakeln in Umlauf gesetzt. Verf. glaubt, dass damals eine ganze Reihe von Ereignissen der jüngsten Zeit in Epimenideischen Orakeln dargestellt und auch af den ersten Perserkrieg Bezug genommen wurde. Dadurch sollte in Alben der Glaube erweckt werden, dass es den Peisistratiden beschieden sei wieder in die Studt zurückstukelren.

91. J. W. Headlam, The constitution of Draco (Class. Rev. V, 4, p. 166-68).

Das in Widerspruch mit der Politik II, 12 stehende 4-te Kapitel der Politeia ist interpoliert. Kein späterer Schriftsteller (auch Plutarch nicht) kennt es und es stimmt nicht zu anderen Angaben der Politie selbst (vgl. Kap. 7 u. 41). Die Anknüpfung an das vorhergehende: Δράκων τοὺς θεσμούς έθηχεν ή δὲ τάξις αθτη etc. ist irrthümlich, denn τάξις (Verfassung) kann nicht in den θεσμοί miteinhegriffen sein, da letztere nur die »Verordnungen eines Gesetzescodex« hedeuten können. Auch sachlich finden sich viele Anstösse; 1. die Vermögensangaben in Geld, während zu dieser Zeit nach Korn gerechnet wurde, und zwar der Census von nur 10 Minen für die Archonten = 1000 Drachmen, iudess der solonische Zeugit mehr denn 2000 hesitzen musste; 2. die hervorragende Stellung der Strategen; 3. der Turnus, nach dem alle Bürger der Reihe nach zu den Magistraturen erloost wurden, was entschieden demokratisch wäre; 4. die Existenz einer βουλή vor Solon, dem weiter die Schaffung eines neuen Rathes neheu dem vom Areopag zugeschriehen wird ganze Verfassung ist danach ein Anachronismus und da sie eine auffallende Achnlichkeit mit derjenigen des J. 411 zeigt, muss sie als Erfindung eines Theoretikers dieser Zeit gelten. Durch einen späteren Leser ist sie in den Text gelangt.1)

 G. Schultz, Μριστοτέλους Μθηναίων πολιτεία, viertes Kapitel (Russische phil. Rundschau, II, p. 33—44).

Verfasser sucht nachzuweisen, dass die Erwähnung der von Drakon kodifizierten und schriftlich fixierten Gesctze im 41-ten Kapitel, von einem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zu demselben Resultate gelangt auch Tb. Reinach, La constitution de Dracon et la constitution de l'an 411 d'après Aristote (Rev. des études gr. 1V, 13, p. 82-85). Vgl. oben cit Aufsätze desselben.

Leser missverstanden, zn der Fingierung einer Verfassung des Drakon und Interpolation der diesbezüglichen Sätze im 3-ten u. 4-ten Kap. geführt hat. Als Hauptheweis dient ihm, ausser dem Widerspruch mit der Politik, der Umstand, dass im Resnmé für die Verfassung des Drakon kein Raum sei; diejenige des Theseus ist als zweite, die des Solon als dritte genannt. Anders aber als Headlam und Reinach hält Schultz nicht das ganze 4-te Kapitel für Interpolation, ja lässt sogar die auf Drakon hezüglichen Worte fast naverändert, indem er sie auf die Gesetze desselben dentet, er hält sie nur entweder aus dem Anfang der Schrift oder, wahrscheinlicher, ans dem 41-ten Kap. hierher versetzt und dieselbe entfernend liest er danach: n oc rácic gáth st. gáth, indem er diese Worte auf die vorsolonische, sogenannte Theseische Verfassung bezieht. In Folge dessen werden die Kap. 3 und 4 in ein Gesammthild zusammengezogen und dazu die nöthigen Streichungen und Aenderungen vorgenommen: so wird die Darstellung des Areopag im 3-ten Kap-, welche mit derjenigen im 4-ten concurrieren würde, als nach dem 8-ten Kap, interpoliert gestrichen, die Nachrichten über den Rath der 401 und über die Strafen für Nichthesuch der Versammlungen als verdächtig bezeichnet n. s. w. Abgesehen davon, dass viele dieser Aeuderungen viel gewaltsamer sind, als die einfache Streichung des 4-ten Kap., gelingt es auch so dem Verfasser nicht sachlich and sprachlich ein annehmbares Ganzes herzustellen; die Wahl der Beamten durch die Waffenfähigen widerspricht der Angabe des 8-ten Kap., dass sin der Vorzeits (doch wohl nach Theseus und also vor Drakon) der Areopag sie nach eigenem Ermessen bestellte; die Einführung des Census für Archonten und Strategen noch vor Drakon sin der Konstitution des Thesens« ist geradezu absord; die Verbindung τὰ μέν οὖν περὶ τὰς ἀργὰς τούτον είγε τὸν τρόπον: ἡ δὲ τάξις αὐτὴ τόνδε τόν τρόπον είγε ist nicht nur grammatisch bedenklich, stilistisch-kakophonisch, sie ist anch logisch namöglich, denn erstens amfasst die záčic auch die doyal und zweitens beginnt ihre Darstellung - mit den Archonten und Strategen, d. h. den doyal, welche eben abgehandelt sein sollen. Aber mehr noch: der Verfasser meint, der Interpolator habe das 41-te Kapitel missverstanden - er hätte besser gethan es selbst sich genaner anzusehen. Es ist wahr, dass Solon's Verfassung als dritte gerechnet wird, aber falsch, dass diejenige des Thesens als zweite bezeichnet sei; sie ist πρώτη έγουσα πολιτείας τάξω, denn die von Jon wird nur als κατάστασις hezeichnet. Dass dem so sei, heweisen die oben erwähnten elf μεταβολαί, welche mathematisch 12 Verfassungen voraussetzen oder eine Gründung (κατάστασις) and danach (nach je einer μεταβολή) 11 πολιτείαι, in deren Reihe dlejenige Drakons die zweite ist.

 G. Busolt, Zur Gesetzgehung Drakons (Philologus, N. F. IV, 3, S. 393-400).

Verf. hebt aussührlich die Analogien zwischen der Gesetzgebung Drakons, wie sie Aristoteles beschreibt, und der Verfassung des J. 411 hervor, weist aber doch den Verdacht einer Fälschung ab. Die vorsolonische Verfassung musste oligarchisch gefärht sein - das hrauchte ihr nicht angedichtet zu werden - und empfahl sich deshalb von selbst zur Nnchahmung der Vierhandert. Es gieht aber positive Zeichen für ihre Genuität. Der Name der πεντακοσιομέδιμνοι konnte der ersten Classe nicht von Solon gegehen sein, da er 500 μέτρα τὰ ξονάμφω ξηρά καὶ όγρὰ als Census festgesetzt hatte, also hestanden die τιμήματα vor ihm (dahei wird heiläufig hemerkt, dass der Ertrag von 500 aegineischen Medimnen etwa den Capitalwerth von 100 Minen = Census der Strategen repräsentiert). Die für die wirthschaftlichen Verhältnisse zur Zeit Drakons so charakteristische Census-Forderung der οδσία έλεοθένα d h. Hypotheken-freies Eigenthum ist zweifellos echte, denn auf solchen Eiufall konnte kein Fälscher des V. Jahrhunderts kommen. Die Census-Abstufung von 100 zu 10 Minen entspricht dem damaligen Verhältniss des Goldes zum Silber, während aber der Ertrag eines Gutes von 10 aegineischen Minen etwn dem Solonischen Rittercensus gleichwerthig war, ist der Census der ersten Classe von dem späteren Gesetzgeber stark herangesetzt worden, was seiner demokratischen Tendenz entsprach. Auch die Geldstrafen für versäumte Sitzungen des Rathes und der Volksversammlung dürfen uicht auffallen gegenüher den auderweitig bezeugten Bussen, die in Rindern chen von Drakon festgesetzt waren; bei der Knappheit des Baargeldes war im Privntverkehr noch die Naturalieuleistung ziemlich verbreitet, der Staat aber forderte aus Bequemlichkeitsrücksichten für sich Zahlungen in Geld. Ref. erlaubt sich zu hemerkeu, dnss noch zu Solon's Zeiten das Didrachmon 300; hiess (Poll. IX, 60 vgl. Plut. V. Thes. 25, wie vielleicht auch in Aristot. Pol. Ath. Knp. 10 herzustellen ist): ob nicht auch in Betreff der Drakonischen »Rinder« dasselbe anzunehmen ist? Die weitere Bemerkung Busolt's, das Strategen-Kollegium könne nach dem Kylonischen Bluthad zur Beschränkung der Amtsgewalt des Polemarchen eingeführt sein, und was sich weiter darau knupft, heruht auf einer irrthumlichen Lesung: της δέ άπάσης στρατιά; ήγεμών ήν ό στρατηγός st. ό πολέμαργος, wie das Manuscript und alle Ausgaheu gehen - nicht hestätigt wird Herodot's Bericht über die Marathouschlacht, wie Busolt meint, sondern bestimmt (wohl nicht ohne Absicht) widerlegt von Aristoteles.

94. Fr. Hultsch, Das pheidouische Masssystem nach Aristoteles (N. Jahrbh. f. Phil. u. Päd. Bd. 143, 4, S. 262 - 64).

In dem Kap. 10 ersieht Hultsch eine Bestätigung der Angahe Androinss über die solonische Manzreform, obgleich es sekwirzig zu verstehen ist, wie er in deu Satz: ἡ μοὰ πρότερων ἔχουσα παραπλήπου ἐχδουμχνονα ὁραχμιὰς ἀνεπληροιθη ταῖς ἐνατών den Sum hineinlegen will, dass seine Schuld von 100 niten Drachmen worde mit 100 neuen leich-

tera Drachmen, die uur den Werth von ongefihr 70 (oder nach Androin von 73) alten Drachmen hatten, zurückgezahlt « Weiter sucht er anch die Worte 1765? auf ἐξέχοντα μαξε τὸ τάλαντον Δγούσας verständlich zu machen, indem er st. γερές και – τοντάτενο liet und den ganzen Satz deutet; ver führte ein [neues] Gewicht [statt des früheren aiginentschen] ein, mänlich so, daas nun 60 Minen [gemünzten Geldes] ein Talent vogens — das würde ja ganz klar sein, wenn es uur so im Texts stande. In Betreff des pheidonischen Maasses, welches nach Artstoteles kleiner war als das solonische, schliesst Hultsch, dass es ideutisch gewesen sein mass mit demijenigen, auss welchem mit Aufschlag von 1/13 der attische Metretes abgeleitet ist; dieses Manss, gleich der altägyptischen Artabe und dem bahylonischen Epha, wer hisber zwar als jüngeres Provinzialmanss in verschiedenen Gestalten, nicht aber auf griechischem Boden nachzuweisen.\*

95. U. Köhler, Die Zeiten der Herrschaft des Peisistratos in der πολετεία Άθηναίων (Sitz.-Ber. der Königl. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin, 1892, vom 7 April. 7 S.).

Die Ahhandlung enthält, eigentlich, mehrere Einzelausführungen, durch welche die Methode des Aristoteles erläutert wird. In der Erzählung über die Tyrannis des Peisistratos ist Herodot die Hnuptquelle desselben, aber er hat auch einen anderen Bericht henutzt: ihm verdankt er die chronologischen Angahen üher diese Zeit. Dieselben sind werthlos, weil künstlich erschlossen; aus der Regierungsdauer des Peisistratos sind die 10 Juhre des zweiten Exils (nach Herodot) abgezogen und der Rest (23 J.) in vier fast gleiche Abschnitte getheilt. Aus dieser Verquickung zweier Quellen erklärt sich auch der Widerspruch zwischen Kap. 17 und Pol. VIII. 12, 1315 h 31: in letzterem hat Aristotelcs nach seiner Berechnung aus den 33 J. die 10 + 6 J. des Exils abgezogen, in ersterem nach Herodot von den 36 J. der Tyrannis die 17 des Hippias. Auch in der Erzählung von Kleisthenes und Isagoras zeigen sich Spnren verschiedenartiger Quellen: ganz falsch ist die Daticrung der Reform annter dem Archontat des Isagorase, da sie entweder im folgenden Juhre oder jedenfalls nach seiner Vertreibung hewerkstelligt ist, als »der Archon Isagoras von der Bühne verschwunden ware. »Belehrend als Beispiel der Methode des Verfassers« findet Köhler die Berechnung (Kap. 24) der 20 000 Soldempfänger unter der attischen Bürgerschaft: »nicht die Einzelposten (von denen die doppelt-700 doyal unmöglich sind), sondern die Summe ist für Aristoteles das Primäre gewesen« und diese soll entstanden sein aus der Scene in den »Wespen«, wo den 1000 Städten je 20 Bürger zur Verpflegung ühergehen werden sollen. Auch in Kap. 25 zeigt sich, ahgesehen von der »läppischen, chronologisch nnmöglichen Erzählung von der Intrigue des Themistokles«, durch welche die Erwähnung des Perikles verdräugt worden ist, eine von den sonstigen verschie-

dene Quelle: die censorischen Befngnisse des Areopag werden hier als έπίθετα hezeichnet, während sie sonst hei Aristoteles als von der Vorzeit her ihm zukommend hetrachtet werden - fasst man die enibera als die Machthefugnisse auf, die der Areopag sich während der Perserkriege angeeignet hahe, so müsste man annehmen, dass nach Ephialtes derselhe nochmals gestürzt sei. Diese Ausführungen würden für die Glauhwürdigkeit des Aristoteles vernichtend sein, wenn sie über allen Zweifel erhaben waren; dass dies nicht ganz der Fall ist, darüher erlauht sich Ref. folgende Andeutungen. In Betreff der Daten der Tyrannenherrschaft fasst Köhler die Worte έτει δωδεκάτω μετά ταῦτα (Kap. 14, 4), augenscheinlich, als von Beginn derselben gerechnet, aber dann müsste es wenigstens μετά ταύτην (auf das vorhergehende κατάστασιν hezogen) heissen: so wie es jetzt steht, kann es nach dem Usus der Schrift nur hedeuten sim zwölften Jahre nach der Vertreihung« - dies ist chronologisch unmöglich, die Zahl verschrieben, verdorben, aber auch etwaige Schlüsse binfällig. Die Zahl der 20 000 Soldempfänger soll dem witzigen Einfall eines Komikers entlehnt sein und zu dem Zweck die Einzelposten fingiert, aber nur für einen hat das der Verf. zu behaupten gewagt - für die ie 700 doyal ένδημοι und ὑπερόριοι: für die letzteren wird diese Zahl als verdorben augesehen, für erstere ist sie garnicht so exorbitant gross, ja sogar sehr wahrscheinlich, wenn man hedenkt, dass heim Zusammenzählen der im zweiten Theile erwähnten doyal sich fast 350 finden and dahei erstens manche im V Jahrb, vorhandene fehlen (z. B. die 10 Hellenotamien, die 10 ταμίαι τῶν ἄλλων θεῶν, die 20 ταμίαι τῶν όσίων χρημάτων u. and.), zweitens die massenhaften ύπηρέται nicht eingerechnet sind. Endlich die ¿πίθετα des Raths vom Areopag könnten nor dann ganz richtig heurtheilt werden, wenn wir die Darstellung von dessen praprunglicher Einsetzung bei Aristoteles besässen; vielleicht hielt er die Blutsgerichtsbarkeit für alleinige Grundlage von dessen späterer Machtfille?

96. K. Wachsmuth, Zur Topographie von Athen (Rhein. Mus. XLVI, 2, S. 327-29).

Ans dem Kap. 16, we erablit wird, dass Peisistratos die Bürger in Anakeion zasammenherrien habe, sie dorreb List entwäßert und die Waßen eig zie nögenie vorrigaren von Hopzien eingeschlossen, gelangt Wachsundt zu Polgerung, das Theseion sein nehen dem Anakeion zu sachen entsprechend der Erzählung des Pausanias: der Schluss ist hindlig geworden, das inder neuesten Auflage Kenyon ausdrecklich hereugt, dass auch an erster Stelle »Theseione (nicht Anakeion) als Ort der Volksversamming genannt werde. Dagegen ist die weite Bemerkung Wachsmuths richtig, dass nämlich die zweimal bei Aristoteles (Kap. 42 u. 61) genannte Warft. Die der Peirkabalbinsel ist.

97) W. R. Paton, The Decelean Inscription and attic phratries (Class. Rev. V, 5, p. 221-23).

Verf. sucht gegenüber Tarbell (American Journ. of Archaeol. V. p. 135 et VI, p. 318) seine Auffassung über yévz und Phratrien mit Heranziebung der 'Αθηναίων πολιτεία zu halten. Von Alters ber enthielt jedes γένος 30 όμογάλακτες oder γεννζται, und neben dieser geschlossenen Zahl eine wechselnde von Orgeonen und je 30 γένη bildeten eine Phratrie (so dass γεννήται hezeichnen konnte: 1. alle Mitglieder eines τένος: 2. die privilegierten Dreissig: 3. die 900 privilegierten Mitglieder der Phratrie). Kleistheues bat nach Aristoteles an dieser Institution nicht gerüttelt, aber die von ihm in grosser Zahl aufgenommeueu Neuburger sind (wobl nicht sogleich) zwar nicht in die revy, wohl aber in die Phratrien aufgenommen worden, wo sie eigene θίασοι nach Beispiel der Orgeonen bildeten; die Phratrieu zerfielen den Demen entsprechend in mehrere oixor mit beschränkter Selbstverwaltung unter Controlle der 900 γενήται als Repräsentanten der Phratrie. Ueber die Aufnahme der Neuburger in die Phratrieu urtheilt Ref. ungefähr ebenso, im übrigeu kann er der sehr complicierten Hypothese keineu Geschmack abgewinnen.

98. E. Szanto, Die Kleisthenischen Trittyen (Hermes, XXVII, 2, S. 312-14).

Auf Grund der aristotelischen Nachricht, dass jede der 10 Phylen von Kleistbenes ans je drei in den verschiedenen Landestheilen Attikas gelegenen Trittyeu gehildet war, sucht der Verfasser die uns bekannten Trittyen zwischen der Paralia, Mesogaa und dem Asty zu vertheilen, z. B. für die Phyle Pandiouis war die städtische Trittye - Κυδαθηναιών, die paralische - Μυρρινουσίων, die mesogäische - Παιανιέων. Dahei nimmt er an, dass die einzelne Trittye kein zusammenhängendes Gebiet zu bilden brauchte, was er aus dem Beispiel der Hippothontis erschliesst: von dieser sind zwei Trittyen bekanut, die eleusinische (in der Paralia) und die peiräische (städtische), die dritte (mesogäische) muss sich um Dekeleia gruppiert baben; es bleibt aber noch der Demos Azenia übrig »westlich vom Cap Suuion gelegen, der also mit Eleusis eine Trittys gehildet haben muss, sodass also die paralische Trittys der Hippothontis geographisch getheilt geweseu ist«. Ref. hatte schon früher Gelegenbeit auf diese Fragen ausführlicher einzugehen!) und während im ührigen seine Resultate sich mit denjenigen Szanto's decken, ist er zur Ueberzengung gekommen, dass jede Trittys (wie man anch aus Aristoteles schliessen muss) ein geschlosseues Gebiet einnabm: die Schwierigkeit mit dem Demos Azenia löst sich s. A. nach hequem, wenn man berücksichtigt, dass im Texte Strabo's (IX, 1, 21, p. 398), auf dem die Localisie-

Bürgerschaft und Volksversammlung zu Athen. Bd I, S. 322-38.
 Jahresbericht für Alterthumswissenschaft. LXXV Bd. (1898. 1.)

rung hernth, Ægyutë; — Conjectur ist statt des handschriftlich therlieferten Ægyutë, welches ebeno leicht in Äryutë; verbesert werden kanu und mass — der Demo Atene reiht sich auf's beste den sonst in diesem Küstemtrich gelegenen Demen der Antiochis an (wie auch A. Milchhöfer lin vermutungsweise bier ansetzte) und bildet mit denselhen die paralische Trittss dieser Phyle.

99. G. Fontana, Aristide nella costituzione degli ateniesi (Estratto dalla Biblioteca delle scuole italiane, No. 11—12, Vol. IV). 26 S.

Der Verfasser findet, dass Aristoteles dem Aristides und seiner Politik nicht gerecht werde, und sucht in langer Auseinandersetzung nicht ohne manche Wiederholungen ihn zu widerlegen, indem er sogar meint, das »falsche Licht, welches auf den unhefleckten und tagendhaften Patrioten geworfen würde, lasse den nicht unbegründeten Zweifel an der Autorschaft des Aristoteles entstehen«. Es ist ein Kampf gegen Windmüblen. Denn die Stelle des Aristoteles, welche den Angriff Fontana's herausgefordert hat, lautet (Poland): »auf sie folgt als siebente (Verfassung) diejenige, welche Aristeides anhahnte und Ephialtes dadurch zur Vollendung hrachte, dass er die Macht des Areopagitischen Rates aufhoh; unter ihr geschah es, dass die Stadt unter dem Einflusse der Demagogen der Meeresherrschaft zuliehe sehr viele Fehler heging«. Kein Wort des Vorwurfes gegen die Ehrenwerthigkeit des Aristides kann Ref. hier finden, denn ganz richtig homerkt Fontana, dass man »Aristides nicht zur Schuld rechnen dürfe, wenn die menschlichen Leidenschaften die von ihm eingeführten demokratischen Neuerungen zum Schlimmen wendeten«, nur durfte er dieses Argument nicht mit grossem Pathos gegen Aristoteles ausspielen. Er hätte es auch nicht gethan und seine gauze Ahhandlung ungeschriehen gelassen, wenn er sich nicht auf das Resumé heschränkt, sondern das ganze Werk genau studiert hätte. Wie flüchtig er dasselhe eingesehen hat, beweist der Satz: »mit der Neunten Constitution triumphirte von neuem die Demokratie mit der glänzenden Epoche des Perikles und mit dem unsterblichen Ruhme Athens« - eine schöue Phrase, schade nur, dass die »Neunte Constitution« nach dem Sturz der Vierhundert eintrat, oder sollte Verfasser nicht wissen, wer und wann die Vierhundert gewesen siud? fast scheint es so, denn an anderer Stelle meint er unter Erwähnung derselhen Neunten Verfassung, dass »Aristides um 40 Jahre voraus die politische Richtung Griechenlands geahnt habes (?!). Ueberhaupt ist der Verfasser von seltsamer Naivität, wie wenn er meint, im 25-ten Kap. müsse man statt des Archon Konon - Kimon lesen, »der schon um 469 eines schönen Ruhmes genoss, denn wie könne da die Rede von Konon sein, der erst 75 Jahre später als Staatsmann aufgetreten seis (wortlich!!). Sehr interessant ist auch was wir über den Sturz des Themistokles erfahren: »die Spartaner schenkten ihm einen Wagen, was sehr thel genommen wurde von den Athenern, und daraus entstand sein Hass gegen sein Vaterland«. Risum teneatis amici!

100. W. Buseskul, Themistokles and die Reform des Areopag darch Ephialtes (Journ. des Minist. der Volksaufkl. 1891, Juli, p. 12— 24). Russisch.

101. E. M. Walker, The 'Αθηναίων πολιτεία and the chronology of the years 462-445 (Class. Rev. VI, 3, p. 95-99).

Beide Forscher sind ganz unahhängig von einander zu gleichem Resultate gelangt und zwar mit wesentlich denselhen Mitteln; die Anwesenheit des Themistokles in Athen im J. 462/61 ist nnmöglich, weil sie mehreren unzweifelhaft feststehenden Daten widerspricht. Als solche werden von heiden hetrachtet; 1. der Regierungsantritt des Artaxerxes im Jahre 465, zu dem Themistokles kam, als er νεωστὶ βασιλεύων war; 2. die Niederlage hei Drabeskos in Verhindung mit dem Aufstand von Thasos um 466/65 nach der Belagerung von Naxos, die zur Zeit der Flucht des Themistokles nach Asien stattfand; 3. der Fall von Aigina, der 5- und der 30-jährige Frieden mit den unmittelhar vorhergehenden Ereignissen. Walker betont dabei, dass überhaupt die Augahen der Αθηναίων πολιτεία in diesem ganzen Zeitraume ein anderes chronologische System, als hei Thukydides, voraussetzen, wohei alle Ereignisse nm etliche Jahre später datiert werdeu. Buseskul dagegen, ohgleich er heiläufig dieselhe Bemerkung macht, legt darauf kein besonderes Gewicht und ist vielmehr geneigt den hetreffenden Abschnitt, wie es Th. Reinach that, als spätere Interpolation aus dem Texte zu entferuen: als sehr heweisend wird das Schweigen Plutarchs über diese Episode von ihm angesehen.

102. E. C. Marchant, The deposition of Pericles (Class. Rev. V, 4, p. 165-66).

Verfassor schlägt, anktupfend an die Notiz der Möppedum vooltreid, ass die Strategen nach der sechsten Prytanie gewählt wurden, eine nene Hjpothese üher die Absetzung des Perikles vor; frih im Jahre 430 gewählt, ist er gleich nach Beginn des neuen Antsjahres bei der Epucheitotonie abgesetzt, dann aber hei deu Wahlen im Frühling des J. 429 wieder gewählt worden.

103. Th. Reinach, La constitution de Dracon et la constitution de l'an 411 (Rev. des étud. grecques. IV, 13, p. 82-85).

Der Aufsatz war dem Ref unzugänglich. Nach dem Auszug in der Berl. phil. Woch. (1891, No. 51, Sp. 1827) euthält derselhe folgende interessante Interpretation zum 30-cen Kapitel - 310 fe Bonijk settes sich nach Aristoteles ans allen vollherechtigten Burgern über 30 Jahre zusammen: dieser Senat theillte sich in vier Orupen, welche einander Jährlich ahsten, und zwar geschäd die Reihenfolge durch Au-loosen. Nicht die

einzelnen Mitglieder wurden durch's Loos erwählt, sondern der in Function treten sollende vierte Theil der Bürgerschaft. Es komme anch so keine allzu grosse Zahl beraus: Vollbürger also en. 5000, 06er 30 Jahre also böchstens 3000, und der vierte Theil davon, als Effectivstand der jährlichen Boož, betrug 750 Personen«. Jedenfalls eine Deutung die sehr beachtungswerth.

Lord Harberton, Aristotle's Constitution of Athens, chapter
 (Class. Rev. VI, 3, p. 123).

Verfasser findet Keoyoù Erklärung der Worte år προκρίτων år πω γελίων, nämlich dass lettere epergetisch zu προκρίτων gesetzt sei, unmöglich, worin er wohl Recht hat. Aber sein eigener Versuch die Schwierigkeit zu lösen ist nicht zu billigen. Er schlägt nämlich vor den gazzen Passus (wohl von γενόμενο δε κόμοι τός πόλως» απ?) ils 33-te Kapitel nach μεθορφίρων (μετι μαθοφέρων gelesen) zu versetzen mit Aenderung von γελίων in πειτακαγελίων: abgesehen von der Gewaltsamkeit solcher Unstellungen, würden die eingesetzten Worte eine lästige Widerbolung entbalten, da ja eben gesagt war, dass »die ganze Verwaltung den 5000 übertragen war-

- 105. U. Köhler, Herakleides der Klazomenier (Hermes, XXVII, 1, p. 68—78).
- O. Immisch, Zu Aristoteles de republ. Athen. c. 41 (Berl. phil. Woch. 1891, No. 23, Sp. 707).
- 107. E. O. Houtsma, Zu Aristoteles de republ. Athon. (Ibid. No. 26, Sp. 801).

Alle drei Aufsätze dienen zur Erlänterung der Bemerkung des Aristoteles über den Klazomenier Herakleides (Kap. 41), aber während die zwei letzteren sich begnügen Parallelstellen aus Autoren beizubringen, wo derselbe Mann erwähnt wird (Plat. Ion, 541 D; Athen. XI, 506 A; Ael. V. 14, 15; Hesych, s. v. Κλαζομένιος, wo st. ό βαὺς χαλούμενος ύ βασιλεύς καλ zu lesen), ist es Köhler gelungen, mit Heranziebung eines schon früher bekannten Decretfragmentes (Sitz.-Ber, der Berl, Akad, 1887, S. 1060 = Bull. de Corr. Hell. 1888, p. 163) ein Bild des Lebensganges dieses Mannes zu entwerfen and wichtige Facta der atbenischen Geschichte aufzuklären. Obiges Ehrendecret hatte Foucart auf den Byzantiner Herakleides bezogen, der bei Demosthenes in der Leptinea zusammen mit Archebios genannt wird, und vermuthet, dass auf letzteren das Decret gehe, von dem die letzten Zeilen sich anf demselhen Stein erhalten haben. Köhler hemerkt dagegen, dass nie Decrete für verschiedene Personen auf demselben Steine vereinigt wurden, auch die im Dokumente genannten πρέσβεις οί παρά τοῦ βασιλέως ήχοντες, welche für Herakleides zeugen, attische Gesaudte sein müssen, die vom persischen

Hofe zurückkehren, also die Verhandlungen, hei denen der Geehrte eine Rolle spielte, nicht mit Foncart auf den Antalkidasfrieden hezogen werden dürfen. Bei Untersuchung der Frage, wann attische Gesaudte his zum König gelangt sind, kommt Verf. auf die Sendung des Epilykos (Andok. π. εφ. 29), welche er um 423 ansetzt: dass um diese Zeiten Gesandtschaften an den Grosskönig geschickt wurden, schliesst er nicht nur ans Wahrscheinlichkeitsgründen, sondern heweist es aus der Acharnerscene. Bei dieser Gelegenheit hat der Klazomenier als Arzt oder Dolmetscher am persischen Hof, den Athenera Dienste erwiesen und ist mit der Proxenie helohnt worden; auf seine Beziehnngen zum Grosskönig weise auch der von Aristoteles angeführte Spitzname δ βασιλεύς. Später hat er wohl hei Wiederherstellung der Demokratie Hülfe geleistet und sei mit dem Bürgerrecht heschenkt worden: dieses sei, meint Köhler, der Inhalt des ersten his auf wenige Zeilen verlorenen Decretes gewesen und hei dieser Gelegenheit wurde, wie dies nicht selten geschah, anch der ältere Ehrenheschluss auf demselhen Stein verewigt - das Ethnikon Κλαζομένιος füllt gerade die Lücke. Als extremer Demokrat ist dann Herakleides Stratege (nach Platon) und Finanzbeamter, wie man aus Aristoteles schliessen dürfe, geworden sin der letzten Zeit vor dem Königsfriedene.

108. J. H. Lipsius, Ueher das neugefinndene Buch des Aristoteles vom Staat der Athener (Ber. über die Verh. der Königl. Sächs. Ges. Phil.-hist. Cl. 1891, S. 41-69).

Der Verfasser hat sich zum Ziel gesetzt, »die Bereicherung unserer Kenntniss des attischen Rechts und Rechtsverfahrens einer zusammenfassenden Erörterung zu unterwerfens, wohei der erste, historische Theil nur mit ein paar kurzen Bemerkungen gestreift wird, die Hauptaufmerksamkeit sich auf den zweiten Theil richtet. Der Reichthum des Aufsatzes an Einzelhemerkungen lässt eine ausführliche Besprechung nicht zu: im allgemeinen weist der Verfasser nach, dass Aristoteles auf Vollständigkeit bei der Anfzählung der Rechtssachen keinen Anspruch mache, wie sich an denjenigen, die der Vorstandschaft der Thesmotheten unterlagen, nnd den δίχαι ἔμμηνοι zeige, ehenso dass er es zuweilen an schärferer jnristischer Scheidung fehlen lasse, wie er z. B. zwischen γραφαί und δίκαι nicht unterscheidet und das Wort Eisangelie nur im allgemeineren Sinne gebrancht ohne auf den Νόμος είσαγγελτικός Rücksicht zu nehmen. Besonders ausführlich beleuchtet Lipsius die aus Aristoteles neugewonnenen Kenntpisse über die »Vierzige und die »Diätetene, über die gerichtlichen Functionen des Rathes und die Rechenschaftsahlage der Beamten.

 Constitution of Athens, chapt. 52. The Eleven (Clas. Rev. V, 4, p. 169).

Die Stelle des 52-ten Kap. ἄν μὲν δμολογῶσι θανάτφ ζημιώσοντας, ἄν δ' ἀμφισβητῶσιν, εἰσάζοντας εἰς τὸ δικαστήριον soll den Sinn hahen: »wenn die Elfmänner nnter einander einverstanden sind, strafen sie mit dem Tode, wenn sie verschiedener Ansicht sind, so n. s. w. - Diese Auffassung ist vollkommen widerlegt worden von H. Ri chard s und W. Wyse (Class. Rev. V, 5, p. 224) mit Hinweis auf Aesch. in Tim. § 113 und Dem. XXIV, 63.

110. W. R. Hardie, The διαιτηταί (Class. Rev. V, 4, p. 164).

Gegen Kenyon hâlt der Verf. (mit Lipsius) an der Lesart der Handschrift (Kap. 53) εἰσωγγέλλεν εἰς τοὺς διαιτητάς (nicht δικαστάς) fest, indem er anf das Beispiel des Straton in der Midiana und Bergk's Erklärung dieses Falles verweist.

 E. S. Thompson, On the age of the διαστηταί (Class. Rev. VI, 4, p. 182).

Nicht nach vollendetem 60-ten Jahre, sondern während desselben wurde der Athener διαιτητής.

 Th. D. Goodell, Aristotle on the public arbitrators (Amer. Journ. of Phil. XII, 3, p. 319—326).

Nachdem der Verfasser in Kürze die Bedeutung der 42 Jahrgange der attischen Bürger und die Bildung der Liste der diarratal erläntert, sucht er mit Hülfe zweier Inschriften (C.I.A II, 943 u. 944) die schwankende Zahl derselben ungefähr zu hestimmen - zwischen 103 - 231, was er für eine Gesammtbevölkerung von 20 000 Bürgern entsprechend findet. Daranf weist er nach, dass die Schiedsrichter ein Collegium hildeten, welches bei Verklagung eines Mitgliedes (z. B. des Straton) als Gerichtshof fungierte, sonst aber die Einzelfälle unter sich nach dem Loos vertheilte. Der grösste Theil der Abhandlung ist der Frage nach dem gegenseitigen Verhältniss der mit Gerichtsvorstandschaft betrauten Magistrate gewidmet, mit spezieller Rücksicht auf die δίκαι έμμηνοι. Dabei kommt Verf, zu dem Resnitate, dass die Angaben Aristoteles' zwar richtig, aber nicht immer erschöpfend und vollständig seien: dieses Urtheil deckt sich mit demjenigen von Lipsius, von dem er in Einzelheiten manchmal abweicht, so in Betreff der είσαγωγείς und der Frage, ob die έμμηνοι δίκαι die Instanz der Schiedsrichter passierten, welche er bejaht, während Lipsins sie verneint.

# Bericht über Aristoteles und die ältesten Akademiker und Peripatetiker für 1886—1890.

Drittes Stück.

Von

Professor Dr. Franz Susemihl

in Greifswald.

Bevor ich fortfahre, mnss ich noch ein paar Nachträge voraufschicken:

Dezippi in Aristot. catege. comm. ed. Busse (s. No. 18) ist von Wallies Berl. phil. Woch. XI 1891 Sp. 844-846, Arist. Metaph. hhers. v. Bonitz (s. No. 21) von Wallies ebendas. Sp. 1479f. angeziqit, Bergson Onjid Aristotless de loco senserit (s. No. 34) von Snacmihl ehendas. XII 1892 Sp. 237f., Barthélemy-St. Ililaire's francisc. Uehers. v. de gen. anim. (s. No. 55) ander von Bullinger N. ph. Rásch. 1887 Sp. 388f, Aristot. Eth. Nic. ed. Bywater (s. No. 51) anch on Richards Class. Rev. Visil 819. IS 35-155, die nuter No. 89 anf-1887 S. 792-794, Schwarze Kritik der Statsformen des Aristotles (s. No. 106) ausführlich von Snasemihl Berl. phil. Woch. XII 1892 Sp. 1062-1069, Averos paraphrasis ed. Heidenhain (s. No. 115) auch von E. Wellmann Deutsche L.-Z. 1891 Sp. 539 nnd P. Meyer N. ph. Rösch. 1891 Sp. 125f.

Für die Rhetorik ist nachutragen, dass R. Schöll in dem Situmpber. d. Münchener Akad., phil-hist. C. 1889 II S. 26-46 erschienenen Aufsatz Mithellungen aus Handschriften S. 33-38 sowohl die Ber. L. S. 12f. angeführte Vermuthang von Wilamowitz, es sei III, 10, 1411a, 31 unter år vip žurvoyko der Zurvöykoo des Gorgins, als auch die Möglichkeit, es sei der des Pseudo-Lysias zu verstehen, widerlegt und höchst wahrscheinlich gemacht hat, dass die Leicheurede des Demosthenes auf die hei Châroneia Gefallenen gemeint ist. Hat er auch in letterem Punkte Recht, so würde dies ein neuer Beweis daßtr sein, dass der unter dem Namen des Lysias üherlieferte Zurvöysoc nicht von diesem berrühren kann, dans Schöll's Darlegung auch dies folgt, dass hier die hetreffende Sentenz eine aus der von Aristoteles angeführten erborgte ist. Die von Diels vorgeschlagene Streichung von 32 τῷ τῶν ἐν Ζολαμῖνε τελευτχαύτων heschrünkt Schöll mit Recht nach Dohree's Vorgang auf ἐν Σολαμῖνε.

Der arabische Uehersetzer der Poetik, von dem Ber. LXVII S. 154f. die Rede war, hiess nach A. Müller Arch. f. Gesch. der Philos. IV 1891 S. 521 (mit A. 6) nicht, wie Margoliouth schreiht, Ahu Baschar, sondern Abn Bischr Matta.

#### Nachzutragen sind ferner

134-136) Ingram Bywater, The Litterature of Ancient Philosophy in England in 1886. 1887. 1888. Arch. f. Gesch. der Philos. I 1888 S. 142 ff., II 1889 S. 499 ff., III 1890 S. 647 ff.

In dem ersten dieser drei Berichte wird S. 142—145 die Ber. L.
S 13 erwihnte, mir aber nicht zu Gesicht gekommene englische Uebersetzung der Rhetorik von Welldon') und S. 145f. die Ber. L. S. 4—6
in Betracht gezogene kleine Schrift von Innes, in der zweiten S. 491
—501 die Analecta orientalia von Margoliouth (s. oben No. 113) und
S. 501—504 die Ange. der Delütik von Newman (s. oben No. 97), in
der dritten S. 654f. die oben unter No. 1 anfgeführte Arbeit von Shute
besprochen.

Ich schliesse hier gleich ein Verzeichniss von Recensionen und Auzeigen früher erschienener Arheiten au: Aristotells fragmenta coll. Rose (s. Ber. L. S. 1): Wallies Berl. ph. Woch. VII 1887 Sp. 430—433. Wohlrab Litt. Centralbl. 1887 Sp. 753f. Chiappelli Riv. di Fil. XVII S. 134—136. — The Rhetorics of Aristotle translated. by J. E. C. Welldon: Sandys Academy XXXI 1887 No. 756 S. 381f. Ed-

<sup>1)</sup> Ich will nicht unterlassen die von Bywater mitgetheilten Conjecturen und Interpunctionsänderungen hier wiederungeben, obgleich Bywater bemerkt, dass der ersteren nur wenige sind und von diesen wenigen uns nur wenige viel helfen können. 1, 2. 1356 b 12 έπεὶ f. έκεῖ, 1, 4. 1359 b 38 εἰδέναι, ή καί. 1360 a 38 οδν (νοῦν). 1, 5 1361 b 22 f. [καὶ γάρ — ἀστιν]. 1, 7. 1363b 34f. [xai του μείζονος]. 1364b 3f. xai αντιχειμένως - xallioug sei umzustellen >80 as to make this clause precede the illustrationse. 1, 10, 1368 b 23 δόξης, όμοίως. 1369 · 4f. ἐπιθυμία. ὥστε. 1, 11. 1371 · 4 καὶ τὰ ἐλλιπῆ ἐπιτελείν sei hier nicht am richtigen Platze. 1, 15. 1376 9 συνθήκας, καί. 11, 1381\* 21f. τιμώσι, καὶ τοὺς δικαίους· τυιούτους. II, 5. 1382 b 18 ἀνχρηκότες. xai II, 6. 7. 8. 1385 \* 3 τις, xai. 23 έρως, xai. 532 f. τούτων μήτ'. 11, 9. 1386 b 15 γιγνόμενον: διδ. 11, 23. 1397 a 27-29 she regards the whole clause καὶ εἰ τῷ πεπονθότι - ποιήσαντι, καὶ εἰ τῷ ποιήσαντι, καὶ τῷ πεπονθότι as a dittographia« (diesen Bericht verstehe ich nicht: die letzten Worte xai el τῷ ποιήσαντι, xai τῷ πεπονθότι fehlen ja in Ac and sind daher bereits von Spengel und Römer gestrichen). 16 πτον (alzde). 1400 a 7 εδοξεν f. čdočav. 11, 24. 1402 a 13 slxós, dála. 111, 16 1417 a 38 f. únofiléwas, xai.

wards Class. Rev. I 1887 S. 98-101. Saturd. Rev. No. 1656 S. 127. -Wirth Die drei ersten Capitel der Metaph. des Aristot. (s. Ber. XLII S. 17ff.): Zahlfleisch Zeitschr. f. d. österr. G. XXXVIII 1887 S. 881 -883. - Heck Hauptgruppen des Thiersystems bei Aristot. (s. Ber. XLII S. 241f.): O. Keller Berl. ph. Woch. VII 1887 Sp. 497f. --Aristot de an. ed. Biehl (s. Ber. XLM S. 22f.): Demhowski Woch. f. kl Ph. IV 1887 Sp. 430-4333). - Essen Eiu Beitrag zur Lösung der aristot. Frage (s. Ber. XLII S. 16f.) and Dehlen Die Theorie des Aristoteles (s. Ber. XLII S. 262): Schaarschmidt Philos. Monatsh. XXIII S. 629 f. und S. 622 f. - Tumlirz Die trag. Affecte Mitleid und Furcht nach Aristot. (s. Ber. XLII S. 260 ff.): Pajk Zeitschr. f. d. österr. G. XXXVIII 1887 S. 798-801. Bullinger N. phil. Rdsch. 1888 Sp. 278. - Prisciani quae extant ed. Bywater (s. Ber. L S. 20): λ. Berl. ph. Woch. VII 1887 Sp. 737-739. R. D. Hicks Class. Rev. II 1888 S. 17f. Bruns Deutsche L.-Z. 1888 Sp. 869-871 (zusammen mit Excerptorum Constantini de nat. anim. l. II ed. Lambros, s. Ber. XLII S. 246 f.).

Noch ist zn hemerken, dass in der Sammlung von

137) Herm. Siebeck, Untersuchungen zur Philosophie der Griechen, 2. Aufl., Freiburg i. B. 1888, Mohr. VIII, 279 S. 8.

ausser der älteren, schon in der 1. Anfl. stehenden Abh. über die Umbildung der peripatetischen Naturphilosophie in die der Stoiker (S 181 -252) auch die Ber. XXX S. 24. 78f. besprochenen Aufsätze Zu Aristoteles (S. 152—162) und Zur Katharsisfrage (S. 183—180) sich wiederfinden.

Nachzutragen ist ferner noch

138) Julien Havet, Les Proverbes d'Aristote en hexamètres latins. Revue de philologie N. F. XI 1887 S. 123 f.

Thurot Rev. crit. 1866 II S. 200 hatte zuerst ein Citat des Aristoteles bei Gnazo von Novara in einem zwischen 954 und 960 an die Mönche von Reichenau gerichteten Briefe ans Licht gezogen, welches dann Heitz Aristot. fragm. S. 345 unter die fragmenta incertae sedis:

IV. ¼ποφθέγματα No. 44 aufgenommen hat. Gunzo führt nämlich als proverbium Aristotelis an;

> Limax in suo conclavi cornupeta sibi videtur, Seque putat cursu timidis contendere damis.

Thurot und Heitz hetrachten die erste Zeile nicht als Vers, wogegen Havet sehr heachtenswerthe Einwendungen macht. Er versucht den Hexameter so herzustellen:

Limax in concha sibi cornupeta (esse) videtur

nnd meint, es sei dies ein Rest aus einer alten lateinischen Uebersetung der Παρουμία des Aristoteles (bei Laert. Dieg. im Verzeichniss No. 138, heim Anon. = Hesych. No. 127, wor freilich προσμάσω überliefert ist, was, obgleich kaum als Title ieiner Prosaschrift denkbar, doch um so mehr ins Gewicht fallt, da hel Ptolem. No. 68 «ich der Titel προσέμια findet), von deren Bekanntschaft wohl keine spätere Spur vorhanden sei, da Gerbert Epist. 32 (36 Olliris) im J. 984 Ul limaz in suo conclori corrupte this tiderium wohl nur dem Gunzon nachgeschrieben habe.

Anhangsweise ist jetzt noch Allerlei möglichst kurz zn hesprechen. So znnächst

139) Supplementum Aristotelicum editum consilió et auctoritate cademiac litterarum regiae Borussicae. Vol. II. Pars I. Alexandri Aphrodisiensis praeter commentaria scripta minora. De anima cum mantisaa. Edidit Ivo Bruns. Berlin 1887. G. Reimer. XVII, 232 S. Lex. 8.

Dass Alexandros von Aphrodisias nur ein Buch περί ψυχές geschriehen hat und das sogenannte zweite Buch nur eine ähnliche Sammlung von Problemen ist wie die Quaestiones naturales, erkannte Freudenthal in der Ber. XLII S. 248 hesprochenen Arheit (S. 13 Anm. S. 27 A. 2). Daher hat Bruns, der sie ührigens grösstentheils für ein wirkliches Eigenthum des Alexandros hält, sie nur als mantissa hezeichnet und heigegehen. Eine genauere Berichterstattung liegt ausserhalh der Grenzen meiner Aufgabe, und ich darf mich daher hegnügen auf die Recensionen im Litt. Centralbl. 1887. Sp. 1662f. und von Heitz Deutsche L.-Z. 1888. Sp. 1072 f. zu verweisen, indem ich nur noch bemerke, dass Bruns den Text auf den Cod. Ven. 258 aus dem 10. Jahrh., den Archetypos für die in der einzigen bisherigen Ausgahe, einer Aldina v. J. 1534 (in welcher die Paraphrasen des Themistios voraufgehen), henutzte sowie allem Anschein nach für sämmtliche übrigen Handschriften, und nebenhei auf eine von dieser Hauptquelle unahhängige und von ihm mit Steinschneider's Hülfe verwerthete hehräische Uebersetzung gegründet hat. Heitz tadelt, dass er nicht auch die lateinische Uchertragung von Hieronymus Donatus herücksichtigt, die hänfig mit der hehräischen ühereinstimme und nicht selten das zur Verbesserung des Textes Nothwendige darhiete. Der andere Ref. hält es für wahrscheinlicher, dass der wohl im 12. Jahrh. lebende Corrector des Ven. aus einem andern Codex als, wie Bruns annimmt, lediglich aus seinem eignen Scharfsinn geschöpft hahe. Beide erkennen aher natürlich die grosse Tüchtigkeit dieser neuen Ausgahe in vollem Masse an.

Vielleicht noch weniger in meinen Bereich gehört das pseudoaristotelische Secretum secretorum, welches in dieser Zeit Gegenstand eines eingehenden Studiums geworden ist:

140) R. Förster, De Aristotelis quae feruntur secretis secretorum, Kiel 1888. 41 S. 4. (Universitätsprgr. zur Todtenfeier von Kaiser Friedrich 11I).

141) Derselbe, Handschriften und Ausgahen des pseudo-aristotelischen Secretnm secretorum. Centralhl. f. Bibliothekswesen VI 1889 S. 1—22.

142) Cecconi, Il secretum secretorum attribuito ad Aristotile e le sue redazioni volgari. Propugnatore II, 10.

Die dritte von diesen Abhandlungen ist mir unzugänglich, und von der zweiten lässt sich selbstverständlich kein Auszug gehen. Ich habe mich daher auf die erste zu heschränken, üher die sich auch schon Zeller Arch. f. G. d. Ph. III S. 319 f. mit wohlverdientem Lohe geäussert hat, und erwähne auch in Bezug auf sie vorwiegend nur den von Förster S. 20 - 27 gegen Rose und Andere geführten Beweis, dass dies im Mittelalter viel gelesene arabische und auch noch arabisch vorhandene, bis jetzt aher nur nach mittelalterlicher lateinischer Uebertragung gedruckte Buch3), ohgleich es sich als Uehersetzung von Aristoteles περί βασιλείας (an Alexandros) hinstellt, doch kein griechisches Original gehabt hat, sondern einfach eine ohne ein solches entstandene arabische Fälschung wahrscheinlich aus dem 11. Jahrhundert oder dem Anfang des 12. ist. Förster ist zu seiner Beschäftigung mit derselhen durch seine Studien üher die Physiognomik der Griechen angeregt worden, da sie auch ein seinem Kerne nach aus griechischer Doctrin geflossenes physiognomisches Capitel enthält, welches er nach drei verschiedenen lateinischen Bearbeitungen, von denen bisher nur die des Philippos von Tripolis hekannt war, herausgegehen hat (S. 3-17). Dann zeigt er (S. 17-23), dass dasselhe, gleichwie das entsprechende Stück hei Rages, mittelhar ans einer wahrscheinlich auch schon arahischen, möglicherweise aher auch griechischen Vorlage geflossen ist, derselhen, aus welcher unmittelhar anch der Gothaer Pseudo-Polemon stammt, und

<sup>3)</sup> Auch de regimine principum (regum, dominorum, ducum) oder de signie et moribus naturalibus hominis oder liber morum (moralium) oder epistola Aristockie ad Alexandrum genannt.

dass wiederum die Quelle dieser Vorlage ein Auxung aus Pseudo-Aristoteles und Polemon war. Weiter führt er S. 23—27 aus, dass die Alteste Spur dieses Buches die lateinische Uebersetzung eines Theiles von dem Spanier Johannes im 12. Jahrhundert ist, und handelt endlich S. 27–38 von der vor 1238 entstandenen und seitdem viel heuntster vollständigen des Philippos nnd die Person litres Urbebers. Beigegeben sind S. 34–41 dier Ahnhäger Procennium Secreti Secretorum Latine conversum, Procennium interpretationis Philippi Tripolitani, Procemium interpretationis Januis Histoniensis.

Ans dem Jahre 1886 ist noch nachzuholen

143) Gust. Endriss, Albertus Magnus als Interpret der aristotelischen Metaphysik, München 1886. VI, 153 S. 8. (Doctordiss.).

Diese Schrift ist durchaus des Lobes würdig, welches ihr in der kurzen Anzeige von Arth. Richter, Philos. Monatsh. XXIV 1887 S. 112f. ertheilt worden ist, and muss wegen der grossen Klarheit, Uebersichtlichkeit und Ohjectivität ihrer Darstellung namentlich Denen zur Orientirung empfohlen werden, welche hei allem Interesse für die Sache sich doch gleich mir nicht in der Lage hefinden das betreffende Werk des Albertus selher genauer zu studiren, und in dieser Lage dürften ja wohl recht Viele sein. Aristoteles kommt dabei freilich beinahe nur so weit in Betracht, als es sich um die Geschichte seiner Einwirkung auf die Folgezeit handelt. Denn freilich nimmt man den Eindruck mit, dass zwar Albertus, der hier ausschliesslich als Referent, Paraphrast und Commentator and durchaus nicht als Kritiker anftritt, zwar für seine Zeit und mit seinen unzureichenden Mitteln Bewundernswerthes geleistet hat, aher uns heute für die Erklärung der Metaphysik wenig mehr helfen kann und ziemlich entbehrlich ist. Er war sehr belesen in arabischen und jüdischen Schriftstellern, auch in Cicero, Augustinus, Eukleides, wie dies Endriss genan ansführt, soweit es für diese seine Arheit in Frage kommt, aber er verstand hekanntlich kein Griechisch. Von Interesse ist es, dass seine Vorlagen das unächte 11. Buch (K) nicht enthielten und es daher auch bei ihm fehlt4). Er hat nehen einer griechisch-lateinischen Uehersetzung, welche nur zwölf Bücher enthielt,

<sup>9)</sup> Ebenso Ø, 6 1014 18—36 gleichwie in den Codices ET, bei Pseudo-Alez. nud ind en lateinischen Ueberraterangen von Wilbelm vom Moerbecke und Bessarion. Im Uebrigen ist die von Albert noch nicht benntzte, weil ohne Zweifel erst später enststandene und alle 14 Bieber als soche enthaltende griechliech-lateinische Uebersteung, von der S. 134f die Rede ist, keine andere als jene erstere des Moerbeckers, eines Ordensbruders und Zeitgenossen Albert's. Das hitte En dr. iss magen nicht nuterlässen mich die Frage nach der somit verbältnissmässig doch wohl noch riemlich frühen Entstebungszeit von Alberty Metapbysik mit berücksichtigen sollen.

61

indem das zweite (a) als Anhang zu dem ersten gezogen war, anch eine oder mehrere arabisch-lateinische in elf Büchern, indem hier das erste fehlte nnd das zweite als Einleitung mit dem dritten verhunden war, and namentlich anch den Commentar des Averroes, wie Endriss gegen Renan nachweist, henntzt, in welchem aber wenigstens in der ihm vorliegenden lateinischen Uebertragung ausser dem elften auch die beiden letzten Bücher nicht vorhanden waren, ein Grund mit dafür, wesshalb in ihnen seine Arbeit am Schwächsten ansgefallen ist. Oh in diesen Vorlagen schon die ietzige Capiteleintheilung vorhanden war, an die er sich dann eben nur nicht im Mindesten gehunden hätte, steht für mich nicht so ganz ausser Zweifel wie für Endriss, sondern bedarf noch erst der Untersuchnng5). Nächst Averroes zog er Avicenna am Meisten heran, aber ungleich viel weniger. Indem er das zweite Buch, wenn auch nur kurz, abgesondert behandelte, hat seine Metaphysik also nnn 13 Bücher. Mit Unrecht macht Endriss S. 65f. ihm znm Vorwurf, dass er die Bedeutnng der im dritten Buch (B) aufgeworfenen Probleme überschätzt hahe: wenn Aristoteles nicht auf alle lösend zurückkommt, so liegt dies ja ehen nur daran, dass seine Metaphysik in starkem Masse unfertig gehliehen ist6). Am Meisten von Wichtigkeit würde es sein, wenn der Verf. S. 48-51 Recht darin haben sollte, dass die den Quellen des Albertus zu Grande liegenden griechischen Handschriften znweilen einen besseren Text gehaht hätten als die unseren; allein ich kann nicht finden, dass es ihm gelungen wäre an den von ihm beigebrachten Beispielen dies nachzuweisen?). Die Ahfassung fällt

b) Für die Politik hahe ich zu einer solchen in meiner kritischen Ausg. derselhen S. XXIXf A. 70 einen Beitrag geliefert.

<sup>6)</sup> Dies hat Endriss anch heiseiner schiefen Behauptung (S. 78) nicht bedacht, man habe längst eingesehen, dass die Bücher M N mit Unrecht ihre Stelle bier am Ende des ganzen Werkes hätten. S. Ber. LXVII S. 92.

<sup>7)</sup> En driss hat offenbar neben der Uebers, von Hengstenberg nur die Ausgabe von Bekker und Schwegier gehrancht, anfälnederwisse nicht anch die von Behritz; die von Christ lag noch nicht vor. Nur so wiel ist allerdingsrichtig, dass XIV, 2, 1099 » 15 Schwegier's (ron Bonitz und Christ nicht erwähnte) Streichung von zal örece an Albert eine Statze hat Dagegen wird X, 3, 1054 13 dem felberänden § georg deuten Albert's Paraphrase auf zuwe zubeiende igmin nicht anfgeholten, sondern es ist einfach Penehol-dizz, mit Bonitz mit gen X, 9, 1050 13 misste der Text, auf dem Albert's Wiedergabe: sein chemer und ein blätzener Krein nurerbehöltet, auf dem Albert's Wiedergabe: sein chemer und ein blätzener Krein nurerbehöltet Dreicke aber nud ein blützener Krein ind specifick nerbehörden, aber nicht denshalt, well sie dem Sioffn nach, sondern denshalt, well sie dem Sioffn nach, sondern denshalt, well de dem Begriffe nach verschieden sich bernitz, venn er wirklich ein naderer als der debeilfeitet gewesen ware, ganz merkwärdig von dem letzteren abgewieben sein, viel wahrscheilicher ist es, dass is ein die denseben verderheten und von Bonitz richtig.

nach ihm jedenfalls nicht vor 1256, wahrscheinlich aber erst nach 1262. Zu tadeln ist gelegentlich eine gewisse Breite; namentlich ist zu bedauern, dass er nicht Mittel gefunden hat die allzu häufige Wieder-

verhesserten Text zurückgeht, Alb. aber trotz dieser Verderhniss den erforderlichen Sinn in der Hauptsache erkannte und umschrieh. Und nicht anders stebt es auch XIII, 1. 1076= 15 mit den Worten τοῦτ' ἰδία μη καθ' ημών δυσγεραίνωμεν, deren hergehrachte Uehersetzung swir über dieselhe nicht mit uns allein unzufrieden seien« in der That, wie Endriss richtig urtheilt, keinen Sinn giebt, und für die wir hei Alh. lesen: separatim pro honore auctoritatis attribuatur illis. Auch hier fragt man vergebens: wie soll denn ein hiermit stimmender Text eigentlich ausgesehen hahen? Dass üherdies δυσχεραινειν das richtige Verhum ist, beweist der Gegensatz άγαπητόν in der folgenden Begranding. Christ schlägt dogyepaivwav vor, was ich obne Commentar erst recht nicht verstehe. Ich denke, schon Alb, wusste sich das Ueberlieferte nicht zu deuten und setzte daher an die Stelle, was ihm passend erschien und auch an sich sehr passend wäre, aher nur leider zum Folgenden nicht passt. Man construire nur richtig, rooto geht nicht auf dorug zurück, sondern auf das ganze Satzglied εἴ τι δόγμα χοινὸν ἡμῖν χάχεινοις, wie Schwegler gesehen hat, und loia heisst nicht salleine, sondern specielle oder sgerades: wenn wir wahrnehmen, dass Andere üher irgend einen Punkt schon das Gleiche gelehrt hahen wie wir, so wollen wir darob nicht speciell (gerade) mit uns zürnen, nämlich dass auch wir hierin nichts Besseres gefunden haben, sondern es soll uns dies lehren zufrieden damit zu sein, wenu dies nur in anderen Stucken der Fall ist und wir hierin wenigstens nichts Schlechteres gedacht hahen als jene Anderen, und dass man damit überhaupt bei sich und bei Anderen zufrieden sein muss Kurz, dieser Abschnitt ist wohl der schwächste in der Endriss'schen Schrift. Und nicht minder unglücklich handelt Endriss S 51f. über XII, 8. 1074 · 12ff, εἰ δὲ τἔς σελήνη τε καὶ τῷ ἡλίφ μή προστιθείη τις θις εξπομεν χινήσεις, αί πάσαι σφαίραι ξσονται έπτά τε καί τετταράxovra, Denn unmöglich kann Arist., wie Endriss will, gemeint haben: wenn man für Sonne and Mond die je zwei von Kallippos binzugefügten Sphären und daher auch die zwei von mir um ihrer willen für die Sonne angenommenen znrückführenden streichen und somit hierin bei Eudoxos steben bleiben, dann aber auch noch die weiteren zwei zurückführenden, welche ich um dessen Theorie willen der Sonne beigelegt habe, heseitigen wollte, so würden 47 Sphären bleiben, denn diese letztere Beseitigung würde ja die gesammte Construction des Aristoteles zerstören. Und sicher hat es auch Alb. nicht so verstanden, wenn er die Hypothese so fasst, dass die luminaria (d. i. Sonne und Mond) nur sphaeras simpliers haben sollten. Vielmehr ist wohl sein Ausdruck ungenau, und er hat hereits gleich Krische vier abzurechnende zurückführende Sphären für den Mercur und vier für die Sonne verstanden. Allein auch diese, üherdies doch recht künstliche Erklärung verträgt sich ja nicht mit jener Gesammtconstruction, und man wird also mit Christ und im Grunde auch Schwegler Denen heinflichten müssen, welche die vier von Kallippos für Sonne und Mond und die zwei von Aristoteles noch weiter für die Sonne hinzugefügten Sphären als die (von 55) abzuziehenden ansehen und danach έπτα in ἐννέα ändern.

holnng Dessen zu vermeiden, dass Albertus bei seinem ansschliesslichen Zweck seinen Zeitgenossen nenen philosopbischen Stoff zuzuführen und klar zu machen recht gleichgültig gegen die Form sei.

Da die Politien des sogenannten Herakleides im Wesentlichen Auszüge ans den aristotelischen sind, so ist schliesslich noch zu erwähnen, dass

144) H. Diels Atacta, Hermes XXIII 1888 S. 283 f.

dort 22 (50 Rose Aristot. fr. S. 380) αὐχημάτων für ἀτυχημάτων herstellt.

Indem wir uns nnn zu den Peripatetikern wenden, tritt uns zunächst die Abhandlung von

145) Ferdinand Dümmler, Zn den historischen Arbeiten der ältesten Peripatetiker, Rhein. Mus. XLII 1887 S. 179-197

eutgegen, welche sich indessen, abgesehen von einer gelegentlichen Bemerkung über Phainias S. 184, trotz ihres nmfassenderen Titels nur mit Aristoteles und Theophrastos beschäftigt, übrigens in diesen Blättern theilweise schon eingehend von Kaerst Ber. LVIII S. 329 ff., 351f. berücksichtigt ist. Sie zerfällt in drei Abschnitte. Der erste S. 179 187 ist Politien, Politik and πολετικά τὰ πρώς τούς καιρούς überschrieben. Dümmter geht hier von dem Schlusse der nik. Eth. 1181 b 13-23 aus, welcher doch ohne Zweifel nur als Uebergang zur Politik aufgefasst werden kann, in welchem er aber trotzdem das ex τῶν συνηγμένων πολιτειῶν als ein unzweifelhaftes »directes Citat« vielmehr von den Politien bezeichnet, ohne sich um den Nachweis des Gegentbeils bei Heitz Verl. Schrr. des Arist. S. 231ff. und um meinen Nachweis (Arist, Pol. I S. 71ff.) zn kümmern, dass J. G. Schlosser mit Recht diesen Schluss für unächt erklärt zu haben scheint. Auch gegen die Behanptung, dass die Politien und die den Namen des Theophrastos tragenden Nouos sich als Vorarbeiten zur Politik wie die Tzγνῶν συναγωγή zur Rhetorik<sup>8</sup>) oder der Dialog περὶ ποιητῶν zur Poetik verhielten, sprechen iedenfalls die erheblichen wiederum schon von Heitz vorgetragenen Bedenken, und sollten dieselben sich widerlegen lassen, so würden mindestens doch an die Stelle von περί προχτών mit Diels und Gomperz (s. u.) vielmehr etwa die homerischen Probleme9) oder noch besser mit Diels10) die Didaskalien und ähnliche Sammlungen zu setzen sein. Weit näher läge aber doch anch so der Vergleich des



<sup>8)</sup> Doch wohi vielmehr zanächst zu der älteren, der sogenannten theodekteischen?

<sup>9)</sup> Dass freilich nicht einmal dies ohne Bedenken ist, erheilt aus Susemihl Gr.-aiex L.-G. 1 S. 164 A. 847 II S. 329 A. 445 g.

<sup>10)</sup> Arch. f. Gesch. der Philos. IV 1891 S. 480.

Verhältnisses der Thiergeschichte zu den systematischen zoologischen Schriften, gerade hier hat jedoch Heitz meines Erachtens einleuchtend hemerkt, dass der Vergleich nicht passt, weil Arist in den letzteren wiederholt die erstere, nie dagegen in der Politik die Politien anführt. Gerade dieser letztere Umstand macht nun aber auch die Annahme, dass trotzdem diese eine Vorarheit für jene gewesen seien, sehr misslich, und überdies harrt der weitere von Heitz S. 240 f. geltend gemachte Gegengrund, dass dann die Berührungspunkte zwischen heiden Schriften viel reichlicher sein müssten, noch immer der Widerlegung. Konnten endlich die sehr blendenden Schlüsse, durch welche dieser Gelehrte S. 233 ff. die Politien als eine hloss hypomnematische Arbeit hinzustellen suchte, weit eher zu Gunsten der von ihm hekämpften Meinung angewendet werden, so vermag dagegen wenigstens ich es nicht zusammenzureimen, wenn nach Dümmler die Politien einerseits, wie gesagt, als eine Vorarheit zu der doch hoffentlich auch nach seiner Meinung nicht für das Puhlicum, sondern hloss für die aristotelische Schule hestimmten Politik und doch andererseits keine blosse Materialiensammlung, sondern mit ihrem auf den Reiz der Darstellung keineswegs verzichtenden Stil (wie auch ich glauhe) ein verbreitetes Lesehuch für weitere Kreise gewesen sein sollen 11). Noch weniger freilich kann ich mich mit der neuesteu Offenharung Nissen's in der, wie mir scheint, völlig verfehlten Ahh. »Die Staatschriften des Aristoteles, Rhein. Mus XLVII 1892 S. 162-206« hefreunden, nach welcher sie eine Anfang 323 an Alexandros den Grossen sahgelieferte« Staalsschrift zu dessen praktischem Gehrauche wären. Und so halte ich es denn, trotzdem dass Arist nicht allzu hoch von der Geschichte dachte (s. Poet. 9, 1451 b 5ff), mit Heitz S. 251 f. und Br. Keil für das Wahrscheinlichste, dass sie eine einfach historisch oder vielmehr antiquarisch gemeinte Arheit des Arist, und seiner Schule waren, und dass an ihren Vorgang Dikäarchos mit seinem Βίος Ελλάόως sich anschloss, wenn auch freilich die historischen Urtheile in ihnen sicher von der Dogmatik gefärbt waren, die wir aus der Politik und der nik. Ethik kennen lerneu 12). Auf alle Fälle sollte man nicht thun, als

<sup>11)</sup> Hieran wird Nichts geändert, wenn man mit Diels a. a. O. S. 480 A. 3 die Bezeichnung shypomnematische im Sinne sder Absichte testhalten will, skein abschliessendes Werk zu liefern, sondern nur Vorarheit, die einer höheren und nunfassenderen Bearbeitung nicht vorgreifen wills.

<sup>19.</sup> Håtte Nissen, statt alle möglichen späteren Berichte, auch die von Heits S. 942. 253 und Andern mit Recht bereits als werthols beseichasten, glünbig hinzmehmen, vielmehr, was doch aller gesunden Methode nach das Ankastliegende aur, den Aristocies selbst in dieser Weise befragt, so würde er vielleicht selber gefunden haben, dass sich von hier aus das Meiste erklärt, was him in der Polltie der Arhener anfgefallen ist; und dass daegene sein Versuch die politischen Schriften des Aristocieles unter den Gesichkspankt unsekonischer Publichettik zu stellen sich weder mit der Politis doch obte nich weder mit der Politis doch mit der

ob hier, wo wir in Wahrheit noch im dichtesten Dunkel stecken, Alles incht und klar wäre. Aber auch wan die Politien, wie Polimel referer behauptet, in der That vorsehmlich den Büchern IV und V der Politik, wie auch ich sie hie ranch der überlieferten Ordung beziffern will, zu Grunde lägen, verstehe ich trotz der Beistimmung von Diels 19 incht, wie dies beweisen soll, dass diese überlieferte Ordung die richtige wäre, wie ich denn überhaupt dem kühnen Finge Dümmler'scher Schlüsse öfter annser Stande zur folgen hin. Wie weil ge sim ferner gelungen ist die Politien als Quelle des Ephoros zu erweisen, und dass wielmer hei allen Berührungspunkten mit diesem Aristoteles, wie Trieber meines Wissens zuerst richtig erkannte, der Empfangende ist, hat Kaerst gezeigt, und wenigstens die Politie der Athener ist bekanntlich lange nach der Geschichte des Ephoros erst in den späteren Zeiten des Aristoteles 329/235 verfasst, woraus denn zugleich wenigstens für

nik. Eth. verträgt. Vgl. die treflenden Bemerkungen von Diels a. a. O. 84651. und jetzt vor Allem die vom allein richtigen Standpunkt ausgehende Widerlegung Nissen's und Darstellung des wahren Sachverhalts bei Br. Kei libe solonische Verfassung in Aristoteles Verfassungsgeschichte Abbens, Berlin 1809 S. 127—150. 194—241. Weiss Nissen denn wirklich nicht, wie sehr Aristot. den für zerörtze zu Gunsten den für gerörderungs berabetzt?

13) A. a. O. S. 483. Vgl. anch Rabe in der unten No. 160 besprochenen Dissert, S. 47 These 4 (s. naten A. 41). Dass der Torso der Politik aus verschiedenen Entwürfen zusammengestellt und also das Ganze nicht aus einem Gusse gearbeitet ist, bestreitet ja hente wohl Niemand mehr. Aber so lange die Beweise dafür, dass der Immerhin einheitliche Grundplan iener Entwürfe und dieses unvollendeten Ganzen gebieterisch die Umstellung verlangt, nicht widerlegt sind, vermag ich nicht einznsehen, warum dieselbe sein ausserliches Erfassen des Problemse sein, und in wie fern sie irgendwie daran bindern soll die Genesis der überlieferten Gestalt zu ermitteln. Auch glaube ich nicht, dass wir es schon 250 herrlich weit gebrachte haben, nm über die Arheiten eines Spengel (von den meinen schweige ich) mit derartigen sommarischen Motivirungen zur Tagesordnung übergeben zu dürfen. Dagegen habe ich Nichts dawider, dass man sich die Athetese von VIII (V), 12, die ich selbst nur zweifelnd ausgesprochen habe, nach dem von Diels S. 483 f. hervorgehobenen Gesichtspunkt adoch noch etwas genauer wird aberlegen mussens. Im Princip ist er ia S. 479 in Bezng auf die nachweislichen »grösseren und geringeren Interpolationen und Verbaltbornisirungen« der Peripatetiker in den akroatischen Schriften des Aristot, ganz mit mir einverstanden und hezelchnet S. 485 als eine solche gleich mir anch die zweite Hälfte von II, 12 (1274a 22 - b26). Gleich mir hält er dagegen S. 484f. an der Aechtheit der ersten Hälfte fest, aber vergebens sucht er den Widerspruch zn entfernen, dass nach ihr Solon die Ernennung der Beamten durch Wahl beibehielt, während er nach der Politie der Athener 4. 8 schon bei Drakon die durch das Loos vorfand, s. in dieser Hinsicht Niese Hist, Zeitschr. LXIX (N. F. XXXIII) S. 62, 64.

lahresbericht für Alterthumswissenschaft. LXXV, Bd. (1898, I.)

diese Politie nahezu 14) auch die chronologische Unmöglichkeit erhellt, dass sie trotzdem der sicherlich nicht später geschriehenen Politik noch erst vorgearbeitet haben könnte. Um so erfolgreicher sind allem Anscheiu nach Dümmler's Versuche unsere Kenntniss von dem grossentheils aus den Politien geschöpften Werke des Theophrastos Πολιτικά πρός τοὺς καιρούς namentlich aus Plutarchos zu vermehren 15). Dagegen sind seine Ergebnisse im zweiten, Νόμοι nnd νόμιμα βαρβαρικά hetitelten Theile S. 189 195, soweit es sich um die Νόμιμα βαρβαρικά handelt 16), so gut wie vollstäudig von Kaerst üher den Haufen geworfen. Auch ist er jeden Beweis dafür schuldig gehliehen, dass Aristoteles an den Nouve des Theophrastos mitgearbeitet habe und folglich die Νόμφια βαρβαρικά des Ersteren eine Ergänzung in erster Linie zu diesen Nóµor und erst iu zweiter auch zu den Politien gewesen seien. Mir scheint vielmehr wiederum Heitz S. 252f. Recht darin zu haben, dass von den beiden einander entsprechenden Titeln in den Verzeichnissen der aristotelischen Schriften hei Laert. Diog. No. 140 νόμων α β γ δ und dem Anon. (Hesych ) No. 131 νομίμων δ der letztere der richtige ist und diese νόμιμα eben die βαρβαρικά waren. Ich glauhe wahrscheinlich gemacht zu haben, dass die Capitel IV (VII), 2 und 3 der Politik von einem Peripatetiker eingeschohen sind, und kann um so weniger Dümmler, der sie für ächt zu halten scheint 17), die Möglichkeit abstreiten, dass bei ihrer Ahfassung die Νόμιμα βαρβαρικά benutzt seien, aher es müsste doch erst ein stärkerer Grund beigebracht werden als der von ihm aus den Schlussworten des hetreffenden Abschnitts 1324 b 21 f. καὶ ἔτερα . . . τὰ μέν νόμοις κατειλημμένα τὰ δὲ ἔθεσιν hergenommene. Sehr ansprechend ist die Vermuthung im dritten Theile »Sakralalterthümer« S. 195 -197, duss Plut. Qu. Gr. 38 aus Theophrastos περί εὐσεβείας 18) und Aelian. V. H. V, 14 mittelbar aus den Nopor geschöpft habe. Dagegen vermag ich nicht zu finden, dass Aelian, V. H. III. 4 Theophy. Char. 21 »zu ergänzen scheine«, worüber ich mich hier aber nicht näher aus-

<sup>16) 1</sup>ch sage »nahezn«. Denn allerdings kann man sich ja darauf herufen, dass Aristot, die Politik nicht vollendet hat, und mit Diels a. a. O. S. 480 sagen: »Der Stoff (zu den Politien) muss schon lange in der Schule bereit gelegen und der schriftstellerischen Formung gewartet haben.

bereit gelegen und der schriftstellerischen Formung gewartet habens.

15) Auch Diod, VIII, 7 ft. führt er wohl mit Recht entweder auf dieses oder auf den 'Epartze's desselben Verfassers zurück.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Dies gilt aber fast von diesem ganzen Abschnitt. Auf die Νόμοι beziehen sich nur zwei nicht volle Selten (189—191) in demselben.

<sup>17)</sup> Auch die zweite H\u00e4lifte von 11, 12 und die erste von 1V (VII), 10 behandelt er unbeaustandet als aristotelisch, als w\u00e4re nie ein wohlbegr\u00fcndeter Zweifel hiergegen erhoben worden.

<sup>16)</sup> Anch Qu. Gr. 6, meint er, gehe wahrscheinlich auf Theophrastos, wenn anch vielleicht nicht auf περί εὐσεβείας, zurück.

lassen kann. Und hiermit wäre dann der Uebergang zu den Charakteren gemacht:

146) Th. Gomperz, Ueher die Charaktere Theophrast's, Wien 1889. Tempsky = Sitzungsber. der philos.-bist. Cl. der Wiener Akad. CXVII. 10. Abb. 20 S. 8.

147) O. Ribbeck, In Sacheu der Theophrastischen Charaktere. Rbein. Mns. XLIV 1889 S. 305-307.

148) Th. Gomperz und O. Ribbeck, In Sachen der Theophr. Char. Ebenda S. 472-474.

Gomperz sucht darzuthun, dass die ziemlich allgemein verbreitete Meinnng, als besässen wir in denselben nur Anszüge aus einer oder aus mehreren Schriften des Theophrastos, eine irrige sei, wobei er denn anch S. 19 A. 17 eine ihm beistimmende briefliche Aensserung von Diels mittheilt und S. 16 A. 4 O. Ribbeck als einen der eifrigsten Vorkämpfer jener »Excerptenbypothese« bezeichnet and ibm vorwirft, er begehe einen Irrthum, wenn er von den drei Hauptredactionen nnserer Anszüge sprecbe. Dies bat nun Ribbeck veranlasst klar zu stellen, dass Gomperz in Wahrheit den von Ersterem eingenommenen Standpunkt in Folge mangelhafter Kenntnissnabme von dessen Arbeiten verkennt, und dass dieser Standpunkt mit der von Letzterem behandelten Frage im Grunde gar Nichts zu thnn hat. Und in der That muss man Ersterem znnächst darin Recht geben, dass Letzterer bei seiner Erörterung über die elpavsía S. 2ff. 14ff. die Ber. V S. 297 besprochene Ahb. des Ersteren, wie er jetzt selhst zugeben muss, übersehen hat, nnd dass er sonst, was er jetzt vergehens bestreitet, verpflichtet gewesen wäre in derselhen den iu jener Abb. gemachten Versuch des Nachweises 19) zu widerlegen, »dass die bei Tbeophr gegebene Charakteristik, richtig verstanden, mit der voraufgeschickten Definition des εφων im Einklang stehe, was aber von Gomperz in dieser Erörterung hestritten wird. Lediglich auf dieser Erörterung berubt nun aher die ganze von Letzterem dafür gegebene Begründung, wenn er, hierin in der Skepsis weiter gehend als die meisten seiner Vorgänger, sich dafür entscheidet, dass die sämmtlichen den einzelnen Charakteren voraufgeschickten Definitionen trotz ihrer gnt peripatetischen Beschaffenbeit nicht von Theophrastos herrühren oder, genauer gesprochen, nicht für diesen Znsammenhang bestimmt waren. Was sodann aber die Hauptsache anlangt, so scheint es Gomperz wirklich gelnngen zu beweisen, dass Alles, was wir bahen, seinem ursprünglichen Kerne nach auf die im Verzeichniss der theophrastischen Werke bezengte Schrift sethische Charaktere« zu-

50

<sup>19)</sup> Ob dieser Versuch gelungen ist oder nicht, darüber spreche ich hier keinerlei Melnnng ans.

rückgeht 30). Oh jedoch die Beschaffenheit dieser Schrift als einer ahvpomnematischen Materialiensammlung zn den ausgearbeiteten ethischen Werken des Theophrastose von Gomperz S. 10 durch die von Diels entnommene Analogie des angeblichen Verhältnisses der Politien des Aristoteles zu seiner Politik oder seiner homerischen Probleme zu seiner Poetik wirklich ins Licht gesetzt ist, darf nach dem vorbin Bemerkten stark bezweifelt werden. Der von Gomperz hetonte, aber auch von Ribbeck gerade an der von Ersterem angezogenen Stelle ausdrücklich anerkannte Umstand, dass der erhaltene Text auf einen gemeinsamen Archetypos zurückführt, dient ferner in der That der Annahme zu einer wesentlichen Stütze, dass ienes theophrastische Original nicht bloss wirklich ein einheitliches, sondern dass es auch im Grossen und Ganzen schon von annähernd ähnlicher Form wie das Erhaltene war, und dass inshesondere die des Archetypos der preprünglichen noch näher stand. Warum man aher annehmen müsste, dass nicht schon diese, wie an Versetzungen und Interpolationen, so auch an Kürzungen gelitten bätte, ist nicht abzusehen, und vollends uns liegt in in der That eine dreifache Fassung in der Art vor. dass zwei dieser Ueherlieferungen uns sicher nur Excerpte darhieten, da die dritte, vollständigste, der Palatino-Vaticanus, nur Cap. 16 - 30 entbält, darin hat ia Rihheck wiederum ohne Zweifel Recht, und gesetzt auch, wir hätten wenigstens in dieser dritten noch die des Archetypos, so hürgt doch, wie Ribbeck ferner ganz richtig hervorheht. Nichts dafür, dass wir immerhin hier noch das unverkürzte Originalwerk des Theophrastos besässen. Was vielmehr entschieden dagegen spricht, hat derselhe Rihbeck kurz und gut bezeichnet, und man möge es hei ihm selber nachlesen. Jedenfalls darf man sich, wie er treffend sagt, die Form auch von einer bloss hypomnematischeu, aber doch nachträglich veröffentlichten Schrift nicht als eine gar zu zwanglose vorstellen. Vgl. auch die Recensionen von Heylbut Deutsche L.-Z. 1889 Sp. 940 und von W. Rev. crit. 1889 I S. 366 - 36891).

149) Wilh. Werle, Eis, quae in Theophrasteo characterum libello offendunt, quatenus transpositione medela afferenda sit. Cohurg 1887. 23 S. 4. (Gymnasialprogramm).

Der Verf. stellt die Ergehnisse seiner Untersuchung selber am Schlusse kurz dahin zusammen, dass aus C. 10 p. 15, 19f. Ussing xai

<sup>20)</sup> Seltsam ist es, dass auch Gomperz S. 18 den Akademiker Herakleides den Pontiker noch immer vielmehr für einen Peripatetiker zu halten scheint.

<sup>31)</sup> Das Urtheil des Ersteren lautet, abgeschen davon, dass er Gomperz in Bezug auf die Definitionen beistimmt, bei aller Anerkenung nicht wesentlich anders als das ohige, und der Lettere meint anch vielem Lobe schliesslich, dass Gomperz svielleichte doch auch noch nicht das letzte Wort in Sachen des von ihm behandelten Problems geprochen habe.

ἐἰν — προιμένψ in C. 30, aus C. 19 p. 23, 28 — 24, 7 καὶ εἰς — ολογέφο in C. 30, 2. 20 f. καὶ ἐκλον — ἐκπλίνωι p. 28, 27 – 27, 2 καὶ τὰ — διαφέρει nud p. 27, 3 f. καὶ καθεζώμενος — φυρεῖ in C. 10, aus C. 29 p. 34, 2–4 οῦτως — τοιεῖ in C. 27, aus C. 30 p. 53, 81. οδος — πραθέδου in C. 10 nud p. 38, 22—24 καὶ γαμοῦντός — προσφοράν in C. 22 hineingehörig seien.

150) Ant. Zingerle, Zu Theophrast. Zeitschr. f. d. österr. Gymn. XXXIX 1888 S. 706 f.

151. 152) G. F. Unger, Zu Theophrastos- Philologus XLVI 1888
 S. 56. XLVII N. F. I 1889 S. 374f.

Zingerle vermuthet C. 4 p. 8, 1.2, freilich nur zweifelnd, ἐμβαλελο (πρών) οἰετ (τὸν πορών). Unger C. 28 p. 33, 1.2 Σκόλλα f. οἰκτά (unter Billigung der Anderung ἐν ταῖς ὁδοῖς συνέργοντα) und Z. 14 ἀνδρόλα-μος, C. 29 p. 34, 8 ἔτμωμείνους, 11 τως γε λέγεται, 16 ἀγνοῖον 'φυνῖγοα γὰρ, 19 [λέγοντ], 21 f. τως οὸ δεῖ τὸ πόρμα ἀλλὰ τὸν ἄνδρα οἰετ τως νῦν δεῖ τον ἄνδρα αλλὰ μὴ τὸ πρᾶτμα.

153) H. Weil, Deux allusions à des faits historiques dans les Caractères de Théophraste. Rev. de Philol. N. F. XIV 1890 S. 106 f. verwirft mit Recht die Combinationen von Unger Philologus XLVII N. F. I 1889 S. 644 ff., nach welchen την έπ' Λοιστοφώντός ποτε γενομένην τοῦ ρήτορος μάχην [xai] τὴν Λακεδαιμονίοις ἐπὶ Λυσάνδρου zu schreiben und an eine einzige wirkliche Schlacht zu denken wäre, und hält daran fest, dass hier vielmehr Redekämpfe verstanden sind. Aber welches diese beiden sind, darüber wagt auch er keine bestimmte Entscheidung, ist indessen geneigt unter dem ersteren die Eisangelie des Aristophon gegen Iphikrates, Menesthens und Timotheos zu verstehen und unter dem letzteren vielleicht mit dem Zusatz (ἐν) vor Λακεδαιμονίοις den Streit nm das Königthum zwischen Agesilaos und Leotychides. Letzteres ist ansprechend, gegen Ersteres dagegen erhebt sich der Einwand, dass, wenn Aristophon selbst einer der Streitenden war, kaum bloss gesagt werden konnte, der Streit habe zn seiner Zeit (ἐπ' Ἰοιστοφῶντός πυτε) stattgefunden, d. h. mit andern Worten zur Zeit seiner Staatsleitung. Darin aber hat Unger Recht, dass das note schwerlich die Beziehung auf einen Kampf erst aus kürzlich vergangener Zeit und also auch anf den zwischen Demosthenes und Aeschines in Bezng auf den Kranz selbst dann schwerlich znlässt, wenn man mit Casaubonus τῶν ρητύρων schreiben oder mit Petersen und Ussing τοῦ ῥήτορος streichen dürfte.

Ans früherer Zeit ist hier noch nachzuholen

154) O. Ribbeck, Agroikos. Abh. der philol.-hist. Cl. der sächs. Gesellsch. der Wissenschaften X (Leipzig 1885). S. 1-68.

Diese Abhandlnng ist ein Seitenstück zu den älteren Ribbeck's, der vorhin von Neuem erwähnten über den εφων und den inzwischen

erschiesenen Alazon nod Kolax (Leipzig 1882 and 1883) nod kommt anch für das theophrastische Büchlein sehr in Betracht, nicht blose selhatverstandlich im Uehrigen, sondern nicht zum Wenigsten auch durch die angehängte sorgfältige neue Textrecension des hetreffonden vierten Canitels.

Die Pflanzeuwerke hahen eine Textherichtigung erhalten durch

155) Ewald Braun, Coniectanea, Comm. philol. zu Ehren von O. Rihbeck, Leipzig 1888. S. 495 f.,

indem er C. P. I, 17, 3 nach 21, 6f. ὀποῦ für τόπου hergestellt hat-

Von dem Bruchstück der Metaphysik erschien von Usener, der es hekanntlich schon einmal Rhein. Mus. XVI 1861 S. 259 281 bearbeitet bat, eine neue kritische Ansgabe:

156) Theophrasti de prima philosophia libellus ah H. Usenero editns, Bonn 1890. XII S. 4. (Ind. lect. hib.).

Die Grundlage dieser Textrecension ist der ansgezeichnete Cod. Paris. 185320), von Usener mit P, von Bekker für Aristot. mit E bezeichnet, nach einer sehr genauen Collation von Desrousseaux und einer Nachvergleichnng von Gercke. Ausserdem ist zur Gewinnung des Vulgattextes, wie er sich in den Sammelcodices der kleineren theophrastischen Schriften findet, namentlich einer von diesen, Vatic. 1302 (A hei Usener, Ra hei Bekker), der in Wahrheit erst dem 14. Jahrh. angehört, nach Gercke's Vergleichung und daneben hier und da noch ein zweiter B = Bernensis 403 herangezogen, dazn kommt das von Brandis hemitzte Exemplar (h). Durch eine Reihe eigner und fremder Verhesserungen und Verhesserungsversuche wird nachgeholfen. Aus einigen doppelten Redactionen schliesst Usener (zugleich mit Berufung auf seine frühere Erörterung S. 269 ff.), dass das Ganze einst aus zwei Aufsätzen (aduobus commentariolis contaminatise) zusammengestückt zu sein scheine, and vermathet in Tyrannion den Urheher dieser Contamination. Es liegt dahei eine Ansicht zn Grunde, auf die ich erst in einem späteren Bericht eingehen kann. Eine kurze Anzeige gieht Natorp Philos. Monatsh. XXVII 1891 S. 620 f.

Ueber περί σημείων handelt sehr gründlich

<sup>29.</sup> Usener hebt herrer, wie sehr sich seine Vorzöglichkeit auch zur bem minuties erweist: zwelst om p Xt e deube dwarander tendt und p. Ve d zu omnibm vererum serfevorum Aftierum ihris, quantum video, unus dwarore zine d arraniet. Merkurdig ist die fast durchgebende Schreibung dans oder dans for dan, was denn darauf führt, sie Usener darlegt, dass Theophrastos viellichet meh dem Sprachgebrauch seiner Heimat im Gegensatz zum attischen dage un sprechem und zu schreiben függen;

157) Max. Heeger, De Theophrasti qui fertur περὶ σημείων libro, Leipzig 1889. 72 S. 8. (Doctordiss.).

and zugleich mit entschieden erfolgreicher Polemik gegen die Ber. XLII S. 49 f. berührte Diss. von Böhme. Zunächst stellt er (S. 1f.) znm Zweck derselben dessen Ansicht klar. Dann zeigt er (S. 2-25 unter dem Titel de syllogae superstitis origine) im Gegensatz zn Böhme, dass der erhaltene, übrigens gar nicht den Namen des Theophrastos an sich tragende Anfsatz περί σημείων ύδάτων καί πνευμάτων (καί γειμώνων καί εὐδιῶν) zwar in der That par ans Excerpten hesteht, dass diese aber aus einer einzigen Quelle, einer hald dem Aristoteles und hald dem Theophrastos beigelegten, jedoch wahrscheinlich (s. n.) erst von einem Schüler des Letzteren herrührenden Schrift, und zwar unmittelbar entnommen sind und nicht nebenbei anch aus einer von Endoxos verfassten. Es handelt sich nun also nur noch darum, den sonstigen (unmittelbaren und mittelharen) Benntznngen des Originalwerks nachznspüren, und dies geschieht im zweiten Theile der Abh. (S. 25 - 66; de operis Peripatetici reliquiis). Natūrlich kann jetzt nicht mehr die Rede davon sein, dass Aratos in seinen Versen über die Wetterzeichen jenes vorgehliche Werk des Eudoxos ansgenutzt habe 23): er hat vielmehr aus derselben Quelle wie der Urheber unserer Auszüge geschöpft 23b, und Böhme's Argumente gegen diese Annahme sind von Heeger glücklich widerlegt (S. 26-35) 24). In die ferneren Untersuchungen über Varro (S. 35f.), Nigidins Figulns (S. 36f.), Vergil. Geo. I, 351 461 (S. 37-39), Plin-XVIII. \$ 340 ff. (S. 40-42) 25), Aelian. N. A. VII, 7. 8 (S. 42 f.), Ptolem. Tetrah. II, 13 (S. 43-46), Geopon. I, 2-4. 11 (S. 46-60) kann ich hier dem Verf. nicht folgen. Er macht höchst wahrscheinlich (S. 50-60), dass auch das letztgenannte Capitel Geop. 1, 11, welches sich mit dem andern, verbunden mit jenem überlieferten und aus demselhen Originalwork geflossenen Excerpt Pseudo-Aristot. ἀνέμων θέσεις καὶ προσηγορίαι berührt, gleichfalls aus jener älteren Schrift περί σημείων unmittelhar von Dionysios, dem Quellenschriftsteller dieses Capitels, ge-

<sup>38)</sup> Was ich auch noch in meiner griech-alex. L.-G. I S. 299 A. 76 zu glauben geneigt war, weil ich leider die Diss. von Heeger übersehen hatte.
28b) Wenn nicht vielmehr, wie ich glaube, ans derselben wie der Verf.

der ansgezogenen Schrift.

<sup>3)</sup> Nar aber steht Vit. Aral. 1, 5-5, 7-4f. Western. nicht, wie Heeger Sp behangtet, dass Kallinachos den Artas dem Peripateiker Praziphanes empfobles, sondern nar, dass Kallinachos in seiner Schrift an Praziphanes den Artaso gelobt habe. In Beng auf das wirklich Ueberlieferte a. Snaemilla a. 0 1 S. 2871. A. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) In Beaug auf diesen beklagt sich Heeger S. 40, dass er trotz seiner Uebereinstimmung mit Böhme die von diesem allzu sindiligenter et leeitere grührte Untersuchung noch einmal führen müsse.

zogen, and dass jene Schrift in der Zeit zwischen Aristoteles und Timosthenes, dem Admiral des Philadelphos<sup>26</sup>), entstanden ist<sup>27</sup>].

Gleichfalls aus ihr ist noch ein anderer, von Wachsmuth aus em Cod. Laur. XXVIII, 32 abgeschriebener und anch noch in einer Constantinopher Handschrift erhaltener, von Heeger S. 66—71 mitgetheilter Aufsatz mapsanpstudeus; popyunervai napi 75; µikhdoorg; rovo debog xarardevage excerpit, wis S. 63—66 dargelegt wird.

Namentlich auf die verlorenen heiden grossen ethischen Werke bezieht sich die Ahhandlung von

158) G. Heylhut, Znr Ethik des Theophrast von Eresos. Arch. f. Gesch. der Philos. I 1888 S. 194-199.

Es werden hier zunächst die Citate des Theophrastos hei Alex. de anima p. 156, 25 ff. Bruns und in Schol. Vindoh. 315 Nessel fol 126 angeführt, welche He vihnt eher auf περί περί περί παρν als anf die Ήθικά zu heziehen geneigt ist unter Hinweisung anf Adrantos oder vielmehr wohl Adrastos üher das erstere Werk h. Ath. XV. 637°. Dann wird hervorgehohen, dass dasselhe Bild wie in letzterem Citat in den M. Mor. I, 34. 1198b 9-20 ausgeführt ist, und dass der Verf. der letztgenannten Schrift sich auch I, 27. 1192b 1ff. in Bezng auf den in der nik. Eth. nicht genannten σαλάχων an dessen von Theophr. h. Hesych. σαλαχωνεύσαι gegehene Definition anschliesse. Dagegen ist jedoch zu hemerken, dass ja die Hauptquelle für ihn die eudem. Eth. ist, und dass diese den σαλάκων auch hat. Weiter wird darauf hingewiesen, dass der Anon. Oxon. zur nik. Eth. V. 2 1192 b 30 (Herm. V S. 356) jene heiden theophrastischen Schriften, der Anon. z. IV, 2. 1121 a 7 περί τθών nnd περί πλούτου nnd Aspas. VI, 15. 1154 b 2 p. 156, 16 ff. Heylh. die Work anführt, letztere auch Plut. Per. 38 (vgl. Sert. 10), womit daun, wie schon Usener Anal. Theophr. S. 23 bemerkte, die Citate aus neol ellauwwias in enger Berührung stehen (vgl. auch Simpl. in Cat. 13 a 18, Schol. in Aristot. 86 b 27 ff.)28).

Gegen einen Satz in dieser Ahh. Heylhut's gerichtet und auf  $\pi \varepsilon \rho \wr \delta \delta a \iota \mu o \nu / a \varsigma$  bezüglich ist der kleine Aufsatz von

159) A. Gercke, Ein angebliches Fragment des Theophrast-Arch. f. Gesch. der Philos. I 1888 S. 355 f., indem bier geltend gemacht wird, dass nach der unzweidentigen Angabe von Cicero's Onelle Tusc. V. 9. 24 gerade Theophrastos die (nach

<sup>26)</sup> Vgl. über diesen jetzt auch Snsemihl a a O. I S. 660 ff.

<sup>71)</sup> Besonders schlecht kommt Gemoil Ueb d. Quellen n. s. w der Geopon. (Berl. 1883) weg, viel besser immerhin noch Böhme. Kaihel's Abh. üb. antike Windrosen, Herm XX S 579-624 erfährt Berichtigungen im Einzelnen.

<sup>28)</sup> Die Aechtheit des Bruchstücks bei Vitruv. VI Procem. zweifelt dagegen Heylbut S. 198f. (wo Aechtheit doch wohl nur ein Druckfehler für Unächtheit ist) gewiss mit Recht an.

Gercke's Ansicht bexametrische) »pointirte Wendung«, dass die Glückeiligkeit nicht hiz zum Rade reiche, nicht ansärteklich citrit hat. »Dagsgen«, meint Gercke, »gehen vermuthlich die classischen Geschichten der Gieoronischen Baches in letzter Linie auf Theophr. zurück, und leicht kann dieser hei der Erzählung vom Schwerte des Damokles den Ausdruck κεραλογομέν gehrancht haben, welcher ans der Schrift πρό επάρμογούς angeführt wird (Bekker Anzech 1, 104. Fhypiniches 341 L.)«.

Ueher die gleichfalls verlorene Schrift περὶ λέξεως handelt

160) Hngo Rahe, De Theophrasti libris περὶ λέξεως, Bonn 1890-48 S. 8. (Doctordiss.).

Es ist aber sehr zn hedauern, dass der Verf. dieser in ihrem eigentlichen Kerne (S. 5 - 27) trotz einiger Sprünge in der Beweisführung, die anch hier verhängnissvoll werden, immerhin verdienstlichen Dissertation nicht nmgekehrt von dem Gegenstande ihres zweiten Theils (S. 27 - 36), nămlich von der Abh, des Aristot, περὶ λέξεως, welche nns als der erste von den heiden Hanptahschnitten des 3. Buchs der Rhet. erhalten ist, ansgehen konnte. Denn dies wäre der ächte historische Weg gewesen and hatte seine Ergehnisse theils gefestigt und theils herichtigt. Aber daran hinderte ihn seine schon von seinem Recensenten Heylhnt Dentsche L.-Z. 1891 Sp. 919f. heanstandete und in der That, wie ich Quaest, Aristot. I. Greifswald 1892 S. XI XV hewiesen zu haben glanbe 29), irrthumliche Meinung, dass die heiden Theile dieses Buches zwar dem Inhalt nach aristotelisch, aber als zwei ursprünglich gesonderte Ahhandlingen von einem oder zwei Schülern des Aristoteles nach den Vorträgen des Meisters verfasst seien. In Wahrheit ist meiner festen Ueberzeugung nach das Ganze zwar nicht zur Rhetorik selbst gehörig, aher doch im Grossen und Allgemeinen so, wie es ist, als Erganzungsschrift zu derselhen ans den Händen des Letzteren selher hervorgegangen. Dann aber haben wir die Aufgahe, wo möglich, zn prüfen, wie weit Theophrastos in seiner erweiternden Darstellung den Plan des Aristoteles noch heihehalten hat. Ich hewege mich dahei hier ganz im Allgemeinen, indem ich für seinen engen Anschluss an die Abhandlung seines Meisters im feinsten Detail auf die schönen Darlegungen von Diels in dessen Ber. L S 13 ff. hesprochener Arheit S. 26 ff. verweise. Dass seine betreffende Schrift mehr als, wie wir hei Laert. Diog. V. 27 lesen, ein Buch nmfasste, geht hekanntlich schon aus den beiden einzigen ansdrücklichen Citaten derselhen (b. Dionys. v. Hal. C. V. 16 p. 101 R. de Lys. 14 p. 483: ἐν τοῖς π. λ.) hervor. Dass sich auf den Anfang von ihr die Inhaltsangabe hei Simpl. in Cat. f. 4 v hezieht, sahen Max. Schmidt, De Theophrasto rhetore S. 38 und Usener, Anal-Theophr. S. 9. Danach entsprach dieser durchaus dem zweigliedrigen



<sup>29)</sup> Ich komme darauf, so Gott will, im Bericht für 1892 zurück.

ersten Abschnitt der aristot. Abh. (C. 2 - 4 und 5-7), welcher die Elemente der Diction als solche und deren richtige Auswahl und Anwendung zur Erreichung der Erfordernisse der Rede bespricht, nur dass Theophrastos, wie ähnlich Aristoteles selbst in der Poetik (20,30), der rhetorischen Ciassification der Ausdrücke noch die grammatische Unterscheidung der Wortarten (der sogenannten Redetheile) voraufschickte und auch von den πάθη τῆς λέξεως Αροκορε, Synkope, Aphäresis handelte 31), und dass er die von Aristoteles aufgestellten Erfordernisse oder Tugenden der Rede έλληνισμός und σαφές, όγχος (wofür er μεγαλοποεπές setzte), ποέπον noch mindestens um das ήδό und das πιθανόν vermehrte, worüber Rabe im zweiten Anhang S. 41-45, freilich wohl nicht durchweg richtig 32), handelt. Der zweite Theil bei Aristoteles (C. 8. 9) ist die Lehre von der Wortverhindung oder Composition (σύνθεσις), nnd ebenso naterscheidet Dionys. C. V. 1 p. 5 ganz richtig (trotz Rahe S. 8) nnr diese beiden Bestandtheile συλλογή und σύνθεσις, da ja in der That ein Drittes ausser der richtigen Wahl und der richtigen Verbindung der Ansdrücke nicht denkbar ist. Auch Theophr. kann es also nicht anders gemacht haben. Ob er gleich Aristot. (C. 10. 11) in einem dritten Abschnitt noch gemeinsame Punkte erörterte, ist nicht zu entscheiden. Jedenfalls ist die Annahme von Rabe, dass er den zweiten Gegenstand in zwei Abschnitte, einen die continua orotio im Allgemeinen mit Einschinss der Figuren und einen dieselbe mit Rücksicht auf Rhythmos, Periode, Hiatus u. dgl. behandelnden, zerlegt hahe, aus der Luft gegriffen 33). Mit ihr hangt die andere zusammen, dass derselbe demgemäss auch zwei Gattnigen von Stilarten, γαρακτέρες λέξεως und συνθέσεως oder άρμονίας, und zwar vier der ersteren und drei der letzteren unterschieden und aus ihnen das dritte und fünfte Buch gemacht habe. Dafür bringt Rabe zwei Beweise, indem er einmal (ich zweifle, ob

<sup>30)</sup> Nicht auch im dritten B. der Rhet., wie man nach Rahe's (S. 6) unvorsichtigem Ausdruck glauben müsste.
31) Dadurch entstand denn eine feinere Gliederung, und das hat doch

<sup>\*\*)</sup> Dadurch entstand denn eine feinere Giederung, und das nat doch wohl anch Diels a a. O S 26 A. 1 nur gemeint, wenn er schreibt, es würden bei Simpl. nachst περί τών τοῦ λόγου στοιχείων noch drei fernere Thelle angedeutet,

<sup>32)</sup> Ein näheres Eingehen auf diesen Punkt würde mich hier zu weit führen.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Der ganze angebliche Beweis hierfür besteht darie, dass Diopys, in den ersten 34 Captielu über die Rederegwe, des Demosth ands achen in die Composition binübergerift. Was von der oratie cominus noch hielben soll, wenn man von der peradaktiechen oder periodischene Satrißungu absieht, geht über mein Begriffsvermögen binans. Und jener vorgehliche Beweis zwingt durcham sicht an der Anunham, dass Theophr die (gorginischene) Figuren andersvo als gleich Aristot, bei der Satzfügung behandelt habe. Im Gegentheil scheit mit dies ungjandliche, 5, Diels a. A. O. 3, 27–30.

mit Erfolg, kann dies aber hier nicht untersuchen: darzuthun sich bemüht, dass Demetrios περί έρμηνείας durch den Versuch beide Classen in eine zusammenznziehen in einen Theil seiner Absurditäten gerathen sei, und indem er zweitens behauptet. Demostbenes sei von Tbeopbr. in die vierte Art der ersten und in die dritte der zweiten Gattung gesetzt worden. Allein mit Recht hat schon ein anderer Recensent, Hammer, Berl. ph. Woch. VIII 1891 Sp. 1221f. hemerkt, es sei mindestens nnerweislich, in Wahrheit sogar mehr als unwahrscheinlich, dass schon Theophr. gleich Cicero denselben als Vertreter einer vierten, die Vorzüge aller drei andern vereinenden Stilart bezeichnet habe³4). Unterschied er also wirklich drei Stilarten der ¿¿¿¿¿ und drei analoge der σύνθεσις, so hezogen sich die ersteren doch vielmehr auf die έκλογή 35), und ferner hindert Nichts anzunehmen, dass er beide Gattungen in demselhen Buche oder Abschnitt abgebandelt habe. Der letzte Theil bei Aristot. (C. 12) ist die Auwendung auf die hesonderen Redegattungen; ich denke; sie wird anch bei Tbeophr. nicht gefehlt bahen und daun bei ihm diese seine neue Lehre von den Stilarten gefolgt sein. So erhalten wir vier bis fünf Abschnitte und vielleicht auch Bücher, genauer aber wahrscheinlich vier, da Usener's Aenderung der falschen Buchzahl A bei Laert. Diog. in A nngleich leichter als die in E ist 36); indessen fragt es sich mindestens sebr, ob nicht vielmehr das Ganze in zwei Bücher zusammengezogen war und vielmehr die Vermuthung von Diels 37) a (3) die richtige ist, da nach der Usener's znfolge der gewöhnlichen Form des Katalogs vielmehr a 3 7 8 geschriehen werden müsste. Im Uebrigen nun aher verdienen Rabe's Bemühungen die Spuren unmittelharer Benutzung der Schrift bei Dionys, und mittelharer bei Cic. und Demetr. zu verfolgen Anerkennung, so weit nämlich dabei nicht iene seine unhaltbaren Vermnthungen ins Spiel kommen; ich kann seinen Erörterungen jedoch hier nicht weiter nachgeben 38). Erschöpfen

<sup>24)</sup> Obgleich auch die ἀεινότης des Demosthenes hei Dionys. auf dasselhe hinausläuft. Den Urheher dieser Modification kennen wir freilich nicht (vgl. nnten A. 38). S. Blass, Atl. Bereds III. S. 119f. III. S. 66 ff.

<sup>35)</sup> S. darüber Rahe selhst S. 12 Anm.

<sup>36)</sup> Denn dass A richtig überliefert und also ein sonneums exemplare beeichnet sel, behauptet Rahe S 6 anf seine eigene Gefahr, und seimehr geradeuu nodienkhar, dass die grössere alexandrinische Bihliothek, auf deren Katalog dies Verseichniss (des Hermippos) ja doch zurückgeht, von dieser Schrift nur ein sielches gehabt haben sollte.

<sup>37)</sup> A. a O. S. 26 A I.

<sup>39]</sup> Da Cicero die Citate des Aristoteles aus nicht von ihm gelesenen Schriften deseuben anch nicht aus Theophr, 'an dieser ja den Aristot. nicht citirte, haben kann, so schliesst daraus Rabe mit Recht, dass er auch Theophr. \*\*xpri ½€few; nicht selbst gelesen, sonderen ein Compendium benntat hat. Und hänsichtlich des Demetrion zeigt er, dass dessen unmittebare Qui-lib er.

will er ausgesprochenermassen diesen Gegenstand durchaus nicht; auch er liefert eben nur eine Vorarbeit. Der erste Anhang, de elementis orationis (S. 36-41), knupft wieder an Simpl. a. a. O. an, indem aus dessen Angabe πότερον ὄνομα καὶ όξημα τοῦ λόγου στοιγεῖα ξ καὶ ἄρθρα καὶ σύνδεσμοι καὶ ἄλλα τινα mit Recht geschlossen wird, dass Theophr. bereits mindestens noch zwei andere Wörterclassen gekannt habe-Aher dass er sie anch als wirkliche grammatische Redetheile hereits anerkannt bat, folgt daraus noch nicht, ia es ist kaum wahrscheinlich, dass er hierin schon so weit üher Aristot, hinausgegangen sein sollte. Um so weniger kann ich die Gründe stark genug finden für die Vermuthung von Rabe, dass nicht erst Aristarchos, sondern schon der Peripatetiker Praxiphanes der Urheber des Systems der acht grammatischen Redetheile gewesen sei, vgl. meine gr. alex. L.-G. Il S. 673. Die Nachricht hei Dionys. C. V. 2 p. 8 und Quintil. I, 4, 18 f., Aristot. und Theodektes hatten nur die drei ονομα, ρημα, σύνδεσμος unterschieden, erklärt Rahe wahrscheinlich richtig so, dass sich dies auf die altere aristotelische Rhetorik, die sogenannte theodekteische (vgl. Ber. L. S. 14). bezieht. Wenn aber Aristot. wirklich später, Poet. 20, das ἄρθρον hinzugenommen hat, so doch sicher nicht, wie Rabe glauht, von Anaxi-

reits eine mannigfache Umgestaltung der theophrastischen Lehre enthielt, indem z. B. Theophrastos zwar wohl allerlei schlechte ποιότητες des Stils angegeben, aber allem Anschein nach noch nicht ganz bestimmte fehlerhafte yapaxryocc construirt hat. Da sich nun aber diese gleichwie bei Demetr. auch schon bei Varro und dem Auct. ad Herenn, finden, so hält er für diese unmittelbare Quelle des Demetr. einen direct den Theophr. benutzenden Peripatetiker des zweiten Jahrh. v. Chr. Vielleicht indessen darf man nach des sehr richtigen Andeutungen von Spengel, Ausg. der arist. Rhet, Il S. 396 und Hammer a. a. O. auf Grund von § 34 vielmehr an den auch die aristot. Abb. verwerthenden eklektischen Stoiker Archedemos denken, zumal da Rabe S. 26 f. selbst auch anf stoische Elemente stösst. Jedenfalls ist er S. 35 f. im Unrecht, wenn er die 8 11 als aristotelisch angeführte, in Wahrheit aber gegen Rbet, III, 9. 1409 a 35 ff. gebalten verkürzte Definition der Periode für die ächte aristotelische hält, und Hammer im Recht, wenn er auch diese Verkürznng auf die Benutzung einer bloss secundären Quelle, genaner eben wiedernm anf Archedemos zurückführt Ausserdem vgl. Diels a. a. O. S. 241 Jedenfalls war der von Demetrios vorzugsweise benntzte Rhetor nicht derjenige, welcher den drei γαρακτήρες des Theophr. noch den δεινός als Mischnng aus ibnen binzufügte. S. A. 34. Denn sonst würde schwerlich der letztere hei Demetrios selbst in einer so ganz anderen Bedeutung als einfache Stilart neben den beiden des Theophr., der bohen und der schlichten, and einer ferner hinzugethanen (riogunos) auftreten und die mittlere im Sinne des Theophr, als die gemischte (freilich in der Mehrzahl οἱ ἐχ τούτων μιγνόμενθε) erscheinen. Dass Demetrios selbst erst im ersten oder zweiten Jahrb. n. Cbr. gelebt bahe, siebt Rabe wohl mit gntem Grunde als hereits erwiesen an.

menes<sup>29</sup>, auch wenn wirklich schon dieser der Urheber der sogenannten Bektorik an Alexandros gewesen sein sollte $^{40}$ . Denn in der letzteren bezeichnet  $\hat{a}_0 \theta pov$  den Artikel, in der Poet. a. a. O. aher, wenigstens wenn es schon hier ursprünglich stand, ohne Zweifel etwas Anderes, wie Beides Vahlen, Beitr. z. Arist. Poet. III S. 370ff. unwiderleglich gezeigt hat. S. darüher anch ohen Ber. LXVII S. 169ff.  $^{40}$ ).

Ans der hochinteressanten Ahhandlung von

161) Arn. Hug, Zu den Testamenten der griechischen Philosophen, Festschrift der Univ. Zürich zur Begrüssung der 39. Philologenvers., Zurich 1887. 4. S. 1—22

kommen für diesen Bericht die Testamente des Aristoteles, Theophrastos, Straton and Lykon in Betracht. Zunächst wird S. 1-11 über die Passiva und die Universalerhen gehandelt, wohei sich nuter Anderem ergieht, dass der Schluss von Schulin, Das griech. Testament, Basel 1882 aus dem Testamente des Aristoteles, Herpyllis sei wirklich nur Kehsweib des Philosophen and ihr Sohn Nikomachos nur anneheliches Kind desselhen gewesen, richtig und dass Schulin's Auffassung von der Stelle des Hipparchos im Testamente des Theophrastos noch dahin zn verbessern nnd verschärfeu ist, dass dieser der Haupterhe war. Der zweite Abschnitt S. 11-14 »Die Testamentsexecutorene setzt vortrefflich auseinander, warnm es hei Lykon gleichwie hei Epikuros gar keiner Testamentsvollstrecker bedarf, und wie verschieden ie nach Lage der Sache die Stellung derselhen in den anderen Testamenten ist. Der dritte S. 14-17 bespricht die Vermächtnisse an die Schnlen. Aus ihm ist Folgendes hervorzuhehen: Theophrastos vermacht das Schullocal, hisher inristisch sein Privateigentham, den damaligen ordentlichen Mitgliedern der Schule, die aber offenbar allmählich ansstarben oder zurücktraten, so dass es wieder als Stratons Eigenthum galt; Straton vererht es anf Lykon, den er ehendamit als Schulhaupt einsetzt; Lykon kehrt zn dem Modns von Theophrastos zurück, weil er seiner Schule die freie Wahl seines Nachfolgers üherlässt. Dazu kommen endlich viertens S. 17 -22 noch sindividuelle Züges, and es wird hier vortrefflich ansgeführt, wie die Testamente des Aristoteles, Theophrastos und Lykon lehendige Illustrationen für Dasienige sind, was wir anderweitig von dem Naturell

<sup>39)</sup> Für welchen fälschlich zweimal bei ihm Antisthenes gedruckt ist.

<sup>49</sup> S. darüber oben Ber. LXVII S. 153f, andrerseits jedoch auch Blass, Litt. Centralbl. 1892 Sp. 452.

<sup>41)</sup> Unter den der Diss. Rabe's angehängten Thesen berieben nich die fritte und vierte and Eise Behandung der aristot. Pol. in Beung and Textkritik und höhere Kritik Die erstere richtet sich ausschliesslich gegen mieb, z. gegen dieseble an ohtige Vadenecem bei Sas zemibl Qu. Ar. p. 18. x Vf. Von der letzteren muss ich das »possines gerennte auch mir zuziehen; meine redindige Antwort abei de ohen A. 13 gegeben.

and Charakter, der Denk- und Sinnesweise dieser Männer wissen, and dass die beiden ersteren auch das gegenseitige Verhältniss heider Testatoren ausserordentlich klar heleuchten, während sich in dem des Straton solche charakteristische Züge kaum finden. Auch die Auflassung des einzigen Fragmentet von Lykon hei Wilam owitz erfährt S. 20 A. 1 eine theilweise Berichtigung; die Schilderung des Trinkgelages und seiner Folgen ist nicht hehnglich- und hat wohl cher, da die Haupperson ein Gewohnheitsäufer ist, eine abschreckende Tendenz; hei all seiner Liebez nu den Tafelfereden hasste Lykon das Übermass und erhielt sich dadnarch die Erreichung eines lange dauernden Lehensgenusset-Hiernach ist auch Susse mihl, Al. L.-G. 18. 18. 20 herichtigen.

Und so hleiht denn nur noch üher das Neue zu herichten, was sich in

## 162) Ferd. Dümmler's Akademika, Giessen 1889. 8

auf Theophrastos und auch auf Aristoteles und Xenokrates hezielt. Ausgehend von der Bemerkung Cicero's in der ohen angeführten Stelltusc. V, 9, 24 ff. über die Angriffe, welche Theophrastos wegen sehrt Ausschandersetzungen in  $n_{2d}$  ebdeupswise; und in seinem Kallistheerserlitt, dass die Glückseitigkeit nicht unahlängig von äusseren Unständer sei, und dass uicht die Berechnung, sondern die rözy das Leben regiere, sucht er S. 211–216 nachzuweisen, dass die pseudo-plutarchische Abhandlung  $n_{2d}$  rözyg eine altstoische Schrift gegen Theophrastos der Grundlage habe. Was S. 221 bemerkt wird, geht nicht so sehr der Theophrastos als die von diesem in  $n_{2d}$  eizergiefen; e.s. Bernays Thephrastos als die von diesem in  $n_{2d}$  eizergiefen; e.s. Bernays Thephrastos als die von diesem in  $n_{2d}$  eizergiefen; e.s. Bernays Thephrastos als die von diesem in  $n_{2d}$  eizergiefen; e.s. Bernays Thephrastos als die von diesem in  $n_{2d}$  eizergiefen; e.s. Bernays Thephrastos als die von diesem in  $n_{2d}$  eizergiefen.

Inwiefera Aristoteles Met. IV,5. 1010\* 10ff. sin night misszuers schender Weises angedeutet haben soll, wesshalh Platon im Kratjos sid die Maske des Kratylos gewählt habe, um unter dieser den Antisthers anugeriefn, darüber möge man sich bei 10 minler S. 147f. Seibst unterrichten. Weit ansprechender ist seine Vermuthing (S. 10 A. 2), daw Aristot. das Rhet. II, 23. 1898- 24f. Erzählte aus dem antisthenischen (oder nach meiner Meinung pseudo-antisthenischen) Archelaos entoomen habe, obwoll es immerhin uner in en Möglichheit neben anderen ist 4-

In Bezug auf Xenokrates wird endlich S. 205—208 die Behaupung aufgestellt, dass der Spott in Lukians Todtengespr. X. ich gegen dessen Unsterhlichkeitselner gerichtet sei 43, indem dessen Psychologie und Eschatologie sich noch vollständig aus Phtarch herstelle lasse, der den Xenokrates mittellar, aher durch beste akademische Quellen benutzt hahe in de ser. nam. vind., de Is., de an. procr., der

<sup>49)</sup> Eine solche bleiht es auch dann, wenn dieser Dialog nicht von Antisthenes selbst, aber doch aus der ältesten kynischen Schule stammte.

Quaest. Plat., de def. orac und de fac in orh. lun. Man darf auf den Beweis gespant sein<sup>44</sup>. Auch de es carn. 2 führt Dümmler S. 230 ff. auf ebendenselben zurück<sup>43</sup>) und hehauptet endlich S. 271 f., dass Xenotates, indem er vide orphischen Neigungen des greisen Platon mit innerstem Pessimismus aufgriff, theilweise dem an Gemuthsanlage verwandten Antisthenes ganz nahe kommer, dass aher andererseits doch sein Nachweis Nemes. de nat. h. Il p. 31), die Seele sei kein Körper, gegen diesen gerichtet sei, was sich durchaus nicht beweisen lässt<sup>43</sup>. Wenn Dümmler es für wahrscheillich hält, dass Xenokrates wirklich Lehrer des Zenon gewesen sei, so glaube ich iuzwischen (s. Al. L.-G. 18. 48 ff. A. 164. 16. 161. 164. 168. 169. 183. 184 und das dort Angeführte) die chronologische Unmöglichkeit hiervon nachgewiesen zu haben.

<sup>44)</sup> Vgl. Heinze a. a. O. S. 128 A. 1.

<sup>45)</sup> S. darüber Heinze a. a. O. S. 151 ff.

<sup>46,</sup> S. Heinze a. a O S. 127 A. 1. Wesshalb ich es nicht glaube, kann ich hier nicht auseinandersetzen.

## Bericht über Aristoteles und die ältesten Akademiker und Peripatetiker für 1891.

Von

## Professor Dr. Franz Susemill

in Greifswald.

 E. Zeller, Die deutsche Litteratur üher die sokratische, platonische nnd aristotelische Philosophie, Arch. f. Gesch. der Philos. IV 1891, S. 121-153

bespricht S. 146—153 die von mir Ber. LXVII No. 26.88. 132. 13.1.112 in Betracht geogenen kleines Schriften von Göhel, v. Monsterherg-großen kleines Schriften von Göhel, v. Monsterherg-großen Munackenan (nnd zwar diese mit ungleich günstigerem Urtheil, als ich mes ses zu fallen vermochte). Adam Schönermarck und Ipfelkofer-ndruchten Auf ein paar die Metaphysik hetreffenden Kleinigkeiten in diesem Ueher-blück komme ich unten unter No. 9 zuräck.

Znnächst sind hier die verlorenen Schriften des Aristoteles oder vielmehr genauer der Peplos zu berücksichtigen, welcher in der vortrefflichen Doctordissertation von

 Emil Wendling, De Peplo Aristotelico quaestiones selectae, Strasshnrg 1891. VII, 82 S. 8.,

mit weicher man auch die gute Recension von A. Korte, Woch. f. k. Ph. IX 1892 Sp. 578—581 vergleichen möge, einer erneuten und höchst fruchtharen Untersachung unterzogen ist. Da uns aus diesem Buch vorwiegend nur eine Reihe von Grabschriften für Herven erhalten ist, wurde sinkschlich für eine Epigrammensammlung schalten. Erst Schneidewin's ausgezeichnete Abhandlung, De Peplo Artstotells Stagiritae, Philogogs 1 1868 S. 1—45 verhreitet über dassehle das richtige Licht durch Zusammenstellung und Ordnung aller auf diese Schrift hezüglichen Angaben, aus deenn hervoriging, dass sie vellender ein mythen und sagengeschichtliches Sammelwerk in Prosa war, in welchem unter Anderem Lichesangelegenheiten der Götter, Stüng der Festpelie, Genealogie der Heroen, die Zahl der Schiffe der homerischen Helden und, wie gesagt, jene Grabschriften auf diese und andere Personen der Sage

enthalten waren. Weiter zeigte sich dann später, dass ansser jenen Stiftungslegenden anch sonst noch die Sagengeschichte der Erfindungen berücksichtigt war. Obwohl aber seitdem dies Alles anch in den Fragmentsammlungen von Heitz und Rose klar vor Augen gelegt ist, zelgt doch, wie Wendling S. 11 richtig bemerkt, noch der neneste grandfalsche Bericht bei Christ Gr. L.-G.2 S. 527, wie verbreitet noch immer die alten Irrtumer sind. Und so war denn Wendling genötigt (Praef. S. V-VII and anch welterhin), den wahren Sachverhalt, so weit er längst bereits anfgedeckt war, erst von Nenem wieder klar zn stellen, um dann weiter auf diesem Grunde fortzubanen. Ebeniene kläglichen Epigramme haben nnn aber anch (neben einzelnen Missgriffen Schneidewlns) das Meiste dazu beigetragen, daß doch anch Bergk P. L. G. II4 S. 338 ff., Rose und Heitz im Gegensatz zu Schneide win es bestritten, dass diese Schrift von Aristoteles oder wenigstens in dessen Schule and unter dessen Leltang verfast sei. Nur warf Bergk S. 341 allerdings den Gedanken hin, wenn im Übrigen ihre Ächtheit festzustellen wäre, könnten die Eplgramme von einem Späteren elngeschoben sein, Diesen Gedanken nimmt nun Wendling auf und trennt daher die Untersuchung über dieselben für den zweiten Teil selner Arbeit (S. 49 -61) ab, und während die Fragmentensammler die Anführungen des Aristoteles über die Urheber verschiedener Erfindungen bei Plin, VII. § 191-209 unter verschiedene der Politien verzettelt haben, lst es ihm im ersten Teile (S. 1-48) gelungen, teils zu beweisen, teils mindestens wahrscheinlich zu machen, dass für diesen ganzen Abschnitt und für Clem. Alex. Strom. I, 16. p. 361 ff. Pott. (132 ff. = 306 B ff. Sylb.) vielmehr der Peplos eine gemeinsame abgeleitete Quelle war und desdeichen für Hygin, fab. 273 ff. und anch sonst, und dass aus ihr (s. 8. 40 f.) auch Diodoros V, 79, 4 schöpfte, vermntlich (s. S. 44 ff.) durch Vermittelning von Apollodors Kommentar zum homerischen Schiffskatalor. während Porphyrios allem Anschein nach (s. S. 47 f.) diese Schrift wiederum noch unmittelbar benntzte. Darans ergiebt sich denn, dass das Kapitel der Erfindungen in Ihr einen viel breiteren Spielranm einnahm, als man bisher absah, und daß sie ein Seitenstück zu jenen anderen aristotelischen und altperipatetischen Stoffsammlungen kultnrhistorischer und antiquarischer Art war, wie sie dann namentlich Dikäarchos, worauf ich schon im dritten Stück meines vorigen Berichts (LXXVII) & 11 zu sprechen kam, zu einem kunstvolleren Werke in seinem Bioc Elligos verarbeitete (s. S. 16). Nicht zu loben ist es dagegen, dass der Verf, die eng mit dieser Untersnchung zusammenhängende und für die Ächtheit der Schrift entscheidende Frage nach der nnmittelbaren Quelle des Plinius und des Clemens in einen Anhang (Epimetrum I: De Stratone et Ephoro S. 61-69) verwiesen hat, in welchem er es zu zlem-Jahresbericht für Alterthumswissenschaft. LXXV. Bd. (1893, 1.)

licher Wahrscheinlichkeit erhebt, dass dies die besonders gegen Ephoros gerichteten 2 Bücher Εύρημάτων Ελεγγοι des Straton waren. Wohl nur dnrch diese fehlerhafte Anordnung ist es verschuldet, dass er eine sich geradezu mit Notwendigkeit hierans ergebende Folgerung übersehen hat. Bei Plinins werden mehrfach (s. S. 10) die abweichenden Ansichten des Theophrastos denen des Aristoteles gegenübergestellt, und dies erklärt sich doch so anf die allereinfachste Weise durch die Annahme, dass eben schon Straton beide nebeneinander anfgeführt hatte, die einen aus dem Peplos, die anderen aus der Schrift des Theophrastos and cupquáτων1), und so würde denn hiermit anch noch die von Wendling (8. 63) offen gelassene Möglichkeit, daß Straton doch vielleicht nur den letzteren als Urheber angesehen habe, wegfallen nnd kein Zweifel bleiben, daß bereits er den Aristoteles als solchen anerkannte. Wenn dennoch die Schrift zweimal (Aristot. Fr. 638 Rose and s. Usener Rhein. Mus. XXV. S. 605 f. vgl. S. 616) unter dem Namen des Theophrastos angeführt wird (S. 7 ff.), so ist dies nicht auffälliger, als wenn bei anderen Schriften ein gleiches Schwanken nachweislich ist, und bedarf folglich gar keiner besonderen Erklärung 2). Statt dessen sucht nun der Verf. (S. 7) allerlei andere Möglichkeiten zusammen nnd bleibt endlich (S. 14 f.) bei der geradezn nndenkbaren Vermntung stehen, Theophrastos habe das nnvollendete Werk heransgegeben und seine eigenen abweichenden Ansichten beigefügt 3).

Es bleibt nun hiernach in Bezug anf die Epigramme, da diese anch Wendling im Gegensatz zu Schneide win mit Recht für nnächt hält, nichts Anderes übrig, als dafs sie später eingeschoben sind, sei es, daß sie zu eben diesem Zwecke fabriciert wurden, sei es, was Wend-

<sup>1)</sup> Lacrt. Diog. V, 47. Usener Anal. Theophr. S. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ich wundere mich daber, das auch Körte Sp. 579 sich die Sache "nicht anders zu ertikten weid" als Wendling, obgleich ihm doch das Bedenken kommt: "Merkwürdig bleibt dabei freilich, das daneben ein besonderes Buch Troophrats zeit sieprazione erwähnt wird". Böensowenig, glaube ich, iht aber andererselta darund Gewicht zu legen, dats der Ilizioz, in den Verzeichnissen der aristotelischen und der theophrastischen Schriften bi Laert. Dieg, fiehlt und dagegen in dem der ersteren bei den Anon. (Hesych.) zweimal erscheint, einmal No. 105 unter den Schriften in Problemenform und einmal im Anhang No. 169 (vgl. unten A. 6).

<sup>&</sup>quot;Man versuche nur einmal, sich dies durchzudenken! Wenn heututage Jemand die postume Schrift eines Anderen beraugeicht, so kann er leicht seine Zusätze und Einwendungen in den Anmerkungen anbringen oder durch eckige Klammern kenntlich machen. Theophr. dagegen Büts fordwährend sagen mässen: "so Artistelles, ich aber so", derzeibe Tbeophr., der, wie im 3. St. des vorigen Ber. (LXXV) Anm. 23 hervorgehoben ist, den Aristot. nie eitiert! Wo hätten wir wohl ingrend einen ansionen Fall?

ling (S. 59) lieber glanbt, dass der Interpolator sie an anderer Stelle schon vorfand. Dass trotzdem fast gerade nur diese interpolierten Verse sich erhalten haben, erklärt sich, woranf der Verf, wohl etwas näher hätte eingehen können, vielleicht gerade darans, dass im Übrigen, wie ans dem Obigen hervorgeht, die Lektüre dieses knnstloseren Bnches dnrch die von kunstvolleren Darstellungen nach Art des Dikäarchos oder auch von umfassenderen Kompendien mehr und mehr verdrängt zu sein scheint. In Bezug auf die Entstehnngszeit dieser fast ausnahmslos ') von einem und demselben Manne (s. S. 49) verfertigten Epigramme mnß ich Körte Sp. 580 darin beipflichten, dass die von Schneidewin und Wendling S. 58 angenommene Benutzung von denen des Kallimachos nicht erwiesen, dagegen die der Alexandra des Lykophron S. 55-57 wirklich dargethan ist. Viel ist damit freilich nicht gewonnen, denn danach könnten sie immer schon um 290 entstanden sein 5). Wenn aber wirklich Apollodoros der Gewährsmann des Diodoros a. a. O. ist. so waren sie mindestens zur Zeit des ersteren schon vorhanden: jedenfalls waren sie es schon vor der des letzteren.

Das zweite Epimetron: De Hygini fabulis 221-277 (S. 70-81) fällt nicht in die Grenzen meines Berichts. Es folgt noch ein Index (S. 82).

In Bezug auf den Titel schließt sich Wendling S. VI mit Recht der Annahme Schneidewins an, daß durch denselben die Buntbeit des Inhalts ?) gemäß der Buntfarbigkeit der wirklichen Peplen bezeichnet

<sup>9</sup> Das 7 auf Alas, das einzige, welches nicht aus nur einem, sonern aus zwel beitichen besteht, sit, wie auch wendling 8. 50.6 bemerkt, von einem anderen Verfasser, vielleicht auch, wie Wendling 8. 70.6 bemerkt Stadtmuller GBerl, ph. W. III. 1893 Sp. 70 binzufligt, das 15. auf Idomeneus und Meriones. In der Anth. Pal. VII, 145 wird ersteres dem Asklepiades beigeiget, und awar trotz Wenedlings Einspruch wohl mit Recht S. Knaack b. Susemihl Gr.-alex. L.-G. II. S. 25 mit Ann. 36. Außerdem steht nur noch das 15. (wie bei Diod. a. a. O. nud wahrscheinlich, wie wendling 8. 40 meint, aus him als dézerow. in d. Auth. Pal. VII, 322.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Susemihl a. a. O. I. S. 273 f. A. 27. 28. S. 889 f. Weit mebrivde erreicht sein, wenn wirklich nach des neharfinningen Erforterungen von Wandling S. 52-55 Nachahmung des Masalkas anzunehmen ist. Denn ich wenigstens halte die Könjektur <sup>41</sup>(<-2<sup>3</sup>>-πρ/2<sup>3</sup>αν von Meursius beind in Gespehave, nach weicher Theodoridas, der Zeitgenosse des Masalkas, anch Zeitgenosse des Euphorion war, trots mancher mit dieser Frage rekräpthers Schwierigkeiten durchass nicht mit Wendling S. 55 A. 1 für "πimi siereria", s. Knaack a. a. O. II. S. 540 ff. Aber leider hezeichnet Wendling selbst jenes sein Ergebnis als ein nicht ganz unzweißehaften.

<sup>&#</sup>x27;) Wie es an der zweiten Stelle (s. A. 2) im Verzeichnis des Hesych. heifst; περιεχεί δι (στορίαν ποικιλην.

werden sollte. Es war also das erste Beispiel solcher gewählter Titel für diese Art von Bütchern, denen hernach andere, wie Képa; 'Apazabrica, Expounctie' u. s. v. folgen?). — Angeseigt ist Wendling's Diss. anch noch von E. Richter Dentsche L.-Z. 1892 Sp. 1200—1202, S. Reinach Rev. crit. 1892. II. S. 117 und Stadtmüller Berl. ph. Woch, XIII. 1893 Sp. 6 f.

Namentlich anf die logischen Schriften bezieht sich

 H. Steinthal, Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern.
 Anfl. 1. Teil. Berlin 1890.
 Dümmler.
 183—271,

und von diesen seinen tief eindringenden Eröfterungen wäre hier viel zu reden, wenn sie nicht eben fast gänzlich unverändert aus der I. Auff. hier wieder abgedruckt wären, was aber freilich sehr natärlich ist, das ich bisher durchaus nicht die hiene gebührende Beachtung und Benntzung gefunden haben. Fast nur der kürzere zweite, über Poet. 20—22 nnd Rhet. III. 9 handelben Teil S. 252—271 hat besonders in den Anmerkungen durch Benntzung von Vahlens Auge der ersterns Schrift ein paar Zusätze und Modifikationen erfahren. Alle anderen inzwischen erschienenen Ausgaben und sonstigen Arbeiten sowie die durch Margolionth (s. Ber. LXVIII. S. 154 fl.) nen eröffnete Textipnelle hat Stein-tal nicht ganz ohne Schaden für sein Buch 9) unberfeischeitigt gelassen.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Belläufig bemerke ich noch, date Korte Sp. 579 m. E. mit Recht lifgin, fab. 275 die Köngicher Parocele statt des überlieferten eratectes festhält und die Wendlings (8. 25 f.) Arientetes verwirft. Anch was er dort gegen Wendling S. 14 erninert, ist richtig. Schliefallich benutse ich noch diese Gelegenbeit, Wendling für die güüge Mitteilung seiner Arbeit zu danken.

<sup>9</sup> So hitte (S. 255. Anm.) bemerkt werden können, daß 1450 23 choin im Kodec des syrischen Diersetzers (2) nicht overti, sonder woßeright and. So wäre aus meiner Ausg, die richtige Bemerkung von M. Schmidt un entendeme geween, daß. Aristot. trut der entgegengesetzet Behaupteng Steinthals S. 259 sich die Frage, oh es Silben gicht, die nur aus einem Volal bestehen, wohl vorgelegt und bejahend beautwortet hat, wie aus 21. 1458 4 erhellt, so daß also die Delnition 1456 24 –37 lückenhaft und verkehrt überließert ist (richtiger jedenfalls in Σ als in Ac, vgl. Stein hal S. 295 Anm.). Denn 1458 4 ernehellt hipvyreiben für [hill-bro nicht, wie Steinthal S. 268 berichtet, als Beispiel einer Verlängerung "durch die geschobenen Vokal", sondern nach Z. 3 dare ohn Abaβ jühfynyriv, Oh Steinthal, diesen Vermutung (S. 265), 1456 21 sel <\sigma piper verlängerung ausgehreiben und vor γουρα unmastellen, jetet histe dadurch gestützt werden sollen, daß bei dem Araber wirklich öphpov an dieser einsig richtigen Stelle sicht, mit Recht im Ubrigen alch val has hen seltellung der Delnitionen von</p>

Über die Lehre von den Kategorien handeln

- Alfr. Gercke, Ursprung der aristotelischen Kategorien. Arch. f. Gesch. der Philos. IV. 1891. S. 424—441 und
- O. Apelt, Die Kategorienlehre des Aristoteles. Beiträge zur Geschichte der griechischen Philosophie. Leipzig 1891. 8. Tenbner. S. 101—252.

In der ersten dieser beiden Abhandlungen wird der schwerlich gelungene Versuch gemacht darzuthun, dass die Kategorienlehre in alleu wesentlichen Stiicken bereits Platons Eigentum und daß Alles, was Aristoteles noch zu ihrer Ausbildung gethan habe, von ziemlich geringer Bedeutung sei. Ich halte es nicht für schwer, die Gründe zu widerlegen. mit deneu Gercke diese paradoxe Behauptung zu heweisen sucht\*), habe aber hier nicht den Raum dazu. Jedeufalls ware aber er selbst veroffichtet gewesen, die tief eindringende Untersuchung Steinthals aus dem Wege zu ränmen, aus welcher m. E. unwiderleglich hervorgeht, dass vielmehr namentlich in dieser Lehre trotz aller ihrer Schwächen der große Fortschritt liegt, welchen der Begründer der Logik über seinen Meister gemacht hat, nud ich bin mit Coushruch Gött, gel. Auz. 1892 S. 318 überzeugt, "es ließe sich sogar, weuu es dessen bedürfte, ans deu platonischen Schriften selhst, namentlich Sophistes, Theätetos, Parmenides, der büudige Beweis für die Unrichtigkeit der Gerckeschen Behauntung führen". Inzwischen hat aber auch schon Apelt, der den Aufantz Gerckes nicht mehr berücksichtigen konnte, in dem letzten and wohlgelungensten Teile seiner Arheit mit bestem Erfolge dargethan. daß sich wohl vor Aristoteles schon gewisse Keime und Ansätze zu dieser Lehre zeigen, dass diese aber sogar bei Platon nur von der dürftigsten Natur sind, und hat so die Beweisführung Steinthals nach einer anderen Richtung hin glücklich vervollstäudigt. Auch die fernere Bebanptung Gerckes, dass die Schrift von den Kategorien anch ihrem ersten

<sup>2-</sup>λέμρος, und ήρθρον angaschlossen hat, würde wahrscheinlich ihm selbt doch sehr zweichlehaft geworden sein, wenn er die arabische Überliferung sich angeschem hätte; jetzt s. überlies Ber. LXVII. S. 168 ff. De se ferner doch kaum glaublich ist, Arist sollte nicht bemeert haben, daß auch das Pronomen τσέσεις (1457-15 ff.) hat, so kann er, wie auch schon in meiner Ausg. angedeutet ist, dasselbe trots Rhet. III, 5. 1407-19-23 nur zum Nomen (6050) und nicht, wie Steinthal S. 264 will, zum συσθετρας gerechet haben.

<sup>&#</sup>x27;) So folgt doch daraus, dass Xenokrates nur die Kategorien der Substanz und der Relation anerkannte, wahrlich nicht im Mindesten, dass er sie schon von Platon entnommen haben müste und nicht vielmehr ebenso gut erst von Aristot, entlehnt haben könnte.

Teile nach unächt und erst viel später, wahrscheinlich von Androniko verfastt sei, scheint mir darch das von ihm für dieselbe Beigebrachte nicht im Mindesten erwiesen, und die fernere vollends, dass Platon später infolge der Einwürfe des Aristoteles seine Ideenlehre anfgegeben habe, in dieser Form einer Widerlegung nicht einmal bedürftig, wenn auch ein Körnlein Wahrheit in ihr enthalten sein mag.

Aber freilich auch Apelt, dessen ungleich wertvollere Abhandlung von Döring Woch. f. kl. Ph. IX. 1892 Sp. 282, Zeller Arch. f. Gesch. der Philos. V. 1892 S. 352 f., Snsemihl Berl, ph. Woch. XII. 1892 Sp. 1575-1578 und besonders eingehend von Consbruch a. a. 0. S. 318-324 rezensiert worden ist, hat es versänmt, sich mit Steinthal anseinanderznsetzen, was ihn doch auf einen richtigeren Weg als den von ihm eingeschlagenen hätte führen können. Er sucht gegen Bonitz (vgl. Ber. III. S. 354 f.) darzuthun, dass Aristoteles seine Kategorienlehre aus dem Urteil gewonnen habe, and dass das Seiende (ov), welches durch die Kategorien eingeteilt wird, nichts Anderes als das im der Kopnla and sie selbst mithin die Arten der Anssage im Urteil und die Gattungen der Prädikate seien. Nun haben aber Zeller und Consbruch gezeigt, dass diese beiden letzteren Bestimmungen keineswegt einerlei sind, and dass, was die erstere von ihnen anlangt, die "leere" Koppla keinerlei Einteilnnesprinzip ergieht, während wiederum die letztere dazu ffihrt, dass so nicht alles Sejende, wie es doch soll, unter die Kategorien fällt, sondern nur das prädikative, gerade das am meisten Wirkliche, die Einzelsnbstanz, das τόδε τι oder die πρώτη οὐσία, folglich nicht, da diese immer nur Subjekt, nie Prädikat ist. Und schwerlich ist der Versnch Apelts geglückt, diesen znietzt anfgeführten, schon von Bonitz herrührenden Einwand zu entkräften. A pelt hat, obwohl er den Ursprung dieser Lehre darlegen will, doch dabei nicht nach dem Vorgang von Steinthal das genetische Verfahren beobachtet, von den ältesten Schriften des Aristoteles, dem Kategorienbüchlein und der Topik, zunächst auszngehen nnd von da ans sodann zu untersnchen, ob nicht etwa in der späteren ersten Analytik und erst recht in den spätesten logischen Werken, der zweiten Analytik nud endlich vollends der Hermenie, wenn anders diese, was Apelt sehr mit Unrecht ohne Weiteres als eine abgemachte Sache behandelt, überhanpt von Aristoteles herrührt, allmählich eine immer mehr sich festigende Modifikation der ursprünglichen Auffassnug eingetreten ist. Und so bleibt der glänzende Nachweis Steinthals in voller Kraft, dass dies wirklich der Fall ist, und dass xarnyopaiv in der ursprünglichen und strenger gedachten Anlage der Lehre dem Aristoteles "das Anssagen eines Wortes als eines bestimmten Begriffes, ohne Beziehnug auf seine Stellnug im Urteil, aber mit Beziehnug auf die im Worte gedachte Sache, von der es prädiziert wird\*, bedeutet, so

daß also die Erklärung von Bouitz trotz Apelts Einspruch als wesentlich haltbar erscheint, und dass erst von der ersten Analytik ab "die Erweiterung des Sinnes zum gewöhnlichen Prädizieren allmählich immer fester wird". Und damit erst tritt dann iu der That die ohige Verwirrung ein, die Apelt nicht als solche erkannt hat, und die Kategorieu, die von Hause aus keineswegs, wie Apelt meint, hlofs logischer. sondern ebeuso gut metaphysischer Natur, ja das eigentliche Mittelglied zwischen Logik uud Metaphysik siud, sinken im Widerspruch mit sich selbst nahezu zn bloß logischen Faktoren herab. Im Besonderen enthält die Arbeit Apelts trotzdem viel Vortreffliches, nur muß es zum Tell erst dnrch Modifikation seiner Erörterungen von diesem Gesichtspunkt aus hergestellt werden, und so groß auch die historische Bedentung dieser aristotelischen Lehre ist, so wenig ist mit Apelt (in seinen Schlnisbemerkungen und auch anderswo) an ihre absolute Richtigkeit zu deuken: vou einer solchen ist sie vielmehr weit eutfernt. Denu auch ihreu eigentlichen Grundmangel, der eben zu dieser ihrer verschlechteruden Fortbildung führte, scheint mir Steinthal wahrheitsgemäß aufgedeckt zu haben.

Die Sammlung der auf die Kategorienschrift hezüglicheu Kommentare ist fortgesetzt durch

6) Commentaria in Aristotelem Graeca edita consilio et auctoritate academiae litterarum regiae Borussicae. Vol. IV pars III: Ammonius iu Porphyrii isagogen sive V voces. Edidit A dolfus Busse. Berlin 1891. G. Reimer. XLV, 133 S. Lex. 8.

Aus der großen Masse von Codices hat Busse 5 zur Grundlage seiner Textrezeusiou ausgewählt: D = Laureut. X, 26 aus dem 13., E - Marcian, 225 aus dem 14., F - Paris, 1942 aus dem 14., M - Monac. 222 ans dem 13. oder 14. und V = Vindoh, 139 ans dem 14. Jahrh. D und E sind von Vitelli, F von E. Richter, M von Tramp und Förstemann, V von Diels und Busse verglichen. Der heste von ihuen ist D, dem Busse, so weit es anging, überall gefolgt ist. Doch ist dieser Kodex nicht frei von ziemlich vielen Einschiehseln und unberechtigten Änderungen, und so war denn auch der Nutzen der vier anderen, im Ganzen minder guten, zu einer auderen, aber nuter sich zu der nämlichen Familie gehörigen Handschriften kein geringer. Für die Lemmen erschien sogar die Überlleferung in deu eug verwandten E F als die zuverlässigste. M und besonders V sind überhaupt viel schlechter als F und der freilich sehr nachlässig geschriehene und dadurch verunstaltete E. Vou ähnlichem Kaliber wie V war anch die Vorlage der editio princeps Aldina (p), des einzigeu bisherigeu griechischen Druckes. Der Urheher derselben hat sie aher überdies, wenn anders er nicht, wie

Busses Rezensent Wallies Berl. ph. Woch. XII. 1892 Sp. 1357-1361 mit Recht beschräukend hinzufügt, schon in ihr dies Alles vorfand, durch das Hineintragen längerer Auselnandersetzungen ans David und längerer und kürzerer aus luterpolierten Manuskripten und anderen Quellen verfälscht, dergestalt, daß vielfach doppelte Erklärungen eutstanden sind und vielfach auch sogar die arrekot auftreten. Durch die Entfernung dieser Zusätze ist aber der Text noch lange nicht gereinigt, denn ähnliche Erscheinungen treten sogar in den besten Manuskripten bereits hervor, so auch schou die ἄγγελοι. Busse hat öfter tells durch die Seklusiouspareuthese, tells im Apparat auf sie hingewieseu, ist aber überzengt, dass noch Vieles, was in dasselbe Gebiet gehört, von ihm nicht in dieser Welse gekenuzeichnet ist, hat auch gar nicht die Absicht gehabt, hierin erschöpfend zu seln. Iu dem Supplemeutum praefationis S. VIII-XLV wird über alle bisher bekannt gewordenen Haudschriften uud die lateinischen Übersetzungen ausführliche und geuaue Auskunft erteilt. Wallies teilt eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen mit.

Von ungleich größerer Bedeutung ist die neue Ausgabe vom Kommentar des Alexaudros zur Toplk und eine sie wesentlich ergänzende Abhandlung des Herausgebers:

- 7) Commeutaria in Aristot. Graeca etc. Vol. II. P. II. Alexandri Aphrodisieusis in Aristotelis Toplcorum libros octo commeutaria. Ed. Maximiliauus Wallles. Berlin 1891. G. Reimer. L, 712 S. Lex. 8.
- M. Wallies, Die griechlscheu Ausleger der aristotelischeu Topik. Berlin 1891. Gärtner (Heyfelder). 27 S. 4. (Progr. des Sophieu-Gymn.).
- In der letzteren, welche von Dörlag Woch, f. kl. Ph. VIII. 1891 Sp. 9257 und Sussemih Bert ph. Woch, XII. 1892 Sp. 1483f. angezielt ist, behandelt Wallies zunächt (S. 3f.) die Arbeiten des Thephrastos und des Stratou auf dem Geblete der Topik: Ernterer schrieb eine Vortopik (rep\u00e4 vin v\u00f3rev), über die sich uoch Einiges ausmachen l\u00e4st, was es um so begrefflicher und glanblicher macht, dafs eine Topik sebbet nur Biecher umfaftet; von letzteren f\u00fchrift nach einzige Ctat (bel Alex.) darauf, dafs es aus seiner Schrift nzel\u00fcrigue), von war, dazu kommen seine Belten zupl v\u00fcon \u00e4\u00fcphi\u00fcv\u00fcrig n. von \u00fcon \u00fcon und zel\u00fcrig \u00fc\u00fcrig \u00e4\u00fcrig n. \u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u0

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Laert. Diog. V, 60. Wallles hat darin wohl Recht, daß das Fehlen des Artikels vor τότουν, weniger darin, daßs auch der Pleral προσόμει auffallend sei. Aber seine Vermutung, daßs τότων νου προσόμεια abzutrennen und mit dem folgenden τερὶ τοῦ τουμβέρτρότος-τόλου zu verbinden sei, hätte

Darsof bespricht er S. 4f. die wenigen Spuren, die um (eben wieder bid Alex ) von den, so viel wir siesen, klüssen Auslegern der aristot. Top. Herminos und Sotion, gehlieben sind. Dann folgt die eigentliche kritische Erörterung über den Kommentar des Alexandres selbst und liber die nicht mehr und die noch namhaft zu machenden byzantinischen Ausleger (S. 5-27): letztere sind Iohannes Izalus aus der 2. Hälfte den 11. Jahrh. mit welchem der Verf. der von Peeudo-Alex, in soph. el. Sohol. 320b 43f. citierten iktyrjøsse die chy Rokaksundy wohl etwa gleich-seitg war, und der allerspiktetes Leo Magentinus aus der Mitte des 14, Jh.

Die Herausgabe, um nunmehr auch diese mit heranzuziehen, über welche ein kurzer Bericht im Litt, Centralbl. 1891 Sp. 1350 und von Susemihl in d. Berl. ph. Woch. XIII. 1893. Sp. 523 f. steht, war ein sehr schwieriges Unternehmen, welches Wallies mit methodischer Meisterschaft und ausharrender Sorgfalt und Gründlichkeit ansgeführt hat. Denn die Sache war eine recht verwickelte, sowohl was das Verhältnifs der Handschriften zu einander als auch zu der von Musnens besorgten editio princeps Aldina (a), der einzigen früheren Ausgabe, anlangt, und von der richtigen Beurteilung dieser Sachlage hängt wieder die dessen ab, wie weit das Überlieferte wirklich von Alexandros unverfälscht und unverkürzt herrührt. So kommt denn Wallies in den Stand einerseits die Annahme von Brandis Üb. d. Reihenfolge der Bücher des aristot. Organons, Abh. der Berl, Akad. 1833 S. 297 f., daß schon den ersten vier Büchern in dieser Hinsicht nicht ganz zu tranen sei, im Wesentlichen zurückzuweisen (Abh. S. 5 f. Ausg. Pracf. S. V), andererseits aber die Meinung desselben Forschers, daß wir doch auch in den vier letzten kanm minder als in jenen bei Weitem znm größten Teil das wirkliche Eigentum des Aphrodisiers besäßen, sehr erheblich einzuschräuken,

Die fünf ältesten und wichtigaten, ja für die vier ersten Bücher tat allein in Betracht kommenden, aus dem 13. Jahrh. stammenden Handschriften sind A B D F P (Paris. 1843 und 1917, Vatic. 270, Laur, LXXXV, 1, Paris. 1874), von denen D die beste, P die nikdntbete ist, A mehr mit D als mit P übereinstimmt, endlich annähernd sin Ähnliches anch von den beiden etwas jüngeru und gleichzeitig entstandenen Zwillingen B F gilt, von denen eben um dieser ihrer großen gresseitigen Ähnlichkeit willen, F ubenentte gleasen ist. Sie stammen

dech höchstens dann eine gewiße Wahrscheinlichkeit, wenn vörme hinter ressenze überliefert wäre. Überdies aber vermag wenigstens ich bei einer Pomsachrift unter dem nackten Tiel Hogssigne im Nichte zu denken, und wan in den Verweichnissen der aristot. Schriften bei dem Anon. (Hogyah.) So. 127 γεροσορίων α und bei Plodem. No. 665 γεροσίμα 7 steht, so hat dafür La. Di. No. 138 velübenter zosporiga δ. Doch s. Ber. LXXV. S. 37.

alle ans demselben Archetypos, ebenso bereits die von dem genannten Iohannes Italus, der in seinem Kommentar zum 2. bis 4. B. lediglich den des Alexandros ansschrieb und daher von einigem textkritischem Wert für den letzteren ist (s. die Mitteilungen im Snpplem, prasfationis S. XLVII-L), benutzte Handschrift und auch diejenige, ans welcher die zahlreichen Entlehnungen aus letzterem bei Suidas entnommen sind Auch a geht in den vier ersten Büchern und im 8. anf ein ähnliches Exemplar wie P zurück. Von P sind alle jüngeren Codices abhängig mit Ansnahme von H (Paris. 1832), der nur bis ins 4. B. reicht, und N (Nsapol, 321), die wiederum einander sehr ähnlich sind und, wie die Überschrift ἐξήγησις κτλ, ἐκ τῶν τοῦ 'Αφροδισιέως 'Αλεξάνδρου besagt, durchweg nur Anszüge enthalten. Von den vier letzten Büchern haben wir dagegen überhanpt nur Auszüge, nnd nur ans solchen ist allem Anschein nach bereits das in Suidas Übergegungene geflossen. Aber im 5, bis 7, sind a N viel umfänglicher als ABDP, and anch im 8. findet sich einiges a N ansschliefslich Gemeinsame, ganz vorwiegend aber stimmt hier a mit P überein, indem 15 ganze Kapitel nur dort und hier sich finden. Nachdem also Musnens im 5. bis 7. B. einem N ähnlichen jüngern Kodex wegen der größeren Reichhaltigkeit gefolgt war, kehrte er im 8. ans dem gleichen Grunde, jedoch nicht ohne Kontamination, zn seiner ursprünglichen Vorlage zurück. Unter jenen 15 Abschnitten befinden sich nun zwei Proömien, von denen natürlich nnr das eine von Alexandros selbst sein kann, alle übrigen Stücke sind entschieden ächt11), wie denn ans ihnen anch mehrere Exzerpte im Suid. stammen, dagegen kein einziges ans der a N eigentümlichen Überlieferung. Schwerlich ist denn anch die letztere im 5, bis 7, B, anders entstanden als der Text von N im 8., und dieser besteht seiner größeren Hälfte nach ans der Hineintragung von Scholien aus späteren Auslegern, die daher anch nicht in die Ansg, anfgenommen, sondern in der Abh. S. 10-23 mitgeteilt sind. Während nun ferner die übrigen Codices von ähnlichen Erscheinungen frei sind und in ihren lückenhaften Anszügen fast nichts nachweislich dem Alexandros Fremdes enthalten, hat bereits Brandis innerhalb der beiden letzten Bücher im Text a N Doppelscholien entdeckt, aber lange nicht alle, und sie sind ebensogut innerhalb des 5. und 6. reichlich vorhanden, nur dass sie hier nicht ansdrücklich dnrch vorgesetztes zie to auto oder étépou oder alles kenntlich gemacht sind. Zn ihnen gehört anch ein Abschnitt im Anf. des 5., in welchem sogar, wie schon Franz Patricins bemerkte, wiederum die Engel vorkommen und des Porphyrios II svrs povaí citieri werden. Er ist ans dem Kommentar von Leo Magentinns, welcher aus

<sup>11)</sup> Gerade das Gegenteil berichtet Döring!

anderen Vorlagen als Alexandros zusammengeschrieben ist, und ans diesem rihrt noch manches Andere her, was Wallies in der Anse, in doppelte eckige Parenthesen setzt, während er die sonstigen zweifellos eingeschohenen Douhletten und Zusätze in einfache eingeschlossen hat. Aber anch vieles Anderweitige, welches die sprachlichen oder sachlichen Merkmale fremden und spätern Ursprungs nicht sicher an der Stirne tragt, ist doch verdächtig, and Wallies zeigt, dass selbst da, wo die ausführlichere Fassung in a N der nrsprünglichen näher zn stehen scheint als die dürftige in ABDP, oder wo von Erklärungen in a N sich wenigstens ein oder mehrere Stücke in ABDP finden, dennoch die größte Vorsicht gehoten ist. Kurz, wenn er es anch nicht nnumwunden ausspricht, so leitet doch seine ganze Anseinandersetzung daranf hin, dass mit voller Gewissheit kaum irgend etwas von diesem Allen dem Alexandros zuznsprechen ist. 12) Sehr vollständige Anskunft üher alle bekannten Handschriften, über die Aldina und die lateinischen Übersetznngen giebt er im Snppl. praef. S. XVI-XLVII, Prohen aus dem Kommentar des Iohannes Italns in der Ahh. S. 24-27. Mit Wahrscheinlichkeit vermntet er (Praef. S. IX), dass dieser denselben auf die vier letzten Bücher desshalb nicht ansdehnte, weil doch wohl anch ihm für diese ans dem des Alexandros nur noch Exzerpte vorlagen.

Wir wenden uns zur Metaphysik:

- O. Apelt, Beiträge zur Erklärung der Metaphysik des Aristoteles. Beiträge u. s. w. (s. No. 5) S. 217—252. Vgl. Zeller Arch. f. Gesch. der Philos. V. 1892 S. 553—555.
- I, 5. 987° 26 übernetzt Zeller in dem No. 1 aufgeführten Berichtt δeirs zpürov ünfepgus voit dool võ δenkánnov: "weil das Doppelte merst der Zwei zukommu" und schützt so das zpürov gegen Göhelis Änderungsvorschlag (a. Ber. LXVIL S. 95).— 6. 987° 4 soll δal võ tvoirov nach Apelt "ans Gigendem Grunde hedenten. Mir scheint der Gedankenzusammenhang zu verlangen, daße man es mit Bonitz und Zeller Arch. V. S. 553 auf das Vorhergehende bezieht, aber dies "demgemäß" dann genamer so erklärt: weil Platon erstens aus seiner Beschäftigung mit Herskeitos die Überzengung gewonnen hatte, daße et von den Sinnesdignen keine Erkenntnis gebe, und zweitens aus dem

<sup>&</sup>quot;) Der Bericht im Centralbi. "Pür das 5. bis 7. B. nimmt der Hersucher, so weit a N Besseres und mehr bieten, dies in seinen Text auf", berüht auf der Notiz Praef. S. XIV: "in illeis autem V—171, is quibus a N diersum ab reliquiz codicidous memoriam segunatur... is quae auf melbira auf prisora a N xelatere videlmare, resipren em debletari," das ist aber nur von der eigentlichen, kleinen Textkritik gemeint, sofern a N aus einem andern arbettypos sich herlieten als A B D P.

Anschlnis an Sokrates sodann die, dass die Erkenntnis in der Begriffshestimmung bestehe. - 23. Im Gegensatz zu Göbels Änderungsvorschlag (s. Ber, LXVII a. a. O.) fast Zeller Arch, IV. S. 147 xd μή ἔτερόν γέ τι δν λέγεσθαι εν so anf: "und daß das εν nicht hloßes Prädikat eines von ihm selbst verschiedenen Realen sein soll". - III, 2. 9982 6. Apelt hebt richtig gegen Schwegler und Kirchmann hervor, dass onusia hier die mathematischen Punkte hedentet. -4. 1001b 13f. Apelt stellt die Lesart von Ab mit folgender Interpunktion her: αλλ' εί δή ούτως, θεωρεί φορτικώς, womit denn auch Christs Konjekturen zu Z. 15 fallen. - IV. 2. 1003b 13. [cmorfun; έστι θεωρήσαι μιας!? Apelt, da es sonst, nm Konstruktion zu gewinnen. entweder Z. 12f. τά-λεγόμενα oder ἐπιστήμη-μία mit Streichung von θεωρήσα heißen müßte. - 20 ff. Nach Schuppes Vorgang stellt Apelt (s. anch dens. S. 179 A. 1) gleich Natorp (s. Ber. LXVII a. a. O.) mit Recht Z. 22 das handschriftliche τά τε her nnd faßt, indem er τῷ γένει mit μιᾶς verhindet, die Stelle richtig so anf: "daher ist es anch Sache einer und der nämlichen Wissenschaft mit der des révoc. d. i. des ov n ov. dessen Arten und Unterarten zu hetrachten", vgl. Z. 34 f., we man den Dativ ebense wie hier mifsverstanden hat: sic mit dem Dativ fehlt überhanpt hei Bonitz im Ind. Ar., Apelt gieht noch ein paar Belege. - 28 ff. Apelt hat zwar ganz Recht darin, dass Alexandros and Bonitz fälschlich to ov xal to av als Subjekt von οδ γωρίζεται betrachten und der Gedanke vielmehr δ άνθρωπος xxi ό ων ἄνθρωπος verlangt, aher wie dies Snhjekt aus den überlieferten Worten herausgepreist werden könnte, vermag ich nicht abzusehen, auch erwartet man so doch wohl Z. 29 rap statt 6'. - 3. 1005b 5 axocorus halt Apelt für verderbt und vermntet zweifelnd ήκοντας oder άγνοούντας, bringt aber anch noch einen andern Anstofs an dem Satz 2. 67a - 5. Interv hei. Seine Anstöße scheinen mir richtig zu sein, aher nicht seine Lösnngsversnche, erstere vielmehr darauf hinznführen und ebendamit anch sich zu heben, dass dieser ganze Satz, wie Christ und nach ihm Zeller urteilen, nicht hierher gehört, mag man ihn nun mit Christ dem Verf. des 2. B. (a) beilegen oder trotzdem mit Zeller für ächt aristotelisch erklären. - 5. 1010b 33-35. Apelt will zal aven alebistas mit zu dem Relativsatz ziehen. Zeller zeigt, dass es vielmehr mit pr givat zn verhinden ist. So bat es anch schon Bonitz, wie jetzt seine Übers, zeigt, gefast und mit Recht daher hinter alobiosoos wie hinter αίσθησιν ein Komma gesetzt. Warum Aristot. μή είναι vor und nicht hinter den Relativsatz stellt, ist leicht ahzusehen, da & hier den Sinn von καίπερ hat. - 7. 1017b l. 3. Apelt legt dar, wie die Interpolationen onto und ontos (letztere nicht in Ab) entstanden, und hält anch 7f. xal-γραμμής für eine solche, oh mit Recht, lasse ich dahin-

gestellt. - V, 11. 1019a 1-4. Apelts Versuch zu zeigen, dass hier Platons Tim. 34 D gemeint sei, hat mich nicht üherzeugt, und ich sehe daher doch keinen audern Ausweg, als hei der Deutung auf die Idealzahlen stehen zu hleiben, kann aher hier auf diesen Gegenstand nicht eingehen. - Apelts gute Bemerkungen üher V. 15 lassen sich in kurzem Auszug nicht wiedergehen. 1021a 5 f. verbessert er auf Grund der Lesart von Ab δ γαρ άριθμός σύμμετρον, κατά μη σύμμετρον δὲ ἀριθμόν οδ λέγονται richtig δ-σύμμετρος (80 E), κατά μή συμμέτρων δὲ ἀριθμοὶ οδ λέγονται, nur daß, wie Zeller mit Recht bemerkt, das erste σύμμετρον faglich bleiben kann. - VI, 1. 1026a 14 verteidigt Apelt γωριστά gegen Schweglers allerdings nicht unbedeukliche Änderung αγώριστα, aber er hat die Schwierigkeiten nicht genügend erkannt, welche der überlieferten Lesart im Wege stehen, s. Ber. LXVII. S. 91, A. 14. -2. 1026b 10 ff. wird von ihm zuerst richtig erklärt. - Dagegen sind seine Erörterungen üher 3. 1027a 29f. im Gegensatz zu der verfehlten Behandlung dieser Stelle hei Bonitz zwar sehr lehrreich, wenn er aber άνω für άνευ vermutet, so scheint mir dies durch die Belege im Ind. Ar. 68b 47 ff. noch lange nicht sprachlich gerechtfertigt, auch wäre dies άνω hier doch wohl recht üherflüssig. Andererseits hezweisle ich aher auch, dass was Zeller in den Worten sucht: "ohne dass sie desshalb wirklich zu eutstehen und zu vergehen brauchen" so ausgedrückt werden konnte, uud glaube daher, dass uur die "etwas gewaltsameu" Besserungsversuche Christs ührigbleihen. - VII, 9. 1034a 17 vermutet Apelt "sinnreich, aher doch schwerlich ganz hefriedigeud", wie Zeller mit Recht urteilt, κινείται τὸ πύρ. - 11. 1037a 9 will er das in Ab fehlende zal vor σῶμα tilgeu, was mich ebenso weuig wie Zeller üherzeugt hat. - 17. 1041a 14ff, giebt er dagegen wieder die richtige Erklärung. -IX. 3, 1047a 9, Errey the oloverst Apelt für Ert by, viel zu gewaltsam, gut Kod. F ἔτι ὡς (nāml. πέφυκε), s. Ber. LXVII. S. 97. Im Übrigen sind Apelts Bemerkungen üher die ganze Stelle 10 ff. vortrefflich. - 1049<sup>a</sup> 28 verhessert er καθόλου gut iu καθ' οδ. — Über seine Bemerkungen zu 9. 1051a 21-33 und seine Konjektur 31. leig f. did euthalte ich mich hier des Urteils. - X, 3, 1054a 22, πέφυχεν δσα f. πεφυχός zai Apelt, [πεφυκός-Εν]? Zeller. Eines von Beidem wird man billigen müssen. - 6. 1056b 3ff. Dass Apelt alle Schwierigkeiten dieser Stelle beseitigt hätte, uimmt er selbst uicht au. Jedenfalls hat er gezeigt, daß Christs Interpunktion Z. 28ff. mit der Tilgung von ook schwerlich das Richtige getroffen hat; oh durchweg Apelts Auslegung, ist eine andere Frage. Zeller meint, άπλῶς πολύ möge ein ungenauer Ausdruck für dasjenige sein, was uns schou für sich genommen den Eindruck einer großen Zahl macht. - XI. 5. 1062a 16. rzord f. rouro Apelt (mit Recht). - XIII, 7. 1081a 12ff. wird von ihm richtig so konstruiert, daß

in Z. 15f. ai deyai xai tử στονχτία Σέρννται τοῦ ἀροθμοῦ cửva das Shipkit uur ai dayai, dasgegen tử στονχτία τοῦ ἀροθμοῦ Frādikat ist nnd xai "aatch bedeutet. — Nicht minder richtig zeigt er 10529 36 gegen Schwegler und Bonitz den wahren Sinn von xατὰ μαρθατ; "cinzeln für sich, grewssermassen in getrennten Portionen". — XIV, I. 10579 24 vermutet er anch wohl richtig xai f. ἐx. — Endlich kann ich gleich Zeller lim darin nur heipflichten, daß mit dem Łάγτνο 2. 10539 21 nicht mehr, wie im, Vorherspehenden, Pitatons Sophistes (237 A) gemeint ist, so daïs es sich hier nicht sowohl um eine Behanptang von Piaton selbst, sondern von Piatoukern handeln dirten.

Die nene Ausg. vom Komment. des Alexandros und Pseudo-Alexandros

10) Commentaria in Aristotelem etc. Vol. I. Alexandri Aphrodisiensis in Aristotelis Metaphysica commentaria. Ed. Michael Hayduck. Berlin 1891, G. Reimer. XIII, 920 S. Lex. 8.,

üher welche sich ein kurzer Bericht im Litt. Centralhl. 1891 Sp. 1349 f. und von Susemihl in d. Berl. ph. Woch. XIII, 1893. Sp. 583 f. findet, beruht namentlich auf dem von Bonitz vorzugsweise benutzten, einer ernenten Kollation nicht unterzogenen Cod. Paris, 1876 (A) aus dem 13. Jahrh. nnd den heiden nen verglichenen Handschriften, dem Hauptkodex der Metaphysik Ab, Lanrent, LXXXVII, 12, welcher hier mit L bezeichnet ist, ans derselhen Zeit, und Amhros. F 113 aus dem 15. Jahrh. In L ist jedoch der letzte Teil p. 700-837 von einer sehr jungen Hand geschrieben, und F konnte zu Anfang von Hayduck noch nicht henntzt werden, vom 13. B. ah sind aus ihm. da er vom 10. B. an eineu hloßen Auszug euthält, nur die ersten Seiten als Probe im Supplementum praefationis S. XI-XIII wiedergegeben. Nicht neu verglichen ist anch der partienweise von Bonitz und uach ihm anch hier nach Kollationen von Brandis verwertete Coislin, 161 ans dem Ende des 14. Jahrh. - C (hei Bekker Ib, bei Susemihl in deu Ausgaben der Politik, der großen Moral und der Ökonomik P2). Der in A M fehlende Anfang ist wie bei Bonitz aus L ergänzt, der auch in L nicht vorhandene Schlin's wie hei jenem aus C, (nur aber bei Haydnck mit einiger Beihülfe vou F), wohei jedoch die znm Teil gar nicht unwichtigen Berichtigungen der Kollationen von Brandis, welche ich nach eigener Vergleichung im Philologus XXX. 1870 S. 423 mitgeteilt habe, nicht hätten außer Acht gelasseu sein solien13). F stimmt zu Anfang

wesentlich mit L überein, und beide liefern zu den Lücken in A erhehliche Ergänzungen, von denen sich die meisten anch in der Übersetzung von Sepulveda (S) finden, welche vom 3. B. ab mit L F im genanesten Einklang steht. Bis in den Anfang dieses Buches hinein hieten dagegen LF eine von AS ganz verschiedene Rezension dar, welche teils starke Verkürzungen, teils starke Erweiterungen durch fremde, teils gute, teils schlechte Zusätze, teils Vertauschungen der Vnlgata mit solchen anderen Scholien in reichem Maße enthält und das Werk eines späteren, vermntlich nach Asklepios lebenden Anslegers ist. Bis hierher hat daher der Herausgeber nur die einfacheren Varianten aus beiden Codices dem Apparat eingefügt und diese jüngere Rezension besonders unter demselben drucken lassen. F weicht auch hernach noch öfter von der Vulgatredaktion ah. Durchweg mit A verwandt ist M = Monac, 81 aus dem 16. Jahrh., den Bonitz nach eigener Vergleichung und Hayduck, der ihn stellenweise aufs Neue dnrchmnsterte, zur Ergänzung für A. mit herangezogen haben. In Bezug auf die Frage nach dem Ursprang des Kommentars vom 6. B. (E) ab schliesst Havduck sich natürlich an Frendenthal (s. Ber. XLVI S. 248) an.

Von einer bisher noch nicht veröffentlichten Mischredaktion des zweiten Buches der Psychologie ist eine Sonderausgabe erschienen:

11) Aristotelis de anima liher B. Secundum recensionem Vaticanam edidit Hugo Rahe, Berlin 1891, W. Weber, 34 S. 8, (Gratulationsschrift der Bonner philol. Gesellsch. an Usener zu dessen 25 jähriger Lehrthätigkeit in Bonn),

welche von Basse Beri. ph. Woch. XII. 1892 Sp. 549-552 rezensiert

tilgen). 36, 814] 814 82 (aufzunehmen). 833, 12. xai prius om, 28. to 3 (sic!). 36. zai îv] îv oùv (was also aufzunehmen war). 834, 3. zai bis. 4. îxeivatc. 5. τοσαϋτα οδδί τοιαύτα, 17, στίγου. 19, λέπερθαι (sollte Psendo-Alex, wirklich so geschrieben haben?). 23. δακτύλοι, 32, τε om, (ist also zn tilgen). 33. εν μέν (was Haydnck aus Konjektur hergestellt hat). ἀρχής τοῦ στίχου (was natürlich wieder in den Text zu setzen war). 835, 12. τὸ πλήθος, τὸ σκότος, τὸ ἄρτιον (was Bonitz und Hayduck auch durch hloße Konjektur hätten finden sollen). 27. τοῦ om. (ob mit Recht?). 32. οῦτε ώς τελικά οῦτε ώς ὑλικά, sed οῦτε ος τελικά caeruleo pigmento oblitterata (was also statt Haydneks Note einzusetzen ist). 35. sò corr., èv pr. 836, 11. zavta taūta. 13. tò sòbò xai tò πλατος pr., sed πλατος oblitteratum et διαλόν primum codem atramento superscriptum, deinde caeruleo oblitum est. Da Hayduck Ib im Apparat einige Male citiert, durfte er mindestens nicht unterlassen, seine Leser darüber zu belehren, dass dies derselbe Kodex wie C ist. Dass die Akademie ihn nicht hat vergleichen lassen, ist vermutlich üherhaupt zu hedauern; mindestens würde dies doch wahrscheinlich die Mitbenutzung eines so jungen Produkts wie M entbehrlich gemacht haben.

worden ist. Bekanntlich fand nämlich Torstrik in dem Hauptkodex dieser Schrift E (Paris, 1853) die Reste eines anderen zweiten Buches nnd fügte sie seiner Ansgabe bei. Später entdeckte er dann in P-Vatic. 1339 (aus dem 13. nnd 14, Jahrh.) eine dritte Form ebendieses Buches, und diese ist es, welche jetzt von Rabe nach der Vergleichung von Torstrik und Man genan wie sie dort erscheint, ohne Besserungsversnehe, nur mit Hinzufügung der Varianten aus dem wahrscheinlich im 13. Jahrb. lebenden Sopbonias, welcher schon derselben Redaktion folgte, unter dem Text veröffentlicht ist. Nennen wir sie γ, die gewöhnliche α, die in E teilweise erhaltene β, so ist γ ans α nnd β zusammengeschweist, und Rabe weist genaner nach, so weit es noch möglich, was hier ans der einen und was ans der anderen Vorlage entnommen ist, nnd zwar war der für α beuutzte Kodex verwandt mit S (= Lanrent. LXXXI, 1, s. Rhein. Mus. XL, 1885 S, 565 f, Ber. XLVI S, 242) und äbnlichen Manuskripten. Über das Verhältnis von 8 zu a aber urteilte Torstrik anfänglich so, dass β die spätere, aber anch noch von Aristot. selbst herrührende Bearbeitung sei, nachmals (Litt. Centralbl. 1877 Sp. 1463) dagegen hieit er beide nnnmehr "für gleich anthentisch, wenn sie auch beide nicht auf Aristoteles' Hand zurückzuführen sind." Rabe. der richtig darthnt, dass keine von beiden eine Paraphrase der anderen sein kann, vertritt die Meinnug, dass vielmehr a die aristotelische Fassung, 8 eine Umbildung derselben durch einen der älteren Peripatetiker sei. Busse verteidigt gegen ihn Torstriks spätere Ansicht. beide ständen als parallele Bearbeitungen des ursprünglichen Textes dem aristotelischen Original gleich nahe. Dagegen ist nun aber Folgendes zu sagen. Torstrik selbst ist zu dieser späteren Anffassung durch die inzwischen gewonnene Überzengung gelangt, dass Manches in diesem Original teils überhanpt nicht, teils wenigstens nicht in solcher Anordnung gestanden baben kann, was sich in diesen beiden sachlich so gut wie gar nicht verschiedenen Redaktionen findet. Wären sie nun also unmittelbare Bearbeitungen desselben durch zwei Peripatetiker, so müßten doch wohl die Abweicbungen von einander weit größer sein: der eine müßte doch wohl ans dem anderweitigen Material anfgenommen und an anderer Stelie anfgenommen haben, was der andere wegließ oder an anderem Platze unterbrachte, das ist aber nirgends der Fall. Es bliebe also nnr noch, das α und β verschiedene Redaktionen der ältesten peripatetischen Bearbeitung seien, der bald die eine und bald die andere näher gekommen wäre. Allein es müßte doch sonderbar zugegangen sein, wenn sich jene gar nicht, sondern nur diese beiden Abweichungen von ihr nnd vorzngsweise gerade nur die eine (a) fortgeoffanzt haben sollte, wenn es auch nicht geradezu nnmöglich ist. Daher gebe ich lieber Rabes Meinnng mit der Modifikation meinen Beifall, dass ich

am den von ihm dargelegten Gründen a für jene älteste peripatetische Bearbeitung, 3 für eine immerhin noch ams der älteren Alexandrinerzeit stammende Ummodelung derselben halte. Mit der Donblette des 7. B. der Physik und von de part. an. 691<sup>5</sup>28—694<sup>5</sup>27 wird es wohl shalich steben.

Ans dem Jahr 1890 habe ich (s. Ber. LXVII S. 109) nachznholen:

12) Aug. Stapfer, Kritische Studien zu Aristoteles Schrift von der Seele. Landshut 1890. 34 S. 8.

Im ersten Teil dieser tüchtigen Arbeit (8, 7-12) macht Stapfer die Forderung geltend, dass man in Zukunft in Bezug auf Orthographie und Flexion überall diejenigen Formen in die Ansgaben aristotelischer Werke einführe, welche als die zur Zeit des Aristoteles als die allein üblichen inschriftlich beglaubigt sind, wozu jetzt namentlich Meisterhans' Gramm, der att. Inschriften eine begneme Handhabe darbiete. dais man also durchweg μικρός und μικρότης, ττ und nicht σσ, die kürzeren Komparativformen anf ους und ω, πλέον, δυοίν als Genetiv und Dativ, τήνεσθαι, γεγνώσχειν, μέγρι, ένεχα schreibe 14), auch αύξω and nicht αὐξάνω. und dass man die betreffenden Varianten nur in Gesamtansgaben vermerke. Weniger einverstanden bin ich damit, wenn er es vorzieht, bei der Zulässigkeit mehrerer Formen eine derselben konsequent festzuhalten 15). Im zweiten Teil (S. 13-17) erläntert er, warum in Bezug auf Accent, Vertauschung von η and ει, η and ι, η and αι, o und ω u. dgl. die Handschriften gar keine Auktorität haben. Im dritten (S. 18-34) liefert er den bisher noch nicht geführten Beweis für die allgemeine Annahme, dass von den Codices der Psychologie E aus einem anderen Archetypos stammt als STUVWX, and legt dar, dass ein Versuch. das Verhältnis der letzteren Manuskripte unter sich zu bestimmen, ohne erneute Vergleichung derselben hoffnnngslos ist, eine solche zu diesem Zweck aber anch nicht der Mühe wert sein würde. Er schlägt daher mit Recht vor, für die Übereinstimmung aller ein gemeinsames Zeichen M setzen: ich meinerseits würde dazu nach meiner Art II2 empfehlen und im 3. B. für die Übereinstimmung von E L das Zeichen II1. Noch

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Indessen sind ja nach Meisterhans jene kürzeren Komparativformen in der klassischen (!) Prosa nur "fast" ausnahmslos, övolv nur bis 229, dann 100 Jahre lang övolv gebräuchlich, und ob övozev nicht schon bis in die Zeiten des Aristoteles hinaufrückt, ist fraglich.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Es begegnet Einem doch auch heutzutage, dass man in demselben Bache abwechelnd "anderen, andren, andern", oder "Thüre" und "Thür", "Christ" und "Oberst", "Erfolges" und "Erfolges", "dies" und "dieses" und del, mehr schreibt. Man halte sich also lieher hier an die beste Überlieferung.

Jahresbericht für Alterthumswissenschaft, LXXV, Bd. (1893. L)

verspricht er künftig zu zeigen, dass die Korrekturen in E von jüngerer Hand nach dem Archetypos von  $\Pi^2$  vorgenommen seien.

13) Hans Poppelrenter, Zur Psychologie des Aristoteles, Theophrast, Strato. Saarbrücken 1891. 52 S. 8. (Gymnasialprogramm) giebt eine ansehnliche und anerkennenswerte Berichtigung und Ergänzug der bisherigen Untersuchnngen. In Bezug auf Aristoteles (8. 5-35) erklärt er sich freilich mit Nenhänser (vgl. Ber. XVII S. 265 fl.) darin einverstanden, dass dieser die Sinnesorgane als bis zum Herzen laufende Kanale angesehen habe. Er kennt die gute Diss. von Denbowski (s. Ber. XXX S. 41 ff.) nicht, er kennt seltsamerweise16) and nicht meine Berichte (XXXIV S. 31 A. 34, XLVI S. 243, 246, vgl. jetzt besonders LXVII S. 105 f.) und meine Erörterung Rhein. Mus. XL 1885 S. 583-587, aus deneu hervorgeht, warum ich mich dieser Ansich nur mit einer erheblichen Modifikation anschließen kanu. Diese Modifikation hindert mich aber nicht, seinen eigenen Ergebnissen beizutreten ich glaube vielmehr, dass er mit bestem Erfolge gezeigt hat, wie sehr Aristoteles zwar in der That nicht blofs die Notwendigkeit der Vereinigung aller Sinueseindrücke in einem Centralorgan zuerst erkant. sondern auch diese Notwendigkeit für die Erklärung nuseres Seelenlebes mit größter Dentlichkeit nachgewiesen hat, und zwar dergestalt, daß von diesem Centralorgan, wie Nenhäuser richtig gegen Banmker geltend machte, auch die ganze Sinnesthätigkeit ihren subjektiven Allgangspunkt nimmt, wie wenig aber andererseits die Annahme Neuhäusers richtig ist, dass die Umsetzung der Eindrücke in psychische Enpfindungen von Aristoteles erst in dieses verlegt und seine Lehre daher bereits ein vollständiges Analogon zu den Empfindungsnerven sei. Eit Analogon zu diesen ist sie vielmehr uur in entfernter Weise, gerade det Hauptpunkt fehlt, indem bei ihr an die Vermittelung blofser Reize zun Centrum gar nicht gedacht ist, wie denn die reizaufnehmenden Teile der Organe (z. B. die Netzhaut) dem Aristoteles ja noch unbekannt sind. Er hat sich das Problem, wie aus dem bloßen Eindruck die wirkliche Wahrnehmung entsteht, noch gar nicht bestimmt vorgelegt. Er begleitet den Akt der Wahrnehmung uur vom Objekt durch das Mediun bis zum äußeren Organe, in welchem für ihn schon die Empfindung beginnt, indem dieses mit seiner zum Centralorgan führenden Verbindung uud mit dem zugehörigen Teile des letzteren für ihn nur ein einziges Ganzes ist, als dessen einziges und einheitliches und momentanes Erzeugnis die Wahrnehmung erscheint, und welches in jedem dieser drei

ia) Ich sage "seltamerweise". Denn diese Berichte erscheinen deh zum Nutzen der weitesten philologischen Kreise nad sollten daher billigerweise in jeder Gymasalabibliothek gehalten werden.

Glieder Träger psychischer Empfindnng sein kann, da für ihn mit dem Übergang des änseren Eindrucks in das Organ die Wahrnehmung, insofern sie als blofses Bild des äufseren Gegenstandes genommen wird, bereits fertig ist and diese fertige Wahrnehmung eben anr noch zam Centralorgan fibertragen wird 17). Hier erst entsteht allerdings das Bewußtwerden der Wahrnehmnng, welches Aristoteles jedoch mit einem bloßen Wahrnehmen des Wahrnehmens verwechselt. Wenn aber Poppelrenter nach diesem Allen es nur für einen scheinbaren Widerspruch zu halten scheint, daß sogar dieses Psych. III, 2 i. A. im Gegensatz zn de somn. 2, 455 a 12 ff. nicht erst dem Central- oder Gemeinsinn, sondern hereits den Einzelsinnen heigelegt wird, so kann ich hlerin nicht beipflichten: ich erkläre mir die Sache vielmehr hente noch ebenso wie im Ber. XXX S. 43. Desto mehr bin ich, wie mlt dem Gesamtresultat des Verf., das ich im Vorstehenden meistens mit dessen elgenen Worten wiedergegeben habe, so anch mit seinem Urteil einverstanden, daß der Fortschritt des Aristoteles nicht allein über alle anderen früheren Denker, sondern anch fiber Platon hinaus Immer noch groß genng bleibt.

Dass Theophrastos in diesen Fragen nirgends von Aristoteles abgewichen zn sein schelnt, legt Poppelrenter S. 35-43 dar. Anders steht es, wie er S. 43-52 anseinandersetzt, mlt Straton, der zwar, wie er zeigt, keineswegs ein bloßer Sensnalist war, aber doch die aristotelische Zerlegung der Menschenseele in verschiedene Teile verwarf. die ganze einheitliche Seele für sterblich erklärte und die Vernnnft der Sinnesthätigkeit, aber allerdings anch diese jener näher rückte und den Hanptsitz der Seele nicht in das Herz, sondern in das Gehirn, nnd zwar zwischen die helden Angenhranen verlegte. Straton schrieb in der That den einzelnen Sinneswerkzengen nur die Pähigkeit zu, den änfseren Eindruck aufzunehmen, welcher erst durch dies Centralorgan in psychische Empfindung amgesetzt wird, und während Aristoteles überall nur den Hineinweg in das Centrum Ins Auge fasst, berücksichtigt Straton auch schon die Projektion der Empfindungen, den Rückweg zur Peripherle und von da nach anssen hin, wenn er anch üher die Art dieses Vorgangs natürlich ebenso nnklar bleiht, wie wir es noch hente sind. Straton hat also wirklich ein vollständiges Analogon zum Nervensystem aufgestellt: man hraucht ehen nur an die Stelle des πνέδμα, welches er als Träger und Vermittler beibehielt, die Empfindungsnerven zu setzen. Auffallig ist es, dass er es nicht schon selber gethan hat, da er doch mit

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Sehr richtig bemerkt Poppelreuter S. 9 f., dass dies damit zusammenhängt, das Aristoteles die von Protagoras und Demokritos erkannte, für Platon festgehaltene Subjektivität der Wahrnehmungen so gut wie ganz wieder fallen läst.

dem Entdecker der Nerven, dem Arzte Herophilos, ohne Zweifel in Alexandreia längere Zeit zusammenlebte. Poppelreuter hebt diese Thatasche herore<sup>13</sup>, versucht aber keine Erklärung. Mir sit se das Wahrscheinlichste, dafs diese Lehre Stratons die ältere war und des Herophilos bet dieser seiner Entdeckung mit beelnflüste.

Es erübrigen noch Poppelrenters Vorschläge zur Textverbesserung: Psych. III, 12. 435a 2. τόπφ. άλλ' οίον aus S (S. 17. A. 2). De sens. 2. 437b 10. avaxláges, ènci (S. 21. A. 1). 7. 449a 3. Neuhansers Vermntnng <uh> αἰσθάνεται empfehle sich sehr (S. 22, A. 1). De insomn. 3, 461 b, 26, 8 (wc. Punkt hinter route and 27 62 f. uh? Havdnck) and 28. τόδτο κινείται (wie Haydnck): S. 26. A. 1. 4628 10. датарероциями (S. 26. A. 1). Theophr, de sens. § 21. p. 505, 12 Diels. έξωθεν oder είσω (S. 38. A. 1). § 24. 506, 17. δυνάμεων f. ζώων? (S. 39. A. 2). § 48. 513, 8. τὸν ἀέρα f. τὴν ἀρχὴν? (S. 41. A. 1). Olympiod. in Plat. Phaed. p. 191, 22. μένουσα f. μένει εἶτα? (S. 45. A. 1). Simpl. in Phys. | VI, 4. 234b 10. ai aòral f. ai airia: Pint. de solert. an. 3, 6. p. 961 H. προειμένων f. προϊεμένων? (S. 47. Anm.) Plnt. Fr. I, 4, 2 (V, 2. p. 697, 13 W.). Poppelreuter S. 50, A. 1 verteldigt die Lesart fovis. Z. 16. <πονεῖν> πονούντων (S. 51, A. 1). 698, 7, παραπλησίως Vor 5. τὸ ἀπὸ? (S. 51. A. 2). 11, συνηγάγομεν (S. 51. A. 3), 699, 1, συνάψει? (S. 51, A. 5). Für die Unächtheit der Schrift von der Bewegung der Tiere wird S. 10 f. A. 2 ein weiterer Grund beigebracht.

Wir sind mit dieser Abh. anch schon ins Gebiet der Parva Naturalia gekommen.

14) M. Steinschneider, Die Parva Naturalia des Aristoteles

14) M. Steinschneider, Die Parva Naturalia des Aristoteles bei den Arabern. Zeitschr. der dentschen morgenländ. Gesellsch. XLV. 1891. S. 447-451

giebt eine Nachlese zu seinem Aufsatz gleichen Titels ebendas. XXXVII. S. 477 ff., s. Ber. XLII. S. 27, und als Anhang die latein. Übers. des Prologs von Aricenna zum 6. B. de naturalibus (de coel.) nach des Handschriftenvergleichungen von Rose.

Demnächst kommt die Tiergeschichte an die Reihe:

L. Dittmeyer, Kritische Beiträge zur aristotelischen Tiergeschichte. Bl. f. d. bayr. Gymnw. XXVII. 1891. S. 222—227.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Den Erusistratos hitte er dabei aus dem Spiele lasren rollen. Dem eistät sich nicht beweisen, ja nicht einmal wahrecheinlich machen, daß dieser jemals in Alexandreis lebbe, wohl aber, daße er es jedenfalls nicht zu der Zeit that, da sich Straton als Lehrer dew Philadelphos dort aufhielt. S. Susemini 16 rader, Ler. C. S. Susemini 16 rader. Ler. D. S. Susemini 16.

Derselbe, Textkritisches zur aristotelischen Tiergeschichte.
 Abhh. Christ dargebracht, München 1891. S. 114—124.

Dittmeyer macht folgende teils richtige, teils wenigsteus beachtenswerte Verbesserungsvorschläge: I, 1, 487b 5. ἀσκαρίδων (ἀσπίδων Γ Ca nnd vielleicht pr. Aa). 488a 27. γίννος f. ἄνθρωπος (ἄνος) und 30. Einsetzung des in P Ca Da vor 31. πρόβατα liberlieferten ανθρωποι vor ίπποι. I, 5. 490a 10.<η τετράπο>δα πάντα (δ'άπαντα Aa Ca). I, 8, 491b 14. εδηθικοί (oder εύχολοι) für das längst als verderbt erkannte, von Bonitz Ind. Ar. 3356 43 ff. mit Unrecht festgehaltene und hier wie θυμικά 488b 21 falsch aufgefaßte θυμικοί (εύκοι Aa, εύκοι Ca). I, 17. 496b 22. [οὐκ]. II, 1. 499a 26 f. μακράν f. μικρά und ἐπάνω δέ f. ἐπ' ἄκρφ δ', II, 8. 502a 26 γε mit Γ P Da und dann ωστε f. καί, 502b 14, δέ τι f. δὲ τὸ und dann mit Wimmer τόπον <τόν>. Π, 12, 504\* 7, χωριστούς <τούς> (γωρίς τούς Pikkolos). III, 1. 510a 18. ἐχείνων (nach d. Übers, v. Aubert und Wimmer). III, 3. 513b 3. < τείνασα> γίγνεται (τείνεται A\*, γίνεται PCa Da). 7. <πόρος> ἀπό. III, 11. 518b 3. τριχῶν <ὧν>. III, 19. 521a 21. θηλέων und 25. πολυαιμότερα. III, 21. 522b 27. έτέρα. IV, 2. 525a 32. γηλάς <μεγάλας>. 526b 13. λεῖος (mit Weglassung von Eye: nach Aa Ca). 527a 17 τοῦ f. ή. IV, 3. 527b 17. ἀναστομῶν f. ἀπωθῶν (wenn man nicht etwa mit Schneider τὰ ἐπικαλύμματα schreiben nnd dann ἀνασπών herstellen will). IV, 5. 530b 31. και περιττά unmittelbar hinter 30. nãm hinaufzurücken. IV, 6. 5316 5 ff. dn' dotpéou. [xãv ti προσπέση των μικρών ληθυδίων], άντέγεται γαρ ώσπερ καλ τῆς γειρός, ούτω <τών μικρών Ιχθυδίων>, κάν τι προσπέση αύτη έδιώδιμον: [καὶ ἀπολύεται καὶ γένος αὐτών, δ ἐάν τι προσπέση] κατεσθίει <δὲ> (so Wimmer) καὶ έγίνους και κτένας. IV, 8, 533a 19, μέν <τοι> mit Schneider, 20 f. μάλιστα · διωρισμένον - δεθαλμών, καὶ τὰ (80 Wimmer f. τὸν) τῆς κ. τ. λ. 534a 7. διατρίβοντες mit Beibehaltung der Lesarten von Aa Ca im Voraufgehenden. 434b 17. δψιν <καὶ ἀκοὴν>. 18. τὰ δζοντα (πεζὰ ὄντα An Ca, ἀπόζον τι Pikkolos) and mit Pikkolos πόρρωθεν αδσθάνεται. IV, 11. 537b 27. ἐναίμοις (f. ἐν τοῖς), δίποσι καὶ τετράποσι, καὶ (= und überhaupt) x. τ. λ. 5386 4. [ώς ἄν] und λεπτότερα f. λεγθέντα. V, 5. 5406 24. ἐνίοις. V, 14. 545a 26. άγαν νέων f. άρρένων nnd (unter Weglassung von 27. ή mit Aa Ca) 28. ἀχμάζωσιν oder ήβάσχωσιν f. γηράσχωσιν, 546a 10, δλίγω γρονιωτέρα. V, 16. 549a 10. <μη> ἐφιζούσης. V, 18. 551b 24. όσα όχεύεται hinter 25. πάντα nmzustellen. V, 19. 552° 23. μηγανώνται f. μάγονται, V, 21. 553b 6. ή f. xal und 7. μελιττών <πλείω>. V, 31. 557a 5 f. άγριοι και — γιγνομένων <εἰσίν>· εἰσὶ δ'. 13 ff. φθειρών · και τῶν ἄλλων, ὅσα πτερὰ ἔγει, ἔγοντα (f. τὸ ἔγον, Karsch οὐκ ἔγοντα, von wem die verfehlte Vulgata των έγόντων herrührt, weiß ich nicht) xzuλὸν και τῶν ἐγόντων τριχάς (schwerlich ist die meiner festen Überzeugung

nach lückenhafte Stelle hiermit geheilt). 26. τὰ πτερύγια f. τὰς τρίγιας nnd πάντα — 27. ὡς (f. τὰ) ἔντομα hinter 29, ἀράχνης hinabzurücken. V. 32, 557b 28, ἀιὰ στιμάτων.

Anf die Probleme bezieht sich

 L. Ferri, Sall' opera "Les problèmes d'Aristote traduits... par Barthélemy Saint-Hilaire". Rendiconti dell' Acad. dei lincei Ser. IV. Vol. II. S. 583-586.

ist mir aber nicht zugänglich, auf das Schriftchen über die unteilbaren Linien geht der erste nnd zweite Teil folgender Arbeit:

O. Apelt, Die Widersacher der Mathematik im Altertum.
 Beiträge zur Gesch. der griech. Philos. (s. No. 5 nnd 9).
 S. 253—286.

Der zweite Teil derselben, welcher den Spezialtitel "Die nnfreiwilligen Gegner" führt (S. 263-270), zieht nämlich den merkwürdigen Umstand in Betracht, daß gerade Platon, der große Verehrer und Förderer der Mathematik, mit derselben durch seine Lehre von den unteilbaren Linien, welche der späteren, pythagorisierenden Umbildnng seiner theoretischen Philosophie angehört und sodann durch Xenokrates ausgeführt wurde, in einen unbeilbaren Konflikt geriet. Wir lernen diese Lehre genaner ans jener gegen sie gerichteten Abhandlung kennen, von welcher Apelt nachweist, dass sie nicht dem Aristoteles, sondern nar entweder dem Theophrastos, dem sie auch schon im Altertum von gewissen Seiten zugeschrieben wurde, oder dem Straton angehören kann. Der dritte Teil (S. 271-286) aber enthält eine dankenswerte Übersetznng derselben mit wertvollen erklärenden und kritischen Anmerkungen. 986b 7 f. kehrt Apelt jetzt zum Bekkerschen Text zurück. 969b 26 liest er dagegen jetzt nach der besseren Überlieferung ufxous. 9721 vermntet er nnn av f. 7v.

An der nikomachischen Ethik hat sich nur

P. Seliger, Zu Aristoteles nik. Eth., Jahrb. f. Phil. CXLIII.
 S. 288

versucht, indem er den Anfang derselben 1094° 1 ff. so verbessern will: πäσα τέγνη καί [πäσα] μέθοδος, όμοδος όλ καί (steht nur in den schlechteren Quellen) (~πäσα γπός). [τα] καί πασαφακο. Left fürstek, daß er nicht die Abschreiber, sondern den Schriftsteller selbst korrigiert.

Weit reichlicher ist die Politik bedacht worden:

20-24) P. E. Stöhr, F. J. Engel, H. Widemann, F. Schmidinger and G. Vogel, Carae criticae in Aristotelis Politica. Abhb. Christ dargebracht S. 97-114.

Vogel beschäftigt sich in verdienstlicher Weise damit, im 4. und 5. B. alter Ordnung anch solche Stellen aufznsuchen, in denen das 7.

und 8. derselben Ordnung, ohne geradezu citiert zu werden, doch aller Wahrscheinlichkeit nach voransgesetzt sind, um dadurch deu Beweis dafür, dass die letzteren Bücher vor die ersteren gehören, zu vervollständigen. So meint er, dass 1289a 30 ff. auch abgesehen von dem direkten Citat die Begründung βούλεται γὰρ έχατέρα (näml. ἀριστοχρατία καὶ βασιλεία) κατ' άρετὴν συνεστάναι κεγορηγημένην nur verständlich sei, wenn die Erlänterung des Begriffs der dourh xeyopnynuévn 1323b 40 ff. bereits voraufging, und dass ferner ein Gleiches in den Bezeichnungen der in der absolnt hesten Verfassung herrschenden Tüchtigkeit und Bildung 1295a 27 ff. gilt, indem erst aus den Erörterungen jener heiden letzteren Bücher klar wird, was eine άρετη ύπερ τοὺς ίδιώτας und eine παιδεία η φύσεως δεῖται καί χορηγίας τυχηράς bedenten soll 19). Ganz richtig hemerkt Vogel anch, warum unter den πρώτοι λόγοι, die 1293b 2 ausdrücklich angeführt werden nicht bloß das 3. B., sondern erst recht auch jene beiden gemeint sein müssen. Schwerlich mit Recht aber betrachtet er 1310a 12. μέγιστον τῶν εἰρημένων als eine Rückweisung anf sie, μέγιστον ist hier vielmehr ein komparativisch gebranchter Superlativ.

Die vier Genossen Vogels behandeln einzelne Stellen, I, 2. 1253a 3. Stöhr verlangt mit Recht, daß das von mir hloß aus Γ M3 in den Text gesetzte ἐστι hinter ζῷον wieder entfernt werde. - III, 4 1276b 40. Widemann will die Worte ἐπειδη ἀδύνατον — πολίτας, die ich nach Thurot vor 38. čaž umgestellt habe, streichen. - III, 6. 1278b 19. Ich habe diese Stelle bereits Jahrb. f. Phil. CXXXI, 1889 S. 902 (vgl. Ber. LXVII. S. 137 f.) gegen die verfehlte Behandinng von Heylblnt geschützt. Stöhr vervollständigt dies, indem er zu den drei von mir angezogenen Parallelstellen I, 2. 1253a 2. Nik. Eth. I, 5. 1097b 11. IX, 9. 1169b 18 noch drei andere 1253a 7. Nik. Eth. VIII, 14. 1162a 17. End. Eth. VII, 10, 1242a 22 hinzufügt. An vier von diesen Stellen steht ὁ ἄνθρωπος in allen Handschriften, nnr an einer 1162a 17 ἄνθρωzoc, an zwei schwankt die Überlieferung. Dass die Setzung des Artikels in Fällen dieser Art das grammatisch Korrektere ist, kann Niemand lenguen. Stöhr will überall ανθρωπος schreiben, jedenfalls 1162a 17 mit Recht, vielleicht anch durchweg, indessen ist die Weglassung oder Setzung von & oder n, anch wo keine ähnliche Erklärung möglich ist, eine der hänfigsten Variationen in den Codices. - 1279a 8-16. [8t6άργάς] Stöhr (schwerlich mit Recht). - III, 10. 1281a 13. Engel verwirft Spengels Konjektur 7 tov voucy und verteidigt dagegen dessen

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Dafa Vogel für enstere gerade 1324 26 ff. 41 ff. heranzieht, scheint mir nicht glücklich, da ich diesen ganzen Abschnitt für unaristotelisch halte. Ebenso hätten 1231 - 16 ff. und 1333 36 ff. aus dem Spiele bleiben sollen: mag die erstere Stelle sicht sein oder nicht, sie scheint mir völlig ohne letture verständlich.

andere, in der That ansprechende Vermntnag (ξ. τόριστου). — III, 14.
1285° 13. Widemanns Vertedigung des von Hilaire getillgeten zei hat nich nicht betreugt. — Dagegen warte er III, 16. 1287° 25 mit Recht davor, nicht etwa die Einsetzung von Γρθρεν ξι vor oder ξ. Γρθρεν hinter ρείαν zu erwarten. — 39. Stöhr mecht sehr wahrscheinlich, daß in Γ πευθύντες stand und dies also anbedenklich anfrusehmen ist. — 1287° 30 f. [υρως – συσέρους Widemann. Mir scheint ohne diesen Zmastz das Folgende unverständlich. — IV (VII), 1. 1323° 21. vz. vz. vz. γ Stöhr. — VIII (V), 1. 130° 34. izov f. τοῦν ἴσων (wie 1316° 2) Stöhr; leichter ist mein Vorschlag κάντως f. κάντων. — VIII (V), 1. 310° 34. izov f. τοῦν ἴσων (wie 1316° 2) 3104° 6. di φόργι xi ν «Γον κάνα Schwinger von der Irrümlichen Annahme aus, als ob dies in IP attade: diese Handschriften haben vielmeth blöß sit und maser Texte sind follelbe auxin Orthung texte nach for leichte auxin Orthung text nach for leichte auxin Orthung vielmeth blöß sit und maser Texte sind follelbe auxin Orthung vielmeth blöß sit und maser Texte sind follelbe auxin Orthung.

Die interessante Schrift von

25) Ferd. Dümmler, Prolegomena zn Platons Staat und der platonischen nnd aristotelischen Staatslehre, Basel 1891. 65 S. 4. (Programm zur Rektoratsfeier)

nach Gebühr zu besprechen, mnfs ich den Berichterstattern über Platon oder Euripides fiberlassen, da sie den Euripides in erster, den Platon in zweiter und den Aristoteles erst in dritter Linie angeht. Hierher gehört nur so viel. Dümmler S. 6. Anm. findet mit Recht, daß meine erlänternde Ansgabe der Politik für Aristoteles' (richtiger Platons) Vorgänger sehr wenig ansgiebig ist. Aber ist denn eine solche kommentierende Bearbeitung dieser Schrift der Ort, wo man Untersuchungen, wie er sie anstellt, zu erwarten berechtigt ist? Ich habe ausdrücklich hervorgehoben, dass das ganze Gerüst dieses Werkes, die sechs Hanptstaatsformen, von Aristoteles schon vorgefunden wurde nnd nur die Unterarten der Oligarchie und der Demokratie nen sind, nnd dass es eine ansgedehnte politische Litteratur schon vor Platon gab von der wir leider wenig wissen. Wo bleibt da meine "Einseitigkeit", die von Schwarcz mit Recht bekämpft werde, wenn dieser anch "im philologischen Gebiet ein Laie zu sein scheint"? 20) Ich glanbe, Dümmler würde sehr in Verlegenheit kommen, wenn ich ihn bäte mir zu sagen, was ich in der historischen Schlnfsanseinandersetzung von Schwarcz zu einer irgendwie wesentlichen Ergänzung meines Kommentars branchen könnte 21). Und so interessant, wie gesagt, die Anseinandersetzungen von Dümmler sind, für diesen Zweck besonders "ansgiebig" sind sie anch nicht. Denn anch wenn sie schon vorhanden gewesen wären, so würde ich mich zwar verpflichtet gefühlt haben zu bemerken, dass III, 13.

<sup>20)</sup> Blofs \_scheint"?

<sup>21)</sup> S. Berl. ph. Woch. XII. 1892 Sp. 1067-1069.

1284 16 ff. unter den ψέγοντες την τυραννίδα nach einer ansprechenden Vermutung Dummlers (mehr ist es doch nicht) derselbe Schriftsteller zu verstehen sei, welcher wahrscheinlich den Enripides in den Hiketiden und Phönissen inspiriert habe und dann anch ein Vorläufer des Aristoteles in Bezug auf VI (IV), 11 gewesen sei; ob das aber meinen Lesern zum Verständnis der von mir kommentierten Schrift besonders geholfen hätte, bezweifte ich sehr. Ich würde auch nicht nnterlassen haben in der langen Anmerkung über die Geschichte der allmählichen Unterscheidung der Verfassungen (nach S. 39 f.) zn erwähnen, daß Hippias die Bemerknng gemscht hatte, die Bezeichnung τύραννος für βαπλεύς sei nachhomerisch, und auch wohl die weitere, sie stamme von den Tyrrhenern, aber ich muß hier den gleichen Zweifel anssprechen. Erbeblicher wäre es allein gewesen, dass Aristot. III, 14. 1285b 5 ff., bei dem διὰ τὸ συναγαγεῖν in erster Instanz den Thesens vor Angen gebabt haben mag (S. 38 f.), obwohl dies doch anch nnr eine plansible Hypothese ist. Doch ich mus hier abbrechen; notgedrungen habe ich das Persönliche hervorheben milssen, weil es sich mit dem Sachlichen deckt, aber ich möchte nicht länger hierbei verweilen, bin aber jeden Augenblick bereit, wenn Dümmler mir noch mehr angeben will, was für meinen Zweck ans seiner Arbeit gedient hätte, Rede nnd Antwort zn steben. Denn dass seine Behanptnng (S. 55. 60), dass die Angabe des Aristoteles II, 7. 1266a 34 ff., vor Platon habe kein Staatstheoretiker die Weiber- und Kindergemeinschaft vorgeschlagen, "nachweislich falsch" sei, die allerdings für einen Kommentar des Ersteren von größter Wichtigkeit sein würde, auf einem Missverständnis beruht und Dasjenige, was Aristoteles, richtig verstanden, sagt, anch vollkommen richtig ist, hat bereits Zeller Arch. f. Gesch. der Philos. VI. 1893 S. 153 f. nachgewiesen. Und dass I, 2 nach Vergleichung mit dem Mythos in Platons Protagoras nud den von Blaß aus Iamblichos heransgezogenen Bruchstücken einer alten Prosaschrift als "archaisch" anzusehen sei (S. 13. A. 2), verstehe ich ohne nähere Belehrung nicht: wenn irgend ein anderes Stück, scheint mir dies Kapitel original; mich dünkt, hier gilt so recht, was Dümmler 8. 40 selbst sagt: "erfolgreich wurde die historische Methode doch erst von Aristoteles anf die Politik angewendet,"

Es erübrigt noch die Poetik. Hier ist zunächst zn nennen:

26) Aristote, la pótique, manuscrit 1741 fonds gree de la bibliothèque nationale. Préface de Henri Omont. Photolithographie de M. M. Lu mière. Collection de reproductions de manuscrits publiées par L. Clédat. Auteurs grees publiés sons la direction spéciale de M. F. Allègre. Paris 1891, Leroux. XIX, 31 S. 4.

Diese photolithographische Wiedergabe des Stammkodex  $A^c$  ist, wenn es dessen noch bedürfte, ein schlagender Beweis für die erstann-

liche Genanigkelt von Vahlens Kollation. Über das Wenige, was wir in Kleinigkeiten noch aus ihr an sich und darch Vergleich nit Margoliouths Mittellungen aus der arahischen Übersetzung (a. Ber. LXVII. S. 154 ff.) Iernen könneu, s. d. Anzeige von Susemihl Berl. pb. Woch. XI. 1891 Sp. 1552—1584.

 A. O. Prickard, Aristotle on the Art of Poetry. London 1891. Macmillan. 114 S. 8.

ist mir nur aus der kurzen Anzeige in der Academy XL. 1891 No. 1008. 173 bekannt. Es ist ein mit Anmerkungen versehener und durch zwei Anhänge erweiterter Vortrag. Allem Ansehein nach bietet er für dentsche Leser kaum etwas Nenes. Sicher falsch ist die Auslegung des Schlusses 16. 1455 \* 4 f. .- ein dem Orestes Ähnlicher ist gekommen; dem Orestes sieht Niemand ähnlich als er selbst; also ist Orestes gekommen. Der Ref. vermutet zweifelnd, dafs 25. 1460° 34 viellelcht & «low» berustellen sei.

- 28) Th. Reinach, Sur Aristote, Poetique, Ch. 18. Revue des études grecques III. 1890. S. 311.
  - Max Seihel, Zn Aristoteles περὶ ποιητικής. Festgruß des Ludwigsgymnasinms in München au die 41. Philologenvers, S. 1-9.

Seibel macht folgende Vorschläge: 1. 1447a 28 f. μόνον δὲ f. ή δὲ ἐποποιία μόνον und 1447b 9 <ή ἀνώνυμος> τυγγάνουσα 22). 2. 1448a 5. τοιούτους <μιμούνται> oder mit Christ τοιούτους <ποιούσιν>, 3, 1448a 23f. [roos] munounevov mit Friederichs und M. Schmidt, 4, 1448b 13. Seihel verwirft mit Recht xai τοῦτο, hätte sich aher nicht verhehlen sollen, dass xal τούτου auch noch immerhin geschranht ist, und nicht zu begreifen steht, warum da nicht Aristoteles lieber das natürliche und einfache τουτο oder anch hlofs αίτιον δὲ geschriehen hahen sollte, wie Spengel vermutet hat, 15, 1454b 14. Warum mindestens die Einfügung von δὲ hinter παράδειγμα nötig wäre, ist nicht abzusehen (zumal Aristoteles auch in Fällen, wo wir es viel weniger erwarten, & weglässt, s. Vahlen zu 16. 1454b 37), Seihels Konjektur <olov> mapáδειγμα σχληρότητος [οίον] mithin üherflüssig, 16, 1454b 31 ff. Margo lionth wollte, was Ber. LXVII. S. 162 hätte erwähnt werden sollen, 'Ορέστης und ανεγνώρισεν ότι 'Ορέστης streichen, Seihel vermntet ανεγνώρισεν [όπ 'Ορέστης] ἐχείνην μὲν [γάρ]. Würde man indessen die letztere Gewaltsamkeit zulassen, so würde is wenigstens die Umstellung von δτι 'Ορέστης

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Wenn mau mit Σ 1447° 26 μμοδύται wegláſst, 27 ή statt oí schreibt, 29 ἰποκοῦα tilgt und θy ἀκώνομος του τυγχάνομο einfūgt, hedarf es in der ganzen Stelle keiner einzigen Koujektur. Überhaupt vermag ich keinen einzigen von Selbeís Vorschlägen mir anzueignen.

hister zörke vollanf genügen. 17. 1455-8 4 f. Seibel behanptet irritalich, das ich vor zörke int Elekenzichten gesetzt habe?), nimmt Vahlens frühere Vermitting zugaknyaskooz wieder auf und gestatet da die weitere, vor bei zir zörke zenompriove f. zörke zonörre (19. Micht midder stark ist es, wenn er 1455-21 f. draypopadrum vinne zirki, vonit frellich jeder Anstois gehoben wäre, schreiben will. Elne zicht geringere Kilmheit entwickelt Rei inach, indem er 18. 1456-17 George Vallas Konjektur Extjöry f. Nöjör, auffrischt und antierdem zei zir zörze Afrzjöse zetecht, ohne zu bedenken, daß Artistoteles, wie ans 23. 1459-5 ff. hervorgeht, den Stöff der enripideischen Hekabe mit Becht nicht zur 1700 orfgor; rechnet, Wenn Rein ach sich bet Vahlens villig ausreichender Verbesserung <7.5 Nöjör, nicht berutigen konnte, bitter er wenigtens nicht bei der Anfahlung aller Vorsehlige den durigen f. Vopöv, auf den ich und Spengel nachhängig von einander verfeien, mit Schwiegen übergehen sollen.

Recht lesenswert ist die kleine Schrift von

 Wilh. Deike, Schillers Ansichten über die tragische Knnst, verglichen mit denen des Aristoteles, Helmstedt 1891.
 34 S. 4. (Jenaer Doktordiss.),

audritch mehr in Bezug auf Schiller als in Bezug auf Aristoteles. Die breitnistimmungen des ersteren mit dem letzteren, deren sich jener vollbewalt ist, werden klar beienchtet, die Abweichungen und der größere Reichum seiner Gedauken im ganzen nuter die richtigen Gesichtspunkte gestellt. Doch sind die Abweichungen nicht genigend gefügt ist. Nach diesen sicht es jetzt fest (s. Ber. XLII. S. 200f.), daß die tragische Furcht bei Aristoteles zo gut wie bei Schiller die mit den Helden ist. Auch it es nicht wahr, daß das tragische Mit-leid bei jenem nur ein individuelles sel. Anch die Behauptung, daß erstere erst durch letztere zum Affekt gestlegert werde, trifft unter diesen Umständen nicht die Meinung des Aristoteles. Anch das pöd-puzzo faßts Deike noch immer fübelhich als ein abgeschwichtes Mit-leid auf statt als Befriedigung des postischen Gerechtigkeitsgefühls daufzuch daß der Bissewicht seinen verdienste Lohn enthält.

Anhangsweise hätte schon im Bericht für 1890 besprochen werden solleu

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Das Kreuz verweist, wie überall in diesen Engelmannschen Aristotelesbearbeitungen, auf die mit dem gleichen Zeichen über dem Text stehende Ziffer des Anfangs einer neuen Bekkerschen Spalte, hier † 1455<sup>b</sup> hin.

 Friedr. Littig, Andronikos von Rhodos. I. Theil. Das Leben des Andronikos und seine Anordnang der aristotelischen Schriften. München 1890. IV, 58 S. 8. (Progr. des Maximilians-Gymn.).

Das erste Stück dieser Abh. S. 1-8, in welchem Littig das Leben des Andronikos ungefähr zwischen 125 und 47 v. Chr. setzt, gehört nicht hierher, s. hierüber Sasemild Gr.-alex, L.-G. II. S. 691. Von desto größerem Interesse für Aristoteles ist das zweite (S. 8-36) "Die Andronikosausgabe der aristotelischen Schriften" nebst den beiden Anhängen. Zunächst freillch der Versnch (S. 11f.) die Nachricht des Ath. 1. 4 a, das Neleus die βιβλία des Aristoteles an Philadelphos verkanft habe, mlt den Angaben bel Strab, XIII, 608f. nnd Plnt. Sulla 26 durch die willkürliche Annahme in Übereinstimmung zu bringen, daß damit nur die sonstige Bibliothek des Stagiriten außer dessen eignen Schriften gemeint sel, wäre doch nur dann allenfalls zulässig, wenn diese Angaben, genan so, wie sie lanten, richtig wären und ihnen nicht auch (s. u.) durch das Verzeichnis des Ptolemäos widersprochen würde24). Bei Strabon steht ferner nicht, dass Tyrannion Abschriften von den Originalhandschriften des Aristoteles aus Apellikons Bibliothek genommen habe, sondern es wird der unbestimmte Ansdruck διεγειρίσατο gebraucht, der dies doch wohl eigentlich kaum bezeichnen kann. Dem entspricht ganz die ebenso nnbestimmte Bezeichnung bei Plat. ἐνσχευάσασθαι, nnd erst in Demjenigen, was bel Strab, nicht steht, weiß Pint. mit einem Male, dass Andronikos von Tyrannion Abschriften erhalten habe. Wenn nun auch Little (S. 10f.) wohl mit Recht vermntet, dass Plnt. nicht ans der erhaltenen Stelle Strabons, sondern aus dessen Geschichtswerk, in welchem also diese Nachricht gleichfalls stand, geschöpft habe 25), so ist doch, dächte ich, nnter solchen Umständen der Verdacht von Diels 26) dringend genug, dass erst Plut. den Andronikos in diese Geschichte, mit welcher derselbe nrsprünglich gar Nichts zu schaffen hatte, auf eigene Hand willkürlich hineingebracht habe. Dass die bei verschledenen Anslegern des Aristoteles, deren letzte gemeinsame Quelle der Kommentar des Porphyrios zu den Kategorien war27) (s. n.), sich findende Einteilung der aristotelischen

<sup>\*\*</sup> ygl. Susemihl a. a. O. II. S. 299. A. 324. Auch die von Littig vergebens bestrittene, von Kaibel aufgenommene Konjektur von Wilzmowitz 'Αριστούλην τε τὸν υμίδοσρον «καὶ θεόρροτο» καὶ τὸν τὰ τοὐτον διαττροήροντα Νηλία bei Ath. a. a. O. bleibt daher in ihrem vollen Recht.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Denn er citiert gleich hernach den Strabon ausdrücklich für eine ohne Zweifel aus diesem Werk (Fr. 7) entnommene Angabe.

<sup>26)</sup> Vgl. Susemihl a. a. O. II. S. 302. A. 327.

<sup>27)</sup> Vgl. Brandis Ausl. des Org. S. 281-285.

Werke (mit Heitz Verl. Schrr. des Arist. S. 23ff.) schon anf Andronikos zurückzuführen ist, dafür macht der Verf. (S. 13-17) mit vollem Recht geltend, dass sich Porphyrios in seiner eignen Anordnung der Schriften des Plotinos nicht an den Sinn und Geist des letzteren, sondern ganz offenhar an das Vorbild des Andronikos angeschlossen hat, und zeigt dann (S. 17-23), wie nahe verwandt mit ihr anch noch die Einteilungen in den Inhaltsangaben der aristotelischen Werke hei arahischen Schriftstellern sind. Von ihnen bernft sich Muhammed ibn Ishaq en Nedim (Nedimus) im Kitāb al Fihrist (l. J. 987) anf Ptolemāos, den er einmal als Verfasser einer "Schrift über die Geschichten vom Aristoteles und von seinem Tode und der Reihenfolge seiner Schriften" bezeichnet und dabei Ptolemäos "den Fremden" nennt. Danach hat denn Christ Gr. L. G. 1 S. 357 (2S. 400) richtig erkannt, dass dies Ptolemãos Chennos war, indem diese Bezeichnung offenbar auf einer Verwechselnng von yévvoc mit Eévoc beruht, and Littig (S. 19) stimmt ihm bel. Trotzdem nimmt derselhe (S. 22 f. S. 34 f.), and zwar wohl entschieden richtig, an, dass sonach nicht mehr als etwas über 100 Jahre später dieser Ptolemãos bei seinem eigenen, uns bekanntlich durch zwei jüngere Araber überkommenen Verzeichnis der aristotelischen Schriften 28) schon nicht mehr das des Andronikos selbst, sondern ein von dessen Nachfolgern hereits mehrfach geändertes in Händen hatte nnd anch wohl andere Verzeichnisse mit benutzte, wozu denn noch kommt, daß sein Katalog uns bei diesen beiden Vermittlern offenbar keineswegs unversehrt erhalten ist, die wiederum ihrerseits schwerlich unmittelhar aus dem Original schöpften. Und so untersneht denn Littig (S. 23-33), ob sich nicht in den Schriften selbst Spuren einer zum Teil anderen Abfolge erhalten haben, von der sich dann wohl mit Wahrscheinlichkeit vermaten lässt, dass es die vou Andronikos angeordnete war, ganz abgesehen davon, dass die Tiergeschichte in jener auf diesen zurückgehenden Einteilung nicht mit den systematischen zoologischen Schriften, die nach ihr zu den καθόλου und genaner zu dereu Unterabteilnng, den syntagmatischen Werken, gehörten, zusammengeordnet, sondern den μεταξύ των καθόλου και των κατά μέρος zugerechnet war 29). Nun finden sich in der That in den psychologisch-physiologischen und zoologischen

<sup>&</sup>quot;) Natürlich war es in dersehhen Schrift enthalten, welche im Fihrist beseichnet wird, und so leruen wir denn aus dem einen dieser Araber Iba el Qiff; auch, daße sie ad A'alas (oder A'tlas) gerichtet war. Littig 8. 22 nimmt wohl mit Recht an, daße hinter diesem verderbten Namen Gallus steckt.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) So richtig auch Littig S. 32, wogegen er S. 27 den Schnitzer heeht, ihre Einordaung in die hypomnematischen zu hehaupten, die vielmehr auch eine Untersbteilung der xabiloo waren.

Schriften Übergänge, die zu der jetzigen Reihenfolge nicht passen, wie 714b 20-23 von den Teilen und dem Gang der Tiere zur Psychologie, und wie 467b 7ff, die Abhh, nb. Jugend und Alter und üb. Leben und Tod als τέλος τῆς περί τῶν ζφων μεθόδου bezeichnet, dies aber gleich darauf Z. 11 durch Hinzufügung von neel avanvone erweitert wird, endlich an letztere Schrift sich 480b 21 ff. 20) noch wieder die bis auf diesen Anfang verlorene περί νόσου καὶ ὑγιείας anhängt. Aus solchen Sparen gewinnt nun Littig folgende Reihe der περί τῶν ζερων μέθοδος: Teile und Gang der Tiere, Psychol., de sens., de mem., de somn. (nebst de insomn. u. divin. p. s.), Bewegung der Tiere, Entwicklung der Tiere, de magn. et brev. v., de iuvent. et sen., de vit. et m., de respir., de morb. et san. Die Schrift περί τροφής kannte also schon Andronikos, wenn dies Alles richtig ist 31), nicht mehr. Wenn er die nnächte von der Bewegung der Tiere 32) aufnahm, so schließt dagegen Littig (S. 27f. 33) ans dem Fehlen der Übergänge in der Tiergeschichte lediglich znm 9. nnd 10. B., dass er diese beiden nnächten Bücher anch noch für unacht hielt; ein Gleiches gilt von περί πνεύματος, und anch περί χόσμου hat in seiner Anordnung keinen Platz. Dass schon er die Rhetorik und Poetik mit der logischen Pragmatie verbunden habe, hält Littig S. 34 für wahrscheinlich.

Von den beiden Anhängen giebt der erste (ß. 37—42) eine schärzen Keubearbeitung von Verzeichnis des Płodemios nach Ang. Müller, Morgenländ, Fornekungen, Festschr. f. Fleischer, Leipzig 1875. St. 1—32 und dessen brieflichen Mittellungen. Ich behe hier nur hervor, daß ans den gölde örzégyerne kr pölkuöfyar, 'Arnklunövrec, wie ich denke'n) mit Becht eine eigene Nammer (86) gemacht ist. Geht dies auf Andronikos zurück, so wulste dieser besser als Strabon, daß ans Apellikos Bibliothek nur weniges bis dahin Unbekannte zu Tage gekommen wis Der zweite Anhang (S. 43—58) giebt von jenen Anslegern, welche uns über die eben besprochene Einteilung der aristotelischen Werke unterfethen, Philoponos (oder nach anderer handschriftlicher Angabe Ammonios), Simplikios, Olympiodoros und Ellas (nicht, wie man früher glaubte. David) die betreffenden Texte'n) in neten Rezensionen mit Halfe der dem Verf. mitgeteilten Kollationen von Busse und Vitelli; der de dem Verf. mitgeteilten Kollationen von Busse und Vitelli; der de

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Statt 480 steht bei Littig S. 30 der Druckfehler 428.

<sup>&</sup>quot;i) Ich entbalte mich auch hier noch gleichwie a. a. O. II, S. 690£ der Kritik.

 <sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Über die Unächtheit derselben s. auch Littig S. 32.
 <sup>35</sup>) S. meine Bemerkungen a. a. O. H. S. 690.

<sup>\*4)</sup> Es war dies nach dem Vorgang des Porphyrios und Ammonios die zweite Vorbemerkung in ihren Kommentaren zu den Kategorien.

454 a 6 ff. ein Stück aus Damaskios, die Einteilung der φυσική πραγματεία. Das ungefähre Stemma dieser Erklärer bezeichnet Littig (S. 43) folgendermaßen:



Elias.

Hoffentlich erhalten wir bald den zweiten Teil dieser interessanten Untersuchungen.

32) Jul. Lippert, De epistula pseudoaristotelica περί βαπλείας commentatio. Halle 1891. IV, 38 S. 8. (Doktordiss.)

veröffentlicht nach kurzer Einleitung (S. III f.) auf den Antrieb von Sachau ") eine vollständig nur in einem Cod. Vatic. 406 erhaltene artschich Übersetzung eines angeblich von Aristoteles 323 an Alexandros den Großen geschriebenen Briefes (S. 1—13) mit lateinischer Überstung (S. 1—24) und einem kritischen Ekurer (S. 25—27) und zeigt dann, daß dieser Brief swar wirklich aus einem grischischen Original stammt, aber doch nicht von Aristoteles herrührt und nicht "einerlieit mit der sehon von Eratothenes als aristotelisch bezongeten und noch dem Plutarchos bekannten Parfaces gleichen Titels "), vermutlich also woll erst nach den Zeiten des letzteren entstaden, übrigens wahrschein-

<sup>35)</sup> Vgl. Rose, Aristotelis fragmenta. Leipzig 1886. S. 408.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Wie Rose a. a. O. glaubte. Vgl. übrigens über diesen Brief schon Dressel, Brief des Aristoteles, Philologus XVI, 1860 S. 353 f.

<sup>&</sup>quot;) S. darüber jetzt anch Snsemibl a. a. O. I. S. 411 mit A. 13. Mit Richt verwirft übrigen Li pper IS. 34 ff. sowohl die Annahme von Bernays Dial. des Arist. S. 36–56. 154 f., dafe es vielmehr ein Dialog gewesen sel, an anch die von Rose a. a. O. 8. 408 f. 415 ft., welcher die betreffenden Angaben und Brachstiket unter eine Partinese (201980-20120-12 de/rc), und einen Brief verteitt. Nur hätte er darust keinerteil Gewicht legen sollen, dafe uns im Verzeichnis des Annonymos (Hesych.) der Titel zugl Bozbaie; zweimal begegnet, No. 16 und im Anhang No. 171. Gegenüber Bernays ingt es sich ja eben, ob in dem Verzeichnissen nicht bloß die 16 ersten Nummern bei Laert. Diog, (bei dem zegl Bozbaie; an 18. Stelle steht) und die 15 ersten bei Hesych. Dialogs sind, oder aber, falls die erste Gruppe

lich, obgleich sich dies nicht mit Sicherhelt bestimmen läfst, zunächst ins Syrische und erst aus dem Syrischen wohl zur Zeit der Abbassiden ins Arabische übersetzt ist (S. 28-38). Obwohl unu aber auch ein solcher Sachkenner wie Steinschueider ju seiner Rezension Dentsche L.-Z. 1891 Sp. 1812 f. schreibt: "Dass hier eine im Original verlorene ächte Schrift vorliegen werde, kounte Niemand erwarten, der die anderweitige arabische pseudaristotelische Litteratur untersucht hat", so hat doch merkwürdigerweise Nissen Rhein, Mns. XLVII, 1892 S. 166. 177-181 38) die Ächtheit zu verteidigen versucht; uach der wahrhaft vernichtenden Kritik dieses Versuches durch Br. Kell. Die solonische Verfassung in Arlstoteles Verfassungsgeschichte Athens, Berlin 1892 S. 128-142 \*\*) brauche ich Indessen Nichts welter über denselben zu sagen. Der Brief ist, wie Kell unwiderleglich nachweist, ein triviales Rhetorenmachwerk, dessen Entstehungszeit sich freilich nicht genaner bestimmen läßt. desseu früheste Erwähnung aber die im Fihrist40) ist. Zwei dieser Citate steheu nun freilich hler in dem, wie vorhin bereits angedeutet, aus Ptolemãos Cheunos geflossenen Abschnitt über Aristoteles (Biographie und Iuhaltsverzeichnis der Schriften), aber ob anch sie schon ans Ptolemäos stammen, wird, wie Keil S. 141 f. bemerkt, dadurch zweifelhaft, dass hernach elu drittes folgt, welches in Wahrheit gar nicht lm Briefe steht "und seiner Diktlon nach nie griechlsch geweseu sein kann, s. Aug. Müller, Die griech. Philosophen in d. arab. Überlieferung, Halle 1873 S. 46 A. 20, Lippert S. IV. 26 f." Indessen gehört dasselbe, wie Steiuschuelder bemerkt, "der ethischen Epistel an,

noch weiter reicht, ob sie dann nicht vielmehr als "Dialoge und paräbetische Schriften" zu bezeichnen ist, vgl. Ber. LXVII S. 85 f. A. 7. Das voa Lippert gegen Rose m. E. richtig Bemerkte aber kann ich hier nicht in der Kürze wiedergeben.

<sup>&</sup>quot;) Vgl. Ber. f. 1886—1890. Drittes Stück (LXXV) S. 11 A. 12. ") Obtgleich ich die Litteratur üher die neu gefundene Politis der Athener einem anderen Referenten üherlassen hahe, werde ich mich doch im Ber. für 1892 der Aufgabe and dies leider in einem Hauptpunkt sieh auffallend vergreifende, sonst aber ausgezeichnets Bech nüber einzugehen bei der allgemeinen Bedeutung desselben für Aristoteles zu unterziehen baben. Sehon jetzt will ich aber zu bemerken nicht unterlassen, daß erste hier geschicht, was hilligerveise das Allererates hötze sein mössen, die Kriktrung des Historikers Aristoteles aus Aristoteles dem Philosophen, und war aus einer gründlichen Kenntnis des letzteren um ichte inzer so sehr oberfächlichen, wie sie sogar ein Mann wie Nissen für genügend sum Aburttelen mit grotter Zuversichtlicheit gehalten hichet jedanlet nicht eine Vertellen mit grotter Zuversichtlicheit gehalten hichet in gehalten der vertellen mit grotter Zuversichtlichen ig halten hichet ich gehalten hichet.

<sup>\*\*)</sup> Keil S. 141 wirft Lippert vor, daße or dies nicht angemerkt habe. Ausdrücklich gesagt hat der lettere es allerdings nicht, aber es geht dech aus dem S. 28 von ihm Gesagten deutlich hervor.

welche ihn Ridhwan in seiner Antohiographie henntzt, Charisi und Palignera (13. Jh.) hehräisch hearbeitet hahen"; vgl. Rose Arist. psend. S. 583.4") Außer Steinschneider hat diese Diss. noch Döring, Woch. f. kl. Ph. IX. 1899 Sp. 37 f. angezeigt.

Dem Pontiker Herakleides zn Gefallen muß ich jetzt anch noch den vortrefflichen Anfsatz von

33) Carl v. Holzinger, Aristoteles' athenische Politie und die Heraklidischen Excerpte, Philologus L. N. F. IV, 1891 S. 436-446 besprechen. Ans demselhen ergleht sich, wie richtig anch hier wieder Schneide win gesehen hat. Holzinger zeigt, dass die \$\$ 2-8 der Excerpte numittelhar aus der Politie der Athener entnommen sind, dergestalt, dass heide Texte nach einander sich verhessern lassen, und dass auch die Ahweichungen auf keine andere Quelle hinführen, sondern anderweitig erklärt werden müssen und leicht erklärt werden können. worans denn anch folgt, dass die §§ 1. 2 als ein wesentlicher Ersatz für den nicht nmfänglichen fehlenden Anfang zn henntzen sind. Schneidewin irrte also nnr darin, dass er glauhte, wir hätten nur Excerpte von Excerpten; es mnis vielmehr heißen; Fragmente von Excerpten, denn allerdings sind nns diese Anszilge ans den aristotelischen Politien nur teilweise erhalten. Dass sie von des Aristoteles Mitschüler Herakleides herrühren könnten 42), davon darf unter diesen Umständen keine Rede sein, und anch die Vermntung G. F. Ungers (s. Ber. XLII S. 47), Herakleides Lemhos sei ihr Urheher, lehnt Holzinger mit Recht ab 45). Dagegen sucht er denselben mit Rose (Aristot. fr., Leipz. 1886 S. 260) in dem jüngeren Pontiker Herakleides, dem Didymeer, verwahrt sich aber dem Bemerkten zufolge gegen die von demselben Gelehrten ansgesprochene Annahme, daß Didymos dahei Mittelsperson gewesen sei, Ich würde dies nnhedingt hilligen, wenn die Üherlieferung lantete ἐχ τῶν Ήρακλείδου του Ποντικού. Es steht aber hlofs έκ των Ήρακλείδου da, nnd so läfst sich zwar die Möglichkeit dieser Annahme nicht hestreiten, aher bisher sehe ich noch keinen Beweis, dass es nicht ehenso gut irgend ein anderer Herakleides gewesen sein könnte.

<sup>&</sup>quot;) Sehr richtig ist auch die Erinnerung von Steinschneider, daß Lippert S. 37 in Berug auf den God. Hiebt. Valie. Urbin. 53 nicht hätte weißelnaft sein, sondern aus der von ihm angeführten Beschreibung von Wof Biblioth, Hebr. I. S. 221 hätte erkennen sollen, daß dies heberlichen Wof Biblioth, Hebr. I. S. 221 hätte erkennen sollen, daß dies heberlichen Übersetzung (von Charisi) das pesado-aristotelische Secretum seresforum s. der reginne pringdom wiedergiebt.

<sup>4)</sup> Holzinger lobt Unger, dass er dies bestritten hat. Hoffentlich hat es ohnehin längst Niemand mehr geglaubt.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) S. dagegen auch Susemihl a. a. O. I. S. 501 f, A. 53. Jahresbericht für Alterthumswissenschaft. LXXV. Bd. (1863. I.) 8

Es bleiben noch zwei Arbeiten übrig, von denen die eine den Theophrastos, die andere den Straton betrifft:

35) F. Blaydes, Notae in Theophrasti Characteres. Hermathena XVII. 1891 S. 1-12.

 G. Rodier, La physique de Straton de Lampsacus, Paris 1891.
 Alkan, (Doktordiss.).

Beide stehen mir aber nicht zu Gebote. In seiner lobenden Anzeige der letzteren bemerkt Herr Rev. crit. 1892. II S. 23 zweierlei. Rodier habe nicht bewiesen, daß zwischen Straton und Epikuros nebst dessen Anhängern keine Polemik stattgefunden habe; Usener Epicurea S. 377 vermute eine solche im Briefe des Epikuros an Herodotos § 53 p. 14, 2-5. Er habe sodann unterlassen zu sagen, daß die Ideen Strabons über den Pontos Euxeinos von Aristoteles stammen (s. Berger, Gesch. d. wiss. Erdk, der Gr. II S. 115), indem Eratosthenes sie von Straton überkommen habe (s. Berger a. a. O. III S. 63). Nach einer anderen Rezension von Apelt Berl. ph. Woch. XIII. 1893 Sp. 9 f. entwickelt diese "fleisige und besonnene Arbeit ein klares Gesamtbild von dem Leben und den Leistungen des Straton, welches freilich gerade nichts wesentlich Nenes bringt". Der Aufenthalt desselben in Alexandreia werde durch eine nicht unwahrscheinliche Kombination zwischen 300 und 294 verlegt. Mich dünkt, da Philadelphos, zu dessen Ausbildung er dorthin berufen ward, 295 im Alter von 15 Jahren stand, kann diese Berufung kaum früher erfolgt sein, aber auch wohl nicht viel später. Stratons Lehre erscheint dem Verf. mit Recht als eine Umformung der aristotelischen nach dem veränderten empirischen Zeitgeist.

# Jahresbericht über die griechischen Lyriker (mit Ausschluss Pindars), sowie über die Bukoliker und die Authologia Palatina für 1888—1891

von

Professor Dr. J. Sitzler in Baden-Baden.

Anthologia lyrica sive lyricorum Graecorum veterum praeter Pindarum reliquiae potiores. Post Th. Bergkium quartum edidit E. Hiller, Leipzig, B. G. Teubner. 1890, XX, 381 S, 8,

Der nene Hrsg. traf die Änderung, dass er die älteren Dichter von den jüngeren schied. Der vorliegende Band enthält nur die älteren und als Anhang die Psendophocylidea, Auscreontea und den Peplos. Die elegischen und iambischen Dichter, die bisher getrennt waren, vereinigt der Hrsg. in einen Ahschnitt, um, wie er sagt, die Fragmente des Archilochos, Solon und Krates nicht auseinander zu reißen. Auch die Anordnung der Fragmente wurde vielfach anders, bisweilen ohne daß man einen Grund dafür einsehen kann. Deu Text suchte der Hrsg. nach Kräften zu verbessern, und es ist ihm auch wirklich gelungen, manches Fragment lesbarer zu machen. Dabei kann man es nur hilligen, daß er sich, wo es geht, an die Überliefernng hält; um so verwunderlicher ist es daher anch, dass er in den Fragmeuten der äolischen Dichter vou ihr abweicht, indem er Spiritns asper uud attische Betonung anweudet, d. h. an die Stelle von etwas, das er für falsch hält, etwas seinen eigenen Worten nach nicht weniger Falsches setzt. Das einzig Richtige ist hier, entweder auf Spiritus nud Acceut zu verzichten oder bei der Überlieferung stehen zu bleiben. Auf die Besprechnug der nenen Lesarteu nnd Koujekturen werde ich bei Behaudlung der einzelnen Dichter eingeheu.

A. Biese, Griechische Lyriker in Auswahl für den Schnlgehrauch herausgegeben. I. Teil: Text. VIII, 90 S. II. Teil: Enleitung und Erlänterungen. 105 S. 8. Leipzig, G. Freytag. 1891. 1892.

Über die griechischen Lyriker in der Schnle spricht der Verf.
ausführlich in dem Aufsatz: Die griechischen Lyriker in den oberen

Klassen, N. Jahrb. f. Philol. u. Pädagog. 1891 S. 415—426. Der Text bietet nichts Bemerkenswertes; der Kommentar enthält eine stattliche Zahl von Parallelstellen, die die Form sowohl als den Inhalt berücksichtigen.

In neuer Anflage liegt vor

H. W. Stoll, Anthologie griechischer Lyriker für die obersten Klassen der Gymnasien mit litterarhistorisches Einleitungen und erklärenden Anmerkungen. 1. Abtal. Elegien und Epigramme. 6. Ann. Halle, Gesenius. VIII, 1188.

E. Zarncke, Die Entstehnng der griechischen Litteratursprachen. Leipzig, T. O. Weigel Nachfolger. 1890. 53 S. 8. Der Verf. will dem Grundgedanken von dem durchgreifenden Unter-

schied zwischen Litteratursprache und gesprochener Mundart für die griechische Litteratur, in Poesie nnd Prosa, die Beachtung und Anerkennung verschaffen, die ihm von den einen ganz, von den anderen wenigstens zum Teil versagt wird. Zn diesem Zweck giebt er auf Grand der bis ietzt über diesen Gegenstand angestellten Untersnchnigen eine kurze Übersicht fiber die Entstehnng und Beschaffenheit der in den verschiedenen Littersturgattungen verwandten Sprache. Uns interessiert hier nur die Lyrik. Der Elegie, dem jambisch-trochäischen Gedicht und der Melik spricht der Verf. einen Mischdialekt zu, dessen Entstehung anfs innigste mit der Entwickelung der betreffenden Dichtgattung zusammenhängt; die Dichter veranstalten keine willkärliche Blnmenless ans allen möglichen Dialekten, sondern es liegt hier nur die Einwirkung der bei gewissen Stämmen ansgebildeten Knnstform anf die Lyrik der anderen vor, infolge deren man Worte und Wendnngen teils unbewußt, teils ans künstlerischen Absichten herübernahm; auch der Rhythmu zog bestimmte Wortformen nach sich. Diesen Grundsätzen stimme ich bei; jedoch scheint mir der Verf. im einzelnen nicht scharf genug geschieden zu haben; man darf nicht alle Dichter einer Litteraturgattung. z. B. der dorischen Chorlyrik, nach einem Maße messen, sondern muß jeden besonders auf seinen Dialekt hin prüfen. Unrichtig ist es, wenn der Verf. die Äolismen bei dorischen Dichtern anf Terpander zurückführen will, da ja dieser selbst keine gebranchte.

C. O. Zuretti, Sui dialetti letterari greci. Torino, Vincenzo Bona. 1892. VI, 33 S. 8.

Der Verf. wendet sich hauptstächlich gegen Fick nud dessen die lektische Umdichtungen der überlieferten Texte, an erster Stelle der Homer. Dabei spricht er anch von der Dialektmischang in der griechischen Lyrik, ohne jedoch nuf die einzelnen Dichter näher einzugeken. Im gaznen stimmt er mit E. Zarnecke überein; beide weisen auch mit Recht daramf hin, dass die Schriftsprache nicht ohne weiteres nach der Sprache der Inachriften bentellt werden dürfe. Der Verf. betont den Wert der Überlieferung, die er gegen die Annahme einer vollständigen Unarbeitung durch die Grammatiker in Schutz nimmt, und macht daramf aufmerksim, das ja schon in Homer Dialektmischung vorliege, da ihm die reiche litterarische Entwickelung voranseghen.

Hoffmann, De mixtis Graecae linguae dialectis.
 Göttingen, Vandenhoeck n. Rnprecht. 1888. 72 S. 8.

Der Verf. behandelt die Dialektmischung auf den Inschriften und betrachtet von diesem Gesichtspunkt aus den thessalischen und böotischen Dialekt, den phokischen und lokrischen, die Dialekte des Peloponnes und der Kolonien. Von der Dialektmischung innerhalb der Litteratur spricht er nur gelegentlich. "Nequaquam eornm partes sequor, qui poetas vel antiquissimis temporibus carmina sua dialecto artificiose mixta composnisse censent. Nam ex horum indicio veteres poetae ea erant insulsitate, nt e diversis dialectis formas, quarum altera alteram excludebat, velnti genetivos in εω et αο, Μοΐσα et φέρωσα, "artificiose" eligerent atque in unam \_dialectum poeticam" confunderent." Dass davon Ansichten, wie die von E. Zarncke und C. O. Znretti vorgetragenen, nicht betroffen werden, sieht jeder. Übrigens nimmt der Verf. für Alkman selbst Dialektmischnng an, indem er glanbt, dass dieser Dichter aolische Elemente in seinen dorischen Dialekt aufgenommen habe, nämlich πεδά, ἀργέω, die Dat, in agen and ours, ... onae metri causa ei placebant simulone non a dialecti Laconicae fundamentis abhorrebant". Ich halte med und dovim für lakonisch und bin darin durch das von dem Verf, anf S. 8 flg. Vorgebrachte nnr befestigt worden; Dat. anf som nnd oun fallen aber als homerisch ebensowenig anf, wie Akkns, anf ac als hesiodisch. Mit Recht weist der Verf. Formen wie pipouzz bei Alkman zurück: ob anch Formen wie κιθαρίσδην bleibt zweifelhaft. Für den Infinitiv beansprucht er ην, nnd bei Sappho 2, 10 schützt er ἀπά gegen R. Meister.

J. Schanb, De usu coninuctivi et optativi in enuntiatis lyricorum Graecorum secundariis. Dissert inang. Basel 1889. 70 S.

Der Verf. nntermoht den Gebrauch des Konjunktivs und Optativs in Neensttzen bei den Dichtern der Bergkschen Anthologie, den Bachilkern und Alexandrinern, bes. Kallimachos; anferdem berücksichtigt er 6. Känbles Epigramme, während er die Peendophokylidea, die Anacrontea und Pindar beiseite ließ, den betzteren, weil er schon von diem Gesichtspunkt aus untersucht wurde. Er macht drei Abschnitte; im 1. behandelt er die Temporalsätze, im 2. dei Finalsätze und im 3. die Returkstze, iwend gesechieden nach Koninnktiv und Optativ. Die Darbutstze, in weil erschieden nach Koninnktiv und Optativ. Die Darbutstze, in weil erschieden nach Koninnktiv und Optativ. Die Darbutstze, iwend geschieden nach Koninnktiv und Optativ. Die Darbutstze, iwend geschieden nach Koninnktiv und Optativ. Die Darbutstze, iwend geschieden nach Koninnktiv und Optativ. Die Darbutstze im General der Geschieden nach Koninnktiv und Optativ. Die Darbutstze im General der Geschieden nach Koninnktiv und Optativ. Die Darbutstze im General der Geschieden nach Koninnktiv und Optativ. Die Darbutstze im General der Gener

stellnng ist recht übersichtlich, dadurch noch mu so willkommener, weil der Verf. Bberull Hömer zur Vergielchung beizieht, sodafs mas sörut wer das Venktlins zwischen lim nund den Lyrikern unterrichtet ist. Auf die strittigen Stellen hitte der Verf. etwas mehr eingehen dürfen. Solon 3, 76 halt der Verf. forfer, für richtigt, Theoganis 531: zkozo, Theokurit V 98: rztőn, Theoganis 1143: ‰p. Blon 12, 14 vernantet der Verf. fyrst 8. Lyz. Bakchyl, 49, 4 ist knyapfzuz zu satrefnen, wenn man nicht Versetzung des Dichters in die Seele des Landmanns annehmen will, Philoxen, 3, 6: xxzfóz.

Fr. Birklein, Entwickelungageschichte des substantivierten Infinitivs. Heft 7 (III. Bd. Heft 1) der Beiträge zur historischen Syntax der griechischen Sprache, hrsg. von M. Schauz. Würzburg, A. Stuber. 1888. 109 S. S.

Ans dem, was der Verf. in dieser gediegenen Ahh. über die Lirker sagt, sieht man, daß der snbstantivierte Infinitiv mit Artikel bei den älteren Lyrikern nur als Snhjektsinfinitiv im Nominativ vorkomut; erst bei den späteren Lyrikern nach der Zeit des Äschylus findet mat ihn auch in den ohliquen Casus; der Akkus. nnd Infinit. mit dem Artikel ist bei den Lyrikern nicht vorhanden.

E. Grosse, Über die Naturanschanung der alten griechischen und römischen Dichter. Progr. des Realgymn. in Ascherslehen. 1890. 18 S. 4.

Der Verf, weist an Beispielen aus den Werken der alten griechsehen und römischen Dichter nach, daß man den Alten entschieden urrecht tham würde, wollte man hinen das tiefere Interesse an dem Leben der Natar und die Empfänglichkeit für die Schönheit derselhen absprechen. Wenn er aber weiter meint, daß ihnen der Sinn für ladschaftliche Schönheit, ferner jenes sentimentale und schwärmerische Verseinen in das Leben und Walten der Natur, überhampt jener Hang zur Innerlichkeit and Beschanlichkeit, der durch die ganze neuere Poesie geht, völlig fremd war, so geht er entschieden zu weit, wie A. Bien der Wochenehr f. klass. Philolog, 1891 No. S S. 207 fig. bemerkt

R. R. Hense, Üher das Naturgefühl in alter und neuer Poesie. Zeitschrift f. vergleich. Litteraturgeschichte. I. 1887/88. S. 182-191.

Der Verf. führt eine Anzahl von Beispielen an auf Grund von A. Biese, Die Entwickelnng des Naturgefühls bei den Griechen und Römern. Kiel, Lipsins n. Fischer. 1882. 1884.

E. Stranh, Der Natursinn der alten Griechen. Stuttgart 1889.

Stand mir nicht zur Verfügnug.

## I. Elegiker.

A. Fick, die sprachform der altionischen und altattischen lyrik. Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen. XIII. 1888. S. 173-221.

Der Verf. giebt hier die Fortsetzung der in Bd. XI S. 242—273 veröffentlichten Abhandlung. Zmerst teilt er eine Anzahl Konjekturen zu den Elegikern und Iambikern mit, die ich bei den betreffenden Dichtern besprechen werdeg dann läßt er den nach seinen Grundstizen hersetellten Text folgen, zunächst der alten lonier (Archiloches, Enenos von Paros, Kallinos, Simonides von Amorgos, Minnermos, Hipponax und Tyrtätos), hierauf der jüngeren (Anakreon, Xenophanes, Phokylides, Ananios und Simonides von Koos).

H. W. Smyth, the vowel system of the ionic dialect. Transactions of the American philological Association. Vol. XX. 1889. S. 1-138.

Der Verf. behandelt das Vokalpystem des ionischen Dialekts vom S. Juhrh. v. Chr. Dabet iselte er die fonischen Dichter, Philosophen, Historiker und Hippokrates in Betracht. Er erklärt es für eine anbestreitbare Thatsache, daß die alten Elegien komerische Abitiomen, aber anch nur solche gebraachten. Was in der Elegie nicht homerisch ist, ist nach dem Verf. aus dem Boden gezogen, aus dem die Elegie entsprang. Aber die aus der lebenden Spranche genommenen Formen der Elegien sind gering im Verhältnis zu denen der Lambkier. Die Enmbographen vollten nur wenigt von archaischen Ionismen und noch weniger von Adliamen wissen. Die Sprache des Archilochos a. s. w. stimmt mit den Innebriffen überein. Dem Theognis spricht der Verf. zpdosow und diepva zu, dem Tyrtkos das a in Formen wie alzipsäz, ab; zökzec ist nach ihm echt ionische Form. Auf anderes werde ich bei Besprechung der einzelnen Dichter zurückkommen.

H. W. Smyth, on digamma in post-homeric Ionic. American Jonrnal of Philology. XII. 1891. S. 211—220.

Das Digamma ist in der Elegfe und bei den Iambikern selten, noch seitener bei den Melikern. Beibehalten ist es in der Elegie zweimal, bei den Iambographen viermal, im Melos bei Solon elnmat; dægegen
fehlt es in der Elegie 53, in der iambischen Poeste 55 und in der Melik
den Anakreon 15mal. Der Laut war im J. 700 v. Chr. in Kleinasien,
am Anfang des 6. Jahrh. in Attika verschwunden. Dasselbe Resultat
zeigen die Inschriften. Das Digamma war am Ende des 8. Jahrh. aus
der Sprache der ionischen Dodekapolis verschwunden.

Fl. Weigel, Quaestiones de vetnstiorum poetarum elegiacorum Graecorum sermone ad syntaxim, copiam, vim verborum pertinentes. Dissert. inaug. in Dissertat. philolog. Viadobonenses vol. III. S. 109—238. Wien, F. Tempsky. 1891. 8.

Die Abhandlung berührt sich mit der oben erwähnten von J. Schaub; aber während der Verf, sich auf die älteren Eiegiker beschräukt, dehnt er die Untersnehung auf die ganze Syntax aus; ia, er berücksichtigt anch noch die Lexikographie. Es wird hier gehaudelt über die Pronomina, über Snbjekt, Prädikat, Attribut und Apposition, über die Kasus, die Präpositionen, das Verbnm, den Infinitiv, das Participium und die Partikel. Überall richtet der Verf. es so ein, dass er von Homer ausgeht und zeigt, was die Elegiker mit ihm gemeinsam habeu und worin sie von ihm abweichen. Der Abschnitt über die "copia verbornm" zählt die Wörter auf, die Homer entweder überhaupt noch nicht oder doch uoch nicht in dem Umfang hat, wie die Verbalia anf τός und τέος, die Substantiva auf uz, σις, ια (εια) und σύνη, ferner Komposita und endlich Umschreibungen des Verbalbegriffs durch Substautiv nud Eyerv, slvz., θέσθαι, ποιείσθαι u. s w. Der letzte Abschnitt "de vi verborum immutata" enthält die Wörter, die die Eiegiker in anderer Bedeutung gebranchen als Homer. Auf Einzelheiten werde ich bei den einzelnen Elegikern zurückkommen.

A. Polaschek, Beiträge zur Erkenntnis der Partikeln čv und xév. Progr. des Obergymn. in Czernowitz. 1890, 1891. 32 m 26 S. 8.

Nachdem der Verf. im ersten Abschnitt über Entstehung und Bentung der Partikeln äv und zie gehandelt hatt, giebt er im zweiten, der die Überschrift "Metrisches" tragt, eine recht verdieseitliche Übersicht über das Vorkommen dieser Partikeln bei Homer, Hesiod und des Elegikern, nach Versfüßen und innorhalb dieser nach Arsen und Theset geordnet. Anch die Verbindungen, in denen sich öv oder zie in des einzelnen Versstellen findet, stellt der Verf. mit großem Fleiß zusammes. Theognis 963 möchte er mpiv st. nplv äv lesen; aber der Umstand, daß dies die älteste Stelle ist, wo sich nplv är findet, knun diese Verbindung icht verdichtigen; vgl. bürgens Solou 36, 21, wo sich dieselbe Verbindung im Iambus zeigt. npiv als Länge kommt bei den Elegikern nicht ver; elsensownie zoje mit dem Konjunktiv.

C. H. Müller, De similitudinibus imaginibusque apud veteres poetas elegiacos. Dissert, inang. Göttingen. 1987. 69 S. 8.

Der Verf. will den Zusammenhang, der zwischen den lateinischen und griechischen Dichtern hinsichtlich der Gleichnisse und Bilder be-

steht, nachweisen. Zu diesem Zweck behandelt er einerseits Tibull, Properz, Ovid, Catull, Virgil und Horaz, andererseits Homer, Callimachus, die Bukoliker und Lyriker; Pindar und die Tragiker berücksichtigt er nur gelegentlich. Ehe er auf sein Thema eingeht, berichtigt er Aristoteles, indem er zeigt, dass man das Gleichnis nicht der Metapher, sondern umgekehrt die Metapher dem Gleichnis unterordnen müsse. Die Frage, warum die Dichter Gleichnisse anwenden, beantwortet er in der gewöhnlichen Weise, indem er nämlich sagt, sie wollten dadurch das Fernerliegende deutlicher erklären. Wenn er zur Erklärung dieser Erscheinung dann noch weiter darauf hinweist, daß logisch ungeschulte Leute ihr Thema nicht uuverrückt festhalten können, sondern wenn ihnen bei der Behandlung einer Sache etwas Ähnliches einfalle, auch dieses ihrer Rede einzufügen pflegen, so fürchte ich, er wird damit, was römische und griechische Dichter anlangt, nicht viele Anhänger finden. Sein Thema selbst behandelt der Verf, in der Weise, dass er zuerst über die Gleichnisse und Bilder spricht, die vou den Göttern hergenommen sind, dann über die, welche von Teilen der Welt, wie Luft, Erde und Wasser, entlehnt sind, und endlich über die, die sich mit dem Menschen beschäftigen, und zwar zunächst in seinem Verhältnis zum Menschen, sodann in seinem Verhältnis zur Tierwelt und endlich in seinem Verhältnis zur unbelebten Natur. Die lateinischen Dichter scheinen ihm die Hauptsache gewesen zu sein; in betreff der griechischen Elegiker ist das Material nicht vollständig gesammelt, und auch die Erklärung and Anordnung nicht immer richtig, ganz abgesehen davon, dass die Form der Gleichnisse ganz unberücksichtigt blieb. Das Thema harrt also immer noch seiner Lösung.

Schliefslich erwähne ich uoch

Poètes moralistes de la Grèce. (Hésiode, Théognis, Callinus, Tyrtée, Mimnerme, Solon, Sinonide d'Amorgos, Phocylide, Pythagore, Aristote). Notices et traductions par Guigniaut, Patin, Girard et L. Humbert. Paris, Geraler. VIII, 320 S. 12.

### Kallinos.

1, 15 vermutet O. Immisch, Zu griech. Dichtera. Philolog. 49.
1809. S. 193–212 öpprus at. Experus; öpzus erklätt er mit, er wird erfafat." Ich kenne die Form nicht; aber selbst angenommen, dafs sie sich richtig verhält, so pafst sie nicht in den Zusammenhang; denn es folgt: b ö örkep nofgar xipro savartoo.

#### Tyrthos.

O. Immisch l. l. schreibt bel Suidas s. v. Τορταῖος: Λάχων, ὡς Ησύχιος Μιλήσος, ἐλεγειοποίς κτλ. st. Λάχων ἢ Μιλήσος κτλ.; jedoch giebt er selbst zu, daß Suidas seine Gewährsmänner soust nicht nennt, meint aber, dass das Ungewöhuliche des Citats die Korruptel veranlasst haben mag. Ich halte die Überlieferung, die sich recht gut erklären lässt, für richtig.

- Fr. Blass, zu Tyrtaios, N. Jahrb, f. Phil. u. Padag, 137, Bd. (1888) S. 655-656, macht darauf aufmerksam, dass Th. Bergk mit Unrecht das Orakel in Fragm. 3 dem Tyrtãos zuweise. Er selbst verbindet Vv. 2 u. 3 dieses Fragments mit Fragm. 5: ήμετέρω βαπλήι κτλ., indem er diese Verse für eine Amplifikation des Orakels aus der Persou dessen, dem es gegeben wurde, erklärt, die Diodor ausliefs, der außerdem fälschlich das Orakel dem Lykurg gegeben sein läfst. Das Ende der Amplifikatiou ist nach dem Verf. nicht erhalten; es mußte folgen: die andern blieben als unsere Unterthanen zurück. Vgl. jedoch darüber den vorigen Jahresb. Bd. LIV S. 130 flg. Auch Fragm. 6 u. 7 können nach Blass in dieser Amplifikation gestanden haben. Am Eude kam der Dichter, wie der Verf, meint, auf Theopompos zurück und führte nun das Orakel mit den einleitenden Worten an, wie es in Fragm, 4 erhalten ist: Φοίβου ἀχούσαντες κτλ. Mir scheint die Annahme einer solchen Amplifikation unzulässig, um so mehr, da dann der Plural ἀκούσαντες κτλ., der sich auf Polydoros und Theopompos bezieht, folgt,
- G. G. A. Murray, adnotationes ad postas elegiacos Graecos. Philol. 48 (1889) S. 363—365, will V. 5, 3 von 5, 1—2 trensen, wie er auch überliefert ist, und nach der Überlieferung ἀγαδο lesen; denn dieser Vers drücke vortrefflich die Melnung der Aufständischen aus, vgl. Pans. IV 18, 1. Aber nach dem Scholisates kam dieser Vers in den Ermahnungen des Tyrtāos an die Spartaner, den Krieg gegen die Messenier wieder aufzunehmen, vor. Frellich möchte ich damit die von Buttmann vorgenommene Änderung von ἀγαδο in ἀγαδος und Verbindung mit Vv. 1—2 nicht empfehlen; auch Vv. 4 fg. sind zu trennen, wie λμέγον im Vergleich mit Tögaper V. 9. 20 gelt.
- C. Häberlin schlägt Philol. 47 (1889) S. 598 zu Tyrt. 11, 37: ἀυτῆ st. ἐς αὐτούς vor. Dieseu Vorschlag habe ich schou N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. 129. Bd. (1884) S. 48 gemacht.

#### Mimnermos.

Mimnermus. I frammeuti, versioue e note di A. Franco. Verona, Civelli. 1888. 23 S. 8.

Bietet nichts Neues.

Fr. Blass, N. Jahrb. f. Phil. u. Pad. 137. Bd. (1888) S. 742 will Fragm. 6 an Theogais 1069—70 aurelien; dissen Verseu stehe Solon 20 und 21, die ebenfalls zu vereinigen seien, gegenüber. Aber der Verbindung von Minn. 6 mit Theognis 1069—70 widerspricht Form und Inhalt in gleicher Weise. G. G. A. Mnrray an der oben angeführten Stelle tritt Fragm. 12, 8 für εδόονθ' άρπαλέως und ebenda V. 11 für έτέρων δχέων = έτέροο δρόμου ein. Die letztere Erklärung erscheint mir nastatthaft.

#### Solon.

4, 22 schreite E. Hiller in der Neaussgabe der Anthologie: ἐν νούδοις θ' οὖς ἀδικοῦπ φίλοις; οὄς i. e. anos. Dem widerspricht der Znammenhang; das Shijlekt zu ἀδικοῦπ kann nur οἱ δουμενές; sein; mit οῦς τόλοις können also ebenfalls nur δουμενές gemeint sein. Wenn aber die δουμενές side gegenestig selbs beleidigen nud bekämpfen, so kann dies für den Staat nur vorteilhaft sein. In ἐν συσδοις κ.λ. maß nach dem Zusammenhang eine nihere Angabe zu ἐκ γὰρ δουμενέων τεγχίως πλύήρτον ἀνταγόχετοι απόλιτε sein.

 9, 5 erklärt G. G. A. Mnrray L l. die Worte λείως δ' εξάραντ' κτλ.; aber die Erklärung ist nicht neu.

13, 34 vermntet derselbe ἐνδεύειν αὐτὸς κτλ. "indigere sibi videtn."
der Form nach zweifelhaft, dem Inhalt nach unmöglich, vgl. V. 35—36:
ἄγρι δὲ τούτου γάσκοντες κούφσις ἐλπίπ τερπόμεθα.

Fragm. 21 möchte Fr. Blass, N. Jahrb. f. Phil. n. Päd. 137. Bd. (1888) S. 742 mit 20 vereinigen, vgl. oben Minnerm. Fragm. 6. Ich glaube aber nicht, daß sich die Worte μγζέ μοι ἄλλαντος θάνατος μόλοι namittelbar an δγδεωονταίτη μοῦρα χίγοι θανάτου angeschlossen haben können; ide Ausdrucksweise spricht dagegen.

Fr. 34 und 35 sind durch die Auffindung von 'Approxelous (?) Abynaiov sozirist, die F. G. Kengon zenet verdiemlichte, zu dem stattlichen Fragment von 9 Tetrametern ergänzt und vervollständigt worden. V. I vermutet E. Poste Classical Review 1891 8, 225 tj. épznyziáva blace st. ½δον, word: him wohl niennado belstimmen wird. — V. 2. H. Richards I. I.: zbrőc st. zbrőv, numbřig. — V. 7. J. B. Burry nad Hrwerden I. Is. 177: 2λz. δ ο μέτην 18ρον; ebens K. Niemeyer, N. Jahrb. f. Phil. u. Pad. 1891 8, 405—415, zu Aristoteles 'λθηνείων πολιτάτα und G. Kaibel und U. von Willamowitz-Möllendorie' in hirer Ansgabe. Nicht richtig J. B. Mayor, Class. Review. 1891 S. 177: this δ ού μέτην 18ρον; "γδονεν st. δούνεν, wohl mit Recht; bidenfalls besser als Fr. Blass: δνδενεν, vgl. 37, 2. — J. B. Burry 'βθ n. xw' st. Kirke, wie F. G. Kenyon ergänzute.

Fragm. 36 ist durch denselben Fund am Anfang um zwei Verse rweitert worden; anch die richtige Verbindung mit Fragm. 37 ist jetzt gefunden; 37,1 ischließt sich nämlich namittelbar am 36, 20: οὐχ ἀν πετέρχε όξερον an, während 36, 20 fig. als ein besonderes Fragment anfefführt wird. Im 2. Vers giebt Fr. G. Kenγου: τυχῶν, erklätt aber, dass es anch tuyeiv heisen könne, wie R. Y. Tyrrell vermntete, Class. Review 1891 S. 177 flg. Die 2 ersten Verse riefen eine Menge Emendationen hervor. O. Crnsins Philol. 50 (1891) S. 177 liest άξονηλάτουν st. ἀξονήλατον nnd glanbt, dass das Bild vom Wettrennen hergenommen sei. Fr. Blass: ἀξονηλάτουν | όπμον τί τούτων πρίν τυγείν κτλ. als Frage. R. Y. Tvrrell l. l.: άξονηλατών - νομοθετών, das er mit ἐπαυσάμην verbindet. Oder ouvexa Esválatov "wie ein Fremder behandelt nnd verbannt." Ebenso A. Platt l. l. S. 107: ἐγὼ δὲ τῶν μὲν (?) εῖνεκα ξινήλατον | δημον, dann aber ganz frei: παρουσών πημονών έρρυσάμην εt. π τούτων πολν τυγείν ἐπαυσάμην. Ε. S. Thompson I. I. S. 225: οῦνεκ' οδ ξενήλατον, indem er od mit ἐπαυσάμην verbnnden wissen will. G. E. Marindin l. l. S. 177 fig.: ζευγήλατον oder ζυγήλατον st. άξονήλατον. Herwerden liest V. 1 mit dem Mscr., V. 2: δήμον τίων τῶν ποίν τυγών ἔπαυσά νιν (νύν?) oder έλυσάμην (έρρυσάμην?). A. Sidgwick l.l. 107: τοῦ μέν οὕνεκ' ἀξονήλατον | ὅῆμον, τοιούτων ποὶν τυγόντ', ἐπαῦσι νου; νου im Gegens. zu πρίν. W. Wyse l. l. schlägt έλυσάμην st. έπευσάμην vor. J. van Leeuwen l. l. S. 225: ούνεκ' ἐξανήγαγον | δήμοι, τοιούτων πολν τυγών ἐπαυσάμην. Ebenso K. Niemeyer, N. Jahrb. f. Phil. u. Pad. 1891 S. 405 flg.: ¿ξανήγαγον st. ἀξονήλατον. A. Piccolomini, Rivista di Filologia 20. (1892) S. 460: ἐγὼ δὲ τῶν μὲν είνεχ & ξυνήγαγον | δήμων τι τούτων πρίν τυγείν έλυσάμην: "ego antem horum (sc. pauperum) profecto cansa, quae (divites) adcumulaverant ne populus tantillum eorum particens fieret, vinculis liberavi." Endlich vermutet A. Platt, anser der oben mitgeteilten Konjektnr, noch Class. Review 1891 S. 177 flg.: εῖνεκα ξυνήγαγον | ἔῆμον, und so will man bei genauerer Prüfung anch im Mscr. gefunden haben; nnr daß dieses obvexa st. eivext hat. Trotz der großen Zahl von Vorschlägen halte ich die Stelle bis jetzt nicht für emendiert; anch μέν nach τῶν scheint mir zweifelhaft. -V. 3. 4. E. Poste, Class. Review 1891 S. 225: ἐν δίκη Κρόνου | μήτης μ. δαιμόνων τ' 'Ολυμπίων. - V. 5. H. Richards: τότε st. ποτε. - V. 6. J. B. Mayor l. L. S. 107 flg.: πόλλ' ἔτη st. πολλαγή, mit Unrecht; derselbe V. 7: πρόσθεν γε st. δέ, wohl mit Recht, - V. 11. Fr. Blass: γρειούς, das G. Kaibel und U. v. Wilamowitz-Möllendorff anfgenommen haben; außerdem bietet das Mscr. puróvras st. λέγοντας, wie ich s. Z. vermntete. - V. 13-14. Mscr.: δουλίην ἀειχέα | Εγοντας, ήθη δεσποτών xτλ. - V. 15. Mscr.: διζλθον, wie die von Th. Bergk verworfene Vulgata. - V. 18. Mscr.: 640665. - V. 22 flg. (Fragm. 37, 1 flg. Bergk). Mscr.: actoic verschrieben st. a toic, ferner authe de autorny outernopazzazto, also ebenso korrupt, wie nnsere Überlieferung. H. Diels erklärt ούτέραι = οί έτέρα; natürlich ist damit die Stelle nicht hergestellt. Unverständlich ist mir A. Platt Class. Review 1891 S. 107 flg.: aids; δ & τοΐαν ούτεροι φρασαίατο; ähnlich R. Y. Tyrrell I. I. S. 177 fg.:

ežhte č 8 vöső žv úropa ppaznára. A Sidg wick I. I. S. 107 fig. vermettei ξέραντο κούι, σόδος č 8 gwoje čiropa pp., indeme αγωρός durch δράσει δέγα erklart sein läfst. R. Ellis I. I. S. 177 fig.: σόδος δ 2 κούι δέτξερ δράσει δέγα "denen auf der anderen Seite." Mir scheint frappe und di trappe nicht von den Frennden, sondern nur Gegnern gebracht werden zu können; daher schling ich schon früher vor voix porfopso δράγα, via Má αχ. A. – V. 26, Macr. Akhy n. ποσόμενος, was zmojaxvoc helißen soll; A. Platt Class. Review S. 177 fig. vergleicht dam Soph. O. C. 459.

Fr. 36, 21 (Bergk), der, wie schon oben bemerkt, bei Aristoteles Teil eines besonderen Fragments ist, hat das Macr: raph varpotiga vinagitäher yilan, ohne Zweifel richtig, vgl. R. Kühner, gr. Gr. II. S. 218; daher versteht man nicht, warum G. Kaibel und U. von Wilamowitz-Möllendorff die Überlieferung bei Pintarch: raph & . . . 1850, y. vorziehen. G. G. A. Murray Philol. 48. (1889) S. 363 fig. erklärt: "dixit Solon beninen improbum, cum spumam disturbaverit, lac sölle ex inferiore muletro exhaurire." Aber das Sprichwort lautet: den Rahm für sich sbezößeren.

38, 5. E. Hiller in der Nenausgabe der Anthologia lyr.: πάντα γ' st. πάντα δ'; gut. Dagegen bleibt έτερο; <αὐτε>, was derselbe ebenda Fragm. 40 st. έτερος δέ schreibt, zweiselhaft.

Anch eine Anzahl nener Fragmente des Soion euthält die 'Αθηναίων πολιτεία des Aristoteies. Das 5. Kapitel bringt deren drei. Das erste besteht ans einem Distichon, in dessen zweitem Vers H. Richards Class, Review 1891 S. 334 'Igovíav od. 'Igvíny st. 'Igovíac lesen möchte. Das zweite nmfaßt zwei Distichen. Im 2. Vers las F. G. Kenyon: ἐς κόρον ἀάσατε; die richtige Lesung ist ἐλάσατε, wie Dr. Postgate Class, Review 1891 S. 107 vermutete unter Hinweis auf Tyrt. 11, 10. - V. 3 vermnten G. Kaibel und U. v. Wilamowitz-Möliendorff èv mérpous st. èv merpious, wohl mit Recht, Ebenda will A. Platt Class. Review I. I. τίθεσθε st. τρέφεσθε ergänzen. - V. 4 wünscht R. Y. Tyrreil I. I. S. 177 άρθμια st. άρτια, ohne Grund. Das dritte Fragment ist ein Pentameter, den H. Jackson und J. B. Mayor Class. Review 1891 S. 107 lesen: τήν τε φιλαργυρίαν τήν δ' ύπες πραγέαν. H. Weil Journal des savants 1891 S. 208 richtiger: φιλαργυρίην und ύπερηφανίην. Ein viertes Fragm. eudlich, aus 5 Trimetern bestehend, findet sich in Kap. 12. V. 1 vermntet A. Platt Class, Review 1891 S. 107 flg. μ' ἀμφάδην st. διαφάδην, wohl richtig.

Endlich sind noch die bei Aristoteles vorkommenden Varianten ib isher schon bekannten Fragmenten zu erwähnen. Kap. 12 Fragm. 5, i: γέρας st. χράτος. — dπαρχείζ, wie Coraes vermutete, st. ἐπαρχείζ. — 2: ἀπορεξίμενος verschrieben st. ἐπορεξίμενος. — 3: ὅσοι verschrieben st. οί. — Ebenda Fragm. 6, 2: βιαζόμενος st. πιεζόμενος. Damit verbindet Aristoteles Fragm. 8 nnd fügt den Pentameter bei: ἀνθρώποισιν, όσοις μὴ νόος ἄρτιος ζ, vgl. Theognis 153. 154.

#### Cleobulina.

Fr. 3 schlägt G. G. A. Marray Philol. 48, (1889) S. 363 fg, voryivtaro' zal μὴν νέρθον ὄνος τε κερασφόρον οδετα κρούσει, indem er als
sicher annimmt, daß die Ohren des Esels dem Geweih des Hirsches
gegenübergestellt werden; als Sinn giebt er an: "ssinos iam cervis,
cornigeris auritos, anteferri. Nach Form und Inhalt besser R. Ellis
Philol. 49, (1890) S. 212; ἡνίζατο νεβφιν ὄνος, κνήμη δι κερασφόρον ὀώς έκατ | κρούσιος, se. νειζ, was anch der Überlieferung
näher kommt: "hinnuleum asinas, crus antem (asini) cornua ex aure
cervi procrescentia, si masicam spectas, devincit." Doch nehme ich an
der Ergänzung von "asini" nad an den "cornua ex aure cervi procrescentia" Anstofis. Vielleicht: νεβφιν ὄνου κνήμη κερατηφόρον ώσεν έκατι |
κρούσιος? διάνές, κατόσεις heiseite stofien."

#### [Aesopos.]

H. Stadtmüller N. Jahrb. f. Phill. n. Pädag. 1888 S. 353 –361. zur Anthologia Pal. schlägt V. 1 vor: ἐν εὔθενατές σε φύρο οἰ λίπον st. ἀνευ θανάτου; aber nm einen schönen oder leichten Tod handelt es sich lier nicht; der Dichter wünscht vielmehr, dem Leben aus dem Weg gehen zu können, ohne sterben zu müssen; vgl. anch den vorigen Jahreeb. Bd. LIV. 1888 S. 136 fig.

#### Phokylides.

1, 2 schlägt A. Fick, die sprachform der altionischen und altattischen iyrik, Beiträge zur Kunde der indogerm. Sprachen XIII.
 1888 S. 173 flg. vor: καὶ δὲ Προκλῆς Λέριος, um die gewifs nicht anstößige Form Προκλῆς zu entfernen.

Fr. 3 filhrt O. Immisch Philol. 49. (1890), zz griechischen Chidern S. 193–212, and Hesdoi zurück, chenno wie das enhsprechende Gedicht des Semonides (fr. 7); dies zeige schon die Form τετέρουν V. 1. Die Stelle, die Phokylides benutzt habe, sei vielleicht in den γαμικέ χαργτ/όματα nach Erga 990 gestanden, vielleicht aber anch an irgendeinem anderen Orte. Soweit kann man dem Verf. bestimmen; dagsgest versteht man nicht, wie der Verf. dazu kommt, darans den Schlids zu zieben, daße Phokylides und Semonides einen anderen Hesiodtext gelessen haben als wir.

## Pseudophocylidea.

V. 127 schreibt E. Hiller in der nenen Ausgabe der Anthol. lyr.: ταύροις δ' αδτ' ἐφύτευσε κεράατα, wovor Th. Bergk warnte.

- V. 202 liest man bei demselben l. l.: παναρίστους; ich ziehe σκυλάκων τένος ἐσθλόν vor.
- V. 208 indert derselbe 1. l. die Überlieferung κολυέτω od. κρινέτω in κοκείτω, worans sich die Überlieferung nicht erklären läfst. Etwa: <sup>7</sup>η δε τι παϊς σ' Δίετη, τότε κρινέτω υίζα μήτης οder <sup>7</sup>η δε τι παϊς Δίετη σ', <sup>7</sup>η κρινέτω κελ. <sup>9</sup> κρίνευ, "Gericht halten."

#### Xenophanes.

- O. Immisch 1. 1. nimmt die Überlieferung, dass Xenophanes eine Graup Kolphons und Eleas dichtete, mit Recht gegen E. Hiller in Schutz, der diese Titel auf den Fisheher Loben zurückführen wollte. E. Lohan in der Inauguraldissert, de librorum titulis apad classicos scriptores Graecos nobis occurrentibus, Marburg 1890 S. 30 stimmt E. Hiller bel, ohne einen Grund für selen Behauptung anzuführen.
- E. Hiller hat in die nene Auflage der Anthologia lyrica ande die tr., des Xenophanes aufgenommen, die Fragmente der σίλοι ἢ π.zροδία nnd der Schrift rzp\ σύστως. Fragm. 17, 2 schreibt er gut ώς st. ἢ. Wenn er aber ferner auch die bei Clemens Alex. stromat. V 14. 109 p. 256, 47 Sylb., p. 714 Pott. erhaltenen Verse als Fragm. V unter der Überschrift "μα,θοι ohne weiteres anführt, so kann ich das nicht billigen; die Verse haben kaum etwas mit Xenophanes zu hun, vgl. C. Wachsmath, corpusculum poeisi opicae Graecae Indibundae,\* S. 62 flg. Die Stelle Diog. Laert. IX 18, wo von Iamben des Xenophanes gesprochen wird, ist lingst richtig erklich.
- H. Diels Archiv f. Geschichte der Philosophie IV. (1891) 8. 652—3, nene Fragmente des Xenophanes und Hippon, tellt ein neues Fragment des Xenophanes rapi φύπος mit, das sich in den von J. Nicole veröffentlichten Genfer Ilias-Scholien findet. Über diese neuen Funde vgl. Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften vom 18. Juni 1891.

#### Theognis.

- Ch. Cucnel, Théogais de Mégare et ses élégies. Annales de la Facnité des Lettres de Bordeaux. 1889 S. 201—233; vgl. Revue de philologie XIV (1890).
- Der Aufsatz bringt zwar nichts Neues, giebt aber eine schöne Übersicht über die an die Person und die Dichtungen des Theognis sich knüpfenden Fragen, die mit besonnener Kritik behandeit werden.
  - J. Beloch, Theognis' Vaterstadt. N. Jahrb. f. Phil. n. Päd. 137. Bd. (1888) S. 729-733.
- Der Verf. tritt für die Annahme, daß Theognis ans dem sizilischen Megara stamme, mit Gründen ein, die kaum imstande sein werden, diese

jetzt so ziemlich allgemein anfgegebene Ansicht wieder anfleben zu lassen. Zunächst beseitigt er verschiedene in den Gedichten des Theognis enthaltene Beweise, die gegen ihn sprechen. Vv. 783 flg. kämen bei ihrer zweifelhaften Echtheit - woranf gründet sich diese Behauptung? nicht in Betracht; die Vv. 773 fig. seien zwar echt, beweisen aber nur, dass Theognis im Sommer 480 im nisäischen Megara war, wohin er sich nach der Zerstörung des sizilischen darch Gelon im J. 485-482 flüchtete. Aber steht denn das J. 480 als Abfassnngszeit dieser Verse außer Zweifel? Wenn er endlich das nisäische Megara ήμετέρην πόλο nenne, so erkläre sich dies aus der engen Beziehung zwischen Tochternnd Mutterstadt; die Megarer hätten dem verdienten Dichter iedenfalls das Bürgerrecht gegeben. Um anch zn zeigen, dass der Inhalt der theognideischen Verse nicht anf das nisäische, sondern nnr anf das sizilische Megara passe, geht der Verf, anf die Lebenszeit des Theognis näher ein. Indem er sich wieder auf die Vv. 773 flg. stützt, nimmt er an, daß der Dichter den Zng des Xerxes gegen Hellas noch erlebte, also nicht vor 550 geboren sei; die Elegieen an Kyrnos müßten also nach 515 entstanden sein; in dieser Zeit hätten aber im nisäischen Megara keine Zustände geherrscht, wie sie der Dichter schildere, sondern nur im sizilischen. Aber woher wissen wir denn etwas von den Zuständen im sizilischen Megara nm diese Zeit? Anch die Erwähnung der Reiterei in Vv. 549-554 weise anf Sizilien hin. Von diesen - doch recht ansicheren - Voranssetzungen ausgehend, vermntet der Verf., daß Theognit etwa um das J. 530, vielleicht auch etwas früher, geboren sei; um 490 habe er bei einer Revolution einen Teil seiner Güter verloren; dann habe er eine Zeit lang nach der nenen Ordnung in Megara gelebt, sei aber nach der Zerstörung der Stadt nach Griechenland ausgewandert, wo wir ihn im J. 480 im nisäischen Megara treffen.

Fr. Caner, Parteien and Politiker in Megara and Athen. Stattgart, Kohlhammer. 1890. 97 S. 8.

Im Anschlüß an Theognis schildert der Verf. im ersten Tell der Zustand der politischen Parteien im Megara in der 2. Hälfte des 6. Jahr. v. Chr. Die Verarmung der Megarer, die die soziale und politische Krübinerheiführte, leitet er von der gefährlichen Handelskonkurrenz von Miltud Samos her; in demselben Sinne wirkte aber anch das Kapital, des infolge der Einführung des Geldes die Verarmung noch beschlemigte.

Gnilelmi Studemund commentatio de Theognideorum memoria libris mann scriptis servata. Index lection. Breslan 1889/90. 40 S. 4.

Im 1. Teil weist der Verf. nach, dass der cod. A, bevor er nach Paris kam, "in celeberrima bibliotheca ecclesiae episcopalis Veronensia"

gewesen sei. Denselben Nachweis liefert anch, unabhängig von ihm, C. O. Zuretti, Rivista di Filologia. 1891 S. 161-174. Außerdem teilt W. Studemand die Varianten zu Theognis ἐλεγείων β mit, die sich aus einer Vergleichung des Apographnm Masottiannm mit Th. Bergk 4 ergeben. Der 2. Teil enthält den vollständigen Abdruck einer von W. Studemund im April 1879 angefertigten Abschrift des cod. O, die um so wertvoller ist, weil der Kodex selbst seit 1889 sparlos verschwunden ist. Im 3. Teil endlich sucht der Verf, die Entstebung der in Theognis ἐλεγείων α vorliegenden Sammlung zu erklären. Anknüpfend an H. Schneidewin, de syllogis Theognideis, Diss. inang. Strassburg 1878. ist er der Ansicht, dass die Sammlung a aus zwei elegischen Florilegien bestehe, die ganz gesondert verbreitet, aber zufällig von dem Schreiber des Archetypus unserer Hds. znsammengefügt worden seien, das eine länger und am Ende verstümmelt, das andere kürzer und am Anfang und vielleicht anch am Ende verstümmelt. Gewiß schon eine stattliche Zahl nicht beweisbarer Annahmen und Zufälligkeiten! Die 1. Sammlung läfst der Verf. mit V. 932 schliefsen, die 2. mit V. 933 beginnen, und er meint, dafür könnte man anch den Umstand anführen, dafs von V. 933 an fast alle Verse dem Theognis fremd seien. Wird aber durch diese Annahme, als ob die eine Sammlung fast nur theognideische, die andere fast keine theognideischen Verse enthalten habe, die Sache nicht noch unwahrscheinlicher? Um nnn die Thatsache zu erklären, dass anch innerhalb derjenigen Sammlungen, die eben angenommen wurden, Wiederholungen von Versen sich finden, verteilt der Verf. die nns erhaltenen Verse von Theognis ἐλεγείων α anf Quinionen; der ersten Sammlung weist er drei, der zweiten eine zu. Bei der Verteilung nun trifft es sich, dass die drei in der 1. Sammlung wiederholten Disticha jeweils auf die Grenze zwischen zwei Seiten fallen, und so liegt die Erklärung nahe, dass sie ...von einem gelehrten Leser" auf dem Rande niedergeschrieben und später in den Text anfgenommen worden seien. In der 2. Sammlung macht sich dies allerdings, wie der Vert. selbst zugiebt, nicht so leicht. Bedenkt man nnn weiter, dass die ganze Vertellung auf Quinionen im Grunde doch nicht mehr als ein geistreiches Spiel ist, so wird man lieber bei der früheren Ansicht stehen bleiben, dass die Wiederholungen ans Randbemerkungen in den Text kamen, wofür gerade der Gebranch des Theognis in der Schule ganz besonders spricht. Znm Schlus erwähne ich noch, dass der Verf. S. 37 Anm. 1 bemerkt, dass man ans Stobäos über den Ursprung von Theognis έλεγείων α nichts schließen könne, und bei dieser Gelegenheit eine von C. Galland gefertigte Vergleichung der bei Stobäos erhaltenen Theognis-Verse mitteilt.

Jahresbericht für Alterthumswissenschaft. LXXV. Bd. (1863. L)

Fr. Cauer, Studien zn Theognis. A. Zur Textkritik. Philol. 48. (1889) S. 542-552.

Der Verf. behandelt die Citate aus Theognis bei anderen Schriftstellern, also dasselbe Thema, das O. Crueger in der Königsberger Dissertation, de locorum Theognideorum apud veteres scriptores exstantinm ad textum poetae emendandum pretio 1882 behandelt hat. Abweichend von O. Crueger hält er anch Vv. 627-28 die Lesart des Stobaos eyfloov (st. alrypov) für richtig, indem er es mit "lästig" erklärt, was kaum angeht. Anch V. 1180 kann ich dem Verf. nicht beistimmer, wenn er unte nutte, was Orion hat, billigt, und ebensowenig, wenn er V. 478 vermutet: ούτε τι γέρ νήφων ούτε λίην μεθύων, mit Ergänzung von slui. Das Resultat seiner Untersuchung fasst er dahin zusammen, dass er sagt, der Text unseres Dichters sei bei den ältesten ebenso wie bei den späteren Schriftstellern, die ihn citieren, durch bewußte und nnbewnfste Ändernngen mehr entstellt, als in unseren besten Hds. Dieses Resultat stimmt im wesentlichen mit dem O. Crnegers überein; jedoch darf man daraus nicht das Resultat ziehen, daß deshalb die Citate völlig ignoriert werden könnten.

Fr. Caner, Studien zu Theognis. 2. Pseudotheognides. Philol. 49. (1890.) S. 662-668.

In dieser Fortsetzung seiner Studien behandelt der Verf. die Vers des Tyrtios, Minnermos and Solon, die im Theognistext wiederkehre. Es zeigt sich, daß die Hds. des Theognis biswedten bessere Lesstra geben als die Schriftsteller, aus denen wir somt jene Fragmente kennet jedoch lassen sich ande nahlreiche Entstellungen dieser Fragmente in den Theognis-Hds. nachweisen, die daher rühren, daß man sie aus hreu napprünglichen Zusammenhang riß oder ihren Inhalt oder ihre Fom nicht verstand.

Fr. Cauer, Stndien zu Theognis. 3. Dittographien. Philol. 50. (1891.) S. 529-544.

Im 3. Teil seiner Stadien bespricht der Verf. die bei Theogriu vorkommenden Weiserholungen mit Rikksicht an fihre texthritische Bedeutung, berührt sich also mit H. Jordan, quaestiones Theogniëse-Index lect., Königsberg 1885. Die Entstehung dieser Wiederholungererklärt er mit H. Schneidewin, dessen Anischt W. Studemund, wie wir eben sahen, weiter ansgrührt hat. Die innerhalb derselben Abschulftlich Redensarten, deren Wiederholung nicht auffallen könne; doch sieht er sich bei Vr. 1055—6 = 1161—2 selbst gezwungen, diese Erklärung zu Gnanten der Annahme, man habe durch die Wiederholung dieser

Verse eine Lücke ansfüllen wollen, aufzngeben. Auch bei den übrigen Versen wird man mit dem sprichwörtlichen Charakter nicht anskommen. Das Distichon 1111-1112 möchte er ans seiner Stelle oder uoch lieber aus dem ganzen Theognis entfernen. Souderbar ist die Erklärnug, die er Vv. 597 - 8 = 1243 - 4 von 64v 64 giebt; er möchte nämlich diese Worte zu V. 596 ziehen, also κόρος | δήν δή. Für richtig halte ich das Resultat, zu dem er bei der ganzen Besprechung gelangt, nämlich daß H. Jordan zu weit gehe, weun er die Lesarten, in welchen die zweite Fassung der wiederbolten Verse von der ersten abweicht, durchweg für grobe Interpolationen eines Grammatikers erklärt, der keine andere Vorlage gebabt habe, als eben jene noch vorbaudene erste Fassung. Außerdem bemerkt er, wenn der Umfang der 3. Sammlung (Vv. 1231 -1387) nicht zu klein wäre, so ließe sich vielleicht der Satz aufstellen, dass der Text in der 1. Sammlung (Vv. 1-1000) besser überliefert ist als in der 2. nnd 3., in der 3. besser als in der 2.; jedoch sei der Text in allen 3 Sammlungen entstellt, weniger durch Abschreibefehler als durch Missverständnisse, darch Beseitigung vermeintlicher formaler Anstösse und dnrch absichtliche Anderung des Sinnes.

M. Schäfer, De iteratis apnd Theoguidem distichis. Diss. inaug. Halle. 1891. 37 S. 8.

Der Verf. behandelt dieselbe Frage, wie H. Jordan und Fr. Cauer. Hinsichtlich des Resultats stimmt er mit dem erstereu übereln; man vergleiche S. 36: hoc comprobasse videmur omsium intra librum  $\alpha'$  et  $\beta'$  iteratorum icoorum vix unnn esse, quo Theognides carminum forum fidelins quam priore loco servaretar, und S. 37: discrepantias, quae inter scripturas archetyporum et iteratorum versunm recurrunt, maximam partem ab arbitrio eins qui iteravit repetendas esse. Dais Fr. Cauer richtiger urtilt, habe ich oben angegeben.

J. La Roche, Studieu zu Theoguis. Progr. des k. k. Staats-gymnasiums zu Linz. I. Teil. 32 S. 8, 1891. II. Teil. 32 S. 8, 1892.

Nach einer kurzen Einleitung über Zustand, Entstehnngzeit und 
weck nusers Sammling behandelt der Verf. nunkhat, "Metrischen", 
dam "Sprachliches". Die bier gegebenes Zusammenstellungen, durch 
Summlungen aus den anderen Elergitern und Dichtern ergänzt, sind recht 
vertlienstlich, wenn sie anch nicht gerade nenes bringen. Seine Vorplager auf diesem Gebiet nennt der Verf. nicht, und es maß zweifelkath bleiben, oh er sie überhangt gekannt und benutzt hat. Hieranf 
gütt der Verf. duzu über, eines Kommentar zu den Verseu des Theognis 
zu geben, der in den vorliegenden Heften bis zu. 35 Sie gelangt ist.

Was sich darin nenes für Erklärung und Kritik findet, werde ich nates erwähnen.

O. Immisch, Xenophon üher Theognis nad das Problem des Adels. Commentationes philologae quilms Ottoni Ribbecklo praceptori inlustri sexagesimum aetatis, magisterii Lipsiensis declumu annam exactam congratulantar discipuli Lipsienses. Lipsiae, B. G. Teubner. 1888. S. 72—98.

Der Verf. sucht zn beweisen, dass Xenophon wirklich, wie Stobios erwähnt, ein Buch üher Theognis geschriehen hahe; er schließt dies aus der Geschichte des Problems des Adels, ans Bezügen polemischer Art auf jene Schrift des Xenophon und endlich aus Stellen und der Terminologie des Xenophon selhst. Die Frage, warum die Schrift verschollen sel, beantwortet er damit, dass er sagt, sie sei anonym veröffentlicht worden. Das Vorwort dieser anonymen Schrift, gewissermaßen den Ersatz für den fehlenden Titel, findet er in Theognis 19-22, die er von 23 fig. trennt und wegen μέν, πᾶς τις nnd σοφίζεσθαι dem Theognis abspricht. Er erklärt: "Kyrnos, es soll zwar mir hei meiner Erörterung das Siegel des Schweigens auf diesem Gedichte liegen, heimlich bestohlen aber wird es niemals werden" - was sich natürlich auf Antisthenes Diorthosen bezieht; noch dentlicher im folgenden: "anch wird niemand das Schlechtere eintanschen, wo das Bessere zu Gehote steht. So vielmehr wird ein jeder sprechen: von Theognis ist's das Gedicht", d. h. das ist der nnentstellte und richtig verstandene Theognis.

Dagegen wendet sich

Crusins, Zn Theognis. Rhein. Musenm 43. (1888). S. 622

-625.

Er weist die Hypothese O. Immischs mit Recht zurück. Die von H. Usener gegen zis zu erhohene Bedenken sprachlicher Natra anerkennt er, hält aber mit demselhen Gelehrten die Konjektur J. Bruisdele Erszero jest für überzengend. Daß diese Anderung mnötig ist. 
zeigt Fl. Weigel, der in der oben angeführten Dissertation auf Soße 
7, 7 and Theognis 621 verweist and außerdem das homerische sis zu 
A 144 vergleicht. Nicht billigen kann ich es, wenn O. Crusins Vv. 23 g. 
mit Vv. 19—22 verhinden will; Inhalt und Sprache sind dagegen, mid 
darans, daß Stönhös jetzt vor der Kenophonstelle die Worte 60-frei 
žerov bru, voö Mirapéus hat, folgt nicht, daßs er voö Mirapéus, ande gekerne hen, voö Mirapéus hat, folgt nicht, daßs er voö Mirapéus, ande gekerne hen, voö met de der die Soßen die Soßen die Gegen die Ansicht, daß Köpve die sprayis sei, bemerkt er, sie sel sprachleh nicht zu rechtertigen und anch sachlich hedenklich, da doch leßlich durch die Nameansennung der angedentete Zweck des Dickters dreicht werden könne. O. Immisch 1. l. S. 95 Amn. 1 sagt mit Berdung

auf Lehrs quaestiones epic. p. 325, es milsse Κύρνος heifsen. Es ist dies ein Irrtum; deun nicht das deklinierhare Kúpvoc ist die συργγίς. sondern das undeklinjerhare Wort Κύονε; attisch würde es heißen; τὸ Koove στοπγίς έπιχείσθω. Was ferner den Einwand anlangt, daß der Dichter seinen Zweck nur durch Namensuenung erreichen konnte, so ist dies richtig; aber das geschieht ja auch, da er ja ausdrücklich sagt, die mit dem Siegel Kupve versehenen Verse seien von Theognis. Wenn man glauht, die eiumalige Nennung des Namens Theognis ware zur Sicherung des Eigentumsrechtes hinreichend gewesen, so übersieht man, dass wir es hier nicht mit einem einheitlichen, in sich festgeschlossenen Ganzen zu thnu hahen, soudern mit einer großen Reihe selbständiger Gedichte; jedes von diesen mußte, wenn es vor Entwendung sicher sein sollte, seine σφρηγίς hahen, ganz so wie es Demodokos, Phokylides u. a. gethan haheu. Man verweist hei der σροηγής so gerne anf die Nomendichter; aher hahen nicht auch diese jedem Nomos eine σφρηγίς gegeben? In der Erklärung von V. 21 stimme ich O. Crusius bei: "niemand wird ein schlechteres Gedicht eintauschen für ein besseres, d. h. niemand wird geringere Dichtnagen hören oder lesen wollen, sondern πᾶς τις έρει: Das sind Dichtungen des hochherühmten Theognis von Megara, die ziehe ich vor."

- V. 4. La Roche I S. 31: "wenn schon durchaus geäudert werden mäßte, so wäre vielleicht ἄσομαι" ἀλλὰ σύ μοι vorzuzieheu".
- La Roche II S. 8: "hesser wäre ἐχ γὰρ τῶν" st. ἐχ τῶν γὰρ;
   ich glaube kaum, dass jemand heistimmen wird.
- 60. Fr. Cauer Philol. 50 (1891) S. 529 fig. erklütt: .sie keunen weifer der Elden uoch der Gemeinen Weistlumer, woraus er dam den Schluß zieht, daß die zszof schou vor der Revolution Anteil an der Rechtsprechung hatten; aber vgl. 54: πρόθο όστε διαχ. ζάσσον όστε νόρουν. Austrechem palst Fr. Cauere Erklätungs nicht zm V. 59. Der Redaktor vor V. 114 setzte für γνώρας das Wort γνώραγ, weil er, wie Fr. Cauere meint, die technische Bedeutung jesse Wortes uicht verstand. La Roche II S. 8 likt es nneutschieden, oh ἐχαθων und zzzων männlich oder stichlich ist.
- 69. La Roche I S. 14 vermutet βουλεία» ἀνδρί κι, βούλειο πλορό nuter Verseibung auf 1351: επθρε ἀγδρί, chen nur das Medium, nicht das Aktiv hahe die Bedentung "sich hersten". Aher βουλείαν beist hier "Rat pflegen, bersten", who bei allen Dichtern von Homer au vgl. nuter den Elegikern Phokyl. 8, 1. Diesens sagt Thuk. VI IS, 6: für wör γερατέρος; βουλείοντες und Soph. O. R. 605: τὰ τρατέρος. τους τη βουλείνετας. Wollte man also indern, so lage βουλεία τημ ἀνόρι hahe; deun der Begriff "mit" kann nicht eutbehrt werden, wie V. 71 wirt.

 La Roche II S. 9 möchte μετ ἐτθλοῦ ἐών st. μετ ἐτθλον lών lesen; aber die Üherlieserung ist anschaulicher, näher ausgesührt in πολλά μοτήσας κτλ.

100. La Roche Π S. 12: "φράζιο hedeuke; hesser scheint βάλλιο"; diese Änderung ist unnötig, vgl. z. B. Herod. I 84: ἐφράσθη καὶ ἐς θυωὸν ἐβάλιτο.

106. La Roche l. l.: "vielleicht ist τοι (st. καί) zu schreiben, oder ist Ισον καί analog mit aeque ac?" Das letztere ist richtig.

154. La Roche II S. 16 vermutet ἀνθρώπων ὅτεφ μὴ κτλ. Der Peutameter ist jetzt durch Aristoteles ᾿Αθηναίων πολιτεία richtig gestelli: ἀνθρώποιπν, ὅτοις μὴ κτλ., vgl. obeu Solou am Ende.

159 fg. führt O. Crusius Rheim. Museum 43 (1888) S. 625 aften sprichwörtliche Redensart zurück, für die uusere Parömiographen freillich uur eutferntere Aualogien bieten. Auch in dem Eingang des Distichons μήποτε, Κόρν, ἀγορατθαι Ιπος μέγα stecke die volkstümliche Lebeuarsegal μι μέγα λέγτ. Dabei bemerkt der Verf., daß sprichwörtliche Weudungen ein charakteristisches Element des derheu theoguideischen Stilles seien, vgl. 106 (σταβανι σύντον), 215 (πουλόπου όργλι τέγχι), 421 (γλώστη θόργιο αλεί πέπαντα).

171 vermutet Fl. Weigel in der obeu angeführten Dissertation

θεοίς, Κύρν, εύχεο, θεοίσιν έπι κράτος; uuwahrscheinlich.

193. E. Hiller in der praefatio seiner Ausgabe ist mit Bergt der Ansicht, daß vor diesem Vers einige Disticha ansgefallen sind und daße αὐτάν vom "breviator" herrührt; der Dichter schrieb vielleicht: & δή τοι τανίτην πλ. Sinn: propter homiaum ubbillium paupertatem saeps imm fit, ut miller igubollis vien onbill 1904a, & δς δη του πλ.

197. La Roche II S. 20: χρήμαθ' & μέν, so dals παρμόνιμον und

xαxόν substautivierte Neutra siud; wenig wahrscheinlich.

216 glamb E. Hiller I. I. würde vielleicht richtiger προσομούποι τ. προσομούποι auf Bringmann, griech Gram. § 142, I. Aber solche Verkürzungen sied den Elegikern fremd. La Roche II S. 22 koustruiert ξε τῆ ποτί πίτρι προσομούπη, der dort, wo er sich an den Pelseu angeschniegt, angeklammert hat". Richtiger ist die gewöhnliche Interpunktion: ξε ποπίτης η, προσορωό "der am Felsen, an den er sich" etc.

230. La Roche II S. 23: θνητοῖς ἀφροσύνην παρέχει oder χρήτ μασι τοῖς θνητοῖς, heides unnötig, da die Überlieferung völlig genügt.

236. La Roche l. l.: Κύρν ἀλότιν πόλει ἐν πάγχο άλ., woriu ετ ἀλότιν mit "ansgelassen sein" erklært, was das Wort ohne weiteres nicht heißen kann. Außerdem misfallt die metrische Beschaffenheit und die Freiheit, mit der der Verf. mit der Üherlieferung verfahren ist.

238 erklärt La Roche ἀειράμενος mit "snblatns"; dass ἀείραπθα

diese Bedeutung nicht hat, hahe ich N. phil. Rundschan 1886 S. 68 gezeigt; ἀειρόμενος ist richtig.

249 tritt O. Crusius Rhein. Museum 43 S. 627 fig. mit Recht für die Überlieferung ein. "Die Pferde, von denen der Dichter redet, müssen ibter Land und Meer hinditegen können, d. h. es sind Winderiere des Mythus, bei denen historische Bedenken wegen der Worte votorzov lepfarvor durchaus unangehracht sind". Die angeführten Beispiele lassen sich vermehren durch Hinweis auf die Resse des Erichthonios Rom. Y 219 fig., vgl. auch N. 29 fig.

252. E. Hiller I. 1 nimmt die Überlieferung: öpp' ös γη τε κελ. in Schutz, denn ἢ köune leicht ans izzp ergänst werden, woßur er an ſv. 859 und R. Kühner, griech. Gramm. § 354 Anm. 2 verweist. Mir erscheint dies zweiſelhaft. La Roche I S. 22 schlägt vor: izzzzn ὄφρ ör. ohne δακός. was man nicht billijeze hach.

253 schreith E. Hiller in der nesen Ansgabe der Anthologia, lytica mit Camerarina ἐπινιγχέων ελ. οὐ τογχέων; aber so hat das folg, àλλά keine Bezichung; man müsste noch mit Cohet οὐς πνίκεθει τὴν und ἀλίγγς einreihen. Auch La Roche II S. 24 nimmt an οὐ Anstois; er will τῶν schreihen, wie schon Obet vermutete, und das folg, ἀλίγα, καὶ με abdern mit Streichung von μ' nach λόγος. Diese Änderungen hören zu weit von der Überlieferung ab, um wahrscheinlich zu sein. Ich glanbe, der Fehler liegt in τὴν ἀλίγος, für das vielleicht τἡν μοσίν μος zu schreiben 1st; zu μοσίγα γεļ. Anth. Pal. XII 224, 2. So hat man anch den gewüngschte Gegensatz zu ἐπινῖς.

255, 256 behandelt Th. Preger, inscriptiones Graccae metricae, cliptig 1891 S. 165 No. 209. Er glaubt mit E. Hiller, dańs die urspringliche Form des Distichons in der Nikomechischen Ethik erhalten ist. Endemos habe ans dem Gedächtnis clitert, der Sammler der Theomidiea und Stobios willkfrührig gendert.

261 fig. E. Hiller l. l. teilt die Meinung Schneidewins, daß nach V. 262 und 264 manches ansgefällen sei; V. 263 ist nach ihm "hreviatoris culpa deformatns". V. 264 vermutet er ποθεῖ st. ψέρει. Was damit gewonnen sein soll, weiß ich nicht.

273. La Roche II S. 25 hált τῶν πάτων für aunfehtig, indem er auf Hom. δ. 104: τῶν πάτων οὐ τόσου δύβορμαι verweist. Ich glaube, gende mit Rücksicht auf diese und kindliche Stellen Blüt sich τῶν πάτων whil erklären; τῶν ist = τούτων, und τῶν πάτων bezielt sich auf τὰ μὰν μὸλα, κε, πακά — nicht "sonst", wie La Roche erklärt — zurück: "im Vergielch mit allem diesem aber "u. s. w.

275 möchte La Roche II S. 26 τρέψη τε καὶ . . . παράσχης ändern, um auch hier, wie in V. 276, Konjunktive zu haben. Ich halte es nicht für richtig, unaustößige Formen nach korrupten zu ändern, und

ziehe deshalb V. 276: χρήμα δὲ κατθείης vor. La Roche schreibt: χρήματα δ' εδ καταθής.

288 schlägt La Roche II S. 27 vor: ἐς δὲ τὸ σῶσαί τοι πολλὸν ἀνολβοτέρη, εσ. πόλις, d. h. zu ihrer eigeneu Rettung ist sie weit ungeschickter, zum Tadelu jedoch gleich bereit. Dieser Sinu liegt nicht in deu Worteu: außerdem uimmt man au τοί Anstoß.

289—294 meehte La Roche II S. 27 verbinden, wie ich es scho in meiner Ausgabe gethan habe; aber während ich unter iches schos zer unterschaft gelangte Volk verstehe, dem Sturz in Aussicht gestellt wird. Bezicht es La Roche auf die Adelspartei, der "jetzt die Fleischtöpfe weggerückt wurden". In diesem Fall ist eine unmittelbare Verbindung mit dem Vorherzehenden numörlich.

 E. Hiller l. l. vermutet ἀνδράπν st. ἀνδρῶν, wenig wahrscheinlich.

328. E. Hiller I. I.; δηστούς falsum applementum esse suspicor; exspectes πέσιν\*; aber wihreud πέσιν ganz müßig ist, ist δηστό als Gegensatz zu δεοί δὲ πλ. kaum eutbehrlich. Auch die weiterer Vermutung E. Hillers δδίωσν ἀφελεῖν st. δδίωση φέρειν kann ich nicht billigen. Der Sinn ist, die Menschen werden von Fehlern heimgesucht, die Götter sind davon frei". Zu φέρειν vgl. Antiphou 3, β, 10. 11 und 3, δ, 8.

345. La Roche II 31 will statt ἡμῖν, weil daranf gar kein Nachdruck liegt, ἥμιν schreiben, eine äußerst zweiselhafte Form. Oder liegt eiu Drucksehler st. ἦμιν vor?

347. O. Crusius Rhein, Mus. 43 S. 625 fig, tritt für die Überlieferung χύων ein. Unter Beiziehung von Horaz Ep. I 2, 40 flg. gewinnt er folgeude Fabel: "ein Hund giug durch eine ausgetrocknete Schlucht: später, wie er zurück wollte, hatte ein Gießbach sich hinein ergossen fund er glaubte, uun warteu zu müssen, bis das Wasser sich verlaufen habel, oder [er glaubte, am einfachsteu hinüberzukommen, wenn er das Wasser austränke]". Die letztere Fassung der Fabel köunte man nach dem Verf. vielleicht aus αίμα πιείν folgern. Auf Theognis angewandt, heifst dies: "währeud einer Reise des Dichters siud schlimme Dinge vor sich gegangen, die seine Rückkehr unmöglich machten. So konnte er sagen: mir geht es wie dem Huude, der über eine trockeue Schlucht giug, und uachher durch deu wieder angeschwolleueu Giessbach sich abgeschnitteu sah. Damit bekäme auch der meist wegkorrigierte Dativ χειμάρρφ ποταμφ die zu erwartende instrumentale Bedeutung; nur müßte πάντ' (= πάντως) ἀποσεισάμενος dem erschlosseueu Sinn angepaßet werden, etwa durch die Kit. π. ἀποχληόμενος". Aber würde dies den verlangten Sinu geben? Müßte es uicht heißeu: ἐγὼ δὲ . . περήσας γαράδρην νῦν . . . ἀποχλήομαι?

362. E. Hiller l. l. möchte unter Verweisung auf G. Meyer, griech. Gramm. § 493 ἀποτωνομένου schreiben.

425. W. Hörschelmann N. Jahrb. f. Phili. u. Pid. 143. Bd. (1891) S. 578-82 filhrt ans, daß Theogails πόντων μόν μή φύνει κελ. schrieb, wie man anch allgemein annimmt; die Lesart ἀρχίν μολ κελ. inde ich nur in der ktrzeren hexanetrischen Fassung. Die Worte πόντων κελ erklitt er; das allerbester – das absolut beste, ἀρχίν ἀραξεια allerens! — bevor man geboren ist. Die Schreibung ἀρχίν st. πόντων in den theognideischen Verse komme zuerst bei Alkidaman vor, and dessen Museion sie Stobios citiert; sie sei eine rhetorische Ummodelung.

490. A. Fick, Belträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen MII (1888) S. 173 fg. vermette fleej st. beuric, wedl üle Altias überin verlangen würde. Der Sinn fordert jedenfalls den Plaral, und auch an der Form braucht man keinen Anstofs zu nehmen. A. Fick schreibt die Verte dem Enenos zu; mit Recht, wie Sprache, Metrik mid Inhalt zeigen.

E. Hiller I. l. vermntet τοί st. πώ unter Verweisung anf
 V. 113. 155; wenig wahrscheinlich.
 G21. J. Mähly, Blätter f. d. bayr. Gymnasialschulw, 25, Bd.

621. J. Mahly, Blatter I. d. bayr. Gymnassaischuiv. 25. Bd. (1889) S. 229 vermutet: τίπ. πενιχρόν δέ τ' ἀτίζει, da er nicht an die Bichtigkeit von ἀτίπ glanben kann. Dieses Wort steht aber anch Orph. Lith. 62. Vgd. außerdem den vorigen Jahresb Bd. LIV (1888) S. 150.

661 nimmt E. Hiller in der neuen Auflage der Anthologia lyrica nach καὶ πρῆξαι μέντοι τι mit Th. Bergk eine Lücke an. Ich würde lieber schreiben: οἶσιν ἔπαστι τέλος | καὶ πρῆξις: θάμα τοί τι καὶ ἐκ κακοῦ κτλ.

745. E. Hiller I. I. vermutet τελέων st. κατέρων; aber wo findet site διαρβανίην τελεύ? Wenn man κατέρων nicht für ein nachdrückliches έγων halten will, so liegt που έγων nahe, das E. Hiller im vorigen Jahresbericht I. I. S. 151 ohne Angabe von Gründen mad mit Unrecht für keine passende Verbindung erklärt: "ohne ingend einen Übermut kunlas zu zeigen".

762. E. Hiller I. I. vermutet: αποδήσει δὶ θεούς «πρόπου». Εντράτου» εξεντάμενα εt. Κυμικ δὶ αποσόξει θεούπον φραστήμενα, gewifia keine leichte Änderung; außerdem anch insofern nnangemessen, als man ήματς δὶ im Θεγεια, και φόρμετζ δ' τὸ nicht entbehren kann. Ich glanbe, es genügt, wenn man θεούπ γαρισσήμενοι achtribt.

817. E. Hiller I. I. schlägt vor: Κόργ, ξεκτης τόλε μούρα παθαίν όδι δού πολόξει εκ. Κόργ, ξεκτης τόν μούρα παθαίν κατ stare das rævite ότι δε μούρα παθείν unntitz und die beabsichtigte Wiederblang derselben Worte beseitigt. Melner Melnung nach ist die Überleferung richtigt "seinem Schleksal kann man nicht entrinnen; mein Sakickaal eriedie ich ohne Furcht".

- 821. Fl. Weigel in der oben angeführten Dissertation spricht sich gegen die Tmesis dro. ... drugdoon ans; E. Hiller in seiner Ansgabe schreibt mit Hartung σ' κατηγρέπουτας. Ich halte an der Tmesis fest; ἀπατμάζειν, das hier dem Sinne nach sehr gut paßt, findet sich, wie Th. Bergé bemerkt, bei Δachylos; aber anch schon Homer hat ἀπατμάνο Ν 113; ἀπογηρέπου scheint mir seiner Bedeutung nach nicht zu passen.
- 969. Fl. Weigel l. l. spricht sich gegen die Annahme einer Tmesis in κατὰ πέντα δαγγαι aus, da καταδαγγαι nicht vorkomme; zz κατὰ πάντα vergleicht er Thuk, IV 81. Plat. Tim. p. 30 D. Der Gebranch von κατὰ πάντα an unserer Stelle ist aber doch etwas auffällig. Wer daher vor der Tmesis zurückschrecht, thut wohl besser, κατά in καί zu verwandeln: ganz vollständig".
- 1015. E. Hiller l. l. schreibt mit J. Pomptow: ὑποβληθῆναι st. όπερβηναί περ. Ich bin für die Überlieferung eingetreten N. Jahrb. f. Phil, n. Pad. 1887 S. 169 fig. E. Hiller im vorigen Jahresbericht l. l. S. 153 giebt zu, daß πτέξαι transitiv stehen könne, wendet aber ein, es wäre doch sehr seltsam, wenn der Dichter, indem er Kampf mit den Feinden und Trenlosigkeit (?) der Frenude als Übel des Lebens hinstellt, den Sieg über die Feinde und nicht das doch ebenso gut mögliche Unterliegen hervorheben würde. Ist es aber nicht ebenso seltsam, wenn nur vom Unterliegen gesprochen wird? In Wirklichkeit wird weder von dem einen noch dem anderen gesprochen, sondern nur gesagt: glücklich ist, wer stirbt, ohne in die Lage gekommen zu sein, seine Feinde besiegen und seine Freunde erproben zu müssen". Wenn E. Hiller weiter bemerkt, πέρ könne nach den Gesetzen der Wortstellung nicht mit πρίν verbunden werden, so nbersieht er, dass er einen Dichter, keinen attischen Prosaiker vor sich hat; auch Homer trennt πέρ öfter von der Konjunktion. Eigenartig fast Fl. Weigel l. l. die Stelle; er schreibt nämlich παρ' dνάγκην, das er mit "nulla re cogente" crklärt, fasst πτήξαι, wie bei Aesch. Prom. 187: ἀπειλὰς πτήξας, and ὑπερβήναι im Sinne von "peccare". Ich kann daraus keinen in den Zusammenhang passenden Gedanken gewinnen.

1058. E. Hiller I. I. schreibt recht passend: μέλομεν δ' άμφιπερικτίσσιν, nachdem Ahrens schon mit μελέμεν Vorausgegangen war.

1066. E. Hiller l. l. schreibt χρῆμ' st. τι oder τοι, das A ausläßst. Damit ist nichts gebessert.

1133. In meiner Ausgabe erklärte ich παρούσι φιλοσι mit "adimuntibus amicis" und χανοῦ ἀρχή mit "dominatio hominis a plebe ad regnum elati, tyrannis". Löv stimmt mir bei, vgl. vorigen Jahresbericht l. l. S. 154. E. Hiller erklärt den Dativ παρούσι φιλοσι in diesem Sinne für unstatthaft; er hätte R. Kühner, gr. Gramm. II S. 378 nachlesen sollen. Seine eigene l. l. vorgetragene Erklärung ist gesucht und scheitert

rollends an παρούπ, das er deiktisch fasseu muís, d. h. das vom Sinn nicht gefordert wird.

3139. E. Hiller I. I. schlägt vor: ἐν ἀνφάτον οἰδὲ βέζοιοι st. ἐν ἀγδράτον οἰδὲ με για μπος με vinging aphreab. I. I. S. 154. Ich habe in meiner Ausgabe δίχειοι in δίχει τε ge\u00e4ndert und haite auch jetzt uoch daran fest; dafa dies richtig ist, zeigt die Ausführung des Verses in 1140-42 in 1410-41 unknich erklärt ζορκο, 1141-42 δίχει; um Eld und Rechtsprechung ist es gescheben. E. Hillers Vermutung ist, vou allem anderen algesehen, eine listige Tautologie.

xì., vgl. vorigeu Jahresbericht 1. D. Dadurch zerstürt er die ohne Zweifel beabsichtigte und sehr wirkungsvolle Anaphora γνώρτη und γνώρτη. Irrig ist, daß gegen die Lesart δοθρώπους γνώρτη xxλ. die Stellung von «δυβώπος am Anfang des Pentameters spreche; ähnliches findet sich bei Theognis nicht seiten, vgl. z. B. 290.

1903. E. Hiller I. I. vermutet: οδείς οῦθ ὑπ' ἐμοῦ κακλούσεται οῦ ἐπ' τ. κτλ., was dooh wohl uur möglich wäre, wenn entweder κακλούσεται ein Partizip oder οἰμογθείς οἰα Verb. ñuit. wäre; da dies nicht der Fall ist, so ist οἱθ' ganz an seinem Plattee; in οἰα εἰμ' οἰθ' am Anfang stekt eine nachdrickliche Verneinung.

1249. E. Hiller in der Ausgabe der Anthol. lyr. schreibt mit Emperius: τὸ μὶν αδθ ὡς ἵππος, wovon ihu schou das folg. αδθις hätte abschrecken sollen.

227. U. vou Wilamowitz-Möllendorff, Commentariolium, IV. Index leet. Göttingen 1889/90 S. 25/26 schlägt δρομοῦ st. δροῦς vor, und E. Hiller nahm dieses in den Text auf. Bei dieser Emendation nehme ich an dem folg. φΩ<sub>τ</sub>ν Anstofs, für das ich φΩ<sub>τ</sub>ο crwarte; een der Accas. der Beziehnme hat somst kienen ähnlichen Zusatz.

1277. Fi. Weigel in der öfter geuannteu Dissertation vermutet κατὰ γῆν st. κατὰ γῆς; unrichtig, da Eros über die Erde hin fliegt.

1310. E. Hiller l. l. vermutet λευγαλέη κακότης st. παιδαϊδη, was kaum Billigung finden wird.

1351. J. Mühly, Blätter f. d. bayr. Gymnasialw. 25. Bd. 1889. 8. 229 schlägt ἐξετάκγι yst. ξέτδμγι vor. Ich kann ἐξετάκγι mit dem Inhalt der Verse: παιδομλεῖν δέ τι τερπνέν nicht in Einklaug briugen; am besten erscheint mir bis jetzt ἔξεγάκγι vgl. 1344.

## Zum Schluss erwähne ich

Theoguis. Elegie e sentenze tradotte iu endecasiiiabi scioiti italiani (carmi e pensieri morali e politici) per A. Arro. Alba, Sansoldi. 8.

### Äschylos.

Fragm. 1. E. Hiller, Philologya 48 (1889) S. 243 fig. spitcht die Amicht aus, daß sich aus Plut, quaet, tymp. I 10, 3 p. 623 die Enisteux eines besonderen isschyleischen Gedichts auf die Schlacht bei Marathon nicht entnehmen lasse; denn Th. Bergiss Änderung der Wotte dynadopden in dyn Mapadowfan, sc., μάχην, sei sehr zweifelhaft. Hiller selhst hält dyn μάθορίαν für eine Randbemerkung zu dem später folgendes Köngönva, die am falscher Stelle in den Text geraten sei. Mir erscheit Th. Bergiss Ansicht wahrscheinlicher.

Fragm. 5 behandelt Th. Preger, inscriptiones Graecae metricae S. 37 No. 42. Er weist Welckers Vermutung, dafs der erhaltene Verseiner Grabschrift auf die bei Marathon gefallenen Athener angehört habe, zurück und schließt aus dem dorischen Dialekt, daß es eine In-

schrift auf einen Dorier gewesen sein müsse.

Fr. 4 bespricht derselhe I. 1. S. 34 No. 39. Er ist mit anderes of Ansicht, das Äschylos diese seine Grabschrift nicht wohl selbst gredichtet haben könne; dagegen spreche, daß der Blograph, Plutarch und Enstration öher den Verfasser schweigen, und daße Äschylos zu seines Lebzeiten nicht gewufst habe, daße er von den Bewohnern von Gela auf Staatskosten werde bestattet werden. Lebzeiten haben kaum, daße diese Gründe geutligen, das ausdrücklichte Zeugnis des Athenton und Pausanias zu entkrüften: denn das erste ist ein Schlüß er silentio, und was das zweite herfift, so ist es doch nicht undenkbar, das Äschylos in Gela noch vor seinem Tode die Verse dichtets, sel es auf Wansch der Stadt oder ines Freundes, der ihn von der Absicht der Gelese materrichtete.

### Sophokles.

 2 vermutet W. Headlam Journal of Philology XX S. 306 fig. φιλούντι κόρην st. φιλούνθ' ἐτέραν; wohl richtig.

#### lon.

F. Allègre, de Ione Chio. Thesis. Paris, Leroux, 1890.
IV, 114 S. 8.

Der Verf. behandelt das Lehen und die Werke des Ion von Chös-Die Sammlung des einschlägigen Materials zeigt viel Fleifs und die Besprechung der damit zusammenhängenden Fragen, in die der Verf. Schilderungen der politischen und sozialen Zustände jener Ziet teiflicht, gesundes Urteil und Besonnenheit; neues wird jedoch darin nicht geboten. Die Gehurt des Ion setzt der Verf. 490—484, seine ente Ankunt in Athen also 476—470. Nicht hilligen kann man ex, wen er im Widerspruch gegen Welcker glankt, die Athener hätten ihn Sola dex Xuthos wegen der Gleichheit seines Namens mit dem ihres gefeierten Summberos genant, nod mit Bertfung anf Cl Gr. 2214 die Ansicht auspricht, dieser Name sei dann fortan von seiner Familie festgehalten worden. Über die elegische Dichtung des Ion handelt das 2. Kapitel; der Verf. schreibt die Insehrift auf Kimon mit Kirchhoff dem Ion zu, s\u00e4ne die dagegen vorgebrachten Gritnde und die Ansichten anders zu erwähnen. Ion 1, 12 versteht er falsch; obenso Theognis 477. Über den Dithyrambos und die sonstigen lyrischen Gedichte des Ion wird im S. Kapitel gesprochen. Zum Schlufs werden die Fragmente unseres Dichters abgedruckt, und zwar die elegischen und lyrischen aus Th. Bergik.

 1, 1 schreibt E. Hiller in der nenen Anflage der Anthologia, prica: δν «πόρε» θυροσφέρος κλ., nm den Vers zu vervollständigen.
 Derselbe nimmt nach V. 3 eine Läcke an, wie mir scheint, ohne Not, da man zu αι τε llævelλήνων καλ. leicht leis finden statt" ergänzen kann, worns sich dann ξέο κλλ gett anschliefet.

### Empedokles.

Epigr. 2 behandelt Th. Preger, inscriptiones Gr. metricae S. 35 ns. 40. Er verlangt mit Recht überall dorische Formen, also V. 1: Αχίτα, V. 2: ταϊ st. τῷν was Th. Burgk vermmete, V. 4: Φρεσφόνει. V. 3 liest er mit Dübner nach der Überlieferung bei Diogenes Laert, Bergk und Hüller zogen die Überlieferung der Anthologia Pal. vor, deme ich beistimme; denn sie entspricht mehr dem Zusammenhang. Burgen wiest Th. Preger mit Recht daranf hin, daß die Chronologie der Abfassung der Verse durch Empedolkes nicht im Wege stehe, daß die Nachricht, Pausanias habe den Empedolke süberlebt, auf Herakleides Poutlikes zurfeltsgehe, wie M. Diels gezeigt habe.

#### Euenos.

9, 1 vermatet A. Fick, Belträge zur Kunde der indegerman. Sprachen XIII (1888) S. 173 åg, µzivn st. tµzvn; dem Enenoë Sprache zige keinerle Einwirkung des Epos, sondern sei rein altionisch. Ich billige diesen Grund nicht, zumal wo es sich, wie hier, um ein Epos handelt; trotzdem nehme anch ich an fµzvn Anstofs wegen des folgtion; ich schlage takifur st. fµzvn vor.

## Kritias.

7. 4 schlägt E. Hiller in der Praefatio der Anthol. lyr. αἰćν st. γόδον του; mir gefällt besser φίδον; so gewinnen wir anch in diesem Vers, wie in V. 3, zwei Paare: αὐλῶν ἀντίπαλον φιλοβάρξιτον, φόδον ἄλυπον; das Komma hinter ἀντίπαλον muß also fallen.

### [Iophon.]

Th. Preger inscriptiones S. 205 No. 258 schreibt im 2. Versopus at χ-γχία, indem er das Komma hitter Jackera streicht und und τέχνης setzt. Er beruft sich auf das Epigramm Diogenes Laert, procen. 3 — Authol. Pal. VII 1615, wo Moossion sügaz Umschreibung at Moorins its. Ich halte γχίμα für richtle, um so mehr, als es gerade die fregiker in der Bedeutung "Gestalt, Erscheinung" mit Vorliebe gebranche: Sophokles ist die chrwitrigües Erscheinung der tragischen Kust. H. Stadtmüller vermutet: γχίματι αιμνέπατον , poesti genere quod au-plexus est sublimen" coll. Xesoph. Apol. 27. Lucian. dial. mort. 10. 8. Die frühere Vermutung von Th. Bergk, daß in der Vita Soph. λεβνί in Δέβων zu ündern set, nicht in Topöx, daß also das Epigramm nicht mit Tophox in tun hat, wird von E. Hiller und Th. Preger gebilligt.

### Platon.

3 schlägt H. Stadtmüller N. Jahrb. f. Phil. n. Pad. 143. B4.
 (1891) S. 322 fig. γίγνοτ', ἀμαλεῖς st. γίγνοτο, νοεῖς vor.

7. 3. H. Stadtmüller vermutet δρέβανα st. ἐξέξανα coll. Pisit Nem. 2, 9. 0. 1, 13. Ich halte die Überlieferung für richtig; ch ἐπ-νέκια siud "die Siegesopfer"; βέξειν ἐπ-νέκιαν entspricht also dem pressischen ἐπ-νέκια δύεκ», vgl. Plat symp. p. 173 A. Demosth. r. τζι παραπεραβ. 182 n. s. w.

N termutet J. Mähly, Blätter für das bayr. Gymnasialw. XXV
 241 "Αλεξιν st. "Αλεξις; Th. Bergk kam ihm damit schon zuvor.

### Astydamas.

Th. Preger, inscriptiones S. 125 No. 158 erklärt V. 3: tayltapide projektion and Jacoba, superior evaderem, indem er Harbarg Dentung: "zugelassen zum Wettstreit" zurückweist, weil die griechlieden Vertreit eine incht bezeichnen könnten. Er vergafs offenbar, daß ich verzie, die Schranken", § äpzer, das Looissen und Auslaufte aus der Schranken" bezeichnet. Man sieht also, daß äpzivat der eigentlich Ausdruck war für Jeolassen, auslanfen lassen" beim Wettrennen Die Deutung verlangt aber auch der Zusammenhaug: Astydamas winschle er wäre Zeitgenosse jener Alten gewesen, damit er, als Wettsiem mit ihnen aus den Schranken in die Reunbahn gelassen, wahrheitsgemäß auf Grund seiner thatsächlichen Leistungen bearteilt worden wäre: sei hen uur mit Rekischet auf her führer Lebensteil vorgeoogen. Daraus geht auch hervor, daß die Kjt. des Verf. zpözzie f. 26%ox. os das zepoizvo Zusune wäre, unsammessen ist.

#### Philiskos.

E. Hiller in der nenen Anflage der Anthol lyr. schreibt V. 6, allerdings nur "danhitanter": δώρα καταφθαμέφα καὶ στέρος dibανέτων κι δώτα καταφθαμέων καὶ στέρος dibανέτων κι δώτα καταφθαμέων καὶ σοφὰ dibανέτων. Ich kann dies nicht billigen: den st. δώρα milste es δώρον heißen, and and δώρα καὶ στέρος könten an Anfang von V. 7 nicht. δς folgen, nur won der anffallenden Verbindung δώρα καὶ στέρος ganz zu schweigen. Man erwartet ein Attribut za βρονο; etwa ζωίνει καταφθαμέων κάν ζόρφ, ἀθάνετον, vgl. N. Jahrh. Film. n. Pad. 1848 8. 5.3.

#### Demosthenes.

Th. Preger, inscriptiones S. 126 No. 159 macht darauf aufmerksam, daß Th. Bergk P.L.\* II p. 331 bei Behandlung des Epigramms: είπερ Ισην γνώμη κτλ. fälschlich anf schol. Demosth. 57 verweise.

Hier will ich anch das bei Th. Bergk an derselben Stelle hehandelte Epigramm anf die hei Charoneia Gefallenen anfügen. das Demosth, de Coron. § 289 gelesen wird. V. 3 vermntet J. Mähly, Blätter f. d. bayr. Gymnasialw. XXV (1889) S. 242: μαρνάμενοι δ' άτρεμείς και άδείματοι ούκ κτλ.; dasselbe H. Stadtmüller, Berl. Phil. Wochenschr. 1890 S. 303 fig., der ansserdem noch 8' arpertot, dôsiuartot oder δ'άρ'άτρεστοι, άδείματοι vorschlägt. Ich halte anch jetzt noch an dem von H. Weil und mir gefundenen apros xal δείματος fest, das anch Fr. Blass in seiner Ansgahe der Kranzrede, Leipzig, 1890 anfnahm. Th. Preger, inscriptiones S. 219 meint, in diesem Fall müßte ex stehen; denn Soph. Antig. 1162 σφζειν πόλιν έγθρων bedente: "die Stadt vor Feinden retten"; ganz chenso heifst es aher anch an unserer Stelle: "sein Leben vor Ares und Deima retten". - V. 5-6 streicht H. Stadtmüller l. l. - V. 9 setzt Th. Preger mit Recht ein Kolon nach κατορθούν, so dass èν βιοτή znm folgenden Verse gehört; der allgemeinc Gedanke wird von Demosthenes in den Worten of to συμβούλφ κτλ. auf den speziellen Fall angewandt. Für unnötig halte ich die von H. Stadtmüller vorgeschlagene Anderung des V. 10: έν βιοτή δ' αδ πταϊσμ' ούτι φυγείν ατλ.

Über dieses Epigramm haben Fr. Blafs 1. 1 und Th. Preger I. anstührlicher gehandelt. Beide sind der Ansicht, dass der von Demosthenes eitsterte Vers in dem vorgelesenen Epigramm gestanden haben
muße, das also das von G. Kaihel entdeckte Epigramm (Anth. Pal.
VII 945) numöglich das vorgelesene gewesses sien kann. Was nun unser
Gedicht anlangt, so teilt Th. Preger vollständig die Ansicht Karstens,
das es nämlich erst in späterer Zeit von einem Grammatiker unter
Benutzung des bei Demosthenes angeführten Verses gedichtet worden

sei; Fr. Blafa giebt wenigstens die Möglichkeit dieses Vorgaugs zu. Ich glanbe, daß sich der Grammatiker diese Mihe nicht gemacht bat, da es ja viel leichter für ihn war, sich das wirkliche Epigramm zu verschaffen. Falls alch aufer diesem anch noch das von G. Kalbel atgefundene auf die Schlacht bet Châroneia bezeiht, woran Fr. Blafa md Th. Preger nicht zweifeln, wihrend ich noch nicht davon überzengt bis, omnfs man mit diesen belden Gelehrten und R. Schoell annehmen, dafs das Denkmal mit mehreren Epigrammen geschmückt war, was ja öfter vorkam.

### Aristoteles.

- 4. Th. Preger, inscriptiones S. 129 No. 163 setzt dem Epigramm folgende prossische Anfschrift vor: "Ερμένα" Αριστοτίλης μνήμης Έντας, ans der die Alten schlossen, daß Aristoteles nicht nur die Statze dem Hermeiss geweiht, sondern anch das Epigramm gedichtet habe.
  - E. Wendling, De peplo Aristotelico quaestiones selectae. Diss. inang. Strasburg 1891. 82 S. 8.

Der Verf. aucht zumächst meckzaweisen, daß der Peplos des Aristoteles und Theophrast nur ein Buch gewesen sei; Theophrast habe nämlich das hinterlassene Werk des Aristoteles später herausgegeben nut seine Amichten neben die seines Lohrers geschrieben. Daß dieser Nachweis nicht über jeden Zweitle chaben ist, benerkt schon Th. Preger, N. phil. Randschan 1802 No. 15 S. 230. Man wird dabei bleiben müssen, daß der Peplos dem Aristoteles angehört, während Theophrast seine Amichten über Erfindungen in seinen übejiners ausgesprochen hat-

Recht interessant und gelungen sind die Ausführungen des Verf. über den Inhalt des Peplos. Dieser war ein bunter: er bestand aus Epigrammen, Genealogien und εδρήματα, katalogartig geordnet. Bei Hygin liegen, wie der Verf, zeigt, ziemlich viele Überreste des Peplos vor, ebenso in den Scholien zu Homers Schiffskatalog und bei Eustathios. Uns interessieren hier am meisten die noch vorhandenen Epigramme. Der Verf, schreibt sie mit Ausnahme von No. 7 einem Dichter zn. dessen Lebenszeit er nach den in unseren Epigrammen sich findenden Nachahmungen anderer Dichter auf 250-150 v. Chr. bestimmt, nämlich nach Kallimachos und vor der Quelle des Diodor, die wohl Apollodoros ist. Die Eplgramme sind nach dem Verf. selbständig für sich gedichtet und erst später dem Peplos eingefügt worden. Damlt stimmt im wesentlichen anch Th. Preger, Znm aristotelischen Peplos in den "Abhandlungen aus dem Gebiet der klassischen Altertumswissenschaft, W. v. Christ dargebracht", S. 58-69 überein; nur nimmt er die Bekanntschaft des Verfassers der Epigramme mit dem Peplos an.

Zum Schlnís sind zwei Epimetra beigegeben, von denen das erste über Straton und Ephoros, das zweite über Hygin, fab. 221-277 handelt.

Epigr. 14. E. Wendling l. l. S. 55/56 vergleicht zu νήσος διωνυμέη Lycophron Alex. 598 fig.: φερώνυμον νησίδα.

Epigr. 19. E. Wendling 1. 1. S. 52 flg. glanbt im Gegensatz zu Schneidewin und Bergk, dass Mnasalkas der Verfasser des von Pan-

sanias dem Orchomenier Chersias zugeschriebenen Epigramms anf Hesiod sei, nnd führt dafür beachtenswerte Gründe an. Epigr. 20. E. Wendling l. l. S. 50 vergleicht G. Kaibel. Inscriptiones Ital. et Sic. 2117 ans dem 3. Jahrh. n. Chr., wo der 5. Vers

mit dem 2. nnseres Epigramms wörtlich übereinstimmt. Epigr. 23. E. Wendling l. l. S. 56 verweist anf Lycophr.

Alex. 1013, we Those ebenfalls Γόργης τόχον genannt wird.

Epigr. 26. E. Wendling l. l. S. 54 glaubt, dass der Dichter der sikyonischen Lokalsage folge, die er von dem Sikyonier Mnasalkas übernommen habe. Er weist auf die Ähnlichkeit mit 19 hln.

Epigr. 28. E. Wendling l. l. S 58 vergleicht Callim. epigr.

18, 3: έγω δ' άλλως ούνομα τύμβος έγων κτλ. Epigr. 46. E. Wendling l. l. S. 57 vermntet, dass der Dichter

die Sage, Hektor sei bei Theben begraben, ans Lykophron entnommen habe. In dem bei Bergk fehlenden Epigramm anf Paris, No. 61 bei E. Hiller schreibt dieser gut: Τρώων τε καὶ Ἑλλάδος.

6, 11 vermntet J. Mähly, Blätter f. d. bayr. Gymnasialwesen 25. Bd. 1889 S. 242: λατρεύοντες st. αναγορεύοντες od. αγρεύοντες.

### Krates.

E. Hiller in der Praefatio der Anthologia lyrica bezeichnet die Fragm. 13, 14 and 20 mit Recht als Apophthegmata, die in einer Sammlung der Gedichte des Krates keine Stelle haben. Derselbe erklärt Fragm. 17 in der kürzeren Fassung für nrsprünglich; die längere Fassung der Anthologia Pal, IX 497 sei eine spätere Erweiterung, wie τάντα. θεραπεία und τὸ λοιπόν zeigen. Anch hierin stimme ich ihm bei.

### Alexander Ätolus.

Im Fischer V. 4 (Athen. VII 296 E. A. Meineke, analect. Alex. S. 238. J. A. Hartung, Elegiker II S. 144. 9) vermntet H. Diels Hermes 23. (1888) S. 287: Τλην αἰενάουσαν, i. e. τροφήν ἀέναον.

### Kallimaches.

R. Reitzensteln, Die Inhaltsangabe im Archetypns der Kallimachos-Handschriften. Hermes 26. (1891) S. 308-314.

Der Verf, teilt ein schon dem Politianns Miscell, XXIV bekanntes, dann aber vergessenes und erst nenerdings wieder von Hagen im Katalog Jahresbericht für Alterthumswissenschaft. LXXV. Bd. (1886, I.) 10

der Berner Hds. S. 520 ans den Randglossen eines uns nubekannten Humanisten zu einem Exemplar der Kallimaches-Ansgabe des Vascosanus veröffentlichtes Epigramm in Trimetern, um einen von Hagen übersebenen Vers erweitert, mit. Dieses enthält ein Inhaltsverzeichnis, das für eine Gesamtangsab der 6 erhaltenen Hymnen, der Hekale, der Atlia, des Ihis mud eines verlorenen Rätselgedichts bestimmt war. Nach der Behandlung des Trimeters setzt der Verf. das Epigramm in die Zeit weisehen dem 6. nud 10. Jahrh. Dann folgen Betrachtungen über Hekale, Übis und Rätselgedicht, sowie über die Hds., in der jenes Epigramm steht.

Windakiewicz, les mss. de Callimaque. Bulletin de l'Académie de Cracovic. 1890. Dezember.

Stand mir nicht zur Verfügung.

A. Gercke, Alexandrinische Studien. Rhein. Museum 44. (1889) S. 127-150 und 240-258, spricht üher Kallimachos and Theokritos in ihrem Verhältnis zn Apollonios Rhodios. Der Verf. weist darauf hin, wie der ganze Dichterkreis in Alexandreia die epische Dichtung für nnzeitgemäß gehalten habe, und bezeichnet den Kallimachos als den rechten Vertreter dieser nenen Richtung, "Dieser hat, wie Theokrit, viele anffallenden Wendungen, unter anderem sogar einen ganzen Hexameter, mit Apollonios gemein, und zwar nicht nur in zufällig erhaltenen Versen der Hekale, was seit alter Zeit ans den Scholien bekannt ist, sondern auch, worauf man wenig geachtet hat, in den meisten erhaltenen Gedichten. Anch einzelne seltene Worte hat er an derselben Versstelle, wie Apollonios, gehrancht, nach gemeinsamer Vorlage oder indem ein Dichter sich nach dem anderen richtete." Folgt eine Übersicht über diese. Daraus schließt der Verf., daß Kallimachos es nicht verschmäht hat, Verse des Apollonios nachzuahmen, in der Absicht, "damit die Sterne des Musenhofes in der nächtlichen Umgebung noch heller strahlen." Man wollte dadnrch die Leser daranf anfmerksam machen, "mit wem man verglichen sein wollte, wen zu tadeln oder zu übertreffen man sich vorgenommen hatte." "Damit ist die Norm durchhrochen, welche man oft für das Altertum aufstellt, dass ein Schriftsteller Worte des andern nnr wiederhole, nm ihm eine Huldigung darzuhringen; man kann vielmehr ans hewnisten Übereinstimmungen an sich anch Feindschaft folgern." In dem Streite selhst jedoch können wir eine organische Entwickelung nicht nachweisen. Die Gehnrt des Kallimaches setzt der Verf. nach 304, seinen Tod 240-222.

Hymn. 1 setzt A. Gercke l. l. S. 257 zweifelnd in die Jahre 272-270. Über die diesem Hymnns zn Grunde liegende Zeuslegende handelt E. Maafs Hermes 25 (1890) S. 400 flg.; er glauht, daß Kallimachos ihre Keuntuis seiner Heimat Kyrene verdanke; denn hier sein der 2. Phie, die ans Peloponnesiern ans Mantineis um Kretern butand (Herod. IV, 161), die Mischbevülkerung vorhanden gewesen, die der im Hymnus an Tage treteuden Sagenevehndung entspreche, nämlich er Kotaministion der zusprüffelds sich ausschließenden arkadischen und kretischen Zeussagen im der Weise, daß das arkadische Element Bürreige. A. Dijp e, Wochenschrift f. klass. Philol. 1888. No. 36 S. 1115 fg. rechnet nuseru Hymnus zu denen, die nuch Art der νέρου komponiert sind.

Hymn. 2 ist nach A. Gercke 1.1. S. 257 zwischen 276-272 entstanden. Auch in diesem Hymnus haben sich nach E. Maafs 1.1. invit Kelte gemischt, und so entstand die nene Kultform des Apollon Κέρνου-Κομος. Über die Anlage nach den Teilen des Nomes vgl. Dippe 1. No. 35. — V. 36 schützt. J. V. ahlen Ind. lett. Berlin. 1885/90 S. 10 ftg. den Dativ Φυβρ mit Recht gegen die Änderung in Φυβρο. V. 68: ftµattpox: βαπλέστν bezieht sich auf das Zusammenrepieren des Ptolemäns Philadelphus und seines Sohnes Energetes, vgl. A. Gercke 1. 1. S. 253; diesem stimut E. Maafs 1. 1 bei; ich habe schon früher dieselbe Ansicht ausgesvorchen.

Hymn, 3 verlegt A. Gereke I. L. S. 257 in das J. 277/6. Nuch. E. Maafu I. 1. kaun er nicht zu einer Zeit entstanden sein, wo Kyrene und Alexandreia miteinaader verfeindet waren, abs frühestens am 200. E. Maafu glaubt, dafu der Hymnus für Kyrene bestimmt war; die Ööttin ist unch ihm die nesiotische der 3. Phyle in Kyrene; die Traditionen in dixzelnen sind die der zu jener Phyle gebörenden Geschlichter und er inzienen Zuwanderer, welche hiren Ursprang and den Inseln hatten. Daraus erklärt sich anch, warum der Dichter die Göttin, abgesehen vom Fine nosnigten bekannten Begleiterinnen, mit einem Ökeanidencher umricht. Wie Hymn. 5, 16 fg. zeigt, versammeln sich die eponymen zwicht. Wie Hymn. 5, 16 fg. zeigt, versammeln sich die eponymen der her bezeichnet werden, nud eben diese personifizierten vigzo. Man anch in dem Okeanidencher der Artemis zu erbülken. A. Dippe 1. No. 36 S. 1116 fg. sucht anch auf unseren Hymnus die Nomenteiling auzuwenden.

C. Nigra, Inni di Callimaco sn Diana e sni lavacri di Pallade. Rivista di Filologia XX. (1892) S. 194-232, 414-455. 516-543.

Der Verf. spricht zuerst über Kallimachos und seine Werke; dann wendet er sich zu den oodiees, die er anfrählt, beschreibt und 'ergleicht, bezw. ihre Vergleichung berichtigt. Der dritte Abschnitt bechäftigt sich mit den Drucken, wobei er den Apparat O. Schneiders nn Hynn. 3 nnd 5 ans den Hds. rielfäch korrigiert. Hieraaf födgt die Besprechung der alten Scholien, eine Übersicht über die lateinische und italienischen Übersetzungen, sowie eine Zanammenstellung von Urteilen über Kallimachos. Daran schließt sich der Text von Hynn. 3 md 5 nebet italienischer Übersetzung in Versen. Der Verf. hält sich dabei hesonders am Schneider und Wilamowitz. (Die Fortsetzung dieser Studien wird in Anssicht gestellt.)

V. 43 ist nach J. Vahlen, İnd. lect. 1889/90 S. 3 fg. als wicker in olt an V. 14 m streichen: er störe der Zmannenhang, de avisier in alle Nymphen gebe, anf die von Kreta sowohl als vom Okeanos. Dahr weist der Verf. anch O. Schneiders Vermutung, nach V. 41 einen Var aergänzen, der die Auswahl der kertleichen Nymphen enthalte, zurück.—V. 234 schlützt J. Vahlen 1. 1. S. 11 den Gen. Kopfr.; mit Meister mit Schneider gegen die Ändermag in Kopfe, die man mit Rückleider illigen yornahm. — V. 175 fig. werden nach A. Gercke 1. 1. 8. 253 von Avollon. Rb. Arron. III 1339 flz. verstonder.

Hymn. 4 fallt nach A. Gercke I. 1. S. 257 in das J. 2744. K. Kniper Miemosyne 19. (1881) S. 65 ffg. sext seine Entstehang in die J. 276—274, da neben dem vergötterten König die gleichfalls weigen nicht genannt werde, was doch sicherlich gescher wäre, wenn die Verheiratung schon stattgefunden gehabt hätte. De gegen bemerkt Fr. Sassen hil, Geschichte der griech. Litteratur in dr. Alexandriarerdi II S. 669 mit Becht, es sei durch nichts erwiesen, die die Delber gleich sach der Verheiratung der Arsinoe mit ihrem Brüde dessen göttliche Ehren anch an 7sie übertrugen, und so sei es auf unter K. Knipers Voraussetzungen recht wohl möglich, daß der Hymsten wenn anch vor dem Polemkas des Theokritos, so doch erst zwische 272—270 verfasst sei. Eine Zerlegung des Hymnos nach den Telle des Nomes versandt A. Dippe 1. 1.

3. 1 liest J. Vahlen, Ind. lect. Berlin 1889 S. 3 flg.; véz ygiéve, γ. v. névé dessey, quantum temporis ant quonsque cantahia. " V. lö schlägt C. Hibberlin, Philologus 46, (1888) S. 69 vor: ñe že V-taziori Krópes sivirgis, szick. deme es fehde der Begriff des Apollon Krópesius ravchen Übergang von der Erzhlinng zur Anrode vergleicht er V. 97. 2, 9, 11, 70, 71. — V. 32. J. Vahlen, Ind. lect. Berlin 1889/98 S. 68 verteibligt die Überlieferung rösen, indem er erklätt: πάσχε είπτώπ Βιλάσχη καὶ νές μέν κατά βουσίν βερίωσε, κὰ δούκ (Βλάρν. — Anferder vgl. zu diesem Hymans K. Kulper I. l.

Hymn. 5. Über Einteilung des Hymnns nach Art des Nomos val. A. Dippe l. l. S. 1114. — V. 106 setzt J. Vahlen, Ind. lect. Berlin. 1889 S. 11 fig. den Schluß der Rede an und läßt mit V. 107 die Erzählung wieder eintreten. Auffällig bleibt immerhin, daß das Ende der Rede nicht besouders als solches bezeichnet ist.

Hymn. 6 ist nach A. Gercke l. l. 272-270 verfasst. F. Spiro, Hermes 23. (1888) S. 194 fig. rechnet ihu zu den frühesten Erzeugnissen des Kallimachos; nach ihm fällt er noch in die Zeit, wo der Dichter als armer Lehrer in Eleusis lebte, und steht den Aitia nahe, ist aber vor ihnen geschrieben. F. Spiro will dariu eine versteckte Kritik, eine Polemik gegen Lykophrous Alexaudra erkennen; er schliefst dies aus der Dispositiou im ganzen, da auch in Kallimachos' Hymnus der eigentliche rituelle Vortrag des Priesters von einer Einleitung und einem Schlusse umgeben sei, welche zusammengehörend die den Hauptteil der Dichtung veranlassende Situation angeben und so das Ganze motivieren, ganz besonders aber aus dem Schluss. Die Verse 140 flg. nehmen auf den Schluss der Alexandra Bezug, wie sich mit Notwendigkeit aus der Übereinstimmung der Worte ergebe; wie die Alexandra mit einem Gebet für die Troer, so schließe unser Hymnus mit einem Gebet für die Danaer, das sich ziemlich unvermittelt an das Vorhergehende aureihe: da der Dichter dies an einen argivischen Hymnus angekuüpft habe, so sei der Name Argos wie der der Danaer im höchsten Grade geeignet, die Erinnerung an den Krieg gegen Troja wachzurufen. Ich kann diesen Ausführungen Überzengungskraft nicht zuerkennen. Über die Einteilung des Hymnos nach der Art des Nomos handelt A. Dippe 1. 1. S. 1116; er stimmt Th. Bergk bei, welcher vermutete, dass hier eine Nachahmung der aulodischen Nomen des Klonas vorliege.

W. I.I. fig. vermutet. A. Nanck, Hermes 24, (1889) S. 453: ἐφρόker ἐδ παγίναι μάναν χελουδακού κέρρα καλ ει λεγοινοφέρνης indential richtig. — V. 19 schlägt derselbe I. I. S. 449 Ann. vor: σότ ἐς ὀραίγελκον μεγάλα θελς οὐ Σραίστος at. σόδ ἔς and σόδὶ Σμαϊσίνας. — V. 71 simmt G. Wentzel, Genethilason Gottingense. Halle 1889. S. 22 fig. die Überheferung irma irl πράγε μπί Recht gegen G. Kaibels Konjektur irmin γαγάγει fischtut. Dieser Hilats trochaktors war immer gestattet.

G. Reinecke, Descholiis Callimacheis. Dissert, philologicae Halenses, vol. IX S. 1—65. 8°. Halle, M. Niemeyer. 1888.

tenden Belege nicht für erbracht. Ebenso wenig ist es dem Verf. gelangen, den Kommentar, aus dem die Schollen zum Teil gesebhößt sänd. dem Theon aus dem Beginn der Kaiserzeit zuzuweisen; denn dieser wirf in unsern Schollen nicht genannt; es wird ihm nirgenda, trotzden han andere Kommentare zugeschrieben werden, ein Kommentar zu den Hymnen des Kallimachos beigelegt, und auch die zweifchafte Überisch stimmung von seehs Stellen berechtigt zu einem solchen Schilb nicht.

G. Knaack, Zn den Aitien des Kallimaches. Hermes 23. (1888.) S. 131-141.

Der Verf. fihrt Gregor. orat. IV 123: 6 Boobbocz rbv vaprivavorjars auf to skorty 80% napričas val rbv abšjev holkov tv frepins anf Kallimachos Aitien zurück. Die Erzählung lästs sich im allgemeises ans Nomes zu Gregor. inwect. I 41 (Mythogr. Graeci ed. Westerman p. 370 fkg.) rekostruieren. Am sie bezieht der Verf. Kallimacho fr. 43% zweifelnd anch fr. 526. Das Altion war die Erklärung des Belannsen Boobbox. Der weitere Verland der Kallimachhosen Erzählung erhell ans der Notiz im Etymol. Magn. 154, 8. Hierher zieht der Verf. auf fr. 186. Die Hylas-Sage war nach ihm von dem Dichter nur berüht, nicht ansführlich erzählt; dem sonat hätte Theckrit Id. 13 die Erzällung des Apollonies Rh. Argon. I 1907—1973 nicht korrigiert, soder einfach auf die vorliegende Erzählung des Kallimachoes hingewiesen.—Die rhodische Sage Apollodor II 5 11, 8 geht nach dem Verf. lüßt auf Kallimachoe zurück; sie stand in der Pödos zering des Apollonies Arkollimachoes zurück; sie stand in der Pödos zering des Apollonies Arkollimachoes zurück; sie stand in der Pödos zering des Apollonies.

E. Maaís, Alexandrinische Fragmente. Hermes 94. (1889) IV. ist der Ansicht, daß die Geschichte von Philemon und Baucis bei öri in ihren Einzelheiten vom Molorchos des Kallinachos genommen si-Molorchos bewirtete den Herakles, als er zum Kampf mit dem neelschen Löwen ansange. Eine Nachahmung ist anch Nonnos 17, 41 fig.

La chioma di Berenice col testo latino di Catullo riscontrato sui codici, traduzione e commento di Constantino Nigra. Milano, Hoepli. 1891. 8.

Das Buch enthält Einleitung, den lateinischen Text der Eigfe des Catullus, Übersctzung und umfangreichen Kommentar. Uns intressiert hier nur die Frage, wie sich die Eigeie des lateinischen Dichter zu dem Original des Kallimaches verhält. Eine genane Vergleichung der Fragmente des letzteren mit Catullus führt zu dem Resultat, die der Römer sein griechisches Verbild nicht genau wiedergereiche hat-

Das Gedicht Ibis fällt nach A. Gercke 1. 1. S. 257 in die Jahre 271-270. – Über die Ibis-Scholien handelt J. Geffcken Hermes 25. (1890.) S. 91-96. Er faßt das Resultat folgendermaßen zusammen: Die Untersuchung hat ein meist negatives Resultat ergeben; indessen absen sich doch an 3 Stellen (V. 451. 475. 477) die Spuren alter guter Überlieferung gezeigt. Die Ibis-Scholien einfach über Bord zu werfen, wäre ebenso falsch, als sie ohne Bedenken citieren. Eilis hat eine Sichtung nicht versucht; es ist aber, wenn auch nicht in allen, so doch in vielen Fällen möglich, die Spren vom Weizen zu sondern und über die Frage, was der Scholiast hatte, ins klare zu kommen."

Fr. 37a ist nach E. Dittrich N. Jahrb, f. Phil, n. Pad. 141, Bd. S. 831 fig. mit dem Epigramm adesp. Anthol, Pal. IX 185 in folgender Weise zn verbinden: 'Αργιλόγου . . . ἐπεσβολίης · είλχυσε δὲ κτλ. Das Epigramm schreibt der Verf. dem Γραφείον zn, was von den Versen des Kallimachos längst feststeht. Gegen die Verbindung der zwei Fragmente spricht der Inhalt und die Form, vgl. bes. 16c nud 16v. - Fr. 77 bezieht A. Gercke l. l. S. 136 anf Apoll. Rh. Argou. I 20; der Dichter sagt, er habe keine Muse im Taglohu. - Fr. 108 wird im Etymol. Magn. s. v. 'Apigxuôric dem 3, Buch der Aitien zugewiesen, vgl. R. Reitzenstein Inedita poetarum Gr. fragmenta. Ind. lect. Rostock 1890/91 S. 12, der am Anfang τῷ μέν ατλ. liest. - Fr. 172 wird ebenda zu einem vollständigen Distichon ergänzt: κείθι γὰρ τὰ γονῆος ἀπέθρισε μήθε' έχεῖνος | χέχρυπται κτλ. Die Verse werden, wie R. Reitzenstein bemerkt, von Apollon. Rh. Argon. IV 982 fig. verspottet. Im Pentameter will E. Dittrich N. Jahrb. f. Philol. n. Pad. 137, Bd. (1888) 8. 361 fig. γρώνη "Felsenhöhlnng" schreiben st. γύπη, das durch Hesych. geschützt ist. - Fr. 180 erklärt E. Dittrich N. Jahrb. f. Phil. u. Pad. 141, Bd. S. 831 flg.: "Magnes ist nach meiner Ansicht ein tierisch wollüstiger Mensch\*. Über Magnes vergleicht er Nikolaos von Damaskos FHGr. III S. 395 und Suidas. Das Epigramm schreibt er dem Γραzerov zu. - Fr. 482 vermntet A. Nanck Hermes 24. (1889) S. 453 gut προύμης st. πρὸ μιῆς. - Fr. 538 liest H. Diels Hermes 23 (1888) 8. 286 fig. Φιλαδελφείων άτμενος ήα δόμων und glaubt, dass die Worte vielleicht einem Epigramm oder dem Prolog der Aitien entnommen sind. - Fr. 541 erganzt E. Dittrich N. Jahrb. f. Philol. n. Pad. 143. Bd. (1891) S. 576: δς τ' Ἰταλήν <Λοκρῶν> ἐφράσαθ' άρμονίην und weist den Vers dem Γραφείον zu. - Fr. anon. 74 ist zu streichen vgl. G. Knaack Wochenschrift f. klass. Philol. 1891 S. 346 flg. - Fr. anon, 388 weist E. Dittrich l. l. dem Pozpeiov des Kallimachos zu.

Elinge neue Fragmente des Kallimachos teilt R. Reitzenstein in dem erwähnten Index lection. mit, nämlich S. 9 fig. am einer Fabel: ἐργοῦ ποτε πνάνοντος ἔχιαλον νέσου, S. 10: ɡοιτίζοντ² ἀγαθοῦ πολλάκει ἡθεοφ τὰ ὁἔρους ἐθελουστν, dem 3. Buch der Aitien πεπανείεκη, und S. 11: «ἀνοῦ τὸ" Ηπονή ράτον παῖε ἀμελης γεβ. 17, 559. 560.

Epigr. 6 (5) behandelt Th. Preger Inscriptiones Gr. metricae

8. 94 fig.; er weist daranf hin, daß in dem Gedicht von Verbeitsung oder Vermählung der Selene nichts seibe: anch könne aus ±69 iệ/m. V. 11 fig. nicht geschlosen werden, daßs Selene selbst das Epigrama auf die Muschel geschrieben habe; "ninmo his verbis mores puellse ladantur". — V. 6 vermatet H. Stadtmüller mooriv öpi, "öpr" topp oll. Hom. hvmn. 3, 39.

Epigr. 32 behandelt J. Vahlen Ind. lect. Berlin 1889/90 S. 8 fg. V. 1 ist poo mit dem Pal. rn balten, ebenso V. 3 chy bât zavis, sk. skypav: "lilo moe semplitern dodore pungor, cam manra dicta navis. Sk. skypav: "lilo moe semplitern dodore pungor, cam manra dicta navis. Gegen A. Gercke bemerkt der Verf., daß das Epigramm an eine Knaben gerichtet sei, der, vom Diolette geliebt, seine Liebe um Gulverkanden wollte. Ande Eogier. 46 hat Gercke falsch zedentet.

Epigr. 62, 2 schützt G. Wentzel l. l. die Überlieferung xitte iv 'Ορτυγίη mit Recht gegen U. von Wilamowitz-Möllendorff, der άγικ:

'Ορτυγίη verlangt, vgl. oben zu Hymn. 6, 71.

Epigr. 28 füllt nach A. Gercke 1. 1. 8. 257 in das J. 277%. Schließlich verweise ich noch auf Fr. Snaemihl, Geachicht der griech. Litteratur in der Alexanderzeit. Leipzig, B. 6 Tenbner. 1891 n. 1892, wo viele einschlägige Fragen mehr oder weniger ausführlich behandelt werden.

## II. Jambographen.

## Archilochos.

3, 4. E. Hiller in der Praefatio der Anthol. lyr.: "synissit quantitation follerare quam ex dnobns nullins anctoritatis codicibes δαίμονς recipere malni; nam σάμων nunnam pro δαίμων frictum ese non credo". A. Fick Beiträge zur Kunde der indogerum. Sprachen XIII. (1888). S. 173 fig. vermutet δάμονες, kontrahiert aus δαίμονες, «su benso zweichlank its wie δαίμονες.

10. H. W. Smyth the vowel system of the ionic dialect in Transactions of the American philol. Association XX. (1889), S. 1 fg. bezweifelt Ποσισδάσωνος ἄναχτος und scheint Α. Ficks Ποσισδάσωνος ἄναχτος zuziehen. Mit Unrecht; es ist homerischer Versschlüs γγε]. Y 67.

 E. Hiller I. I. vermntet ἐριγδούπου st. ἐυπλοχάμου; aber ἰρήτ δουπος findet sich bei den Lyrikern nicht und wird von den Ερίκετ nnr von lebenden Wesen gebraucht. Vielleicht ἐππλομένοις?

 E. Hiller I. I. bemerkt: "fortasse versus ad Glancum Troisnorum socium spectat et ab Archilocho alienus est."

19, 2. E. Hiller l. l. vermntet πῶπ φίλη, "quod nescio quis iocas» ad Pasiphilam meretricem rettulit"; er scheint die Verse nicht für ein

Epigramm, sondern für ein Bruchstück aus einem größeren Ganzen zu halten.

20. E. Hiller I. I. sagt: "scripserat opinor Archilochos fere see: <\delta δόμοπ, δλ> | κλαίω θαθανων οἰ τὰ Μαγήτων κακά, | <\deltaλλ οἰ τὰ το τίς τος τὸ δροπ επιδυθαμα>». Aber ein Versschlinß ἐν δόμοπ τὰ ist nicht archilochisch, θάσσων nicht überliefert und als ein Wort, das sich bei Jambographen und Elegikern nicht findet, sehr zweifelhaft, und asch der Inhalt paßt zu Archilochos nicht.

22, O. Immisch Philol. 49, (1890.) S. 193 fig. meint, Tzetzes habe diesen Vers nicht einem Gedicht des Archilochos, sondern einem lexikalischen Werke entnommen: daher könne anch ans dem Zusammenhang, in dem der Vers bei Tzetzes stehe, kein Schluss anf das Gedicht gezogen werden, dem er angehört habe. Es sei unwahrscheinlich, daß Archilochos die Klage, dass ihn die Jamben nicht mehr erfrenen, in einem Jambos ausgesprochen habe; vielmehr gehöre der Vers den Epoden an. Der Verf. ändert unter Vergleichung von Fragm. adesp. 5: οὐ μοι έάμβων οὐδὲ τερπωλέων μέλει nnd verbindet diesen Vers mit frgm. 85: άλλά μ' δ λυσιμελής κτλ.; so gewinnt er eine Epodenstrophe, die er in Horaz epod. 11 wiederfindet, und unter Verwertung des letzten Gedichts giebt er uns eine Vorstellung von dem Liede des Pariers. Archilochos eröffnete damit, wie der Verf. glanbt, die Epodendichtung, die demnach in die Zeit nach dem Verhältnis zu Neobule falle. Ich vermisse einen festen Grund, anf den diese ganze Hypothese sich stützen köunte; die Vereinigung von 22 und 85 scheint mir der Sinn zn verbieten; frgm. 85 wird am einfachsten auf die Liebe zn Neobule bezogen, wie anch 84.

32. E. Hiller N. Jahrb. f. Phil. n. Phil. 139, Bd. (1889). S. 344 sid. O. Schraders Konjektni in der Zeitsehr. f. vergelsche. Sprachforschung XXX S. 470: ώσπερ δι αλλού βρύτον.... κύβδα ήν π. überzeigend zurück. Er selbst hält ξέροξε für korrupt und glanbt, dahs es, vielleicht durch Nachlässigkeit des Schreibers ans βρύτον V. 1 entstanden, ein anderes Verbinn mit der Bedeutung "sechen" verdrüngt habe. Meiner Meinung nach liegt am nächsten apietse viel. Ken. Anab. IV 5, 27; da aber dies Verbinn zweifelhaft ist, wird sich am meisten kavizens empfellen.

55 schliefst G. S. Farnell, Greek lyric poetry. London 1891.
8. 120 (vgl. anch S. 305) an 54 an, wenn anch nicht unmittelbar; man kann keinen Grund dafür einsehen, nnd anch der Verf. hat keinen angegeben.

56, 1. J. Mähly Blätter f. das bayr. Gymnasialw. 25. Bd. (1889.) S. 229 schlägt vor: τοῖς θεοῖς τέλει ἄπαντα; aber τέλειος ansführbar kann der Verf. nicht belegen. Mir scheint Jacobs τιθεῖν ἄπαντα bis jetzt das beste; 80 auch E. Hiller in seiner Ausgabe.

- A. Fick Beitrüge zur Kunde der indogerm. Sprachen XIII.
   (1888.) S. 173 fig. vermutet κερωπλάστην, αυκ κερασπλάστην koutrahiert.
   Ohne Not.
- 63, 3. E. Hiller l. l. schreibt: κάκιστα δ' <αἰε!> τῷ θ. γ.; aber diesen Begriff erwartet oder vermijst hier niemand. Etwa δ' αὐτε?
- 66, 2 schreibt E. Hiller 1. I mit Emperius ἀντέχτο, was schou deshalb nuwahrscheinlich ist, well es auch die Änderung vou δυμενῶν in δύνωνν πὸτίς macht; aufserdem pakt die Bedeutung nicht. Das Richtige scheint ἄνιχι οder ἄνιχε zu sein; denn wie κιξειπ κυκώμεντα zeigt, hat man hier das Bild des Schwimmers, der sich uur mit Mühe über Wasser hält, vgl. Soph. OR. 174 und dazu Schneidewin-Nauck.
  - 74.4. J. Mahly 1. 1 vermutet: βάου λόμπον τοσότον & γλθ κα. Dissem besichungsleen στούτον zithe ich immer noch το γληθ κα. D. Immisch 1. 1, glaubt, dafs der Vater Lykambes in diesen Verseu den Dichter gegen die Verdichtigungen und Verleumdungen seiner Nebenbuhler in Schutz nehme, und folgert darans, dafs die Erwähnung der Sonnenfinsternis zwar möglicherweise auf eigener Beobachtung des Dichters berühen könne, dafs dies aber durchaus nicht tötig sei. Ähnlich spricht sich G. S. Farnell 1. 1. S. 303 aus. Auf mich mottle ganze Schilderung den Eindruck des Seibsterlebten, vgl. besonders V. 5: iz δt του mit Bezug auf tratöp. Ich halte daher auch au den aus der Dichters der Seinen der Seinen der Seine des Dichters fest, die O. Immisch von seinem Standpunkt aus verwerfen unfö.
  - 75, 2. H. W. Smyth l. l. verteidigt θασς gegen A. Ficks τως durch Hinweis auf Theognis 782. τως ist übrigens eine Konjektur Seidlers.
  - 104. Fr. Blass N. Jahrb. f. Phil. u. Pad. 137. Bd. (1888). 680 weist für Verse bei Aristid. H 31 (Dinda): Zode; v. Sosien με'ent αφουδοτανος, j και τέλος αδτός έχει, die er früher schou dem Archilochos zasprach, jetzt dem Gedicht gegen den Seher Batusiales zu, zu dem fr. 104 gebört. E. Hiller billigt dies, ygl. 100. 101.
- 116. E. Hiller l. l. vermutet  $\sigma \acute{e}$  st.  $\delta \acute{e}$ ; das Fragment ist zv kurz, um darüber zu urteilen.
- 119. A. Fick l. l. empfiehlt τήνεβλα st. τήνελλα; τηνεβ gehöre zu κοναβέω; τ sei palatal vor hellem Vokal.
- 147. G. Kuaack Hermes 23. (1888.) S. 133 bezieht das Citat ώς καὶ 'Αργίλογος (στορεῖ schol. Apoll. Rhod. I 1212 nur auf den letzten Satz: φείγων οὖν κτλ., also nur auf den Tod des Nessos.

### Simonides (Semonides).

1, 13. H. W. Smyth I, I. verlangt "Apn st. "Apst.

1, 14. A. Fick I. I. stellt mit 'λίδτς, das auch 7, 117 als Cre-tions vorkommt, ἐφοσθόρς; mit langem o (17) und τσολίσους (29) zu-sammen; da nāmlich der Dichter im Gegensatz zu Archilochos keine Antiloungen im Jambos zulasse, babe er sich bei Wörtern mit an-pästischer und sonstiger widerstrebender Messung mit Eltzudehnungen behelfen müssen. H. W. Smyth will fr. 29 wegen πόλιστον dem Keer Simonides zusprechen.

7, 29. E. Hiller I. I. vermutet κλανιέσει; gat. — Nach V. 45 simmt derselbe eine Lücke an, ohne jedoch anzugeben, welchen Gedanken er vermifst. Ich balte Erzepkv. ἀν ἄπανα für korrupt, wie schon ἀν zeigt, und lese farzejk λιβα πάντα κ.λ: "nur unter Schlägen und Schelen versteht eis eich zu allem, was gni ist, und that Wohlgefülliger, mittlerwelle aber" u. s. w. Zn λιβα vgl. Theognis 95. — Anch τλν, das E. Hiller st. år" V. 75 vermutet, kann ich nicht billigen, da die Verwechlung von «5» und år unwärscheihlich ist.

 H. W. Smyth l. l. glaubt, daß κοδν in κοὐνομάκλυτον falsche Umschrift sei aus K O N.

Über dieses Gedicht handelt R. Opitz, Über den Weiberspiegel des Semonides von Amorgos, Philol. 50. (1891.) S. 13-30. Er ist der Ansicht, dass Hesiod dem Dichter die Anregung zur Abfassung der Verse gegeben habe. Darin stimmt er mit O. Immisch überein, vgl. oben zu Phokyl, 3, und auch ich balte dies für möglich. Was er aber weiter vorbringt, kann ich als jedes festen Grundes entbehrend nicht billigen. Er meint, Simonides habe eine Steigerung beabsichtigt, und demnach sei der 9. Typus anszuschließen, zumal da V. 71, wie schon Ribbeck gezeigt habe, störe, da man ἔθηκε θεός zu ergänzen habe, was nach V. 57 nicht mehr angehe. Für die Stute (V. 57 flg.) bleibe nur ein Platz, nämlich nach der Sau V. 6, und für die Zusammenstellung dieser spreche anch das Phokylideische Gedicht. Nun störe aber anch V. 21 aus demselben Grunde wie V. 71. Aus der Zusammenstellung von Sau und Stute sehe man, dass der Dichter die Charaktere nach dem Grundsatz des Gegensatzes geordnet habe. Zwischen dem Typus der Füchsin und dem des Meeres lasse sich ein wesentlicher Unterschied nicht auffinden. Ferner befremde, daß der Dichter neben der wütenden Hündin überhaupt noch einen besonderen Typus derienigen. die την μέν γελά, την δὲ μαίνεται, geschaffen babe, znmal da das Meer zwischen die Tiertypen nicht hineinpasse. Auffällig sei auch, dass die Verwandtschaft des Weibes mit dem Meere dreimal genannt werde, V. 27. 37 u. 41. Endlich sehe der Vers 27 ganz aus, wie ein Flickvers. Beseitige man ihn, so schließe sich V. 28 gut an V. 11 an: so kämen die beiden korrespondierenden πολλάκις V. 10 u. 37 erst zur Geltung. Durch die Vergleichung Conto Balanna V. 37 habe der Dichter nur das Bild der Unzuverlässigkeit, das er in der Füchsin entworfen, recht dentlich machen wollen. Vv. 34-36 seien zu streichen, wie schon die Vergleichung mit dem Hunde zeige, der ja ein besonderer Typus sei. Vv. 41 n. 42 seien offenbar unecht. Die Einschaltung des Metttypns sei dadurch entstanden, dass ein "überkluger Litterat" den in Fuchstypns sich findenden Vergleich selbständig ansgeführt habe. Gegensatz znm Fuchs sei der Esel V. 43 fig.; aber hier sei eine Lücke, da die Hanpteigenschaft des Esels, der Mangel an Verstand, fehle. Diese Eigenschaft sei in dem Typus der Erdigen V. 21 fig. dargestellt; doch passe V. 21 nicht, da er die gewöhnlichen Einleitungsworte unterbrecht: ebensowenig passe die Erde unter die Tiertypen; außerdem sei von einer Entstehung ans der Erde, wofür sonst ex stehe, keine Rede; fernet treten die 'Ολύμπιοι unvermittelt an die Stelle von θεός oder Ζεύς; enilich sei nicht die Erde der Gegensatz zum Fuchs, sondern der Esel. Nnn weise aber V. 24 mit seiner Efslust, der von der Erdigen nicht ansgesagt werden könne, klar anf V. 46 hin, wie schon O. Ribbeck gesehen habe. Die Erdige sei also zu streichen, und es seien zu verbinden Vv. 43-45. (21 zu tilgen). 22-23. 25-26. 24. 46 fig. Die anderen Typen folgen dann in der überlieferten Ordnung. Glaubt der Verl wirklich, dass jemand im Altertum so mit einem Gedichte umging?

χάρτα γλοιός st. κατά γλοιοῦ; recht ansprechend, aber kanu nicht κιτάγλοιος dieselbe Bedeutung haben? 20, 2. A. Fick l. l. erklärt αίμα mit "Sinn, Einsicht", vil-

8. G. A. Papabasileios 'Abfvz I. (1889.) S. 201 vermutet

20, 2. A. Fick I. I. erklart αμα mit "Sinn, Einsicht", τ αμων. Ich kann daraus keinen passenden Sinn gewinnen.

### Hipponax.

33 vermehrt R. Reitzenstein, inedita poetarum Grasorum fragmenta. Index lect. Rostock 1890/91. S. 7 aus dem cod. Vaticassi 1818 des Εξηποίορία. Magnum um deu Vers: τέ εξικριλητέριος zi τό κοπλήγει [Εξηπε κτλ. Zagleich wird dadurch Εξητρε als richtige Lesar bestätigt.

43, 2. E. Hiller l. l. bemerkt: "rectins fortasse ἀποπέμψει; επίbitar; v. Brugmann Griech. Gramm. § 142, 1. Aber solche Verkürzungen liegen den Jambographen fern, vgl. anch oben Theognis 216.

64. E. Hiller 1. 1. vermutet: Malíc, κόντα: δρα με δαπίζεως βιβροῦ [λαγόντα: λέσομαία το μή ραπίζεοθαι, wodnrch die Rode in red unverbundene Sätze zerrissen wird, von denen der zweite anjærden noch zweidentig ist; jedenfalls hätte er schreiben sollen: όρξι nnd λέπν μαι δλ. 85, 2. O. Immisch N. Jahrb. f. Phil. u. Pād. 139. Bd. (1889.) 8. 18—19 vermutet: tṛṇarṇyūṣuṇaya st. tṛṇarṇyūṭṣṇaya; wohl richtig. E. Hiller 1. l. hat 3 Fragmente (61. 64. 65) aus Chōrob. exeg. in Heph. p. 45. 48. Hoersch., die bei Th. Bergk fehlen.

#### Ananios.

3, 1. H. W. Smyth l. l. erklärt καθείρξαι für zweifelhaft.

# Herodas.

Classical Text from Papyri in the British Mnsenm including the newly discovered poems of Herodas edited by F. G. Kenyon. With autotype facsimiles of Ms. London 1891. VI, 122 S. 4.

Der Hrsg. veröffentlicht auf S. 13-41 ans Papyrus 135, den er dem 2. oder 3. Jahrh. u. Chr. zuweist, sieben mehr oder weniger vollständige Mimiamben des Herodas samt den bei den Schriftstellern anfbewahrten Fragmenten dieses Dichters. Er liefs den Text ganz so, wie er im Papyrus steht, drucken, ohne Verbesserungen, jedoch mit Worttrennung. Die Lücken sind durch Punkte, die etwa der Zahl der fehlenden Buchstaben entsprechen, angedeutet und nur da, wo die Ergänznng nahe liegt und sicher ist, ansgefüllt. Anmerknugen unter dem Text geben die etwa nötigen Anfklärungen über Lesart und Beschaffeuheit des Papyrus; auch werden hier manche Konjektnren mitgeteilt. Nachträge und Verbesserungen zu seiner Ausgabe, hauptsächlich in dem Sinne, ob eine gemachte Konjektur auf Grund des Papyrus wahrscheinlich ist oder nicht, giebt der Hrsg. Academy 1891 No. 1017 S. 384, abgedruckt in Classical Review V (1891) S. 980 flg. An der letzteren Stelle veröffentlicht er auch die im Papyrns enthalteuen Fragmente des Herodas, 11 an der Zahl, zum größten Teil stark verstümmelt, auch abgedruckt in Revue de philologie XV (1891) S. 162-167. In der mir vorliegenden Ausgabe der "Classical texts" stehen sie S. 116 fig. unter dem Titel "Addendam ".

Herondae mimiambi ed. by F. G. Kenyon. Facsimile of papyrus CXXXV on the British Musenm. London 1892. Fol. XXIII plates.

Eine getreue photographische Wiedergabe des Papyrus 135, soweit er Herodas betrifft.

Ήρωνδου μιμίαμβοι. Herondas. A first recension by W. G. Rutherford. London, Macmillan and Co. 1891. X, 45 S. 8.

Diese "erste Ausgabe" des Herodas ist nach den dem Verf. zur Verfügung gestellten Korrektnrbogen der editio princeps des F. G. Keuyon bearbeitet, und zwar ziemlich rasch, wie sich überall zeigt. Sie enthält mauche glünzeude Konjektur; aber das Übereilte und Mikhangese ist so zahlreich, das das Gute darunter völlig verschwindet. Auskarden hat es der Hrag, unterlassen, da, wo er von der höx Lesart abweicht, diese ebenfalls anzugeben, so das man immer im Ungewissen ist, was vom Hrag, herrührt und was in dem Papyros steht. Eine alleinige Benutzung der Anagabeit unmöglich, wie der Hrag, selbeit in dem Vorwort sagt. Gegeu diese Art, eine "erste Anagabei" herzustellen, bat E. W. B. Nicholsou, Notes on Herondas or Herondes Extracted from "The Academy" (Sept. u. Oktob. 1891) London, Alexander & Sbepbeard, heftige Einsprache erboben, besonders im fünfteu und letzten seiner Briefe, und auch audere Gelehrte nrieilten äbnlich, vgl. z. B. H. Weil, Journal des savautz. 1891. S. 655 fiz.

Heroudae mimiambi edidit Fr. Bücheler. Exemplar iteratum. Boun, Fr. Cohen, 1892. IV, 95 S. 8.

Der Hrsg., der die photographischen Facsimile des Papyrus beuitzen kounte, hat teils durch neue Vergleichung, teils darch eigese und fremde Konjekturen den Text weseutlich verbessert. Unter des Text hat er die lateinische Übersetzung beigefügt und dann den kritisches Apparat. Leider hat er es unterlassen, die Urheber der einzelnen Verbesserungen anzugeben, so daß man sich uur mit der größsten Mühüber die Gründe der einzelnen Verbesserungen unterrichten kann. Zun Schlinß sind willkommene Indices beigegeben, von denen der erste die Nomina propria, der zweite die Vocabula und der dritte Memorabiliscutabil

I 1 ergänzt Rutherford richtig θρείσσα, vgl. V, 79; Fr. Blaß Göttinger gel. Anzeigen 1891 S. 728 fig. verlangt θούισσα. - 2. εί τις ergänzt Rutherford; Fr. Blass l. l. μή τις. - ήμέας schreibt Rutherford mit Unrecht st. ήμέων, vgl. Nicholson l. l. S. 1 flg. O. A. Daujelsson Wochenschr, f. klass, Philol, 1891 S. 1323 fig. erklärt mag' nutwov it άγροιχίης richtig mit ... a uobis rure": nnnötigerweise verlangt H. Jackson Classical Review 1891 S. 358 fig. τίς τῶν παρ' ἡμέων κτλ. - 3, W. R. Hardie Academy 1891 S. 337 fig. ergäuzt: τίς την θύρην, sc. ἀράσσει: ebenso Fr. Blafs l. l. and Fr. Bücheler Rhein. Museum 46 (1891) S. 632 fig. - ἐγώδε, wie Fr. Blafs l. l. vermntete, bat die Hds.; es ist = ἐγὼ ἄὸε. Damit erledigen sich die Konjekturen von Rntherford την μέν θύρην Ερείδε, Nicholson πρός την θύρην, ές ώδε oder πρός την θύρην Εθ', ώδε, E. L. Hicks Class. Review 1891 S. 350 την δη θ. Ερμίε, R. Ellis I. I. S. 360 ἔσωθε, O. A. Danlelsson I. I. ταύτην θύρην ἔσωθε oder ec dos. Der Vers ist mit Fr. Blass so zu verteilen, dass die Sklavin τίς την θύρην nnd τίς σύ; δειμαίνεις κτλ., Gyllis έγωδε spricht. -

5 schreibt Rntherford ohne Grund elg st. el; ebenso Φιλαινίδος st. Φιλαινίου; Φιλαινίδος anf dem Rande ist Erklärung zu Φιλαινίου. -7. Rutherford giebt die Worte καλεί τις der Sklavin, ἔστιν Γύλλις κτλ. der Metriche; nach Nicholson l. l. S. 3 spricht Metriche xalti ric; die Sklavin έστιν Γόλλις, Metriche άμμία Γ. κτλ. F. Bücheler I. I. schreibt x2lu nnd zieht dies noch zur Rede der Gyllis; dann lässt er die Herrin fragen τίς ἐστιν: die Sklavin antwortet Γυλλίς, nnd die Herrin begrüßt diese mit άμμίη Γ. ατλ. Ich stimme damit überein; nur möchte ich xzleī schreiben und dies der Sklavin geben, wie O. A. Danielsson 1.1. thut. So fast die Worte anch W. R. Hardie l. l., der jedoch Γυλλίς, άμμία Γ. der Gyllis, die sich vordränge, giebt. E. L. Hicks l. l. giebt zaλεί τις der Metriche, nnd S. E. Winbolt Academy 1891 S. 408 fig. liest: Metriche: κάλει τίς έστι; Sklavin: Γυλλίς, άμμία Γ.; Metriche: στρέψον τι κτλ. - 8. στρέψον τι erklärt Rutherford richtig mit "take vonrself off": damit stimmt Fr. Bücheler "verte dnm". Nicholson 1. 1. S. 8 findet darin die Bedeutnng "spin something" oder "spin a bit" und H. Richards Academy 1891 S. 313 flg. "turn round a seat". Unnötig ist Fr. Blass' στρώσον, - 9. Rntherford erganzt richtig τί σὸ θεὸς πρὸς άνθρώπους, das Fr. Bücheler aufnahm. R. Ellis l. l. verlangt τί σὸ θέλεις πρὸς ἀνθρώπους und ähnlich hält anch O. A. Danielsson I. I. θέλεις ές für möglich coll. Aristoph. Ritt. 1279 nnd Kock zn d, St. F. W. Hall Academy 1891 S. 266 vermntet θαμίζεις. — 10. μήνες ergänzt F. G. Kenyon. - 11. W. Headlam Athenanm 1891 S. 323 vergleicht Theokrit II 4. 157; der Gedanke ist nicht affirmativ. - 13. τῆς λαύρης schreibt Rutherford. - 15. Rutherford schreibt μοΐ όσον st. μός ότον, und so scheint nach der Photographie anch der Papyrus zn haben; auch Fr. Bücheler nimmt dies anf. - 16 vermntet J. H. Vince Academy 1891 S. 563 κής σκιήν πάρος τήκει, worin er πάρος mit "nnr zu bald" erklärt; unwahrscheinlich. - 17 ergänzt Rntherford θάρσυνε, Fr. Bücheler σιγή τε, W. R. Hardie l. l. S. 384 θάμιζε, A. Palmer l. l. S. 408 απερρε. - 18 ergänzt Rutherford γήρας φιλεί, was E. L. Hicks l. l. billigt, Fr. Bücheler Rhein. Museum l. l. δυνήσεαι, in der Ansgabe logov Fyers, H. Richards Academy 1891 S. 361 Ett offerers, W. R. Hardie I. I. ypóvoc miksi oder šmístatat. Ganz ohne Not schreibt Rutherford V. 17 καταψεύση st. καταψεύδου, für das Fr. Bücheler καταψεύδεο giebt. — 19. Rntherford schreibt: σίλλαινε ταῦτα' τῆς νεωτέρης ύμιν | πρόσεστιν άλλ', οὐ τοῦτο ' μή σε θερμήνης, die letzten Worte jedenfalls grammatisch numöglich; die Hds. hat θερμήνη. Fr. Bücheler liest πρόσεστιν, άλλ' οὐ τοῦτο μή σε θερμήνη; ebenso R. Ellis l. l. Anch ich bin damit einverstanden, nur möchte ich mit Nicholson, S. E. Winbolt, H. Richards und W. Headlam ταῦτα von σίλλαινέ trennen and als Subjekt zn πρόσεστιν nehmen. H. Richards and W. Headlam

ändern ansserdem at in µt, was ich für nicht angezeigt halte. E. L. Hicks l. l. weist die Worte άλλ' οὐ τοῦτο μή σε θερμήνη der Metriche zn; ebenso A. Piccolomini Rivista di Filologia XX (1892) S. 461. was der Zusammenhang kanm gestattet. - 25. W. Headlam Academy 1891 S. 362 fig. erinnert an das Sprichwort έχ τετρημένης χύλιχος πιείν. — 26. H. v. Herwerden Berl, philol. Wochenschr. 1891 No. 39 S. 1218 flg. verlangt nnnötigerweise xxī8' both st, xxī ô' both. Bei olxoc the 8xou denkt Rutherford an den Aphroditetempel in Alexandria, in dem Berenice mit der Göttin verehrt wurde; richtiger erklärt E. L. Hicks l. l. "dort hat die Göttin Aphrodite ihre Heimat". - 27 liest Fr. Bücheler δσ' st. δσσ'. H. Weil Journal des savants 1891 S. 655 fig. verlangt κληίνετ' st. και γίνετ'. - 30, δ βαπλεύς = Ptolemãos Energetes (247-221). wie Rutherford, H. Weil and Fr. Bücheler bemerken. - 31. Fr. Bücheler liest γρήζης, das nach seiner Angabe die Hds. bestätigt, dem Sinne nach jedenfalls besser als yorkn. - 33. dordoug ergänzen Hicks und Rntherford bei Kenvon. - 34, the 6 due ergänzt F. G. Kenvon. -35. hat die Hds. . . . θηναι; damit fallen alle Konjektnren, die hiermit nicht stimmen. S. E. Winbolt ergänzt πάλαι κριθήναι; für πάλαι schreibt Fr. Bücheler besser 8cxí; dies ergänzen auch E. L. Hicks l. l. nnd A. Palmer l. l. - 36 ergänzt Rntherford wxwoz, E. L. Hicks λέγουσα, S. E. Winbolt λέγουσ' όχοίην, Η. Richards αὐδώσα. Besser ist Fr. Blas' nnd O. A. Danielssons εΙπούσα; der letztere erklärt: "mögen die Göttinnen mir den kähnen Vergleich nicht übel vermerken" coll, VI 35. Weniger gefällt mir Fr. Büchelers 180022. V. 35/36 giebt Rutherford mit Unrecht der Metriche. - 37. Iyouza ergänzt Rntherford; derselbe schreibt mit Unrecht 82000v st. xat' obv. wie W. Headlam, W. R. Hardie, Nicholson, Fr. Blass and Fr. Bücheler lesen. Ε. L. Hicks vermntet τάχ' οὖν, R. Ellis κặτ' οὖν, wie Nicholson anfangs, H. Richards x4t' où. - 38. Rntherford erganzt γηράσα, was allgemeine Billigung fand; nur Fr. Bücheler schreibt τακείσα. - 39. Rntherford ergänzt παράκλινον, Ε. L. Hicks l. l. žxxλινον, Fr. Bücheler besser σύντεινον, -40, τὸν νοῦν ergänzt E. L. Hicks. R. Ellis, Fr. Blass and Fr. Bücheler; voov scheint nach der Photographie die Hds. zu haben; damit fällt Rutherfords & 700v nnd H. Richards' πρὸς γοῦν. — 41. Rntherford ergänzt ἀνδρῶν πρός, H. Jackson ἄνδρα πρός, A. Palmer οίχον πρός; richtiger F. Bücheler φίλον πρός. R. Ellis verlangt κλίνασ' (oder νεύουσ') ές. H. Richards βλέπουσ' èc. Fr. Blass καὶ δρη πρός. - 42, οὐκ ἀσφαλής ergänzt richtig Hicks: unglücklich Rntherford έδυστύγης. Auch κείνος ήν έλθη giebt Rntherford mit Unrecht der Metriche. - 43. Fr. Bücheler ergänzt γειμών, σ' αν ίσγοι, W. R. Hardie ούτοι το πραγθέν, Rutherford τέθνηκε Μάνδοις, H. Richards οὐ γνώσετ' άλλ' οὐ. - 44, Fr. Bücheler er-

ganzt μεθορμίσας· τὸ όῶμα δ', W. R. Hardie μένει δ' ίσως - τὸ ὁεῖμα δ', W. Headlam ofa 8. - 45. Fr. Bücheler ergänzt zátaszt z οὐδὲ, W. R. Hardie ἴσως ἔν ἀφέλοι τοῦτο - xοὐδὲ, W. Headlam ἐπέργετ' άνδρας μοῖρα, χοδόέ; außerdem spricht er die Ansicht aus, daß in der Lücke auch καταιγίσας gestanden haben kaun. - 46, τὸ μέλλο v ergänzen W. Headlam, W. R. Hardie, Fr. Bücheler; E. L. Hicks την μοίραν. - 47. W. Headlam ergänzt Academy 1891 S. 314 αλών, Athenaum 1891 S. 354 δ καιρός ηβης (?) coll. Kaibel epig. 502, 16, 699, Ε. L. Hicks καιρός τελευτής, W. R. Hardle τύχη πλανητή τ', Fr. Bücheler Bioc xx8' Gonv. - 48. σύνεγγος ήμιν, wie Nicholson, E. L. Hicks, H. Jackson und Fr. Blass vermnteten, hat die Hds. W. R. Hardie und O. A. Danlelsson schwanken zwischen σύνεγγος ήμεων and yaiv. - 49 ergänzt Rutherford yoov(2000'; besser W. R. Hardie χρηζους' oder χρείζους'; das letztere auch Fr. Bücheler coll. VII 64. -50. Rntherford schreibt Ματαχήνης, Fr. Bücheler Ματαχίνης; im Papyr. steht fiber dem z von Marax. vnc ein y. - 53. 82 Ilian vermntet W. R. Hardie, bestätigt durch die Hds.; H. van Herwerden l. l. verlangt Ισον. — 54. E. L. Hicks vermntet τὸ καλόν, i. e. καλῶς vgl. Theokr. 3, 3. Call. epigr. 56; ebenso Fr. Bücheler, und dies scheint durch die Photographie bestätigt. Rutherford & oxolov, wofür H. van Herwerden τε xοιον verlangt. J. H. Vince l. l. schlägt τόχοισιν "durch Zinsen" vor. - 55. Rutherford schreibt άθικτος έων Κυθήρης" ή», σφρηγίς, W. R. Hardie άθικτος είς Κυθήρια: ήν σφρηγίς, Ε. S. Winbolt άθικτος, και Κυθηρίης σφριγά; σφριγά = πλήρης έστί Hesych., 0. A. Danielsson πινέων άθικτα — μα, Κυθηρίη σφρητίς, d. h. eln Muster der Sittsamkeit oder Diskretion, Fr. Bücheler Rhein, Mnseum 1. 1. άθικτον, ή Κυθηρίη σφρηγία (gemma Veneris), in der Ansgabe άθικτος ναι Κυθηρίην σφρηγίς. Das Richtige haben vermntet E. L. Hicks, Nicholson, R. Ellis άθικτος είς (oder ές) Κυθηρέην (oder Κυθηρείην) τρηγίς "a pure gem for Aphrodite's service". — 56. Zu καθόδφ τῆς Mirης, das nicht zu ändern, vgl. Fr. Bücheler Orph. hymn. 42. O. A. Danielsson erklärt καθόδφ "bei der Pompa". Rutherford ändert 220 όδον την Μίσης, was E. L. Hicks billigt, R. Ellis καθ' όδου τῆς μίσης, W. R. Hardie καθόδφ τῆ 'x Πίσης. - 57 hat die Hds. τὰ πλέγχν' ἔρωτι, wodurch alle Konjektnren erledigt sind. Dasselbe gilt von V. 60, in dem jetzt ταταλίζει (st. άγχαλίζει) als hds. Lesart feststeht; Fr. Bücheler vergleicht dazu VI 77. - 61 verteldigt Nicholson mit Unrecht Μητρέχη; das ι ist in der Hds. gestrichen. - 62. W. Headlam will κατάρτησον ln κατάρτοσον andern; ohne Grund. O. A. Danielsson erklärt "füge dich der Göttin", R. Ellis "turn all your thoughts to Aphrodite"; ähnlich Fr. Bücheler "deae te applica". -64. Rutherford schreibt δι' οία πρήξεις ήδε σοι χάρις κείται, Ε. L. Hicks Jahresbericht für Alterthumswissenschaft. LXXV. Bd. (1893. L)

καί οία πρ. ήδε ρήσις άρκείτω, R. Ellis καί λώα πρήξεις ή δοκείς ποτ' αν πρήξαι, A. Palmer κάλ' οία πρ. ήδ' ἐπιστολή λέξει coll. Thuc. 6, 16, W. Headlam και δοιά πρήξεις. ήδ' έπαινέσει και σοί, Fr. Bücheler και οία (oder besser όχοῖα) πρ. ήδέως, πάλιν πείση. Das Richtige scheint noch nicht gefunden zu sein. - 66. Rutherford schreibt μα st. μευ; ebenso Fr. Blass und Fr. Bücheler im Rhein. Museum I. l. Dagegen erklärt sich mit Recht Nicholson I. l. S. 5; auch Fr. Bücheler in seiner Ausgabe hat μευ, wo er bemerkt: "πείθεσθαί πνος (ut ἀχούειν) structura Herodotea". Ebenso ist Rutherfords Anderung polei os st. poléw os. sowie die Zuweisung der Worte καὶ μὰ τὰς Μοίρας an Metriche zurückzuweisen, wie E. L. Hicks und O. A. Danielsson bemerken. -67 ändert Rutherford aus metrischen Gründen Γυλλί in Γυλλίς: Fr. Bücheler folgt ihm darin. O. A. Danielsson hält dies für unnötig unter Verweis auf III 7. IV 20. 94. - 68. Die Hds. hat, wie Kenyon später erkannte, κατάπλωσιν, wodurch die gemachten Konjekturen unnötig werden, - 71. Rutherford schreibt γωλήν δ' άεὶ δεῖν πῶλον έξεπαιδεύθην st. γ. δ' άείδειν γωλόν (oder γωλ' αν) έξεπαίδευσα, wogegen Nicholson mit Recht Einsprache erhebt; auch H. Richards μωρή δ' ἀείδειν μώρ' αν έξεπαίδευσα ist zurückzuweisen. Ich ziehe mit Fr. Bücheler die hds. Verbesserung γώλ' αν der ersten Schreibung γωλόν vor. Die richtige Erklärung giebt O. A. Danielsson: "ich würde dich gelehrt haben, hinkend dein hinkendes (garstiges) Lied vorzutragen", d. h. ich würde dich dafür gezüchtigt haben, worin vielleicht eine Anspielung auf die choliambische Form liegt. So auch Fr. Bücheler in seiner Ausgabe. - 73. Er und wünscht Fr. Bücheler st. ές με. Unnötig vermutet st. μηδὲ ἕν, φίλη, τοῖον F. W. Hall μηδὲν εὐφελές. - 74. Rutherford schreibt δς τῆς μετρηίης, wogegen Nicholson mit Recht Einsprache erhebt; es ist metrisch bedenklich, ebenso wie Nicholsons of the (oder ye) metology, das such H. Richards und H. van Herwerden vorschlagen, R. Ellis' δς μή 'ταιρείαις (= μή έταιρείαις), wobei er μή = μηδέ fast, F. D.'s μη της μετρίης Academy 1891 S. 409, O. A. Danielssons & <μή> μετρήτς. Außerdem vermuten H. Richards δς γε μή έταίρης, Ε. L. Hicks μητρωίης, W. R. Hardie μητροιής, A. Palmer μεμηνοίαις, Fr. Bücheler μιτρηίαισι, wozu er bemerkt: ..multa lectio mitras proprie meretricum esse docet" Servius Aen. IV 216. διάμιτρος έταίρα Pollux IV 151. Am besten erscheint bis jetzt, was O. Crusius liest: δς γ' έταίρηπ. Die Hds. hat μετρηιαις, das μ und ι etwas verwischt. - 75. Rutherford schreibt απαιτει με st. ἀπάγγελλε, was Nicholson zurückweist. - 76. Rutherford schreibt Πυθίω st. Πυθέω; daís dies nnnötig zeigen Nicholson und E. L. Hicks. -78, pagi schreibt Rutherford st. pugg mit a über u: ihm folgen die andern Junter Hinweis auf VII 49. - 79. thy μελαινίδα erklärt Fr.

Bücheler "die schwarze Trinkschale". - 80. Die Hds. hat χήκτημόρους τρές, wie Nicholson und Fr. Bücheler richtig vermnten. Im Folgenden erganzt Nicholson είτα γεύον ἀκρήτου, Ε. L. Hicks είτα δεύσον, A. Palmer εἰτ' ἄφυσσον, F. D. εἶτα ὑπόχεον; ὑποχεῖν als Gegensatz zu ingeiv, und Fr. Bücheler καταμέτρησον. - 81. Rutherford ergänzt δώου, das er der Sklavin giebt, Nicholsou ήδέως, Fr. Bücheler άδρῶς; vergleicht man Jou 2, 10, so könnte man auch χυδρῶς lesen. W. Headlam verlagt καλώς, das er in der Bedentung von "dank" schön" der Gyllis giebt, und Fr. Blafs பிழடி - 82 giebt Rutherford der Metriche; er gehört von ôsitov ab der Gyllis. Am Schlasse ergänzt Rntherford ου σ' όργισθείσαν, grammatisch und metrisch bedenklich, W. R. Hardie οδ βαρυνθείσα, H. Richards οδ θυμαίνουσα oder γολαίνουσα, W. Headlam ούνεκ' οὐ θυμοῖ, Fr. Bücheler früher οὖν φίλοινόν σε, jetzt in der Ausgabe οὖ τό μευ ἄγγελμα. Von der letzten Ergänzung abgesehen, sind alle Folge der falschen Rutherfordschen Personenverteilung. - 83. Nicholsou ergänzt άλλά βαιον ώνήθην oder ώνήμην, Ε. L. Hicks άλλ' άπρακτος ώνήμην; ώνήθην vermutet anch W. Headlam. Fr. Bücheler im Rhein. Museum l. l. άλλα μλ πλέω. νώσον. - 84. Ratherford schreibt ohne Not οδνεχ' εν st. οδνεκέν. Am Schlusse ergänzt Fr. Bücheler Γυλλίς, ώναο ζωρού. - 85 bis Schlus spricht Gyllis, wie O. A. Dauielssou mit Recht gegen Rntherford bemerkt. Rutherford schreibt δ σοι γένοιτο st. δε σου γένοιτο, W. Headlam ες σοῦ γ' ὄναιτο (oder ἐνοῖτο). Zn μž bemerkt H. van Herwerden, dass es bei Herodas icoo zu bedenten scheine, vgl. IV 20, 33, 43, V 56, 59, VI 4, 21, 68. Am Schlus liest Ratherford προπίνω σοι, Fr. Bücheler πολύς βίχοις. - 86. Fr. Bücheler ergünzt im Rhein, Museum 1. 1, μοι βοφεῖν οῦτος, in der Ausgabe Μητρίγης οἶνος, Marpiyas ist jetzt nach der Hds. sicher. Besser scheint Fr. Blass' M. οίνου zu sein. - 87. Rutherford schreibt unrichtig πιπράσκει τις, wie Nicholson zeigt, der πέπωχέν τις vorschlägt; S. E. Winbolt πέπωκάς συ; besser Fr. Blass πέπωκέν κω, und so auch O. A. Danielsson. Fr. Bücheler ergänzt πέπωχ' ούκω. - 88. O. A. Danielsson ergänzt αδώ σώζουσα, metrisch bedenklich, Fr. Bücheler im Rhein. Museum l. l. ανέοις δ' αλεί, in der Ausgabe άγχαλίζου δέ oder άλλα καλ ζεύξον. -89. Rntherford schreibt zal Evriun, wofür Nicholson zal Ziun setzt; so auch Fr. Bücheler. H. van Herwerden weist darauf hin, daß Myrtale und Sime Hetären unter der Aufsicht der Gyllis sind. - Der 1. Mimos zeigt nach Th. Reinach Revue des études grecques IV. (1891) S. 209 fig. Ähnlichkeit mit deu Syrakusanerinnen des Theokrit; die Sceue ist vermutlich Rhodos. Th. Tyler Academy XL (1891) 8.242 weist darauf hin, dass Horaz od. III 7 wohl im Anschluss an den 1. Mimos gedichtet sei.

Il 2. Rn ther ford schreiht δη χούθέν; Nich olson und W. Headlam halten mit Recht die Überlieferung δήχουθεν. - 3. Die Hds. hat τίν νηῦν, wie A. Palmer and Fr. Blass vermuteten. - 4. δ' ἐμοὺς schreibt F. G. Kenyon, Rutherford, Fr. Bücheler; A. Palmer igo di pic άρτους, sc. τρώγω. - 5. Nicholson liest 1. 1, S. 13 άλλ' είπερ Επ Β. τι πημήνας, das letzte jedenfalls richtig, der Anfang kaum in den Zisammenhang passend; nicht zu billigen ist W. Headlams άλλ' είπες Β. κατημύσας. — 6. F. D. ergänzt: τί μὴ 'γκαλέω; καὐτὸν γὰρ ἀξιῶ κλαῦπ. Fr. Bücheler in seiner Ansgabe μη δίκην δώ. - 7. W. Headlam erglant μάμμης, Fr. Bücheler schreiht mit F. G. Kenvon δ μαστός ήιας, giebt aber an, dass man anch suggests oder udous und nachber rigge (oder rigges) è lesen kanu. - 9 hält Fr. Bücheler κάλλως für richtig, da vorhergegangen sei z. B. ἢν μάλ' ἐπιειχῶς. — 10. Fr. Bücheler hemerkt: ,it margine P vánesv habet, ut appareat agi de patrono inquilini (Suid νέμειν προστάτην) cui Μέννης aut plenins nomen. an νέμειν omissum era initio versus?" - 12. Fr. Bücheler ergänzt x771. - 13. Die Hds. bi τοῦ ήλίου δύντος, wie F. W. Hall und W. Headlam vermnteten, Nicholson vergleicht dazu V. 25 und glaubt, das V. 13 mit κήπρησε hegans. -14. W. Headlam erganzt: ανευθε μόγθων, ανδοες, είληγε γλαίναν vgl. 21: Nicholson hält topnya vor ylaivav für möglich. - 15. Fr. Bücheles ergänzt έγω τῷ προστάτη δεδώρημαι, Ο. Crnsius μεθώρισμαι. — 17. Fr Bücheler ergänzt άλλ' οὐ σαπρήν κητηστάτιν, Ο. Crusins κή τι κρατί Am Schlus hat die Hds. λυμόν. W. Headlam στέγουσα πρίν κάκπι την κακήν λιμόν. - 18. Nicholson bemerkt mit Recht, dass Túgos st τυρου zu schreihen sei. W. Headlam ergänzt πέρνας, F. D. πυρού δ περνάς έχ Τύρου, τί τῷ δήμφ. Ε. L. Hicks hezieht έχ Τύρου τι τῷ δήμη auf eine Schiffsladung Weizen, die Thales von Tyros nach Kos brachte vgl 19. 20. Ehenso scheint sich κείνην V. 20 anf eine der Waren des less zu heziehen, von der in den verstümmelten Versen die Rede war. -19. W. Headlam ergänzt ήν γάρ ούθ' ούτος πυρούς, F. D. μετέδωκε; δωριήν ί άρ' (oder γάρ) ούθ' ούτος πυρούς. Fr. Bücheler προτίθημι όωρελν γάρ ού οδτος ατλ. - 20. W. Headlam ergänzt δυνατός άλήθειν ουτ' έγω πάλιν πειτήν F. D. δίδως' άλήθειν ούτ' έγω πάλιν κείνην, Fr. Bücheler am Schluß καλήν κινείν. - 26. Rntherford schreiht κήφ' st. κάφ', - 27. A. Palmer vermntet λομεών st. όμεών, H. Richards λήσει st. λόσει u. st. όμεων eln Particip im Sinne von "wegnehmen"; heides ohne Grund. — 28. Die Hds. hat » εχρην αυτον; Ratherford schreiht τὸν αὐτὸν ἐγρῆν, ehenso E. L. Hicks. richtig R. Ellis & ypąv śzutóv, chenso Fr. Bücheler, W. Headlam. Fr. Blafs, H. Weil. H. Richards wiluscht &v yonv utv gotov, utv dem δέ (31) entsprechend. - x7x st. x2x Rntherford und E. L. Hicks. - 29. Rutherford falsch πεφύρηται, τόθ' ώς st. πεφύρητ' είδι ώς. - 30. R. Y. Tyrrell verlangt εὐ δημοτών πρήστοντι.

ohne Grund. - 34. Rutherford schreiht πολιήτης st, πολίτης. -39. Rutherford schreibt τὰ πάντα; Nicholson halt die Kenvonsche Lesart ή, πάντα "siehe, alles" u. s. w. Das Richtige faud Fr. Blafs άπαντα, das durch die Hds. hestätigt wird. - 43. οδ ἀνείπη vermutet H. Richards; Fr. Bucheler 'νείπη. - 44. Die Hds. hat: μὴ πρός τε κυσος φησι; O. A. Dauielssou schreiht τ' δ (od. 8' δ) st. τs. indem er πρός mit "insuper" erklärt. A. Piccolomiui l. l. vermutet πρόσθ' ό χυσός φήσι. and für win tritt auch Nicholson ein. Ich halte diese altepische Form für unpasseud und lese lieber mit Rutherford on un, wohei ich aber dessen πρός τ' ἄχυρον zurückweise. Meiner Ansicht nach lautete die Überlieserung μή πρός τ' δ κυσός φή τι; πρός "dazu". W. Headlam vermutet πρός τὸ Μυσόν, φασί, χώ, Η. v. Herwerdeu πρός τ' άχυρον ρέη π., sc. του δόατος, W. T. Purton Academy 1891 S. 563 πρός γε κοούν ήσυγωτάτης ήμεν, A. C. Pearson Class. Review 1891 S. 483 τρές τε Μυσός, wodurch φησί erklärt werde, vgl. Μυσών λεία, A. Palmer. πρός γε Μυσοίς, φησί, χώ, Ε. L. Hicks πρός γ' ὁ γρυσός, φησί, γώ, Fr. Bücheler πρός τε κυσός, φησί, χώ κτλ. "ne insuper etiam culus its nempe istud ait proverhium - praeter stragulam nostram cedat in praedam", W. Headlam später πρός τε χυσόν, φησί, γώ coll. Poet, lyr. ed. Th. Bergk fr. adesp. 25: R. Ellis hält xuooc für ueutrale Form and vergleicht dazu χύσθος: τάπης ist uach ihm = ἀπάτης = ἀπατεών. F. B. Jevons Academy 1891 S. 384 liest μή - πρός γε κύσον φησί χώ τάπης ήμεν - τὸ τοῦ λόγου κτλ. "aus Furcht - im Vertrauen oder unter uns gesagt - dieser Teil meiner Rede köunte mir gestohlen werden". St. γω τάπης schreibt Rutherford θαλής chenso unnötig, wie A. Palmer γω Τάβης ήμιν "unser Phrygier". - 45. το τοῦ λόγου δη τοῦτο "wie das Sprichwort sagt"; so erklärt W. Headlam richtig uud verteidigt diese Erklärung durch viele Beispiele gegen Nicholsons Zweifel, Rutherfords ληίη st. ληίης weist Nicholson mit Recht zurück. - 46 fig. gehören dem γραμματεύς, nicht dem Battaros selbst, wie O. A. Dauielsson meint, der nach V. 45 die hei den Reduern mit vouos bezeichnete Redepause annimmt. - 47. Rutherford schreibt Taxov st. śxóv, was Nicholson mit Recht für unuötig erklärt. - 48. Fr. Bücheler bemerkt: "Dorius legum couditor quasi auctor Coarum, Χαρώνδας prima correpta Attice." - 50-54 teilt Rutherford mit Unrecht dem γραμματεύς zu. - 51. Rutherford verhessert mit Recht φηπν in γήσ'. - 53. Rutherford schreiht ohne Not ούρους st. δεους, das H. Richards zweifelud in oddooc ändern will. - 55. Rutherford indert θαλης ohne Not in θαλη um, dagegen schreibt er mit Recht οίσθα st. olobac; so auch Fr. Bücheler. - 57. E. L. Hicks bemerkt, daß Βραίνδηρα ein Hafen von Rhodos war; dagegen Fr. Bücheler: "Bricindera ignota", quaesita syllaharum cum Abderis consonantia", - 62. Die Hds.

hat καπισσης, korrigiert in κημπισσης. Rutherford schreibt γλ 'μ πίσση μος = xal ή ἐν πίσση, wie F. G. Kenyon sagt, Fr. Büeheler κήν = xal έν. O. Crusins Philologus 50 (1891) S. 719 vermntet κάν Πίσση Μός. indem er bemerkt. Mys ist hier der geprügelte Fanstkämpfer; ich stimme ihm bei, nnr würde ich κήμ, bzw. κήν halten. - 64. Rntherford schreibt μισθού st. μισθόν, mit Unrecht, wie Nicholson zeigt, der daranf hinweist, dass Battaros den 3. Teil des Erträgnisses des Hauses als Miete zahlt. Ebenso Fr. Bücheler: "domnaedins pro mercede τόκου; ἐπιτρίτους exigebat". Unrichtig erklärt O. A. Danielsson τρίτην mit "vorgestern". - 65. όπτά "versengt", wie E. L. Hicks, Nicholson, W. R. Hardie, O. A. Danielsson, H. Weil bemerken. - 68 fg. hält E. L. Hicks für eine Parodie auf das bekannte Mittel des Hypereides in der Verteidigung der Phryne. - 69. κάτωθε Rntherford st. κάτωθεν. - 70. O. Crnsins ώναγής = δ άναγής; O. A. Danielssos vergleicht Hesych. ἀναγής = ὁ ἐναγής ἢ βέβηλος. - 72 ergänzt Fr. Blafs richtig enel to alu' av elev. coll. 6.10; ihm folgt Fr. Bücheler. Rntherford schreibt ἐπεὶ τόλμαν, R. Ellis ἐπεὶ ὧν τόλμαν, E. L. Hicks ἐπεί τοί μ' ἄν, J. Jackson ἐπεὶ τὸν ἔμ' ἄν, indem er zu τὸν ἐμέ Plat. Phileb. 20 B, znm Daktylos 4,19 vergleicht, W. R. Hardie and onling αν coll. Aristoph. Thesm. 3; σπλην' rührt von E. J. Palmer her. -72. Dass in φιλι ein Eigenname steckt, betont O. A. Danielsson mit Recht; er vermutet Φιλητάς, W. R. Hardie Φίλιππος, A. Palmer Φιλίνον oder Φιλήμων, O. Crnsins Φιλίνος, Fr. Bücheler Φίλιστος. S. E. Winbolt liest φίλυβοις und H. v. Herwerden φιλήσας (= έρασθιίς). Am Schlus des Verses halt der letztere ὁ βρέγχος und glanbt, daß dies ein nnbekannter Barbar sei, der eine Dirne auf ähnliche Weise wie Thales mifshandelt haben mag. W. Headlam vermutet & Boxryot coll. Lactant. ad. Stat. Theb. VIII 198 flg. and halt eine Auspielung auf die bei Athen. XIII p. 605 F. erwähnte Geschichte für möglich. S. E. Winbolt wünscht δ Βρέγγος; O. A. Danielsson erklärt Βρέγχος für einen Spitznamen = βρίγκος; O. Crnsius liest κοτέ, ρέγκεις; oder Βριικός, W. R. Hardie δ βράνθος, Fr. Bücheler δ άρετχος, — 76, Ratherford schreibt ohne Grund Σίσυμβρος st. Σισυμβρας. Fr. Bücheler vergleicht Ovid fast. IV 865. - 78. Rntherford erganzt erd leyou', was E. L. Hicks billigt, Nicholson verwirft, indem er θαρσέω 'v λιώ verlangt, O. Crusins λεφ λέγοιμ', H. Richards έγω, λίην oder γε δή λέγοιμ', E. J. Palmer und W. R. Hardie λεηλατοϊμ', bzw. λεηλατέσμ'. ebenso W. Headlam und R. Ellis, O. A. Danielsson λέων λέγοιμ', λέων als Prädikat des Bedingungssatzes vgl. Callim, I 429 (Schneider), A. Palmer λέων είποιμ' ,ich wäre so tapfer wie ein Löwe und würde sagen". Am meisten entspricht bis jetzt Fr. Bücheler λίοντ' άγχοφ'. Am Schlusse des Verses schreibt Rntherford sinv st. sin; O. Crusins

leitet είη von είμι ab. - 79. Rutherford liest Μυρτάλη των σων ένδον st. Μυρτάλης οδδέν δεινόν, Η. v. Herwerden έρβς μέν ίσως Μυρτάλη σὸ τῶν řνδον, beides ohne Grund. - 80. Die Hds. hat nach Kenyon επυρεον; dies verteidigen Nicholson und O. A. Danielsson; der letztere erklärt es mit Boozov, fügt aber bei: "oder empreov?" Rutherford schreibt ἐπύροον, was E. L. Hicks billigt, W. Headlam ἐτήρεον, W. R. Hardie, H. Richards, A. Palmer, Fr. Blafs, O. Crusius, Fr. Bücheler πυρών. - 81 erklärt W. Headlam richtig: εί ή καρδία σου Ιρωτι θάλπεται; unnötig verlangt Nicholson ή st. ή, Rutherford τοι st. σευ. - 82. O. Crusius halt Barrapip, das man gewöhnlich in Barraρφ ändert; vielleicht mit Recht. - 83. Fr. Bücheler schreibt η αὐτός st. καὐτός, Rutherford falsch τῆ st. θλή. - 84. O. Crusius verlangt mit Recht Evertiv st. 2v 8" 2rtiv, wofur H. v. Herwerden 2v δ' žστ' žτ' vermutet. - 87. Rutherford schreibt mit Unrecht κήν st. n, richtig dagegen olov, worin ihm O. Crusius folgt; Fr. Bücheler hat ofov. - 96. Fr. Bücheler bemerkt: "hospitalitatis Coornm exempla immortalia, Hippocr. epist. 9,1." - 97. Rutherford xor' st. xoc, was E. L. Hicks und Nicholson mit Recht zurückweisen. Nach 96 ist nur Komma zu setzen. - 98. E. L. Hicks mit richtiger Trennung nach den Audeutungen iu der Hds.: τεῦ χάριν, was allgemein aufgenommen wurde. Fr. Bücheler bemerkt zn dem Vers: "hoc novum est cf. Callim, hymn. IV 160." - Nach A. Palmer ist der 2. Mimos eine Parodie auf die Midias-Rede des Demosthenes,

III 1-57 gehören der Metrotime, wie O. A. Danielsson gegen Rutherford mit Recht bemerkt. - 2. H. Richards will τ nach ζόης streichen. - 3. Fr. Bücheler bemerkt: "hinc catomidiare". - 5. O. Crusius erklärt στέγην mit "Hausstand, Familie", γαλκίνδα V. 6 mit "Hazardspiel um Geld"; zu dem letztern Wort vergleicht H. Weil Pollnx Onom. VII 105: γαλκίζειν, παιδιάς τι είδος, εν ή νομίσματι ήρτίαζον. -7. O. Crusius und Fr. Bücheler weisen darauf hin, dass die 2. Silbe in ἀστραγάλαι gedehnt ist, wobei jener φαρμακός bei Hipponax, dieser im vergleicht. W. R. Hardie und H. Richards wollen dopxides lesen. - 8. Nach μέζον ist stärker zu interpungieren, wie E. L. Hicks. H. Richards, O. A. Danielsson sahen; Anderungen sind unnötig. E. L. Hicks vermutet you st. xou, F. B. Jevons xou mit Verweisung auf das Sprichwort ούποτ' ίσχεν ή θύρα, Η. v. Herwerden κού μιν . . . κλείει, W. R. Hardie κού μέν ές θύρην φοιτά. - 9. H. Richards verlangt zel st. zzi, kaum nötig. Fr. Bücheler bemerkt: "mercedem menstruam quam Romani idibus, Metrotime pridie Kal. solvit necessitate instante μετά δακρύων ίκετεύουσα: ita proverbium explicat Zenobius VI 10 Phrygum regem fuisse Nannacum narrans, cf. νινήστον neniam, τάπ Navváxou pro antiquissimis (Macarius 8,4)". Vgl. anch Kenyon zu der Stelle. - 11. défete st. diffete E. L. Hicks, H. Richards, Fr. Blafs, Fr. Bücheler, O. A. Danielsson, H. Weil, O. Gercke und Günther Wochenschr. f. klass. Philol. 1891 S. 1320 flg.; H. Jackson lässt die Wahl zwischen letzes und destes, während Nicholson II S. 5 λήξειε schützt. Im folgenden schreibt Rutherford γέμήν st. γε μήν, was Nicholson mit Recht zurückweist. παίστρη wird allgemein "Spielsaal, Spielhaus" erklärt. - 12. H. Richards unnötig exomes st. exouπεο. - 16. O. Crusius konstruiert richtig: πρὸ τοῦ ἐπὶ τοῖγον έρμῖνος τοῦ της γαμεύνης: Fr. Bücheler trennt γαμεύνης und έρμίνος durch Komma. - 17. Fr. Bucheler and Fr. Blafs schreiben ny st. xny coll. Eurip. Med. 30; ebenso A. Palmer, mit Recht. A. Gercke und O. Günther lesen κήν, μήκοτ' κτλ., Rutherford μηκέτ', Η. Richards μηκέτ' . . . βλέψη st. μήχοτ' . . . βλέψας, R. Ellis δήχοτ'. A. O. Danielsson erklärt die Überlieferung: "auch wenn er sie niemals - so wenig wie den Tod - gesehen hat und nichts Schönes darauf geschrieben, sondern nur sie ganz sbgekratzt hat." - 18. Rntherford schreibt: γράψη μέν, οὐδὲν χαλόν, ἐχ δ' δλον ξύει; ebenso A. Gercke und O. Günther; Η. Richards τράθει . . . Εύσει - 19. Die Hds. hat δὲ λιπαρώτεραι, wodurch alle die zahlreichen Konjekturen überflüssig werden. W. He adlam vergleicht das Sprichwort: λιπαρώτερος λύγνου und λιπαρώτερος ληχυθίου. O. Crusius stellt δορχαλίδες mit χρηπίδες zusammen. Unnötig ist die Fordering A. C. Pearsons und Th. Reinachs Revue des études grecques IV (1891) S. 223 Anm. 4. V. 20 u. 21 nmzustellen. um τῆς ληχύθου ήμέων näher an λιπαρώτεραι πολλόν zu bringen. - 20. Zu φύσης verweist O. Crusius auf Hesych. φῦσα' ἀσχός, indem er das lat. bulla vergleicht. - 21. Rntherford ändert ganz willkürlich die Überlieferung in και τζ κύθρη ήμέων τ. - 22. Zu οὐδ' ἄλφα συλλαβήν vergleicht Fr. Bücheler Dionys Thrac, p. 632 b 25; dadurch wird H. v. Herwerdens άλφ' οὐδὲ συλλαβήν unnötig. H. Richards verlangt συλλαβών, - 23. Rutherford schreibt τώυτὸ st. ταὐτὰ, mit Unrecht, wie Nicholson zeigt. Dagegen schreiben Fr. Blafs und Fr. Bücheler mit Recht βώση st. βώσαι. - 24. Rntherford schreibt τριθημέρη; ebenso Fr. Bücheler st. τριθημέρα; A. Gercke und O. Günther τρίθ' ήμέρα, kaum richtig. - 26. Σίμων ist, wie Rutherford und Fr. Bücheler angeben, der Name eines Wurfes beim Würfelspiel, vgl. Pollux VII 205. O. Crnsius will darin außerdem noch unter Hinweis auf proverb. Alexandr. 1 die sprichwörtliche Bezeichnung für "Schnft" im Gegensatz zu Μάρων, dem Heros vgl. Pausan, III 12, 9 erkennen, was meiner Ansicht nach zu weit abliegt. - 29. ἀωρίη erklärt O. Crusius richtig mit "schlimme Zeit, Alter"; ebenso Fr. Bücheler; unrichtig A. E. Crawley Academy 1891 S. 314 "carelessness". H. Richards vermatet ohne Grund than amooing. - 30. Rutherford schreibt enny st.

έπτάν. Zu όγισις vergleicht O. A. Danielsson Aristophan. nub. 1371; es ist wohl - so O. Crnsins - der Anfang einer tragischen όησις gemeint, vgl. Aeschyl. fr. 200 p. 67 N2: ἀγρεὸς δ' ᾿Απόλλων. Fr. Bücheler scheint die Worte Anollov dypen als Ausruf der Mutter zu fassen; Rutherford giebt sie gar dem Lehrer. Die Worte oia παιδίσχον, die Rntherford ganzlich missverstanden hat - "the boy is asked to explain the meaning of παιδότκος" - erklärt E. L. Hicks richtig: "wie es ein kleiner Knabe soll"; ebenso W. R. Hardie, O. Crusius, O. A. Danielsson, Fr. Bücheler. A. Palmer schlägt vor οία παῖς δίσκον als Anfang einer Fabel, die der Knabe deklamieren soll. - 32 ist Apposition zu ὁ πατήρ, keine Vergleichung zu 33, wie es Rntherford, W. Headlam, R. Ellis fassen. — 33. Rutherford schreibt ἐνθαῦτα χοτχίνου έχ st. ένταϋθ' δχως νιν έχ; A. Gercke und O. Günther fassen όχως = ότε; besser wird man mit andern όχως = ώς nehmen. Zu τετρημένης erganzt E. L. Hicks γύτρας, W. R. Hardie ύδρίας oder προγού; ebenso O. A. Danielsson. Fr. Bucheler bemerkt: "in proverbio est έχ τετρημένης χύλιχος πίνειν. imago tracta a percolantibus (Persins I 35)." 0. Crusins versteht die Worte mit Recht von dem stockenden, tropfenweisen Vortrag, den die Mutter in den folgenden Worten "Απολλον άγρεῦ nachahmt. - 34. E. L. Hicks fasst "Απολλον άγρευ . . . φημι als Zwischensatz: "I do declare, by Apollon, it's true"; A. E. Crawley verlangt ἀργεῦ st. ἀγρεῦ, das er als "God of vacations" erklärt. - 35. Die Hds. hat τάλης, das A. Gercke und O. Günther halten = τάλας; ebenso O. A. Danielsson, der aber auch einen Hyperionismns für möglich hält. Rnther ford schreibt τάλας, wobei er die Frage offen läfst, ob nicht ein Eigenname Τάλης oder Τάλη zu schreiben ist Auch 0. Crnsins vermutet τάλας. Ε. L. Hicks schlägt τὰ λῆς vor, und 80 schreibt Fr. Bücheler, was mir wegen der Zweidentigkeit "was du willst" unangemessen erscheint; ich halte τοῦτο für das Objekt zu ίριι "dieses bestimmte Stück", das jetzt gerade von dem Knaben verlangt wird. F. B. Jevons vermntet αὶ λῆς, W. R. Hardie τάληθη, was schon metrisch anstößig ist. - 39. A. C. Pearson vermutet ohne Not reiger st. κείρει. - 43. Rutherford schreibt ἐπήν st. ἐπεάν, und dann ίδω μιν st. ίδωμι; dieses vermnten auch Fr. Blass und Nicholson. Die Überlieferung halten Fr. Bücheler nnd A. Gercke und O. Günther, meiner Meinung nach mit Unrecht, da man diese homerische Form dem Herodas kanm zntranen kann. Ich vermute Bouga. Die folgenden Worte giebt Rutherford dem Lampriskos, indem er xoo schreibt; das Richtige ist xoo; die Worte gehören anch der Metrotime. - 44. Die Hds. hat trea, wozu Fr. Bücheler bemerkt: "minus probabile trea pro taiwi; dictum. cf. Babrii fab. 125". Er schreibt λτίη, E. L. Hicks itiz, A. C. Pearson αίγίοι; das Richtige scheint έτρια zu sein, das

Rntherford in den Text setzte, vgi. πλατύσματος V. 46, das, wie O. Crnsins sagt. "Kuchen" und "Ziegelplatte" bedentet. - 49. Rutherford schreibt άληθίν' st. κάληθίν' nnd ίδόντα st. όδόντα, was E. L. Hicks billigt, aber Nicholson mit Recht zurückwelst; W. Headlam verlangt für den - allerdings nicht vorliegenden - Fall, dass der Vers anch noch zur Rede der Nachbarn gehört: und löbyrg myggzsny; ebenso H. Richards. S. E. Winboit vermntet ίδόντας, metrisch bedenklich, H. v. Herwerden ίδόντα μηνύσαι and A. E. Crawley όδόντ' ακινητείν. O. Crasias macht daranf aufmerksam, daß δδόντα χινείν, das sonst "essen" bedente, hier derber Ausdruck für "sprechen" sei, und Fr. Bücheler bemerkt: "proverbinm δδόντα κινείν mitius quam θήγειν sumptum a capris." -50. βάχιν erklären R. Ellis, O. Crusins and Fr. Bücheler, wie es scheint, richtig mit "Rücken" (O. Crnsins fügt noch bel "Nasensattel"): ebenso Rntherford. O. A. Danlelsson bringt paxic in Zusammenhang mit ράχος nnd übersetzt: "sieh, wie schäbig seine Lumpenjacke ist von all dem Unrat, worin er sich herumgetrieben hat." F. B. Jevons vermntet βάφιν von βαφίς = δπόδημα; δλη ist dann = "Schmntz"; zn λελέπρηκε vergleicht er Aristoph. Fr. 511. - 53. Rntherford bemerkt, dass der 7. und 20. Tag jedes Monats dem Apollon geweiht sind; es sind also Ferientage. - 55. Rutherford schreibt 88' ouse z. άπνεῖτε: R. Ellis, W. Headiam and Nichoison schützen die Überlieferung δτ' ήμος π. άγινήτε. O. A. Danielsson weist anf Apoll. Rhod, hin, der öfter Tuoc öte verbindet "des Tags wo". H. Richards vermntet νοεύντα όπμον π. άπινεύντα. Ε. L. Hicks und O. Crnsius übersetzen παιγνίην mit "Schnlfest, Ferien". Anch Fr. Bücheier schreibt daveite, da lhm der Konjunktiv weder dem Sinn noch den Partikein 67 fuoc angemessen erscheint. - 56. Rutherford schreibt mit Unrecht si ti 8206 st. si ti vou. - 57. Rntherford si 82 st. acc, womit die Mnsen gemeint sind, die in der Schnie aufgestellt waren, Mit diesem Vers lassen W. Headlam, Fr. Bücheler, O. A. Danielsson, A. Gercke und O. Günther die Rede der Metrotime schließen: besser setzen R. Eilis und Fr. Blass den Schluss nach μλ 'λασσον αὐτώ. - 58. H. Richards vermntet μή μάσσον st. μή 'λασσον, indem er diese Worte dem Lampriskos giebt. St. abro liest Rntherford abra. E. L. Hicks und Nicholson αὐτῶν. Den Dativ Μητροτίμη schreiben Rntherford, E. L. Hicks und Nichoison. Um das Versmaß am Schlasse herzustellen, vermaten E.L. Hicks, A. Gercke and O. Günther. O. Crusins ἐπεύγοιο st. ἐπεύγεο, was Nicholson für nnzweifelhaft richtig hält. O. A. Danlelsson ergänzt έμεῦ (= ή έμοί) vor ἐπεύγεο. Η. Richards μοι; das Richtige scheint <μή> ἐπεύγεο zu sein, das R. Ellis, H. Jackson. Fr. Blafs und Fr. Bücheler fordern. - 59. Rntherford schreibt μέζον st. μεῖον, unrichtig, trotzdem es E. L. Hicks biiligt, wie Nichoison

zeigt. W. R. Hardie bemerkt, dass Euthies, Kokkalos und Phillos Schulkameraden des Kottalos sind; ehenso H. v. Herwerden, der Φίλις st. Φίλλος verlangt; weniger richtig denkt Rutherford an Sklaven. - 61/2. Das Richtige scheint τη 'Ακέσεω σεληναίη | δείξοντες zu seiu, wie R. Ellis, Fr. Bücheler, O. Crnsius, A. Gercke und O. Günther vermuteu. O. Crusius falst δείξοντες = ἐπιδείζοντες, wie ein θασμα; R. Ellis weist auf das die Scene veranschaulichende pompeianische Gemälde hin. Fr. Bücheler hemerkt: "verum puto 'Ακεσέω: i. suspeusum habituri ac resnpinum, nam ista luna in pendeuti est semper neque apparet aversum iter teueus pro adverso, fuit proverhium èni διαμενόντων καὶ βραδυνόντων, ἐπὶ ἀναβαλλομένων πράξαί τι." Vgl. auch Rutherford, jedoch ist es nicht richtig, weun Ps. - Diogenian dem Sprichwort Λακωνικάς σελήνας deu entgegengesetzten Sinu gebeu will, and Fr. Bücheler hätte dies zurückweisen sollen. δείξοντες ist Anrede: "ihr, die ihr ihn dem Mond des Akeseas zeigen, d. h. ewig zaudern wollt?" Daher ist anch O. A. Danielsson μλ 'Ακεσέω κτλ. zurückzuweisen. R. Herzog schreibt δίζοντες, H. Richards versnchsweise λήξοντες, W. Headlam λήξον, H. v. Herwerden λέξον. Rutherford schreiht τη 'A. σεληναίη: | δέξον τέ σ' αίνέω. - 63. O. Crnsins verteidigt πίμπειν = "werfen" nud erklärt άστράβδα (V. 64) άστραβώς = "ohue zu schütteln", vgl. Persius III 50, Pollux IX 7, 103. - 64. Ruther ford schreiht απραβδοχωσπερ οίδα st. οίδε, Ε. L. Hicks άστραβδόκ' ώσπερ οίδα, indem er ἀπρεβδόχος = ἀστραβοδόχος "Packesel" falst und: ώσπερ οίδα auf δ. παίζειν bezieht. F. B. Jevons vermutet στρεπτίνου δικοσπερ οίδε, S. E. Winbolt άστραβής διασσπερ οίδα oder &ς τραυλόν ώς πράγμ' οίδα; τραυλόν = ήδὸ Hesych., H. Jackson ἀστράγδο. Das Richtige ist ἀστράβδο δικωσπερ oce, wie W. Headlam, Nicholson, A. Gercke und O. Günther 0. A. Danielsson und Fr. Bücheler lesen. W. Headlam vergleicht άπράβδα mit χύβδα, ohne eine Bedentung anzugeben. Nicholson nach Gardner ,ohne zu drehen\*, auf die Hand des Spielers oder besser auf die Würfel bezogen, R. Ellis bezieht es auf die Stellung der spielenden Knaben, O. A. Danielsson .ohue auszureißen", Fr. Bücheler "incorrupte". Mit ofos sind die oben genannten Schulkameraden gemeint. --65. προύνίχοισι Rutherford mit Recht st. προνίχοισι. - 66 flg. S. E. Wiubolt macht auf die Allitteration des x, O. Crusius auf die Aristophanesreminiscenz, vgl. Lysistr. 473 flg. aufmerksam. - 67. Die Hds. hat χάρφος εί, was gauz richtig ist; zn κινεῖν μηδὲ χάρφος vgl. 1 54. Rutherford liest mit Billigung E. L. Hicks χαρφίου τό γ' ήμιστον, R. Ellis κάρφος εν τό γ' ήκιστον, H. v. Herwerden κ. ή τό γ' ξαιτον, W. Headlam χάρφεος τό γ' Τδιστον, H. Richards χάρφος εί τὸ μήχιστον. - 68. St. σχύλος, nugewöhnlich für σχύλος, vermnten H. Jackson, H. v. Herwerden und O. Crusius σχύτος = ή βούς χέρχος, ohue Not. Rutherford schreibt η st. η. - 69. Rutherford liest τη st. ω. S. E. Winbolt verlangt πεδητάς "hinderers". - 70. Die Hds. hat γολη. E. L. Hicks, W. R. Hardie und Fr. Bücheler lesen γολή; besser ist γολήν, wie Rutherford, H. Richards, Fr. Blafs, O. Crusius, A. Gercke und O. Günther, O. A. Dauielssou vermuteu; nach dem letzteren ist βήξαι = ἐμέσαι. Rutherford schreibt mit Unrecht λήξαι, Η. Richards όῆξαι. - 71. Fr. Bücheler schreibt μή μ' ίκετεύω st. μη μη ίκετεύω, unuötig; dagegen bemerkt êr mit Recht, dass so als Kürze gebraucht sei: O. Crusius vermutet geradezu ixerio und A. Gercke und O. Günther ixero. Daher sind alle Koniekturen unnötig: H. Richards μή μ' oder μη μη άντομαι, Rutherford Πρίσκε st. Λαμπρίσκε, R. Ellis 'Αμπρίσκε, F. W. Hall Λαμπρίσκε μή μ' ίκετεύω πρός σε, W. Headlam μή μή ίχετεύω πρός σε Μουσέων Λαμπρίσκε. - 72. Ε. L. Hicks liest κοττίδος; ebenso Fr. Bücheler, der übersetzt "capitale tuum ingenium": besser schreibt Rutherford Κοττίδος, Koseform st. Κοττάλου "bei meinem Lebeu"; so auch O. Crusius und O. A. Dauielsson. H. Richards will unter Kottis das Kind oder die Frau des Lampriskos verstehen. - 73. H. Richards will γs st. μs schreiben, ohue Grund O. Crusius versteht unter τῷ δριμεῖ den ὑμὰς ἀστραγαλωτός. -74. H. Richards vermutet xav st. xxí. Fr. Bücheler bemerkt, daß xxi ohne xv stehe, und verweist auf V 75 und Schneider Callim, I p. 358. - 75. Rutherford liest οδό δχως γωρής "nicht einmal um dich los zu werden"; ebenso E. L. Hicks; R. Ellis dagegen erklärt ympsiv mit "gut abgehen" = einen guten Preis erzieleu. R. Y. Tyrrell vermutet οὐδ δχως γωρείς. O. Crusius und A. Gercke und O. Günther halten mit Recht an der hds. Lesart οὐδ' ὅκως γώρης | οἱ μῦς κτλ. fest, indem sie δχως lokal = δχου fassen, wofür O. Crusius auf Theokr. I 13, V 101. 103 verweist, we de ebense steht. Es ist also nicht nötig, exec in öxov zu änderu, wie W. R. Hardie, F. B. Jevons und Fr. Bücheler thuu. Zur Stelle vergleichen O. Crusins, F. B. Jevons und Fr. Bücheler Senec, apocol. 7: venisti huc, ubi mures ferrum rodunt. - 76. O. Crusius erklärt όμοίως richtig mit "ebenso wie andere Nahrung". - 78. Rutherford schreibt Ec µ' ένφορησαι st. Ec μευ φορησαι: O. Crusius verlangt mot st. men, unuotig, da die Rede unterbrochen wird. - 79, Fr. Bücheler giebt ta ta dem Lehrer; er bemerkt: "interiectio imitantis sonitum verberum, germ. patsch". Richtiger weist Rutherford rava dem Kottalos zu. O. Crusius meint, dieser verwechsle infolge der Aufregung vara "Papa" mit "Mama": ich erkenne mit H. vau Herwerden dariu eine Interjektion; letzterer vergleicht άτταταϊ. Die Rede des Kottalos lassen H. Richards, O. Crusius, A. Gercke und O. Güuther mit δώσετ' endigeu; besser nehmen Rutherford, E. L. Hicks, R. Ellis, F. W. Hall, O. A. Dauielsson

and Fr. Bücheler die letzten Worte des Verses noch dazn: si tí ooi Conv., wie E. L. Hicks, W. Headlam und Fr. Bücheler richtig schreiben; der Nachsatz fehlt infolge der Unterbrechung durch die Mutter. Rutherford schreibt al Ett oot Com paper, R. Ellis al Ett συζώην, ohne zn meiner Großmatter zu laufen, F. W. Hall κόσας μοι; δὸς δ' έτ', sì τίσει ζωήν φέρειν, A. Gercke and O. Günther εἴ τί σοι ζωήν σέρειν, όσας αν, O. A. Danielsson εἴ τί σοι ζώειν, sc. ἐμέ, "wenn dir mein Leben etwas wert ist", A. Palmer ή τίσω ζωήν; Η. Richards giebt diese Worte, wie den folgenden Vers, mit Uurecht dem Lampriskos st, der Mntter. - 80. φέρειν hängt vou σθένη ab, wie E. L. Hicks richtig bemerkt. - 82. Die Hds. hat συχι πρηξω, eine Silbe zu wenig. Rutherford schreibt οὐκέτι πρήξω; ebenso Fr. Bücheler; R. Ellis ούχί <τοι od. π> πρ., A. Gercke nud O. Gnuther οδχί <π> πρ., 0. A. Danielsson οὐχί <πη od. κη> πρ., O. Crnsius οὐχί <πα> πρ. coll. Theorr. I 63. XI 28, Fr. Blass σὸγὶ <μη> πρ. - 84 steht ebenso anch V 8. - 85. μον erklärt O. Crnsins richtig mit "Knebel": so auch Fr. Bücheler und H. Well. H. v. Herwerden versteht darunter die χέρχος βοός, und H. Richards verlangt geradezu βούν st. μύν. -87. Die Hds. hat oudenkrifan, eine Silbe zu wenig; das Richtige scheint ού σε δεί λήξαι zu sein, wie W. Headlam, A. Gercke und O. Günther und Fr. Bücheler vermnteu; der letztere anch οδα έδει λήξαι, nachdem er früher οὐ δέει λῆξαι vorgeschlagen. Rntherford schreibt οὐό αν εκλήξαις, Ε. L. Hicks οδ δέον λήξαι, R. Ellis οδδέκω λήξεις oder οδδέκω αν λήξαις, A. Palmer σου εω λήξαι, O. Crnsius οδός είς λήξαι, der Optativ im Sinne eines Imperativ. Metrisch bedeuklich ist A. C. Pearsons οὐ δεῖ σ' ἐχπλῆξαι, Fr. Blass' οὐ δεῖ χω λῆξαι, O. A. Danielssons οδ δεί σ' έκληξαι. - 88. δύη st. δύση vermnten Antherford, Fr. Blaß und Fr. Bücheler. O. Crnsins halt 8657 mit Recht, glaubt aber, dafs Τλιον st. Τλιος möglich sei coll. Callim. ep. II 3. Dio I p. 302 R. (163 D): καταδύεις τὸν ξλιον; mir scheiut dies nuwahrscheinlich. --89. Rutherford bemerkt, dass ποικιλώτερος ύδρης hier nicht lu dem sprichwörtlichen Sinn and tow colspan genommen sei, and H. Weil stimmt ihm bei, ludem er Plant. Bacch. III 3,30 vergleicht. E. L. Hicks giebt den Vers der Mutter und nimmt ihn Im Sinne des Sprichworts, was ich nicht billigen kann; ebenso A. C. Pearson. - 90 flg. gehören der Mutter; Rntherford weist 90 x2l . . . uw dem Lampriskos zu, W. Headlam 90 n. 91 bis μηθέν, O. A. Danielsson 90-92, ebenso Fr. Bücheler; A. Gercke und O. Güuther 90 bis βυβλίφ der Mutter; daun ήδη κου | το μηθέν dem Kottalos, endlich άλλας είκοσίν γε κτλ. Wieder der Mntter. Rntherford schreibt willkürlich δείρον st, δήκου. - 91. τὸ μηθέν "wie nichts, weuigstens" H. Weil, O. A. Danielssou, E. L. Hicks, R. Ellis, Fr. Bücheler. A. C. Pearson halt το μηθέν für eine Apposition zn ww oder besser für einen Ausruf: "the good for nothing"; Π. Richards will gar ἐντεῦθεν oder τοὖντεῦθεν st. τὸ μηθέν schreibes. - 92. Rutherford setzt vor καὶ την μέλλη (V. 91) stärkere Interpunktion and nach dwarrower Komma; dies verwirft A. C. Pe arson mit Recht, der vor zal in Komma und nach avayvovat Punkt setzt. -93. O. Crusius weist toog "atsch" dem Kottalos zu, der fliehe und die Zunge herausstrecke. Ich gebe den Ausruf der Mutter. Fr. Bücheler alienis malis gandentinm' Meinek. FCG. IV p. 80 cf. germ. heisa". A. C. Pearson verlangt (2002 st. was Metrotime an ihren Sohn richte: daber anch V. 94 der Vokativ Λαμπρίσκε; ebenso O. A. Danielsson από ε "ei, wie ware es, weun" u. s. w. Rutherford τσσ, αν λ., F. D. ε αν λ., H. v. Herwerden isθ' oder σύγ' αν λ. Richtig Fr. Büchelet und O. Güuther und A. Gercke έσσᾶ· λάθοις. O. Crusius vermutet, dals μέλι filr μελίττας stehe; oder μέλαν? Ich sehe in μέλι einen Euphtmismus. - 95. O. Crusius bezieht ταῦτα mit Recht auf die nene, durch ίσσα angedentete Unbotmäßigkeit, wegen der Kottalos gefesselt werdet soll. - 96. Die Hds. hat σύμποδ' ώδε πηδεύντα, was jede Konjekter überflüssig macht. O. Crusius bemerkt: "wie im Festtauz mit ahnlicher Ironie wie doyairdan Callim. 93. avaula doyairdan Babr. 9,9." öde fast man besser mit Bücheler "so", als mit Weil "hier". -97. Die Hds. hat at zowau, wie W. Headlam und O. A. Danielsson vermuteten; gemeiut siud die Mnsen. Damit werden alle anderen Konjekturen hiufällig.

IV I fig. weist Rutherford der Begleiterin der Kynno zu, deren Sklaviu Kokkale ist; ebenso Fr. Bücheler; G. Kaibel Hermes 26. (1891) S. 587 fig. will die Verse der Kynno geben. - 2. Rutherford und Fr. Bücheler schreiben yluxciav st. yluxfav; der letztere bemerkt: "epitheton Coas mulieres Coique faui scaenam prodit". -5. te streichen A. E. Crawley, Fr. Blass, G. Kaibel und Fr. Bücheler; der letztere bemerkt: "Hygia nou nt filia Aesculapii hic describitur, sed quasi quae in manum ei convenerit". - 12. Die Hds. hat οἰχίης τοίχων, was Rutherford zwar seltsam findet, aber doch fin richtig halt. H. Richards vermutet τρηγών st. τοίγων, H. v. Herwerden τοΐον, O. Crnsius ὄρθριον τοίγων. Das Richtige scheint noch nicht gefinden. - 13. τάπίδοσπα ist nach G. Kaibel = τάπιδόσπα, wit V. 16 τητρα = τητρεία. - 14. Zu πολλήν ergänzt G. Kaibel οδτία: Fr. Bücheler vergleicht Theokr. X 13 ἐκ πίθω ἀντλεῖς und ισην τίσε, πολλάς παϊσαι, κενήν Φάλλειν. - 16. W. Headlam verweist auf Hesych. έατρα · μισθοί θεραπείας. Fr. Bücheler bemerkt: "iam Epidauriis titulis pernotnit uomen". Mit Uurecht schreibt Rntherford: πολλή φορίνη... ίτρο αν; πολλής φορίνης ist Genet. qualitat., wie E. L. Hicks richtig bemerkt. Rutherford citiert Bekkers Auecdota I 314 popeiva: σημαίνει τῶν χρεῶν τὰ ἐσθόμενα. — 18. Rutherford schreibt ὧος ἄναξ st. ὧ ανί, mnötig. - 19. Unter πίνακα verstebt Rutberford mit Recht eine tabella votiva. Fr. Bücheler bemerkt: "níva; potest esse tahella votiva, eius tamen nulla mentio fit nisi forte sub inscriptionis verho avaτθείσαι, itaque ad ἐπίδοοπα relatum escarium alveolum intellego (Dioaysius autiqu. II 23 πενακίσκοις κεραμέσις) cf. 88 Κοττάλη. haec cum una sit ancilla, aut bic aut illic scriba erravit". - 20. Rutherford liest τής Υγώης: μα, μα. καλών, R. Ellis τῆς ὑγώης μοι μα καλών, G. Kaibel της όγιος · μα <των> καλών. Fr. Bücheler hält mit Recht die Überlieferung: της Υπείης μα καλών, judem er bemerkt: "ύπείης producta prima practer morem; alii post μž incidi versum voluere addique μž ant των, melius erat σὸ τῆς aut αὐτῆς Ύγείης". G. Kaibel läst mit ὑγίης die Rede der ersten Sprecherin (Kynno nach ihm) schließen; Rutherford and Fr. Bücheler setzen sie richtiger bis V. 22 fort. - 21. H. Richards vermutet apa st. Apa, mit Unrecht; A pa ist episch und hier ganz am Platze. G. Kaibel will #pa als Praposition = "wegen" fassen, wovon der Genet. τῶν καλῶν ἀγαλμάτων ahbängig sei, wogegen der Sinn spricht. - 26. Rutherford schreibt E386n st. E386nc. ebeuso Fr. Blais. Fr. Bücheler und G. Kaibel; dagegen sucht R. Ellis ebbin; zn halten, indem er erklärt: "and may he be a veritable forwarder of fine workmanship"; vergeblich. - 29. Rutherford schreibt ἐκ τάγα ψύξειν; ebenso Fr. Bücheler, mit Recht; der erstere meint, man könne auch τάγ αν φοξαι vermuten. G. Kaihel sagt, dass auch die Überlieserung ψέα richtig sein könne, was kaum Billigung finden wird. - 30. Rutherford uimmt zwischeu τον γέροντα und πρός Μοιρέων Personeuwechsel an; ebenso G. Kaibel mit Robert, da der "Alte" mit "dem Knabeu mit der Gaus" nichts zu thun habe, wie richtig gegen A. S. Murray bei Kenyon bemerkt wird. Damit fällt auch die Vermutung, die A. S. Murray Class. Review 1891 S. 389 ausspricht, daß st. πρὸς Μοιρέων ein Infinitiv nötig sei, der angehe, wie sich der "Alte" au der Haudlung des gäusewürgenden Knahen heteilige. G. Kaibel bemerkt aber mit Recht, dass es bei der Trenuung des Alteu von dem Knabeu auffällig sei, dass man von dem Alten gar nichts erfahre. Diesen Anstofs beseitigten O. A. Danielsson und Fr. Bücheler, indem sie moovra als Attribut zu ynvaλώπικα fasseu "die alte Fuchsgans". Demnach spricht dieselbe Person weiter, wie auch E L. Hicks annimmt. - 31. tov st. the schreiben mit Recht Fr. Bücheler und A. O. Dauielssou. Am Schlasse interpungiereu Rutherford und Fr. Bücheler mit Recht stark; E. L. Hicks lässt die Rede ohne Interpunktion weiter gehen. — 32. γοῦν begründet, wie G. Kaibel hemerkt, den Ausdruck der Verwunderung τρός Μοιρέων: "denn es ist klar, wenn sie nicht von Stein wären, möchte man sie für lebendig halten"; πρὸ τῶν ποδῶν ist also nicht lokal. Ohne Grund wünscht H. Richards oox st. 700v. - 33. Rntherford schreibt λαλήσαι st. λαλήσει, H. Richards λαλήσειν, vielleicht mit Recht. - 35, Rntherford nimmt ohne Grund Personenwechsel an. - 36, Fr. Blaß, W. R. Hardie, H. Weil and Fr. Bücheler ergänzen βέβηκεν, was die Hds. zu bestätigen scheint; ebenso O. A. Danielsson, der anch an βέβηκε δή denkt, Rntherford βεβαίωμα, Ε. L. Hicks βέβαιος, Α. Piccelomini ζόης, R. Ellis βεβά τόν, A. S. Mnrray βεβόηκεν, G. Kaibel βεβλάκευτ' oder βεβάκγευτ', O. Crnsius βαβάζοντ' oder βαβάκτην, Η. Richards πεποίητ', A. Palmer βεβλάστηκ', A. E. Crawley βέβηλος, W. Headlam βεβαιοίς, F. W. Hall Εσπερ βαδίζοντ. Am Schlusse des Verses verlangt R. Ellis Μύστεω st. Μύττεω; ebenso H. v. Herwerden, A. E. Crawley dagegen μύστιω. — 38. Rntherford ergänzt φωνής: was Fr. Bücheler billigt, indem er bemerkt: "agnoscimns hominem forma ac voce", E. L. Hicks Binc; ebenso oder life O. A. Danielsson, W. Headlam δόξης, A. Palmer ζώσης oder γραφής; ζώσης auch H. Weil, Fr. Blass κείνης, Robert μηδ' αὐτῆς, H. Richards und G. Kajbel érforc, R. Y. Tyrrell and O. Crasins erourc, was ich für das Beste halte. Über Βατάλη bemerkt Fr. Bücheler: "mulier ignota, credas saltatricem". - 42. Rutherford liest αὐτῆ, ebenso R. Ellis, der es = αύτως erklärt; E. L. Hicks vermntet αὐτή; das Richtige ist auta als Anrede, wie H. Jackson, G. Kaibel and Fr. Bücheler haben. Im folgenden ergänzt Rntherford τη ώδε γώδε, was Fr. Bücheler anfnahm; E. L. Hicks verlangt vý čív čôc, R. Ellis und G. Kaibel τζόε γώδε. Am Schlasse schreibt Ratherford γαρχούση st. γαγκεύση: ebenso Fr. Blafs. - 44. Rntherford schreibt ohne Grund όρευσα; καρκίν', ου με ζείς: was H. v. Herwerden in ώς με ζείς ändert. Die Überlieferung ist richtig. - 46. Zn λαίμαστρον bemerkt Fr. Bücheler: ,,a λαιμ- nt λαιμάσσειν quasi devoratorinm, cf. VI 16". Dana hat die Hds. οργη; Rntherford schreibt δργή, Fr. Bücheler δργή "quae rem divinam facit: iam non extant δργός δργή sed indidem ducta όργα, όργας dis sacrata prope Elensinem terra, όργεωνες, dominae dicantur vel orgia faciens vel profana, i, omnis domina et profestis lucibus et sacris". Die meisten schreiben όρτή, so H. Weil, G. Kaibel, Fr. Blafs, W. R. Paton. O. A. Danielsson verlangt ὀργῆς "Geweihte"; "so Lysias δργέων = δργεώνων"; ebenso R. Ellis; H. Diels δργεύς, W. Headlam όργέων, Ε. L. Hicks όργησι. - 47. Rntherford liest βέβαιον st. βέβηλος; ebenso E. L. Hicks, ohne Grund. Am Schlusse scheint die Hds. nach Kenyons nachträglicher Angabe die syxica zu haben; daher liest Bücheler of io fynsical. Rutherford vermutet δ' άτακτήσαι, Ε. L. Hicks δέ ναρκήσαι oder διοικήσαι, Α. Palmer δ' άφη κείσαι, R. Ellis δ' ἀργός, H. Weil δ' ἀργή, O. A. Danielsson δ' Εω

πίσει oder δ'έξωμισσαι, G. Kaibel δέ μοι έγκεισαι; ebenso W. R. Paton, der den Vers von der Kydilla beiseite sprechen läßt, - 49. Die Hds, hat xxx, was H. Jackson richtig in xxxx verwandelte; so anch Bütheler; damit fallen die anderen Koniekturen. Rutherford schreibt ώς st. ώς und οἰδήσαι st. οἰδήσαι. - 50. A. Palmer vermutet: ἔσσετ' ήμάρη κείνη, wohl richtig; die Hds. hat εσσετημ[ερ]ηκ[ε]ινηι. Fr. Bücheler schreibt ές σε τημέρη κείνη, W. R. Paton τημέλη κείνη. - 51. W. R. Paton, Fr. Blass and O. A. Danielsson schreiben τώσυρές st. τωυρσυρος, kontrahiert ans τὸ ἀσυρές "immnndnm illnd cannt scalpes" = plecteris. A. E. Crawley τοζορόν, A. Piccolomini δύστερον, Fr. Bücheler τως ξυρός. Derselbe schreibt κνήσει, Rutherford κνήσης st. κήση. Fr. Bücheler bemerkt: "servi capite raso snnt neque capillati aisi ex indulgentia ant ad deliclas domini, istam Cynno servae poenam minitatur," - 52. F. G. Kenyon schreibt μη πάνθ' έτσίμως καρδίη βάλοι, und so anch Fr. Bücheler; Rutherford Ετοιμ', ώς καρδίη θέλει; er hätte βάλοι anch bei seiner Auffassung beibehalten können. E. L. Hicks verlangt καρδίη. Fr. Blass and O. A. Danielsson καρδίη βάλη coll. είς δυμόν βαλέσθαι, G. Kaibel καρδίη βαλεύ, indem er έτοίμως "so gleich, so schnell" erklärt, W. R. Pato n καρδιηβολού; καρδιηβολείσθαι καρδιοβολείσθαι = λυπείσθαι Hesych. - 54 weist E. L. Hicks derselben Sprecherin zu, wie 52. 53, mit Unrecht; es ist die Antwort der Herrin auf die von ihrer Freundin vorgebrachte Entschuldigung der Dienerin; allnuspy ist, wie G. Kaibel richtig gesehen hat, = άλλη ήμέρη "mit jedem nenen Tag wird sie dümmer"; jedoch ist die von ihm vorgeschlagene Änderung von ώθειται in νωθείται unnötig; ἐπὶ μέζον ώθεῖσθαι heißt, "es immer weiter treiben. F. G. Kenyon giebt άλλ' ήμέρη τε κτλ., was Fr. Bücheler unter Verweis auf Theocr. XV 73 übersetzt: "at et dies est et maior fit turba trudentium". R. Ellis erklärt: "but day has come and is moving on"; O. A. Danielsson fast ώθειται = ἐπείγεται "es wird schon spat". Rut herford schreibt γε st. τε, Η. v. Herwerden αλλ' ή μελής τε = αμελής τε. - 55. Rn therford nimmt Personenwechsel an; wenig wahrscheinlich, da nur die Herrin von ihrer Sklavin sagen kann auftn τό μεῖνον. — 56. Rutherford schreibt ohne Grund κάνεισ' st. κάνειθ'; mit δ παστός ist, wie Fr. Bücheler sagt, sacrarinm interins arcannm gemeint. Nach ὁ παστός nimmt Bücheler Personenwechsel an; ich möchte die Freundin schon mit κάνειθ' όπ. ihre Rede beginnen lasseu, das Voransgehende ergänzend und dann oby bon's xth. anschließend. - 57. Rutherford liest οι τργα καιν; dann Personenwechsel ήν ταυτ έρεις 'A. O. A. Danielsson bemerkt mit Recht, dass 57 n. 58 derselben Sprecherin schören; so anch Fr. Bücheler. Die richtige Lesart ist of eppa; απόγ ταῦτ', die Fr. Bücheler anf der Photographie zn erkennen glaubt; dasselbe fanden R. Ellis und Th. Reinach. E. L. Hicks und

A. E. Crawley verteidigen Kenyons Lesung xouviv, O. A. Danielsson vermntet zgívav. Fr. Blass zonv. A. Palmer Konv. A. Piccolomini xoo vov. H. Richards toy' exer evnv oder xet vgl. 1,26, H. Jackson ἔργ' ἀκὰ νεῖν "what triumphs of needlework". - 58. Th. Reinach verlangt γράψαι st. γλύψαι, G. Kaihel κάλα "Holzskulpturen", H. v. Herwerden γαίρετ' ώδε δέσποιναι. - 59. Rntherford nimmt Personenwechsel an; wenig wahrscheinlich. Die Hds. hat zwischen δη und γομνόν eine Lücke, die F. G. Kenyon mit tov ansfullte; die andern folgten ihm. E. L. Hicks erklärt xvívo für den 2. Aorist von xvíco, halt aber xxioo für besser; dieses vermnten anch Fr. Blafa, Fr. Bücheler, H. Diels, H. v. Herwerden; Rntherford schreibt χνήσω. Fr. Bücheler bemerkt: "anaglyptum simile splanchnoptae Styppacis et suffitori Lycii, pner ad aram prosicia deferens taftee (Iguvina II B 12)". - 60. G. Kaihel sagt: "das warme Leben des Fleisches ist mit unvergleichlichem Naturalismus geschildert; drückt man den Finger in das Fleisch, so scheint sich ein roter Fleck (Elxoc) zu bilden, und (hört der Druck auf), scheint das Fleisch wie lebendig, ob es gleich unlebendig ist (οία θέρμ' άθερμα), wieder emporzuschnellen." Ich stimme dieser Lesart οία θέρμ' άθερμα, sowie der Erklärung bei, obgleich sie Büch eler, der sie gefunden, jetzt verwirft: "sic enim enervatur oratio". Bücheler schreibt jetzt mit Rutherford und Fr. Blass ola θερμά θερμά und bemerkt: "plures dantur explicandi viae, quasi λουτρά θερμά, ant θερμόν πηδώσαι, ant sicut άλλ' άλλο, πλέον πλέον, pius pius sim, anctus et elationis causa"; mir gefällt keine dieser Erklärungen. O. A. Danielsson vermutet als doxess to Beou' absour .. so wird er dadurch kein Geschwir bekommen; denn an seiner Seite hat er in dem kleinen Gemälde ein Mittel gegen Hitze, den kühl sprudelnden Wasserquell (sc. πηγαί)". -62. Die Hds. hat, wie Kenyon nachträglich mitteilt, πύραστρον, was R. Meister fand; damit fallen die an πύραγρον sich anschließenden Koniektnren. - 63, G. Kaihel vermntet Moozellog. Fr. Bücheler bemerkt: ,Παταικίων ὁ κλέπτης inde ab Aeschinis et cynici Diogenis actate tritus". - 64. Rutherford erklärt ἐκβάλλειν τὰς κούρας richtig: "80 gierig dreinschanen, dass die Papillen ans den Augen zu treten scheinen". - 65. Rntherford vermntet unnötig apyapou st. apyapauv. - 66. Rntherford richtig ya st. yd. - 67, R. Ellis, L. Shadwell, Fr. Blass verlangen ἀνάσιμος, wie anch die Hds. nrsprünglich hat st. ἀνάσιλλος, was Rutherford and Fr. Bücheler festhalten. - 68. E. L. Hicks vermutet βλέπουσι γήμερην st. βλέπουσιν ήμερην: ήμερην von ήμερος: Η. Richards βλέπουσι νημερτέως oder νημερτέα; W. R. Hardie νημερτή oder νημερτέα, A. E. Crawley νη μ' "Ηρην = ναὶ μὰ "Ηρην, S. E. Winbolt δοχούσιν έρεμεῖν. Fr. Bücheler bemerkt: "pictura pompae sacrificalis, qualem Apelles Megabyzi pinxit (Plin. 35, 93)". - 71. 07:0

Rutherford and die andern st. ούτως. Rutherford erklärt τη έτέρη πούρη richtig: "mit dem einen Auge". - 73. H. Weil verlangt πράγματ' (st. γράμματ') = γραφάς. - 74. Th. Reinach vergleicht Hom. Il. XVI 250. H. Weil vermutet slyav st. slčav, O. A. Danielsson řôs', H. v. Herwerden older: "Apelles lebte noch und hatte noch keine Götterbilder, also anch nicht die berühmte koische Aphrodite in demselben Asklepiostempel, wo dieser Mimos spielt, gemalt". A. C. Pearson verlangt ἀπηκάσθη st. ἀπηρνήθη. - 75. fig. nimmt Rn therford Personenwechsel an, mit Unrecht; die Vv. 72 - 78 gehören zusammen. Er schreibt of enf st. of enf, R. Ellis 8 oder of enf, W. R. Paton of = 8 of, H. Weil vermntet voos st. voov. Ich halte es für das sicherste, an der Überlieferung festzuhalten, die Fr. Bücheler übersetzt; "sed quemcunque mente conceperat vel deorum contingere, properans enm urgebat". 6. Kaibel will θεῶν ψαύειν im Sinne von τοῦ οδρανοῦ ψαύειν "das Höchste erreichen" fassen. - 76. Rutherford schreibt mit Unrecht ήπειγε διὸς δ' st. ἡπείγεθ' δς δ'. - 77 hat Rutherford missverstanden; das Richtige giebt z. B. Fr. Bücheler; παμφαλάν = μετά ένθουσιασμού im3λέπειν, and èx δίκης heißst: "ut segnom est". - 78. Fr. Bücheler bemerkt: "sic poliatur tamquam vestis quae tendiculis diducta foedissimo et atrocissimo quoque remedio macerata in fullonicis conciliatur (λακτίζουσι παίουσε λυμαινόμενοι χόπτουσιν Ελχουσιν Hippokrat, I p. 642 Knehn.)". -80. H. Richards verlangt ohne Not Amorov st. Amov. Rutherford schreibt έμβλέποντα, μέζον ώς; Ε. L. Hicks richtig έμβλέποντα μεζόνως. - 83. Die Hds. hat richtig xei twee; Rn therford schreibt xei tw' ex, A. Ellis κεί τις έκ. - 84. Die Hds. hat έασ' όπωτηταί τε καὶ γενῆς άσσον, was Fr. Bücheler richtig übersetzt "et siqui harum sunt mariti et genere proximi"; W. R. Paton vergleicht zu ἐπυιητής "Gatte" Hesych. όποιόλαι οί γεγαμηχότες; H. Well will darunter "alle Verwandten par alliance" verstehen; zu yaví = yévo; vergleicht G, Kaibel 2, 1. Rutherford schreibt έζε, δπυίηταί τε καὶ γενζ σάσσε, das letztenach einer Vermntung Sargeaunts, R. Ellis Franc. - 86. Rntherford χύγίη st. χύγίη, wohl mit Recht. - 88. vgl, V, 19.-90. Rutherford νεωκόρφ mit Recht st. νεοκόρφ. R. Ellis vergleicht Propert. IV 8, 7-14, Fr. Bücheler ansserdem Babrius 153. - 92. Rutherford erganzt naura, S. E. Winbolt naura = πλακούντια Hesych.; das Richtige ist ψαιστά, was E. L. Hicks, W. Headlam, R. Ellis, Fr. Blass, Fr. Bücheler und G. Kaibel fanden. Der letztere versteht olning Edon von dem im Tempelbezirk befindlichen Logierhans: Fr. Bücheler übersetzt "domi sedentes"; ebenso W. R. Paton. - 93. Rntherford setzt nach piper Punkt, nimmt Personenwechsel an und schreibt dann aber; E. L. Hicks stimmt ihm bei. W. R. Paton sagt mit Recht, dass dieselbe Person bis zum Schluss spreche; dasselbe nimmt auch Fr. Bücheler au, der schreibt: φέρειν αὐτή: | τῆς

ύπιτης λώκ πρόσδος ή γαρ Ιροίσιν | μέζων άμαρτευσ' ή ύγίη' στὶ τῆς μοίρης "ferre insa: de sainte volo addas, sacris enim profecto pinris est si comitatur salns quam portio". Rutherford giebt der Kokkale αὐτλ | τῆς ὑχιῖνς λῶ, dann der mit Alpha von ihm bezeichneten Fran πρόσδος: ή γαρ κτλ., ohne den letzten Vers zn entziffern. E. L. Hicks stimmt mit Rutherford überein, liest aber im letzten Vers μέζον άμαρτίης η όγίη 'στι τής uofone .. make then the additional gift, says the lady: for by means of sacrifice does Hygieia overcome whether transgression or fate", d. h. the goddess here worshipped with her father, in return for sacrifice, heals us of sickness or prevents it seizing us, whether as the result of sin or of evil-fate. W. R. Paton versteht nnter αὐτή Kvnno: diese wendet sich dann an den νεωχόρος mit den Worten της ύγιτης λω (coll. Hesych. nnd Etym. Magn. zu ὑγίεια); er giebt ihr, sie fährt fort πρόσδος; im letzten Vers ist nach ihm μέζων oder μείωνherzustellen und etwa der Sinn zn erhalten: .. in sacrifices there is more chance of mistakes being made (i. e. short measnre being given) as regards the oving than as regards the priest's portion". A. C. Pearson ή γάρ . . . μέζων άμαρτίη ση ύγιη 'στὶ τῆς μ. ,, for by means of sacrifices Hygieia prevails over fate in favour of the transgression." G. Kaibel versucht λώστης Υγιείας προδότις έν γὰρ ἱροῖπν | μέζων άμαρτεῦς (sc. lepaw) h Trin' ort the Mojone ... wenn die Hygieia nicht bekommt, was sie verlangen kann, so behandelt sie einen noch schlimmer als die ἀναρσίη Μοΐοα." W. R. Hardie giebt die Worte dem νεωκόρος, der zn wenig erhalten: αύτη, τῆς ὑγιῖης, λῶ, πρόσδος' ἡ γὰρ . . . μέζων ἀμαρτεῦσ' ἡ ὑγίη xth, "gieb etwas mehr für Hygiela; kann Hygiela mittels Opfer zunehmen, wenn sie ihren Anteil daran nicht erhält?" A. Palmer verlangt ή γάρ . . . μείων άμαρτήσει ύγιλης τρίτης μοίρης , give more; otherwise, being short in your dnes, you will miss a third part of health". O. A. Danielsson liest αθτή: Ι τῆς δ' δημείης πρόσδος: ή γάρ ... μέζων άμαρτίη 'orl vic ione u. .. and vergifs nicht selbst etwas beiznstenern: teile auch vom Heilknehen mit; bei Opfern ist es ja besonders schlimm, wenn man nm den gebührenden Anteil kommt" oder αὐτή | τῆς ὑγιείης δώῖ. ἡ γὰρ κτλ. "vergis nicht den gebährenden Anteil von der Hygieia mitznbringen; denn" n. s. w. coll. Hesvch. δωαί\* δικαίως, όσίως nnd δωία όμοξα; πρόσδος Glossem zn δωίη. Trotz der vielen Versnche ist eine überzengende Lesnng der Worte bis jetzt nicht gelnngen.

Der Mimos ist eine Nachahmung des Epicharm, vgl. Th. Reinach Revne des étandes greeques IV (1891) S. 209 fg., der anf das Fragment der 62296 bei Athen. VIII p. 362 B verweist. E. L. Hicks bemerkt, daß die beste Illnstration des Gedichts die Vottvellefs selen, die in den letzten Jahren im Asklepielon zu Athen sätlich von der Akropolis entdeckt worden seien. Über die in dem Mimos erwähnten Knustwerke handelt, akgerehen von dem, was ich oben schon erwähnte, Th. Reinach l. L. S. A. Murray Class. Review 1891 S. 389 und besonders H. Diels Jahrb. des dentschen Archäolog. lustituts 6 (1891), Institutsnachrichten 8. 190. Nach dem letzteren sind es im ganzen 5 Bildwerke: 1) ein von Euthias gestiftetes, von den Söhnen des Praxiteles (Timarchos und Kephisodotos) hergestelltes marmornes Anathem, 2) ein Mädchen, das sehnsüchtig nach einem (vorgehaltenen?) Apfel in die Höhe blickt, vermutlich Genrescene, keine Hesperidendarstellung, wie S. A. Murray meinte, 3) ein Marmorwerk, ein Kuabe eine alte Gans würgend, die an Boethos' bekannte Bronze (Plin. 34, 84) erinnert, 4) elne Porträtstatue der Battale, 5) ein Tafelbild des Apelles, vermntlich eine Vorbereitung zum Asklepiosopfer. Bemerkenswert war ein nackter Knabe mit der Fenerzange und der Zng der Opferknechte mit dem Opfertiere. Der Knabe erinnert nach H. Weil an den onlayyvontng Plin. N. H. 34, 19, 21. Überall hebt der Dichter den Realismus der Darstellung, die Porträtähnlichkeit, die Lebenswahrheit hervor, und Apelles wird zum Schlus als der Meister des Verismus gefeiert. Dass die alexandrinische Kritik in der Erreichung der Illusion das höchste Ziel der Kunst erblickte, ist längst aus den gleichzeitigen Epigrammen und vielen Anekdoten bekannt; es ist aber nicht uninteressant zu sehen, daß ein alexandrinischer Dichter der besten Zeit dieselbe ästhetische Anschauung mit Nachdruck ausspricht und zugleich in seinen eigenen Poesien zur Darstellung bringt.

V 1. Die Hds. hat ηδ' = ηδ', was im Slune von ή κέρκος wohl zu halten ist; Rutherford schreibt sic. E. L. Hicks to oder 708', H. Richards 100', A. Palmer 10' (20'), Fr. Blafs 10' = 101, Fr. Bücheler a' & ' - 3. Fr. Biicheler bemerkt: "Menonis servae ut v. 30 docet"; kaum richtig, wie Vv. 4, 5 zeigen. V. 30 beweist nichts. - 4. H. Jackson vermutet: έγω 'Augoraín: την λ. όρ, γυναίκα; A. Palmer verlangt ἀραίonza st. čoconna. - 5. Nach rovajna setzen mit Recht ein Fragezeichen Fr. Bücheler and H. v. Herwerden. Nach yovaxxa nimmt Rutherford mit Unrecht Personenwechsel an; ebenzo A. Palmer. V. 4-7 gehören dem Gastron. - 6. Fr. Blafs und Fr. Bücheler ergänzen βούλει (μοι ), mlt Recht; H. Well versuchte όπ (δή) βούλει, R. Ellis δα <xal> β., H. Jackson γρέω μοι δκη βούλει mit Rutherford. -8. Derselbe Vers findet sich auch 3, 84. - 9. Rutherford schreibt μοι αδτόν st. μαδτόν; das Richtige lst μαιδτόν. - 11. Rutherford schreibt λύσον st. λύσας, nnnötig, wenu man άλλ' ἔθ' ἔστηκας als Parenthese fast, wie E. L. Hicks, H. Jackson und Fr. Bücheler sahen. - 12. Die Hds. hat τη σ' δλη, wie Rutherford schrieb. - 14. Rutherford liest richtig Φρύξ; έγω αίτιη τούτων, έγω κτλ.; Fr. Bücheler Φρύξ έγω . . . τοότων; έγω κτλ. O. A. Danielsson will Φρύξ als Vokativ fassen. -17. Rutherford нарач; ebenso Fr. Bücheler, der bemerkt: "differre

pnto a μώρην ut morionem a stulto". - 18. Die Hds. hat φερισσυδησον; Rutherford schreibt φέρων ου δήσον, A. Palmer φώρ είς σύ· δήσον, R. Ellls and Fr. Bücheler φέρ' είς σὸ δῆσον, "cum par sit duos adhiberi tortores (Petron. sat. 48)", E. L. Hicks, A. Piccolomini und O. A. Danlelsson φέρ' είς σύ; δήσον "nnn kommst dn endlich?"; am besten H. Richards φέρεις σύ; δήσον: "bringst du's?", nämlich was V. 10. 11 verlangt ist. - 19. Rutherford δεύμαι, wie anch in der Hds. korrigiert zu sein scheint st. δούμαι. - 21. H. Richards verlangt mit Recht elnen Punkt nach myuorzety, den anch Fr. Bücheler setzt. - 22. O. A. Danielsson erklärt richtig: "wie verwünscht der Tag war" u. s. w. -25. Fr. Bücheler bemerkt: "an σύσσφιγγε scriba voluit?" Derselbe vergleicht zu Exxpigov Soph. Al. 1030; ebenso H. v. Herwerden. - Rntherford schreibt ἐπήν μ' st. ἐπήν. — 29. Rutherford schreibt richtig ταύτα, uh ut oder besser mit H. Richards uh'ut; πληχτίζεσθαι πρός "kokettieren mit"; J. B. Jevons wünscht μοι st. με, nnd Fr. Büch el er liest ταυτα μή με: "cum Amphytaea haec noli mihi suscensere" coll. Aeschyl. Prom. 80. - 30, Das Richtige sah O. Crusius: μεθ' ής άλινδεί xal ξω' έγεις ποδόψηστρον: nnr würde mir ἀπόψηστρον besser gegefallen mit Bezug auf akrossi. Rutherford o' aksiv bei, ohne das letzte zu entziffern, A. Ple colomini ebenso und dann xar' eusiv to antψηστρον, Ε. L. Hicks κάμον δντ' ἀπόψηστρον, Fr. Bücheler μεθ' ής αλείν δεί και έμον ήστ' ἀπόψηστρον "quaenm molere oportet menmque statutun est hostorium". H. v. Herwerden vermntete ποδόψηστουν. - 32. Zu ζήτρειον, wofür Rntherford ζήτριον schreibt, vergleicht F. G. Kenyon Etymol. Magn. s. v. - 33. Rntherford korrigiert τὸν νῶτον mit Recht in to votov. - 37, loin st. loia Fr. Bücheler. - 39, Fr. Bücheler bemerkt: "σβήσαι Herodotas, σβα-Doris cf. ψήσαι ψώσαι, θάξαι θώξα, τιμητά τιμωτά al."; die Änderung in κατασβέσσαι (st. κατασβώσαι) ist unnötig, die Rutherford und Fr. Blafs vornahmen. - 41. H. v. Herwerden verlangt 6xot st. 6xov. Im folg, hat die Hds, oon = 60t, wozu Fr. Bücheler bemerkt: "Eurip. Cycl. 12 ώς όδηθείης μακρίν, verbum proprium egerentium foras merces venditantiumque, cf. apage istum". Rutherford vermutet out, E. L. Hicks, R. Ellls und W. Headlam θλή coll. II 83. III 44. VII 6 flg., O. A. Danielsson δ δή "was ich sagen wollte, ei sieh". F. G. Kenyon dachte an einen Schreibfehler st. Jon. - 43. Die Hds. hat jon 'papapter oor tav; Rntherford schreibt gegen das Metrum ήδη έφομάρτει δχοι σοι άν, O. A. Danielsson ηδη 'φαμάρτει τη σοι άν, Fr. Blafs recht ansprechend ηδη 'φαμαρ' τεῖς οἱ σ' αν, Fr. Bücheler ήδη 'φαμάρτει σφι, ἐάν. - 45. Zn ἀνώνομοι vergleicht H. v. Herwerden VI 14. - 50. Rutherford ohne Not παραστείξης st. παραστίξης. - 52. E. L. Hicks erklärt τὰ Μακάλης richtig "the house of Mikkale". - 53. Rutherford schreibt old int-

μνήσθην; Fr. Bücheler and G. Kaibel richtig οδ δ' vgl. 6, 42. - 55. Die Hds. hat 20t6c; H. Richards, Fr. Bücheler und Fr. Blafs vernuten mit Recht acrous; Rntherford hat acrov. - 56. Nach xalei or nimmt Rntherford Personenwechsel an, mit Unrecht; wie H. Weil. 0. A. Danielsson und Fr. Bücheler bemerken, gehören die Verse 55 -62 der Kydilla; erst mit 63 tritt Bitinna wieder ein. - 59. Rntherford schreibt mã, mã st. cma, A. Palmer mà tov, F. B. Jevons Ela, Fr. Bücheler richtig σέ, μα; ebenso H. Weil, Fr. Blafs, O. A. Danielsson, der überdies noch sogs und versneht. Der Dativ tootoog ist beiznbehalten, für den vooroug schreiben Rutherford, Fr. Bücheler, O. A. Danielsson, F. B. Jevons und A. Palmer. - 60. Die Hds. hat τούς, das alle beibehalten, die τούτους lesen; das Richtige ist τοῖς δύο, sc. ὀφθαλμοῖς. wie H. Weil and Fr. Blafs gesehen baben. Im Folg. schreibt F. B. Jevons ču' čúsat st. žnóúcô, indem er diese Verse dem Gastron giebt. A. C. Pearson und H. v. Herwerden ἐπόψε', durch das von Rutherford vor und nach Kydilla gesetzte Komma verführt. - 61. Unter ἀγαϊκάς ist nach allgemeiner Ansicht eine Art Fesseln zu verstehen. - 62, Fr. Bücheler schreiht ohne Grund πρών st. πρών = πρώην. - 63 verlangt 0. A. Danielsson mit Unrecht fixer st. fixe; ebenso V. 65 čć st. tč. -66. μιζ όδφ erklärt E. L. Hicks "all under one", Fr. Bücheler "una opera". - 68. Zn μυός vergleicht Fr. Bücheler III 85, wo er bemerkt: ..patibulum quoddam ostii clavumve ad suspendendum servum"; derselbe bemerkt zn ή Δάου τιμή: "servi nequam pretium nullum pondus habet quasi τριώβολον. Unnötig sind Konjekturen wie R. Ellis' ή Δάω ντίμη (Entima) oder gar S. E. Winbolt's ούτω καταμοσθείς ώστε Δαιδάλου τιμή. - 69. Die Hds. hat μή, τατί, άλλα κτλ., wie Fr. Blafs n. Fr. Bücheler haben coll. III 79 vara; Entherford schreibt un ormuáτίε νου, R. Ellis μή 'παιτιώ άλλά, A. Palmer μή κτα τι άλλά "even now don't be the death of him" coll. V 35, III 79, O. A. Danielsson uh μᾶ π oder μᾶ μή π άλλά, Ε. L. Hicks μη δρᾶ π άλλά "schone ihn doch jetzt". Die Worte άλλα νον μέν αυτόν sind mit άφες V. 72 zu verbinden; ούτω σοι bis άραις sind Zwischensätze, wie Fr. Bücheler andeutet, - 70. E. L. Hicks ergänzt gut Çin. Fr. Blafs verlangt unv st. utv. wohl mit Recht, Fr. Bücheler stimmt bei; übrigens liest schon Rutherford so, der am Anfang des Verses ζώοι schreibt. - 71. Rntherford schreibt nnnötig αραι st. αραις. — 73. Die Hds. hat μή λυπεῖτε με, was in μή με λυπείτε nmzustellen ist, wie Rntherford, H. Richards, Fr. Bücheler sahen, R. Ellis vermntet un doneit' mui, H. Weil μή λόπει. - Τέγγου | ή coll. Aristoph. Lys. 550, beides schon metrisch bedenklich. - 75. Nach έπτάδουλον nimmt H. v. Herwerden eine Parenthese an, die mit έμπτύοι V. 76 endigt; V. 77 ες την τύραννον führt den Satz weiter, mit Aposiopese, die den Gemütszustand der Fran

lebhaft schildert. Fr. Bücheler bemerkt: "ἀπαντώσα sine αν, cum τίς soli optativo copuletur more Alexandrino (Jacobs AGr. XIII 86)". Damit fällt Rutherfords angrows' av. das auch H. v. Herwerden zuliefs. - 77. O. A. Danielsson erganzt, wie es scheiut, richtig: od the τύραννον = οὐ μὰ τὴν δέσποιναν; ebeuso A. Palmer, der zuerst δούλην oder δικοήν τ. versuchte, und Fr. Bücheler, der bemerkt: "nescias au magna mater hic dicatur". Ε. L. Hicks vermutet ούσην τύραγγον, H. Richards οδδ' ήν τύραννος, W. Headlam δ γρήν. - 79. Fr. Bücheler vergleicht Martial VIII 75, 9. - 80. Zu Γερήνια bemerkt derselbe: "Neptunalia ut Geraestia Gerastia?" F. B. Jevons verlaugt γενέσια δ. -81. Rutherford schreibt ohue Grund ταύτην st. ταύτη: ebenso Χάοιν st. γάριν. - 84. Fr. Bücheler bemerkt: "consulta verborum ambiguitas, ut possis vel defunctis missas inferias intellegere pro medicina lassitudinis"; denn eine solche ist γύτλη (problem. Aristot. 881 a 4.). - 85. E. L. Hicks bei Keuvon ergänzt: afest tot' auches the coothe at coothe. was Fr. Bücheler billigt, indem er Lukian. [p. 405. 23] έορτην την έορτην έσει πεποιηχώς vergleicht, Rutberford dachte an Heiraten, und so vermutet E. L. Hicks Class. Review I. I, τήνδ' st τήν, A. Palmer άξετε γαμήλι' είτ' έορτην κτλ., später την ἐπίβοην st. την έορτην; ἐπίβοαι == αί μεθέρρτοι πμέραι.

VI. Die Hds. hat als Überschrift σιλιάζουσαι, nicht σαλλιάζουσαι, wie G. Kaibel vermutete. - 1. Die Hds. bat yuverel des aus y. des korrigiert, nicht γυναικίας ες, wie F. G. Kenvon angiebt; dadurch werdet alle Koujekturen gegeustandslos. - 2. F. G. Keuvon ergänzt richtig ἀνασταθεῖσα; Rutherford verlangt ἀνασταθεῖσαν, indem er Punkt nach δέφρον st. uach ανασταθείσα setzt, R. Ellis gar ανασταλείσαν. - 3. Fr. Bücheler schreibt obb' by st. obbev. - 5. St. ele ist xeïo' zu schreiben, wie H. Richards coll. IV 47. W. Headlam und Fr. Bücheler vermuteten; der letztere schlägt außerdem noch um zic vor, Rutherford μευ είς, R. Ellis είς σύ, G. Kaibel είς, Κύδιλλα oder dgl. Nach είς nimmt Rutherford Personeuwechsel an; ebenso R. Ellis, der schreibt μή, άλλα κτλ.; aber W. Headlam weist mit Recht Vv. 1-11 der Koritto zu coll. Plaut. Stich. I 2 (58-64); ebenso H. Richards, O. A. Dauielssou, Fr. Bücheler. Am Schlusse des Verses hat die Hds. μετρη aus μετρεω korrigiert; H. Richards schreibt μετρώ, Rutherford und R. Ellis ustone: das Richtige scheiut uston als Medium zu sein: "wenn du dir zumesseu lässt", wie Dauielssou erklärt; ebenso Fr. Bücheler, der Demosth. adv. Phorm. 37 vergleicht. - 6. Die Hds. hat xn. was Fr. Bücheler als xzì sì erklärt; Rutherford, G. Kaibel und Fr. Blass schreiben κήν . . . ἀποστάξη. — 8. Rutherford bemerkt das πρημονώσαν eine Nebenform zu πρημαίνειν VII 98 ist; Fr. Bücheler "a πρημονή, hoc a πρήσει quod est φυσάν, effervescentem tanquam aquam

(πρημαινούσας τε θυέλλας Aristophanes)". Unnötig ist also G. Kaibels άπρηγμονώσαν. - 9. αὐτόν = τὸν δίφρον, wie Robert bemerkt; daher ist E. L. Hicks ofxov entbehrlich. - 10. Das Richtige ist: 67 cort ypein, wie H. Jackson, Fr. Bücheler, W. Headlam, Fr. Blafs, G. Kaibel, O. A. Danielsson, der auch an Steu denkt, und A. Piccolomini vermuten. Rutherford schreibt or to you case, E. L. Hicks δτ' έστι χρησθαι, R. Ellis δτ' ές τι χρή. Danach setzen ein Kolon Fr. Bücheler, H. Jackson, R. Ellis; richtiger ist ein Fragezeichen, wie A. Piccolomini, E. L. Hicks und H. Richards wünschen; nur möchte ich noch ληστρί mit in die Frage einschließen. Die hds. Lesart δύ μα ταύτη halten mit Recht Fr. Bücheler, der erklärt: "bedanke dich bei dieser, dass ich dich nicht prägle", H. Richards, der anf II 72 verweist, and E. L. Hicks; A. Piccolomini vermutet, metrisch bedenklich: θές μοι ταυτηί, H. Jackson θυέ μοι. - ταύτη ...make haste! -That will do; else", R. Ellis θάληστρι, θυέ μοι ταύτη, A. Palmer ὅτ' έσή, sc. λαμπρός: dann ληστρα δύέ μοι ταύτη. - 11. Rntherford erganzt gut o' čysoo' av. - 12-15 gehören der Metro, wie W. Headlam sagt; ebenso Fr. Bücheler, der zn V. 12 bemerkt: "proverbium Corby τὸν αὐτὸν Ελκειν"; ebenso vergleicht A. Danielsson Parömiographen I p. 68, 43, Rutherford nimmt mit Ende 14 Personenwechsel an. -13. Rutherford liest ἐπβρύχουσα st. ἐπιβρύγουσα; ebenso G. Kaibel, -15. F. G. Kenyon erganzt richtig πρός σ' έλθον; O. A. Danielsson verlangt προσπίθον. Danach nehmen W. Headlam, F. B. Jevons. 0. A. Danielsson und Fr. Bücheler mit Recht Personenwechsel an; die Worte exnoción bis sopras gehören der Koritto. Rutherford und E. L. Hicks geben sie von dall' ouverer an der Sklavin; der letztere schreibt: φθείρεσθαι ' èν ώριστοί (oder hesser δαριστοί)... έορτῆς, das letztere mit Rutherford. H. Richards fast die Worte exnocov bis ίορτή als Zwischensatz, so daís οδνεκεν πρός σ' ήλθον von λίσσομαί σε μή ψεύση abhängt. - 16. H. Richards vermntet φθείρου; aber auch Metro hat eine Sklavin mitgebracht; L. L. Shadwell wünscht φθεώ. ἐστὶ δρήστειρ'. G. Kaibel erkennt in νώβυστρα mit Recht ein an die Sklavin gerichtetes Schimpfwort; R. Ellis vergleicht es mit νουβυστικός, und Fr. Bücheler übersetzt "obturacnia mentis". W. T. Parton vermatet νοίβοστα. E. L. Hicks ergänzt gut ώτα. O. A. Danielsson vermntet φθείρεσθον, ω βύστρα ώσι μοῦνον, A. C. Pearson φθείρεσθ' έν φ ήστ' άρ' ώτα μούνον. St. γλάσσαι verlangen H. Richards und L. L. Shadwell γλάσσα, ohne Grund. - 17. Die Hds. hat sopra: H. Richards, Fr. Blass und A. Piccolomini andern dies in sopri, wozu der letztere Theoer. XV 26 vergleicht; wohl mit Recht. Fr. Bücheler schreibt toρταί. - 19. βαυβών = δλισβος, wie G. Kaibel sah. - 20. Fr. Bücheler bemerkt: "maligne adscita θεογλώσσων mulierum nomina (AP. IX 26)". Rutherford schreibt ή Ἡρίννης st. ἡρίννης. - 21. Rntherford simmt nach τριτημέρη μιν Personenwechsel an, wogegen O. A. Danielsson mit Recht Einsprache erhebt. H. Richards verlangt τὸ δώρημα st. π δ. - 22, H. Richards wäuscht mit Recht Noσσίς; κόθεν λ. st. Noσίς xόθεν λ.: wie Rutherford schreibt. - 23. Nach είπω setzt Rutherford Fragezeicheu; besser ist Punkt, wie H. v. Herwerdeu verlangt und Fr. Bücheler schreibt. Zu rhuzéas erganzen H. v. Herwerden uud W. Headlam παίδας "ihre eigenen Kinder"; richtig E. L. Hicks όσθαλμούς; ebenso A. Palmer, O. A. Danielsson coll. Theorr. VI 22. XI 53. XXIV 73 und Fr. Bücheler coll. V 59. Rutherford dachte an θεούς. - 26. E. L. Hicks vermutet μηδέ αν st. μηδέν und verbinde damit den folg. Vers, der der Koritto gehört, indem er schreibt: yovins: ή αὐτή . . . ἐχτρίψει, μή als Fragewort - ... ob". Auch R. Ellis gieb V. 27 der Metro, indem er abri = abruc st. abri schreibt. - 27. Ruther ford schreibt γυναϊκας αὐτή μή γ. κοτ' ἐκτρίψη; das Richtige haben gut in Übereiustimmung mit der Hds. Fr. Blafs, H. Weil, O. A. Dinielsson und Fr. Bücheler: γυναίχες, αὐτή μ' ή γ. κοτ' ἐκτρίψει, wozu der letztere bemerkt: exclamatio significans quod enuntiavit Aschylus à Li. τυναιχών οξον ώπασας τένος. - 30. F. G. Kenvon erganzt richtig άρχάσεπ Rutherford fssst φίλη als Vokativ, unrichtig; es ist prädikativ, wit A. C. Pearson und O. A. Dauielsson bemerken, - 33. τάλλα πέθ zum Vorhergehenden H. Weil, richtiger zum Folgenden Fr. Büchelet. H. Richards, G. Kaibel, E. L. Hicks, Der Infin, γοποθα stell imperativisch; unnötig ist daher γρήσθω, was Fr. Blafs, H. Richards. G. Kaibel, E. L. Hicks vermuten. G. Kaibel fast τάλλα . . . γρήθυ parenthetisch; W. G. Rutherford schreibt σίλην άθρείτω ές τάλλα Νοστ the yours on was F. B. Jevous mit Recht als nurichtig bezeichnet, de Eubule, nicht Nossis Subjekt sein muß. - 34. Ich stimme O. A. Danielss on bei, der elue anakoluthische Koustruktion annimmt, so dais τη μη δοχέω wieder aufgenommen und fortgesetzt wird mit γιλίων εύνου xτλ.; zu μή vergleicht er Kühuer II 744 flg. H. Weil vermute Μηδόκεω st. μη δοκέω, Fr. Blass μα, δοκέω; ebenso W. Headlan H. Richards im Auschlus an Νοσσίδι γρήσθω: μή μοί, δοχέω. Die Worte μέζον μέν bis 'Αδρήστεια bilden einen Zwischensatz; so H. Weil. O. A. Danlelsson, Fr. Blafs, E. L. Hicks zieht auch die Worte μη δοχέω zum Zwischeusatz; ebeuso A. Piccolomiui, nur dass er μί. δοχέω schreibt. Am Schlusse ergänzen O. A. Dauielsson und Fr-Bücheler γρόξω, womit auch die Hds. zu stimmen scheint; früher wollte Fr. Bücheler πρήξω coll. IV 69, wozu er jetzt bemerkt: "non fuit πρήξω"; πρήξω ergäuzen auch G. Kaibel und A. Piccolomini, λίζο H. Weil, Fr. Blafs, W. Headlam, H. Richards, E. L. Hicks. δείξαι oder ἐνδείξαι R. Ellis. Rutherford schreibt τημή, δοχέω, μέζο μέν ή γυνή πρήξω, Fr. Bücheler τη μή, δοχέω, μέζον μέν ή γυνή γρύξω, λίθοιμι δ' xτλ, sin quam mains quidem quam mulier nihil muttiam, opinor, pace autem tua dixerim etc." - 35. O. A. Danielsson würde 'Acp/στειαν lesen, wenn es metrisch angeht; unnötig. H. v. Herwerden vermntet λάβοι δέ μ' 'Αδρήστεια, verleitet von Rntherford, der schreibt λάβοι με δ' 'Αδρήστεια. Fr. Bücheler faßt χιλίων εύντων kausal wegen προσδούναι; ich halte dies nicht für nötig; iedenfalls ist die Rede kräftiger, wenn man es konditional erklärt; G. Kaibel erklärt προσδοίην noch zu dem schon geliehenen hinzu. - 36. H. Weil verlangt is to st. έστι, und Rutherford schreibt προσθούμην st. προσδούην. - 41. Die Hds. hat metrisch unmöglich molla: F. G. Kenvon denkt an zal oder ή πολλά; das letztere billigt Rntherford, wohl mit Recht. A. Palmer denkt an τὶ πολλά oder τὰ πολλά, and τὰ πολλά schreibt Fr. Bücheler, indem er die Worte znm Vorhergehenden zieht; derselbe vermntet außerdem Hollic 3t. Am Schlus verlangt A. Palmer dei tos st. deitas. das, wie Fr. Bucheler bemerkt, für dei steht. H. Richards will umstellen μεῦ τὴν γλάσσαν st. τήν μευ γλ. - 44. Rntherford schreibt μοι ενβλέπεις st. μ' ενβλ.; ebenso E. L. Hicks, ohne Not. - 45. Die Hds. hat richtig # τί τάβοά σοι ταύτα; G. Kaibel erklärt τὰ άβοά gut mit "Ziererei", O. A. Danielsson falsch mit "Zofen". Rntherford schreibt ή έστιν άβρά σοι τ., F. B. Jevons ή τί γαυροῖς εἶ ταῦτα. - 46. W. Headlam wünscht εν εύγομαι st. ένεύγομαι, F. B. Jevons ἐπεύγομαι, wie anch Rntherford schreibt, der anch not imbroom st, n' imb. hat. -47. Das Richtige ist μα, τί μοι ἐνεύχη, wie die Hds. zn haben scheint und wie Fr. Blafs, G. Kaibel und Fr. Bücheler vermnteten, Rutherford schreibt μα μή μοι ἐνήγει, Ε. L. Hicks μα ήν τί μοι ἐν είγη. Η. Richards μα μή μοι ἐπεύγεο, Α. Palmer μα ἀνά μοι νεῦε, W. Headlam ug tí uot by soyet. L. L. Shadwell verbindet by soyn mit ἔρραψε , he made it to my order", O. A. Danielsson μα, εί γε μοι ἐκύγη oder εἰ σὸ, auch ἢ σύ; wenn Hiatus nach μα gestattet ist, mit der Hds. ua. h wos. - 48. Mit G. Kaibel und Fr. Bücheler ist Ιραψε st. ἔρραψε zn lesen; Rntherford stellt nm ἔρραψε Κέρδων. Von xοιος bis προσήχουσι (V. 56) gehört die Rede der Metro, wie W. Headlam mit Recht bemerkt; so anch Fr. Bücheler und H. Richards; Rutherford nimmt nach V. 50, 51, 53 und 54 Personenwechsel an. -50. Fr. Bücheler bemerkt: "quaeritur ntrum Κυλαίθιδος an Κυλαιθίδος, maris an feminae, item nt Kulaibido; Theorr. 5, 15". H. v. Herwerden verlangt Κυναιθίδος. - 51. Fr. Bücheler vergleicht "pectinem scntulatum et pulcrum schol. Inv. 6, 382°; G. Kaibel bemerkt, dass πλήκτρον = ἀνδοεΐον sei. - 54. Fr. Bücheler vergleicht ήσαν ποτ' ήσαν διαμοι Μιλήσιοι. - 55. Rntherford ergänzt Κυλαιθίς; ebenso Fr. Blafs; Fr. Bücheler Πυμαιθίς oder Γαλαιθίς; zn μακαρίτις bemerkt der letztere: "unicum auapaesti talis exemplum, lectio certa cf. Theocr. 2, 70." -57. G. Kaibel, Fr. Blafs, H. Richards verlangen ων st. ως; Fr. Bücheler ww oder ous; Rntherford schreibt rous. Mir scheint die Überlieferung richtig; deun Metro selbst hatte ja klar augedentet, daß sie keinen der beiden für den fraglichen Kerdon halte. - 58, Rutherford schreibt & ex Xiou st. & X.; ebenso G. Kaibel; H. Richards εί έχ X. - 59. Zn φαλαχρός, μικκός vergleicht S. E. Winbolt Plat rep. 496. Dass zore nicht zu äudern, zeigt O. A. Danielsson coll Plat. Protag. 360 E: abto f doeth und Lucian. somn. 9: abto uow toratric: ebenso Fr. Blicheler. Rutherford schreibt 7xxx oxigxxxx μικκός ἐστ' ἐρεῖς. - 60. Die Hds. hat richtig εἰκάσαι korrigiert; Rntherford είκάσεις. - 61. F. G. Kenyon ergänzt richtig ούτω; Rntherford läst im Text eine Lücke. - 63. xar' olxiny & vermntet richtig Rntherford: so auch Fr. Bücheler. - 65. Rutherford schreibt 400 to όχοι εστ' έργα της 'Αθηναίης | αὐτης όραν κτλ., W. Headlam άλλ' έργ όχοι ἔστ' ἔργα' τῆς 'Αθηναίης κτλ.; dle richtige Interpuuktion hat O. A Danielsson gefinden άλλ' ἔργ', όκοῖ' ἔστ' ἔργα τῆς 'Αθηναίης' | αὐτῆς κτλ ebenso Fr. Bücheler. H. Richards vermntet αλλ' έργάτης ἔστ', έργά της. - 67. Rntherford schreibt δόξεις ἐχεῖνα δύο γὰρ . . . Μητού-E. L. Hicks δόξεις εωθεν δύο γάρ, W. Headlam δόξεις δύ' είπον δύο γάρ, O. A. Danielsson δόξεις θεωρείν δύο γάρ, R. Ellis, G. Kalbel nnd Fr. Blafs δόξεις έγω δ' έν, δύο γάρ, Fr. Bücheler δόξεις έμο μίν δύο γάρ, später richtiger δόξεις. έγω μέν, δύο γάρ. - 68. Rntherford ergänzt μᾶ μευ, Ε. L. Hicks μέντοι, Ο. A. Danlelsson μᾶ κῶ; oder μα δχως. A. Palmer μανή, Fr. Bücheler früher δ' αὐτούς, in der Augabe ίδουσ' αμ' ίλλως; ίλλως όραν = ίλλωπτειν, R. Ellis, Fr. Blafe und G. Kaibel μοῦνον. Etwa αμ' ιθός? Ζα τὰ δμματα ἐκκυμαίνειν νενgleicht G. Kaibel 4, 64 ἐκβάλλειν τὰς χούρας. - 69. Fr. Büchelet bemerkt: "βαλλ' pro φαλλ' opinor, potnit ex dialecto Macedonnm provenisse, potnit ex Indicra comparatione verhornm βάλλειν βαλλίζειν Βαλλίω (ex arce Ballionla Pl. Psend. 1064). βάβαλον et βάμβαλον τὸ αἰδοῖον Hesychins: accentus incertus ntrum βαλλία nt in deminutivis an βάλλια mode adiectivorum, illi favet tale τον φαλλόν δοθόν στησάτω". G. Kaibel wünscht τὰ βαλάνι. - 70. Die Hds. hat ἐσμεν, wie H. Jackson vermutete; dadnrch werden die anderen Konjekturen nnnütz. Fr. Bücheler vergleicht Aristoph. Thesm. 472. Ach. 504. - 71. G. Kaibel and Fr. Bücheler vergleichen Theorr. 5, 51. 15, 125. - 72. Rutherford ergănzt richtig oby îuzvetc. - 73. Die Hds. hat eupouc, eine Silbe zn wenig: das Richtlge vermutet wohl Fr. Bücheler εύρίσκοις; Rntherford schreibt έξεύροις. A. Palmer ανεύροις αν. G. Kaihel εύροις σύ oder 250000. - 77. E. L. Hicks vermntet in Übereinstimmung mit der Hos ταταλίζουσα "calling him deary"; F. G. Kenyon vergleicht τατα =

11179. Fr. Bücheler bemerkt: "ficts vox ex sonitu palporum videtur ut germ, tätscheln, ef, th táta tatā (III 79), certe blanda et illecebrosa dicitur attrectatio". Rutherford schreibt τάτα λάσκευσα, H. Diels γαργαλίζουσα, G. Kaibel γαγγαλίζουσα, H. v. Herwerden τέτα κλείζουσα, - 80, Die Hds, hat εδει γαρ αλλα καιρον ου πρεποντ ινα: dies behält Fr. Bücheler bei und bemerkt: "ton duplicem vim habet ut germ. es solite, iam iteratur in hanc sententiam: at enim fata ita ferebant tempus nt incommodnm esset, vide interpretes Herodoti I 8, il 161. V 33." H, Weil schreibt obv st. od und erklärt: "c'est qu'il fallait que du moins la circonstance aussi y fût favorable." Richtiger interpuugieren andere uach έδει γάρ, wie O. A. Danielsson, der καιρόν οὐ πρέποντ' είναι als exklamativen Infinitivsatz faist, W. Headlam, der to st. oo vermutet, aber auch oo für möglich hält, R. Eliis, der daa' έκαιρον' οὐ πρέπον τεΐναι oder άλλά καιρόν οὐ πρέπον τεΐναι vorschiägt. Für das beste halte ich bis jetzt H. v. Herwerdens ποέποντ' είνου. doch ziehe ich sloov vor, indem ich glaube, dass wat einem Abirren des Schreibers auf douvat des vorhergehenden Verses seine Entstehnng verdankt. - 81. Die Hds. hat gegen das Metrum nanber 700 h; Fr. Blafs streicht v. also ήληθε γαο ή. U. von Wilamowitz und G. Kaibel γαο. also ήληθεν ή. Ich sehe nicht ein, wie in ήληθεν ein Hinderungsgrund liegen kann, da ja beigefügt wird αθτη γαρ ήμέων ήμέρην τε καὶ νύκτο κτλ.; auch zwingt nichts dazu, ἀλήθειν und τριβειν τὸν ὄνον mit G. Kaibel zweidentig zu fassen. F. G. Kenyon stellt meiner Meinung nach richtig ber ήλθεν γὰρ ή, was Rutherford und Fr. Bücheler anfnahmen. Am Schinsse will G. Kaibel ἐν μέσφ Εὐβούλη st. δούλη lesen; ebenso F. B. Jevons. - 83. F. B. Jevous versteht unter 6voc "Spindel" und erklärt τοβειν mit "drehen"; st. σχωρίην verlangt er στήμονας oder στημνίον. G. Kaibel, von ἀλήθειν ausgehend, nimmt övoc als "Mühlstein". Ich nehme es mit Fr. Bücheler in seiner ustürlichen Bedentang; τρίβειν "anstrengen, quăien". - 84, E. L. Hicks liest richtig τετρωβόλου κόψη, was er auf den Mühistein bezieht: "for fear of shattering her own at a cost of four obols". Fr. Bücheier bemerkt: " - lou paene certum, nam v ant on pro spatio nimis ampla. Aeschylus φρενών πιχομμένος, Aristophanes οίων άγαθων αὐτὸν παρεχόπτου. verba cum alias in hoc carmine tum hic ambigua nequiter, quod primum ac volgare est κόπτων τὸν ὄνον (qui asinum potest, stratum caedit), hic valet tripliciter. quattnor obolos diurnum aselli quaestnm puto istins, του αὐτῆς". -87. Fr. Bücheler: "Aρτεμίς efferri malo ut Διονός et peregrina Βενδίς mam 'Aprenic, etsi appellativa hypocoristica acui soient". Rutherford schreibt 'Αρτέμις und am Schlusse Κανδάτου st. Κανδάτος, vieileicht richtig. - 89. Die Hds. hat alsi utv, wie G. Kaibel und O. A. Danielsson vermuteten, nicht des usv. wie F. G. Kenyon giebt; die hds. Lesart

macht die Koniekturen eutbehrlich. - 90. Die Hds. hat πρόσω παργε was Fr. Bücheler schreibt πρόσω 'πιεύσα "i. ἐπιούσα artem lenoniam similem medicinae in calfacientibus et levantibus". G. Kaibel vermutet πρό σοί πιεύσα την προκυκλίαν, εc. κύλικα "jemand einen Kupplerschluck zutrinken": richtig scheint mossog zu sein, wie Rutherford und 0. A. Dauielsson geben. Am Schlusse ist die Hds. lückenhaft. Fr. Bücheler bemerkt: "iu fine P lougius vocabulum videtur habere quam θάλψιν, brevins quam θαλπωρήν, fortasse θάλπην, tum super ηνθαλ scripta alia, in his πωρ. an πρόχυκλιν θαλπωρήν corrector?" Er selbst schreibt την προχυκλίην θάλψεν, Ο. A. Dauielsson θαλπωρήν, indem er zum Versschlus vergleicht I 30. VI 22. II 31. VI 55. 71. G. Kaibel erklärt θαλπωρήν für unsicher. Ich halte baller für das beste. E. L. Hicks schreibt unter dem Einfins von δεί (V. 89) πιεύσαν . . . θάλπειν. - 91. H. Richards wünscht mit Uurecht oon et st. oogl. - 92. H. v. Herwerder vermutet fyours st. excours. - 94 steht oben auf dem Raude und wird vou F. G. Kenyon gelesen: ταύτη γάρ και ηγαπησεν μητροι; Fr. Büchelet schreibt ταύτη γάρ, έσθι, καὶ πονηρός ήν, Μητροῖ, G. Kaibel καὐτή γὰ είδοι ἡγάπης αν, Μητροί, έγω. Was der letztere im vorhergehender Verse vermutet ouog' st. des von E. L. Hicks ergänzten ouogev. ha schon Rutherford. - 95. Rutherford setzt Kolon nach um und schreibt eine st, eivze, ohne Grund. - 96. F. G. Kenvon ergänzt richtig είδω έγω; so auch Rutherford and G. Kaibel. Fr. Bücheler lies είδήσω coll. V 78. - 97. E. L. Hicks erganzt όγιαινε und πάλαι μάτην γωρεί, G. Kaibel όγιαινε, Μητροί, und μάτην γώρει; das letztere auch H. Jackson; F. D. όγιαινε, Μητροί μα, πάλαι μάτην γωρεί. Fr. Bücheles bemerkt: "quadrat in lacunam unique un Kontti, haec enim discedente verba esse nec supplendum Mntpot pro certo habeo. dubites licet de exitu v. 98 utrum Metro au Coritto loquatur, cetera cum sua Coritto serva agit. novum est, si est, λαιματρές. - 98, F. D. ergänzt ήμιν δί, φώρ γάρ ἐστι. R. Ellis vergleicht zum Sinn I 33 und Catull. 61, 200. -99. W. Headlam erganzt τὸ μέλι, wozu Fr. Bücheler bemerkt; .. potest πάλι, non potest τὸ μέλι". - 100. O. A. Danielsson denkt an ἀείπτοι αίραι "immerfressendes Unkraut" von den Zofen mit Auspielung auf die άείστοι im Prytancion, - 101. F. G. Kenyon liest αυτη, Fr. Bücheler dντηπ, wozu er bemerkt: "sequebatur ή ἔχιον'?" Fr. Blafs erganz πορθεύμαι, G. Kaibel πορθεύσι, Fr. Bücheler πορθεύσα. - 102. Η Jackson erganzt ώρνοσθ' άρ' έγιδναι, Fr. Bücheler ώρνοσο πλήξη (δηξαι? Hipponax fr. 49).

VII zeigt, wie G. Kaibel bemerkt, Metro mit einigen Freundinnen in Kerdons Werkstatt, aber die Handlung ist keine Fortsetzung von V. Zu dem Namen Kerdon als Schuhmacher vergleicht W. Hesdlam Martial. III 16. 59. 99. — 1. Rutherford ergänzt δεσχούας ζιν, richtiger

Fr. Blass φίλας, εἴ π; st. π verlangt H. Weil σύ, doch scheint π durch die Photographie hestätigt zu werden; auch Fr. Bücheler liest so. -2. Rutherford fyrs st. fyrs. - 3. O. A. Danielsson vergleicht zu νόρες Hesych, νοαρέως. Nach έργον ist mit Fr. Bücheler Personenwechsel anzunehmen, nicht nach φιλέω σε (V. 4) mit Rutherford. -5. Die Hds. hat Δραμυλω, worans Rntherford mit Fragezeichen nach πνίδα macht Δοιμύλιο: Fr. Bücheler setzt nach σανίδα Komma und schreibt Δουμύλ'; ω, φ. - 8. Fr. Büch eler erganzt άρμογη καλή, das letztere hat die Hds. nach späterer Angabe Kenyons. - 9. Die Hds. hat am Schlus ψ; W. Headlam erganzt & Κέρχοψ; ebenso oder τυρόχλεψ Fr. Bücheler. - 11. Fr. Bücheler vergleicht zu dogewar collicrepidae cruricrepidae ferriteri mastigiae Plant.; dann ergänzt derselbe versichsweise νουθέτημα γὰρ τῶνδε; das letztere hat die Hds. - 12 ergänzt Fr. Bücheler λειανέω, τὸ δ' αἰσχύνη; doch hat die Hds. nicht υνη, sondern ung, wie F. G. Kenyon richtig angiebt. - 13. Fr. Bücheler erganzt κήγαγ' ύπλο σεῦ τὴν κόνιν ἀποψήσω; das letzte ähnlich W. Headlam την κόνιν δ' ἀποψήσω. - 14. Fr. Bücheler ergänzt έξεσθε, Μητροί; A. Palmer έζεο το Μητροί; dann Fr. Bücheler την άνω άνοίξας. -15. W. Headlam ergänzt πυελίδα, Fr. Bücheler πυργίδα; dann vermntet der letztere μή τεῖν' st. μή τήν. - 17. Fr. Büch eler erganzt άνωθε νή Δί ώ Μητοοί, - 18. Derselbe ήσυγη μέν άθρησον. - 19. σαμβαλούγην ergänzen W. Headlam, Fr. Blafs and Fr. Bücheler, der das σ in der Hds. zn erkennen meint; dann Fr. Bücheler of fyet robs. - 20. Fr. Bücheler erganzt aptotov lyvémy; nach Kenyon hat die Hds. apn. - 21. Rntherford erganzt yuvaixes ή πτέρνη, so auch Fr. Blafs und Fr. Bücheler. -22. W. Headlam ergänzt yalxios; so anch Fr. Bücheler. -23. Die Hds. hat nach Kenyon africtiorat, wozu Fr. Bücheler ξαιτος, έξαίσιος vergleicht, sed praestat explicare πάσης αἰτίας ἐκτὸς γεγένηται quasi iuridicialem translationem\*. W. Headlam schreibt έξητήται, F. D. έξηρτίωται, wie die Photographie zu haben scheint. Den Schluss erganzen W. Headlam, Fr. Blass und Fr. Bücheler κώ τὰ μέν κάλως. - 24. W. Headlam ergänzt πάντ' ἔγει καλῶς; πάντα auch Fr. Blass; Fr. Bücheler πάσα παγκάλως oder καλλίστως. -25. Fr. Bücheler ergänzt όμῖν ή θεὸς. - 26. Fr. Bücheler ergänzt λόου τε χών. "verham idem cam άριγ- όριγ- όιγασθαι quibus Hipponax Aristophanes al. ntuntur, proximum ab δρέγεσθαι δριγνάσθαι δρεγθείν, significantihus omnihus erectum spe ac voluntate animum." Die Erglazung ist ührigens metrisch etwas bedenklich. O. A. Danielsson Vermutet sp lyavant. - 27. Fr. Bücheler erganzt vixa ta navta μήλ. — 29. Fr. Bücheler erganzt τοίου δέ μοι μνέας; am Schlusse Kardanc, Rutherford Kardánn; etwa Kardánou vgl. VI 87? -31. Fr. Bücheler ergänzt νικάν δέ φημι aut nno pede plns τοῦτό

φημι; danu am Schlusse ἐστίν ἴα: "productam esse priorem in ἴα (ἔστ 'n) aut solutam iu versu paeuultimam syllabam non credes, uum contractas esse vocales cont la ?" - 32. Fr. Bücheler erganzte früher yhniobi s' alti την άληθίην βαύζειν, später μή με περδαλέα δίζειν. — 33. Fr. Bücheler ergänzt ἐρέω γὰρ οὐδὲν, 34. βάρυνον ἢ. - 35. F. D. ergänzt ἐπὶ κερδέων, was mit deu Buchstabenspureu nicht stimmt, Fr. Bücheler κώνηίων. - 36. Fr. Büch eler ergänzt κύων φέροι οὐ γάρ, "sed potest Kάρ. - 38. Derselbe ergänzt "μιμούμενοι απ μή? scilicet sutores alii". Die Hds. hat τα εργα; damit fallen die an die frühere Lesung ταθροι sich kuüpfeudeu Konjektureu. - 39. F. D. ergänzt έγοτσιν άλλοι, αίτκ δέ; Fr. Bücheler: "potest θνητός", 40, F. D. versucht δίφρον π πονέων, was nach den im Papyrus erhaltenen Buchstabeu uumöglich ist: Fr. Bücheler dvarxémy oder dveu 82mv. - 41. Die Hds. hat w αχρι, wie Kenyou nachträglich mitteilt, ημεθον oder ημεων; daher is F. D.'s odd' dott oftov unmöglich; Fr. Bücheler erganzt wort pie ήμέων, danu 42 το ποίτιμα καὶ ποὸς. - 43. Fr. Bücheler versucht τὰ μίχρ' όσον und am Schlusse επνον ύπνώσσειν; W. Headlam ergian τρί 8 ύπο γελιδόνων. - 44. Fr. Bücheler erganzt διηκόνους βίσει. 45. άργὸς οὐ σχυτεύς, 46, μου χατάδουσι; außerdem bemerkt er: "δη correpta priore praeter morem, querela similis Iuven, 9, 67". -47. Fr. Bücheler schreibt φέρ' εἶ φέρεις τι τάλλα δ' ἀμφί μ' ώθεῦνται. --48. F. D. vermutet τὰς χογώνας θλίβοντες, O. A. Dauielsson θώποντες st. θλβοντες; oder νεοσσόν st. νεοσσοί; Fr. Bücheler ebens τάς χογώνας θάλποντες. — 49. Fr. Bücheler vergleicht I 78. — 50. Die Hds. hat γαλκών δέ' τουτ' ήν μη ύμιν άνδάνη, Μητροί, wie W. Headlan vermutete. H. Jackson τοῦτ' ήν κού μεν άλγύνη, Μητροΐ, R. Ellin ταῦτ' ἢν δῶ ὑμέν, ἄν δ' ἀνῆ Μητρώ, - 51. Fr. Bücheler bemerkt: "μαλε deinceps gradatim i. rursus, interpr. Herodoti I 134, Aristoph Pac. 460." - 52. W. Headlam ergänzt αν <ixανως> πεισθήτε, R. Ellis τέλος, F. D. σαφέως, H. v. Herwerden λέγειν, Fr. Bücheler ἐπὶ πο im Folg. hat die Hds., wie F. G. Kenyou nachträglich mitteilt, hip oder λέγας, nicht ετα; daher F. D. und Fr. Bücheler μη λέγαν, woh richtig: W. Headlam πεισθήτε τίς λέγει ψ.: nicht zu brauchen is R. Ellis' μηδ' έτει und H. v. Herwerdeus μημέτι. - 53. Fr. Büchelei uach dem Papyrus richtig: τάς μευ (oder μέν) σαμβαλουγίδας; W. Headlat μορφάς γάρ ούχ είδες. - 54. Fr. Bücheler erganzt δεί γάρ ἐπιλινηθείσες nachdem er zuvor versucht: είκὸς γάρ ἐστιν ήσθείσας; W. Headlam & μάλιστα, Ο. Crusius γρή γαρ έγχινηθείσας, Η. v. Herwerden όνηθείσε was sich mit der Hds. nicht verträgt. - 56. Rutherford vermutet θεήσεσθε st. θήσεσθε, Fr. Bücheler θηείσθε; daun erganzen beidt ousic, der erstere läßt ohue Interpunktion reven raura folgen, was den letzteren weuiger gefällt; er schreibt tå via tauta. - 57. Fr. Bücheler:

,an Noorlôe; nt a Nosside nominatae? cf. Poll. VII 94 qui ex his emaculatur." - 58. Die Hds. hat фечтакия, worans Rutherford richtig ψιττάχια hergestellt hat; Fr. Bücheler verlangt ψιττάχεα: φατάκεια Hesychins, viridantia scilicet". Derselbe schreibt ebenso wie Rutherford βλαύτται st. βλαυτία. - 59. Rutherford schreibt αμφίσρυρα st. ἀμφίσφαιρα, was R. Y. Tyrrell ans metrischem Grande in ἀμφισφύρια verwandelt; aber auch dies ist eutbehrlich. - 60. Fr. Bücheler schreibt βαμβαλ' st. σαμβαλ'; denn er glaubt auf der Photographie ein 3 st. σ zu erkennen. — 62. Rntherford schreibt αἴσθησθ' ώς st. αἴσθοισδε. - 63. Die Hds. hat σκυτεα γυνσικές και κυνές τι βρωζουσίν, d. h. σχύτεα, γυναίχες, καὶ κύνες τί βρώζουσιν - τί καὶ κύνες βρώζουσι σκύτεα. Eine Anderung ist also nunötig: Rutherford schreibt σχυτέα γυναίχες xai χύνες βιβρώσχουσιν; anch Fr. Bücheler liest σχυτέα, nnd 0. A. Danielsson verlangt auch xovaç. W. Headlam wünscht βράζουπν st. βρώζουπν; Fr. Bücheler bemerkt: "verbum hoc pracsens factum est ad βρωτά et βέβρωται, aeque antiquis innsitatum βιβρώτκω," -64. Die Hds. hat richtig httpat. - 65. F. G. Kenvon wünscht, nm das Metrum herzustellen, το zwischen ἀπεμπολη nnd ζεύγος, nnd so schreibt Rntherford; O. A. Danielsson vermutet ἀπεμπολήν (= αν). Das Richtige fanden R. Ellis und Fr. Blafs απεμπολήσαι, abh. von χρείζεις. Fr. Bücheler bemerkt; "in fine potest αλτέων legi"; mir nnverständlich. - 66. Rntherford liest mit Unrecht uélov st. uélov: es gehört zu βροντέων. - 69. Die Lesnng der Hds. ist nusicher; znerst gab F. G. Kenyon : τουτ . . . . γαρ ους εργι δι ων . . . . später τουτ σχης (wahrscheinlich) ου σε ρημότως (möglich). W. Headlam vermntet α τουτ' έρεῖς γάρ, ου σε βήδιον (oder βηδίως), F. D. εί τουτο λῆς γάρ, ου π έηδίων ψεύσω | εύγέων, Η. v. Herwerden εί τοῦτο δρής γάρ, ού σε ήδιον σηλεύν, Fr. Bücheler εἰς τοῦτ' όρῶν τὰρ οῦ σε ἡηδίως ψεύσω, 0. Crnsius 6 άγαν τονών γαρ ου σε ρηδίως πείσει. - 70. Die Hds. hat nach Fr. Bücheler σχυτέων, nicht δευτεων, wie F. G. Kenyon angiebt. Damit fallt auch H. v. Herwerdens δεῦτ' ών (οὖν?). Derselbe setzt nach γυναι Kolon und schreibt τώληθές ήν θέλης έργφ, | έρεις τι.; Rutherford τώληθές: ήν θ. ἔργφ. | ἐρεῖς τι. Richtiger liest Fr. Büch eler mit der Hds. Toyov mit Komma nach diesem Wort, so dass V. 70 einen Satz bildet. - 72. Die Hds. hat richtig ep is admire vossiny nenoinxey, wie H. Diels gesehen hat; damit werden alle Konjekturen unnütz. Pr. Bücheler vergleicht Callim, hy. III 78: "meminerimus Κέρδωνος et repôcos cognationem, unde repôce tam astutia quam alopecia." -73. A. C. Pearson erganzt two xxvox xiveon, O. A. Danielsson to н' актия (апия?) коебоя coll. Hesych. et Et. Magn. s. v. актия, Fr. Bucheler toya xalá oder toy' apiora xivion. - 74. Die hds. Lesart schreibt Fr. Bücheler Έρμη τε χερδέων καὶ σύ, κερδίη Πειθοῖ Jahresbericht für Altertumswissenschaft. LXXV. Bd. (1888, L) 13

nnd übersetzt: "ita Mercnri deus Incrorum et tu, lucrosa Suada, me ametis": ebenso H. Weil, nur daß er xsocon wünscht. Unrichtig Rutherford Έρμη, σὲ Κέρδων καὶ σέ, Κερδιή, αν πείθοι, Ε. L. Hicks Έρμη τε Κέρδων, καὶ σὸ κερδείη Πειθοί; ebenso O. A. Danielsson. -75. Rntherford schreibt ώς, wofür E. L. Hicks richtig ώ; setzt. -76. Rntherford schreibt χύθρη st. χύτρη, und so hatte nach Fr. Bücheler vielleicht nrsprünglich die Hds. - 79. F. G. Kenyon ergänzte μνῆς; Fr. Bücheler fragt: "argenti mina an aeris"? -80. Rntherford schreibt mit Unrecht ανωθ' st. ανω σ' und βλέπεις st. βλέπειν, ebenso 81. ρίνημα δήκοτ' st. ρίνημ' δ δήκοτ', woraus H. v. Herwerden ôh 766 macht. - 82. Rutherford schreibt ohne Grund ther εύμενης . . . ἀποστείξαις st. ώνευμένης . . . ἀποστάξαι, Η. v. Herwerden ώνευμένη ου τήσδ' (τήνδ'?) αν ούχ αποστύξαις. - 83 fg. spricht Metro. bzw. eine der Frauen, wie E. L. Hicks and H. v. Herwerden richtig gegen Rutherford bemerken. - 85. A. Palmer ergänzt xkýou; oder κλάξας, wozu Fr. Bücheler bemerkt: "non potest κλήσας, quia α post z clara est, in exitu potest ac". Er selbst schreibt mit Rntherford καλώς. Fr. Blass vermntet κάλλαις. - 86. Die Hds hat ηκατη, worin Fr. Bucheler richtig ήκατη = ή Έκατη (= Έκατη) erkannte; Rutherford schreibt ή Έχατη. Fr. Bücheler bemerkt: . Taureonem Neptuno ut videtur sacrum mensem Jones habuere Samii Cyziceni Sinopenses". - 87. F. G. Kenyon ergänzt gut της 'Αρτακηνής, wozu Fr. Bücheler bemerkt: "quasi ex Artace civitate orinndae". Rutherford xal vý 'Apraknyo. - 88. E. L. Hicks erganzt và hộc mobsum. W. Headlam u. A. C. Pearson τὰ λῆς οἴσουσι, Fr. Bücheler τὰ λῆς φέρουσι, A. Piccolomini τὰ λήμματ' ὕσει, Η. v. Herwerden τάλας, 75ourt. - 89. E. L. Hicks verlangt ohne Grund μάλλον πάντων st. πάντως. Fr. Bücheler bemerkt: "salse haec defricat hominem ex postulatis λακκόπλουτον futurum, γαλήν appellat nt rapacissimam et inauspicatam". - 91 nnd 92 gehören dem Kerdon, 93-99 der Metro; Rutherford giebt nur ein Stück von 92 dem Kerdon, nnd H. v. Herwerden lässt die Rede der Metro bis V. 99 gehen. Rntherford schreibt to h Exath st. ho t' heath vgl. 86. - 92. ho t' h 'Aprakhoh vermnten mit Recht E. L. Hicks, H. v. Herwerden, A. Piccolomini und Fr. Bücheler; Fr. Blafs verlangt ήν τ' ή 'Αρτακηνή, und Rutherford schreibt ήν, τη, 'Αρτακήνη. Danach lassen Rutherford und E. L. Hicks Personenwechsel eintreten. - 93. E. L. Hicks wünscht didwa xal f st. didway f. - 95, Rutherford all' of xwire. O. A. Danielsson άλλ' εξε χνόζα, Fr. Bücheler εξε χνώτα; A. C. Pearson verlangt logvecoz; am besten scheint Fr. Büch elers Lesung. -96. Rutherford erganzt λώτον σεωυτού πρέζεις, Ε. L. Hicks διαπόσως σειουτού πρήξεις, W. Headlam ακλεώς, έω, πρήξεις, R. Ellis δίς λόσο

σίο πρήξεις oder λώα δίς σέο ποήξεις. Fr. Bücheler απλετος σέω ποήξεις: τίω = τίο ή. Das Richtige scheint noch nicht gefunden. - 97. Rutherford setzt uach ζεύγος Pnukt, Fr. Bücheler nach δώσεις; ich möchte τέντη bis κόσου in einen Fragesatz vereinigen. - 98. Fr. Bücheler schreibt richtig κόσου; πάλιν πρήμηνον; ebenso ἀξίην st. ἀξίαν. -99. στατήρας πέντε ist, wie O. A. Dauielsson bemerkt, Objekt zu iaβείν (V. 101). - 100. Rutherford schreiht Εδετήρις st. ετηρις: E. L. Hicks und Fr. Blafs verlangen Ebernoic - 101. Fr. Bücheler bemerkt: "oratio efficacior est omisso quam addito ήμέα; facillimum erat λαβεῖν μ' ἀν". Am Schlusse ergänzt F. G. Kenyon richtig έγθείοω. - 102. Rutherford liest richtig δαρικούς, was die Hds. λαρικούς schreibt; Spondeus ist auch hier nicht anzunehmen. Unnötig ist W. Headlams γρυσέους st. δαρεικούς und R. Y. Tyrrells Umstellung κεί τέσσαράς μοι ύπισγνέοιτο δαρεικούς. - 104. Rutherford schreibt gut δέννοις, was in der Hds. in δεινοις geändert ist. Danach nimmt er und E. L. Hicks mit Unrecht Personenwechsel an. Am Schlusse ergänzt der letztere εἰ δὲ χρημάτων χρείη, Fr. Bücheler el de not much youn. - 105. Die Hds. hat, metrisch unmöglich, φερευλαβουτων; Ε. L. Hicks vermutet φέρ', εδλαβού δή: τῶν; ebenso W. Headlam, uur dass er σύ st. ôή wählt; Fr. Bücheler νίοιυ, λαβού τούτων, metrisch bedenklich. Ich dachte an: εί δὲ σοί, γύναι, γρέη, | φέρευ, λάβ' αὐτά und daun mit Fr. Bücheler τῶν τριῶν θέλω coun; auch ôt ou past uach Fr. Bücheler in die Lücke. E. L. Hicks vermutet τῶν τριῶν θέλεις δοῦναι, da er die Worte der γυνή giebt. -106. Die Hds. hat xai taut' auta xal tauta, woraus F. G. Kenyon richtig herstellte xai ταύτα xai ταύτ'; das Folgende ergänzt W. Headlam άλλα πέντε δαυεικών: δαοεικών schrich schon Rutherford. - 107. Ε. L. Hicks schreiht τῆσδε; δεινόν ούν φήσεις, indem er die letzten Worte dem Kerdon giebt; W. Headlam mit demselben Personenwechsel verlangt nach thous die Worte nives dagenauv. Fr. Bücheler glaubt nach τῆσος zu erkennen: σὴ δ' ἔτ' ἄν φωνή. - 108. Ε. L. Hicks erganzt είναι τό μ' έλάσαι σανδάλων γε τεγνέτην, W. Headlam είναι τό μ' ικάται σάμβαλ', Fr. Bücheler δύναιτό μ' έλάται σαμβάλοισιν ώττ' Έρμέω. - 109. W. Headlam schreibt richtig ἐόντα λίθινον st. εονταληθινον; Fr. Bücheler vergleicht dazu Hippon. 10. Im Folgenden vermutet E. L. Hicks & Beobs avantivat, was F. G. Kenyon für wahrscheinlich erklärt; W. Headlam is brobs avastivat, was nach Kenyon auch nicht unmöglich ist. O. A. Danielsson dachte au arregos coll. Eustath. 1625, 36. - 110. Die Hds. hat nach F. G. Kenyon ηδηνης δη ελθιν, nithtiger ηδηνης δηθμον; daher schrieh Fr. Bücheler ήδονής δ' ήθμόν: ,unde liquida voluptas defluit cf. ad III 33". H. v. Herwerden vermutete ήδονης Χήρην, R. Ellis έχεις γάρ ούτι γλάσσαν, ήθήνην δ' ήθει,

E. L. Hicks ή δύνη δή ελθείν, indem er den Vers der γυνή giebt. -111. F. G. Kenyon schreibt αθεων; ebenso R. Ellis; es mus heißen α θεών, wie Fr. Blafs, Fr. Bücheler und O. A. Danlelsson haben; E. L. Hicks wünscht ud, 82w, Rutherford schreibt two 82w. Der letztere ergänzt am Schlusse des Verses ἀφέστηκεν, R. Ellis ἀφεστηκώς, E. L. Hicks από ζώει, O. A. Danlelsson απώκισται, W. Headlam ἀποίκισται, Fr. Blass und Fr. Bücheler απεστ' ώνήρ, bezw. απεσθ' ώνής. - 112. Rutherford erganzt σήγος. Fr. Blass σήτες. W. Headlam olvois, Fr. Bücheler olotpeis. - 113. Nach nobioxov interpungieren mit Recht Rutherford, Fr. Blafs, O. A. Danielsson, Fr. Bücheler; dann schreibt Rutherford alaw & Brigan, O. A. Danielsson είς δς θωμίξει, Ε. L. Hicks είς έγνος θώμεν ohne Interpnnktion nach ποδίσχον, Fr. Blass εἰς τζνος θω μιν; unter εἰς τζνος θέσθαι versteht Hicks "das Mass nehmen", besser "anpassen". Fr. Bücheler schreibt εί σίνος, θώομα "mlrum, si vitium est". - 114 will E. L. Hlcks det γυνή zuweisen; mit Unrecht. - 117. αὐτή Rntherford und E. L. Hicks: richtig afen Fr. Bücheler. - 118. Rutherford schreibt doon . . . δπλη βούς ατλ., we die Hds. φωρή . . . δπλή hat; dies behält Fr. Bücheler mit Recht bel, indem er schreibt φωρή | άρηρεν όπλή, βούς ό λ. Am Ende des Verses ist Punkt zu setzen; Rutherford verbindet den Vers mit dem folgenden und setzt Punkt nach guikny, wo Komma hingehört. - 119. Fr. Bücheler bemerkt: ..i. si modum cepissem pedis antequam calceos feci". - 120 ist richtig überliefert: obx % μὰ τὴν Κέρδωνος έστίην, ούτω; auffallenderweise nimmt Rutherford nach oox av Lücke an und liest aorig tooto. - 122 ist, wie Rutherford, E. L. Hicks and Fr. Bücheler bemerken, an eine andere Fran gerichtet, die an der Thure erscheint. H. v. Herwerden verlangt mit Recht δαρικούς, wie V. 103. - 123. Ratherford schreibt ohne Grund θύρη st. θύρην. - 125. Rutherford liest richtig ή å κατ' οἰκίην. - 126. F. G. Kenvon schreibt at 100s, was Rutherford richtig zu albiobs vereinigt. Soul erganzen gut zn Soulis A. C. Pearson, W. Headlam, der früher μολυβδίν verlangte, Fr. Blass und Fr. Bücheler. E. L. Hicks vermutet την δούλην μέν, Η. Jackson έτην μοι ή δούλον. Nach ώδε fügt Rutherford gnt δεί eln; Fr. Blass halt anch πέμποιτε für möglich, und Fr. Bücheler bemerkt: "si non emendatum esset [ ### πετε] manu eadem πέμπειν, scriberem πέμποιτε". - 129. Die Hds. hat θαλπους ανευ δεινδον φρονουντα, was zn schreiben ist θάλπουσαν εν δεί νδον φρονούντα. Η. Jackson and Fr. Bücheler verlangen δάλπου. άνευ; Rntherford hat δολοφρονούντα, wohl verleitet dnrch Kenyons δολιφρονουντα, E. L. Hicks τον φρονούντα; endlich schreibt H. Jackson φρονούντ' ἀκὰ ρ. st. φρονούντα καὶ ρ., und Rutherford verlangt καρράπτειν - καταράπτειν st. καὶ βάπτειν. Die richtige Erklärung giebt E. L.

Hicks: "den Wams, der einen warm hilt, wird ein weiser Mann anch ausbessern lassen", d. h. Metro ist eine gute Kundin, und daher muß sie gut bedient, richtiger beschenkt, werden. Metro bekommt von jedem Gewinn, den Kerden durch sie macht, ihren Anteil. Nicht billigen kann ich Fr. Büchelers Auffassung: "nempe coriam sine calore oportet ints cum prudentia etlam consul".

VIII. 1. αστηθι = ανστηθι = ανάστηθι schreibt mit der Hds. Fr. Bücheler: A. Palmer und Fr. Blass verlangen avornot, das anch Fr. Bücheler früher vorschlug und Rutherford schreibt. Der letztere indert auch xsion in xsioss. Fr. Bücheler bemerkt: Pulex cur nomen sitservae, eloquitur Plaut. Curc. 501". - 2. Rntherford schreibt ohne Grund δρύψει st. δρύπτει. — 3. Rutherford schreibt μέγρις εὐ, A. Palmer μέγρις εύ, W. Headlam richtig μέγρι σευ; ebenso Fr. Bücheler. - 4. τὸν χυσὸν ergänzen richtig W. Headlam, H. Diels, Fr. Bücheler: A. Palmer läst folgen: τον θάλαμον; οὐδέν σοι μέλει φώρ εί κλέψει | τον γρυσόν ἐσδύς .. - 5. τὰ πλευρά wird allgemein ergänzt; ebenso V. 6 αστηθι, V. 7 καὶ τήν. St. αναυλον verlangt W. Headlam Εναυλον. Am Schlusse des Verses ist πέμψον zu lesen, wie alle sahen. - 8. Alle ergänzen τόνδροζε; im Folgenden verlangt A. Palmer μέχρις εύ, während W. Headlam mit Recht μέγρι σευ vermutet; ebenso Fr. Bücheler. - 9. Den Anfang der Verse 9-19 giebt das 9. Fragm., wie H. Diels gesehen hat; damit fallen A. Palmers und W. Headlams Ergänzungen. Am Schlasse verlangt A. Palmer do ' µã, st. dopa, mit Unrecht. - 10. Fr. Bücheler ergänzt richtig δειλή, F. G. Kenyon verlaugt δούλη. -11. οδ ergänzt mit Recht Fr. Bücheler, der auch τρύγουσι und στέμμα schreibt. - 12. Fr. Bücheler en' . . . & Couroba Baide: H. Diels versuchte βάψις. - 13. Fr. Bücheler erganzt μαλλός. - 14. Fr. Bücheler schreibt άστηθι · τοῦτ' ἐμὸν; aber F. G. Kenyon bemerkt, dass τ in τοῦτ' unmöglich sei. - 15. Fr. Bücheler ἄχουσον οὐ; F. G. Kenyon las λουσον; dann Fr. Bücheler οδη δτεφ (oder οίφ) σὸ τὰς: tangitur proverbinm τούμον γ' έμοι λέγεις όναρ sive τὸ σὸν όναρ σοὶ λέγω". - 16. Fr. Bücheler schreibt τράγον, hält aber anch άγγος für möglich; dann erganzt er είδον δς παρ' αίγος φστρήθη. - 17. Fr. Bücheler erganzt maxons drov oder 3 3' fly yépow, 18. Enside de oder ênsi έ έδει με oder έδέδετο, 19. η, ἐσφάλην μέν nnd dann am Schlusse θυμφ, 20. πλεκτάς, 21. τήλιός τε νή Παν' είρίων τε ποιεύντες oder ποιεύσι oder t' drofeuv tt. - 22 fig. ist das 2. Fragm. bel Kenyon, das sich nnmittelbar an V. 21 auschließt. Den Schlns der Vv. 23-29 enthält fr. 11, wie H. Diels erkannte. - 22. Fr. Bücheler en' ispois, wo Kenyon εγ giebt, 23. Εδαφος . . . είλκον, 24. άρνευτηρουν είκότες πόντου; H. Diels erganzt άρνευτήρσιν είκότες πάγχυ. - 25. Fr. Bücheler ergänzt έρρίπτευν τὰ μέλε' ἐδίνευν τε, Η. Diels ἐρριπτεύντο κἡπιδινεύντο, -

26. Fr. Bücheler ergänzt ανεμίγνυντο, Η. Diels ἐκεράννυντο. -27. Fr. Bücheler und H. Diels ergänzen μυρίους έγειν μόγθυς. -29. Fr. Bücheler: "potest ωστ' η". - 30 fig. bilden frgm. 5 bei Kenyou; Fr. Bücheler bemerkt: "aliud fragmeutum somnii. induti vldetur venator". St. την νέην bei Kenyon liest er κυνέην. - 31. Fr. Bücheler σμφωτον δόρεα oder σμφωτιν, 32. ων έληζετο ενδυ coll. Stidts ένδος τὸ ταγέως, ώς γμεῖς, Μένανδρος, 33, ώδε (od. ἐγὼ δὲ) τῶν ἀρωλών coll. Hippon, 63, 34. v afra the s., we Kenvon var ta the s. liest, 35. άλλ' οδό' ώς, 36. αἰπόλοι μ., 37. τελευ. Darauf läfst Fr. Bücheler fr. 3 bei Kenyou folgen. - 39. Fr. Bücheler liest xzi st. v bei Kenyon, 40. τὰ δ' ἀμφίκαρτα, 41, τὸν αίγα ποιοῦντ', 42, ἀνάξιον «. σιον με bei Kenyon, 43, ν μα λι st. αιμαλι bei Kenyon, 45. λεπτ; : ἐν κυπάσσει, 48. εἶχ' ἀμφὶ κνήμας, 51. ὧρην ίματ, 52. τὸ λώτω 53. 'Οδυσσέως o. Daran reiht Fr. Bücheler fr. 8 bei Kenyon. -55 and 56 vgl. Herodas 10 bei Th. Bergk, das aus den Hemiamber zu streichen. Fr. Bücheler schreibt ἔρρ' ἐκ προσώπου, μή σ' ἐκεί πρώ ποέσθος Ιούλη κατ' ίθο τη βατηρίη κάθη: "dantur autem alia multa « μή τι σ' ἐκδέρων, μή σε κήσυρων". Η. Diels vermutet καίπερ ών. Die Form x24n erklärt F. Bücheler für ansicher, "sed non anta xxxανάψη γλύψη". - 57. Fr. Bücheler schreibt αγγώ μέν εξπον, 58. 82νεύμ' ὑπ', 59. μαρτύρομαι, 61. καὶ τοῦτ' ὶ oder κατ' οὐτι, 63, νθεα (ἄνθι:) st. voca bel Kenvon, 66, τουλν 2. - Nach 68 folgt bei Fr. Bücheler Fragment 10 bel Kenyou; dass dieses mit fr. 2 und 3 zusammenhing. schlos Kenyou aus der Beschaffenheit des Papyrus.

Fragm. 4 bel Kenyon ist = 9 bei Fr. Bücheler; der letzten bemerkt: "si recte in v. 2 iau3ov et la 4 oxalovta intellego, cohseni cum fr. 6 epilogo libri aut procemio". - 3. Fr. Bücheler i; 7, 5. dav st. oa bei Kenyou, 6. 8679. Dann folgt bei Fr. Bucheler die Fragment, das bei F. G. Kenyon No. 6 bildet. - V. 7. Fr. Bicheler glaubt, dass etwa mornou | Eyery voransgegangen sei; H. Diels and O. Crusius ergänzen iubv. Am Schlusse vermutet Fr. Büchelet xaλά. - 8. Fr. Bücheler erganzt μέγ' έξ und γνώμη: "sententia sisimilis tritae istins: est nobis voluisse satis: si minor ore videbor, pol minor animo". H. Diels they th. O. Crusius hey it, und am Schliß dieser δεδτε βηγι- oder ήνησθαι, jener γνούσα. - 9. Fr. Büchelet schreibt mit F. G. Kenyon fuge und am Schlusse aperta oder spatter: H. Diels xlausov, O. Crusius xaivov. Fr. Bücheler bemerkt: "Feldent ex xléog". - 10. Zu Zoudidzig vergleicht Fr. Bücheler Hesych. ex Lycophron. 987: Ξουδίδαι οί Ἰωνες. Am Schlusse schreibt er ἐπίσιστ (oder ἐπήουσιν); ἐπήουσιν vermutet auch H. Dlels. - Daranf folgt [1]. mittelbar der Titel dnovnoniouevan - 11. Fr. Bücheler ergint δέξαι, O. Cruslus Δόξα. - 12. Fr. Bücheler liest am Aufang Mnf.

ες (I, Έρμη Μαιαδεύ Hippon, 16. 21.) and am Schlasse βόσκεις; jedoch lässt er im 4. Fuss den Spondens zn., was kanm angeht. - 13. Fr. Bücheler quiòp und olvocorav. — Danach läßt Fr. Bücheler fragm. 7 bei Kenyon folgen, wozn er bemerkt: "hoc fr. ientaculo adscribimns propter pulelum memoratum in v. ultimo; nam pulelata potio nt νηστείρης Cereris ita leientantium propria fuit, schol. Ar. Pac. 712". - 18. Fr. Bücheler: "fortasse τερπ" -: derselbe liest 19, αύτη st. ευτη bei Kenyon, 20. εὐπ (st. ευτ) mit der Bemerknng: "potest σύ", 22. γλήγωνα.

Über den Namen nnseres Dichters spricht F. G. Kenyon in seiner Ansgabe S. 2; er wird Herodas, Herodes und Herondas genannt; mit Recht giebt Kenvon der dorischen Endnng den Vorzug vor der attischen. Derselbe teilt Class. Review 1891 S. 480 fig. eine zu Ramleh bei Alexandria gefundene Inschrift mit, die nach Dr. Nerntsos-Bey aus der Zeit der ersten Ptolemäer stammt, sicherlich nicht später als Euergetes ist. Anf dieser steht der Name Ηρωδου. F. G. Kenyon vermntet, dass Howvoze vielleicht die koische Form des Namens ist, die in Alexandria zu Ἡρώδας oder Ἡρώδης abgeschwächt wurde. Natürlich mnss die Beziehung zwischen jenem und unserem Herodas dahingestellt bleiben.

Das Leben des Herodas fällt in das 3. Jahrhundert v. Chr.; θεων ἀδελφων τέμενος (Ι 30) kann frühestens in den letzten Regierungsjahren des Ptolemãos Philadelphos gesagt sein, und δ βασιλεύς γρηστός (ebenda) bezelchnet den Euergetes, wie man ziemlich allgemein annimmt. R. Ellis Class. Review 1891 S. 457 allerdings scheint ihn viel später anzusetzen, Indem er anf die Ähnlichkeit mit Virgil und Catull hinweist; I 21. 22. 37 entspreche Verg. Aen. IV 32; I 61 Aen. 4, 19; dle Scene zwischen Gyllis und Metriche zeige große Ähnlichkelt mit der Scene zwischen Anna nnd Dido; I 32. VI 98 erinnern an Catull. VII 7. LXI 203, 204; ferner VI 94 an Catnil, XIII 11, 12, III 1, XXXVI 3. Doch giebt der Verf. zn., das an diesen Stellen anch die römischen Dichter den Herodas nachgeahmt haben können; dagegen bezieht sich III 24 fig. nach ihm wegen des Namens Maron, für dessen Anwendung sonst kein Grund vorliege, naturgemäß, ja notwendig anf Virgil. Simon sei aus Sinon verschrieben; stelle man 2/vov' wieder her, so sei der Grund für die Verwechslung der beiden Namen klar; Kottalos setze statt Virgil einen von Virgils bekanntesten Charakteren, den lügenden Sinon. Und Metrotime splele wirklich mit dem Wort Sinon; denn sie nenne sich avoov, weil sie ihn nicht lieber ovoog Borxerv lehrte, als ihm eine gute Erziehung zu geben. Th. Tyler Academy 1891 S. 242 meint, der von Herodas erwähnte Maron sel der Satyr, der Sohn des Seilenos, der bei Nonnos XIV 97 fig. vorkomme; die Verwechslung mit Simon sei leicht begreiflich, da dies "breitnäsig, stumpfnäsig" bedente, was ein charakteristisches Merkmal der Satyrn und Silenen sei. Joderfalls ist Simon beizubehalten und nicht Sinon zu schreiben; Simon bezeichnet einen gewissen Wurf beim Würfelspiel, und damit ist die Erklärung gegeben; die Gedanken des Kottalos sind nur beim Würfelspiel. Maron ist ein im Griechischen nicht ungewöhnlicher Name, hinter den man nichts weiter zu snechen hint.

Als Helmat des Dichters bezeichnet F. G. Kenyon die östliche Schie des Rgibischen Meeres, und dies findet allgemeine Zustimmung. Er zeheint sich besonders auch auf Kos aufgehalten und dem dortige Dichterkreis angehört nur haben. Amf Kos spielt der 2. und 4. Mimovvielleicht auch der 1. nach Th. Reinach Revue des étndes greeque IV (1891) S. 205 fig. und H. Weil Journal des Savants 1891 S. 655 fig. der letztere macht auf den Selwur spic Monghow III. 66 und 1900 anfmerksam. W. G. Rutherford S. 45 schliefst aus dem Gebruck von Taureon VII 86, das dieser Mimos in Kyzikos spiele: mit Uureck, da der Monat Taureon auch auf Samos und in Shope vorkommt, vgl. oben zu d. St. und Th. Reinach S. 215 Aun.

Als Dichter ist Herodas, wie Th. Reinach sagt, ein unmittelbarer Nachfolger des Theokrit und Kallimachos; den ersteren ahmt er in der Behandlung des Stoffes, den letzteren in der Wahl des Metrums nach; er bezeichnet sich selbst als neuen Hipponax. Sein Versmaß ist der Hinkiambus, den er in der gleichen Weise, wie seine Vorgänger, baut; die von Babrios beobachtete Regel, die vorletzte Silbe stets mit dem Accent zu versehen, kennt er noch nicht und mifsachtet sie. Die Sprache ist lonisch, mit Dorismen versetzt; sle zeigt viele volkstümlichen Ausdrücke und Sprichwörter. Seine Mimen, fast unr μίμοι γυναικέσι sind kurze Dialoge, für die Aufführung geschrieben, Vorgänge des gewöhnlichen Lebens darstellend. Eine Analyse derselben giebt F. G. Kenyon S. 7 flg., Th. Reinach I. I., B. Haussoullier Revne de Philologie XV (1891) S. 156 fig., H. Well 1. 1. Der litterarische Wert der Gedichte ist nach Th. Relnach nicht groß; es sei weder das feine Attisch des Luklan, noch die bewundernswerten poetischen Schöpfungen des Theokrit; Herodas sei Realist, seine Poesie versifizierte Prosa; der Stil sel leicht, abwechselnd, lebhaft, geistreich; die Charaktere und Situationen wahr, auch fehle es nicht an Humor. Ähnlich urteilt H. Well, der den Herodas einen Künstler nennt, da er die Form dem Inhalt anzupassen wufste,

## Kerkidas.

3, 2 schreibt E. Hiller in der Ausgabe der Authologia lyr.
 ἀμναμονεῖς, was ebenso weuig genügt, wie εὖ μναμόνευ', das er außerdem noch vermutet. Dagegen schreibt er richtig οἶχος φίλος st. καὶ φίλος.

## Babrios.

Babrius. Fables expliquées littéralement par Th. Fix et traduits par M. Sommer. Paris, Hacbette. 1889.

Fables de Babrius. Texte grec avec des notes par L. Feuillet. Paris, Bélin. 1890. 116 S.

Fables de Babrius. Texte grec avec une introduction, des notes et un lexique par L. Feuillet. Paris, Bélin. 1891. 184 S. 12. Babrius. Edition classique par E. Pessouneaux. Paris. Delalain.

Babrius, Equiou classique par E. Pessouueaux, Paris, Delaiain. 1890. 76 S. Babrius. Fables. Texte gree publié à l'usage des classes avec

une notice préliminaire, des notes et un lexique par M. Croiset. Paris, A. Coliu et C<sup>o.</sup> 224 S. 12.

In 2. Auflage liegt vor

Babrius. Fables. Texte grec publié à l'usage des classes avec une introduction, des notes et un lexique par A. M. Desrousseaux. 2. édition. Paris, Hachette et Co. 1892. XX, 234 S. 8.

Procem. 3. M. Croiset schreibt ἐπετάτοχτο st. des anstößigeu τω ἐγινήθη; mir weuig wahrscheinlich. — 17. Derselbe sobreibt ὡς οδν ... ἐνδόγς ἐνὶ μν. st. ὧν νὄν ... ἔν θείγς ἐμἢ μν.; ich uehme au dem Δακάτικὸ ἐνδώτιν ἐνὶ μνήμη Austofs.

Fab. 3, 2. M. Croiset liest ἤπαιτεν ὡς δ' αί μὲν συνῆλθον st. ἐπὶ σηκὸν ἄγειν θ' ὡς αί μὲν ἦλθον; dem Sinne nach wohl richtig.

12, 16 (11, 14) schreibt derselbe ψύγος ἐννόχου στῷτς st. νοκτὸς ἐννοχος στῷτς — 17. ἄτρον τείρει st. ἀτρώτην τήκαι; ich ziehe Eberhards ἀτρώτιν νοτ. 18, 12 (16, 12) schreibt A. M. Desrousseaux ἔτρεν st. εἰγεν,

wohl richtig.

24, 3 (22, 3) schreibt M. Croiset λιμνίω als Dat. loci st. λιμναίους;

ich würde iu dem Fall δ' ἐν λιμνίφ vorziehen.
26, 5 (24, 5) derselbe ἐπεῖδον st. ἐπέσγον, recht passeud.

31, 20 halt derselbe für interpoliert.

33, 24 (30, 24) vermutet er 8' auts st. 86; gut.

8 (35, 8) schreibt er ποίην ἀν' όδὸν ἦα st. ποίαν ἀναλύειν με;
 kaum richtig.

45, S. W. Headlam Journal of Philology XX S. 294 flg. schlägt ήδίω; st. Ιδίας vor: wenig wabrscheinlich.

 7. M. Croiset schreibt οὐδ' ἐπάτ' ἢ θνήσκει st. ὁδὲ πεινίη βήσκει: Gítlbauer vermutete οὐδ' ἐπήτ' εἰ θνήσκει.

63, 7. M. Croiset schreibt passend οὐδ' ἄν ἕν τις st. οὐδ' ἄν τις. 66, 4 schreibt derselbe παμμιγῶν, um die Wiederholung vou φασὶ <sup>23</sup> vermelden, die er dem Babrios ulcht zutraut.

- 8 liest er ἄνεμοι δ' ἀέντες st. δὲ πάντες; wohl richtig.
- 75. 4 schreiht er aven τέγνης st, ὁ δ' ἀτεγνής; hesser wird det Vers mit Th. Bergk gestrichen,
- 82, 8 (72, 8) schreiht M. Croiset: xaxy & euclerne in the οηθ' όδον τρίβειν "il avait essayé de se frayer jusqu'à moi une route importune". Metrischer Bau und sprachlicher Ausdruck gefallen mir nicht 85, 5 verlangt derselbe μάγην τ' ἐποτρυνεῖ, metrisch unmöglich.
  - 88. 14 (77, 14) schreibt derselbe άξποντα st. άξοντα,
  - 91, 4 liest er ἐμβάντα τοῦτον st. τὸν ταῦρον ἐμβάντα, wohl mit Recht.
- 95, 35. O. Crusius Rhein. Museum 46 (1891) S. 318 fig. erklirt: "morientium animi in oculis versantur; quos vident, eos heredes institust; quare mecum veni ad leonis regiam." - 63. M. Croiset schreibt fion st. γρόξαι coll. Hesych., der "donne au verbe ρόζω le sens δ'ύλακτιν εί traduit ρόζουσι par γογγόζουσι, c'est-à-dire à peu près ,grogner ...
  - 99, 3. M. Croiset liest dll' < Ev> Evéropov dúreic.
- 101, 5 schreibt derselhe μή φρενών είη st. μή φρενωθείη; meiner Meinung uach unpassend. - Ebensowenig kann ich 107, 7 ausumm st, άμέσσων billigen; es müíste wenigstens ἐπιψαύσει άμέμπτως heiíst
- 115, 4. A. M. Desrousseaux schreibt xúpra; st. ταῦτα; ἀει Sinn nach passend.
- 118, 5 schreibt derselbe πορφύρης ἐπανθούσης st. πορφυρος ἐπιδούντων, mit Umstellung von 5 und 6, wie Seidler vorschlug,
- 130, 1 fig. stellt M. Croiset nach den Paraphrasen folgendermaßen her: ὁ Ζεὺς τὸν Ἑομῆν ἀμπλαχήματ' ἀνθοώπων Ι ἐχέλευσεν αίόστράχοισιν έγγράψαι, | έπειτα δ' είς χιβωτόν άγγι σωρεύσαι | ξν' αὐτὸς Ενδτ ἐπιμελοῖτ' ἐρευνήσας | ὅπως ἐχάστου τὰς δίχας ἀναπράσσοι. — 8. schreibt « ohne Not εὐθύνει st. εὐθύνοι,
- 131. 1 stellt M. Croiset her: olv mos part tov vouta moorewin st. οίς τις είπε πρός νομέα τοιάδε. — 3 schreibt derselbe το γάλα έ άμέληων · χάστιν, εί φίλον, πήξαι st, τὸ γάλα δ'άμέληοντ' ἔστι σοι φών πήξαι. - 7 liest er im Anschluss an Haupt mit geringer Anderug βοτάνας άραιάς st. ώραία βοτάνη. - 8. A. M. Desrousseaux schreibi φέρβεις γάρ st. δ' άν. - 13. M. Croiset liest έγω δὲ πάντη περιτρέγουπ χωλύω st. περιτρέγουσα δ' έχω πάντοθεν χωλύω. - 14 versucht derselle im Anschluss an Xenophon Memor. Η 7: ληστάς τε κλέψαι και λύκοκ άφαρπάξαι, Α. Μ. Desrousseaux ληστών βιασμόν και λύκων διωκτέρων
- 132, 1. M. Croiset vermutet: ovov tic siye xova te two usi ώραίων st. όνον τις έτρεφε και κυνίδιον πάνυ ώραῖον. — 2. κύων δὲ γαρίτι ών έπαιζεν εύρύθμως st. χυνίδιον ότ χάριν δν παίζον εύρύθμως. — 4, χάχεινο αὐτὸν αὖ χατεῖχεν ἐν χόλποις st. ἐχεῖνος δ' αὐτὸ χατέχων ἐν τοῖς χόλποις. --5.A.M.Desrousseaux schlägt vor: ὁ δέ γ' όνος ἐπόνει τήν τε νύχτ' ἀλετρεύων. - 8. Derselbe verlangt xataywy, M. Croiset xatiwy & st, xai ty. -

9 schreibt M. Croiset Ετρωγ' ἀχάνθας, χόρτον ὅνπερ εἰώθει st. Ετρωγε χριθάς, χόρτον ὥσπερ εἰώθει. —

131 (Rutherford), 4 liest M. Crolset αὐτὸ ὁὴ χαϊμὰ st. αὐτὸν ἡ χαίρ; am Schinise ταύτην mit A. M. Desrousseaux. — 11 schreibt M. Crolset ἐπλήθη st. ἐπλήθει, 13 καινή st. καινής, 16 ὧτε τρωθήναι st. ὡς στοροθόν».

133 (Rutherford), 2 (142, 2). M. Croiset vermutet έρπύσσος st. έρπάσσος (O. Crusins I. I. richtiger καγχάσσος coll. 100, 8.—3 stellt M. Croiset nach der Paraphrase folgendermaßen her: άπαλξ οὐ γλώσση τὸς βάτους ἀκαθώδας.

134 (Rutherford), 4. M. Croiset liest οὖ τὖ τἦ τῆτῆτη st. οὖχ τῆτῆτι; recht passend. — 6 schreibt er mit A. M. Desrousseanx τὰ ποριυτὰ χρίνει. — 12 verlangt M. Croiset πρητής st. πέτρης.

135 (Rutherford), 7. M. Croiset ergänzt am Schlusse πολλοῦ.

— 8. V. hat: ἐτώ χρόνον τοσοῦτον ἐνθάὸε διατρίζω; danach hildet
M. Croiset den Vers: τότε δ' ἄρ' ἐκείνη · τόσον ἔγως' ἐνοικουρῶ.

Th. Bergk Philologus 47. (1889) S. 385 ffg. apricht zmaßchit ber die Paraphrasen des Bahrlus; die einen selen kurz, die andern shlössen sich enger an den Dichter au; jene seien bei der Kritik der wilständig überlieferten Fabeln, diese für die verlorenen zu gebrauchen. Dann geht er zum Besprechung der metrischen Bearbeitungen aus späterer Zeit über, die im Vindebonessis n. Athous vorliegen, die letzteren Menna anfigespürt: and von Lewis herausgegeben. Er verteigtig die letzteren als echt, wie leh glanbe, ohne Erfolg. 51, 10 schreibt er jetzt al föpässow ädenär subjet en davy bödess und 60, 17: 67 öpt. dehills von Vr. 18, 19. Schliefallch vergleicht er noch die vatikanische Sammlung mit dem Athous.

E. Delage veröffentlicht Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux. 1891. S. 79—120 ciene Anfastz über, Babrins et ses fables". Der 1. Abschnitt behandelt das Leben und die Persönlichkeit, der 2. die religionen und philosophischen Grundattee, der 3. dere Boffe und die bei ihm vorkommenden Tiere, der 4. seine Absicht nad seinen Zweck, der 5. Dustellungsweise und Knast des Babrins, der 6. 801 md Vers, der 7. die sehönsten Fabeld des Dichtern, besonders den krauken Löwen. Der Aufsatz bringt gerade nichts Neues, ist aber recht dankensweise.

Als Ühersetzung liegt vor:

Babrins. Traduction par L. Feuillet. Paris, Belin. 1891. 64 S. 12. Zum Schlus ist zn erwähnen

Les fables ésopiques de Babrins traduites en totalité per la première fois, comparées aux fables d'Horace et de Phèdre, de Cr rocet et de La Fontaine, avec une étude sur leurs origines et leu iconographie par E. Lévêque. Ouvrage contenant 21 figures bor texte gravées par Bonssod et Valadon. Paris, Belin. 1890. LXXXVIII u. 468 S. 8.

Die der Übersetzung vorausgehende Untersnchung über den Ursprug der Fabel vertritt die Ansicht, daß die Fabel in Chaldäa und Astyrie erfunden wurde und von da nach Griecbealland kam. Zum Beseis daßür stellt der Verf. die chaldäischen und assyrischen, hebräsischt expytischen und phözizischer Fabeln zasammen: daran schließt sie eine Übersicht über die griechischen Fabeln, die bei Dichtern erbülte sind, über die Prosafabeln des Asoy, die frauzösischen Fabeln die Mittelalters, oweie eine Vergleichung der indieben und Koppischen Fabeln.

## III. Melische Dichter.

Greek Lyric Poetry. A complete collection of the survivisy passages from the greek song-writers arranged with prefatory article. introductory matter and commentary by G. S. Farnell. London. Longmans, Green and Co. 1891. XII, 490 S. 8.

Der Verf. will mit dem vorliegenden Bncb seinen Landsleuten den Weg zum Studium der griechischen Lyriker öffnen. Die Einleitung entbält so ziemlich alles, was zum allgemelnen Verständnis derselber erforderlich ist; es wird hier über Entwickelnng der griechischen Poesie, über charakteristische Züge der griechischen Lyrik, über chorische mi monodische Lyrik, über dorische nnd lesbische Schule, über Tauz and Musik als Begleiter des griechischen Liedes, über Metrik nnd Dialekt gesprochen. Hinsichtlich des letzteren ist der Verf. ein Anhänger der von Ahrens begründeten Dialektmischung; jedoch scheinen ibm die neneren Arbeiten auf diesem Gebiet, abgeseben von A. Fübrer, die Spracbe und die Entwickelnug der griechischen Lyrik, nnbekannt geblieben zu sein. Von den Dichtern bat er nicht alle Fragmente sufgenommen, sondern nur die umfaugreicheren und diejenigen, die einen vollständigen Sinn geben, die anderen bat er in einem besonderen Anhang nach Bergk kurz beigefügt. Jedem Dichter schickt er eine kurze Eirleitung voraus, in der er sein Leben und seine Werke behandelt. Waden Text der Fragmente betrifft, so schließt er sich an Tb. Bergk an nnr dass er an den Stellen, wo ibm dieser ohne Grund von der Überlieferung abgegangen zu sein scheint, wieder zu ihr zurückkehrt. Den Fragmenten ist ein Kommentar beigegeben, der den Quellennschweis

giebt, die Lesarten bespricht und sprachliche nnd sachliche Erklärungen enthält. Die eigenen Konjekturen des Verf. werde ich hei den einzelnen Dichtern behandeln.

Frammenti della melica greca da Terpandro a Bacchilide rivednti, tradotti e annotati per nso de'licei e delle nniversita da L. A. Michelangeli. Bologna, D. N. Zanichelli. Parte I. Terpandro, Alemane, Saffo, Erinna. 1887. XII, 122 S. 8. Parte II: Alceo 1890. VIII, 86 S. 8. Parte III: Stesicoro, Ibico. 1891. VIII, 92 S. 8.

Der Verf. will mit seinem Werke Anfängern and Fortgeschrittenen, er Schale und der Wissenschaft diesen, and daher rihnt die eigenartige, undiese Meinung nach besonders für die Anfänger unpraktische Gestaltung eis Kommentars, in dem Bemerkungen einenetarster Art neben der Behandlung wichtiger und schwieriger kritischer Fragen stehen. Davon begrechen, zeigt der Kommentar großen Fleiß nnd besonnenes, selb-ständiges Urtell; Kritik nnd Exegese sind darin in gleicher Weise berücksitchtigt. Der Text schließes sich, we es angelt, an die Überließerung an und ist daher von dem Th. Bergischen zum Teil sehr verschieden. Jach mehrere eigene Konjekturen bringt der Verf. vor, anf die ich hei Behandlung der einzelnen Dieber zurückkommen werde. Dem Text sicht ein italienische Übersetzung gegenüber. Die Anagabe enthült alle wichtigeren Fragmente der betreffenden Dichter.

## Terpandros.

E. Graf, Rhein. Museum 43 (1888), S. 512-523 handelt über den νόμος ὄρθιος. O. Crusius hat in der Wochenschritt für klass. Philol. 1887 S. 1392 fig. ansgeführt, daß öpbiog in der metrischen Tradition Vorgänger des späteren μονοειδής sei and sowohl von Fässen gebrancht werde, die aus gleichen σημεία hestehen, z. B. vom Paan ans 5 Kürzen, als anch von Versen z. B. von den ans reinen Jamben hestehenden Trimetern und den ans reinen Daktylen hestehenden Hexametern. Er glanbt daher, dass jene gedehnten ans langen Silben hestehenden Jobio: ihren Namen wohl davon erhalten hätten, weil die Figuren der Begleitung in gleichmäßige γρόνοι πρώτοι zerfielen. Dass es aber unnötig sei, die Begleitung heranznziehen, da ja der Fnis selbst aus gleichen σημεία bestand, bemerkt E. Graf mit Recht. O. Crusins schlofs dann welter, dass sich wohl ebenso anch der Name νόμος ὄρθιος anf die gleichförmige und lebhafte Anlage der xpoon; und auf den eutsprechenden Ban der Verse aus reinen Daktylen (vgl. Alkman 26) heziehen werde. Warum soll er aber nicht von dem Gehranch jener Cottos in dem Nomos berkommen? Fragm, 2 des Terpander kann dagegen nicht geltend Dem Verf. stimut O. Immisch Rhein. Museum 44 (1888). SS flg. bei. Lin heime Anstofs an der Behandlung der auslich ilchen Zeugnisse des Pollux und Suidas, an der ganz unwahrscheinliche Zeugnisse des Pollux und Suidas, an der ganz unwahrscheinlichen Identifizierum ym wiγρες έρθης med čére und vermisse überhandlen stichhaltigen Grund für das gauze kritische Verfahren. Richtiger urteil meiner Beinung nach A. Dippe, Über die Prage der Perpandrische Kompasition, Wochenschr. f. klass. Phil. 1888, No. 32—36, der zi dem Resultat kommt, daß die νέροι lymnusartige Gestinge anf eine Gottlett seine, bestehend ans sieben Tellen, deren Hanptteil der fintle ist, vorzüglich im hexametrischen Versmaß oder auch in dem der przyzio zugarzy und zippös, öpösi; urur darüt, kann ich ihm nicht beistimmen, daß er auf Grund von Plut. de mus. 4 προσίμα und νήμε identifiziert.

Fr. 1. E. Graf Rhein, Masenn 44 (1889) S. 469 fg. flijtt and soy'z kieh Kunstandruck sei, soodern der Redenart it Aufe spylasfor entspreche, was ich übrigens schon in der Festschrift der balGymnasden, Karlsrube 1886, S. 40 gethan labe. Daber falle jede Verzenlassung weg, dieses Frangenent mit den Nomen in Verbindung zi bringen. O. Immisch 1. 1. S. 558 fg. möchte mit Th. Bergk erzödest. zufares schreiben. Er glanbt, diese feierlichen Verse entstaten jenen fieierlichen Liedern zu Beginn des griechischen Symposiums, unter deren Klängen in freier Folge dem olympischen Zens, der Erde, sozie den Heroen und schließlich dem Zeus sorz'g lithert wurde, vg. Pzid. Ot. VI, 1 fg.: Terpandern Verse seien ein volkständiges zozodion; signe bezeichne die orwon's elsbet. Dageen spricht die Beifügung om zu byz'a, sowie die Notwendigkeit der Anderung von zigne in sriche Die Verse dieses zozodion; sargmenstert der Verf. weiter, seits

possérie und könnten daher auch als öphou hezeichnet werden: diesen misten öphu ständen die heiteren σκολαί gegenüher, deren Namen der Verl auch Dikkarchos erklärt, während er die Benennung der öphu nit der würdigen, ansgerichteten Haltung der Libierenden in Zusammenhung bringt; einen Gegensatz der metrischen Form zwischen öphu» und τουδο hätten die Alten nicht gekannt.

### Alkman.

- Pr. 13. Th. Bergk hat die Inschrift auf dem Kasten des Kypesist Τολορίος κάτι, in der Weise emendiert, daß er πθρογ κ' Αγθνονθιν shrieb st. Αθρογ δ' Dazrov 'Αθόκοθεν. Dagegen macht E. Maafs, paregra attica. Ind. leet. Greifswald 1889/90 S. 1 flg. geltend, daß in Αγθνοκθεν de attische Korreption 80%: as de könne das lakonische Aþidhan sicht gemeint sein, wie Robert Hermes 1888 S. 436 glaube; un das attische tei aber nicht zu denken, da es unwahrscheinlich sei, daß auf einem so alten peloponnesischen Denkmal eine attische Sage vorkomme; daher sei 'Αθννοθεν zu halten. Diese Einwände wideriegt betreagend Th. Preger, inscriptiones Grassee metricae S. 144 flg.
- 18. E. Hiller in der neuen Auftage der Anthol. lyrica schreiht traueire st. drigutvar, woraus Th. Berg kraputva gemacht hat. Ich teleb Eergke Emendation vor; der Scholiast schreiht περάπεται τρέο κτλ mid άπτεσθαι pafat hesser zum Gedanken als Σουσθαι. Die Metrik kann bei dem kurzen, vielleicht lückenhaften Fragment nicht aussehlag-rekend sein.
  - 23, 1. E. Hiller l. l. erganzt: < tov Extave>; zweifelhaft.
- 23, 44 liest derselbe οῦτ' ἐπομέσθαι; die unrichtige Quantität will er durch das selbst zweifelhafte ἐπελείψοσε 41, 2 schützen; welchen Sinn er aher hier dem Worte heilegt, sagt er nicht. Ich halte οῦτ μουρίσθει, das nach Fr. Blaß der hds. Lesart am nächsten kommt.
- 23, 49. G. S. Farnell I. I. schlägt vor: οἰον ὑποπτεριδίων ἀνείρων, ἀων in ὑποπτεριδίων einsilbig gelesen; nunötig.
- 23, 58. L. A. Michelangeli I. I. will πεὸ mit δρημείται νετιώσει und ändert dann 'Αρδών in 'Αρδών in 'Επερα anf τόρτων, dagegen Widdix znaöchst die Stellung; dann paist μετοδρημείν, hei dem übrügens and der Akknsativ stehen müßte, nicht, da nicht vom Nachlaufen, wedern vom Wettlanfen die Rede ist.
- 23, 69 E. Hiller l. l. schreibt: ἰανογλεφάρων; we findet sich inő; in ähnlicher Verbindung?
- 24, 2. G. S. Farnell I. I. erklärt: "Du bist kein Thor, nein, site einmal in den Angen geschickter Kritiker". Aber wie passen die Kritiker in diesen Zusamenhang? Ähnlich faßt zap? zopozizu auch L. A. Michelangeli, der überdies das davor stehende oböt streicht.

Aber auch so wird durch παρά σοροίπν ein Gegensatz angedeutet, der dieser Stelle ganz fern liegt. E. Hiller l. l. vermutet οδόὶ πανάσορξε τε, eine Ausdrucksweise, die mau dem Alkman ebenso wenig zutrates wird, wie das Wort πανάσορος.

- 25, 2. L. A. Michelangeli I. I. schrelbt γλωστέπμενο, κίσε sliddung, wie ich sie nicht keane, im Sinne von γλόγλωστος. Auch was er sonst im Anschlinfs an die Vulgsta giebt: ἐπᾶχε δὶ καὶ μελος ἐλικρά· τέρα τις lifat sich dem Sinse nach nicht halten; es müßste doch mindetess τέρα δὲ feließen im Sinse von "nachdem er es erfunden".
- 65. E. Hiller schreibt: ἀς τράς τόπα και 'φικίζομας: er hitte κάλλ' schreiben müssen, γιβ. 19. 86, αι καιδε όει Alkman urr kurz Panultina hat. In der praefatio bemerkt er: "fortasse serihendm καιλά μελέζομανα, ut fr. 96 ab hoc uon diversum uit". Beide Vermutungen bieben zweißhaltt: ein Grund zur Änderung liegt neiser meinungen nach überhaupt nicht vor. Allerdings meint E. Hiller, ein Deminutivform auf fravo durfte merhört sein, γιζ vorfgen Jahrenbericht Bd. LIV S. 171; aber wenn man δ παιδίκους und ἡ απόδικος saşde. also fozos und ering gebrauchte, warm nicht ande fravo θ'?
- E. Hiller I. l.: "scribendnm videtur ἔσκε"; aber die Stelle wird ja gerade wegen ήσκε von den Grammatikern angeführt.
- 74 A. Es ist zu lesen; σιοῖει κάνθρώποισεν αἰδοιέττατον, τgl. R. Reitzenstein, inedita poetarum Graecorum fragmenta. Ind. lect. Rostock. 1890/91. S. 6.
- L. A. Michelangeli schlägt χυάνιον st. πυάνιον vor, was schou wegen der Quantität von χυάνιος unmöglich ist.
- 1. E. Hiller 1. 1. vermutet Ζεύς st. τρεῖς; aber das Subjekt kann im Vorhergehenden gestanden haben, während mau τρεῖς ungem eutbehrt.

Ein neues Fragment des Alkman tellt R. Reitzenstein 1. Las dem cod. Plorent des Rymolog, Magn. mit, den Miller nicht richtig alguschrieben hat: 6 28 < αὐτός > 'Αλκμάν τὸ ἄβάε, οἰον ,ἄβάε καὶ σύσστα' τοῦτο 80 γίνεται καὶ ἀ κατά συγκοτής κτλ., γκ]. fr. 26 beil Bergh. — Eben dereible filhar 1. Las dem cod. Colsilaina. 398 (asec. X) nn: δικέτ πλοῦν καὶ παρὰ 'Αλκμάν απόδω καὶ εἰργίν, καὶ εἰδος πλοῦν, γκ]. Hesynh: δικάτ τολοῦν, κτὸ φορτηςδε, ἀγδικα εἰργίν, δυνατάς. Da unn bei Bergh kurz vorher die Glosse steht: δικάτων λακόγω, νατήσ, κατήσ, sog glasht R. Peppmüller Berl, philol. Wochenschr. 1891 No. 31/32 8, 978 ξε, daß αἰργίνη naus κρατής nother sic καὶ πλοῦν, νότις φορτηξέε αγλών, κρατήφ δυντές und bei Cyrill im cod. Coldi-δικάτ ("Loλον καὶ παρά πρόδω κρατής δυντές καὶ δικάτ ("Loλον καὶ πρόδω». Αμετήρ δυντές μολο bei Cyrill im cod. Coldi-δικάτ ("Loλον καὶ παρά πρόδω κρατής δικάτ γελον καὶ μεγτέρ, καὶ εἰδος παγέρ, καὶ εἰδος παγέρ, καὶ εἰδος παγέρ, καὶ εἰδος παγέρ, καὶ δικάτς ("Loλον καὶ παρά "Αμάς καὶ πρόδω».

#### Arion.

W. R. Paton, Classical Review 1890, S. 134-135 sucht zu erweisen, dass Arion von Methymna eine mythische Persönlichkeit sei, Arion sei nämlich eine Lokalgottheit zu oder nahe bei Tänaros gewesen, die zu Pferden Beziehnngen gehabt habe, vgl. 'Αριοντία, 'Αριίων, also auch zu Poseidon Hippios, der mit Apollon Delphinios, für dessen Statue der Verf. die zu Tanaros erklärt, in engster Verbindung stand. Dieselbe Verbindung thne anch in Methymna die Geschichte des Enalos dar, wie sie von Plnt, sept, sap, conviv. 20 und Athen, XI p. 466 erzählt werde. Wenn man nun die Erzählung Herodots von Arion so anffasse, daß die Delphingeschichte in Lesbos von einer Persönlichkeit berichtet worden sei, die man Arion von Methymna genannt habe, so habe man guten Grund, diesen Arion von dem Arion in Tänaros nicht zu trennen. Dabei lässt der Verf. die Überlieferung von der Erfindung des Dithyrambos durch Arion in Korinth dahingestellt. Aber bevor diese erklärt ist, ebenso wie die anderen an die Person des Arion sich knüpfenden Überlieferungen, wird man dem Verf. nicht beistimmen, zumal da seine Ausführungen durchaus nicht überzeugender Art sind; denn die Annahme einer Pferdegottheit Arion bei oder zu Tänaros ist unerwiesen; zweifelhaft die Beziehung der Statne zu Tanaros auf Apollon Delphinios; Studniczka Kyrene 184 hält sie für eine Statne des Poseidon; unwahrscheinlich endlich, dass man dasselbe, was man anf Lesbos von Enalos erzählte, auf demselben Lesbos anch von einem Arion erzählt haben soll.

#### Leshische Dichter.

A. Fick, Die Sprachform der lesbischen Lyrik, in Beiträge zur Knnde der indogerman. Sprachen. XVII (1891). S. 177-213.

Der Verf. stellt das Vorkommen homerischer Worter und Formen bei Sappho und Alhäen in Abrede; was man darant zurüchnen wollte, wie razie und raie, die Genetive auf on und suw, rö und sö, App., 'Ayabkie und Sc. (Sappho 99, 2), stammt aus der häheren teitsichen Lyrik. Von der Einwirkung anderer Dialekte auf die leisliche Lyrik kann aber überhaupt keine Rode sein, und daher ist aus attiache tor in Evorkru, Sappho 15, 3) und rin unverfrühe, (Alk. 15, 6) n. a. m. zu beseitigen. Die Sprache der lesbischen Lyrik wor. 7 und 6. Jahrh. v. Chr. war durchaus rein, unterschied sich aber von der des gewöhnlichen Lebena dadurch, das sie vom Zwange des Augments frei war, altertümliche Formen und Wendungen festhielt und ke ölsiche Verdoppelmig der Liquiden für metrische Zwecke wieder albeiten konnte. Hinsichlich des Accentes stellt der Verf. den richtigen Grudsstat an, daße man entweder beim Hergebruchtet bleiben mißse,

Jahresbericht für Altertumswissenschaft LXXV. B4. (1893, L) 14

da man ja doch das Alte und Echte uicht mehr gewinnen könne, oder überhaupt gar nicht accentnieren dürfe. Er selbst entscheidet sich für das erstere. Ans der Forderung der Grammatiker, Horidov zu betonen, folgert er, daßt man anch Genetive wie Moirov zu barytonieren habet, auch set kein Grund vorhanden, die einsibligen akkunsative är, vår, vår und vrig zu oxytonieren, statt mit Perlspomenon zu versehen; elessa milisse es anch zyfe und och einfelien; für fly est eft pra schreiben, ut ehemso C, nicht of. Dann folgen die Fragmeute des Alkios und der Sappho.

F. Spiro, Der kyklische Daktylos und die lesbische Lyrik, in Hermes XXIII (1888). S. 234-258.

Der Verf, betont den Unterschied zwischen Metrik und Rhythmik; die Metrik wisse nichts vom kyklischen Daktylos; daher könne ein solcher auch nicht in den solischen Versen vorkommen und zur Erklärung beigezogen werden. In diesen bilden die sog, beiden Elemente nach dem Verf. nnr eines, ein nnauflösliches, das mit Versfüßen nichts zn thun hat; die sämtlichen Erzeugnisse dieser Poesie seien nicht nach Versfüßen, soudern nach metrischen Kola zu messen, deren jedes eine letzte, jeder welteren Analyse verschlossene Einheit darstelle. Man hat daher nach dem Verf. nicht die Anfgabe, die Entstehung dieser Kola zu erklären, sondern nur festzustellen, welche von ihnen die ursprünglichen Vertreter der Solischen Dichtnag, also die lesbischen Lyriker, und welche ihre Nachahmer, die Meliker des 5. Jahrh., angewandt haben. Der sapphische Elfsilber besteht nach dem Verf. aus - - und ---- der alkäische Zwölfsilber ans = --- nud - ---: Glykonens und Pherekratens sind Kola. Der Adonius ist bei Alkäos und Sappho mit dem vorhergehenden Verse der sapphischen Strophe 23 einem unzertrennlichen Gauzen vereinigt. Ähnlich nrteilt über kyklische Versmaße C. v. Jan, die Metrik des Bacchins Rhein, Museum 46 (1891). S. 573 flg. Vgl. dagegen Fr. Snsemihl, Geschichte der griechischen Litteratur in der Alexandrinerzeit, Leipzig, B. G. Tenbner, 1892. Bd. II S. 220 flg.

J. Beloch, Wann lebten Alkäos und Sappho? Rheis Museum 45 (1890). S. 465-473.

Der Verf. verwirft die Angaben der alten Chronographen als irrig und macht Allidso und Sapple zu Zeitgenossen des Anakresiaber die Beweise, die er für seine Ansicht anführt, sind nicht stidhaltig. Dafs die Erzählung von dem Zweikampf des Pittakos mit Phrynon auf Volstradition beruhe, und daße se nicht sicher sei, daß dieser Phrynon derselbe ist, der im J. 636 in Olympia siegte, kan man dem Verf. zugeben, wenn es auch unwahrscheilich ist. Beferb-

licher ist schou, dass er die Datierung des Denkmals der attischen Herrschaft in Sigeion (IGA. 492), das Köhler nach den Schriftzügen in den Anfang des 6. Jahrh. setzt, anfechten muß, da die Bestimmung einer Inschrift nach den Schriftzügen immer etwas Mifsliches sei. Ja. er ist sogar gezwungen, die Erwähnung Perianders bei Herodot V 95 als einen Irrtum zn bezeichnen, um den Kampf zwischen Athen und Mytilene nm Sigeion in die Zeit des Peisistratos verlegen zn können, trotzdem doch die gauze Stelle hei Herodot schon längst üherzengend behandelt ist. Auch die weitere Behauptung des Verf., Alkäos Bruder könne als Söldner zu dem Herrscher von Babylon erst gegangen sein, als dessen Reich sich bis an das Mittelmeer ausgedehnt habe, was nicht unter Nebukadnezar, sondern nuter Nabonedos (555-538) der Fall gewesen sei, erscheint mir unbegründet. Unrichtig ist endlich, dass Naukratis, wo sich der Bruder der Sappho anfhielt, erst unter Amasis nach 596 v. Chr. eiue griechische Stadt geworden sei; schon im 7. Jahrh. waren hier Griechen ansässig, vgl. G. Hirschfeld Rhein, Museum 44 (1889) S. 461 flg.

### Sappho.

A. Cipollini, Saffo. Milano, Fratelli Dumolard, 1890. 445 S. 8.
Dieses Werk zerfällt in zwei Telle; der erste, studio criticobibliografico überschrieben, giebt die Quelleu, Anagabeu und Übersetzungen
der Sappho au; der zweite behandelt das Leben, die Werke — die Fragmette werden nur in Übersetzungen mitgetellt — und die Sagen, die
sich an den Namen Sappho knüpfen; ansieredem zählt der Verf. die bildlächen Darstellungen der Dichtein auf und fügt viele Ilbastratioen den
Tett bei. Ch. W. Super in dem Artikel Recent Sapphie literature in
American Journal of Philology XII (1891) S. 229—237 sagt, dafs das
Werk nichts Nenes enthalte. Wenn dies anch richtig ist, so hat sich
der Verf. doch durch seine ansierordentlich fielisigen Zusammenstellungen
den Dank aller Sappho-Freunde verdient.

R. Mascari, Per Saffo. Ferranova-Sicilia, Stab. Tipog. Girolamo Scrodato. 1891. 20 S. 8.

Der Verf. prift die Nachrichten über Sappho und kommt zu dem Schlins, dan die Sappho-Frage keine endeiligte Jässeng erwarten lasse; denn es bieten sich uns nur ein Name, wenige Verse und einige Data dar, die von einem Strom nawahrscheinlicher Begebenheiten nawogt und von der pottsichen Sage verändert sind. Ähnlich meist Ch. W. Super I. I., dis die Untersuchung der Sappho-Frage geschlossen sei, wenigstens bis stense Material gefunden werde.

W. Hörschelmann, Sappho, N. Jahrh. f. Philol. u. Päd. 143. Bd. (1891), S. 577-78 ist der Ansicht, daß ein Phaon in den Gedichten der Sappho nicht erwähnt gewesen sei: Palaiphates bekante Stelle sei korrumpiert; es sei dort aus, nicht zöpus lberliefert, vgl. fr. 140. Anch J. Lanaks Beweis (vgl. über ihn Ch. W. Saper I. 1), der saf der Erwähnung Phaons in Orids Sappho bernht, sei nichtigt, ad ont den Namen anch der Legende entunnmen haben könne. A. Cipollinii. I. S. 306 hält den Phaon für einen Typns der Schönheit, wie Anchiss, Ganymedes, Adonis und Endymion. Immerhin darf man es meiser Meinung nach als wahrscheinlich betrachten, daß eine Stelle in Sappho Gedichten vorkam, an die die Sage von Phaon sich anschließen konnte.

D. Nagniewski, in quaestiones Sapphicas observationes. Dissert. inaug. Kasan 1890. (Leipzig. Fock.)

Stand mir nicht zur Verfügung.

Ode 1 behandelt A. Piccolomini Hermes 27 (1892), S. 1—10. Aus 27 Codices, die er teils seibst verglichen, teils durch andere hat vergleichen lassen, teilt er den Text samt kritischem Apparat mit. V. 9 schreibt er ἐπανδείζεωνα mit Laurentian. pint. 59 cod. 15 und Vaticaa. 61 und dann mit denneslen Vatic. κάλω δέ σ' ἐπροίθω ... ὀκννῆντε, trotzdem die Grammatiker den Äoliern den Dnal absprechen. — V. 24 wird Th. Bergks ἐθιλωσε durch Vatic. 64 und den ältesten Medicesbestätigt.

- 1, 5. A. Fick I. I. S. 198 verlangt κέτέροτες, weil der Ikts ov Konsonard diese im Äolischen verdoppele. Il schreibt derselle mit Recht δίνεντες. 15 wünscht er βρρέ: denn es stehe für βργε und die Verdoppelung der Liquiden mitses als das eigentlich Dialekt-gemässe überall eintreten, wo es möglich set;
- 1, 28. C. Haberlin Philol. 47 (1889). S. 598 vermatet: b. thippin, δι τέλεσον αύτε | σύμεγος έσσε; πι έσσε σύσε νεί. 75, t. Meiner Meinong nach entspricht die Überlieferung dem Gedanken besser; gerade die Hervorhebung des Nobenbegriffs οὐ δ΄ σύτα κτλ. ist außerordentlich bezeichnend.
- A. Fick: ἐπιΓρόμβεισι es wirbeit mir das Gehörs. —
   erklärt er μιδρως = μοι δρως, vgl. Mimnerm. 5, 1.
- 4.1 hält A. Fick 1.1. vörgen für das Subjekt: "Kühling"; richtiger faht es L. A. Michelangeli als Accus. nentr. an Stelle eisst Adverbs, falls nicht, wie er bemerkt, das Beziehungswort vorausging. — Weiter schreibt A. Fick: "Kow palsov; das letztere mir unbekannt sipat/wow, vgl. anch unten 56, 1.

 A. Fick: νῶν τάδε δἢτάραια st. τάδε νῶν ἐταίραις; nnwahrscheinlich; ἐταίρας ist allerdings zweifelhaft. In ἀτίσω sieht er den Konjnnkt. Aor., vgl. μνήσομαι οδόὲ λάθωμαι.

 A. Fick verlangt όττω st. όττω; ebenso 14 mit Recht πάλαις st. κάλαις.

 16, 1. A. Fick: ψαῦκρος nleicht" st. ψυχρός; ich sehe keinen Grund zur Änderung ein.

20. A. Fick: παντοδάπως, vgl. 5. Jedenfalls paſst das Adjektiv besser; allerdings ist die Form anstoſsig, aber man darf nicht vergessen; daſs man es mit einem Fragm. zu thun hat, wo das eine oder andere fellen kann.

28, 1 verlangt A. Fick i. 1. iµκρρν», offenbar infolge eines Verebens, 3: x/χννον, vgl. oben 1, 15. — L. A. Micheiangeli will bei Aristoteles, wo diese Worte elliert werden, εἰπόντος τοῦ λλικοίο streichen, un nicht darch das schwerwiegende Cengnis des Aristoteles gehindert zu werden, das hier angeführe Fragment des Alkios (55) mit dem der Sappho zu vereinigen nnd beide der Sappho zuzuschreiben. Ein etwas gewalthätiges Verfahren!

29. A. Fick versucht: σταθί μ' ἄντα, φλος, καϊ τω' ἐπαὰ ψιπίτου βεριών και το ἐπαὶ διαλικού και διαλικού βεριών και το ἐπαὶ διαλικού βεριών και διαλικού βεριών

τατον χάριν "tritt mir gegenüber, Lieber, und entfalte alle Grazie, die du hast"; wenig glücklich. Was ist ἔπατό"?

44, 5. E. Hiller l. l. bemerkt: "alterum καγγόνων in locum

 5. E. Hiller l. l. bemerkt: naîterum καγγόνων in locus nominis proprii irrepsisse suspicor".

A. Fick: τοῖς Γοινοχόησαι st. θεοῖς οἰνοχ.
 E. Hiller: "fortasse dno fragmenta sunt".

54, 3. L. A. Michelangeli vermntet zweifelnd μαλάχως, nm die Zweidentigkeit zu beseitigen.

 A. Fick: ἀαχίνθιον, st. ἀαχίνθινον, vgi. oben 4, 1. ἀαχίνδινος steht Homer ζ 231 nnd φ 158; ἀαχίνθιος kenne ich nicht.

E. Hiller gianbt, daſs Athenãos manches ansgelassen habe;
 ich vermntete s. Z.: σπέλλα δ' ἀναρ. π. κάλ' ἄπρι(ν).
 68, 3. G. S. Farnell l. l. vermutet x' εἰν oder καϊν st. κὴν. —

68, 3. G. S. Farnell l. l. vermutet x' siv oder xaïv st. xīν. — A. Fick: δόμφ st. δόμφε, wohl mit Recht.

69, 1. A. Fick schreibt npostorszv st. npostforczv; dies verlange schon krozebu. Ich kann dieses Bedenken nicht tellen, da ja npostforczv sch ingressiv gebrancht werden kann; freillich wenn man der Annicht ist, daß die Lesbier überall das Digamma festhielten, pasts npostforczy nicht; aber jedenfalls ist προσίσισαν φάος ἀλίω unmöglich; denn eine solche Redensart giebt es im Griechischen nicht.

73. A. Fick αύται δ' ώραιαι στεφανάπλοχεν.

75, 2. L. A. Michelangeli schreibt ἄρνη σὰ st. ἄρνυσο: ἄρνη crklärt er für den Imperativ eines äolischen ἄρνημι = ion. αίρεω, αίρεμαι, ἄρνυμαι.

A. Fick vermutet ἐράτοις st. ἐράτοις; wohl richtig. —
 will er Μέλεται st. πέλεται schreiben, das er mit "Musen" erklärt.

88. A. Fick erganzt aus Hesych: τω 'ραννα γελίδων όροφαία. — 89 schreibt derselbe δ'άβρουπ; die letzte Silbe lang durch den Iktus vor folgender Liquids. Besser vielleicht άβρουπν.

91, 1. L. A. Michelangeli schreibt: ἀν ἴφο δὴ χλ. und verbindet dieses ἀν mit ἀφερττ = ἀνάρερτε τ «ἀνάρετε το ἀνόρετε. In chune an der Stellung dieses ἀν ἀ chemas wie an dem Kompositum ἀναίρευθα hat κοία. Auch was derselbe Gelehrte 94, 2 schreibt: χάμαι δὰ τε πορρόγολος kann ich nicht billigen: εἰ ὄνένθης miliste es ἀνάνης helsies, νgl. 67: ἀνάρθμος; πορόγο hat ein langes α, das nicht elidiert werden kann, und ausferdem wird es nie von Blumen gebraucht.

55, 2. G. S. Far nell vermutet; τρέρες έπο μετέρος πέν, Α. Ρίει: εἰς δῖν, εἴν ερέρες, έπο μετέρε πείδε ερέρειδη, hallich die Braut in das Haus des Bräutigams. Wie A. Pick, bestehe auch ich τπίδε and fierrant, glaube aber ferner, daß φέρεν auch im dritten Satzglied dieselbe Bedeutung haben muß wie in den vorhergebenden; daher halte ich έπο μετέρε für korrupt und schläge vor: οίν τε φέρεις σὰ καὶ σίγα, φέρει δὶν καὶ δίγα, μέρει δὶν καὶ δίγα, μέρει δὶν καὶ δίγα μέρει δὲν καὶ δίγα, μέρει δὲν καὶ δίγα μέρει.

98, 2. A. Fick tritt für die Vulgata πεντεβόεια ein, 6 verlangt er πέσσυγγοι "Schuster" st. πίσσυγγοι.

99, 2. A. Fick will die Vulg. ἔχας halten, aber st. ἀν. dem einzigen Beispiel des Relativs ὄς in der lesbischen Lyrik, schlägt er ὡς vor, wie V. 1.

101, 1. E. Hiller 1. 1. ergänzt μόνον, der Bedentung nach unnötig, der Stellnug nach auffallend. Sollte nicht eher πάι nach πέλετα ansgefallen sein?

103. A. Fick: χαίροις ὰ νόμφα; ἄ als Anruf. — 104, 1: τίφ = τίφ, dann χάλως FεΓιχάζω im 1. und 2. Verse. — 108: ὧ τὸν "Αδωνινώ, vgl. ὅμην ἄ ὑμέναι ω; 'Αδώνιος scheint sonst nicht vorzukommen.

108, 2. L. A. Michelangeli schreibt: πρό: δὶ <πάλινο οἰκτιστίζευ, οἰκτιστίζευ, οἰκτιστίζευ, οἰκτιστίζευ, οἰκτιστίζευ, οἰκτιστίζευ, οἰκτιστίζευ, οἰκτιστίζευ, dafs die letzte Silbe von πέλιν, wie der Verf. meint, auch lang sein könne; was W. Hartel hom. Stnd. 1² 109 bemerkt, gehört nicht hierber.



The songs of Sappho by James S. Easby-Smyth. Stormont u. Jackson, Washington. 1891. IX, 97 S.

Einleitung über Leben und Werke der Sappho, griechischer Text mit metrischer englischer Übersetzung.

### Erinna.

- G. Knaack Hermes XXV. (1890) S. 86 weist zum Beweise dafür, daß dieser Vers aus der "Spindel" ist, auf Antipater Sidonins Anth. Pal. VII 713 hin.
- L. A. Michelangeli l. l. schreibt τουτόθεν, was dem Sinne nach Meinekes τούτω gleichkommt; aber ungern vermifat man das von demselben Geiehrten zu al; 'λίθαν gesetzte zní. Vielleicht: τουτόθε κής 'λίθαν κπλ.?

### Alkaos.

- γις, die er mit "ant gläazender Bergpitze" erklätt. Lich planbe nicht, daß die Worte das heißen künen; anferdem ist Hermes geboren örspoe für zukarfo, wie es in den beiden Hymnen heißet. E. Hiller schreibt mit W. Hoerschelmann: νεορομίε τι έγνεις; aber wo ist έγγείς in dieser Weise gebraucht? Überdies ist bei beiden Schreibveisen die Form des Dat. Plnr, austößig, die bei den Lesbiern auf aux endigen sollte. Daher vermutet A. Fick κορόμες tr έχει, γgl. Soph. Antig. 1131. Aber diese Stelle kann den ungewönlichen Gebranch von ar-ή im vorliegenden Falle nicht rechtfertigen. Eher würde sich κορόμες tr πορφ empfehien; doch scheint nöγeise in anderes Wort zu stecken.

   V. 3 liest L. A. Michelangell μαίνατ, was schon metrisch bechklich ist, aber anch den Sinne nach nicht paßt; denn er leitet es von μαίγμι " μαΐω oder vleinschr μαιώ». Βαίνει μα reitet es von μαίγμι " μαΐω oder vleinschr μαιώ " μαίνας», astreben, begehren" ab. Th. Bergick hat mit μέγιναs sicherlich das Richtige getroffen.
- A. Flck vermutet: Γάνασς 'Αθανάα πολιάσχος, | ἄ ποι Κορωνείας ἐπιδεύαο, indem er Hesych. ἐπιδεύσαι · ἐπιστρέψαι und ἐπίδεσον (). ἐπίδευον) · ἐπίστρεψον und Anakr. 2, 4 vergleicht.
- 15, 5. L. A. Micheiangeii schreibt κάιλαι, Indem er glanbt, daß die erste Silbe durch den Iktus gelängt werde. A. Flck schlägt κούλια (ans κόΓιλαι) vor.
- 18, 1. L. A. Micheiangeli erklärt στάπν mit "Stille, Ruhe", tine Bedeutung, die mir nicht in den Zusammenhang zn passen scheint; τgl. anch den vorigen Jahresbericht Bd. LIV S. 173. V. 9 vermutet derselbe άτριλει "Tane"; wohl richtig.
- 19. 1. E. Hiller I. I. schreibt mit A. Ludwich: τῶ προτέρφ νόμφ, für nnseren Dichter doch zu prosaisch. Ich vermute λαβροτέρω

μένει mit poetischer Belebung des κύμα, wozn auch στείχει und παρέξε stimmen. — V. 3 verlangt L. A. Michelangeli έμβη st. έμβο.

- 21. A Fick: εἰς πάλι; εἰς = nnns. 26, 3: σίων = σείων, εἰς Anakr. 49. 33, 1: ἐἰεραντίαν sι ἐἰεραντίαν κι totadem ἐἰεραντίαν si και nicht vorkommt, τgl. oben Suppho 56, 1. 3: Βαβολωνίων | σόματρο. 35, 4: ἐνκικριένοις κ. ἐνεικριένοις. 37 Α, 2: ἀβόλω "unberaten" ni ἀγόλω: o holig?"
- A. Fick verlangt V. 3 Fáyn, V. 6 άνθη und V. 7 Σίρκος: außerdem schlägt er V. 6 λιτρώταται oder λαιδρώταται st. μιαρώτατα vor. keines dem Zusammenhang angemessen. Warum soll μιαρώτετα nicht in dem Sinn des hesiodischen µaylórarat stehen können? L. A. Michelangeli vermntet V. 5: χάθετ' ἀμπεπτάμενον, so dass χάθετ' in Sinne des Adverb, stände. Mir ist es naverständlich, wie man xábero; "senkrecht" mit ἀμπεπτάμενον oder πεπτάμενον verbinden kann; es mülste doch ein Verb. mit der Bedeutung "herabsenden, herabfallen" dabei stehen. E. Hiller l. l. V. 5 φλογισμόν st. φλόγιον, allerdings nor "dnbitanter". Meiner Meinnng nach hat Th. Bergk hier mit Unrecht zwei Fragmente vereinigt, die getrennt überliefert sind und anch inhaltlich nicht zusammengehören, trotzdem sie dasselbe Thema behandeln. Der Satz όπποτα φλόγιον κτλ. stört den Zusammenhang, da er die Aufzählung der Anzeichen für den Sommer durch den schon als Voraussetzung in V. 1-2 ausgesprochenen Gedanken, dass es Sommer sei, unterbricht. Der Gedanke von τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται κτλ. kehrt wieder in ὅπποτε φλόγιον ατλ., nnd ebenso άγει δ' έχ πετάλων ατλ, in πτερύγων δ' ύπο κτλ Man wird also am besten thun, die zwei Fragmente auch als zwei zu behandeln; das erste lantet: τέγγε πνεύμονα Γοίνφ ' τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλετα. α δ' ώρα γαλέπα, πάντα δὲ δίψαις ὑπὸ καύματος. αγει δ' ἐκ πετάλου Fάδεα τέττις, σχόλυμος δὲ καὶ | άνθει, νῶν δὲ γυναῖκες <τελεθοῖσιν> μιτρώταται, | λέπτοι δ' άνδρες, ἐπει <δή> κεφάλαν καὶ γόνα σείριος | άζε: das zweite: πτερύτων δ' ύπο | κακνέει λιτύραν <πύκνον> ἀρίδαν <πετάλοι: ένι > oder <πετάλοισιν έν>, | όπποτα φλόγιον κατ θέρος ώς πλείστα μένος κάξη | σειρίω; das letzte ist natürlich nur ein Versneh, den stark verdorbenen Worten einen passenden Sinn zn entlocken; xáFn von einem angenommenen äolischen κάΓημι = κάω.
- 41, 2. L. A. Michelangeli schließt sich an Th. Bergks lettur wie nie scheint, verfahlte Herstellung des Verses an, nur daß er air z που st. aft ör: schreibt, was metrisch nicht angeht, da Oim Digamms hat. Vgl. über die Stelle vorigen Jahresb. Bd. LiV S. 174. — A. Fick verlangt V. 4 πέρνεκ; ebens d. 5, 2 πέρνεκ; V. 5 : πέρνεκ.
- I. A. Fiek: χακχεέτω; Th. Bergk schrieb κακχεάτω, was κακγευάτω heißen müßte, vgl. 36, 3.

- A. Fick verlangt ξμοι τε τένεσθαι st. γετένεσθαι, da das Perfekt hier nicht an der Stelle sei; wohl richtig.
- Perfekt hier nicht an der Stelle sei; wohl richtig. 52. A. Fick vermutet: àx δε ποτήριον ἐκπώνης παρίζων Δινιομένη; die beiden ἐx sind für mich störend.
- A. Fick verlangt mit Recht ἀνθρώποιπ; nm einen alkäischen Zwölfailber herzustellen, ergänzt er am Schlusse ἀστι, oder schlägt vor: Fοῖνος γὰρ | ἀνθρώποιπ δίοπτρον, was ich vorziehe.
- 54 B. A. Fick: δεύφο «πι> σύμπωθ, vgl. N 481; ansprechend. 57 ergänzt er tílhan oder ποίη, da λίαθεα nicht als δλαθεία gefalst werden könne. 62 schligt er Κράσο st. Κρόσο vor; Κρόσο, das Th. Bergk liest, militek Κρόσο lanten. 64 schreibt er mit Recht zhiαταστ ἐΓαίνασε λέσου, wenn man nicht für das letztere λέσου vorzieht. 38 vermutet er af Frügs st. αἰν. ἀιπρ.:
- G. S. Farnell liest of st. of wogegen schon die Stellung spricht.
- spricht. 86. E. Hiller schreibt ở δὲ φαί; st. δὲ φοι oder φαι. Der Wechsel zwischen der 2. nnd 3. Person stört; etwa Ελθη <ποχέ>, φαῖ
- oder Ελθη, <τόχα> φαΐ?
  90. Α. Fick έρραφίωτα σὶ γὰρ Fάναξ. 92: δάμνας st. δάμνηση,
  wofür Th. Bergk δάμνας schrieb.
- 94, 2. E. Hiller liest λάμπρ' ἀπυκίατ' st. λάμπρα κάπ', dem Sinne nuch gut, nur nehme ich an der Anflösung der Länge in zwei Kürzen Anatofa. Warum nicht ἀπύκευν'? War dies in λάμπρα κεῦντ' verdorben, so lag die Schreibung κάπ' st. κεῦν' nahe.
- R. Reitzenstein, inedita poetarum Graecorum fragmenta, index lect. Rostock 1850/91. S. 16 teilt aus dem cod. Vatic. 1818 de Epwologicum s. v. Arartycope ein nenes Fragment des Alkkos mitnöfpera xal enépar vi derde départa ti terpojospéra, xal 'Akadic é publicande,' zidőb enépar."

### Echembrotes.

E. Hiller I. I. streicht die Inschrift des Echembrotes aus der Sammlung der Lyriker; denn sie bestehe aus einem Hexameter, dem Prosa vorausgehe und nachfolge. Die von Th. Bergk zuerst vorgenommene Einteilung in Kurzverse verteidigt Th. Preger inscriptiones Graecae metricae S. 110 fg., der anch den ursprünglichen Dialekt wiederherstelli.

#### Stesichores.

O. Crusius, Stesichoros und die epodische Komposition in der griechischen Lyrik in Commentationes philologae quibus Ottoni Ribbeckio praeceptori inlustri sexagesimum aetatis, magisterii Lipsiensis decimum annum exactum congratulantur discipuli Lipsienses. Lipsiae, B. G. Teubner. 1888. S. 1—22.

- Der Verf. kommt auf Grund einer sorgfältigen Prüfung der Überlieferung zu dem Resultat, daße es kein positives Zeugnis für die Eisführung des dreiteiligen Baues der Chorgeskinge durch Stesichoros gebt-Diese angebliche Nenerung findet sich, wie der Verf. richtig bemerit, schon bei Alkman. Strophe, Antistrophe und Epodos hält er für musikalische Begriffe; orpopt beseichne ein melodisches Ganze, eine abgeschlossenne musikalischen Satz, gleich der modernen Periode, also eigentlich "Hin- und Herwenden" der Melodie; ävriorpopor, se. στρογί, blide das Gegen- oder Seitenstück dazu, und auch zu trapöc habe mas geleichfälls στρογί zu ergänzen. Diese Einteilung sei aber inchts Neues, sondern liege schon in der ältesten Kunstübung, wie die alktäsche Strophe im Vergleich mit Alkmans Parthenlon zeige.
- Z. L. A. Michelangeli möchte πίε ἀπαχόμενος schreiben, nm dem πίε mehr Nachdruck zu geben; in der Wirkung sind beide Schreibweisen nicht verschieden.
- 29, 3. L. A. Michelangeli erklärt χορωνίδας mit "ciocche", d. h. "virgulti crespi e molli".
- 37. L. A. Michelangeli nimmt aus Aristophanes Friedes Vv. 797 fig. die Worte v\u00fcv συρψι ποιητήν auf, die er zwischen zallιζημαν und ζηνατὶ einschiebt, indem er glaubt, der Scholist habe sie bei Anfihrung der Verse des Stesichoros vergessen. Naturgem\u00e4fin nufer er dann anch \u00e4\u00fcvorz \u00e4\u00fcv mit Histus lesen, der durch kein Digamms entschuldigt werden kann, selbst wenn ein solches \u00fcr \u00e4\u00fcγ \u00e4\u00fcv net keingewises w\u00e4re. Daher wird man die \u00fcberrieferung mit \u00e4\u00fcvorz st. \u00e4\u00fcvp\u00fcvorz st. \u00e4\u00e4\u00fcvp\u00fcvorz st. \u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\
- 42, 2. G. S. Farnell versteht mit andern unter βαπλεύς Ilhusδενίδας Orestes; meiner Meinung nach paßt der Ausdruck nur suf Agamemnon; vgl. auch vorigen Jahresbericht Bd. LIV S. 177.
- E. Hiller l. l. erkennt mit Recht in μάλιστα, aus dem Th. Bergk μελιστάν machte, eine andere Lesart für μάλα τοι.

Znm Schlus erwähne ich

Fr. Hager, Die geschichtliche Entwickelung des Herakles-Mythos. Progr. des Gymn. zu Wandsbeck. 1888, 20 S. 4.

Der Verf. führt S. 4 die Hauptausbildung des Mythos vom Kerberos auf Stesichoros zurück. Über die dichterische Ausgestaltung des Geryouens-Mythos spricht er S. 9 fig. Er sagt dabei: "Mit zwiefachen Waffen, mit dem Bogen und der Keule, ist Herakles ausgerüstet. Die Ausrüstung mit dem Bogen ist die ältere, echt hellenische, und kennzeichnet den Herakles als Sounenheros, die andere kann nicht älter sein als Peisandros und Stesichoros, da uach den Zeugnissen der Alten diese beiden Dichter zuerst dem Herakles das Löwenfell und die Kenle beilegten. Es ist nicht anzunehmen, dass der eine die unterscheidenden Merkmale vou dem andern entlehnt habe, sondern sie fandeu, als sie dichteten, den Heros derartig ausgerüstet in ihrer beiderseitigen Heimat vor. Da aber beider Heimat nicht deu hellenischen Herakles, soudern den hellenisierten Melkart verehrte, so ist diese Ausstattung ursprünglich dem phönizischen Gott eigen." Damit stimmt kaum Athen. XII 512 F (Fr. 57 bei Th. Bergk), wo die Ausrüstung mit Keule, Löwenfell und Bogen auf Stesichoros zurückgeführt wird, während Xanthos und die Früheren dem Herakles die homerische Rüstung beilegteu. Die Nachahmung des Peisandros durch Stesichoros steht mir außer Zweifel.

## Ibykos.

- 22, 1 fig. E. Hiller 1. l. schreibt: παρὰ χέρσον λίθων | ἐκλέκτων κτλ. st. λίθινον ἔκλεκτων; gut, nur würde ich im Anschluß an Strabon den Singular λίθου ἐκλέκτου vorzieheu.
- 36, 3. L. A. Michelangeli liest νηνόφ st. ἐμοί; das selbstgebildete νήνος erklärt er mit ἄνος; auch in den Zusammenhang paíst ἰμοί besser.

### Anakreon.

G. Pellegriuo, Auacreonte Teio. Studio critico. Lecce, Garibaldi. 1890. 147 S.

Konnte ich mir trotz aller Mühe nicht verschaffeu.

Für den Schulgebrauch siud bestimmt:

- Alcune odi di Anacreonte con le note di A. Frauco. 3. edizione migliorata ed ampliata. Verona, D. Tedeschi & figlio. 1892. 64 S. 8.
- Anacreonte ed Anacreontee, scelta ad uso delle scuole con commeuto di C. O. Zuretti. Torino, E. Loescher. 1889. XXXII, 84 S. 8.
- Anacreonte. Scelta di odi purgate ed annotate da G. Garino. Torino, Libr. Salesiana, 1889. 30 S. 8.
- 2, 7. W. Headlam Journal of Philology XX 8. 308 vermutet: ἐλθέμεν oder ἐλθεῖν μοι, da sich daraus am besteu das hds. Ελθ' ἡμῖν

neben Ελθοις μοι erkläre. Von diesen Vermutungen ist nnr die zweite möglich, und diese würde ich allerdings der Vulgata vorziehen; ελθίμει ist bei Anakreon formell und metrisch anstößig.

8, 1. H. W. Smyth, Transactions of the American philolog. Association XX (1889) S. 1 fig. verlangt 'Αμαλθέης.

J. E. Hiller I. I. vermutet: σῦ μὴν πίτεκι st. τὶ μὴν πίτεκι st. τὰ μὰν πίτεκι st. τὰ μα

nach γορδαίς leichter ansfallen konnte.

28 schliefst G. S. Farnell I. I. nach dem Vorgange Hartusp an 29 an, judem er statt o'ure, mit Schneidewin duvri, schreibt. Id glanbe nicht, daß wixxxx la Bild der Felgheit in der Schlacht gebrancht werden kann; dywow bealdrauw im Et. Gnd. 333, 22 bedeutt einen ängstlichen, scheene Vogel, und 29 mnß sich anf einen Vorfill beziehen, wo es sich uns Ängstlichkeit und Schen handelle.

44. E. Hiller sacht das Versmaß herzustellen darch år Schrießer zepår γὰρ ἢθος ἰσχεις die Überließerung landet: χράν γὰ ἔχεις ἦθος; ich glanbe, es genügt, wenn man ἔχεις in den ingressites Aorist ἔσχει verwandelt: "dan hast erhalten", vgl. Herod. VI 47.

75. Fr. Hansson, American Journal of Philol, IX (1838). 8460 nimut an den aktalektischen trochlikten Petrametera Alisakide die Griechen seiner Meinung nach nie gebrauchten. Er möchte dahr unser Gedicht in trochlikten Systeme zeriegen, ans je 3 akatalektisekt und einem katalekt. Dimeter bestehend. Zu dem Zweck ändert er 7.5 πρώδου με γραλέρου με προξερών, γραλέρου προξερών με προξερών

98. E. Hiller 1. l. streicht mit Recht dieses Fragment, da Mikedonios Anthol. Pal. X 70, 7 fig. uicht die Worte des Anakreon, sonden nur den Sinn mitteilt.

Anacreonte ed Anacreontiche, traduzione e note per 01. Aurenghi. Edizione integra. 1890. Ditta G. B. Paravia E. C. di J. Vigliardi. 30 S.

Prosa-Übersetzung mit Anmerkungen.

A uacréon et les poèmes Anacréoutiques. Texte grec set les traductions et imitations des poètes du XVI<sup>o</sup> siècle par A. Delboulle. Havre, Lemale et C<sup>ia.</sup> 1891. XI, 182 S. 8.

Auakreon. Nachdichtnugen von O. Kaysel, Ludwigslest. Hinstorff. 16.

### Anakreentes.

- Fr. Hanssen Philologus 46 (1888) S. 445-457 sucht zu beweisen, dass die Gedichte 21-32 einem Antor angehören. Ans Ähnlichkeiten, die er zwischen diesen Gedichten und den Psendophokylidea gefunden haben will, schliefst er, dass diese beiden apokryphen Litteraturdenkmäler ein und denselben Verfasser haben, vielleicht Aristobnlos oder einen ihm nahestehenden Mann. Demnach würden 21-32 ans dem vorchristlichen Jahrhnndert stammen; dann dürften 1, 3, 5—14, wenn nicht in ihrer Gesamtheit, doch in der Mehrzahl kanm jünger sein, als der Anfang diescs Jahrhnnderts, können aber sogar in das 3. Jahrh. gehören. Wie schwach diese Ausführungen begründet sind, zeigt O. Crusius Philologus 47 (1889) S. 235 flg. Nach seiner Meinnng sind die fraglichen Gedichte kanm älter als die Binte der nachchristlichen Sophistik; auch der Beweis, dass sie von einem Versasser herstammen, ist nicht erbracht; es ist, wie schon Th. Bergk sagt, gemeinsame Schulmanier, die den Stücken zu Grunde liegt. Anacreont. syiloge Paiat. S. 10 bemerkt Fr. Hanssen, die Gedichte 2ª und 50 hätten die Eigentämlichkeit, keine Schlusskürze zuzniassen; dies kommt anch sonst vor. wie O. Crusins nachweist; besonders wird die offene Schiniskürze vermieden.
- E. Hittrich, Egyetemes Philologiai Közlöny XIII (1889) 8417—424 weist, wie ich ans einem Anzoug ersehe, anf die Ähnlichkelt hin, die manche Anakreonteen mit dem Höhen Lied haben. Darans schließt er, daß die Gedichte 15—18 den Peendo-Phokylides zum Verfauer haben, d. h. den Arisboluols, dem Fr. Han sen 212—32 zuweist.
  - Fr. Hanssen, Qnaestiuncula Pseudanacreontica in Commentationes philologae quibns Ottoni Ribbeckio etc. congratulantur discipuli Lipsiensis. Lipsiae, B. G. Tenbner. 1888. S. 189—194.

Der Verf. führt ans, daß man den Herondas mit Recht für den virliafer der hemismischen Dichter halte, vgl. 17. 10 bet Th. Berg.k; siem daß Anakreen fortlaufende Hemismben schrieb, sei nicht wahrschillich. In den psendanakromischen Dichtungen seien aber, wie es stätiet, zwei verschiedene Elemente mit einander verschmolzen, nämlich Trinkgedichte nach Art des Anakrow und Hemismben. Wie diese Verschneizung stattgefninden habe, lasse sich noch ans der palatinischen Sammlung erkeunen, besonders aus 1. 3. 5—14, die mit 15—20 in einer Alteren Anthologie gestanden haben, ohne jedoch alle einem Alter anzugehören. Die Hemismben seien aus der alexandrinischen oder Weinsichen Zeit, die übrigen aus der Zeit des Hadrian. Die Hemismben stehen auf einen Dichter oder Dichterkreis zurück; sie halten die Mitte wäschen den ankreoutischen Trinkliedern und des Minismben des Herondas; der Dichter bleibe innerhalb der Grenzen der iambioden Dichtgattung und sel eher ein Bewunderer als Nachahmer des Ankron. Dagsgem seien die Gedichte 21—32 Beispiele der Verschneitung der hemiambischen mit der anaktrontischen Poesis. Das Gedicht eit, vach 'Abown mache den Übergang von den Hemiamben zu der bukülschen Dichtung. Vgl. dazu O. Crasins Philolog. 50 (1891) S. 167 Ann. 6: dieser tritt Pr. Hanssens Anstührungen über die Hemiamben engen und glaubt, daße es anch kanm angebe, die Dimeter der Anakronten von den past Versen des Herodas abruleiten.

[Anacreoutis] carmina selecta recognovit A. Lombardi. Firenze, G. C. Sansoni, 1889, 25 S. 8.

Textansgabe für die Schule.

Odi Anacreontiche scelte ed annotate da A. Lombardi. Firenze, G. C. Sansoni. 1890. 33 S. 8.

Anacreontee, scelte con prefazione, commento e lessico pei ginnasi da G. Bertolotto. Torino, E. Loescher. 1890.

40, 12. C., O. Znretti în seiner Ansgabe schreibt: φιύγων st Εφινητ; ich halte nur φιύγω für richtig, wie man gewöhnlich liest; dent es wird hier nicht ein Zusatz zum Vorhergehenden gegeben, sondern ein selbständiges weiteres Glied angereiht.

53, 3 schreibt derselbe ab traipo δῦς μέλεναν, das erstera sil Mehlborn, das letztere mil Bergig; ein Utrell lifst sich bei der licken-haften Beschaffenheit der Verse nicht abgeben. — V. 16 schreibt E. Hiller l. l. gut κροτέρφ st. ἀς τουρίς auch das folgende τὸ δ' εἰκί st kam richtig; vielleicht τότ ἀτετ?

56, 31. E. Hiller 1. 1. vermutet mit Recht ξείνοις οὐ δ' ἀντὰ Μουσῶν nnd 36: τεάν st. τε.

58, 17 schreibt derselbe: τὰ μέν . . . κέντρα; mit Recht.

# Appendix Anacreonteorum.

Fr. Hanssen American Journal of Philology IX (1888) 8. 460 hb 462 erklart zunächst die Behauptung Th. Bergks, das 2 Gelich des Konstantiuns Grammatiess Siculus stehe nicht im Lanrentium für Irig; dann behandelt er eingehend das 3. Gedicht, das er der Breohanes Grammaticas mechreibt auf Grund des Verzeichnisses der ooder Barberinns, der nach dem 2. Gedicht des Konstantinns die Wort hat: Θερφίνους puparamoš συραφένους δε φιλος γράτεια χεί ο ποθείτε τις τζε στο γράτεια χεί ο ποθείτε τις τζε στο γράτεια χεί ο ποθείτε τις τίλος με τις τίλος τίλος τις τίλος τις τίλος τις τίλος τις τίλος τίλος τις τίλος τίλος τις τίλος τίλος τις τίλος τις τίλος 
άωτος ohne δ'. Die Verse 1-10. 15-30. 43-49 spricht er dem Knaben. 11-14 und 31-42 dem Mädchen zu.

- E. Hittrich unterzieht die christliche Anakreonteendichung im Nittelaler im Supplementhand der Egyetemes Philologial Közlöny 1889, wie ich aus einer Inhaltsangabe erzehe, einer sorgfältigen Unternuchung, die sich auf Inhalt, Form, Metrik und Ahalichkeit mit Anakreon sowohl as der Anakreonteen entreckt. Georgios Grammat 1, 83 vermuset der Verf. προξιδε st. προκτίδε, st. μ. 1, 72 1. 3, 79 fg. deb tim δροσί ναγέσκων | πάλεν ἢ ετέφπει τραφέσκων, vgl. 1, 7, 21. 3, 79 fg. deb tim δροσί ναγέσκων | πάλεν ἢ ετέφπει τραφέσκων, vgl. 1, 165 flg. 2, 36. 3, 80 fg. be Verf. tritt für δόδσκαι; ein anter Vergieichung von 1, 112. 4, 27. lean Mag. 5, 47 fg. 7, 5: δ fspec chne δ', vgl. 4, 27. 8, 20 fg.; '' dicho (od. ξ'') gabroh) ἢ ετάσκη | γνεάτην κ. 1, άτ' μέσκον ἡ ετέφτειος για ξ' μέσκον ἡ ετέφτειος κ. άτ' μέσκον ἡ ετέφτειος κ. δ' ετέφτειος κ. δ' είδα κ. δ
  - S. Sophronii Anacreonticorn m carmen XIV primnm edidit L. Eberhard. Progr. des kath. Gymn. zn Strafsbnrg. 1887. S. 16—20.

Dem Verf. ist es gelangen, dieses Gedicht des Sophronios, von dem bisher nur die Überschrift els την Ελωνν της όγιας πόλωσε την όπι Πρώνον γροφόρην und V. 1: άγια πόλως θεσό vorbanden war, in dem Pariser cod. miscell. sect. lat. No. 3282 fol. 26—27 anfanfinden. In dem vorliegenden Programm tellt er den Text mit Konjekturen von ihm selbst und W. Studemman dir.

S. A. Naber, Mnemosyne X1X (1891) S. 1—15 veröffentlicht eine größere Anzahl von Konjekturen zu S. Sophronii Anacreonticum XX.

#### Simonides von Keos.

A. Croiset, Simonide de Céos, Revue des étades grecques III. (1890). S. 32-47.

Recht anziehende Schilderung des Lebens und der Werke des großen Lyrikers; jetzt abgedruckt in dem 2. Bd. der Litteraturgeschichte des Verf.

- F. Schwenk, Das Simonideische Gedicht in Platons Protagoras nnd die Versuche, dasselbe zu rekonstrnieren. Progr. Graz. 1889.
   18 S. 4.
- Der Verf. knilpft an J. Aars an, vgl. vorigen Jahresbericht LIV S. 1802, aber in folgenden Pankten weicht er von ihm ab. Er glubt nicht, dafs am Anfang des Gedichtes etwas fehlt, und dari uitume ich ihm bei, denas wie E. Peppmiller, Berl. philol. Wochenstrift 10. Jahrg. 1800 S. 174 fg. Die Lücke nach den beiden ersten Versen denkt er sich durch Erligterungen dereuben durch Erligterungen dereuben durch Erligterungen dereuben durch einen filmweis auf Skopas ausgefüllt; der lettere Jedoch kann seiner Meinung nach auch in der Mitte oder gegen Ende des Gedichts erwähnt geween sein. B. Peppmiller 1. halt

es für möglich, dass sich die Widmung an Skopas in einer Schlasstrophe befunden habe, was mir nnwahrscheinlich ist. Die Worte ob yap είμι φιλόμωμος, die J Aars an den Schlinfs des 2. Verses der 4. Strothe stellte, spricht F. Schwenk dem Simonides ab. Er nimmt mit anderen am Anfang der 4. Strophe eine Lücke an und glanbt, dass darin eine Apostrophe an Skopas enthalten war. Mir scheint es wahrscheinlicher, dass in der Mitte der 4. Strophe etwas fehlt; zn dieser Ansicht bestimmen mich ansser sachlichen anch metrische Gründe; den Sinn denke ich mir nngefähr folgendermaßen: <ἐξ ἄρ' ἔμοιγε καὶ ἀρκεῖ,> δο<τι> αν μή κακός ή μηδ <ών> άγαν ἀπάλαμνος, είδως γ' όνασίπολιν δίκο, ύγιλς ανήρ. <τον έγω ουτι μωμασομαι φιλόμωμος ων' εί δέ τίς χε γιρί δέτων, | χορέσασθαι ούτος φρένας δύναται | καὶ ιμέμφιος > τῶν τὰρ ἀλιθίων ἀπείρων γενέθλα. | πάντα τοι καλά κτλ. Die sicherlich notwendige Erwähnung des Skopas verlege ich in die Lücke nach V. 2, die möglicherweise ziemlich nmfangreich gewesen sein kann. Dem Verf, stimme ich darin bei, dass das Gedicht ein Enkomion war. - Im letzten Vers det 2. Strophe schreibt F. Schwenk τούς γε; ich ziehe ze vor; γέ ist hier ohne Bedentung. - V. 2 und 3 der 4. Strophe schreibt der Verf. itagai ό' ἔμοιγε ὁ μὴ ὧν κακός st. δς αν μὴ κακὸς το bei Platon, das er als prosaische Wendung betrachtet, die sich in die Hds. eingeschlichen ha - eine Ansicht, die mir wenig wahrscheinlich ist. Unverständlich ist mir. was E. Hiller I. I. schreibt: & xz un xaxóc: & kann weder Prenomen noch Artikel sein. Anch sit, was derselbe Strophe 3, 4 vorschlägt st. en, ist, wie Hiller selbst zugiebt, aufserst nnsicher.

29 verbindet G. S. Farnell in seiner Ansgabe mit 30; aber die ist unmöglich, da sich die Worte οίος ἀνλ Δώτιον κτλ. nicht unmittelbu an κύνα 'Αμυκλαίαν anschließen können.

37, 3. E. Hiller l. l. liest δείματί <τ'> τ'ρεπτυ; möglich, jedoch ist der Anfang dieses Fragments so verdorben, daß sich ein sichers Urteil nicht abgeben läßt.

45, 2 schreibt derselbe χροσόπεπλε st. χροσόπεπλον; gewiß sicher. — 60 bezweifelt er, daß å 'νθρωπε von Simonides herrührt. — 84, 4 ergänzt derselbe recht passend: οῖ<περ>.

81. E. Hiller Philologus 48 (1889) S. 241 fig. glankt air Recht, das das Fragment nirchittij überliefert it; seiner Meinang zubmochte der Relativastz mit dem Herameter bendet worden sein; das zeit das zum Kondicionalsatz gehörige Verbum finit, gefolgt und hieraiten Begründung, deren Schlaft der Pentameter bildete. Harttef-tierdizzer erzeheint ihm nicht unwahrscheinlich. Was das fragm. 38 monikos und der Schlacht bei Anaticht, dass eine Verwechslung des Smonikos und der Schlacht bei Marathon mit Demosthenes und der Schlacht bei Ghörnene vorligen. Ja, er geht sweit, die Marathon-Elegie.

des Simonides überhanpt in Abrede zu stellen, worin ich ihm nicht folgen kann; meiner Ausicht uach thut man am hesten, bei der Überlieferung stehen zu bleiben.

Th. Preger, De epigrammatis Graecis meletemata selecta. Diss. inaug. Müuchen 1889 spricht S. 3fig. über die Epigramme des Simouides: dasselbe Thema hehandelt er Inscriptiones Graecae metricae. Leipzig, B. G. Teubuer. 1891. S. XXI fig. Er tritt deu Ausführungen E. A. Junghahus uud G. Kaibels, die vielfach zu welt gehen, mlt Recht eutgegen; sein Urteil ist massvoll uud besonnen. Dahei spricht er die Ansicht ans, dass Simonides seine Epigramme gesammelt und entweder selbst herausgegehen hahe, oder daß dies uach seinem Tode von einem seiner Verwaudten geschehen sel. Ähnlich äußert sich E. Hillier Philologus 1, 1, S. 245 Anm, 33, der meint, die Epigramme seieu mit deu Elegieu vereiuigt und am Schlusse derselhen heigefligt gewesen. Es Mist sich nicht leugnen, dass die Ansicht, Simouides habe seibst seine Epigramme gesammelt, große Wahrscheinlichkeit für sich hat, wenn such U. von Wilamowitz-Mölleudorff Commeutarlolnm grammat, IV 8. 5 sagt, dass er sie nicht ernsthaft nehme; Gründe hat er keine beigefügt.

90. E. Hiller Philologus 1. 1. S. 239 fig. erklärt die Form des Pentameters, wie sie hei Aristides vorliegt, mit Recht für spätere Entstellung; darin stimmt lhm auch Th. Preger inscriptiones S. 159 fig. bei. Th. Bergk hat dieses Epigramm dem Simonides zugesprochen, weil er der Ausicht war, daß Aristldes an der Stelle, wo er das Epigramm anführe, uur aus Simonides citiere. Dass sich diese Ansicht nicht halten lasse, weist E. Hiller l. l. überzeugend nach, gieht aber auch zu, dass hiermit noch keineswegs der simonidelsche Ursprung jeuer Epigramme als uudeukbar erwieseu ist. Er glaubt, die Echtheit unseres Epigrammes lasse sich nur nuter der äußerst unsicheren Voraussetzung aufrecht erhalten, dass der bekannte Wettstreit des Äschylos und Simoaides mit deu Gedichteu auf Marathon anch wirklich stattgefunden hahe. Mir ist unerfindlich, was dieser Wettstreit, der ja uach der Überlieferung sich auf Elegien erstreckt, mit nuserem Epigramm zu thun habeu soll. Kann Simonides außer jeuer Eiegle uicht anch uoch ein Epigramm auf die bei Marathou Gefalleneu gedichtet haheu? Doch, wie gesagt, Thatsache ist, dass unser Epigramm durch die Überlieserung dem Simouides nicht zugeschriehen wird.

91, 1. Th. Preger 1. 1. S. 160 No. 200 schreibt mit Recht 
ville st. röjle. Nach E. Hiller 1. 1. kann das Epigramm von Simonides 
sin; aber der Ursprung misse dahingssetellt heliens, shinlich Th. Pregren 
8. 16. Da nichts gegen Simonides spricht, nud da es außerdem von 
verherein wahrscheinlich ist, daß sich die Amphiktyonen der Knust 
habresbricht Richtermassissenkint. LXXX 84. (2003. ) 15

des Simonides bedieut haben werden, der ja selbst auch bei dieser felegenheit selzem Freunde Megistias die Inschrift setzte, da es entlich schiem Zweifel unterfriegen kaun, dafs die zweite Inschrift, die die Amphilityonen anbrachten (Epigramm 92, vgl. Th. Preper 1. N. 816, von Simonides berrültt, so sehe ich keinen Grund, in diesem Fall das Zengnis des Korrektors der Anthol. Pal. VII 248 anzuzweifeln, der das Geidelt dem Skomojies susberrühet.

93. Th. Preger 1, 1, S. 18 schließt ans der Verschädenheit zwischen dem Bericht des Herodot und Strabon, daß die Gräber in des Thermopylen im Laufe der 400 Jahre, die zwischen Herodot und Strabon liegen, zersfört und dann wieder errichtet worden seien, wobel auch noch nene von anderen Staaten, wie im vorligenden Fall von den opnnischen Lokrern, gefügt worden seien. In diesem Fall ist das — übrigens durch keine Überlieferung dem Simonides zugeschriebene — Epigramm nicht von unseren Dichter.

96, 1. A. Fick, Die Sprachform der altönischen und altatitischen Lyrik, im Beitrige zur Kunde der indegerm. Sprachen XIII (1888)

8. 173 fig. vermstet: å törf- gröspov sipapt; rozz Fárru X. Zu gröspov vergleicht E. Congray, epigrammatum anthologia Palat. 8. 225 part Livius 45, 28, 2: fontibbs scatens. — V. 2 schlägt H. Stadtmiller vör stark, V. 3 sarvinskrope Giberge utver star killergog Lidverg, was kann nötig ist. Th. Preger I. I. S. 6 fig. widerlegt überzengend die gegen das Epigramm von G. Käbel vorgerberchelm Elinwinde; trotzdem gepicht er das Gedicht dem Simonides ab, von dem es meiner Meinung nach gaar eut sein kann.

97. E. Hiller Philologus I. I. S. 244 fig. halt nur das 1. Distichon für alt; die Vv. 3-6 seien spätere Erweiterung: die Zurückführung des 1. Distichons anf Simonides beruhe nur anf der zweifelhaften Autorität der Anthologia Pal. VII 250; jedoch enthalte es nichts, was gegen die Abfassung durch Simonides spräche, Anffallend sei das Fehlen einer Bezeichnung der Toten sowohl, als der Feinde, sowie der Umstaud, dass die Worte den Eindruck machen, als handle es sich um Bestattung an Ort und Stelle. Immerhin hält E. Hiller die Verse für eine wirkliche Inschrift, die vielleicht einer Prosa-Inschrift zum Abschluß gedient haben. Anch Th. Preger L 1. S. 5 flg. verwirft V. 3 flg. indem er glanbt, sie seien von Aristides beigefügt. Ich glanbe, daß Aristides nicht nötig hatte, sich diese Mühe zu machen, da er doch ohne Zweifel Gelegenheit genng hatte, sich die Inschrift selbst zu verschaffen. Verstümmelnigen von Inschriften bei Schriftstellern kommen auch sonst vor, vgl. No. 26 bei Th. Preger. Das gegen die Verse vorgebrachte Belastnigsmaterial ist zwar umfangreich, meiner Meinung nach aber zur Verurteilung nicht hinreichend. Th. Preger spricht von

einer "inanis verborum loquacitas", von der ich nichts wahrnehmen kann; er weist auf den epischen Dialekt hin und auf die gesuchte Annominatio (πήματα - μνήματα), die jenen zu ändern hindere. Aber diese Aunominatio ist doch erst durch die Einführung der epischen Form in die Inschrift entstanden, für den Dichter war sie nicht vorhanden, da er ja µváµata schrieb; der Herstellung des ursprünglichen Dialekts steht durchaus nichts im Wege. E. Hiller 1, 1. findet πάντα bei πήματα anstöfsig, das mir in der Bedeutung "aller Art" ganz gut zu passen scheint; ungeschickt sei auch die Verhindung Πέρσαις περί possi winava Thansy, in der ich eine Erinnerung an das homerische Τρώεσσι δε' κήδε' ἐφῆπται erkenne: "den Persern aber hefteten wir ins Herz Leiden aller Art\*. Endlich erklärt E. Hiller ἐπέθηκε von einem Kenotaphion als unpassend; sollte dies wirklich der Fall sein, was ich nicht glauhen kann, so liegt die Änderung in das verlangte dvellengte gewiss sehr nahe. Zur Verwerfung genügt schliefslich auch der Anstoss nicht, den Th. Preger an dem absolut ohne Ortshestimmung gesetzten κέμεθα nimmt, denu dieses steht bei Th. Preger No. 8, 4 ebenso, ohne dass er etwas darüber bemerkt, beidemal meiner Meinung nach ganz richtig in der Bedeutung "gefallen sein". Dass es an unserer Stelle nur diese Bedeutung hahen kann, zeigt der Zusammenhang ganz klar: wir sind gefallen, Griechenland rettend, den Persern Leid zufligend; ussere Gebeine ruhen auf Salamis, unsere Vaterstadt Korinth aber hat ans zum Dank dieses Denkmal gesetzt. Die Ortshestimmung folgt also erst im letzten Satz, der auf das Kenotaphion hinweist. Nach alledem halte ich die Inschrift in der von Aristides überlieferten Form für richtig and sehe keinen Grund ein, sie dem Simonides abzusprechen. - V. 1 schreiht Th. Preger Em, V. 5 nuv.

98. Th. Preger I. I. S. 4 fg. spricht in Einklang mit E. A. Juege, aban und G. Kahiel dieses Eigirgamm den Simondies ab, einma erjore, und dann weil Simondies zur Zeit, wo Adeimantos start, in Sizilier grewen sei. Wann der Tod des Adeimantos starta, wissen wir nicht; aber soch angenommen, Simonides sei damals in Sizilien gowesen, so war doch der Verkehr zwischen Korfath und Sizilien gowesen, so war doch der Verkehr zwischen Korfath und Sizilien gowesen, so war doch der Verkehr zwischen Korfath und Sizilien gowesen, so har des Sizilien gewesen, so har der Abisausung des Epigramms durch unseren Dichter nichts im Wege steht. Noch weniger kann ofrec eine solche Annahm bidern, da ja Th. Preger eilbet zuglebt, daße en jener Zeit auf Inskriften gehrancht worden sei. Warum soll es also Simonides verschallt haben? Die sonstigen von E. A. Junghahn und G. Kaibel gem das Gedicht vorgebrachten Gründe hat Th. Preger überzengeni zurückgewiesen.

100. Th. Preger I. I. S. 8 weist darauf hin, dafs unser Epi-gramm CIA II. 3. 2724 nachgeahmt ist; es sei also nicht epideiktisch, 15°

wie E. A. Junghahn und andere meinen, sondern wohl auf eisem Grabsteln im Kerameikos gestanden. Dem Simonides wird es von dem Korrektor der Anthol. Pal. und dem Scholisaten des Aristides zag-schrieben, die nur für eine Quelle gelten können, vgl. E. Hiller Phillol. 48 S. 229 fig., und deren Zeugais nicht schwer wiegt. Immerhi sehe ich keinem Grund ein, ihnen im vordiegenden Fall die Gläubwürdigsicht abzusprechen, da weder äußere noch innere Argumente dun zwingen.

101. E. Hiller Philol. 1. 1. S. 229 fig. erklärt das Epigrama für ein Produkt späterer Zeit, das noch am besten für die Schlacht bei Marathon passe. Th. Preger 1. 1. S. 225 stimmt ihm mit Recht bei.

104. E. Hiller l. l. giebt die Möglichkeit zu, daß die Vere Simonides stammen können; bei dem Mangel jeder Beglanbigung lasse sich dies aber nicht behaupten; ebenso urteilt Th. Preger l. i S. 7 fig. Das Epigramm wird nirgends Simonides zugeschrieben.

107, 9. E. Hiller in seiner Ausgabe hat <φθιμένοις> zwisches τόδε und τέρες eingeschoben; dieses entbehrt man gern, ungern aber vermisst man einen Begriff wie τόδ' <ἀνδρείας> oder <εὐσεβίας>.

110, 2. R. Weifshäupl, Die Grabgedichte der griechischer Anthologie. Wien, C. Gerolds Sohn, 1889, S. 55, verteidigt mit Erfolg die Lesart der Hds. λαΐνφ, indem er ähnliche Stellen sammelt; τέρν ist hier = στήλη.

129, 2. H. Stadtmäller vermutet förn zárospe st. örr zárószz, was mir nicht nötig zu sein scheint. Epigr. 128 und 129 schreibt die Überlieferung dem Simosides zu; E. A. Junghahu md 6. Käbel spreches sie ihm ab. Th. Preger I. I. S. 203 fig. triti hiesel, da daz Zeugnis der Gewährsalmer unglaubrürdig sei; er glaubdafs die zwei Epigramme später in Erinnerung an das ursprünglich Epigramm gemacht seien. Ich finde in ihnen nichts, was gegen Simnides spreche, und halte daher an der Überlieferung fest.

132. Neuerdings wurde wieder ein Marmorfragment mit diest nüchrift angefunden, dessen Schriftütige auf das Ende des 6. Jahrh. v. Chr. hinweisen; die Ordnung der Verne ist 3. 2. 1. 4, vgl. A. Kirchhoff, Sitzungsber. der Berl. Akad. 1887 S. 111 fg. Hinsichtlich der Verf. urteilt E. Hiller I. 1., wie über 104. Th. Preger I. 1. S. 59fq. spricht es dem Simonides ab, jedoch ohne Angabe von Gründen. Unstr Simonides Namen ist en nicht überliefert.

134. Th. Preger I. I. S. 53 weist mit Recht E. A. Junghab und G. Kalbel zurück, die die Verse einer späteren Zeit zuschrieben. Auch er spricht sie Simonides ab, tells wegen ofro, teils wegen fer "unzuverlässigkeit des Zeugnisses der Anthologie; aber vel. oben za %. Ein inuerer Grund zur Anzweifelung des Zeugnisses der Anthologie liegt nicht vor.

136 hält Th. Preger l. l. für vollständig, indem er daran erinnert, dass in einem Weihepigramm das Verbum des Weihens auch vollständig fehlen könne.

137, 1. U. v. Wilamowitz-Möllendorff commentariolum grammat. IV. Iud. lect. Göttingen 1889/90. S. 1 fig. empfiehlt mit Recht dγγεμάγων als Gegensatz zu dem folg, τοξοφόροισιν Μήδοις. -Th. Preger 1.1. S. 54 fig. schreibt molezzav st. molentav. V. 2 verlaugt U. v. Wilamowitz-Möliendorff Eoradev, was Th. Bergk schrieb, in dem Sinne von "accedere iussae sunt". Im Gegensatz nämlich zu Th. Preger de epigrammatis Graecis meletemata. Diss. iuang. Müncheu 1890. 8. 10 fig. versteht er uuter alle (V. 1) Sklavinnen der Aphrodite, die anser ihrer sonstigen Beschäftigung dem Opfer und den feierlichen Handlungen anwohnen mufsten; diese hätten während der Perserkriege Aphrodite um Hilfe angefieht, und zur Erinnerung hatten dann die Korinthier nach dem Sieg hei Platää das Gemälde mit dem Epigramm geweiht; die Überschrift habe gelautet: Κορίνθιοι 'Αφροδίτα εὐγάν. Dagegen wendet Th. Preger inscriptiones S. 55 fig. mit Recht ein, dass Theopompos nicht sage, die Korinthier hatten das Bild geweiht; dies stehe nur hei Chamaeleon; auch sei es nicht Sitte gewesen, die Weihenden im 5. Jahrh, v. Chr. außerhalb des Epigramms in Prosa anzugeben. Daher schreiht er mit Theopomp Ertärav, akt. Aorist, vgl. Homer M 56. 7 182. c 307. Anthol. Pal. IX 708 G. Meyer gr. Gr. 2 § 42. Unter 28s (V. 1) versteht er, wie man dies auch sonst that, koriuthische Franen, welche infolge elnes Gelübdes der Aphrodite, die ihr Vaterland geschützt hatte, dieses Weihegeschenk setzten; alle war durch Anführung der Namen am Schlusse des Epigramms erklärt. - δαιμονία hålt U. v. Wilamowitz-Möllendorff für Adverb. - cov δαίμονι coll. Pind. ol. IX 110 and schol. BI ad Homer B 367; so, glauht er, wird der Zusammenhang zwischen dem 1. nnd 2. Distichon hergestellt: nicht ohne die Götter; denn Aphrodite wollte Griechenland nicht verraten. Th. Preger bezieht δαιμονία auf Κύπριδι, ohwohl er kein anderes Beispiel für diese Verbiudung keunt. H. Stadtmüller Berl. phil. Wochenschr. 1890. S. 302 schlägt xaumovíav vor. - V. 3. U. v. Wilamowitz-Möllendorff vermutet st. ἐμήσατο eiu korinthisches Wort, etwa ἐδήλετο oder εδείλετο; denn μήδεσθαι werde nicht mit dem Infinitiv verhnudeu, außer Pind. ol. 1, 30, wo der Infinitiv auch fehlen könnte.

138. Th. Preger 1. 1. S. 72 fig. weist darauf hin, daß auf dem soch erhaltenen Denkmal keine Spuren von der überlieferten Tilgung der Insechrift sich zeigen; diese müsse also au einer anderen Stellte des Dreifußes, wie die spätere, angebracht gewesen sein oder, was noch



wahrscheinlicher sei, anf der Marmorbasis. Die Abfassung durch Simonides verteidigt er mit Recht gegen G. Kaibel.

139. Th. Preger I. I. kommt nach sorgfältiger Prüfung der verschiedenen Ansichten zu dem Resultat, aufs sich Diodoros in seiner Angabe geirrt habe, und daß das Epigramm auf einem anderen Welkgeschenk gestanden sei, vgl. S. 74 fig. Mit Simonides, dem es auch die Überliederung nicht zuschreibt, hat es nichts zu than.

140. Th. Preger 1. l. S. 65 widerlegt G. Kaibels Einwände gegen das Epigramm, wie vor ihm schou Th. Bergk, nnd ränmt eis, daß das Gedicht von Simonides sein könne, wenn es anch nnr durch die Anthologie bezengt werde. Ebenso urteilt er über die Abfassung vos

141, zn dessen V. 4 er bemerkt: "legimns apnd Diodor. Sic. II, 26 Carthaginienses Damaretse reginae coronam auream donasse, quod ess in pace facienda adiuvisset. Hac igitur corona putamus praedam, quae ex toto bello tyrannis affinxit, anctam et ex ea aucta decimam, ut fieri solebat, deis destinatam esse; nnde et alia donaria deis collocata sunt et ex decima rursus eius decimae particula Apollini Delphico donnm positum est, anrens scilicet de quo agitur tripus; ad hunc conficiendum pars auri a Damareta praedae adjecti consumebatur". -V. 5. H. Stadtmüiler vermntet Σιχελήν st. πολλήν, wie mir scheint, ohne Not; recht ansprechend schlägt Th. Preger παρέσγον st. παρασχείν vor. Gegen Th. Bergk, der am letzten Distichon Anstols nahm, bemerkt der letztere l. l. S. 72 mit Recht, dass die Karthager nach Ephoros und Timãos im Bande mit den Persera standen, dafs also Simonides von den Sikulern, die die Karthager bekämpften, ebensogut sagen konnte, sie hätten den Griechen geholfen, wie Pindar von Hieron 'Ελλάδ' ἐξέλχειν βαρείας δουλείας, vgl. ol. I, 75.

142. E. Hiller Philol. I. I macht darauf aufmerksam, daß der Aritides-Schollant in der Angabe des Verfassers zwar mit Anthel. Pal. VII 296 übereinstimme, in den Lesarten aber mit Aristides: zur Erklärung dieser Thatasche nimmt er an, daß der Schollast seiser Text mit dem den interpretierten Antors habe übereinstimmen lasses wollen. Das Epigramm sit nach film weder simonideisch, noch überhaspt gleichzeitig: ygl. anch Th. Preper. I. S. 213 fer.

146. Th. Preger Inscriptiones proleg. S. XIV bezeichnet Th. Bergks Annahme, daß dieses Distichon einem Epigramm entnommen und mit 145 zu verbinden sei, mit Recht als unwahrscheinlich; er müchte es lieber mit Schneidewin einer Elegie zuweisen.

157. Th. Preger I. I. S. 87 fig. glanbt, daß der Anfang des Gedichts, also das 1. Distichon verloren ist, in dem der Name des Weihenden stand, etwa: δ δείνα . . . | χάλλιστον πάντων ἄνθετ' ἐπευξάμενος | ᾿Αρτίμεδο: xtλ. — V. 3 schreiht er ἀσχητῶς δ' ἐποίησεν, 4: Νάξος ᾿Αρχεσίλεως, Νάξος mit M. Schmidt. An der Abfassung durch Simonides hält er fest. 160, 2. Th. Preger schreibt mit Recht περθομένην st. περθο-

100, 2. Th. Freger sentrett mit Kecht περισμένην εξ. περισμέναν; derselbe tritt S. 902 flg. fltr die Abfassang von 169 durch Simonides ein, indem er die Ausicht derer zurückweist, die glauben, im 5. Jahrh. v. Chr. bahe man überhaupt noch keine Spottepigramme redichtet.

172. Th. Preger l. l. S. 226 bält es mit Recht für unwahrscheinlich, daß dieses Rätsel auf einem Weihegeschenk gestanden sei.

185 B. Th. Preger I. I. S. 229 kann Th. Bergk nicht beitimmen, der die Ansicht aussprach, daß diese beiden Verse der Anfang eines größeren Gedichts seien, in dem der Sturz des Kolosses von Rhodos geschildert worden wäre; mir erscheint Bergks Ansicht nicht unwahrscheinlich.

Das Epigramm ὀρξήμενα, πρῶτοι κτλ. S. 515 weist Th. Preger I. I. S. 61 flg., wie es scheint, mit Remt dem früheren von Themistokies begonnenen Manerban zu, indem er die entgegenstebenden Ansiothen der Gelehrten zu widerlegen sucht. — In den Epigrammen auf Kimon S. 518 schlagt Dehkene bei Congny epigrammatum Anthol. Palat. III 294 in EpS. 1gr. II, 4 daps krápag st. daps in ver; recht ausprechend.

# Timokreon.

G. S. Farnell in seiner Ausgabe der Meliker vermntet:
 μη 'πὶ ηζ̄, μη'τ' ἐν θαλάσση κτλ.: wenn zu ändern ist, würde ich μηθαμη̄ vorziehen, das in θάλασσα und ἤπειρος zerlegt werden kann.

#### Pratinas.

Fr. Blaß N. Jahrh. f. Phil. n. Phd. 137. Bd. (1888) S. 663—664 darand bin, daß Pratinas kein Lyriker war; das I. Fragment, das als δπόρχημα hezeichnet werken, geböre einem Satyrdrama an, eine Ansiebt, die sebon O. Müller Kl. Schriften I S. 519 aussprach, und bilde den Anfang desselben, wie Inhalt und Versmaß zeigen. Dasselbe gelte anch von den auderen Stücken.

# Phrynichos.

 Th. Preger inscriptiones proleg. S. XIII weist die Verse mit Recht einer Elegie zu; unrichtig ist es aber, wenn er beifügt, daß dies schon Th. Bergk III<sup>4</sup> 561 gethan habe.

## Bakchylides.

J. della Giovanna Rivista di Filologia XVI (1888) S. 465-503 giebt eine schön geschriebene Übersicht über Leben und Gedichte des Bakchylides, ohne jedoch etwas Nenes heizuhringen.  G. S. Farnell 1. l. vermutet εὐκαίρως st. ἐν καιρῷ; ici sehe nicht ein, was dadurch gebessert ist.

29 will J. della Giovanna l. l. dem Ibykos zuweisen, indæ er eine Verschreibung von ώς Ίβυκος in ὁ λυρικός annimmt. Dageges scheint mir der ganze Charakter der Spracbe und des Metrums estschieden zu sprechen.

# Melanippides.

1, 5. E. Hiller in seiner Ansgabe schreibt gut: τερκόμενι, <πολλάκι δ'> ἱεροδάκρον κτλ. - 3, 1 vermntet derselbe ansprechesi: χαλείται δ'<άρ'> ἐν κόλποιπ γ.

### Philoxenos.

R. Schmertisch, De fragmento quodam Philoxeni neglecto, in Commentationes philologae quibns Ottoni Ribbeckio . . . congratulante discipuli Lipsienses. Leipzig, B. G. Tenbner, 1888. S. 525-527 meint, die von Plutarch im Anfang der Schrift de andieudis poetis citierten Worte des Philoxenos seien einem Gedicht entnommen, das der Gattnng der abbonata (vgl. 3, 23) angehört habe; die Worte tie κρεών τὰ μὴ κρέ' ἄδιστ' ἐστὶ καὶ τών ἰγθύων bilden einen katalektischen trochäischen Tetrameter, die folgenden of un debugg beginnen eines daktylischen Vers; der Hiatus sei durch Homers Vorgang eutschnligt. vgl. Σ 193, Φ 536. Das letzte wird man dem Verf. nicht glanben. und auch ein reiner trochäischer Tetrameter ist bei Philoxenos auffallend, dagegen gebe ich dem Verf. zn. dafs die Worte des Philoxeson einem Gedicht entnommen siud; ob aber in genauem Anschluß oder frei, lässt sich nicht entscheiden. Ist das erstere der Fall, so kan man lesen: των κρεών τὰ μὴ κρέ αδιστα καὶ των Ιγθύων οί μὴ ίγθώς. die zwei letzten Worte mit Synizesis.

## Timotheos.

 G. S. Farnell streicht δ nach Έλλάς, bezw. uach γροσίν: wohl mit Recht.

12, 1 schreibt derselbe des Metrums wegen σὸν st. diễ» - 2. E. Hiller in seiner Anngabe schreibt: xal τὰ <πανὰ γὰρ ἄρια χρείσου, wo Th. Bergk ἄμια in μάλι ανειναλε) τἡ ἀν χρείσου st xanὰ γὰρ ᾶμια αρτίσου, wo Th. Bergk ἄμια in μάλι ανειναλεία Mir ist xal ἄμια unversitaditch; anch scheint mir die Anderung sidt in der Überlieferung begründet zu sein, da xal τὰ offenbar nur sa xavὰ verschrieben ist.</p>

3 3 vermutet G. S. Farnell des Metrums wegen ἐχθροῖπ εἰ.
 ἐχθροῖς. — 15, 1 schreibt E. Hiller l. l. gut δδ' ὁ πτερωτός εἰ. θ' ὁ.

### Slmias Rhodios.

Hephäst. c. 13—fr. 4 in Th. Bergks Anthol. lyrica schlägt U.v. Wilamowitz-Möllendorff Commentar. grammat. IV. Ind. lect. Göttingen 1869/90. S. 27 vor μάτερ ἀ ποντία st. πόναz, da weder die Länge des α vor xλ, noch das epische Epitheton πότνα bei nuserem Dichter am Platze sei.

#### Mesomedes.

C. von Jan, Die Handschriften der Hymnen des Mesomedes. N. Jahrb. f. Philol. u. Päd. 141. Bd. (1890). S. 679-688. Der Verf. konnte einige der von Fr. Bellermann henutzten Hds.

persönlich einsehen und noch elnige weitere Quellen dazu henntzen, und so ist er in der Lage, einige Nachträge zu Fr. Bellermanns Ausgabe zu liefern. Znnächst weist er die Richtigkeit der von Th. Bergk früher ansgesprochenen, aher so ziemlich allseitig zurückgewiesenen Vermntung nach, dass Dionysios nicht der Verfasser der Hymnen, sondern der denselhen voransgehenden Ahhandlung sei. Für den Dichter aller drei mit Noten versehenen Hymnen darf man den Mesomedes ansehen. Vgl. auch O. Crnsius Philol. 50 (1891) S. 172 Anm. 15. Dann wendet sich der Verf. der Untersnehnng der Hds. zu; er zeigt, dass cod. Lugd. and Hamh, ans Paris. 1 (2532) stammen, Paris. 1 aber ehenso wie Paris. 2 (2458) ans dem Monac. 215, dass endlich der Monac, auf Ven. Marc. VI 10 zurückgeht, ans dem sich anch Neap, 2 (259) herleitet, von dem wieder der Mnt. ahhängt. Die diplomatische Grundlage der Hymnen hilden also Venet. und Neap. 1; darans ergiebt sich für den Verf. die Notwendigkeit, 1, 4, 1, 9 nnd 2, 11 rhythmisch etwas anders zu gestalten, als es Fr. Bellermann gethan hat.

# Carmina figurata.

C. Häberlin, Epilegomena ad fignrata carmina Graeca. Philolog. 49 (1890). S. 271-284 und 649-661.

Der Verf. tellt zmichet eine nene Vergleichung des cod. Vati. 634 (6) in bei Dr. Zügler. bin seiner Ansgabo, des od. Vati. 634 (6) in seiner Ansgabo und des cod. Palat. 319 (mit  $\beta$  bezeichnet, aus bägeschrieben) mit. Daran reiht er eine Übersicht iber das höt. Mutral, das sich seit seiner Ansgabo eine ergeben hat, sowie über Erkliter und Herausgeber dieser Gedichte, und fügt endlich einiges zu ihrer Verbasserung und Erklätung bel.

Simlae securis. G. Knaack Hermes 25 (1890) S. 85 weist darauf hin, dass der Dichter Lykophron Alex. 948 nachabme.

Simiae ovum. C. Häherlin l. l. vermntet V. 17 πυχινωτάτφ ει πουκότετον, das U. v. Wilamowitz-Möllendorff in μυχοιτάτω änderte, nnd V. 18 dvelsőv st. élsőv, nm die Gleichmäßigkeit des Metrums herzustellen.

Dosiadae ara. C. Häberlin l. l. glanbt, das μέροψ V. 2 auf Theokrits Vaterstadt Kos anspiele.

Besantini ara. C. Häberlin 1. 1. vernntet V. 7 μ/γε Ταροσίς Ταροσίς — Tür den Verfasser dieses Gedichts hält er einen gewissen Vestinna. Ein ägsplischer Höhepriester dieses Namens wird CIG 5900 erwähnt, ein Sophist bei Suidas s. v., ein Boyreröe, CIG 3148, 10. Ant den Sophisten, wohl den Sohn des Hohepriesters, mag unser Gedicht zurückgehen. Dieser stammte vielleicht ans Bes, das 130 n. Chr. Besantinoela genannt wurde; seit dieser Zeit hiefen die Bewohner Bryavröwe. Dies ist, wie man sieht, bis jetzt reine Hypothese.

## Scolia.

14 steht Aristotelis (?) 'Αθηναίων πολιτεία Καρ. 19, aber anch hier lantet der 3. Vers φγαθούς τε καὶ εὐκατρίδες. A. X. Tyrrell Classical Review 1891, S. 177 ffg, vernmetr recht amsprechend et κιξ εὐκατράδε. Nicht billigen kann ich, was J. Bnry I. I. vorschlägt: ἀγαθούς καλούς υὐκατρίδες.

XVII (1891), S. 177 fig. schlägt vor: ἐx τῶς ἔχρη κατ '«ἄνδρα» Γῶν, πλόν», nm den Vers zu vervollständigen; aber ἄνδρα ist wegen des folg. εί τις nicht am Platze.

18, 2. E. Hiller in der Praefatio seiner Ansgabe vermntet, daß die Worte Δαναῶν καὶ 'Αχιλλέα vom Schreiber aus Unachtsamkeit aus 17, 2 statt der echten Worte wiederholt worden seien.

27 liest man Aristotelis (?) 'Αθηναίων πολιτεία Kap. 20, wo der 2. Vers εἰ γρη τοῖς ἀγαθοῖς lautet, wie Porson vermntete.

28, 9. E. Hiller in seiner Anagabe schreibt; «zid εήβντι προσννείνοτίς τέ, λτλ. Von sid gaza helgeschen, nehme ich anch an αίβνοπ Anstoli; denn dieses macht γίνο παιτιγώτες κιλ. za einem seibständiges Statgiled, während es doch seiner Bedentung nach mur die Art sad Weise des folg. προσκινέσσει κιλ. ansdrücken kam; dagegen steht den προσκινό das φωνάν als seibständiger Begriff entgegen. Vergleicht ama Euripid. appl. 279: Δημετίνουσε τό ον γίνο, so kam man as nanserer Stelle lesen: πόττες γίνο πειτιγώτες «Δημελ» Γυόμλν «γραμά με προσλουιδή δτα έναπότεν μα μέγχι βακλίξη κρωνόντι.

# Carmina popularia.

2 schließet E. Hiller ans seiner Ansgabe aus im Anschluß an E. Maaß Hermes 23 S. 303 fig., der nachweist, daß der Scholisst die letzten Verse anf eigene Faust änderte, da ihm seinen eigenen Wortes sach keine andere Quelle vorgelegen sel. Es ist also nnr ein Epigramm, kein Volkslied anf Linos beglaubigt. Vgl. anch Th. Preger inscriptiones 8. 13 fig.

- 3. E. Hiller I. I. schlägt vor: "Αρτεμι, σοί μ' ἐπὶ φρὴν ἐφίμερον | 
  "μονο ὑραντίμεναι θούθον Γσουται; Ich nehme an μ' ἐπί == μοι ἐπί, den zwei 
  Dativen σοί μοι nnd an δεόθεν Anstois. Daher möchte ich lesen: "Α., 
  σοί ἡ φρὴν μευ ἐφίμερον | Ψινον ὑρανείμεναι μέμονεν <Αγύν> πλι.
- 15. G. S. Farnell in seiner Ausgabe schreibt: βαλββα πόσει τη δεικτρικτή κατά του δεικτρικτή του δεικτρικτή και του δεικτρικτή του δεικτρ
- Fr. Hanssen American Journal of Philology IX (1888),
   457—460 schlägt V. 2: πρίν κα μολέν, V. 3: μὴ κακόν μέγα ποιήσης |
   κὶμὲ κτλ., V. 4: ἀμάρα κ' ἤδη γοτ.
- 41. G. S. Farnell I. I. spricht die Vermatung aus, daßt die kuhricht des Athenãos nad Eustathies, dasselbe sei im Boedromion resungen worden, anf einer Verwechzlung mit der Eiresione berühe, and 'ä litt sich nicht in Abrede stellen, daßs das Frühlingslied allerdings in den Boedromion nicht passen will.
- 43. U. von Wilamowitz-Mollendorff Hermes XXV (1890). 223—7 weist darauf hin, dass das Liedchen lange Zeit nach der Tynanis der Pittakos gemacht worden sei. Pittakos sel in den Raf röbnunen, als ob er in der Mühle gearbeitet habe, weil seine hoch-digen Feinde ihm seine niedere Herkunft vorgeworfen hätten, und es isse sich auch nicht leugzen, daß er einen thrakischen Namen fihre. Dem Metzum bestehe von xei på xxt. an aus Jonikern; linter jurpfare id Katalexe oder Unterdrückung einer Länge. Der Anfang sei dan spil das zu sprechen, zwar unsicher, aber doch aus der gewöhnlichen Metth inch ternanfallend.
- Päan der Chalkidier auf T. Flaminius Plut. Flam. Kap. 16. 6. 8. Farnell I. 1. schreibt im V. 2: μεγαλοιστάταν ετ. μεγαλολικοτάταν. Ist tielleicht μεγακλοιστάταν zu lesen, das die Verderbnis am leichtesten erkliten wärde?

# Fragmenta adespota.

 E. Hiller in der Praefatio der Anthologia lyrica bemerkt, vernum proverbialem ex carmine elegiaco petitum esse temere statuit Bergk.\* 8 A. O. Crusina Philologus 48 (1889), S. 178—189 math daramf anfmerksam, dafa sich der Vers anfær bei Polyb. XV 18 sach bei Suidas a. v. ἐπφλή findet. Erasmus Chillad. III 10, 94 (p. 51 Bas. 1574) schreibt inn dem Parömiographen Zenodoton, d. h. Zenöber au; Suidas hat die von Polybios erwähnte zapopuá in einer Spérwörtersammlung uachgeschlagen und die Erklärung auszugswies signification. Bei Excolbos stand das Sprichwort nach dem Verl. is. Buch der athoischen Excerpte nuter π nnd π π; es ist einem hellmistischen Epigramm and Hyllog entnommen.

11 B. E. Hiller I. I. hält das Fragment für äußerst unsiche: Th. Bergk habe es nach dem Vorgange Cobets aus einer sprichwör-

lichen Redensart gebildet.

26 A. E. Hiller 1. 1. vermntet την st. καί, woffir Th. Bergi κατά schrieb. Meiuer Meinnng nach ist zn lesen entweder καὶ κυκί φωνήν ἐιές βαὸ βαό oder "βαὸ βαὸ» κυνὸς φωνήν ἐιές.

39. E. Hiller 1.1.: "in heroicos versus redigendos esse existimo."

114. E. Hiller l. l.: "verba ant a metricis fieta ant, id qué statuit Bergk, ex epigrammate aliquo petita sunt." Anch 121 halt e für das Machwerk eines Metrikers, nud vielleicht anch 115 B nud 131.

Einen nenen Pentameter teilt W. Studemund index let. Breslan 1889/90, S. 29 aus einem grammatiens anonymus des cod. θ des Theognis mit: εὐσεβέων μαχάρων εὐμενέων τε φίλων.

Sin nenes Fragment eines Hymnos veröffentlicht R. Reitzenstein index lect. Rostock 1890/91 S. 9 ans dem cod. Florent. des Etymologi-Magnum: στο 14ρ Εργίνη (cod. δευρίνη) Ποίδβουι καὶ ἀνδράσον ξινις εἰν (cod. δευ) παλυμείνης καὶ δήρες ἀνὰ δρόμα πρηθουνται oder στο γάρ δι ~~ Εθγίνη κελ.

O. Crusins, Ein Liederfragment auf einer antiken Statnenbasis. Philologus 50 (1891). S. 163-172.

Das Fragment wurde von W. M. Ramasy im Bulletin de ozerpondance Hellenique VII (1883), S. 277 zmm ersten Mal veröffentlicht abgedruckt von E. Congny Anthologia Palast III, S. 595 nnd 607. Wa den Text betrifft, so muls şaviov V. 1 die Bedentung haben; seit fråt Wenn Ramasy die Inschrift nicht als, quite distinct' bezeichen wirdwirde der Verf. şazigoz empfehlen; ich schlage laviou vor. V. 3: zwi sklyve ist gleich dem gewänlichten ir klyve, und v tzice V. 4 erkliët O. Crusius richtig mit "den Zoll". Vom metrischen Gesichtspunkt aubetrachtet, stellen die 4 Versen auch dem Verf. eine abgeschlossen virgledrige lambsch-logadischer profoder vor. In den kleinen Benchsten, die zwischen den Zeilen über den einzelnen Silben stehen, erkeit O. Crusius in Recht Musikkoorie, er findet darig eine Bestütziger for Regel, daß eine lauge Sühe eutwoder mehrere Noten oder eine Noten nit dem Dehnungsweichen haben mufs. Zum Beweise dafür, daß die Allen die Texte ihrer melischen Dichter mit darüber geschriebenen Geanagmoten hesaßen, ührt der Verf. Dionys. de comp. verb. 11 an and weist amf die Hymuen des Mesonnedes hin. Vgl. dazu den Nachtung, den O. Ornsins ebenda S. 376 gieht.

# IV. Bukoliker.

E. Hiller, Beiträge zur Textgeschichte der griechischeu Bukoliker. Leipzig, B. G. Teubuer, 1888. 132 S. 8.

Der Verf. untersucht die hab. Überlieferung folgender Gedichte: 

ˈˈβrazlig λευττορότος (Th. XXV), Μτηέρα (Μ. IV), Έτραμμαν el; Hozkμαϊον (Th. XVII), Επιτέρους Ιδιωνες (Μ. III), Διόπουρους (Th. XXII),
Επιθικόμμος Ἑλένης (Th. XVIII), Βουπολίπους (Th. XX), 'Λλικίς (Th. XXI),
Γνακ δραπέτης (Μ. Μ.), Κημοπολίπους (Τh. XX), 'Λλικίς (Th. XXII),
ἐνακρόν 'Λλωνν, 'Ερωπές (Th. XXIII), Επιθικόμος (Δ. Ι),
ληθιμότας (Β. II). Auf Grund einer sorgfaltigen Untersuchung und
Vergleichung der codicos, in deuen diese Gedichte erhalten sind, sucht
er die Lessarten des Archetypus Festzmatellen, und in dieser Form linkt
er die Interfenden Gedichte an Schlüsse seiner Untersuchung abnud

er die Interfenden Gedichte an Schlüsse seiner Untersuchung abnud

Ph. Tribukait, De proverbiis vulgarihusque aliis locutionibus apud bucolicos Graecos obviis. Diss. inaug. Königsberg 1889. 60 S. 8.

Das 1. Kap. handelt de sententis proverhialba, das 2. de proverbis alisque locationibas ex usu vitae commanis petitis ud umfasfu 1. metaphorae ab animalium rerumque inazimarum natura profectae, 2. metaphorae a gentium hominumque singulorum natura et indole deprovenţae, 3. proverbis a fabilis quinhadam historisque sumpta, und 4. proverbia ex communi hominum vita occupationibasque cotidianis storta. Die Samminung des Materials ist fleifig, geht aber mituuter in ter Annahme von Sprichwörteru und Seutenzen zu weit; die Verarbeitung iesselben zeigt weder hei Theokrit, noch bei den Parmöniographen die vianchenswerte Bekantschaft mit dem Stand der hentigen Forschung. Ewas zu streng urtellt über die Arbeit O. Crusius Wochenschrift f. thus, Philol. 1980, No. 16, 8, 433 ffg.

Theocritus, Biou and Moschus rendered into English prose with introductory essay by A. Laug. London, Macmillan, 1890.

## Theokritos.

H. Traut, Quaestiouum Theocritearum pars prior. 29 S., particula II. 24 S., pars tertia. 23 S. 4. Progr. Krotoschin. 1888—1890.

Die Arheit zeigt großen Fleiss, ist aber öfter zu breit, da such bekannte und wohl allgemein feststehende Thatsachen ausführlich behandelt werden. Der 1. Abschnitt handelt de nomine Theocriti; der Verf. vertritt die Ausicht, dass die bekannte Stelle in der Vita Theocriti: κατά γούν τινάς Μόσγος καλούμενος Θεόκριτος Εστερον ώνομάσθη κα deuten sei: Moschos erhielt später den Beinamen Theokritos; dieser sei ihm ehrenhalber gegeben worden. Darin stimme ich dem Verf, hei. Den Beinamen Theokrits Simichidas führt er im 2. Abschnitt, der de genere Theocriti spricht, darauf znrück, dass Theokrits Geschlecht von einem gewissen Simichos abstamme: anch sein Vater Praxagoras und Großvater Perikles hätten diesen Namen geführt. Für nnwahrscheinlich halte ich die von F. Mertens Wochenschrift f. klass. Philol. 1889, No. 49, S. 1336 flg. ausgesprochene Vermntnng, dass Simichidas nur auf einer Verwechslung mit Sikelidas beruhe; so habe sich nämlich der Dichter nach seiner sikelischen Heimat genannt. Dagegen halte ich mit F. Mertens an Sizilien als Heimatland naseres Dichters fest, während sich H. Trant für Kos entscheidet. Im 3. Abschnitt de temporibus et carminibus Theocriti setzt der Verf. des Dichters Leben auf 308-245 fest. Was aber das Todesjahr hetrifft, so bemerkt F. Mertens l. l. mit Recht, dass sich aus Ovid. Ihis 551 fig. and 55-61 nichts für Theokrit folgern lasse, da der hier erwähnte Syracosins poeta nach allgemeinet Annahme Empedokles sei, und es sich nicht beweisen lasse, daß der Tod des Theokrit schon vor dem Streite zwischen Kallimachos und Apollonios Rhodios eingetreten sei. Nach den Ausführungen A. Gerckes in den alexandrinischen Studien Rhein, Museum 44 (1889), S. 127 fg. beteiligte sich Theokrit im Gegenteil sehr lebhaft an dem Streite, und wenn der Verf. anch in Einzelheiten zn weit geht, so wird sich doch sein Resultat im Ganzen kanm aufechten lassen.

J. Denis Bulletin mensnel de la Faculté des Lettres de Caen. 1889. No. 5 handelt über das dramatische Talent Theokrits. Die Zeitschrift stand mir nicht zur Verfügung.

1 schreiht H. Traut II S. 9 der vierten Periode zn., jonen Gedichten, die nicht nur in Sizilien, sondern anch in Italien entstanden. — A. Gercke 1. I. S. 142 will in der Schilderung des kunstvollen bechers V. 27 flg. ein Gegenatück zu der von Apollon. Rhod. Argon. I, 721 flg. sich findenden Beschreibung des Gewandes, welches Athene den Jason geschenkt hat, erkennen, meiner Meinnung auch ohne Dichentigung; derartige Schilderungen sind seit Honer und Heisol üblich. — V. 85: å δόσερός τις έγεν κεὶ dράγχενος ἐστί erklärt H. Trant III 8.7: habulcum nominari "consilli inopem", qui amoris desiderio percat et tamen a puella amata requiritatr, et, draftem in amore".

2 gebört nach H. Trant II S. 9 zu den Gedichten der dritten Periode, die in Alexandria bis zum J. 248 entstanden. — V. 20 vermetet G. K. na.e.k. Hermes 25 (1890). S. 89:  $\tilde{\eta}$   $\tilde{\rho}$   $\tilde{\rho}$ 

3 weist H. Trant l. l. den Gedichten der vierten Periode zn; ebenso 4.

4, 11. C. Häberlin Philologna 43. (1890). S. 181—182 schlägt vor: nnéun x' olv Můsav nàt tū höza shritar hosvív; wohl richtig: G. Knaac ki l. I. S. 84 macht daranf anfmerksam, dals Theokrit Vv. 30 fg. in geschickter Weise das verwendet, was der milesische Dichter Pyrrhos ber Appetit und Stärke seinen Landsmannes Astynanz geongen hatte.

5 rechnet H. Trant l. l. zu den Gedichten der vierten Periode, während es A. Gercke l. l. S. 257, allerdings zweffelnd, in dat J. 374/3 setzt. Anfeserdem besicht der letztere dieses Idyil, den Westkampf zwischen dem älteren selbstbewufsten Komatas und seinem undankharen Schiller Lakon, auf den Streit zwischen Kallinnschos und Apollonios.

6 ist nach H. Trant II S. 8 in der ersten Periode der dichterischen Th\u00e4tigkeit Theokrits auf Kos entstanden.

7 setzt H. Trant II S. 9 fig. in das J. 280; A. Gercke I. I. S. 257 glasht, daß das Gedickt für des Streit wirsches Källmanhou ad Apollonios gedichtet worden sei, nad verlegt es in das J. 276/5. Åmlich spricht sich F. Mertens Wochembriff f. kwo fie Stene spielt, No. 49 S. 1338 fig. aus. Über die Örtlichkeit, wo die Stene spielt, spiekt St. K. Pantellides @sozgivo ziapov, žebampeja žežavojov, žetimpejav žezažova Bulletia de correspondance hellelnigae KIV. 48. 292—300. Der Verf. bespricht die von W. R. Paton Classica Review II p. 265 veröffentlichten Inschriften, gyl. vorigen Jahrsbericht LIV. 1888. S. 188 fig. Über die in dem Gedicht anftretenden Personen baselt C. Haberlin Philosogus 49 (1890). S. 649 fig.; er hält an stelen früher geäufserten Ansichten fest, nur daße er jetzt in Lykidas nit Hecker und U. von Wilamowitz-Müllendorff den Donisdes von Kreta drunt, vorangescetzt, daß der mis Scholien zu V. 78 erwähnet Lykos drunt, vorangescetzt, daß der mis Scholien zu V. 78 erwähnet Lykos

von Rheginm ist und nicht Lucius Tarrhaeus. A. Gercke I. I. S. 145 will in Lykidas Kallimachos erkennen; mit Kydonla kann mokim nicht und eri libyache Ort dieses Manens gemeint sein, sooden anch die wegen einer heißen Quelle von Plin. II 103 (106). V 31 (38) erwähnte Innel Kydonla vor Leebos. H. Traut I. 1. ist der Ansich, daß unter Tityros, dem Lykopiten und Archarner keine bestimmten Personen gemeint seien. Arätis sehe für Aristias und esi der Name inse jüngeren Frenndes des Theokrit, der wegen der Gleichheit der Bestrebungen nach dem bekannten Tragiker genannt sei. F. Mertens 1. utill in Aristis den Nikias füdes.

V. 11. K. Tümpel Rhein. Museum 46 (1891) S. 541 flg. spricht iiber den Poseidon-Brasilas von Kos. Βρασίλας = σεισίγθων "Felszerschmetterer. Erderschütterer" ist nach ihm ein Beiname des Poseidon anf Kos: das σχιια Βοασίλα ein Denkmai, das die koischen Adelsgeschiechter wegen ihres Sieges über das Volk errichtet haben, indem sie Βρασίλας in dem Sinne von "Volkszerschmetterer" fasten. Der Verf. vermutet, dass dieses Denkmal durch die Diadochen von Kos nach Athen gebracht worden sei, wo es Pansanias (I 2, 4) gesehen habe. Ähnlich spricht sich der Verf. Philologus 50 (1891) S. 621 flg. aus. Dagegen wendet sich A. Gercke Göttinger Anzeigen 1891 S. 983 fig., der darauf hinweist, dass Brasilas kein Gott, sondern ein Mensch sei, der mit dem Demeter- und Poseidonkult nichts zu thnn habe. Die Erklärung des Namens sei and bleibe ansicher. Ferner erwähne Theokrit kein Denkmal, keine statuarische Gruppe, sondern nur ein Grabmal (σαμα); die Überführung von Kos nach Athen beruhe auf reiner Phautasie.

V. 45. A. Gercke Rhein. Mnsenm 44 (1889) S. 140 fig. bezieht das Bild des Berge türmenden Baumeisters auf Apollonios Rhodios I 735—741, wo die Geschichte von Zethos und Amphion berichtet wird. Anch F. Mertens 1. 1. erkennt darin eine Anspielung auf Apollonios.

V. 78 fg. J. Schmidt Rhein. Mussenn 45 (1899) S. 148—131 privité die Ansicht aus, dass die Geschichte der Komatas nicht mit den unteritälischem Mirchen zu identifizieren sei, das man bei dem Historiker Lykos von Rhegion erzählt fand. Der Grund liege hier in zeprörmödur, das andeste, daß der Hirte die Gunst der Gattin oder Techter des övit genossen und dadurch den Zern desselben erregt habe. Die Andestung sein nr knrz, well die Geschichte den Lesern bekant gewesen sei, vielleicht aus der Bearbeitung eines zeitgenössischen Alexandriners.

V. 103. H. Trant III S. 9 vermntet: τόν μοι, Μαιναλίας έφατὸν κτλ. oder mit A. Meineke: τόν μοι Πάν, Μαλίας έφατὸν κτλ., wenn überhanpt zu ändern sei; denn vielleicht lasse sich die Überlieferung halten, da ja Pan überhaupt der Gott des Gestades sei, vgl. V. 14 ἄχπος, und Magnesia im 3. Jahrh. v. Chr. nicht zu Thessalien gehört habe. Ich glaube nicht, daß die Gründe genägen.

V. 148 fig. Nach J. Schmidt l. l. besteht der Trank, den die Nymphen damals bei dem Altar der tannenbeschirmenden Demeter strömen ließen, in den Gesängen oder Wettgesängen, mit denen die befreundeten Dichterhirten sich damals unterhielten.

8 setzt H. Trant II S. 9 in die vierte Periode der dichterischen Thätigkeit Theokrits; ebeuso 9 und 10. A. Gercke l. l. S. 257

weist, allerdings nnr zweifelnd, Id. 9 dem J. 278 zu.

10, 11. Th. Tribukait de proverbiis etc. hâlt an der auch nessows Lexiton eggebense Erkliraus von répour - "gecundau" fest. – V. 12 môchte J. Mahly Blätter f. das bayer. Gymnasiahethilwesen 58 dd. (1889). S. 494 öværkgynes et. övözarnöse schreiben; "denn von der Saat her bis zur Ernte kommen 11 Tage kamm in Betracht; der Ham mus schon länger verliebt sein; and-ryché batte sonst kann then Sinn." Ich bis anderer Amsicht; gernde beim Beginn ist das aberdwächende Wirkung der Zeit bereits finibles gemacht. – V. 57 fig. sint meh. A. Gercke I. I. S. 141 fig. eine Parodie von Apolion. Argon. 1474 fig., eine Verböhnung der Zeit Mitsterbillenen, wie II, 25. 57 fig. 141 fig. eine Parodie von Apolion. Argon.

11 zählt H. Trant I. I. S. 8 zu den Gedichten, die nach dem J. 265 auf Skällien enstauden sind. — V. 41 liest G. Collin Herwe de philologie 14 (1869). S. 150—152 mit Fritzsche puyospoyer, worin er sies Auspielung auf die hervorbrechenden Gewelhe erblickt; die Stime ist zu beiden Selten wie von einer Mondsichel überragt, vgl. för. d. IV 2, 57.

12 rechnet H. Traut I. I. zu den Gedichten der ersten Periode, die auf Kos entstanden. — V. 36 fig. hält J. Vahlen Ind. leet. Berlin 1891/92. S. I fig. in der hös. überliefetten From fest, indem er verbindet: fanön derpoduodon midboven ygodón, nå präloc trifrupav, so. årzv, and μi ala Fragopartikel falst. Mir ist in dieser Verbindung trifrupav sociódig.

13 ist nach H. Traut 1. l. nach dem J. 265 auf Sizilien euttaudeu; A. Gercke 1. S. 257 möchte das Gedicht in das J. 2765's

tetten; vgl. S. 143: "namentlich die Erzählungen von einzelnen Aben
tearn des Herakles (13. 24. 25) und die Dioskaren (22) scheinen

an ihnen fast die pädagogisch zu nenneude Eigenart des Dichters spüren,

wir dies für den Hylas (13) kürzlich angedentet ist, vgl. G. Knauck

Herme 33 S. 137. "

Jahresbericht für Altertumswissenschaft LXXV, Bd. (1868, I.)

14 schreibt H. Traut I. I. S. 9 der vierten Periode der diohter nichen Entdigkeit Theokritz au; er glanht, daße sed en Dichter mach selner Entzweiung mit Ptolemios Philadelphos und usch seiner Abreise aus Alexandria, wem nicht in Syrakus selbst, so doch in Skillieu um das J. 247 verfänst habe, vgl. Abh. III S. 11/12. — A. Gercke I. S. 142 erkennt in der Flucht Kynikass ein Gegenstick zur Flucht der Medea aus dem Elternhause Apoll R.A. argen I. V i flg. — V. 27 vermatet U. von Will am owitz- Mölle nd oriff Commentariol, grammat. IV. Idal lect. Güttingen 1889/90. S. 28: fyre't froc σσοχέ; ανοτα (rozza), was man bisher las: ξυντό ποθ κτλ. explicari nequit; diett rumorem perrebrescenem, quem quanwis frequenter andiret, tames spernebat. — V. 68 flg. schlägt A. Nauck Hermes 24. (1889). S. 452 vor: πὸ γροντόμεν πλάμανθα [πράνο ἀσυταλίοι, καὶ Ιπαγερά ἐς γένον ξερπεί [ λανακίων εὐρώς (od. λανακίων τῆρας) st. πάντες τηραλίου und γρόνος: meiner Meisung mach unnötig.

Fr. Schmidt, Florliegium Palatinum sententias continens expoetis Graceis collectar. Progr. des Heidelberger Gym. 1889/90. S. 17 f.
führt eine Anzahl Verse aus Theokrit 4—15 au, uhmlich 4, 41—43.
17. 45. 55. 19—20. 11, 75. 12, 2. 13, 60. 14, 9. 22. 43. 49. 15, 28.
Die nemenswerten Varianten sind: 4, 43; \(\frac{1}{\pi}\) defc et., \(\frac{1}{\pi}\) Zeig. — 4, 85;

— 10, 55: \(\rho^2\) nardque, a. 8, 55; "makés et. simzés. — 10, 13: 600 est. d'éc:
— 10, 55: \(\rho^2\) nardque, a. 6, 55; "makés et. simzés. — 10, 30: \(\rho^2\) ty \(\frac{1}{\pi}\) regres et.

— 10, 55: \(\rho^2\) nardque, st. \(\rho^2\) ti "depty. — 10, 20: \(\rho^2\) to der Higgs

der Higg, schreibt dquoit: an "Apynt" Vgl. S. 6. Von diesen scheint
nut 10, 13 & 6000 beschtenswere.

15 rechnet H. Traut I. l. zu den Gedichten, welche wahresd der dritten Periode in Alexandria bis zum J. 248 enstanden sind. A. Gercke l. l. glanbt, daßi dieses Gedicht in das J. 272/1 fallt. gl. S. 257. ~ V. 15 fig, vermatet U. von Willam owitz- Möllen dorff I. l.: λέγομες δὲ πρόεν δην· "πάπες, νίτρον καὶ ψίκος ἀπό πκανᾶς ἀγοράξει» — γιδια ερίως νελ. — V. 78 fig, bezieht A. Gercke l. l. S. 143 and Apollonios Beschribtung des Gewandes, das Ahene dem Jason geschenkt hait, aber vgl. was leh zu l. 27 fig, bemerkte. — M. Schneider N. Jahrb. Phillol. v. Pfadag. 143. Bd. (1891). S. 444 weist V. v. 80 – S5 der Praxino, 84—86 der Gorgo zu. — V. 90 vermutet J. Mähly Blätter f. das bayr, Gymnasiahschluwen 25. Bd. (1889). S. 242: ππορέναν: st. ππορέμανες colochen, die dir gehorchen werden", jedenfalls besser als ππορέμανες character sin attechen.

 H. Traut III S. 10 fig. tritt für Abfassung des Gedichts im J. 265 ein. Dagegen glaubt C. Häberllu Philologus 50 (1891).
 S. 689 fig., daß es 273/2, sicher nach 274 gedichtet sei. Auch K. Kuiper Maemosyne 17 (1889). S. 378 fig. setzt die Entstehung nuseres Geüichts wischen 275-260, etwa in das J. 274, also in die Zeit, bevoer sich Theokrit nach Alexandria begab. — Nach K. Kulper I. I. abunt Theokrit in diesem Geüicht Piehod nuch, vgl. fr. 150. Pyth. 1, 5. auch entspreche es ganz der Art des Eindar, das Geülcht den Gruzien zu wissen. V. 5 vergleicht der Verf. mit Nem. 9, 4, V. 22 mit 1st. 1, 1, 67 and sonst oft, V. 24 mit 01. 4, 17. 3, 40. 5, 10. Pyth. 1, 10. 3, 71: doch genügen meiner Meinung nach alle diese Stellen nicht, uns Nachahmung zu beweisen. — V. 71 vernutet U. von Wilam owitz-Möllendorff I. I. ägazze, st. äppazze, unter Billigung von Cobeta žvi-zovsv st. xvi/zovsv. denn. "reguirinns, cuins equil list st., Solis instinut unt Ulpigzz, quam doctus poeta ita appellat; nt personam deae tollat, quod etiam in saperior vern feccust.

17 will H. Trant III S. 12 fig. in das J. 247 setzen, da weder die Worte ἀποτέμγεται Συρίας noch die Schilderung der Macht und des Reichtnms des Königs anf Irgend eine andere Zeit passe. Vgl. dagegen den vorigen Jahresbericht Bd. LIV S. 195 fig. C. Häberlin l. L kommt zu dem Resultat, daß das Gedicht 271-70 oder 272-71 abgefaßt sei, vgl. 86 flg.; die Vv. 43 flg. darf man nach dem Verf, nicht zu stark betonen. - V. 30 flg., an denen Grever Anstofs genommen, erklärt H. Trant III S. 18 fig. so, daß er sagt, dem Dichter schwebe schon das Folgende vor Augen; wie aus Herakles' Stamm Männer entsproßten, denen er Bogen, Köcher und Keule anvertrauen kann, so hat anch Ptolomäus Soter auf Erden einen Sohn, den später sogenannten Philadelphos, mit dem er seine Pläne nnd das Reich teilen könne. Die Schilderung, wie Herakles und Soter nach Besorgung der königlichen und göttlichen Geschäfte der Rnhe pflegen, erklärt der Verf. bel dem ersteren für scherzhaft, bei dem letzteren für nnpassend. - V. 43 fig. bezieht H. Trant I, I. S. 19 fig. auf das Ende des von Philadelphos glücklich beendeten zweiten Syrischen Krieges. Philadelphos verheiratete damals seine Tochter mit Antiochos II. der seine bisherige Gemahlin Laodike verstoßen und deren Klnder für v68o: erklären mußte. Dies gab nach dem Verf. zu schlimmen Gerächten über Laodike Anlas, die wohl auch noch in anderen Verhältnissen Nahrung fanden, vgl. Just. XV 4. Diese ganze Kombinatlon fällt schon deshalb, weil das Gedicht nicht so split abgefasst sein kann. - V. 53 fig. H. Trant l. l. S. 22 ist mlt Droysen der Ansicht, daß in diesen Versen zwei Vergleichungen angedeutet seien: nber nicht Antigonos, des Demetrios Sohn, sondern Ptolomans Keraunos sei es, der mit Dlomedes verglichen werde, wie Philadelphos mit Achilles. - V. 90 fig. H. Trant l. l. S. 22 fig. welst auf die Geschenke hin, die Phliadelphos dem Aratos, dem Sohn des Kleinlas, dem Tyrannen von Milet Timarchos und den Bewohnern von Herakiela am Poutos gab. Alles das fiel in die letzte Zeit der Beierung des Philadelphos, vo auch sein Heer und seine Flotte an mächtigsten war. Aber sollten die Verse nicht auch auf die früher Begierungseut des Königs passen? — V. 120. J. Vahlen Ind. leet Berlin 1891/92. S. 13 fig. verteidigt mit Recht die Überhieferung sie zu ziegenten in dem Sline von "ist irgendwo in die Laft entschwunder. — V. 137 vritt H. Trant I. S. 23 für Euze ein, meiner Meinug nach mit Erfolg: Etz: schließet sich an 984/50pas an: "in pouten mogene sei linn elebraturem esse promittit, et tall quidem, quod ipse digmun sit, pacto: virtatem quidem illem habiturum esse a Jove; en-am keitra lagam hadme illies sibl defaturam esse materiam; nege enim virtatem, qua res pracelarse gerantur, neque victoriam Joren illi esgatzum osse.

18 half H. Traut II S. 9 für unbestiembar nach Ort und Zeit 19 ist noscht, vgl. H. Traut 1.1; E. Hiller Beitriege zur Zeitgeschichte der griech. Bakoliker S. 57 halft Moschos für den Verfasser, womit F. Mertens Wochenschrift f. kl. Phil. 1898. No. 21 S. 509 gs. S. 933 findet diese Vermutang nicht ohne Wahrscheinlichkeit, mehr jedoch, daß man and die Stellung des Gedichts in der Sammlung keit großes Gewicht legen dürfe. 30 ist mocht; die Vermutang von Ahrens, daß Kyros von

Panopolis der Verf. set, widerlegt E. Hiller I. 1. S. 70 fg.; vgl. sach B. Stadtmäller I. 1. der anch die Bemerkung E. Hillerer für richtig hilt, daße in der Anthologie die Zusammenstellung von Kyros' Absehledversen mit dem Ellagang von läyll. 20 durch eine gewisse Gielchartigkeite Ger Themas – Stadt- und Landelbem – versamlanft wurde. – V. 13 vermutet H. Stadtmüller I. 1. S. 984 fg. σορζοσει oder ποππάχουν ε μυθίζουν αυθεί αυτο metrenen vergleicht er Demosth de och 285, zum zweiten Theokr. 5, 7 (a. Aristoph. Vesp. 626). — V. 39 schligt U. von Willamowitz-Köllendorff I. 1. S. 28 vor: sel się šie zwieże višes vst. się the zmlż ziślewej und V. 44 fg.; μυράτω με δί. Κύπρε, ... γελικό, μώνα δ΄ ... ... καθεύδα, st. μὴ δλ oder μὴδ' ά und φλέσει und καθεύδεν. Ferdu ausprechend.

21 gilt ziemlich allgemein für nuecht; H. Trant l. I. hält es für echt und rechnet es anter die Gedichte, die in Alexandria his zum J. 246 entstanden. — V. 10 vernmete O. Ribbeck Rhein, Museum 45 (1890) S. 147 fig.: τὰ φυπώντά τι νῆτρα π. λῆτμ. γgl. Suidas νῆτραν κλωστήριον, V. 58: καλάγρετον κλωστόριον, V. 58: καλάγρετον κλωστόριον, V. 58: καλάγρετον κλωστόριον, V. 59: καλάγρετον με γκωστώριον καλά για του ἡπήρετου.

22 erklärt H. Trant l. l. S. 9 für unbestimmbar nach Ort und Zeit; nach A. Gercke l. l. S. 257 ist das Gedicht in dem J. 277/6 abgefaßt. — V. 116 fig., nachgeshmt Kallimach. hymu. III 186, ist nach A. Gercke I. I. S. 135 fig. die Antwort auf Apollon. Rh. I 20, eine Verspottung des letztereu. — V. 178 verlangt H. Stadtmüller l. l. S. 984 Chvzc oder öwere ist, návrze oder návrac.

23 ist nach allgemeiner Ansicht, der auch E. Hiller und H. Traut beitreten, unecht, vgl. E. Hiller l. 1. S. 67 fig. — V. 26 schützt U. von Wilamowitz-Möllendorff l. 1. S. 27 das Subst. χόλον durch Hinweis and V. 22: αχρλωμένον.

24 versetzt H. Trant l. l. in die 3. Periode der dichterischen Thätigkeit Theokrits, nnter jene Gedichte, die in Alexandria bis zum J. 248 entstanden.

25 wird nach E. Hiller l. l. S. 60 fig. durch keine für uns irgendwie in Betracht kommende Überlieferung als ein Gedicht Theokrits bezeichnet; es rührt, wie Moschos IV, das mit ihm vereinigt war, von einem unbekannten Dichter aus hellenistischer Zeit her. Damit scheint H. Stadtmüller l. l. S. 983 übereinznstimmen. Auch L. Genther Über Theokrit XXV und Moschos IV, Progr. Luckan 1891 ist dieser Ansicht, nur schlieft er aus dem Umstand, dass Theokr. 25 den Homer geschickter nachahmt als Moschos 4 und auch sonst an dichterischem Wert dieses übertrifft, dass der Dichter Th. 25 später als M. 4 verfasst habe. F. Mertens dagegen Wochenschrift f. klass. Philologie 1889, No. 21, S. 565 fig. halt E. Hillers Ansicht nicht für bewiesen; er glaubt, daß Id. 25 eine Jngendarbeit Theokrits sei. Auch H. Traut l. l. halt das Gedicht für echt und setzt es, wie Id. 24, in die 3. Periode; ehenso A. Gercke l. l., der glaubt, dass es 276/5 entstanden sei. -E. Hiller l. l. schreibt den unfertigen Zustand nuseres Gedichts der mangelnden Vollendung seitens des Dichters zu; darans erkläre sich auch das Fehlen des Titels. Dagegen glanbt L. Geuther l. l. mit mehr Recht, dass wir es hier mit künstlichen Nachahmungen homerischer Rhapsodien zu thun haben, die Bilder aus dem Leben des Herakles darstellen, ohne dass dabei an den Zusammenhang mit einem größereu Ganzen gedacht wäre. Zum Beweise dafür weist er anf die vor V. 85 stehende Überschrift ἐπιπώλησις hin, sowie auf die starke Anlehnung an homerischen Ton und Sprachgebrauch, wie er im einzelnen ausführlich zeigt. - V. 27 vermutet Ph. Tribnkait de proverblis etc.: oupous μηνύσουσι st, ούρους μήν ίσασι, weder dem Sinn noch der Form nach passend. - V. 137 schlägt H. Stadtmüller l. l. S. 984 vor: mévoy λεύσσοντες όπωπη st. φ. λεύσσοντε προσώπφ, vgl. Apoll. Rhod. III 1022. Oppian, de venat. III 75. - Vv. 181 fig. verspotten nach A. Gercke l. l. 8. 142 die Art nud Weise, wie Apollonios Rhod. seine wilden Tiere anstreten läset, ohne anzugeben, woher sie kommen. Ich kann dies nicht in den Versen finden. - V. 183 möchte H. Stadtmüller 1, 1, S. 982 mit D τόσον τε st. τοσόνδε schreiben; ebenso V. 156 εξανόσαντε und 267 στρικός ἀποδρύψη; auch V. 84 ist nach ihm wohl έντε und V. 202 λίς σμοτος mit Φ zn halten.

26 setzt A. Gercke l. l. in das J. 274/3. H. Trant l. l. schreibt es der ersten Periode der dichterischen Thätigkeit Theokrits zu, und damit stimmt E. Maafs Hermes 26 (1891) S. 178 fig. überein, der die Ansicht ausspricht, daß Theokrit das Gedicht während seines Aufenthalts in Kos noch vor dom J. 280 für den dortigen Dionysosdienst verfast und bei festlicher Gelegenheit durch einen andern oder auch in eigener Person vorgetragen habe. Der ίερδ; λόγο; des Hymnos, die Geschichte des Pentheus, sci nicht Euripides' Bakchen entnommen, wie man allgemein annehme; denn von der Dreizahl des Dionysos stehe hier nichts; vielmehr habe sie Theokrit seiner persönlichen Kenntnis der Ceremonie bei diesem Gottesdienst zu verdanken. Wie man aus der Altarinschrift aus Magnesia am Maander, die in den athenischen Mitteilangen 1891 S. 330 fig. von Kontoleon veröffentlicht wurde, hervorgehe, sei der Kult des Dionysos von Theben nach Kos gekommen, wie es scheine, von einer aus griechischen Thrakern und Kadmeern gemischten Bevölkerung aus Böotien oder Euböa dahin gebracht. Daher fänden sich auch auf Kos die drei thebanischen Kulte wieder, der des Dionysos Καταβάτης, "Ενδενδρος and Σχυλλίτας. - V. 1 ist nach G. Knaack Hermes 25 (1890) S. 86 Heslod Theogon. 975 fig. entnommen. -Vv. 27 fig. enthalten, wie A. Gercke l. l. S. 144 fig. meint, eine heftige Polemik gegen Apollonios Rhodios, gegen den auch Kallimach, hymn. 4, 98 gerichtet sei. - V. 33. Drakanon ist nach E. Maafs l. l. das Vorgebirge Drekanon auf der Insel Kos; denn Drekanon nud Drakanon sind glelchberechtigte Varianten.

27 hilt H. Traut I. I. mach dem Vorgang anderer für unecht. A Gercke I. I. S. 142 melt, das realistische Stelldichten sei das wirksamste Gegenstlick zu der Art, wie Hypsipyle bei Apollonios Rh. diplomatisch den Jason versandst, zeilweilig in ein cheliches Verbältnis zu ihr zu treten. Eine Stzende Kritik des theokritischen Gedichts sin ach A. Gercke I. I. S. 240 fg. vielleicht die Verse des Apollon Rh. II 1025 fg. — Über dieses Gedicht handelt O. Ribbeck Krotik jede vr. prázwa vőde zóp pů. S. 146 fg. Nach V. 8 folgt im Ambrosian. (?) žde vr. prázwa vőde zóp pů. S. 140 fg. Nach V. 8 folgt im Ambrosian. (?) žde vr. prázwa vőde zóp pů. S. 140 fg. Nach V. 8 folgt im Ambrosian. (?) vr. prázwa v. J. das Altern, welckes ich erlebe, ist mír ela wahrze Verguligen, wie Mich und Honige. Im folgeandre Vers liest er: « (oder yž) vrapule; voh yzip vat ichri vziko-dyšei, das Midchen knipří an das eben gebrauchte Bild un: "die Rose ist stachlich, his die Hand davon; drückat du sie an die Lippe, so wird sie dich vervauden; noch

(soirs) habe ich Zahne zum Beißen.\* Nach V. 15 ist nach O. Ribbeck eine Lücke von 2 Versen, in denen erst Daphnis anf die Macht des Eros im Allgemeinen hingewiesen, das Mädehen aber ihre Geringschätzung derselben ansgesprochen haben mnfs. V. 23 vermutet der Verf.: vai ti φλον στέρλαμα εt. τί, φλον, βέξαμα und V. 27: τίν οἱ (oder τί δοἱ) τρομόσου γυνατικ εt. τίνα τρομέουν, γ

28 gehört nach H. Trant I. 1. den Gedichten der 2. Periode an, die nach 265 anf Sizilien entstanden; 29 ist nach demselben während der 1. Periode auf Kos gedichtet; ebenso 30 und die Syrinx.

C. Wintzell, Studia Theocritea. Dissert inang. Lund, H. Möllers Universitätsbuchhandlung, 1889. 145 S. 8.

Der Verf. behandelt 1dyll. 15 und 22, die in dialektischer Beichung besonders bemerkenswert sind. Die mit anskervordentlichem Fleißs und großer Beleescheit in der neseren grammatischen Litteraturgen geführte Untersuchung hat zum Besnitzt, daß in 1d. 15 überall die dorischen, in 1d. 22 überall die epischer Fornen berusstellen sind. Hinsichtlich des letzieren Gedichts gelangt sach E. Hiller 1. 1. S. 77 auf Orand hat, Untersuchungen zu demselben Besnitzt. Demnach schligt der Verf. vor 15, 2: sörje oder sörä, inne". — 13 und 56: bäyzzz. — 31: kyyi 50sss. — 48: balktzan. — 64: äyligt — 86: rapptaren und dann mit Hda. şuliguz. — 22, 1 und 214: hlöpt, — 140: Töte, — 305: μ/y. Den Schliß bildet die Behandlung metrischer Eigentümlichselten, wie des Hiatus, der Position und Elision. Dabel ist der Verf. in der Lage, die verdienstlichen Untermedungen K. Knatzi (yzl. vorigen Jahresh. Bd. LIV S. 186) in manchen Punkten zu ergännen und zu berichtigen.

P. Giles, Notes on Theoritas. Proceedings of the Cambridge Philol. Society XIX-XXI p. 7-8 war mir unzugänglich.

An Übersetzungen liegen vor:

Theokrit übersetzt von Vofs, neu bearbeitet von F. Mertens. Leipzig, Reclam, 1890. 107 S.

Theokritus, gli idilli tradotti da G. Mazzoni. Foligne, Campitelli, 1890. 62 S. — Faenzi, Conti, 1891.

Idylles de Théocrite. Traduction nouvelle de J. Girard etc. Paris, librairie des bibliophiles, 1888.

E. Remenyi, Theokritische Idyllen ungarisch übersetzt und kommentiert. Egyetemes phil. Közlöny 14 p. 438.

Theokrits Gedichte russisch von A. N. Sirotinin. Journal des kais russ. Ministeriums der Volksaufklärung 1890. S. 23-141.

## Moschos.

3 rührt nach allgemeiser Ansicht nicht von Moschos her; daß as Gedicht aber von einem gielchzeitigen Dichter sei, möchte H. Trant I S. 7 aus V. 100 schließen. Dagegen erklärt sich sit Recht F. Mertens Wocheuschrift f. klass. Philol. 1889 No. 49 S. 1336fg. indem er dararf hinweist, daß in dem Gedicht offenbare Nachabanungen theokritischer Stellen und Asspielungen auf solche vorkonnest. Bütche sich die Zeit Sullas. — V. 99 vermutet H. Trant. daß sich zohlenz fponföszt auf die Koer beziehe, well Triops, des Phorbas Sohn, König von Kos war, nach dem das Vorgebirg vor Knidos benaunt worden ist, vgl. S. 9.

 Vgl. was wir oben zu Theocr. 25 sagten. — V. 89 tritt H. Stadtmüller 1. 1. S. 984 mlt Recht für αδτις st. αδτόν ein, indem er Homer Σ 59 vergleicht.

## Bion.

 70 vermntet H. Stadtmüller l. 1.: λέπτρον ἔχοι, Κυθέρεια, τὸ σὸν γλυκὸ νεκρὸς "Αδωνις st. λ. ἔχει Κ. τὸ σὸν νῦν δὲ νεκρὸς "Α.

Anherdem sind zu den Bukollkern zu vergleichen die betreffende Abschaltte In Fr. Susemini Geschichte der griech. Litteratur in der Alexandrinerzeit. Leipzig, B. G. Tenbuer. 1891. 1892. Bd. I und Bd. II Nachträge, wo viele einschlägige Frageu bald mehr bald weniger ausführlich behandeit werden.

## V. Anthologie.

C. D11they Ind, scholarun, Göttingen 1891, S. 3 apricht die Überzeugung aus, daß man deu ood, Marcianns 481 des Planndes new vergleichen müsse. Wie Recht er damit hatte, zeigt er Ind. scholarun Göttingen 1891/2 S. 3 fig., wo er Mitteilungen über die Hüs. med die von ihm vorgemommene Vergleichung des 1 Backes macht. De deliboprinceps des Planndes stammt nicht aus dem Kodes, sondern aus eiert Achschrift, die voll Schreibfehler und Luterpolationen ist. Viele Pahler, die man jetzt dem Plantdes zuschreibt, rützen ger nicht von ihm her,

vielmetr tritt seine Håt, an Wert anhe an den Palatinus herra. Über diesselbe Hån handelt auch L. Sterubach Anthologiene Planusdese appendit Barberino-Vaticana S. VIII fig. Er weist, vis ver ihm schon H. Stadtmäller, daranf hin, daß der Marcianus die 4 ersten Bücher der Planusdeischen Sammlung in zwei getrennten Abteilungen euthätig, von denen die zweite als Anhang der gannen 7 Bücher umfassenden Sammlung beigegebes ist. Die den 7 Biederen, sowie den 4 Abechnitten des Anhangs im Kodex vorausgesehickten Inhaltsangaben teilt der Verf. mit und stellt sie vergleichungsweise den Inhaltsangaben teilt der Verf. Händt und stellt ist vergleichungsweise den Inhaltsangaben der editioprinceps gegenüber. Weitere Anfichlinsen über den Marcianus 481 giebt. Stadtmüller Berl. philol. Wochenschrift 1890 S. 1395 fig., wo er eine Notiz des Planudes veröffentlicht, die über dessen Verfahren und Zweek der Epigrammordnung anführt.

L. Sternbach veröffentlicht in Authologiae Plauudeae appendix Barberino-Vaticana, Leipzig, B. G. Tenbuer, 1890. XVIII, 149 S. 8. ans dem cod. Vatican. gr. u. 240 (V) n. Barberinus gr. I 123 (M) eine Sammlung von 54 Epigrammen, von denen unr 2, nämlich No. 7 und 45, neu sind. Das erstere ist, wie H. Stadtmüller 1. 1. S. 1389, vgl. auch Blätter f. das bayr. Gymnasialschulw. 26. Bd. 1890 S. 550 fig., bemerkt, mit Anth. Pal. IX 361 verwandt, vielleicht von demselben Verfasser, V. 3 schreibt L. Sternbach λαλά st. φίλα, H. Stadtmüller wohl richtiger powá, vgl. Hom. B 159. E. Kurtz N. philol, Rundschau 1890 S. 357 glaubt, dass am Anfang keine Lücke anzunehmen sei, soudern dass nus der Dichter gleich in medias res führe; mit V. 4 möchte er ein neues Gedicht beginnen lassen, da in den folgenden Versen derselbe Vorgang nochmals vorgeführt werde; richtiger wird man diese Verse als weitere Ausführung und Erklärung der ersten fassen. Das Epigramm 45 stimmt fast wörtlich mit Anth. P. XII 60 überein. V. 1 schlägt H. Stadtmüller Blätter f. das bayr. Gymn. l. l. ταύτην γε, τὰ πάνθ' st. ταύτην τά γε πάνθ' vor, wenn man nicht annehmen wolle, dass Nnmenlos st. ταύτην einen weiblichen Eigennameu gesetzt habe. Die 52 übrigen Gedichte sind anch in der Authologia Pal. enthalten, und so werde ich unten an den betr. Stellen auf sie zurückkommen. Hier will ich nur noch im allgemeinen bemerken, daß der den einzelnen Gedichten beigegebene Kommentar wertvolle Beobachtungen über Sprache und Metrik enthält, so z. B. über ele und èc vor Konsonanten und èv und èvi im 4. Fuß des Hexameters.

Der ool. M bildet einen Anhang zu der Anthologia Planudea, ause bestimmt, die von Planudes ausgelassenen Erotika zu erhalten. Er ist, wie L. Sterubach mit Recht ausfimmt, von P. Mosines aus der Hids. des Angelas Colotius abgeschrieben, die ihremeits wieder nahe mit der Authologie-Hids. des M. Musurus verraudt war, wie eine Vermit der Authologie-Hids. des M. Musurus verraudt war, wie eine Vergleichung des Vatle. gr. 1416 u. 1169 zeigt. Doch steht M nach der Ansicht des Hrsg. an Wert V nach. Wenn er dafür anch den Umstand geltend macht, dass No. 15 darch Interpolation in M gekommen sei, so ist dies ein Versehen, wie H. Stadtmüller Berl, phil, Wochenschr. I. I. zeigt: No. 15 steht nicht in M, wohl aber in V. Das Verhältnis det Barberino-Vaticanischen Appendix zum Palatinns läßt sich nach H. Stadtmüller Blätter f. das bayr. Gymn. l. l. noch nicht feststellen; ebenn änssert sich C. Häberlin Wochenschrift f. klass. Philologie 1890 S. 1398 fig.; L. Sternbach glanbt, dass belde Hds. voneinander unabhängig sind. Der Unterschied zwischen den beiden Hds. hinsichtlich der Lesarten und der Zuweisung der einzelnen Epigramme an bestimmte Antoren ist ziemlich groß, aber nicht gerade bedentend. H. Stadtmüller l. l. weist nach, dass fast in allen Fällen, wo die Appeadit Adespota des Palatinns einem bestimmten Antor zuweist, fehlerhafte Übertragung des Lemmas vom vorhergehenden auf das folgende Gedicht vorliegt.

Anher MV hat L. Sternbach noch andere Håd. beigstøyt, die jene Epigramme enthalten. Für die wichtigste unter diesen erklir er den cod. Laurentian. Plet. L'VII No. 29 (F), den er S. XIV & beschreibt. Er esthält fol. 153 \* 1-61 \* die sogen. Exphemiou-Samniske. schlekt aber dieser fol. 142 \* -153 \* noch 119 Epigramme vorzan, & der Verfasser anfrählt, da es ihm entgangen ist, daß schon H. Stadtm fill er elb Verscheind ideere Epigramme vorzinentisch hatter, gilt haft, Philol. n. Pådag. 139. Bd. (1889) S. 769 fig. Nachträge und Brichtigungen giebt H. Stadtmüller an den oben angedübrten Orta: besonders weist er daranf hin, daß die Sammlungen, die in F ind. anch im Parisinan 1773 fol. 245 \* -266 \* vorkommen, über den er genaere Mittellungen macht.

R. Weifshäupl, Die Grabgedichte der griechischen Anthologie. Abhandl. des archäolog.-epigraphischen Seminars der Universität Wien, Heft VII. Wien, C. Gerolds Sohn, 1889. 106 S. S

Der Verf. handelt im 1. Teil S. 1.—50 im Anschlif an die Arbelten von Passow, Weigand und Benndorf eingehend über die Quellen und Arbeltsweise des Konstantinos Kephalas. Dieser bentief die Kränze des Meleagreu und Philippon oder richtiger eine Spiloge, ih der diese verarbeitet waren, and den Kyklos des Agstalas. Dabel nach der Verf. darzanf anfmerksam, daß die Epigramme, welche ein Dichtenman tragen, in der Begel nicht direkt vom Steine abgeschrieben sink was bei den Adespots durchweg angenommen werden muß, wenn nicht gewichtige Gründe dagegen sprechen. Übrigens haben Meleagrik Philippos und Agathlas nie oder doch nur länderst selten Landers.

an Ort und Stelle abgeschrieben, sondern ans Epigrammensammlungen genköpft. Dagegen wurde die Pammetros des Diegenes von Kejhatias nicht beigezogen: er beintzte vielmehr die Bioi, aber auch diese nicht direkt. G. Knaack Wochenschrift f. klass. Philologie 1891 S. 916 fig. kann jedoch die Orinden intit anerkzenen, welche den Verf. an einer direkten Entdehunng ams den jös des Diegenes Laertins zweifeln lassen, Die Arbeitsweise des Kephalis sit sehr mechanisch, wie die nübere Betrachtung des 5. Baches zeigt; er nahm jene drei oder vier Quellen her, excerpierte sie allenfalls med reithe die Auszüge nebeneinander, indem er am Schluis etwa noch anderweitig aufgefundene Brigramme beifügte. Dabei ist die Kompilation ziemlich flichtig, wie der Verf. sm.
7. Bruche nachweist.

Der 2. Teil der Abhandinng beschäftigt sich mit der Betrachtung der Grabgedichte der griechischen Anthologie vom archäologischen Gesichtspankt aus. Dabei macht der Verf. 3 Abechmitte; der erste behandelt die Grüberformen, allmilich den Grabhügel nad das Epithenns, das ietztere wieder als Grabhetel, Grabbamle, Grabhempel, Sarkophag und Grabhümer, der zwelte die Grübersymbolik, zunächst hinsichtliches Namens, dann des Charakters des Verstorbenen, endlich in Bezug auf Tod and Schicksal, wobei die Grabbrenen, die Darstellungene der Schiffbrüchigen und das Totengerippe eingebende Besprechung finden; der dritte endlich die Totesbulder, also Reliefs, Gemilde mod Statten.

Crinagorae Mytilenaei epigrammata edidit, prolegomenis commentario verborum indice ilinstravit M. Rubensohn. Berlin, Mayer & Müller, 1888. 124 S. 8.

In den Prolegomena stellt der Verf. zunächst anf Grund der Zeugnisse und datierbaren Gedichte das wenige zusammen, was wir über das Leben des Dichters wissen. Dabei ist zu bedanern, dass er die Abhandling von C. Cichorins, Rom und Mytilene. Leipzig, B. G. Tenbner, 1888, 67 S. nur im Anhang benntzen konnte; denn sonst bätte manches eine andere Gestalt bekommen. Der Verf. meint, Krinagoras sei Hauslehrer im Hanse der Octavia gewesen; es ist dies ebenso unwahrscheinlich, wie C. Cichorius' Vermntnug, der Dichter habe als gewandter Politiker aus seinem Verhältnis zn Octavia und ihrem Hanse Vorteil für seine Vaterstadt gezogen. Epigr. 46 weist der Verf. der ersten Reise des Krinagoras nach Rom zu, was sehr nngewiß ist. Während der ersten Reise ist, wie ich glaube, anch Epigr. 32 entstanden, das M. Rnbensohn in das Jahr 710 a. n. c. setzt. Epigr. 41 beweist nicht, dass Epigr. 23 in Rom gedichtet ist; da Philostratos' Unglück etwa in das Jahr 724 fällt, so kann dieses Gedicht ganz gut vor der Reise nach Rom in Lesbos entstanden sein, wo mehr Veranhassang zur Abfassang vorlag als in Rom. Epigr. 48 ist kurr vor dem Jahre 25 verfasit, besidet sieh abso nicht auf die erste Beise, sie ich mit dem Verf. N. philol. Randschan 1889 S. 113 fig. annahm. Die Beweise, die der Verf. dafür belbringt, dass Epigr. 26 und 48 noch in die Zeit des Augustus, sicht des Thebrins fallen, gestigen nichtt, auch Epigr. 31 möchte ich auf die Zeit besieben, wo Germanicus, von Tiberies zurückgerufen, seinen giltzusenden Triumph in Rom feierte.

Nach dem Leben behandelt der Verf. die Sprache, Metrik und Prosodie nasres Dichters; jedoch geht er darin vielfach zu weit, besonders wenn er aus wesigen mehr oder wasiger seltenen Beispieles auf Abfassungszeit oder gar Echtheit oder Unechheheit der Epigramsschliefat. Filr mecht erkliert der Verf. im letzten Abschaftt der Protgemenn zunschaft Epigr. 16, das er dem Antipater Thess. zuweisen will, das Vermatung, die durch infelnte Brützeheidendes empfohlen wirl, dass Fajegr. 37, das Planndes mit Recht dem Antiphiloz zuschreibt, ebens von gene Unechtheit des Epigr. 6 kann ich mich nicht überzeugen, qil-N philol. Rundechan 1. S. 114. Epigr. 29, 3—4 sind aupassand, aber die Ausschließung dieser Verne gemügt zur Herstellung des Gedichtes nicht; ich vermute, dafs die zwei eingeschalteten Verse zwei unspitagilehe verdrängt habeu, in denen angegeben war, von wein dieser Bast Luriker der Altonia geschenkt wird.

Der 2. Teil enthält die Epigramme des Krinagoras mit kritischexegetischem Kommentar. Hds. Nachträge dazu giebt L. Sternbach Wiener Studien XII (1890) S. 206 flg., besonders ans dem cod. Marcian. 481.

Epigr, 2, 4 schützt L. Sternbsch Zeitschrift f. österreich. Gymnasien 40 (1889). S. 304 fig mit Recht gegen H. Stadtmüllers κινηθείς: χοιμηθείς steht absolut: "sich schlafen legen"; die Akkne. δανον und κόπον hängen von γνώση ab. Die Redensart ist der Gegensatz von Hom. Il. VII 482: χοιμνήσαντ' άρ' έπειτα καὶ ϋπνου δώρον Ελοντο. --Epigr. 3, 2 nimmt derselbe ebenda πυρικλοπίτς in Schntz, wofür der Hrsg. πυροκλοπίης schrieb. - Epigr. 4, 2 schreibt der Hrsg. νεοσμήκτο δούρατι ἐν x. st. νεόσμηκτον δουρατίην κάλαμον und erklärt mit Cichorius: "calamum in theca conditum lignea". Ob 86pu in dieser Bedentung sich findet? Ich schlage Δωριακόν vor, vgl. Epigr. 10, 1: 'Ισθμικόν έργοι όλπην und Theokrit 2, 156: Δωρίδα όλπαν; es ist dorische oder korinthische Arbeit gemeint. - Epigr. 5, 5 schreibt der Hrsg. ofa 62 durfe. 60000 ό πᾶς ἐπὶ σοι κτλ. st. οἶα δε δαπὸς δώρον ὅπασο' ἐπὶ σοί; ich vermute: οιον έταιρος δίωρον, όπαστ' έπὶ τοὶ (oder όπασσεν σοί): "ein kleines Geschenk, wie es ein Freund gerne schickt, sandte Dir" u. s. w. -Epigr. 6, 6 schreibt der Hrsg. mit Diels návra piλοσχήπωνι ατλ., ds so die Konstruktion hergestellt, die sonst nicht vorkommende Verbindung von Pan und Priapos beseitigt und die Epltheta σιλοσκήπων und εδστόρθυγγι verstäudlich werden. Für die Richtigkeit der Überlieferung spricht schon die Stellung der beiden Epltheta, die von Jacobs und Passow in seinem Lexikon richtig erklärt sind; zu dem Adj. εδστέρθυγξ vgl. anch Anth. Pal.VI 35, 3. Pau und Priapos sind auch sonst verbuuden, vgl. z. B. Anth. Pal. IX 338; aber statt φιλοσχήπων möchte ich schreiben φιλοσχήπτρος δέ, so dass der Sinn ist, die angeführten Gegenstände sind eine reiche Kost für Zecher, aber nur ein einfaches Mahl für Pau und Prianos. - Enigr. 7. 5 schreibt der Hrsg. mit H. Stadtmüller δέγεσθε. st. δέγοισθε, unnötig; ebenso 9, 7. L. Sternbach Zeitschrift f. österr. Gymn, l. l. vergleicht zu čéyoude Anth. Pal. VI 158, 3. Im folgenden Vers ist mlt Geist εύκλεινον oder εὐκλειᾶ zu schreiben st. Εὐκλείδην, vgl. VI 278, 3. - Epigr. 8, 6 lies 7 vŋôśc st. 4 vŋôśc. - Epigr. 9, 1 liegt άγλαόν st. αἱ τόσον etwas weit ab; besser ware αἱ καλὸν, μέλαν oder λάλον: für richtig halte ich af τορὸν δόωρ, vgl. IV 1, 7. C. Dilthey ind. schol. Göttingen 1891. S. 4 Anm. 2 vermutet 806v uud Vers 8 έλαφησοίης st. έλαφοσσοίης. Vers 7 schlägt E. Knrtz Blätter f. das bayr. Gymn, 25, Bd. (1889). S. 349 avrıç st. avraí vor: "seid auch kunftig gnadig". Mir gefallt besser avrougt "Ich bitte", das hier, wie öfter, ohne Einflus auf die Konstruktion eingeschoben ist, vgl. Auth. Pal. XIV 55, 4 und Jacobs zu d. St. H. Stadtmüller bei M. Rubensohn: złeć. -

Epigr. 12 setzt Clehorins S. 57 Anm. 2 vor den Aufang des Jahres 15. - Epigr. 13, 5 fig. stellt L. Sternbach Wlener Studien XII (1890) S. 206 fig. richtig her durch die Schreibung: dardy Μιλήτου Δημοσθένη, ούποτε χώδων | γάλχεος ήγει σου πλειστέρου στ. st. άστὸς Μ. Anusoflaves and hyposy oder hypost. Der Hrsg. schrieb dochy M. Anusoflave' und γγήσει, H. Stadtmüller sching vor: εί δ' αὐ καὶ τρ. ήγαγε (sc. ή σέλτηξ) σοι στεφάνους. - Epigr. 14, 5 schreibt der Hrsg. gut κείμαι δή st. 8' èv oder 8é. - Epigr. 15, 4 tritt L. Sternbach Zeitschrift f. österr. Gymu. 1. 1. für die Verbindung der Worte daa' Apric Bath έπαορόμενος mlt dem folgenden Distichon eln. - Epigr. 16 ist der Hrsg. geneigt, mit Jacobs nach Vers 4 eine Lücke anzunehmen, was nunötig ist, wenn man Vers 5 την 6 ζοφώδης ατλ. st. τη απί ζοφ. liest; 6 ζοφώδης νέχυς == δ νέχυς ἐν ζόφος των "der Tote im Dnnkel der Unterwelt". --Epigr. 17, 4 vermute leh δαλαδίην st. οδοπέδην: "die Krümmnng der Kniee, wie sie Sklaven haben", vgl. Suidas ἀχλαδία = ὅχλασις. -Epigr. 18, 5 liest C. Cichorias δν τόμβω Διξε ύπεθέχατο βώλου; den Namen Arig entdeckte er auf einer lesbischen Inschrift, onesnamm aber ist eine Konjektur Heckers. M. Rnbensohn Berl. philol. Wochenschrift 1890 S. 1131 fig. billigt dies; nur möchte er mit W. Ditteuberger Deutsche Litt.-Zeltnng 1889 8, 1646 τόμβου βώλω schreiben, was ich für nunötig halte, vgl. N. philoi. Rundschau l. l. S. 116. — Epigr. 19, 2 vermutet H. Stadtmüller φέγιος st. πένθος; mir gefällt die Überlieferung besser.

Epigr. 20 erklärt L. Sternbach Zeitschrift f. österr. Gymn. l. l. folgendermaßen: "ein Schiffbrüchiger oder anch der Schatten eines Schiffbrüchigen spricht den Gedanken aus, daß es besser gewesen wäre, das Leben eines Hirten zu wählen, anstatt als Schiffer das Meer zu betreten". - Epigr. 23, 6 ist xeiser' unmöglich; H. Stadtmüller schligt κεύθετ'. H. Diels πύσετ' vor; am besten erscheint mir πύθετ'; anch an τέρσετ' ließe sich mit Bezug anf ψαφαρή denken. - Epigr. 24, 2 vermntet H. Stadtmüller dxpa st. Epya coll. 1, 4 and Theocrit XV 142. -Vers 3 empfiehlt G. Knaack N. Jahrh. f. Philol, n. Pad. 143. Bd (1891) S. 775 Scaligers Vermutang: "Appeas αλχμητής. - Epigr. 29, 1 schreibt der Hrsg. èvi st. èv, mit Unrecht, wie L. Sternbach Antho logiae Planndeae appendix S. 111 zeigt. C. Cichorins S. 57 setzt das Gedicht in das Jahr 26 n. Chr. - Epigr. 32. 3 mn/s in vào è ein Eigen name stecken, wie das zweite Glied καὶ Λιβυκῆς ψάμμου ἐρημοτέρη zeigt. Man könnte Χρόσης vermuten, vgl. Pausan. 8, 33; noch empfehlenswerter ist vielleicht Tpoirs, da das Unglück dieser Stadt hänfig sprichwörtlich gebraucht wird. - Epigr. 33, 2 schlage ich vor: 'Pour, off ύσσον βλάψη σθένος, άγρι κε μεμνή δεξιά κτλ. oder mit Umstellung: οἰδ δις σὸ βλάψη, Ρώμη, σθένος κτλ.: "nicht einmal dann wirst Du, Rom, an Macht geschädigt werden, so lange Du gedenkst' u. s. w. - Epigr. 36, l vermnte ich no st. des nnerklärlichen the: "siehe des Schafes" n. s. w. Oder twit', ou revery usy xxl.? vgl. X. 101. St. des folgenden tytis ist mit Reiske fyder zu schreiben = exceder of "von der Gegend wo", vgl. Kühner II S. 915 Anm. 6, Krüger 51, 60, 8. Vers 2 schläg H. Stadtmüller mayaras st. miveras vor; mit Unrecht. Vers 3 konijciert R. Ellis Journal of Philology IX (1888) S. 362 flg.: yaïrar 6' o' μήλοισιν ατ', οὐ μαλακοῖς ἐπὶ μαλλοῖς; wenig wahrscheinlich. - Epigr. 37. 5 fig. schiägt L. Sternbach Zeitschrift f. österr, Gymn, l. l. vor: zeite χατά πρέμνοιο . . . όφρα (oder όφρ' δ) πελάσσας | άθρήσαι χτλ.; zn φείδεσθαι βίου = κήδεσθαι βίου vergleicht er VII 383, 7 fig. - Epigr. 39, 4 möchte ich önep oder ofov der Überlieferung soov vorziehen.

Epigr. 40, 4 veruntet H. Stadtmiller φορών st. 19εδν coll. Plat. mor. 747 Β: δργείτθαι φοράν περά φοράν. — Epigr. 41 will C. Cichorins vor den cantabrischen Krieg, etwa in 29% setzen; vgl. 8. 54; dagegen bemerkt Th. Mommsen Situmgsber. der Berl. Akademie 1889 S. 881 mit Recht, dafs auch nach der Rückkehr aus jenem Kriege ein solder Wunsch nicht einfach unhöflich, sondern im Gegenteil recht höflich oder recht böflich war. Vers 5 ist wohl xai σot 1 xot xai zu lesen. — Epigr. 42, 1 verbindet R. Ellis i. τψ mit βαψ = τζου τζου τζου τίγο 9πίγο.

(οδσαν), εί καί με κτλ.; ich ziehe μήν vor. Derselbe verteidigt Journal of Philol. 18 (1890) S. 311 fig. im 2. Vers σταδίους als Akkus. der Ausdebnning im Raum. Vers 3 vermntet H. Stadtmüller άροτρει st. ἀρότρου, L. Sternbach Wiener Studien I. i. destpep. Vers 5 billigt R. Ellis I. I. Meinekes καί δ όπο μαίρη; όπό zur Bezeichnung des begleitenden Umstandes, wie oft in späterer Gräcität. Vers 7 schlägt derselbe zögernd γελασταί vor oder mit Beibehaltung von γελάσθαι Vers 8; τῷ ἔπει ώρίσθην; ,quo vocabulo destinata sum ad ridendum, hoc mihi nomen indidi", Abalich vermute ich N. phil. Rundschau l. l. S. 117: alla yeldoom: | Too επιλωβήθην (oder ἐπιμωμήθην oder ἐπιτωθάσθην) κτλ. - Epigr. 44, 1 vermute ich: ότγίστη πάντων ένοσι γθονός: "Erdbeben, allerfürchterlichster Schrecken," - Epigr. 45, 7 schützt L. Sternbach Wiener Studien l. l. ty ούρεσιν' είς σὲ δὲ Καϊσαρ κτλ. dnrch Vergleich mit VI 252, 5; außerdem vermutet er ἔπειθεν st. ἔπεισεν, vgl. IX 517, 1. Gregor. Naz. Carm. I, 2 n. 29, 169 (Patrol. Gr. vol. 37 p. 896). - Epigr. 47, 4 tritt L. Sternbach Zeitschrift f. österr. Gymn. l. l. für μεγάλας ein, da die großen eleusinischen Mysterien gemeint seien; H. Stadtmüller vermutet usyakne. - Epigr. 48. 4 hat der cod. Marc. 481 nach C. Dilth ev ind. schol. Göttingen 1891. S. 4 2000, das in cooony zu erganzen ist. -Epigr. 49, 2 will E. Kurtz l. l. περατών von ή περάτη lesen. -Epigr. 50, 1 vermntet L. Sternbach I. l. συσφήγεων st. συσφήγων; wohi richtig.

Den Schius bildet ein Index verborum, in den der Verf. jedoch nur "memoratu digna" ausgenommen hat.

Th. Reinach, De Archia poeta. Thesis. Paris, E. Leroux, 1890. 68 S. 8.

nicht richtig, wie H. Stadtmüller Berl. phil. Wechaschrift 1891 S. 913 fg. darthat. Auf Grund dieser 21 Epigramme spricht Th. Reissel biere die Sprache und Metrik des Archias, jedoch kamn in gesägenie Weise, wie man H. Stadtmüller 1. 1. zugeben mein Leers Mitmafaungen sied es auch, was er über den Lahat der verlorene Bpm vorbringt, von desen Pintarch die Mithridatika im Lacullus besitt haben soll.

Des Schlinfs bilden die Epigramme mit kritisch-exceptischen Asmerkungen. No. 4 – A. P. VII 214, 8 vermatet der Verf. noblogenomi, at. πολογόμησος coll. Hesych, ψουστά 'ψουστά, Αργίας. H. Stadt miller I.1. weist dies zurück und achlägt «midőaς at ψομάθος» τον. — 8, 4, 2 = A. P. VI 181, 2 vermatet der Hurg, reebt anspechend λίνα at. τώδε. — 9, 6 = A. P. XV 51, 6 will. H. Stadt müller I. I. γάθου at. γάθου at. pales schreiben and 12, 7 – A. P. VII 147, γ; γγλαν foods isročkus' at. δελαν.

G. Setti, studi sulla Antologia greca. Gli epigrammi degli Antinatri. Turin. H. Löscher. 1890. 162 S. 8.

Die Schrift ist ein wertvoller Beitrag zur griechischen Authologie, um so beachtenwerter, als der Verf. mit Nachfrack für die Übrelieferung subjektiver Kritik gegenüber eintritt. Das Thoma ist, die Eigentum des Sidoniern Antigattore von dem dem Thesalonischern zu scheiden. Dabei verführt der Verf. so, daß er aus den ganz siche beseugten Epigrammen die Eigenstimlichkeiten beider Dichter in Spracht anderduck und Versbau zu ernittels sucht, um dann danach die Brügen Gelichte zu beurtellen. Wie H. Stadtmäller Bert, phil. Wochschaft ist der Scheiden 
VII 409, 8 vernutet H. Stadtumiller 1. 1. åryorfru 8° 5cm; oder drooffrom oder drooffrom 6° 5cm; ot 8. dero-drooffrom 6° 5cm; ot 18. dero-drooffrom 6° 5cm; ot 18. dero-drooffrom 6° 5cm; ot 18. dero 18.

VII 172. 210. 498. 743 schreibt der Verf. dem Sidonier zu, dem er, im Gegensatz zu G. Kaibel, die Formel & & zuerkennt. H. Stadtmüller l. l. bemerkt mit Recht, dass sich beide Dichter dieser bedient haben können, und anch G. Setti glebt XII 97 trotz & de dem Thessalonicher; H. Stadtmüller möchte das letztere Gedicht dem Sidonier znweisen. - IX 151, das nach dem Verf. dem Sidonler gehört, giebt H. Stadtmüller l. l. dem Thessalonicher wegen des trochäischen Hiatus im 4. Vers, der von dem Sidonier gemieden wurde. Aus demselben Grunde gehört anch VII 745 dem Thessaloniker, das der Verf. ebenfalls von dem Sidonier gedichtet sein lässt. - IX 106, 1 liest H. Stadtmüller l. l. μ' ἐνέφλεξε τοσήνδ' nnd V. 4 τήν γ' ἐμέ; dadurch ist Isopsephie hergestellt und als Verfasser Leonidas Alexandrinus erwiesen; demselben Dichter gehört VII 550. - VI 291. das der Verf. für deionorov erklärt, ist nach H. Stadtmüller I. I. von Antipater Sidonins. - VII 232 giebt der Verf. dem Sidonier; nach H. Stadtmüller l. l. liegt die Entscheidung in dem Verhältnis der Dichter zu Hegesippos, vgl. V. 2 mit VI 124, 3. - Anth. Plan. IV 197 ist nach dem Verf. von dem Sidonier, nach H. Stadtmüller von Meleager. -XI 223 wollte L. Sternbach dem Antipater znweisen; nach G. Setti entspricht es mehr der Art des Nikarchos oder Ammian, womit H. Stadtmüller l. l. übereinstimmt. Dem Nikarch weisen H. Stadtmüller und G. Setti anch XI 415 zu: ansserdem H. Stadtmüller XI 219. das der Verf. dem Thessalonicher giebt, ferner XI 221, 242. - IX 752 stammt nach dem Verf. und H. Stadtmüller von Asklepiades. -- IX 77, 4 liest H. Stadtmuller l. l. 87/10 st. 17,102; er glanbt, dass die Ansschrift 7 Epuodopou doch Beachtung verdiene; denn in dem Epigramm des Hermodor Anth. Plan. IV 170 sei anch von Paris die Rede.

G. Setti, gli epigrammi di Luciano. Rivista di Filologia XX. (1892). S. 233—276.

Unter dem Namen Lacians sind 53 Epigramme and uns gekommen, von denen eines in der Bibliothek des Photien, die übrigen in der Anthologie Pal. und Plan. enthalten sind. Diese prüft der Verf. auf liere Echtheit. Nach der Überlieferung verbleiben nur 18 unbestritten dem Laklanos; die von dem Verf. vorgenommene Unternchung der Metrik, des Dialekts, der grammatischen Formen, des Stils und den finkalts aber zeigt, dafe vielleicht kein einziges auf Lukianos zurückgeht, daß sie überhanpt nicht einheitlich sind, außer in der Armut an Gedanken und Kunst. Sie sind dem Lukian zugeschrieben, teils um ihnen einen Numen zu geben, tells infolge einer Verwechselung mit Lakillite und Julianos. Dem Lukilliös schreibt der Verf. zz: 15. 20. 21. 22. 24. 23. 43. 28. 41. 52. 53; 'telleicht gehören diesem anch 10. 12. 39; dem Ammianos kommen nach dem Verf. zn 17. 42. 43, dem Palladas 4. 45. 46, dem Cerealis 25, dem Julianos 33, dem Agathias vermutlich 50. Die übrigen müssen anonym bleiben.

C. de Boor, der Epigrammendichter Iguatios. Hermes 23. (1888.) S. 149-152.

Der Verf. stimmt P. Wolters bei, der im Rhein Maseum 38. 117 zwel Dichter des Namens Ignatios annimmt; aber hinsichtlich der Bestimmung ihrer Lebenszeit weicht er von ihm ab. P. Wolters setzt das Leben des Ignatios frühestens auf 911 n. Chr. fest. Nach dem Verf. war die Lebenszeit der beiden Ignatie twas um ein Menschenalter verschieden: der eine war Diakon und Metropolit, der andere magister grammaticorum; der Diakon und Metropolit ist wahrscheinlich zwischen 780-790 geboren.

M. Rubensohn, Gegen die Wassertrinker. Hermes 26. (1891.) S. 153-156.

A. P. IX 406 ist von Antipater von Thessalonike, wie H. Stadtmüller aus der Rasnr im Palatinus ersehen hat. Auf dieseu Dichter gehen nach M. Rubensohn auch andere Epigramme gegen die Wassertrinker zurück, die alle eine durchaus singuläre nnd individuelle Auffassung von dem Wesen eines ύδροπότης zeigen. Sie sind, wie C. Dilthey de Callimachi Cydippe S. 15 fig. zu XI 20 bemerkt, gegen Kallimachos gerichtet, der in seinen Aitieu erzählte, wie er, im Traum auf den Helikon entrückt, von den Musen über die Götter- und Heroenmythen belehrt worden sei (A. P. VII 42). Dabei sind ihm die xabasai At3261: (VII 55) and das tybrov vous der Hippokrene sicherlich ebenso kredenzi worden, wie den anderen Dichtern. Gegen diese nun wendet sich der Hohn des Dichters; daher gehört XI 24, dann XI 31, eine Anspielung anf die Dichter, die aus der Hippokrene Begeisterung trinken und die ihnen dort eingegebenen Mythen als wirkliche uvinous συμπόται berichten. Wenn nun endlich der Frosch IX 406 sein Pful denen zuruft. die Wasser trinken μανίην σώτρονα μαινόμενοι, so wird es wohl nicht mehr zweifelhaft sein, dass hier nur die Poeten gemeint sein können welche Begeisterung schöpfen am Musenquell und doch oft so unsäglich nüchtern und prosaisch sind, dass ihnen in der That das Fenerlied des Weins zn fehlen scheint."

A. P. I 116 ist nach H. Stadtmüller N. Jahrb. f. Phil. n. Phd. 139. Bd. (1889) S. 755 fg. so zn lesen, dafs die zwei ersten Versee als Dittographien von I 30 nnd 116 zu tilgen sind; anf I 30°: Χριστὶ . . . Εράχοις folgt 116: δέχνου . . . συρδονόχων.

II 101 ist eine Nachahmung von Apollon. Rh. Argon. IV 180, wie G. Knaack Hermes 25 (1890) S. 85 bemerkt. — 128 ist nach H. Stadt-

249 vermntet H. Stadtmüller Blätter f. d. bayr. Gymn. 26. Bd. (1890) S. 1 fig. gut παγίδεσαν st. πελάγεσαν. - 304 schlägt derselbe N. Jahrb. l. l. vor: Εξεο παπταίνων 'Απολήτον st. Εξετο π. 'Απολήτος.

" III 2, 3 vermntet H. Stadtmüller Blätter f. d. bayr. Gymn. 1, 1,

S. 556 κρύφιος γόνος αὐτὸς ἐποιγνῶν st. φίλος γ. αὐτὸς ὑπάργων.

V 2. 2 schlägt H. Stadtmüller N. Jahrb, f. Phil. n. Pad. 143. Bd. (1891) S. 322 flg. coerrousvy st. coerrousvy vor: sollte sich έρευγεσθαι in der späteren Bedeutung "hervorstoßen, nennen" nicht halten lassen? Auch V. 4 erscheint mir die Änderung plans in Bolins "Strahl" unnötig. Für den Verf, hält H, Stadtmüller den Argentarios, dem er anch V 7 zuweist, wo er im 1. Vers πτάραντα st. παρεούσα vermutet. - 11 will L. Sternbach Anthol. Plan. appendix S. 18 dem Asklepiades zuweisen, wogegen C. Häberlin Wochenschr, f. klass. Philol. 1890 S. 1399 fig. Einsprache erhebt. - 12, 4 schlägt H. Stadtmüller l. l. xal vouros st. xwhires vor. - 13, 1 liest C. Dilthey ind. schol. Göttingen 1891/92 S. 16 recht ansprechend Πραξιτέλευς (oder Πραξιτέλους) st. Πραξιτέλης. - 18 erklärt L. Sternbach l. l. unter Beistimmung H. Stadtmüllers Berl. philol. Wochenschr. 1890 S. 1392 so, daß er der ancilla nicht die matrona, sondern die meretrix entgegengestellt denkt; daher schreibt er V. 1 σοβάδων st. σοβαρών, V. 2 mit MV τοῖς σπαταλών κλέμμασι πειθόμενοι und V. 4: κερδαίνουσ' st. κινδύνου; H. Stadtmüller möchte statt dessen lieber κεν συλώσ' oder σ' ἐκδύσωσ' lesen. Derselbe vermutet V. 6 οδ σελαηζόμενον coll. Gregor. Naz. bei Migne 37, 439, 4. V. 7-8 trennt L. Sternbach von dem Vorhergehenden. - 20, 4 vermutet H. Stadtmüller N. Jahrb. l. l. passend άδροσύνη st. χαλλοσύνη. - 22, 5 will H. Stadtmüller recht ansprechend φάης durch φόβης ersetzen. - 29, 1 will H. Herwerden studia critica in epigrammata Graeca. Leiden, E. J. Brill, 1891 S. 140 alvi als II, Pers. Pass. fassen. - 31, 5 schreibt L. Sternbach l. l. S. 14 Νέστως τη Παρίη mit MV, was H. Stadtmüller Berl. phil. Wochenschrift l. l. mit Recht zurückweist. - 35, 5 vermutet L. Sternbach l. l. S. 21 συσφιγγομένη st. σφραγιζομένη, da V τρογαλοΐσι σφιγγομένη bietet. -36 wurde nach H. Stadtmüller N. Jahrb. l. l. von 42 anfgenommen, dann folgte 37; daher erklärt sich die Beischrift δμοίως zu den letzteren. Beide, 37 und 42, gehören dem Onestes, vgl. 20. - 37,4 vermntet H, Stadtmüller l. l. μεῖον st. λεῖπον. - 39, 3 schlägt H. Stadtmüller Blätter f. d. bayr, Gymn. 26, Bd. (1890) S. I fig. µ' doodsty st. u' accousty and V. 4 figoraly st, yes cour vor. - 41, 2 verlangt L. Sternbach l. l. slye; and of Blane; - 50 weist L. Sternbach l. l. S. 92 mit M dem Rufinus zu; mit Unrecht, wie H. Stadtmüller Berl. phil. Wochenschr. l. l. S. 1390 zeigt. - 51, l vermntet H. Stadt-

17°

müller N. Jahrb. 1. 1. sinnentsprechend: κατέπραξα, γέγευμαι; anch ἐπδίωνι st. ἐφίλουν ist ansprechend. - 57, 1 möchte derselbe σὸν πυρὶ νηγόμενος doyn'y xth. lesen, vgl. Cougny I 199. - 58, 2 schlägt H. Stadtmüller l. l. παν γύαλον st. παν σὸ βέλος vor; ich halte γύαλον nicht für passend; etwa πάντα δοχόν? Zu δοχός "Behälter" vgl. Hesych. -60, 3 nimmt L. Sternbach I. L. S. 22 fig. Anstols an alliflaue, für das ihm αὐτόματα: am besten gefällt; H. Stadtmüller Berl phil. Wochenschr S. 1393 vermntet εὐκύκλως coll. Orph. Lith. 135. Mir erscheint dies neben περιπτέες tautologisch; ἀλλήλαις ist richtig: "für einander, mit Bezug auf einander", womit recht passend das schöne Ebenmals diese Teile bezeichnet wird. V. 5-6, die in MV fehlen, möchte L. Sternbach dem Epigr. V 36 zuweisen, wo nach V. 8 ein Distichon über Melite ausgefallen sei, auf das dann jene Verse folgten: zum Beweis dafür bernft er sich auf Suidas s. v. Εδρώτας, wo es heißst: περὶ αἰδοίου ἀνδρὸς ὁ λόγος. Ich glanbe, so gut die Verse zn der in 60 beschriebenen Situation passen, so unpassend würden sie in 36 sein. - 74, 6 vermutet H. Stadtmüller N. Jahrb. L 1. τήκη oder φθένεις st. λήγεις. - 77, 2 liest H. Stadtmüller Blätter f. d. bayr, Gymn. 26. Bd. (1890) S. 550 fg. γρονόσειεν . . . ἀπόνοσφιν st. γρονέεσκεν . . . ἀλόγοισιν. L. Sternbach l. l S. 37 und 79 möchte die Verse den Daphniaka des Agathias zuweisen: H. Stadtmüller Berl. phil. Wochenschr. 1. 1. S. 1390 fig. kann nur schwanken, ob sie dem Rufinus oder Palladas gehören; N. Jahrb. 1.1 weist er sie dem Klaudianos zu. - 82 weist L. Sternbach l. l. S. 20 mit M dem Dionysios zu, mit Unrecht, wie H. Stadtmüller 1.1. 139 zeigt. Vers 1 schreibt L. Sternbach mit M: τί μ' ούτως έμπορε, Vers 2 vermutet er πρίντ und τ/οθανόμην. - 94, 3 verlangt H. Stadtmüller N. Jahrb. l. l. dodoost st. dxoust coll. Plat. Phaedr. 255 D. -96 wollte Jacobs mit XII 113 verbinden, wogegen L. Sternbach mit Recht Einsprache erhebt (l. l. S. 93). - 99 weisen M V dem Meleare zu, was nach L. Sternbach 1.1. S. 29 "admodum suspectum", nach H. Stadtmüller Berl. phil. Wochenschr. 1. l. S. 1380 unmöglich ist. -127, 5 ersetzt H. Stadtmüller N. Jahrb. 1. l. λάλον gut dnrch μάγον coll. 16, 4 und Lukian. ὄνος 4; dann vermntet er ἐποῦσα st. ἐσιδοῦσα -132, 3 vermntet R. Ellis Jonrnal of Philol. 18 (1890) S. 211 fig. & μνοιών μαστών, vgl. Hesych. μνοιός άπαλός; etwa ροδέων μ. vgl. Nont Dionys. 9, 296? V. 6 halt R. Ellis an 856 µe fest: "with which she used to slay me". - 134 ist nach G. Knaack N. Jahrb. f. Phil 143. Bd. (1891) S. 769 noch zn Lebzeiten des greisen Zenon (gest. 264/3) in Athen gedichtet, als Kleanthes schon als designierter Nachfolger galt. So erklärt sich anch die kekropische Flasche. - 144, 2 forder C. Dilthey ind. schol. Göttingen 1891/92 S. 16 fig. obperioogs et ούρισίφοιτα; ob nötig? - 167, 2 vermutet H. Herwerden l. l. οἰστόν 6h oder oloriov hy st. olvo; xxi; ich kann weder das eine noch das andere billigen. - 168, 1 vermutet H. Stadtmüller l. l. noxivo st. πύρ καί. - 182, 7 liest W. Headlam Journal of Philol, XX S. 309: μή φείδου τὰ πάντα λέγειν coll. Euripid. Orest, 385. - 186, 3 will L. Sternbach, wenu überhaupt zu ändern ist, l. l. S. 59 fig. 16000v st. τούτον schreiben. - 198, 5 ergänzt H. Stadtmüller l. l. γλαφυρή. -199. Hedylos ahmt nach G. Knasek l. l. Asklepiades XII 135 nach; dass er mit Asklepiades genau bekannt ist, zeigt das Epigramm bei Athen, XI 473, we es von Sokles heißt: alld map' ofvoy Euxalifou mailes πουλό μελιγρότερον, - 202 ist nach G. Knaack Hermes 25, (1890) S. 85 Nachahmung von Callim. lav. Pallad. 2. - 232, 3 wünscht L. Sternbach I. I. S. 35 flg. δεξαμένη st. πλεξαμένη, wohl mit Recht. -238, 3 vermutet H. Stadtmüiler l. l. sίκον' st. αύτόν upd dann Vers 4: ήν ποτ' έμειο λ. - 239, 2 fordert derselbe mit Recht σμυγόμενος st. ψυχόμενος. - 242 trägt in dem cod. Pal. Gr. 128 fol. 89r das Lemma Ayyotoo, während es sonst dem Eratosthenes zugeschrieben wird. Für Agathias spricht nach L. Sternbach l. l. S. 72 der Name Melite in dem 1. Vers. - 243, 3 vermutet L. Sternbach l. l. S. 59 fig. neibero δέ st. μοι, V. 5: "Ερως" καὶ νυκτολοχήσας, das letztere allerdings nur zweifelnd. - 244 schreiben M V mit Unrecht dem Eratosthenes zu; er gehört dem Paulus Sil, wie der cod. Pal. hat, vgl. L. Sterubach l. i. S. 33; dasselbe gilt von 246. V. 7 vermntet L. Sternbach &6(xaoyov st. άδέκαστον, - 246, 4 vermntet C. Dilthey ind. schol. Göttingen 1891/92 S. 16 παρθενικής st. παρθενίης. - 255, 1 verlangt L. Sternbach l. l. S. 38 fig. ἀπλήτοιο st. ἀτλήτοιο, allerdings uur zweifelnd. - V. 3 wird αφειδέος von MV bestätigt. - 258, 2 bestätigen MV ίμείρω, vgl. L. Sternbach l. l. S. 44, der auch V. 3 aus Suidas κορύμβους aufnimmt. - 268, 6 sehlägt H. Stadtmüller l. l. oldte st. ele but vor. -270, 2 vermuten λιθοχολλήτων st. τε λιθοχμήτων Η. Stadtmüller l. l. und C. Dilthey l. i. S. 16, vgl, 276, 10, - 275, 3 bestätigen M V κελεύθου, vgl. L. Sternbach l. l. S. 47. V. 4 vermutet H. Stadtmüller Blätter f. das bayr. Gymn. l. l. dopuléus st. donucius, vgl. Hom. N. 141. - 285, 7 verlangt L. Sternbach l. l. S. 45 fig. πόθου st. m6voo; kaum nötig. - 289, 3 will L. Sternbach 1. 1. S. 64 fig. obzén st. out' en schreiben; mit Unrecht, vgl. H. Stadtmüller Berl. phil. Wochenschr. l. l. S. 1393; damit fallt auch obot V. 4. - 294, 7 verlangt L. Sternbach l. l. S. 73 fig. φόβησεν; H. Stadtmüller Blätter f. das bayr. Gymn. l. l. tritt mit Recht für φόβησαν ein. V. 10 schlägt I., Sternbach sie Salaugy st. iv Salaug vor. - 305 weist L. Sternbach 1. 1. S. 78 fig. den Daphniaka des Agathias zu; vgl. dagegen H. Stadtmüller Berl, phil, Wochenschr. l. l. S. 1390. V. 1 schreibt L. Sterubach gut tiç me gilngev. - 306, 3 fig. weist R. Ellis l. l. G. Kaibels κὰσθμαίνς; mit Recht zurück; er erklärt: sed cnm dixi "accumbo tibi", et tu moraris nec mihi te statim applicas. — Über die Komposition von V vgl. R. Weiſshänpl S. 38 fig.

VI 6 ist die Form des Hexameters festzuhalten, wie Th. Preger de epigrammatis Graecis meletemata selecta. Diss. München 1889 S. 13 fig. = Inscriptiones Graecae metricae. Leipzig 1891. S. 66 fig. gegen Bergk zeigt: Pausan, 9, 10, 4 bezieht sich auf ein anderes Epigramm, das Th. Preger mitteilt. - 7 bezieht sich anf einen Faustkämpfer Skaios; der zwischen Ol. 20-30 lebte, wie anch Th. Preger nach Bergk annimmt. 8 ist eine Fälschung der Priester, vgl. Th. Preger l. l.; mit Laodamas ist der Sohn des Etcokles, der König der Thebaner, gemeint. V. 2 schlägt H. Stadtmüller μουνομαγέων st. μουναργέων vor. - 16, 4 fordert C. Dilthey l. l. S. 16 είναλίκοιτα st. είναλίφοιτα. - 34, 3 vermntet A. Nauck Hermes 24 (1889) S. 462 χυναγκτάν st. κυνακτάν oder κυνάγγαν. - 62, 3 vermutet H. Herwerden l. l. κανόν ἰθύντην st. κανονίδ' ὑπάτην, C. Häberlin Wochenschr. f. klass, Phil. 1891 S. 737 fig. richtiger xavóv (θυτενή nach 65, 2. -106, 1 wünscht C. Dilthey I. I. S. 17 όληφοῖτα st. όλειῶτα. -- 220 behandelt E. Fr. Konsis 'Αθηνα l. (1889) S. 467 flg., der V. 10 μ μέγ' έὸν τύμπανον coll. 217, 5. 219, 19 oder τόνιον, V. 13 έκ δέ σαωθείς, V. 14 μήτερ st. μητέρα und 16 αντίθεται st. αντίθεμαι vorschlägt. G. Knaack Berl, phil, Wochenschr. 1889 S. 394 tritt L. Sternbach gegenüber für C. Diltheys στονόεν V. 10 ein. - 226, 1 verlangt G. Knaack Hermes 25 (1890) S. 89: 7 6 st. 7 7, V. 3 86 st. vs. -262, 1 liest H. Stadtmüller N. Jahrb. f. Philol. 139, Bd. (1889) S. 755 flg. gut: λίν ποίμνην καὶ ἔπαυλα; V. 2 ziehe ich σινόμενον dem von ihm vorgeschlagenen σινάμενον vor; τρέσαντα verlangt keine Änderung des fiberlieferten σινόμενον. - 292, 3 vermntet R. Ellis Journal of Philology 18 (1890) S. 211 fig.: πάνθ' άμα Νικονόης εν ἐπείσιον "omnia simul Niconoes nnns cnnnus erant, i. e. merces cunni, quem indicibus in certamine pulchritudinis nudaverat vel exhibendum curaverat". -298, 1 vermntet G. Knaack N. Jahrb. f. Phil. 1891 S. 769 fig. καδδέψητον, trotzdem sich dieses Kompositum sonst nicht findet, nnd V. 2: βάκτρου τούτο το λειπόμενον coll. 293. - 331. 4 schlägt H. Stadtmüller N. Jahrb. f. Phil. 137. Bd. (1889) S. 353 fig. vor: ἤέξεν <στυγίου> τυτθόν υπερθε βρ.; anch στυγνού oder λυγρού seien möglich.

πειθομένας. - 54 lst lm Pal. dem Mnasalkas zugeschrieben, was nach Th. Preger l. l. S. 15 nicht uuwahrscheinlich ist; jedenfalls fällt es vor die Epigramme im Peplos des Aristoteles, vgl. 19, 2 mit unserem Epigramm. - 62, 1 verlangt Th. Preger l. l. S. 210 τίνος εἰχών oder etwas Ähnliches st. τίνος είπέ, Η. Stadtmüller ή 'x τίνος oder èx τίνος. - 69, 3 vermntet H. Stadtmüller I. I. youdv st. Doudv. - 79, 3 liest R. Ellis I, I. iußac st. 'Aafa. - 84 stand nach Th. Preger I. I. S. 201 nicht auf dem Grabe des Milesiers Thales, wie schon der Dialekt zeige; ebensowenig 86 auf der Statue des Solou, wie derselbe S. 197 mit Recht gegen R. Welfshänpl Grabgedichte S. 45 bemerkt. - 84, 2 verlangt H. Stadtmüller ξείνε st. τοῦτο, 86, 2 νοερὸν oder ἰερά st, ἱερόν. --89, 15 fordert H. Stadtmüller Berl. phil. Wochenschr. 1889 S. 1229 fig. thy 6" bushin we st. the 6" dafren we. - 93, 1 vermutet H. Stadtmüller 8' dnonvesous st. 86 ti nasiov oder nasiorov. Th. Preger I. I. . S. 201 bemerkt: "hoc voluit Duris lu Phere cydem esse scriptos versus: quos attulit ni fallor Samlorum tyrannus, ut Pythagoram clvem hoc vaticinio laudibus efferret." Auch 94 halt er nicht für eine echte Grabinschrift des Anaxagoras. - 119, 1 liest H. Stadtmüller l. l. τρόδε . . . εύρ' δδε ατλ. als Inschrift auf eine Statue des Pythagoras. -125, 4 vermutet Th. Preger l. l. S. 133 &de st. ade, "ut στεφανούν idem sit ac τιμάν". - 133, 3 vermutet H. Herwerden l. l. γνάφοισιν δλον st. γνάφοις δλίγον; metrisch bedenklich. - 153 behaudelt Th. Preger l.l. S. 188 fig. - meletemata sel. S. 30 fig. Er stimmt H. Stadtmüller bei, der V. 1 von deu folgenden trennt und das Gedicht zu jenen rechnet, in denen in drei in der Form des Kyklos gebauten Versen variert wird, was im ersten Vers gesagt ist. Th. Preger macht mit Recht darauf aufmerksam, dass unser Gedicht nicht das von Simonides fr. 57 dem Cleobnlos von Lindos zugeschriebene sei, da hier Sonne, Mond und Meer nicht erwähnt werden; deshalb habe später ein Grammatiker zwei Verse dieses Inhalts eingeschaltet, und so sei die bei Diogen. Laerties vorliegende Form des Gedichts entstanden. H. Stadtmüller Berl. phil. Wochenschr. 1890 S. 304 meint, im 1. dieser elugeschalteten Verse müsse λιπαρά τε σελήνη gelesen werden, falls Th. Bergk bei Simonides richtig λιπαρας ergänzt habe. Th. Preger halt das Gedicht für epideiktisch, etwa um das Ende des 5. Jahrh. eutstanden, und ich stimme ihm dariu bei. - 154, 1 vermutet R. Welfshäupl S. 93 zweifelnd δδυρμα st. άθυρμα. - 169. 4 verlangt H. Stadtmüller γένος st. νέπυς, V. 8: εὖνις 6 coll. Aesch. choeph. 247. 795 st. ἐννέτις. Th. Preger inscriptiones S. 150 fig. - meletemata S. 40 fig. ist der Ansicht, daß ein Komiker im Scherz von Chares gesagt habe, er habe seiner Hetäre Boidion eine Statue errichten lassen; daraufhin habe ein spitterer Grammatiker unsere Verse gedichtet, die dann auf das Denkmal gesetzt worden seien. Mir klingt dies außerordentlich unwahrscheinlich; richtiger urteilt wohl H. Weisshäupl S. 57 fig., der an dem Grahmal der Beidios festhült. - 174, 2 wünscht H. Herwerden I. I. douden st. douden -183, 1 ist nach H. Stadtmüller N. Jahrh. f. Philol. 139, Bd. (1889) S. 755 flg. Dittographie von 184, 1; der echte Vers ging verloren; er lantete etwa ήγουν μέν λωτοί γαμιχοί στυγερώς δ' ἀποδρέφας. - 196, 2 wiinscht C. Dilthey I. I. S. 13 dygovóuou st. dygovóuav coll. 213, 3 fg. - 200, 1 vermutet derselbe S. 11 fig. κῶλον st. κλωνός; früher schon hatte er opyába st. opnaxa und žhuobsíc st. žhrybsíc vorgeschlagen: st. όργάδα zieht er jetzt Emperius' ύπὸ κλάδα vor. V. 2 weist er G. Kaibels όπό st. ἀπό mit Recht zurück. V. 3 fordert er μάργαν st. άραιάν vgl. VI 199, 5. - 215, 4 verlangt H. Herwerden l. l. πουρίο st. ποιφύσσω. - 233, 4 schlägt H. Stadtmüller N. Jahrb. 137. Bd. (1888) S. 353 fig. šušakev "stürzte sich" st. šupavéc vor. - 234. 4 schützt R. Ellis l. l. "Αργους, ebenso V. 3 έδραμε; V. 4 möchte er mit Planudes προτέρων st. προτέρην lesen. — 243, 5 verlangt derselbe βου σφάγον oder βοοσσόον st. βοόστρυγον, falls dies letztere nicht - ox-stripping ist, vgl. τρύγειν, τρύγος. - 260, 4 vermutet W. Headlam l. l. S. 316 έδαισα st. έδωχα, da δούναι γάμους nicht griechisch sei; doch weist er selbst in dem mir vorliegenden Exemplar handschriftlich auf Achilles Tat. 1, 8 hin, wo zu lesen ist: γάμον ήδη σοι δίδωσιν δ πατήρ. - 272.6 fordert H. Stadtmüller l. l. δυσομένων st. δυομένων coll, Hesiod, WT 383. - 273, 6 schreibt derselbe Blätter f. d. bayr. Gymn, 26, Bd. (1890) S. 1 fig. gut dyleupan st. olynpan. - 276, 5 vermutet H. Stadtmüller N. Jahrb. l. l. λύμης st. λοιπής. - 279, 3 ist mit dem Palat. ἐν κύμαπ zu schreiben, vgl. L. Sternbach l. l. S. 111, - 313-320 sind epdeiktisch, vgl. Th. Preger 1, 1, 8, 211, - 327-340 (-343) besteht nach R. Weisshäupl S. 39 fig. aus inschriftlichen ἐπιγράμματα ἀδέσποτε. die wahrscheinlich von Gregorius Magister stammen. - 328, 5 lauten die ursprüngliche Lesart nach H. Stadtmüller Blätter f. d. bayr. Gymn, l. l. 702000c te: poyapouc te rührt vom Korrektor her. - 338,3 wünscht H. Stadtmüller Berl, phil. Wochenschr. 1889 S. 1229 fc περίσαμα st. περί σᾶμα coll. Moschos 2, 6 und Theokr. 15, 82, - 339, 8 schlägt H. Stadtmüller N. Jahrb. l. l. κωλυτήν δ' όδύνης oder κηλητήν δ' δδυνών vor. - 364, 2 vermutet H. Herwerden l. l. λεπτέν st. λεπτέν - 365, 1 verlangt H. Stadtmüller Berl. phil. Wochenschr. l. l. ivlos t. Soan und V. 2 podavýv st. dôtvýv. - 377. G. Knaack Hermes & 1890) S. 88 hilligt C. Diltheys Vermutung Cydippe S. 24. dass mit Parthenios Parthenios von Nikäa gemeint sei; Erykios gehöre derselbet Zeit an, wie VI 96 zeige. - 396, 5 schlägt R. Ellis I. I. allafav si ήλεγξαν vor. - 406 halt G. Knaack N. Jahrh. f. Phil. 143, Bd. (1891) S. 769 fig. im Anschluss an Meineke, aber im Gegensatz zu Fr. Susemit

für ein wirkliches Grabgedicht des Theodoridas auf Enphorion, nicht für ein Spottgedicht. - 408, 3 vermntet H. Stadtmüller Blätter f. d. bayr, Gymn, l. l. ό κερτομέοντα βαύξας st. ό καὶ τοκέων εία βαύξας. -413, 7 verbessert derselbe alws st. dutv. - 435, 4 schreibt derselbe N. Jahrb. 139, Bd. (1889) S. 755 flg. µryábav st. µsyákav. - 446, 2 verlangt derselbe Blätter f. d. bayr. Gymn. l. l. δθνείαν γαν ἐπιεσσάμενος st. 'Apysiav yaiav šassosiusvos. - 456, 3 vermatet derselbe N. Jahrb. 1. 1. doδμών st. d:ρών, wobei er bemerkt, das ληνός anch "Tränke" bedente. - 465, 3 schlägt derselbe Berl. phil. Wochenschr. l. l. διακρινέοντες st. διαχρίναντες vor, falls γράμμα doch von der Inschrift zu verstehen ist. - 472, 11 liest R. Ellis l. l. φαλυγείον st. φαλάθριον, vgl. Hesych. φαλύτων ένιοι φάλυγας τὰς λεγομένας φυχάς άμεινον καὶ τοὺς ἀσθενεῖς σπινθήρας. - 479, 2 und 6 brauchen nach R. Weifshänpl S. 66 nicht im eigentlichen Sinn anfgefast zu werden; vielmehr handelt es sich um ein rundes, massives Epithema, das von seiner Stele abbrach und aur eine Straße zu liegen kam, möglicherweise eine massive Steinurne, die den Namen Herakleitos trug. - 485, 5 sucht R. Ellis l. l. αδάπταις zu schützen coll. Hesych. άδαπτον τριμνόν · άδερμον; άδάπται etwa "Tänze mit nackten Gliedern" vgl. Propert. IV (V), 5, 72. - 491, 4 verlangt H. Stadtmüller Berl, phil. Wochenschr, l. l. Zatofyoty, um den zu siδάλιμοι "ähnlich" erforderlichen Dativ zu bekommen. - 504, 5 vermutet derselbe N. Jahrb. l. l. gut πλωτής st. πρώτης. - 602 geht nach R. Weisshänpl S. 105 auf das Wachsbild des jngendlich gestorbenen Enstathios, des Enkels eines byzantinischen Kaisers, vielleicht ein Nachklang der römischen Sitte der imagines. - 617 ist nach Th. Preger inscriptiones S. 21 verstümmelt aus der bei Alcidamas Ulix. 24 erhaltenen Inschrift; sie fällt wegen des ionischen Dialekts nicht vor das 4. Jahrh. - 665, 3 fig. vermutet H. Stadtmüller Blätter f. d. bayr. Gymn. xuma & ly gutuse | dodny de moldny st. noun de vautais abboon de x. --667, 3 verlangt derselbe maidas st. maides. - 699, 1 liest H. Stadtmüller N. Jahrb. l. l. opveoportov st. & veoportov, vgl. X 11, 1. -707, 9 schlägt R. Ellis l. l. vor: έπταδόμφ θύρσφ (oder θιάσφ) τύπος, οδιχ ένὶ καινοτομηθείς, indem er erklärt: "dancing in the measured rhythm of the masculine Dorian Muse and to the accompaniment of somerous diction, a mode (of Satyric drama) ent to a new pattern not with one thyrsus (thiasus), but with seven, by the adventurous device of Sosithens." - 708 halt Th. Preger 1. 1. S. 32 für eine wirkliche Grabinschrift. - 713, 4 vermutet R. Ellis l. l. xexuera: ,,she is not bemoaned as lying beneath nights' dark wing." - 721, 1 liest derselbe: 'Aργει τοις Σπάρτηθεν κτλ .: "Argos hat die gleiche Zahl Hände, wie die von Sparta, und unsere Waffen kamen den ihren im Kampfe gleich." - 726, 7 vermutet H. Herwerden l. l. axprov st. apxrov coll. Oppian. Cyneg. II 552. — 745, 1 vermutet H. Stadtmüller N. Jahrb. L. L. ἔχ ποθ' όμίλου st. ἔχ ποτε νήσου nnd V. 3; οδλ' ἀπθωσάμενον; οδλον = Φ΄. — 746 erklärt Th. Preger l. l. S. 179 fig. für "temere ficta".

VIII 2, 5 liest L. Sternbach l. l. S. 53 ἐπόμνομαι. — 24, 5 verbessert derselbe S. 97 δακρύοισι.

IX 6, 1 vermutet H. Stadtmüller Blätter f. d. bayr. Gymn. 26. Bd. (1890) S. 16: 67xov st. 67vnv. - 78-80 gehören, wie derselbe Berl. phil. Wochenschr. 1889 S. 1229 flg. bemerkt, als ἐσόψηφα dem Alexandriner Leouidas an; 79, 2 ist παύσον, μή σκληροίς κτλ. zu lesen, wie derselbe N. Jahrb. f. Phil. 139. Bd. (1889) S. 755 flg. zeigt. -159, 7 liest H. Herwerden l. l. Ισα λίην st. εἰς ἀίδην. - 162, 3 verlangt W. Headlam Journal of Philology XX S. 310 fig. έλικώνα st. έλιχωνίδα. - 185 will E. Dittrich N. Jahrb. f. Philol. 141, Bd. S. 831 mit Kallimachos 37 a verbinden, vgl. oben zn Kallimachos. - 223, 5 vermutet H. Herwerden I. I. Eures' dioxoc st. Eurese & down und V. 6 βάλει st. βάλη. - 251, 6 fordert derselbe βασχανίης ψήφφ st. βάσχανον èv ψ. — 315 fast R. Weisshänpl S. 105 flg. парьброста: V. 4 als Medium und schliefst sich der Erklärung von Jacobs Animadv. an. - 330 ist nach H. Stadtmüller Berl. phil. Wochenschr. l. l. von Nikias, dem Freund Theokrits, nicht von Nikarchos. Damit wird auch R. Weißhänpls Vermutung (S. 27), dass es zwei Dichter Nikarchos gegeben habe, hinfällig. - 340, 5 liest R. Ellis l, l, sibs st. si čá nnd erklärt: "ich wollte, dass da, wo einst der Schäfer von Kelänä (Marsyas) sang und von Apollou bestraft wurde, der Streit ihn gezeigt hätte, nämlich den Hyagnis; denn wenn Hyagnis Marsyas' Stelle eingenommen hätte, wäre er nicht besiegt worden". - 345, 1 verlangt H. Stadtmüller N. Jahrb. f. Phil. 143. Bd. 1891 S. 322 fig. ap 'Abauas st. oos und V. 4 που πίστις st. νῦν, wodurch die Isopsephie hergestellt ist. - 346 stellt H. Stadtmüller N. Jahrb. 1889 S. 755 die Isopsephie her, indem er V. 1 πόντους st. νήσους, V. 2 γραπτής st. γραπτή und V. 3 Elmei st. έλπη schreibt. - 347 liest derselbe N. Jahrb. 1891 S. 322 V. 1 εδάροτοι βόες st. εδάροτον nnd V. 4 δελφῖν' αῦθις γῷ, um Isopsephie zu erlangen. - 354 erhalt er dieselbe, indem er V. 1 δνπερ "Αρης st. δν πόλεμος und V. 2 ἐν δ' ἀθέφ st. ἰδίφ vermntet. — 356 gewinnt er N. Jahrb. 1889 l. l. die Isopsephie dnrch die Lesnng ex νεαρής st. εξ έτέρης V. 1. - 361, 6 bemerkt L. Sternbach l. l. S. 84 fig.; "potuit tamen etiam oupov oye scribi". Ich ziehe H. Stadtmüllers emmooings vor. - 362 behandelt R. Holland, de Alpheo et Arethusa in Commentationes philologae quibus Ottoni Ribbeckio . . . congratulantar discipuli Lipsienses S. 382 -414. Er weist zunächst nach, daß der unbekannte Verf, unseres Gedichts ein Anhänger der Schule des Nounos war. V. 24 schreibt er οὐδὲ Δίκην λήθει πανδερκέα st. Ελαθεν. Das Gedicht selbst bezieht er auf den Einfall des Alarich in den Peloponnes im J. 396, bei dem die Goten zuerst siegten, dann von Stilicho am Alpheus geschlagen wurden. Das Gedicht schilderte nach R. Holland zuerst das siegreiche Einrücken der Goten in den Peloponnes, wo der mit Blut gefärbte Strom .. aus Schamgefühl darüber still stehen blieb"; dann die gerechte Bestrafung. die nicht nur in der Besiegung durch Stilicho, sondern auch in dem frühen Tod des Alarich bestand, der mit poivo; avip ("blutig oder blond?") gemeint ist. Nach V. 11 ist eine Lücke, in der die Grausamkeiten der Goten beschrieben waren; λβάς πηγή V. 12 = uiger humor; πηγή νου πηγός. V. 15 ist πορθμόν st. πότμον zu lesen. Nach V. 23 ist vielleicht keine Lücke, aber am Ende fehlt vieles. Der Verf. teilt die Ansicht Bruncks, dass die vorliegenden Verse ein Exzerpt aus einem längeren Gedicht seien. Den Dichter setzt er nicht viel nach dem Ende des 4. Jahrh. n. Chr. und glaubt in ihm den Musäos zu erkennen. Das letzte ist "iusto calidius" Vermutet, wie L. Sternbach S. 120 bemerkt, der V. 3, 6 und 17 slc st. 25 verlangt. - 365, 3 ist nach C. Dilthey ind. schol. Göttingen 1891 S. 5 aperepour dovenvran, V. 4 όπό und V. 8 σκιρτεύντες zu schreiben, zum Teil mit cod. Paris, bibl. nat. suppl. Gr. 690, mit dem auch cod. Vatican. Gr. 29 stfmmt, -381, 6 schreibt L. Sternbach l. l. S. 86 flg. mit Pal. vryousvos xel . . . ixxspaanxs, wohl mit Recht. - 420, 2 vermutet H. Herwerden l. l. άτενές st. ἀπνεές. - 427, 4 vermutet Sternbach Wiener Studien XII. (1890) S. 221 richtig: δουπήσει κώπη νηός st. δουκήσεις κώπην. - 492 erganzt W. Headlam I. I. S. 311 dyo; zwischen syyos und beorg. -584. 4 schützt H. Herwerden l. l. mit Recht antxofuggev gegen Heckers έκερμάτισεν. - 615 und 616 verteidigt R. Weisshäupl S. 31 Aum. die Glaubwürdigkeit der Lemmata gegen Dübner; auch weist er die Ansicht Bruncks zurück, dass in den Lemmata zu 642-44 und 662 Σμύρνη in Moping zu äudern sei. - 625 ist nach H. Herwerden l. l. ebeuse wenig von wirklichen Göttinnen die Rede, wie 640 von wirklichen Göttern; es sind Männer und Frauen gemeint. 640, 2 schützt H. Herwerden λουομένων gegen F. W. Schmidt, der λουσομένων verlangt, - 657 weist Zonaras 14, 10 dem Agathias zu, mit Recht, wie Th. Preger I. I. S. 166 flg. bemerkt, dere auch darauf aufmerksam macht, dass V. 2 αλικλύστων ἐπ' ἡιώνων nicht mit θηκε, wie Jacobs wollte, sondern mit πλαγκτός zu verbinden sei: V. 6 verteidigt Th. Preger δέρκεται gegen tiputa: - 684, 3 wird, wie Th. Preger S. 168 fig. bemerkt, die Lesart des Palat. durch die Nachahmung bei Kaibel 1071 geschützt. Die Verse sind kaum vor Alexander dom Großen entstanden. - 704, 1 verlangt Ph. Tribukait, de proverbiis vulgaribusque aliis locutionibus apud bucolicos Graecos obviis. Diss. Konigsberg 1889. Kap. I: ψίγει st. τέχει coll. VII 225, 1. - 710, 4 wünscht H. Herwerden

1. 1. χρούσυσην oder χρούσυσ' έν (=- έγχρούσυσην) st. χυρούσην. - 712, 1 liest derselbe aus metrischen Gründen öre befaro. - 742, 4 will R. Ellls 1.1. ἐπεζώησεν st. εζωπόνησεν schreiben, eine mir unerklärliche Form, -752, 1 nimmt C. Dilthey ind. schol, 1891/92 S. 14 fig. aus den libris Parisinis το δ' st. èv δ' anf; st. τὸ γλύμμα vermutet er δαίδαλμα oder τι (bzw. τδ) πόνημα; behält man τὸ γλύμμα bel, so mns man V. 2 ήσχημαι st. γέγλυμμαι lesen. Übrigens gefällt ihm am besten τώγαλμα das ihm G. Kaibel st. το γλόμμα als Konjektur brieflich mitteilte V. 2 lst mach C. Dilthey allorping, bzw. τέγνην . . . άλλοτρίη zm schreiben, V. 3 άλλά τι Κλειοπάτρης. C. Dilthey ist geneigt, das Gedicht dem Asklepiades zuzuweisen; wenigstens spreche in den Versen selbst nichts gegen ihn. - 753, 1 vermutet C. Dilthey I. I. Ostovico st. yovén. - 769, 4 vermntet H. Herwerden l. l. στρηνοβόω st. όινοβόλω: H. C. Muller Έλλάς III 8. 337 verteidigt βινοβόλφ. — 786, 3 verlangt R. Schöll έμμορίης, l. e. συμμορίης "der Zngehörigkeit": cf. σύμμορος = συντελής Thuc. 4, 93, 4, H. Stadtmüller άρμονίης coll. Hom. X 255. vgl. Th. Preger l. l. S. 83. - 814, 2 vermutet R. Ellis l. l. λήξην st. ffeev und erklärt: "Najaden, die ihr uns verlassen, ich hätte nicht gedacht, dass ihr alle auf einmal aufhören würdet, unsere Strome zu versorgen; und doch wenn das Bad so reizend lst, wie es wirklich ist, wird die Elfersucht nichts ausrichten, trotzdem die Nymphen mit der ganzen Wasserversorgung aufhörten (ἀπέλειπον)α. Richtiger erschein mir die Erklärung M. Rubensohns Berl. phil. Wochenschr. 1891 S. 160 fig.: "der Liebreiz des Bades ist so groß, daß alle Nymphen sich an seinen Quellen einfinden, Ihre eigenen also sämtlich verlassen'. Die Verse sind nach M. Rubensohn der Ergus eines Lokalpatrioten. eines Dilettanten, und daher auch wohl eine wirkliche Inschrift; dies zeige auch die Auspielung auf den phovos, der von den anderen Badern ausgehe, die jetzt das Nachsehen hätten, aber vergeblich scheel dreinsehen, da ja (si) die Nymphen sämtliches Gewässer verlassen haben. Zu peraviono: vergleicht der Verf. Anth. Plan. 233, 3, wo Pan, der bisher noch nicht in Athen verehrt wurde, uttavaora; genannt wird. -824, 2 vermntet C. Dilthey I. I. S. 17 operpoint st, operate.

X 23, 6 schligt H. Herwerden I. I. in fölte et kapposite vor - 78. R. Ellis I. I. weist darard hin, daßt der Noshesta mit sels vor lovric beginnt. — 84, 4 ladert H. Stadtmäller N. Jahrh. f. Philol. 137. Bd. (1888) S. 353 fd. uppfasses in upspögteren. — 121 weist M. Rubenzohn N. Jahrh. 1898 S. 656 mit Engel dem Nikarches zu bei Planudes werde es sur infolge eines Schreibrersehens dem Palladat regreviesen; in Wirklichkelt beschiebe er es als döpker.

XI 25, 4 halt W. Headlam Journal of Philology XX S. 313 die Lesart der Authol. Plau. πολὸς γρόνος st. πολός, πολός für richtig - 39, 1 vermutet L. Steinbach l. l. S. 122 έχθές έμοι st. έχθές μοι, - 87, 3 winscht H. Herwerden l. l. lieber ἐπ' ὄρθρου st. ἀπ' ὄρθρου; V. 4 erklärt er πεντ' ἐπὶ πέντε = ἐπὶ πεντάχις πέντε, — 135, 2 verlangt C. Dilthey I. I. S. 17 νεκρότερον νέχυος; παρά σοί = domi tuae. V. 3 ist noist zu wiederholen, um die Lücke auszufüllen; V. 5 möchte C. Dilthey τεχνίου an die Stelle von νεκρού setzen. - 169, 4 verlangt H. Herwerden 1. 1. μαλλον st. άλλον. — 203, 4 schreibt H. Stadtmüller N. Jahrb. 1888 S. 361 xauloic st. vautauc. - 223 spricht L. Sterubach l. l. S. 2 fig. dem Meleager ab; er möchte das Gedicht dem Antipater von Thessalonike znweisen, vielleicht auch dem Ammianos oder Nikarchos. - 275 kann nach A. Gercke Rhein. Mnsenm 44. (1889) S. 135 nur von dem Rhodier Apollonies verfaßt sein, nicht von Dyskolos, wie Jurenka glanbt. - 305, 1 liest H. Herwerden l. l. θρέμμ' ἀιδρείης st. θρέμμα μορέης. - 327, 3 fig. schreibt L. Sternbach l. l. S. 17: τονιέχει - | γοί, γοί! τοιαύται κτλ., indem er uach V. 3 "hic subagitut" ergänzt, ein obscöner Ausdruck, den der Dichter nuterdrückt. - 362, 4 liest R. Ellis l. l. άλλ' al χαν δραμ' ἐδίδαξε μόνον und erklärt: "glücklich war Orestes, dass er Pylades nie auf dieselbe Probe stellen musste, auf die ich meine Freunde gestellt habe; hätte er nur ein einziges Stück anf die Bühne gebracht, so hätte er dadurch bald seinen Freund verloren; ich habe ein Stück anf die Bühne gebracht, nud alle meine treuen Freunde sind verschwunden." - 366, 4 verlangt H. Her wer den 1, 1, έξυπνος "expergefactus" st. έξ δπνου. - 406, 2 schreibt derselbe οῦν st. οδ. - 416, 1 vermntet er πόρνοις at. πόρναις.

XII wird hinsichtlich seiner Kompositionsweise von R. Weisshäupl S. 41 fig. besprochen, wobei er die Frage offeu lässt, ob das Buch Bestandteil der konstantinischen Sammlung war oder nicht. H. Stadtmüller Berl. phil. Wochenschr. 1889 S. 1229 fig. bezeichnet unter Berufung auf das Scholion zn Anthol. Pal. IV 1 die Möglichkeit, daß das Buch zur Kephalassammlung gehörte, als eine sehr geringe. -3, 9 verlangt H. Herwerden l. l. xoxxó st. xoxò, das Jacobs vermutete. - 4, 4 liest L. Sternbach l. l. S. 6 flg. mit M V docameros st. inyousvoz. - 16, 2 verlangt derselbe S. 33 δακτίζειν st. λακτίζειν. -17 wird von den Hds. L. Sternbachs dem Asklepiades oder Poseidippos zugewiesen; L. Sternbach l. l. S. 89 flg. will es dem Poseidippos geben wegen der Ähnlichkeit mit V 211. Dass auch Ähnlichkeit mit Asklepiades vorhanden ist, zeigt H. Stadtmüller Berl, phil. Wochenschrift 1890 S. 1391, vgl. 12, 166 nnd 50, der beifügt: "war der Ordner der Appendix, wie anzunehmen, mit der Anthologie des Plauudes und des Kephalas vertraut, so konnte er jene Vermutnng wagen, das Doppellemma aber lag gerade ihm nahe darum, well in der ganzen Appendix nur zwei Dichter des Meleagrischen Kranzes geuaunt sind, nämlich Asklepiades und Posidipp (vgl. n. 29. 30)." - V. 2 schreibt L. Sternbach mit P M V appevo; st. appeves. - 20, 1 wird nach L. Sternbach S. 49 πάλι und είλαπίναισιν von M V hestätigt; ebenso V. 4 τ Nach E. Kurtz N. phil. Rundschau 1890 S. 357 wird der letzte Satz ή σιλόπαις κτλ. besser als Frage gefasst. - 50, 7 vermntet R. Ellis I l. πίνωμεν σοβαρώς st. πίνομεν οὐ γὰρ ἔρως; σοβαρώς "heftig". - 65, 3 schreiht L. Sternhach l. l. S. 3 flg. xhuốv st. xhuốt; gut. - 69 will L. Sternhach I. I. S. 2 fig. dem Meleager zuweisen, und C. Häherlin Wochenschr, f. klass, Philol. 1890 S. 1399 gieht zu., daß die Wahrscheinlichkeit für Meleager spricht. V. 1 fordert L. Sternbach τέρπευ st. τέρπου, Ε. Kurtz l. l. προτέρω "weiterhin", wie hisher, vgl. Apoll. Rhod. 2, 864, st. προτέρφ. - 76, 3 schreibt L. Sternbach S. 52 fig. mit M V fyrov; H. Stadtmüller l. l. S. 1392 halt an fyro; fest. - 77 weist L. Sternbach l. l. S. 49 fig. dem Poseidippos m. dem das Gedicht des Asklepiades 12, 75 vorgeschwebt sei. V. 3 vermutet er passend όμνομαι st. οὸ μὰ τόν. V. 4 wird τέτοχεν durch M V bestätigt. - 79 gehen M V dem Meleager, was L. Sternbach I l. S. 58 billigt. - 86, 1 verlangt L. Sternhach l. l. S. 53 fig. & Kúnya ά θήλεια st. ά K. θήλεια; H. Stadtmüller Blätter f. d. bayr. Gymn 1890 S. 550 fig. schützt die Überlieferung durch Hinwels auf IX 331, 2. XII 48, 4; fælls eine Änderung erforderlich, würde er ώς θήλεια τοιziehen. — 97, 3 liest H. Herwerden l. l. 'Hkw st. 'Hé "lam non adibit Olympiam, ibi cursu certaturus\*. - 118, 5 vermutet derselbe ĉvónza st έβόησα, wofür Pierson ἐκόησα schrieh. - 119, 1 interpungiert C. Dilthey ind. schol. Göttingen 1891/92 S. 17 άγεο χώμων, άργε. - 129, 1 vermutet G. Knaack N. Jahrh. f. Phil. 143. Bd. (1891) S. 769 fig. x2/6; xalóc st. "Agyer xalóc, V. 5; dll' ó Hornveúc st. dlld Ho., mlt der Vermutung, der hier genannte Philokles könnte derselbe sein, dessen Kosenamen Philinos Theokrit VII 105 hat. - 173, 1 flg. vermutet H. Stadtmüller Berl. phll, Wochenschr. l. l. S. 1392 ή μέν έταφη θέρμιον ή δ' ούπω ατλ. - 196, 3 nimmt L. Sternbach S. 54 fig. ans S on anf: H. Stadtmüller 1.1. S. 1393 schützt das von PMV fiberlieferte σοι durch Stellen wie οδό αν έμοιγε τετλαίη . . . εἰς ώπα ἰδέσθα: V. 4 vermutet H. Stadtmüller dupinopois st. duporépois. - 217 ist nach H. Herwerden l. l. obscon zu fassen; 8600 "membrum virile". πέλτη ..scrotum", κεφαλή ..glans" und κόρυς ..podex". - 237 wird in M V dem Numenios zugeschrieben, sonst dem Straton, vgl. L. Sternbach S. 11 flg., der V. 2 6/ st. u/ licst.

XIII 29, 5 vermutet J. Mähly Blätter f. d. hayr. Gymn. 25. Bd. (1889) S. 243: δέμας έξρουν st. μέγας έξρουν, eine Konjektur, die schon Melneke ausgesprochen hat. C. Dllthey l. l. S. 17 fordert μεγέλ

ίβρουν coll. μεγάλ' έχτυπε, μεγάλ' έχε u. a. m. bei Homer. Der Bedeutung nach stellt er μεγάλα βρόειν mit μεγάλα πνεῖν zusammen.

XIV rührt nach C. Dilthey ind. schol. Göttingen 1891 S. 13 fig. von Kephaias her. In dem cod. Parisin. bibl. nat. suppl. Gr. 690 fol. 79 entdeckte C. Dilthey eine kleine Rätselsammlung, die er l. l. S. 6 fig. veröffentlicht. Es sind 7 Rätsel; 5 davon finden sich auch in der Anthol, Pal., nämlich I-14, 9, III-14, 6, V-14, 118, VI-14, 105 und VII = 14, 108. Von V ist nur die Lösung erhalten, nicht der Text; im letzten Vers liest C. Diithey ήλυθον mit deu cod. und dann tsixon. III und VI enthalten keine beachtenswerten Varianten. VII ist um den Vers: πάντες δ' ήμετέρης άρετης μέγα θαύμα φέρονται erweitert, der besser fehit. I ist auf Grund der neuen Hds. zu ieseu: ἄνδρ' ἐμὸν είλ' έχυρός, έχυρὸν δ' έμὸς ἔχτανεν ἀνήρ. IV findet sich sonst nicht; es lastet in der Hds.: είμι πάθος καὶ ἀνὰρ καὶ δένδρον καὶ δρνεον καὶ ὁπόρη, was C. Dilthey andert in είμι πάθος και άνηρ και δένδρεον όρνις όπώρη. II findet sich auch bei Athen, X p. 457 B; ich werde weiter unten darauf zurückkommen. - 72, 11 schreibt C. Dilthey ind. schol. Göttingen 1891/92 S. 17 βιοδώτορος ήνιογήα st. βιοδώτορα ήγεμονήα.

Planud, 27 weist Th. Preger inscriptiones S. 183 fig. dem Choerilos aus Samos, dem Zeitgenossen des Herodot, zu. V. 4 vermutet H. Stadtmüller automou st. apispeou coll. Eurip. Cycl. 565. - 66, 2 erklärt Preger S. 129 fig.: "uno monumento simui Byzautem et Phidaliam honoravit, cf. Kaibel ep. 879." - 79 hält derselbe S. 134 für eine Nachahmung eines Epigramms, wie das des Asklepiades oder Poseidippos Anth, Planud. 68. - 85, 1 liest C. Diithey l. i. S. 18 παρ' αύτᾶς st. γὰρ αὐτά und bezieht es auf eine Statue, die, ohne Kopf, nicht mehr erkennen liefs, wessen sie war. - 120 ist nach Th. Preger S. 228 rein epideiktisch. - 262, 3 tritt C. Dilthey L. L. S. 15 fig. für Jacobs' σοφής γερός st. σοφαί γέρες eiu; dann weist er O. Jahus Δονάκην st, Aavany zurück coll. 6, 317. Den Schluß des Epigramms vergleicht er mit Kallimach, frgm. 70. - 292 ist uach Th. Preger S. 131 nicht vor der Zeit Alexanders gedichtet; die Auffassung Dübners, als ob das Epigramm eine Ausgabe der Ilias und Odyssee geschmückt hätte, weist Th. Preger mit Recht zurück. - 300, 3 vermutet R. Peppmüller N. Jahrb. f. Phil. 1891 S. 453 fig. adrap Enerta oder eiva & 'Ayatov; das Gedicht beziehe sich nur auf Ilias und Odyssee. - 334 behandelt Th. Preger inscriptiones S. 130 fig. - meletemata graeca S. 44 fig.; er zeigt, daß Kyriakos fälschlich vorgiebt, er habe dieses Epigramm auf einem Stein gefunden.

Appendix 6, 1 kann man nach Th. Preger S. 42 st. Μαϊφα auch Μοΐα iesen, was auf einer lateinischen Iuschrift als Hundenamen vorkommt, vgl. Hermes 1, 68. — 11 hielt Jacobs für Verse des Diogenes Laertius, was Th. Preger S. 38 fig. mit Recht zurückweist; derselbe bemerkt, daß Καδανάδης (V. 2) Patronymikou ist, und erklärt V. 6: "multorum quos habebat servorum tu eras ei carissimus." - 19, 2 vermutet P. Tannery Revue des études grecques IV (1891) S. 377 fig. όμοπλοῖς st. δβολοῖς und γρήστ' ἐπιταττόμενος st. γρηστόν ἐπιστάμινος: "uavigationis sociis facere utilia inssus". Was die Lösung der Aufgabe betrifft, so bemerkt der Marcianus: zu acht Drachmen γοέων δ μονάδις ια, zu fünf Drachmen γοέων ἀριθμῶν κζ. Der Matritensis ersetzt μονέθε durch x° = xοτύλη = 10 χούς. Es waren also 4 γόες und 11 xοτύλα = 59 κοτύλαι oder 59/12 γόες zu acht Drachmen. Das Wort ἀριθμών scheint falsche Auflösung st. σ und xζ = x°ζ, also 6 γόες und 7 χοτύλει = 79 κοτύλαι oder 79/12 γόες zu fünf Drachmen. - 25 behandelt Th Preger S. 92 fig., der mit Erfolg die Echtheit des Epigramms gegen E. Hiller verteidigt. - 34, 5 vermutet H. Stadtmüller bei Th. Preger S. 249 sups st. siys. - 42 weist C. Dilthey ind. schol. Göttingen 1891 S. 17 fig. dem Eustathios Kanikles zu mit M fol. 108, der folgende Varianten hat: V. I formes st. form to, 2 our toic addless st. representations αμα und 3 ωρα μια δέ st. μια δ' èv ωρα. - 62, 2 liest H. Stadtmuller μέτρα λέγων st. μέτρον έχων, ohne Not. Th. Preger S. 200 macht darauf aufmerksam, daß schon das Wort yaios zeige, daß die Inschrift nicht von Pindar sei. - 67, 3 liest J. Vahlen Sitzungsber, der Berl. Akademie 1889 S. 47 yãy ava xosp. st. 9y avaxosp., H. Stadtmüller bei Th. Preger S. 96: To vov xoip. - 94. Th. Preger S. 18 flg. schickt die zwei Verse voraus: <ἐνθάδε μαρνίμενοι περὶ Ἑλλάδος ἀντία Μήδων κείνται άγηράτω γρώμενοι εύλογία>, um deu Sinu auzugeben; er bezieht mit anderen die Verse auf die bei Thermopylä gefallenen Thespier. glaubt aber, daß die Inschrift lange nach der Schlacht gesetzt sei -100, 6 schreibt Th. Preger I. I. S. 169 fig. lovra st. Lovra; \_neque enim tum solum cum iu foute esseut, aura vini offeudebatur, sed etiam cas excessissent". - 102 behandeln C. Dilthey ind. schol. Göttingen 1891 S. 18 fig. und Th. Preger S. 21 fig. V. 1 schreiben sie 78 st. 27. V. 7 Itany the Exagne mit Hds., V. 8 C. Dilthey vai unv. Th. Preger val val st. αlaï, daun C. Dilthey εμπνοος οία λέθος, was Th. Preger fir uunötig hält, indem er bemerkt: "dicit Coustautina se quasi Nioban esse ξμπνοον λιθωθείσαν; της Νιόβης enim ξμπνοος λίθος circumscription est velut Aavanc diac similia." Auch V. 9 halt Th. Preger C. Diltheys Koujektur: αίαι το γενέτη τί δὲ καὶ τὰ νεόγν' ἐπέθυσαν für # nötig; er liest αλαΐ τὸν γενέτην τί δὲ καὶ τὰ νεογνὰ ἔθυσαν. V. 10 leseu beide mit Hds. αμπλακίης μερόπων st. ανθρώπων κακίης; C. Dilthey außerdem noch obbiv st. undiv, was kaum nötig erscheint. V. 11 zum Teil mit Hds. ήμετέροισι κλάδοισι st. ήμετέροις πετάλοισι und V. 19 schreibt C. Dilthey mit R ἐθλάσθη st. ἐχλάσθη. Derselbe erwähnt, daß das Gedicht in zwei Hds. dem Agathias zugewiesen werde, was wegen der Chronologie und der inneren Beschaffenheit der Verse nicht angehe; vielleicht habe man einen jüngeren Agathias anzuuehmen. -106 fügt Th. Preger S. 82 die prosaische Widming bei: Βαπλεύς Πύρρος ἀπὸ Μακεδόνων Δεί Ναΐω. - 114, 2 schreibt Th. Preger S. 163 zweifelnd: τοι έλέξατο st. θ' είλίζατο; V. 3 vermutet C, Weymann άτχινόως coll. Kaibel EG. 403, 6, - 116. H. Stadtmüller bei Th. Preger S. 250 bemerkt: "si quid [versn 1] mntandum, ἐμμελέως scribendum esse censeo cf. Plat. Apol. 4 et Simonid. 5, 8". Derselbe verlangt V. 4 άπένειμε st. ἀπέχειτο, - 123, 2 vermutet H. Stadtmüller καινόμενος st. καὶ Νεμέσις. Th. Preger S. 57 'Ισθιμακαῖς δι' ἐμὲ στεθάμενος π.; der letztere glaubt, daß das Epigramm etwa im 1. Jahrh, n. Chr. gedichtet sei. - 124 vgl. oben Simonides am Schlasse. - 129, 2 verlangt H. Stadtmüller mézz st. zatá, vgl. Th. Preger S. 182 flg., der das Epigramm für epideiktisch halt. - 133, 1 sucht Th. Preger S. 12 τάδε πάντα durch Belegstellen zu schützen, die aber alle nicht passen, da in ihnen ein Verbnm als Prädikat enthalten ist; ich schlng N. phil, Rnndschan 1892 S. 69 où zatà mávta vor: "nicht in jeder Hinsicht, vollständig", denn πάντοθεν εὐδόκιμος. - 138, 3 vermntet Th. Preger 8. 119 αμες, V. 6 H. Stadtmüller θεσμόν st. δάμον; die Namen der Weiheuden waren nach Th. Preger entweder vor oder nach dem Epigramm eingeschrieben. - 141, 1 tritt Th. Preger S. 142 für Jacobs' Koniektur Ilapoanoto ein, indem er es für viel wahrscheinlicher halt, anzunehmen, dass der Schild der Athene nach der Statue von Mys ciseliert worden sei, als dass es einen Kunstler Perasios gegeben habe, dessen Name vielleicht nicht einmal griechisch sei. - 142, 2 vermntet J. Menrad bei Th. Preger S. 46 flg. αη Fo; δάμφ; Th. Preger setzt die Inschrift in die ersten Jahre des dritten messenischen Krieges. -146 steht auch bei Aristoteles (?) 'Αθηναίων πολιτεία Καρ. 7, wo der 1. Vers lantet: Διφίλου 'Ανθεμίων τήνδ' ἀνέθηκε θεοῖς. Th. Preger S. 62 erklärt es mit Recht für unwahrscheinlich, dass eine so alte Inschrift aus zwei Pentametern bestehe; er glanbt, Aristoteles habe aus dem Gedächtnis citiert, und zieht die bei Pollnx überlieferte Form vor. Ich möchte den Fehler nicht dem Aristoteles, sondern einem Schreiber beimessen: Aristoteles hätte sicherlich die Form gewahrt. R. Y. Tyrrell Classical Review 1891 S. 177 flg. vermutet: ἔππον Διφίλου 'Ανθεμίων άνέθηκε θεοίπ, J. B. Mayor und H. Richards besser Δ. 'Av8. τήνδ' < είχον - Εθηκε θεοίσι, Ähnlich E. S. Thompson I. I. S. 225; Δ. 'A. τόνδ <είχονα> θεοῖς ἀνέθηκε. - 156, I vermutet II. Stadtmüller bei Th. Preger S. 132 δ' ἔναρ' ἐθνῶν st. δ' ἐν ἀδελφῶν, indem er glaubt, dais der Statue die Beute dreier Völker beigefügt gewesen sei. V. 3 schlägt Th. Preger Azzaiou; st. xzi žve; vor coll. Thuc. 2,96. Das

Jahresbericht für Aftertumswissenschaft, LXXV. Bd. (1993, L)

Gedicht fällt nach ihm in das 3. Jahrh, v. Chr. - 169 hält Th. Preget S. 162 lm Gegensatz zu Meineke für spät; anch stand es nicht, wie Pansanias sagt, auf dem Grabmal des Phytalos, sondern anf einem μνήμα, wie das der Megarer zu Ehren des Orrhippos. - 183 weist Th. Proger S. 135 dem Anfang des 5 Jahrh, v. Chr. zu. Demselben Jahrh, gehört nach ihm S. 45 flg. 186 an. - 187, 1 schreibt Th. Preger S. 44 flg. of 'x st. ex; das Epigramm setzt er in das 6. Jahrh. - 191 vgl. obcn Simonides am Schlasse. - 192, 1 ergänzt H. Stadtmüller bel Th. Preger S. 123 fig. ετεμον, J. Meurad μοστών vor τε κέλευθα; V. 4 vermute Ich N. phil. Rundschan 1890 S. 338 Καύκωνος έκατι st. Καυκωνιάδαο. - 194, 3 ergänzt H. Stadtmüller bei Th. Preger S. 11 8uus) nc zwischen 7000v und isozic. V. 4 schreibt Th. Preger ἀγηράτους. - 202, 1 vermntet H. Stadtmüller bei Th. Preger S. 63 σμερδαλέη ποθέουσα. - 213, 2 bezieht sich der Plaral μαργάμεθα nicht nur auf den Dolch, sondern anch auf die Waffen der anderen, wie H. Stadtmüller bei Th. Preger S. 77 bemerkt; das Epigramm 1st nach Th. Preger von deu delphischen Priestern erdichtet. - 222, 5 vermutet H. Herwerden Studia critica in epigr. Gr. S. 62 fig. εὐγανές st. συγγενές; richtlg ist συγγενέες ohne oi. V. 6 wünscht H. Stadtmüller bei Th. Preger S. 229 fig. xttorav st. xtiora: indem er mit σία δίκα κτιστάν vergleicht ή γάρ δίκη ἐστὶ γερόντων. -226, 3 schreibt E. Conguy epigrammatum Anthol. Palat. III. 1, 60 καὶ ταύτης μετρηταὶ 'Αρίστων; V. 4 vermutet H. Stadtmiller bei Th. Preger S. 50 maide (st. xald) Aaxwoo; Edev. - 231 stammt nach Th. Preger S. 52 aus späterer Zeit. - 243, 3 schreibt Th. Preger S. 49 tol st. of. - 245 behandelt Th. Preger S. 58 fig., wobei er sich gegen die wendet, welche glauben, die jetzt aufgefundene Inschrift sei eine spätere Erneuerung der alten, von der Thuk, 6, 54 sagt, sie sei auvôpoic voguuge geschrieben; er ist der Ansicht, dass anf jener Inschrift zur Zelt des Thukydides entweder der Farbenanstrich der Buchstaben verblichen oder die Aufstellung für das Lesen ungünstig gewesen sei. Mir erscheint diese Erklärung einem Thukydides gegenüber unwahrscheinlich. - 267 behandelt Th. Preger S. 103 fig., wo er Pansanias mit Recht gegen Kalkmanns Zweifel in Schntz nimmt. -271, 2 fordert H. Stadtmüller bel Th. Preger S. 31 fig. 'Acomotic, damit us nicht wiederholt wird. - 272, 3 verlangt Th. Preget S. 119 fig. ανεσφόσατο st. απελύσατο, H. Stadtmüller απεδάσσατο coll-Hom, X 118; ich würde ἀπεδείξατο schreiben. Die Inschrift gehört nach Th. Proger in das 5. Jahrh., wurde aber später erneuert. - 274, 1 schreibt E. Cougny l. l. 1, 35 supero st. supero, mit Unrecht; V. 2 vermutet Th. Preger S. 137 τεύξεν έμε Κλεοίτας, kanm nötig; dann liest derselbe mit Rocht 'Aprotoxacos st. 'Aprotoxacous, - 285, 2 setzt

Th. Preger S. 131 fig. ein Kolon und schreibt dann V. 3: έπτάχι τὰν ύπάταν δ' ἀργάν; φυλάξας bebält er bel; wenn zu ändern wäre, würde er φύλαξε schreiben. V. 4 vermntet er ἐκκατέγευε st. ἐγκατέγευε, das ich vorziehe. H. Stadtmüller schlägt vor: el; nolby dynn, Eyrat' Eyrur o. coll. A 438. - 294 ist, wie Th. Preger S. 51 zeigt, nicht von den Messeniern, wie Kallistheues sagt, sondern von den Arkadiern, wie Pausanias berichtet, geweiht; es fällt in die erste Hälfte des 4. Jahrh. --312, 5 vermutet H. Herwerden l. l. S. 66 5\\(\beta\)100 \$\frac{1}{2}\$p st. \$\frac{1}{2}\$v. — 325, 3 vermutet Tb. Preger S. 103 èvapstato st. èvapsato. - 334. 2 vermutet H. Stadtmüller bei Tb. Preger S. 138 ἐπηῦξε st. ἔτευξε, J. Menrad Eyeos coll. Hom. 3 12, was Th. Preger aufnahm, und K. Sittl τθηκε. - 342, 1 schlägt H. Stadtmüller bei Tb. Preger S. 19 τῆσδε ποθή st. τήσδέ ποθ' ή vor. - 352, 1 verlangt H. Stadtmüller l. l. S. 78 idηxs st. idηxz coll. Hippon, 100. - 359, 2 bemerkt Tb. Preger S. 207: "an Καλχηδών, quam formam uummi exhibent?" Derselbe erklärt das Epigramm mit Recht für epideiktisch. - 361 schreibt Tb. Preger 1, 1, S. 1 flg. = meletemata Graeca S. 36 flg. dem 3. Jahrh. v. Chr. zu und glaubt, dass Arkadion ein Eleer war. - 370, 4 vermutet H. Stadtmüller bei Tb. Preger S. 135 fig. ἔργμ', δν ἐν Αλγίνα γείνατο; Tb. Preger schreibt Αξηινάτα, τον γ. lm Anschluss an Kayser, indem er beifügt, dass man auch Almyaras to 7. lesen könnte. -372 setzt Th. Preger S. 113 flg. etwa in die Mitte des 4. Jahrb. -373, 4 vermutet H. Herwerden l. l. S. 62 άψάμενον, indem er άχρα als Adverbium faist; in betreff axex stimmt Tb. Preger S. 171 fig. mit ihm überein. H. Stadtmüller verlangt eyes u. keyoo y. coll. Anth. Pal. V 14. - 377, 4 vermutet C. Diltbey ind. schol. Göttingen 1891/92 S. 18 πεισιγάμοις st. πᾶσι γάμων, J. Mähly Blätter f. d. bayr. Gymn, 1889 S. 243: κλεψησίμων, - 389, 2 schlägt H. Stadtmüller Berl. phil. Wochenschr. 1890 S. 303 vor: Φειδόλα ή παίδων, was er bel Th. Preger S. 250 folgendermaßen rechtfertigt: "Phidolae sive filiorum domum dicit, quoniam quot victoriae in Pbidolae familia per unum Lycum reportatae sint interest, non interest paterne an filii fuerint victores. Ceterum non obloquor, si quis praeserat Φειδόλα οί δ' υίων Phidolae eiusque filiorum ex crebro illo dativi usu, quem habes ex. gr. Pind. ol. 9, 15. Od. 6 771." Th. Preger S. 100 fig. bemerkt, dais nichts bindere, zwei Siege des Pheidolas anzunehmen, den einen mit dem Pferde Aura, den anderen mit dem Pferde Lykos; über jenen vgl. VI 135.

R. Ellis, notes on the Palatine Anthology. Transactions of the Oxford philolog. Society 1888/89, S, 10-13.

Stand mir nicht zur Verfügung.

Ponor Thewrek, variae lectiones. Anthol. Pal. XV 13. Egyetemes philol. Közlöny XIV S. 371—373. Ungarisch.

Ansserdem erwähne ich

O. Leichsenring, de metris Graecis quaestiones onomatologicae. Dissert. Greifswald 1888. 48 S. 8,

welcher S. 21 fig., die Lebenszeit des Phaläkos in die Regierung Alexanders und die nächstfolgenden Jahre setzt und S. 27 aus metrischen Gründen schließt, daß Bolskos schon in der ersten Alexandrinerzeit gelebt habe

An Übersetzungen liegen vor

G. Tomson, selections from the Greek anthology translated. New-York, Gage & Comp. XL, 277 S.

J. W. Mackail, select epigrams from the Greek authology. London, Longman.

Fifty poems of Meleager with a translation by W. Headlam. London. Macmillan.

Carmina e graeca anthologia. Traductió Henrici Bilancionii. Pars I. Armini, Malvolli. 1888. 22 S.

Als Anhang füge ich bei

Epigrammatum Anthologia Palatina cum Planudeis et appendien onse qigrammatum ucterum exilinës et marnoritus decorum, muotatione inedita Boissonadii. Chardonis de la Rochette. Bothii, partina inedita Jacobsii, metrica versione lingvais Guiti, et apparatu critico instruit Ed. Congny. Gracee et Latiroii, et apparatu mindicibus opigrammatum et poetarum. Paris, Firmin, Didot & Conp. 1890. 631 S. gr. 8.

Der Verf, stellt eine große Zahl von Epigrammen zusammen, die allen Schriftsellern oder auf Steinen erhalten sind. Im Anschlaß an die Anthologie teilt er sie in sieben Kapitel: ἀναθηματική, ἐπισκρίκι επισκειτική, επισκρίκι επισκειτική, επισκειτική, επισκειτική επισκειτ

H. van Herwerden, Studia critica in opigrammata in trutro volumia Anthologiaa Palatinae editionis Didotianae cam appendice epigrammata in trutro volumia Anthologiaa Palatinae editionis Didotianae cam appendice epigrammatum nondum ollectorum. Leyden, E. J. Brill. 1891. 157 S. 8. die ein schätzbarer Beitrag zur griechischen Anthologie sind, zum Teil erklärender, hanptschilds aber kritischer Natur. Viele Fahler und Verseihen werden durch sie aus den Epigrammen eutfernt; anderes freillich erscheint anch wieder verfehlt oder biebt doch wenigstens zweifelbart. Zan hart nricht darfiber C. Hahs orl Im Wochenscher, f. klass, Philol. 1891. No. 27. S. 737 fg.

H. C. Mn Iler., eplerities ad studia critica în epigrammata Gracca actore H. van Herwerden, 'Eλλάς III. (1891) S. 335 fg. enthâlt Nachträge zu H. van Herwerdens Studia critica, die sich meistens auf Druckfehler und Aussprache, nur zunn geringeren Teil auf Lesarten beziehen.

Cougny I 13, 4 vermutet Th. Preger 1.1. S. 79 fig. παίδα δάμαρ Έρυθον, H. Stadtmüller παΐδ Έρυθον σθεναρόν. Die Inschrift ist von den Änianeu oder Priestern der Änlanen etwa im 4. Jahrh. verfaßt. -15, I lese ich mit A. Kirchhoff; V. 2 schlug ich N. phil. Rundschau 1890 S. 338 'Αλκίφρων δέ με τόνδε κτλ. vor. - 27 verlangte ich ebenda Όλύμπια νικών | είχον' ἀνέστησεν st. 'Ολύμπι' ἐνίκων ' είχονα δ' ἔστησεν κτλ. - 43, 2 fordert C. Häberlin l. l. 6 st. ĉ, wofür der Hrsg. èv schrieh; ebenso 88, 1 παΐδ' 'Απίσωνος st. παΐδα Πίδωνος. - 113, 2 vermutete ich N. phil. Rundsch. 1892 S. 59 διελών st. διέπων, wofür H. Herwerden διών vorschlägt. - 136, 1 vermutet C. Häherlin l. l. καλά τοι γή έπασα st. γαΐα πάσα. - 152, 1 flg. schlug ich N. phil. Rundsch. 1890 8. 339 vor: γερί θ(ηκ' ένὶ πατρός · | δηλων οὐ γρήζω κτλ. - 162, 3 fig. liest C. Haberlin I. L. Αλγύπτου πολυόλβου Ι αίλν έλος st. Αξγυπτον πολύολβον αίεν έτος; έλος "die Sampfniederungen". V. 7 wünschte ich N. phil. Rundsch, 1892 S. 59: πέμψαις ήμᾶς σῶς Κρόνου st. πέμψαις σώους ἐς Kρόνου. - 182, 9 vermntete ich l. l. duoßai žv8áô'; H. Herwerden iμαβά, δις ένθάδ'. - 199, 3 tritt M. Rubensohn N. Jahrb. f. Philol. 139. Bd. (1889) S. 774 fig. mit Recht gegen U. v. Wilamowitz-Möllendorff und G. Kaibel für Fr. Jacobs Vermutung, das 'Hovo; ein Eigenname sei, ein coll. CIL VI 17 170 und Orelli 2445. Mit Drusus und dessen Gattin ist der ältere Nero Clandius Drusus und Antonia gemeint. - 237, 5 vermntet H. Herworden ζωής st. ζώσης, was C. Häherlin l. l. wegen Hom. A 88 für numöglich erklärt. - 258, 8 verlangt C. Häherlin l. l. είναλίοις; H. Herwerden schlug είν άλίοις vor. - 301, 5 laist sich τορήσας im Sinne von τεμών vielleicht doch halten; E. Congny hat πορίσας (sie), Η. Herwerden ποιήσας, C. Häberlin l. l. г грабом; coll. Hom. W 329. л 95. — 324, 3 schreibt С. Häberlin l. l. είμι δικαστής st. Δίκης γάρ. - 328, 3 vermntete ich θεσμού oder

θεσμών abh. von εκέπτρος st. θεσμές: Η. Herwerden: θεσμός ανεήπτρος τ'. — 358, 6 verlangt H. Stadtmüller bei Th. Preger S. 250 οδ κρατερί, oder οδ σταρέη st. σός έτέρη und V. θ φιλέξει st. φυλάζοι. — 365, 1 vermutet J. Menrad unter Billigung Th. Pregers S. 84 fg. of st. σές V. 3 derselte τόξει τα καί, κοθίτ Η. Stadtmüller beser τάμά καί, was Th. Preger aufhahm, der selbst in V. 2 προσήζα st. προσήζε schrieb coll. (JG IV 8787.

Cougny II 3, 1 vermntet H. Stadtmüller bei Th. Preger S. 250 olyrigrous coll. Apoll. Rhod. 2, 784. - 18 ist ein titulus dedicatorius nicht sepulcralis, wie R. Schöll mit Recht bemerkt, vgl. Th. Preger S. 64 flg. - 25, 3 schlng ich N. phil, Rmidsch, 1892 S. 59 vor: o66 αύ ποτ' έπαίνου, ebenda 50, 2: αύτὸ δ', ώ παροδείται oder παροδείτα. άφείλετο. - 117, 1 verlangt C. Häberlin l. l. πῦρ Τρώων <ἦδ'> Ἑλλάδος 122, 3 ανάσσης st. ανάγχης. - 135 wünscht H. Herwerden Mnemosyne XVII S. 274 somet uky fuzy and sorvysic, mit Unrecht. - 141, 1 ersetzt C. Häberlin &; durch &c. - 173. c, 3 ergänzt C. Häberlin 1. 1. τ' ίδὲ τέχνων τέχν' ἐσιδόντες coll. II 668; ich schlug l. l. 8. 60 vor: πνεύμα λιπόντε βίου | άμφω γηραλέω · <φιλίων> δὲ τέχνων τέχ<ν' ἰδόντας> | δλβ. θ. γλ<uxύτατ>ος oder βλ<nypότατ>ος x. - 181. b. 6 ergünzt E. Hoffmann uvau' and maid will, worn C. Häberlin l. l. bemerkt. man könne anch ergänzen: πολλόν όδυραμένα, | μναμόσυνον φιλίας κτλ. --192, 7 vermntet C. Haberlin l. l. ob 6' slávas; sláw episch = šáw. -198. d, 1 ergänzt derselbe "oras", ôstra oder šuuev', ôstra; ich schlug l. l. vor: ήρίον, ενθάδ' επισγών, | γ. εὐκλειῶς ήποε τὸν κατά γ. - 231, 4 vermutete ich l. l. γενέτη Χρυσογόνερ δυστιεί und V. 7 δάκρυ st. δόκου, das G. Kaibel in mooov verwandelte. - 234, 11 fig. schlng ich vor: τάλλα δὲ πάντα λέλοιπε, καὶ ἐν βιοτῆ τὰ μετέσπον (μεθέσπον), οἴγηται κτλ - 241, 8 vermntet C. Häberlin l. l. πέλει st. Ενι. - 255. c, 5 bemerkt derselbe, dass man anch Κρόνου παιδός und Διὸς πιστώ erganzen kann. - 287, 4 glaubt H. C. Muller I. I., dass Free nicht zu änders sei, da die erste Silbe wegen des Accents wohl lang gebraucht sein könne. - 316, 13 lässt sich nach C. Häberlin l. l. außer γέρας anch πέρας nud τέλος ergänzen; oder γπρας? - 333, 2 steckt vielleicht καλών τέρφθητι iti καλόν τεγθεις; znm Spondens vgl. Eur. Jon 1236. - 371. b, 3 vermutet Th. Preger S. 232 flg. ἐξ ήβης (ἄνθος ήρπασε δαίμων); H. Stadtmüller έξαίφνης. - 395, 1 flg. schlng ich l. l. vor: τὰν μεγάλαυγον όρᾶς <σύ γυναῖχ ἢό> οῦνομ' ἀνέγνως oder τᾶς μεγαλαύχου τᾶσδε γυναιχός τούνομ' ανέγνως. - 447, 3 vermntete ich l. l. ἐπόθησε μάλ', ὀρφναίην oder ἐπόθησεν, αμ' δραναίην: V. 4 ist vielleicht σταθμώ oder πτώσει zn lesen; V. 5: μόνος άθρόα μύξας; μύξας von μύζειν "seufzen, stöhnen". V. 6 ergänze ich: οἰονόμον πολιήν oder οἰον ὀτλὸν πολιής. — 450, 7 liest C. Häberlin l, l, όμως st, ό λεώς. — 526, 4 schlug ich ἔγειν st, ἔγων

vor. - 534, 1 vermutet H. C. Mnller I. l. evbade zeitat st. Ivba téτευχται. V. 4 ist wohl θοινηθείς st. δωμηθείς zt lesen. - 539, 5 vermutete ich l. l. τι' μάτην τὸν ἐμὸν προσπτύσσετε τύμβον coll. Eur. El. 1255 st. κενεφ προσφύγετε τύμβοι - 583, 3 verlangt H. Herwerden άρταγάλακτον; H. C. Mnller l. l. will doττγάλακτον halten. - 621, 2 ist der Ausdruck πυροφόροις βοτάναις kanm mit H. Herwerden zu tadeln. V. 3 flg. schlug ich l. l. vor: ή δέ μ' Εχεσκεν Εωθεν ἐπὶ χρόνον, ήνίκα θερμή | dativ έχπρολίποι γένε' ήμερίων χαταδύσα: ή δέ = ή βώλος "der Acker beschäftigte mich". - 632, 5 verlangte ich l. l. of maordy od 87x'. - 637, 21 änderte ich l. l. γένεσις iu Λάχεσις. — 651, 5 ergänzte ich l. l. συντόμως, όδιτα, με. - 657, 4 vermutete ich l. l. & ξένε, βαιά με κλαύσεις. - 667, 5 schling ich vor entweder zal tév épar, 6000 olov uv. etéleosev oder zal ξέν όρας, οίον μν. έξετέλεσσεν. - 668, 2 ist τέτευγε wohl durch das intransit. xixxoθ: zn ersetzen. - 696, 10 vermutet C. Häberlin 1.1. τακτών st. τρεττύος; οί sei dann ohne Anstofs. - 699, 3 schlägt derselbe vor: ούνομα δ' εἰ δίζησι ἐπιπρό · Στησιμένης ἢν; ἐπιπρό = διόλου vgl. Schol. Apoll, Rhod, 1, 983; möglich sei auch, vor èmmé zu interpungieren, das dann = čuzoozůzy sei,

Coupy III 4., a Permate Th. Preger S. 145 öprans the work officer side. H. Stadtm Bler öprans the work line by free coll. 2 200.

J. Menrad & wood miles free aber miles geht hier nicht. — 4, Cachligt
J. Menrad & Spec specificors: vor coll. Hom. B 388. A 32. — 4, n. 2

Land & Spec specificors: vor coll. Hom. B 388. A 32. — 4, n. 2

langt H. Stadtmiller bei Th. Preger S. 224 fr st. 1, n. — 75. 3

strictly Th. Preger S. 35 & trif st. 4 fr. M. Radtmiller of free.

18,1 a schligt C. Häberlin I. I. µriz härpa st. µrif dispar vor; derselbe vermatet 189. 5 dispars st. Bubaha, 204. 2 dispars, dispars oder dispars

st. dispar. — 228. 8 will H. C. Maller II. xillor vn; c erobe the trif in the free collection of the collection of the strength of the collection of the co

Cougny IV 23 glaubt, dass am Anfang ein Distichon fehle; mit Unrecht vgl. Th. Preger S. 52. — 104, 14 fig. vermutet C. Häberlin 1.1 & & over st. 65600 und V: 15 dtapmtóv st. dvárponov. — 113. 3 verlangt derselbe dvavrte st. dopavtet.

Congny VI 75, 2 ist anch åvarrforom möglich, vgl. C. Häberlin
I. — VII 23 ist nach C. Dilthey ind. schol Göttingen 1891. S. 18 fig.
dem Julian abrusprechen. Derselbe weist 27. 28 und 32 auf Grund
der Höt, dem Moschopulos zu. 32, 14 lest er eberhalls mit Höt,
schößposs st. 2005/porjor. — 31 behandelt derselbe S. 8 fig. Wie die
Allen das Ritstel deuteten, teilt er nus M (— Cod. Paris, bibl. nat suppl.
fc. 690) mit: \_nec funditores cogitanter qui precile inavall congress,
tee paglies qui in pavimento decertantes, dnm multo sadore manant,
til excruciatura, reque vero Advo. nonnes est unius illoram is \label{line}.

pagnantium, immo vero τὸ ζήτημα ναύτας ύποτθεται περιπετρόπαντας ἐν μόζης καὶ τὸ θλλάττον ἀπὸ τοῦ πλοίου ἔξαντλοῦντας ὅδωρο". V 2 εκὶπὰὶ C. Dilthey; λίθους δ' οὸν ἦτν ἐλέσθαι; der cod. hat λίθους δ' οὸν ἐνῷ ἐἰ. V, 3: ઉδωρ δ' ὑτὲρ ὑμον ἄβαλλον; der cod. hat ὑπρος.

Anthol. Pal. II p. 608 ed. Dübner liest man den Vers ξές pr λείς έρα πγη† παρά σεί, Δομε/έρη, der vorwärts und rückwärts gleich Inseum 46 (1891) S. 488 fig. vermutet recht ansprechend åφ izim coll. Knibel epigr. 1194. Gemeint 1st. Diomeda quaedam ni falke mulierenis übertina. Verba habes nou grammatict, sed cuiusvis sausie a puella sua Diomeda eodem modo decepti, quo Jovem apud Homevu decenti Juno".

W. Stndemund ind. lect. Breslan 1889/90. S. 33 flg. teilt år Verse mit, mit deneu Theodoretos sein lexicou de spiritibus dem Patrikiswidmet; dazu fügt er den kritischen Apparat aus einer größeren Anzall codices.

Appendix bei H. v. Herwerden I. 1. S. 94 fig. XVIII behaudelt die C. H. Muller I. I. S. 336 memerkt, Papadimitroopulos in Eddžil p. 247. — XXVI 3 ist mach C. Häberlin I. I. Opené zt. Opené zt. iesen. — XLV 2 mach demselbeu Misuszópy. — XLVI 5 vermutet zesebe Opynig at. besig. — Lill I liest H. C. Muller delbyza vid. dis leitze Wort als Jambon. — LiX 1 tritt derselbe für zibov at ziber elt. woll mit Becht. — LiXX vermutet er Zude 5. Arde;

E. Loch, De titulis Graecis sepulcralibus. Diss. inaug Königsberg 1890. 62 S. 8.

Der Verf. dieser verdleastlichen Abhandlung handelt I. de tittells sepuleralibas antiquiestimis (sugue ad laitium sace. V). II. de tittells sepuleralibus acc. V. III. de tittells sepuleralibus Acticis, A. quamofo recentiores nominum formalae sace. V ex veteribus ortes int. B. de tittellis IV. et sequentium sacedorum. C. de epigrammatis sepuleralibus. D. de lapidum sepuleralima Atticorum formis et sculpturis. IV. Atti-corum titulcum formae tota Gruecia usitatae.

Fr. Allen, ou Greek versification lu Inscriptions. Papers of the American school at Athens V S. 35—204. (Boston 1888.)

Der Verf. behaudelt in eingehender Weise die Verskunst, wie sie in den Inschriften zu Tage tritt.

# JAHRESBERICHT

über

# die Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft

begründet

# Conrad Bursian.

herausgegeben

Yon

# Iwan v. Müller,

ordentl. öffentl. Professor der classischen Philologie an der Universität München.

# Sechsundsiebenzigster Band.

Einundzwanzigster Jahrgang. 1893.
Zweite Abtheilung.

LATEINISCHE KLASSIKER.



#### BERLIN 1894.

VERLAG VON S. CALVARY & Co. NW., Luisenstr. 31.

# 1375 Black

en ongover og skalender og skal

8 . .

. .

.

# Inhalts · Verzeichniss

des sechsundsiebenzigsten Bandes.

Jahresbericht über die Litteratur zu Ciceros Reden aus den Jahren 1890. 1891. 1892. Von Dr. Gustav

| Landgrai in Munchen 1-28                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahresbericht über die Litteratur zu Horatius für die<br>Jahre 1890—1891. Von Prof. Dr. J. Häussner in<br>Karlsruhe                             |
| Bericht über die Litteratur zu den römischen Annalisten<br>in dem Jahrzehnt von 1883 – 1892. Von Prof. Dr.<br>Hermann Peter, Rektor zu St. Afra |
| Bericht über die Litteratur zu Caesar 1891. 1892. Von<br>Prof. H. J. Heller in Berlin                                                           |
| Vergilius. Von Otto Güthling in Liegnitz 177-212                                                                                                |
| Bericht über die Litteratur zu Ciceros philosophischen<br>Schriften aus den Jahren 1887–1890. Von Dr. P.<br>Schwenke in Königsberg              |
| Jahresbericht über Calpurnius Siculus. Nemesianus Ausonius. Claudianus. Von Otto Güthling in Lieguitz, 248—262                                  |

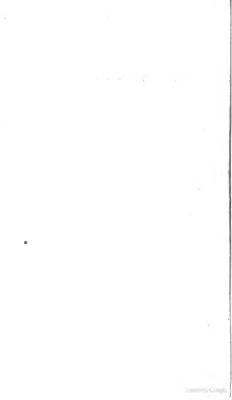

# Jahresbericht über die Litteratur zu Ciceros Reden aus den Jahren 1890. 1891. 1892.

Von Dr. Gustav Landgraf in München.

Die Cicero-Litteratur des von uns zu besprechenden Trienninms ist, wie man es nicht anders erwarten durfte, von dem in diese Zeit fallenden heftigen Ansturm auf die altklassische Bildung und ihre Lehrstätte. die Gymnasien, nicht unberührt geblieben. Richtete sich der Angriff überhaupt gegen den in unseren Gymnasien angeblich zu stark betonten sprachlichen Unterricht, so mußte in erster Linie derjenige Schriftsteller sich die genaueste und peinlichste Nachprüfung und Taxierung der Ergiebigkeit seiner Schriftwerke für den Unterricht gefallen lassen, dem das Gymnasium bisher unter allen Schriftstellern die meisten Stunden einräumte, ja der, wenigstens für den gesamten lateinischen Unterricht, den Mittelpunkt bildete. Cicero hat als Mensch wie als Gelehrter und Staatsmann seit Drumann and Mommsen besonders in Deutschland viel an seinem Ansehen verloren und die Geringschätzung seiner Person und seiner Werke ist fast zur Mode geworden, allein die Anzeichen mehren sich, dass endlich wieder eine gerechtere Würdigung sich Bahn bricht. Den Anstofs dazu gab eben jene gelegentlich der didaktischen Untersuchung seiner Werke erneute und vertiefte Beschäftigung mit dem Leben und den Schriften dieses so verschieden beurteilten Mannes. Hat schon der Franzose Boissier in seinem geschätzten Buche »Cicero und seine Freunde« sich mit Wärme des hart angegriffenen Mannes angenommen, seine menschlichen Schwächen mit menschlichem Auge gemessen und seinen Verdiensten ein unparteijsches Lob gespendet, so haben sich in unseren Tagen auch in Deutschland Männer gefunden, die den Mut hatten an die Stelle des Drumann'schen Zerrbildes ein aus ebenso gründlichem Studium wie liebevollem Versenken in des Schriftstellers Eigenart herausgewachsenes wahrheitsgetreues Lebensbild zu setzen. Auf die sorgfältige, aber mehr populär geschriebene Biographie von Fr. Aly (Berlin 1891) . Cicero, sein Leben und seine Schriften e sei hier nur in Kurze Jahresbericht für Alterthumswissenschaft. LXXVI. Bd. (1868. II.)

hingewiesen, dagegen müssen wir uns etwas eingebender beschäftigen mit dem ebenso formgewandten wie inhalts- und gedankenreichen Buche von O. Weissenfels . Cicero als Schulschriftsteller . (Leipzig 1892) Diese neneste Schrift des geistvollen Kenners antiker Litteratur and Sprache giebt mehr als der Titel verspricht; insbesondere die zwei einleitenden Kapitel »Die klassische lateinische Prosa« und »Die treibenden Hauptkräfte in Ciceros Charakter« sind wahre Kabinetstückchen. Was nnn speziell sein Urteil über die Reden Ciceros betrifft, so sieht er in ihnen weder die Blüte seiner schriftstellerischen Thätigkeit, noch die für die Schnle ergiebigsten unter seinen Schriften. »Die Reden«, sagt er S. 89, senthalten zu wenig Substanzielles, als dass man sie unserer Jugend als Hanptnahrung in den lateinischen Stunden bieten dürfte, und belenchten Zustände und historische Ereignisse, welche auf eine eingebendere Behandlung, als der Geschichtsunterricht ihnen gewähren kann, keinerlei Anspruch haben«. Er will deswegen an ihrer Stelle auf der obersten Stufe neben Horaz vor allem die rhetorischen und philosophischen Schriften behandelt wissen. Anch die Briefe halt er für wenig geeignet-Diese belenchten stets nur einen Punkt von der Oberfläche des damaligen politischen Lebens und nur, wenn man den Impulsen der Sprache nachgeht, gestatten sie bei ihrer Erklärung tiefer in das Wesen des Römertnms und des Altertums einzudringen. Die rhetorischen und philosophischen Schriften hingegen ziehen das Facit aus der gesamten antiken Bildung and lassen in ihrem Umkreise nichts Wesentliches vermissen. was irgendwie für das Wollen und Denken nicht blofs der Römer, sondern der Alten überhaupt charakteristisch ist«. Mit diesen Anschauungen berühren sich vielfach die Detailuntersuchungen von P. Dett weiler über den didaktischen Wert eiceronianischer Schulschriften (vgl. Nr. 3 and 58). Nar läfst sich Dettweiler meines Redünkens etwas zu sehr von Drumanns and Mommsens abfälliger Kritik des eiceronischen Charakters beeinflussen, so daß sein Urteil über einzelne Reden herber ansfällt, als sie es in Wahrheit verdienen. Man gewinnt diesen Eindruck der Voreingenommenheit des Verf. z. B. gleich beim Lesen des ersten Satzes seiner nenesten Schrift, wo er sagt: » Die Reden, durch deren Benennung schon der niemals bescheidene Meister der aristokratischen Senatsrede sich mit dem nationalen Pathos des großen Atheners messen zn können glaubte« etc. Abgesehen davon entbalten seine snbtilen Untersnchungen viel des Berechtigten und werden obne Zweifel zusammen mit den Ausführungen von Weissenfels dazn beitragen, dass der Kreis der am Gymnasinm zu lesenden Reden auf ein bescheidenes Maß zusammenschrumpft. Was nnn den Standpunkt des Ref. in dieser ganzen Frage betrifft, so hat er zwar aus seinen Erfahrungen in der Schule nicht die Überzeugung gewonnen, dass der Primaner im allgemeinen einer philosophischen Schrift, z. B. den Tuschlanen oder den Offizien ein größeres Interesse entgegenbringe oder aus ihr inhaltlich mehr vom

Römertume und dem antiken Wesen überhaupt profitiere als z. B. aus der Rede pro Murena, wo ja auch die Sprache auf philosophische Dinge kommt, aber doch in einem viel lebendigeren und jugendliche Gemüter ansprechenderen Tone als in einer philosophischen Schrift - andererseits kann er sich der Einsicht nicht verschliefsen, daß gewisse Reden bislang zu stark bevorzugt wurden (wie z. B. die katilinarischen oder philippischen) und durch gehaltvollere wie die IV. und V. Verrina oder die Rede pro Archia oder andere Schriften Ciceros (Cato maior, Laelins, Somnium Scipionis) ersetzt werden sollten. Jedenfalls stimmt Ref. Weissenfels voll und ganz zu, wenn er S. 23 sagt: »Cicero ist der Schulschriftsteller κατ' ἐξογήν. Er ist es auch jetzt noch, nachdem hervorragende Vertreter der philologisch-historischen Wissenschaft in Dentschland ihn geschmäht und geschändet von dem Postamente seines Rnhmes herabgezerrt bahen.« Wir halten das Buch von W. für die bedeutsamste Erscheinung auf dem Gebiete der Cicerolitteratur in den letzten drei Jahren und werden die Gelegenheit wahrnehmen, hei den einzelnen Reden, zu denen wir jetzt übergehen, wiederholt auf die dort niedergelegten Ansichten zurückzukommen.

 Anecdota Oxoniensia. Collations from the Harleian Ms. of Cicero 2682 by Albert C. Clark. Oxford 1891.

Madvig beklagte es in seinen Opusc. acad. wiederholt (vgl. II, 302. 331), daß man an so vielen Stellen die Lesarten des vorzüglichen Codex Coloniensis, den noch Modins und Guilelmus benutzt hätten (liber Hittorpianus, Coloniense exemplar Hittorpii) nicht kenne. Herrn Prof. Clark ist es gelnngen, denselhen in dem Harleianus 2682 wieder zu erkennen und seine Lesarten in vorliegender hedeutsamer Publikation der philologischen Welt wieder zugänglich zu machen. Er giebt uns in der Einleitung eine genaue Beschreihung der Handschrift (XI. Jhd.) samt einem gelungenen Facsimile, hierauf eine Geschichte derselhen; S. XIV f. wird auf die Verwandtschaft mit dem Erfurtensis hingewiesen, der in einzelnen Teilen geradezu als Ahschrift des Harl. anzusehen sei. S. 1-51 erhalten wir genane Kollationen zu folgenden Schriften Ciceros: de amicitia, de senectute, Cicero in Salustium, in Catilinam, pro Marcello, pro Ligario, pro Deiotaro, pro Milone, de imp. Cn. Pompei, excerpta ex Verr. IV. V., während in einem zweiten Teile der Einleitung S. XVI-LXIV die wichtigeren neuen Lesarten besprocheu und nach ibrem Werte geschätzt, nicht selten etwas überschätzt werden; vgl. das Urteil von Nohl in B. Pb. W. 1892 Sp. 587 f.; \*lm gauzen scheint mir Clark in der Entdeckerfreude die Hs. zu überschätzen; sicher ist dies in der Rede pro Milone der Fall, wo ich die Lesarten genauer geprüft habe. Besonders erfreulich ist es, dafs in der Rede pro Deiotaro der Harleianus sich als ein Zwillingsbruder des Ambrosianus herausstellt; dadurch ist der Zweifel, den Müller an der Genauigkeit der Baiterschen Kollation geäussert hatte, beseitigt und der Wert dieser beiden Hss. als der besten Vertreter der Überlieferung anfser Frage gestellts. Papier und Druck, überhanpt die ganze Ausstattung ist, wie wir es an englischen Büchern gewöhnt sind, eine vorzügliche.

 Chr. Herwig, Das Wortspiel in Ciceros Reden. Progr. des Gymnasiums zn Attendorn 1889. 19 S.

Der Verf. bespricht im 1. Teil das Wortspiel mit klangverwandten Wörtern (adnominatio), wie laedere - laudare (s. m. Ahh. de Cic. elocut S. 12), im 2, das Wortspiel mit stammverwandten Wörtern, wie maleficinm-heneficinm, im 3, die wirkliche Amphiholie, im 4, das Wortspiel mit Eigeunamen. Dieser letzte Teil ist der umfassendste und anregendste. Es gelingt hier dem Verf. ciceronischen Wortwitz aufzudecken, wo er his jetzt nicht gefunden oder nicht genügend ausgebeutet wurde. So findet er in dem Apronius (vgl. unsere Familiennamen Eber nnd Eberle) das andere Ich des Verres (cf. III. 84 Verrem alterum) auch dem Namen nach: vgl. bes. III. 23. wo von dem odor Apronii die Rede ist, ih. \$ 62 cum interea Apronius caput atque os sunm unguento confricaret verbindet er nicht unehen snum mit nnguento! - In der Erwähnnng des Entychus in der Rosciana § 46 findet er eine dentliche Anspielung auf Snlla den Glücklichen, Felix. - Cato wird in der Mureniana nirgends mit seinem Gentilnamen Porcius, mit seinem Vornamen nnr § 13 genannt, so dafs es fast aussieht, als wolle der Redner den Cato (catus schlau!) als den Dummen an den Pranger stellen (vgl. Strenge zu Mur. § 3). - Ja, sogar Caesar kommt nicht nngerupft davon; in der Sestiana § 132 findet H. in den Worten »qui Caesarem, mitem hominem et a caede ahhorrentem, saepe increpuit, saepe accusavit, cum affirmaret illnm numquam, dum haec natio viveret, sine cura futurume eine leise Anspielung auf den hlutigen Sieg, den Casar wenige Mouate vorher üher die Nervier errungen. »Cäsar, der sich so gut darauf versteht nationes delere et concidere (wie die Vernichtung des Nervierstammes zeigt, de b. g. 2, 28), wird von Clodius unahlässig aufgefordert, doch auch diese natio optimatium zusammenzuhauen«.

### Or. pro Roscio Amerino.

 P. Dettweiler, Untersuchungen über den didaktischen Wert eigeronianischer Schulschriften. I. Die Rede pro Roscio Amerino. Halle a. S. 1889. 82 S.

Der als Gelehrter wie als Schulmann gleich tüchtige Verf. prüft in dieser interesanten Schrift den Wert der Roseiann auch dem Gesetzen der didaktischen Psychologie und kommt hei dieser skrupulösen Prüfung zu dem Resnlätzt, daß diese Schrift erzieherische Ideen nur in gerüngem Maßee enthalte und deshahl aus dem Kanon der Schullektüre verrüngem Maßee und schwinden müsse. Der Wert der Rosciana als Schulrede hat von ieher eine verschiedene Benrteilung erfahren. Um nur die Urteile zweier bervorragender Pädagogen hier vorzuführen, so empfieblt sie Naegelsbach and nennt sie die erste welthistorische That Ciceros, während Eckstein sie aus formalen Gründen verwirft. Ich hahe die Rede wiederbolt mit Gymnasiasten gelesen und immer gefunden, dass die Schüler an dem warmen Ton, mit dem Cicero für seinen Klienten eintritt, selbst warm werden, daß ibnen der Mut des jungen Advokaten, der gegen Sulla und seinen allmächtigen Günstling mit ehensoviel Mut als Geschick auftritt, imponiert, ja dafs ihnen gerade die mitunter etwas zn schwülstige und überladene Ansdrucksweise sogar gefällt. Und warum? weil diese verbositas und diese redundantia gerade die charakteristischen Eigentümlichkeiten der Altersstufe sind, der sie selhst angehören. Andere mögen ähnliche Erfahrungen mit dieser Rede in der Schnle gemacht hahen. Denn wie ware es sonst zu erklären, dafs trotz des neuerdings auf sie geschlenderten Bannstrahles allerwärts in den Jahresberichten der Anstalten die Rede als gelesen verzeichnet wird? Vgl. auch Kornitzer Z. f. d. österr. Gymn. 1892 S. 454 Fußsnote und hesonders Weissenfels 1. 1. S. 73f.: »Was diese Rede auszeichnet und vor allem für das Studium unserer Jugend geeignet erscheinen läfst, ist die sittliche Wärme and Wabrbeit, mit welcher er seinen Klienten verteidigt«.

 E. Lincke, Zur Beweisfübrung Ciceros in der Rede für Sextus Roscins ans Ameria. Commentationes Fleckeisenianae S. 187-198.

Der Aufsatz Linckes verfolgt den Zweck, durch eine Zusammenstellung der Mängel in der Beweisführung Ciceros die Unzuverlässigkeit seiner Bebanptnngen zu zeigen. Dass die in dem I. Teile der Beweisführung von Cicero gegen das Vorhandensein einer Feindschaft zwischen Vater und Sohn vorgehrachten Grunde nicht stichhaltig seien, habe ich in meinem größeren Kommentar zur Rosciana S. 214 f. bereits auseinandergesetzt. Lincke führt diese Erörterungen weiter aus; auch der folgende Nachweis, dafs S. Roscius den Mord überbanpt nicht bahe begehen konnen, sei wenig üherzeugend; nur aus dem Umstande, dafs die Gegner die Auslieferung der Sklaven zum Verhör verweigerten, gehe die Unschuld des S. Roscius dentlich hervor. - Auch bezüglich des II. Hanptteiles, in welchem Cicero die Schuld des Mordes auf die Gegner seines Klienten wälzen will, hob ich im Kommentar S. 289 hereits hervor, dafs man den Schlnfsfolgerungen Ciceros nur mit Vorsicht Glauben schenken dürfe. So bringen Linckes Ausführungen in der Hauptsache zwar nichts Nenes, immerhin ist die zusammenfassende und eingehende Betrachtnng der einzelnen Glieder der ciceronischen Beweisführung ein dankenswerter Beitrag zur unparteiischen Benrteilung des faktischen Thathestandes.

 A. Spengel, Zn Cicero pro Sexto Roscio Amerino. Bl. f. d. Gymnasialwesen 1891 S. 273-279.

Herr Gymnasialrektor Spengel hespricht in vorliegendem Aufsatze scharfsinnig eine Anzahl von Stellen, un denen Halm einen Verstofs gegen Ansdruck und Logik finden zu müssen geglanht hatte. § 47 wird ohne Zweifel odiosnm est richtiger erklärt mit piget, vgl. Cat. m. § 47 odiosnm et molestnm est. Nimmt man diese Erklärung an, so ist der ganze Gedanke korrekt durchgeführt. Der Fehler lag also hei Halm, der odiosns = gehässig faste. An zweiter Stelle wird hesprochen c. 7 § 18 (nicht § 78!), we Halm die Worte cum hic filius . . Romae esset als eingeschohene Zwischensätze anffaste. Die von Spengel gegebene Erklärung habe ich hereits im kritischen Anhang meiner größeren Ausgahe S. 88 ff. niedergelegt, was Sp. entgangen zn sein scheint. - Gegen die Erklärung von c. 17 § 48 (nicht 18!) et ipsi = auch selhst spricht der Umstand, dass Cicero diesen Gehrauch von et ipse = item noch nicht kennt, vgl. Iw. v. Müllers Note zu Naegelshachs Stilistik 8. Aufl S. 367. - § 57 will Sp. die Worte alii vestrum anseres sunt . . . mordere possunt als die geistreich sein wollende Texterweiterung eines later polators answerfen. Wir können ihm darin nicht heistimmen. Wenn Cicero die Ankläger nur mit den Hunden in Vergleich setzen wollte, warnm spricht er dann überhaupt von den Gänsen, ia leitet den Vergleich mit den Worten ein 'anserihus cibaria publice locantur? Auch weisen die Worte cibaria vobis praeberi deutlich auf iene staatliche Ernährung der Gänse hin. Endlich gewinnt, meine ich, der ganze Ver gleich gerade durch die hoshafte Bemerkung: alii vestrum anseres snuteinige von Ench Anklägern sind weiter nichts als dumme, ungefährliche Schreihälse. - § 7 wird hrevis erklärt mit 'klein, gering'; hrevis postulatio = eine hescheidene Forderung. - § 74 wird also hergestellt: si per alios fecisse dicis, quaero [servosne an liheros], quos homines? indidemne etc. - § 120 wird die verderhte Stelle folgendermaßen lesbar gemacht: 'in dominos quaeri de servis iniquum est' anne quaeritur? Sextns enim Roscins rens est; neque enim cum de hoc quaeritur, 'in dominum quaeritur' vos enim dominos esse dicitis = »Es ist nnhillig. die Sklaven gegen ihre Herren zu inquirieren. Geschieht denn dies: Der Angeklagte ist ja doch S. R., nnd wenn inbetreff seiner die Untersuchung angestellt wird, ist es keine quaestio in dominum, denn ihr hehauptet die Herren zu sein«. - Änderung der Interpunktion will Sp. eintreten lassen: § 66 Videtisne . . . patiantnr? Quod ne pii quidem sine scelere esse potuernnt, sic se res hahet, während his ietzt allgemein mit 'sic se res habet' der neue Satz begann und zwar mit Recht. Denn der ganze feierliche und nachdrückliche Ton der folgenden Expektoration 'magnam vim, magnam necessitatem' etc. ist verwischt, wenn nicht das darauf hinweisende und vorhereitende sic se res hahet an der Spitze steht. Mit potuerunt hat der Redner den ersten Satz, der den Exkurs haber die unassgesettet Verfolgung der Verbrecher durch die Purine ein-leitet, beschlossen. Nun holt er Atem und schickt sich zu der moralischen Begründung dieser Thatsache an, als anktundigender Vorläufer derselben dient die vorausgeschickte Formel: Sie se res hahet. § 138 nimmt Sp. vielleicht mit Recht die Worte 'decerne modo recte' zusammen, während his jetzt getrennt wurde decerne, modo recte. — Endlich § 132 probatum suis, filium. Es ist nicht zu leugnen, daß die Rede kräftiger wird, wenn filliss als besonderes Gilfed aufgeführt wird, vol. § 3

#### 6) Kan, Mnemosyne XVIII S. 365

sieht § 146 in den Worten sine sanguine eine die Konzinnität störende Glosse zu integram. Allein au derartigen uns üherflüssig scheinenden Zusätzen dürfen wir uns hei dem wortfreudigen Cicero, zumal in seinen Jugendreden, nicht stoßen.

### 7) Pascal, Rivista di filolog. XXI S. 133

vermntet ansprechend § 104 sei zu schreihen num quid statt nunc quid.

#### Div. in Caec. Orationes Verrinae.

8) Die Divinatio hat zwei neue Erklärer gefunden, die sich hereits durch kommentierte Ausgahen der IV. und V. Verrina vorteilhaft hekaunt gemacht hahen. Die deutsche Ausgabe von Hachtmann in der Bibl. Gothana (1891) teilt die hereits au dessen Bearheitungen der heiden Verrinen gerühmten Vorzüge und ist für die Hand des Schülers sehr zu empfehlen. Der Text weicht nur unwesentlich von Nohl ah. Die französische Ausgahe von E. Thomas (Paris 1892) ist mir nicht zugegegangen. Wie ich aus der Besprechung Luterhachers im XVIII. Jahreshericht S. 9 ersehe, ist sie für Gelehrte hestimmt und reich an guten Bemerkungen. »Für das Variantenverzeichnis hat Th. den cod. Parisinus 7776 (XI. Jahrh. nach Chatelain) neu verglichen, ohne dass derselbe jedoch auf die Gestaltung des Textes Einflus gehaht hättes. Kritische Beiträge zu den Verrinen gieht J. S. Speijer in seinen Observationes et emendationes (Grouingae 1891). Vgl. dazu Stangl in W. f. kl. Phil. 1892 Sp. 131 ff. Nicht weniger als 14 Glosseme glauht Sp. ausscheiden zu müssen. Davon seien erwähnt Act. I § 11 [quaestura] primus gradus honoris quid aliud hahet in se nisi [Cn. Carbonem] spoliatum a quaestore sno [pecuuia puhlica, nudatum] et proditum consulem (Müller schliefst primus gradus honoris nach Halm ein); act. II, 2 \$ 61 au is homo [Verres] - Müller schliefst mit Kayser homo ein, was auch in Lg. 42 fehlt. -II, 3 § 27 [hoc est de aratorihus]; § 40 [ut ad dimidias partes emendas], § 186 [de qua victoria]. Von seinen sonstigen Konjekturen seien hier verzeichnet: Act. II, 1 § 136 apnd quem non cuiusquam auctoritas, non gratia prae pretio valeret; Müller schliefst an d. St. das hinter auc-

Domotry Carry

toritas überlieferte pro pretio eia;  $\Pi$ , 4 § 90 will er an der sebon viel behandelten Stelle (s. nuten) schreiben 'eins religioni te ipsam ac fide (e- fidei) vintenm' ygi. anch Memeno. 1891 S. 886. Derselbe Gelebrte emendiert ebenda S. 199  $\Pi$ , 2 § 71 qnoi rei privatae iudex esset statt and rei etc.

9) Die Schulausgaben der IV. und V. Verrina von A. Kornitzer, Wien 1890 nod 1890 sind empfelhensert vegeen ihrer guten Ausstatung, Der Text sucht wonöglich die Vorzüge von Muller und Nohl zu vereinsen. Eine Begrindung der von ihm gewählten Lesarten und eigenen Emendationen gieht er in dem Programm des Staalsgymnasiums zu Klösloburg 1801 - Textferitische Bemerkungen zu Gierors Reden«. Die Konjektur Jeeps IV § 2 ne in hospitis (st. oppidis) quidem wird gegen scholl und Luterhacher gut verteigtigt. Seine Äderung IV § 90 te testibns (st. 1sti) ist nicht nen, da sehon Lehmann W. f. kl. Phil. II Sp. 638 vorschlug, W. Jahresberfuhr pr 1898 S. 192. Ebenda habe ich den Vorschlag Kornitzers V § 113 faci nus exstinguere statt nos exst. zu lesen fitt beachtenwert erklätz.

Or. pro Fonteio.

Zu den Fragm. Cnsana s. Nr. 60.

Or. pro Caecina. 10) Pascal, Rivista di filol. XXI S. 133

schlägt vor § 2 zn lesen quo de (codd. qnod) arguitur nach Rosc. Am-§ 118 si quo de dubitabitur u. ähnl. Stellen.

## Or. de imp. Cn. Pompei.

- 11) Ciceros Rede über das Imperium des Cn. Pompeius. Für den Schul- und Privatgebrauch erklärt von Fr. Richter und A. Eberhard-Vierte umgearbeitete Auflage. 1890.
- M. Tulli Ciceronis oratio de imperio Cn. Pompei. Scholarum in usnm edidit A. Kornitzer. Wien 1889.
- 13) M. Tullii Ciceronis de imperio Cn. Pompei. Recensione e Note del V. Turri. Turin—Rom 1892.
- Ciceros tale de imperio Cn. Pompei til skolebrug udgivet af V. Vofs. II. oplag. Christiania 1891.

Die Pompeinna gebort zu den weuigen Reden Ciceros, die sogar in unsern Tagen, wo über den didaktischen Wert der ciceronischen Reden so strenge zu Gericht gesessen wird, Gnade vor den Augen ihrer Richter findet. Dettweiler S. 106 seiner Untersucbungen (vgl. Nr. 58) und

Weissenfels l. l. S. 77 empfehlen sie, ersterer wegen ihrer Bedentung anch für die Gegenwart, letzterer wegen ihrer formellen Vorzüge als Muster einer kunstvoll gestalteten Rede. Dass die Schulmänner im Norden und Süden Europas von diesem Werte der Rede überzeugt sind, heweisen die vielen Jahr für Jahr neu erscheinenden oder wiederholt aufgelegten Schulausgaben. In Deutschland gehört die kommentierte Ansgabe von Richter-Eberhard zu den bekanntesten und beliehtesten. Eherhard ist nnahlässig hemüht Text und Kommentar zu vervollkommnen und trägt mit Bienenfleiß alles zusammen, was in Ansgaben, Zeitschriften, Programmen, Rezensionen und Jahresberichten zur Kritik und Erklärung dienliches sich findet. Der Text ist im großen und ganzen der gleiche gebliehen, doch werden die einzelnen Lesarten nicht selten im Kommentar oder im Anhang tiefer begründet, so § 7 denotavit mit Note; § 18 rem publicam ipsam illa vectigalia postea victoria recuperare, s. Note und krit. Anh. Dieser Versuch, die schwierige Stelle zn heilen, hat übrigens den Beifall des Schweden Voßs gefunden und ist von ihm in den Text gesetzt worden.

Gliciche Sorgfalt verwendet Kornitzer auf die Textkonstitution seiner Schulausgaben. In der Hauptsache folgt er auch hier C. F. W. Müller, ohne sich gegen die Besserungen bei Nohl zu verschließen, y. Gretusium hat er jedoch wie Eberhard abgelehnt. Das von C überlieferte communi scheint mir indes Gleero zu gehören und mit Gulleimus in zommnin verhessert werden zu müssen. Cleero gehraucht commune im Sinne von rö zooire häufig in den Verrinen, yel. a communi Stille in 13 11-15-11. 188. Dazu kommt, das in Inschritten von Kreta (Büll. de Corresp. Hell. Jan.-Ferr. 1889) sich wiederholt findet Zöefe zu zooip fepratusen, von Lan.-Ferr. 1889) sich wiederholt findet Zöefe zu zooip den der Schule der Schul

Die italienische Schniausgabe von Turri gehört einer größeren Sammlang von Ausgahen lateinischer Schulschriftsteller ikturaen Noten an. Papier und Druck sind gut; die Noten erfüllen ihren Zweck; der Text zeigt Bekanntschaft mit den wichtigeren deutschen Ausgaben. Abwelchend von der ühllichen Paragraphierung sind die einzelnen Kapitel für sich naurzenbilert.

Einen sehr sauberen Eindruck macht die schwedische Ausgabe von Vofs nach Form und Inhalt. Voran gelt eine Einleitung, welche in zwei Abebnitten über dem mithridatischen Krieg und Pompejus handelt, an Schlasse ist eine Dispostition der Rede beigegeben, ahnlich wie bei Richter-Eberhard. Der Text ist im wesentlichen der Halm'sche, doch tist anch, wie bereits ohen erwähnt, der Richter-Eberhard'sche nicht ohne Einfalls geblieben: die Rezension vom Müller und Nöhl scheint Vofis eint bekannt zu sein. Die Noten sind knapp und streng sachlich.  Ciceros Rede De imperio Cn. Pompei, nach p\u00e4dagogischen Gesichtspunkten erkl\u00e4rt von E. Th\u00fcmen. Berlin 1890. 140 S.

Neu an diesem Kommentar zur Pompeiana ist die Betrachtung und Erläuterung des Inhaltes der einzelnen Abschnitte nach der Herbartschen Interessenlehre und zwar nach dem empirischen, speknlativen, ästhetischen, sympathetischen und sozialen Interesse; für das religiöse Interesse hietet nach Th. die Rede kein Material. So anregend und bildend diese Methode für den jungen Lehrer, insbesoudere hei Seminarübungen sein mag, in die Schule selbst möchten wir sie nicht eingeführt sehen. Natürlich muss auch die Interpretation in der Schnle alle jene von Th. bereits ausgeführten Gesichtspunkte, soweit sie zum Verständnis nnd zur Erschliefsung der Rede und des antiken Lebens nach seinen verschiedenartigen Seiten überhaupt inhetracht kommen, heranziehen. allein derartige Ausführungen sollen meines Erachtens in unmittelharer und ungezwingener Weise aus dem Unterrichte selbst herauswachsen. nicht aber erst künstlich mittels Anlegung des Interessenmaßstahes berausgeprefst werden. Ich stimme in dieser Beziehung vollständig üherein mit dem, was mein verehrter Kollege Hammer hei Besprechung ehen dieses Buches in den Blätt, f. d. havr. Gymnasialw, XXVII. 242 sagt; Drängen sich die einen oder die anderen Gesichtspunkte unwillkürlich auf, so müssen sie dem Schüler zum Bewufstsein gehracht werden, ohne sie unter eine Schablone mit wissenschaftlichem Anstriche zu hringen-Es erscheint als eine Versündigung an dem jugendlichen Geiste und verkummert ihm die unmittelbare Freude an der Lekture, wenn er sich Schritt für Schritt fragen muß, wo er zwei oder drei oder gar sechs 'Interessen' finden kann.« - Bezüglich des Textes fiuden wir nur im Vorwort die kurze Bemerkung, daß er in dieser Rede keine besonderen Schwierigkeiten biete; es wird auch nicht gesagt, wem der Herausgeber in der Textkonstitution sich vorzüglich anschließt. Vgl. auch die Besprechung von Kornitzer in Z. f. d. österr. Gymn. 1891 S. 406.

16) J. Lange, Fleckeisen's Jahrbb. 1892 S. 356
emendiert ansprechend § 24 also: Mithridates autem et suum animum
(codd. suam manum) confirmarat et eorum oui etc.

 Th. Berudt, Krit. Bemerkungen zu Griechischeu und Römischen Schriftstellern (Festschrift, Herford 1890).

S. 5 schlägt er vor § 4 zu lesen qui postea, «cum» quam maximas chet, verbindet also quam mit maximas. Aher an der Überlieferung ist nicht zu rütteln, denn posteaquam mit Konjunktiv steht nicht zur rüteln, denn posteaquam mit Konjunktiv steht nicht turr bell. Afr. 40, 5 und 50, 4, sondern anch Cic. de leg 11 § 64, p. Client § 381. p. Deiot. § 36; s. den letzten Jahresbericht S. 196. 227. Die zu § 33 der Rede p. Corn Balbo vorgertzagene Emendation bat hereits Tschlässey

in den Wiener Studien 1887 S. 325 f. gefunden, vgl. Jahresbericht LIX (1889, II) S. 219.

 Ludw. Lahmeyer, Studien zur lat. Grammatik (Programm, Görlitz 1891, 14 S.).

L. behandelt die Allitteration in der Pompeiaua uach ganz äußserlichen und teilweise willkürlichen Gesichtspunkten, ohne die ührige, ziemlich reichbaltige Litteratur üher diesen Gegenstand zu nennen oder zu kennen. Vgl. Archiv f. Lexikographie VIII, 150.

#### Or. pro Cluentio.

Die causa Cluentiana haben zum Gegenstande zwei kleine Aufsätze der Commentationes Philologicae Monacenses (Festschrift des Münchener Philol. Seminars zur Begrüßung der 41. Versammlung von Schulmannern und Philologen) 1891.

- 19) Joannes Stöcklein, De iudicio Inniano S. 196-200.
- Franciscus Boll, Num Cluentius de crimine indicii corrupti causam dixerit S. 201-209.

Beide Arhoiten hahen das Programm von C. Bardt, Zu Ciceros Claudiana (Neuwied 1878) zum Ausgangspunkt; vgl. darüher das Referat im Jahreshericht XIV (1878, II) 3204. S 1084-lien führt die Ansicht Bardts weiter aus, dafs Cicero den Vorsitzenden des acht Jahre zuvor spielender Prozeses, C. Lunius, und die siehen dahei antierenden Richter nicht ausreichend von dem Verdachte der Bestechung durch Cluentischt ausreichend von dem Verdachte der Bestechung durch Cluentischt aufgrund einer Bestimmung der Jex Cornelia anfere zufeck, dafs Cluentius aufgrund einer Bestimmung der Jex Cornelia anfere auf Giftmord auch der Richterbestehung ausgeklag geween se. Doch scheint uns Boll die Unhaltbarkeit der wahlbegründeten Annahme Bardts sicht völlig übervengend nachgewiesen zu hahen. Dritgens hätte auch auf Hamiltons Einleitung zur Ausgabe der Chentiana von Fansset (Ludonfo 1887) bezung genommen werden sollen, S. XIII f.

# Or. de lege agraria.

21) F. J. Drechsler, Z. f. d. österr. Gymn. 1892 S. 297

vermutet II, 5, 13 contio araide exspectatur P. Rulli (codd. tandem, Muller caidate, Ebendersehle glaubt, daß II, 18, 50 die Lindee vor et zu suchen und dort ein dem certiseinum entsprechender Superlativ ausgefalten sei. Er schreiht deshalh ausprechend: qui item a censoribus locati sunt, (mazimum) et certissimm rectigal. Ct. hes. de imp. Pomp. 2, 6.

#### Or. p. C. Rabirio perd.

22) G. Marabelli, Di un processo politico avvennto negli ultimi tempi della repubblica Romana. Studio di storia antica e di filosofa politica. Savona 1890. 75 S.

23) O. Schultefs, Der Prozefs des C. Rabirins vom Jahre 63 v. Chr. Progr. der thurganischen Kantonsschule zu Frauenfeld 1891. Mit drei Anhängen. 77 S.

Während die erste Schrift mehr in philosophischer Weise die politische Seite des Rahirins-Prozesses heleuchtet (von dentschen Werken ist nur Dramann und Mommsen heigezogen), haben wir in der Programm-Abhandlung von Schultefs eine ehenso gründlich und sorgfältig durchgeführte, als klar und interessant geschriehene erneute Untersuchung dieses herühmten Rechtsstreites vor uns. Der Herr Verf. hemerkt zwar im Vorwort selbst allzn bescheiden, daß seine Arheit keine eigentlich nenen Ergehnisse hiete, allein eine endgiltige Lösnng dieser ganzen Frage wird hei den schwer zu einander völlig in Einklang zu hringenden Nachrichten der Alten üher den Prozefsgang überhanpt nicht möglich sein. Es kann sich also nur darum handeln, die Wahrscheinlichkeit der einen und der anderen Ansicht durch möglichst minutiöse und exakte Prüfung aller mit ins Spiel kommenden Momente zu vergrößern oder zu verringern. Das hat denn auch Sch. in gewissenhafter und von großer Sachkenntnis zengenden Weise gethan. Was seine eigene Stellungnahme zu dem Prozesse anlangt, so kehrt er zu der von Niebuhr und Huschke vertretenen Annahme eines Multverfahrens vor den Trihutkomitien znrück. Unseren Standpunkt in dieser Frage bahen wir hereits wiederholt in diesen Jahresherichten (XXII, 1880. II S. 241f.; XXXV, 1883 II S. 33f.; LIX. 1889 II S. 197) präzisiert und sehen auch jetzt noch in der von Cicero bekämpften Anklage nicht eine Mult, sondern eine kapitale. Dieser Ansicht ist auch Hammer in den Bl. f. d. Gymnasialwesen 1892 S. 189; »Der auffallende Ausdruck & 8; 'mpltae irrogatio' passt allerdings nur für eine Geldstrase. Da deren Antrag aber, wie Im Anhange II gezeigt ist, auch zu kapitaler Bestrafung führte, so widerspricht der Ausdruck, selhst wörtlich genommen, nicht der Annahme, es sei ein Perduellionsprozefs nach altem 'gestrengen' Verfahren gewesen, aber durch ein spezielles, von Cicero veranlasstes (§ 10) Gesetz gemildert und den neuen Bestimmungen angepasst worden. Ob der Senat dies than konnte, oder oh nicht vielmehr ein Plehiszit notwendig war, dem ein Gutachten des Senates zugrunde lag, ist noch nicht abgemacht.« Vergl. auch O. Fischer in der deutschen Litter.-Zeitung 1892 No. 18 S. 599 und Kornitzer, Zeitschr. f. d. österr. Gymnasien 1892 S. 403 ff.

#### In L. Catilinam orat. IV.

24) Ciceros ausgewählte Reden, erklärt von Karl Halm. III. Band: die Reden gegen L. Sergius Catilina und für den Dichter Archias. 13, umgearbeitete Autl., besorgt von G. Laubmann. 1891.

25) M. Tullii Ciceronis in L. Catilinam oratio prima. Recensione e Note del V. Turri. Turin 1892.

Anch für die sherühmtens Catilinarischen Reden als Schullektüre scheint die Stnnde geschlagen zu baben. Zwar will sie Dettweiler l. l. S. 138 als »Meisterstück geschickten Dräugens« trotz ibres geringen pådagogischen Wertes immer noch den philippischen vorziehen, aber Weißenfels bricht den Stab über sie, indem er S. 78 sich also gegen sie ausläfst: »Diese Verschwörung des Catilina entbehrt der wahren Gröfse. Sie bietet nicht das erhabene Bild eines Sturmes, sondern ist vielmebr einem ekelbaften, aus verdorbenen Säften des Staatskörpers entstandenen Geschwüre vergleichbar. Es will mir fast scheinen, als versündige mau sich an der Jugend, weun man, anstatt solche Dinge in einer Geschichtsstunde kurz abzutbun, die historischen Dokumente dieser Verschwörung langsam lesend und erkläreud, ein ganzes Semester bindurch Schüler dieses Alters dabei festhält.« (Ein äbnliches Urteil fällte bereits Gebhardi in Fleckeis, Jahrbb, 1878 Bd, 118, S. 242). Die Zukunft wird lehren, ob auf diese schweren Vorwürfe hin die catilinarischen Reden ibre Popularität in der Schule einbüßen, ob das sprüchwörtliche quousque tandem seine Zanberkraft auf Lehrer und Schüler verliert, ob die Halmsche Schulausgabe mit ihrer nunmebrigen dreizehnten (!) Auflage ihren Höhepunkt erreicht hat oder nicht. Jedenfalls bat sie in der vorliegenden Neubearbeitung von Laubmann in gewisser Beziebung einen Abschlufs erfahren, insofern als derselbe in Übereinstimmung mit C. F. W. Müller und Nohl den Text der Reden nunmehr auf der Handschriftenklasse a allein aufgebaut und kousequent umgestaltet hat - ein Verfahren, das unbedingt vor dem in der 12. Auflage befolgten eklektischen den Vorzng verdient. Der kritische Anbang ist praktischer und übersichtlicher angelegt und zeigt wie Einleitung und Kommentar eine genaue Kenntnis der einschlägigen Litteratur. Da S. 17 Note 90 auf die Programmabhandlung von Chambalu, Neuwied 1888 bingewiesen ist (vgl. Jahresbericht LIX, 1889, II S. 201), so benutze ich die Gelegenheit, anf den wie es scheint nicht bekannten Aufsatz von Treuber aUber die vier catilinarischen Reden« im Korrespondenzblatt f. Gel. u. Realschulen Württembergs 1879 S. 31-67 aufmerksam zu machen, in welchem bezüglich der 4. Rede vielfach eine ähnliche Anschauung wie bei Chambalu vertreten wird. Bezüglich der italienischen Schulausgabe der 1. Catilinarischen von Turri sei auf das über die Ausgabe der Pompeiana desselben Herausgebers gefällte Urteil verwiesen, das auch für diese Rede Geltung hat.

- 26) III § 5 lesen die Handschriften 'occulte ad pontem Mulvium pervenerunt atque ibi in proximis villis ita hipertito fnernnt'. Polle, Fleckeisen's Jahrhh. 1891, S. 280 vermutet für das matte fuerunt ausprechend latuerunt.
  - 27) K. Füfslein, Üher Ciceros erste Rede gegen Catilina. Osterprogramm des Dom-Gymnasiums zu Mersehurg 1889. 20 S.

Der Verf. verteidigt in seiner lesenswerten Abhandlung die erste katilinarische Rede mit Glück gegen den von Richter-E-berhard u. aerhohenen Vorwurf, sie enthehre einer sorgfaltigen Disposition und einer streng logischen Ausführung. Die auf S. 16-18 rassammengefaste ührsichtliche Disposition ergiebt eine ehenso ungezwungene wie überzesegende Gliederung der mit Urrecht angegrüfenen Rede. Für die Erklärung der Rede in der Schule hietet das Programm vielfache Belehrung and Amregung.

- Kornitzer, Zur vierten katilinarischen Rede. Z. f. d. österr. Gymn. 1891 S. 389 ff.
- K. weist durch Sammlang der einschlägigen Stellen aus Sallust und Cicero nach, daß die vierte katilinarische Rede nicht wie in dem Argumentum C. F. W. Müllers zu lesen II, 2 S. 287 im Tempel des Juppiter Stator gehalten wurde, sondern im Tempel der Concordia, vgl. Sall. Cat. 49, Cic. p. red. in sen. § 12. 32, Sest. 26. 28. Phil. II, 16. 19 ep. Att. 2, 1, 7.
- 29) Levi hehandelt in Riv. di filol. XX S. 144 ff. eingehend III § 20 and schlägt die Einklammerung resp. Tilgung der Worte 'illa Albrivogum sollicitatio' vor, die in unseren neueren Texten nach Mommsen längst entferat sind. Dagegen sucht sie gegen Levi zu halten Er cole ehenda XXI S. 137 ff.

## Or. pro Murena.

- Ciceros Rede für L. Murena für den Schulgebrauch erklärt von Julius Strenge. Bihl. Goth. 1892.
- M. Tulli Ciceronis pro L Murena oratio. Scholarum in usum edidit Al. Kornitzer. Wien 1891.
- 32) M. Tullii Ciceronis oratio pro Mnrena. Texte Latin avec une introduction et nn commentaire critique, historique et grammatical par Ferd. Antoine. Paris, Garnier frères, 1891.
- 33) M. T. Ciceronis oratio pro Murena. Édition revue sur les meilleurs textes... par M. L. Mellerio. Paris, Delalain frères 1890.

34) M. Tullio Cicerone. Discorso in difesa di Lucio Murena con proemio e note di Arturo Pasdera. Torino, Loescher 1891.

Man beginnt der Mureniana, die lange Zeit wegen ihres schlecht bestellten Textes in den Schulen wenig gelesen wurde, in neuerer Zeit mehr und mehr Beachtuug zu schenken. Dies beweisen die nicht nnr in Deutschland, sondern auch in Frankreich und Italien erscheinenden Schnlausgahen. In Dentschland stellt sich die von Direktor Strenge würdig an die Seite der Halm'schen und Koch-Landgraf'schen. Der Verf. hat mit großem Geschick den Rahmen eines Schulkommentars heibehalten und seine sprachlichen wie sachlichen Noten sind in hohem Maße geeignet, dem Schüler das Verständnis dieser gar nicht leichten Rede zu eröffnen. Für die Erklärung sind die neuesten einschlägigen Arheiten mit Sorgfalt henutzt, besonders auch die von Herwig über das Wortspiel in Ciceros Reden (vgl. No. 2); doch geht er mit ihm manchmal etwas zu weit im Aufspüren von beahsichtigten Wortspielen, z. B. § 16 notior. In der Gestaltung des Textes ist Str. der Ausgabe von C. F. W. Müller gefolgt; die Abweichungen von ihm sind S. IV und V des Vorwortes aufgezählt; in den Ergänzungen diente besonders Nohl als Wegweiser; eigene Vermutungen hat der Verf. nicht in den Text gesetzt. Im einzelnen hahe ich mir Folgendes notiert: § 2 cum salute] die Note über cum ist für diese Stufe üherflüssig. - ih. hoc quidem in tempore] das zweimal unmittelhar einander folgende »daranf« ist hart, - § 3 rationis normam] seigentlich der Maßstab (Gnorimae). Diese Form sgnorimas wird der Schüler an dieser Stelle nicht verstehen, sie muss als Erläuterung hinter norma gesetzt und dazu bemerkt werden = aus gnorima«. - Unrichtig erklärt ist § 21 adsiduitatis et operarum harnm cotidianarum putat esse consulatum] »die tägliche Agitation und Wühlerei, wie sie vom Angeklagten (harum) betrieben worden iste i denn wie das folgende zeigt, spottet ja Cicero über dieses Kleben (assidnitas) am Forum und über diese täglichen Plackereien auf dem Fornm, auf welchen nach des Sulpicius Meinung das Wesen des Konsnlats heruht! - § 22 Üherflüssig ist die Note qui = quomodo etc. nnd \$ 23 über die Form arbitrere; unverständlich \$ 22 aquae plnviael ein bäufiger Gegenstand der Klage waren die iura stillicidiorum (ohne Erklärung!); sarkastische Antithese. - Überhaupt dürfte m. E. der Verf. im Gehrauche der Fremdwörter und der gehäuften Anwendung von Term. techn. etwas vorsichtiger sein. So hegegnet häufig Paraphrase st. Umschreihung (z. B. § 28. § 29. § 35 paraphrasierend); \$ 29 wird exercitatio mit Routine erklärt; ehenda mit manirierter Bescheidenheit, § 32 mit assertorischer Kraft; Kap. 33 thetische Einführung der Occupatio u. s. w. Etwas hreit ist die Note § 27 muheres ]. - Druckfehler sind selten, doch z. B. § 32 Schlscht statt Schlacht; ebenda hefremdet die Übersetzung von ad confirmandas rationes bellij mit sum die Pläne des Krieges festznlegen. – Met in anderen Kommentaren it das Angenmeck des Schlietes uit de Bodeutung und Kraft des voransgestellten Tonwortes gelenkt, 19 jk gestas est mos, vgl. Nep. Them. 7, 3; § 47, 51 n. n. w. — § 65 stiltt Str. die Worte te ipsem im susss fiectet, dies leniet, aetas mitghil) soder langsam zune hmende Tag und das zunehmende Ahr in Gegensatz zu dem Augenblicke mit siener leidenschaftlichen Erregas. Die Wendung war sprichwörtlich, wie aus den von mir 2 St. clietten Belegen Cach § 77 u. Ct. fam. 6, 13, 2 hervorgsich; man vgl. noch vsr. Aen. 5, 783 quam (Innonem) nec longa dies pietas nee mitigat illu oft. oft. § 6, vielleicht in Nachahmung Vergib) quas longjor dies mitigat. An diesen Stellen bedentet aber (longa) dies nicht den lange, die Zeit, deren absobwächendem Einflusse alles unterworfen iste (s. Gebauf und Brosin z. St.).

Die Ansgabe von Kornitzer ohne Anmerkungen gebört der Wieser Sammlang an, deren Aulage wir sehon in den früheren Jahresberichtet als zweckmäßig bezeichnet haben. Anch der Text dieser Rede ist in der Hauptsache der Müller-sche, doch ist die Zahl der Abweichnupga bei Kornitzer eine größere als bei Strenge. Über einige derselben werden wir nuten sprechen. § 49 hat er seine eigene Vermutung spe multornm st. militam in den Text gesetzt, vgl. meinen letzten Jahrebericht S. 204, wo ich vorschlage spe mi(quistrorum atque satel) litum. Ausführlicher begründet hat Kornitzer seine Konjektnr im Progr. des Nückloburger Staatsgymassiums 1891 S. 1187.

Von den beiden französischen Ausgaben ist die von Antoine ohne Zweifel die wissenschaftlichere. Mellerio schreibt zwar auf den Titel seiner Ausgabe 'revue snr les meillenrs textes', aber der jungste Text, den er benntzt, ist der von Halm in den beiden Ausgaben; weder die Textrezension von Müller noch die von Nohl, noch die 2. Aufl. des Koch'schen Schulkommentars ist beigezogen. Ebenso wie der Text ist auch die Orthographie veraltet, man begegnet Schreibungen wie tribunitios, imo; die Erklärung ist oft zu dürftig, der Druck der Noten viel zn klein. Alle diese Ausstellungen treffen die Ausgabe von Antoine nicht; Einleitung und Noten legen Zeugnis davon ab, dass die ganze einschlägige Litteratur sorgfältig benutzt ist. Für Schulzwecke wäre es jedenfalls mehr anzuraten, die zahlreichen kritischen Noten aus dem Kommentar selbst verschwinden zu lassen und in einen besonderen Anhang zu verweisen: was soll z. B. dem Schüler die lange Note § 11 über die krit. Geschichte der Worte nec industrius quisquam nutzen? Im übrigen hat diese französische wie auch die italienische von Pasdera mehr deutschen Zuschnitt; die letztere zeigt mit ihren zwei Anhangen, einem sachlich-sprachlichen und einem kritischen, große Ähnlichkeit mit der 2. Auflage der von mir bearbeiteten Koch'schen. Was die Textkonstitution anlangt, so wandelt Antoine konservative Bahnen and stimmt mehr mit Müller überein, während Pasdera sich an Nohl anlehnt. Auch Pasdera ist in der dentschen Litteratur gut bewandert, er kennt alle wichtigeren Beiträge zur Rede, doch citiert er konstant Stangel statt Stangl. Beide Ansgaben verdienen Beachtung von seiten der deutschen Gelehrten. Einige Bemerkungen und Berichtigungen zu Antoine mögen das Referat heschliefsen. § 3 nimmt Antoine (wie auch Kornitzer) meine Emendation universa (st. nna) res publica an, in der Note ist Müllers Lesnng nnrichtig angegehen; S. 9 lm Texte ist der Druckfehler exitismo statt existimo steben geblieben; S. 12, Z. 3 im Texte sollte caeteris in ceteris geändert werden; S. 14 Note 10 muss es im Citat aus Verg. Aen. 9, 200 heißen anmmis st. commis; S. 30 Note 19 möchte ich Ant. bezüglich des Sprichwortes cornicum ocnlos configere auf Otto, die Sprichwörter der Römer 1890 s. v. cornix and auf Vannacci, Proverbi lat. illustrati II, 152 verweisen. - S. 75 Note 7 andere gnippaim in quippiam; zn § 63 mediocritate quadam vgl. Wölfflin im Archiv III, 459 'quadam = nt ita dicam dentet an, dass der Ansdruck mediocritas (= μεσότης, was mit medietas zu ühersetzen er sich nicht getraut, vgl-Tim. 7) nicht allgemein bekannt sein werde'. Doch lässt er in den späteren philos. Schriften Off. 1, 89 n. 2, 60 quidam weg. - Zu § 76 vgl. die Nachahmung der Stelle hei Vell. Pat. 2, 1, 2 publicam magnificentiam secuta privata luxuria est. Gnt ist die Bemerkung zu § 83: 'Cic. dit non enpidas, parce que le composé avec in on ne négatif (incapidus, necnpidus) n'existe pas'.

## 35) J. K. Wijga, De viris illustribus. Groningen 1890

stellt folgende Thesen auf: § 44 sei zu lesen domos omnium candidatorum concursent et ex vultu coniecturam faciant; § 45 et cui non aperte inimici sumus, etlam alienissimi (Lagom. 9) in capitis periculls amicissimorum officia et studia paramus.

#### 36) A. Kornitzer, Zum Canon der in der Schnle zu lesenden Reden Ciceros. Z. f. d. österr. Gymn. 1892 S. 453-461.

In den für die österreichischen Gymnasien erlassenen lastruktionen ind. S.38 als zunächst zu lesende Reden anfgeführt: de imp. Ca. Pompei, in Caillinam, pro Scx. Rosc. Am., in Verrem IV und V. pro Sulla, pro Archia, pro Sestio, pro Milone, Philippica II. K. vermifst mit Recht in diesem Canon die Rede pro Marcaa, für deren Aufnahme nid iezahl der empfehlenswerten Reden er mit großer Wärme eintritt. Kühler urteilt über ihre Bedeutung in pädagogischer Hinsicht Weißen-fels 1.18. 78. f.

#### Or. pro Sulla.

 M. Tulli Ciceronis or. pro P. Sulla, pro A. Licinio Archia poeta. Scholarum in usum ed. Al. Kornitzer. Wien 1889.

Die Einrichtung der Kornitzer'schen Schulausgaben ist bekant-Der Text ist mit Umsicht gestaltet, zwar im Wesentlichen nach Müller, doch auch das Gute von anderen nicht verschmähend; vgl. § 1 aut antea-ant post (Pluygers), § 30 de supplicio, de vincnlis (Jeep, Landgraf, Nobl); § 44 cur, cum videres (Nobl); ib. mecam ut cum famliaris simo; § 45 multa cognovit (Lambha, Landgraf); § 56 sed tasen ut mu neri serviret (Llandgraf); § 56 metum volks ac dei seditionisque (Madvig, Landgraf, Nobl); § 73 quae domestica celebratio (Pluyger, Landgraf).

## Or. pro Archia poëta.

In der Beurteilung der Rede pro Archia als Schullekture inmit one Zweifel die neuere Platagogie ienen richtigeren Standpunkt ein ab die ältere. Denn während Eckstein und Nägelskach dieser Rede eins beitat in der Schule nicht einzuhunten, weil nur solche Reden zu lesst seien, welche entweder für die Geschichte Ciceros oder für die Geschichte Romas von Bedeutung seien, nennen sie Detweier und Weißers eine Schulterde zur Lögzig. Aus berreiten und herufenem Manktott hier dem Schuler das Lob der humanen Bildung, zu welcher him der Verkehr mit den Geisteswerken des Altertums verheifen sollt- Ein Beweis ihrer internationalen Beliehtheit sind die zahlissen Ausgaketwiche alljährlich mit und ohne Kommentar in Deutschland, Englass. Italien und besonders in Frankreich auf den Büchermarkt gebracht werden. Für den diesmäligen Jahresbericht liegen uns vor:

38) M. Tullii Ciceronis pro Archia con prefazione ed annotazioni stilistiche e storiche segnito da una adnotatio critica per cura del Prof. Ad. Cinquini. Milano 1889.

39) Cicero pro Archia, edited by A. H. Allcroft and F. G. Plaistowe. London 1892.

39 a) Cicéron. Plaidoyer pour Archias. Expliqué littéralement, traduit en français et annoté par M. Chanselle. Paris 1891.

Bei Halm-Lauhmann, 13. Anflage, ist die Rede vereinigt mit den Catilinarischen (s. No. 24), bei Kornitzer mit der Snllana (s-No. 37).

Die italienische Ausgabe von Cinquini empfiehlt sich durch ihr wissenschaftliches Gepräge. Text und Kommentar zeigen Vertraubeit mit der einschlägigen dentschen und französischen Litteratnr. Besonders die Ausgaben von E. Thomas hat Cinqu. ausgiebig benntzt. Anch dessen

Text ist neben dem Müller'schen in erster Linie berücksichtigt worden. Wir erwähnen folgende Einzelbeiten: § 4 schreibt er mit Hirschfelder (u. Nobl) Antiochiae, celebri quondam (in) urbe, dagegen lassen Müller und Laubmann mit Recht in weg, bei Kornitzer fehlt es im Texte, aber unter seinen Abweichungen vom Müller'schen Texte führt er S. V celebri quondam in urbe an. § 4 stebt bei Cinquini Archias . . . coepit im Texte, aber Archias . . . contigit als Lemma in der Note. Störend ist es, dass Text und Kommentar nicht Seite für Seite genau stimmen, sondern meist die Note um eine Seite den zu erklärenden Textworten vorausgeht. § 5 schreibt Cinqu. mit Jeep prima affuit, § 9 mit E. Thomas (1883) in tabulis nullam lituram, nomen A Licini videtis und § 10 mit eben demselhen baud gravatim, Kornitzer tilgt mit Halm u. a. das handscbriftliche gratuito und § 11 pro cive. § 18 ändert Cinqu. mit Recht et in ex nach Müller, schweigt aber in der Adnotatio crit. darüber. § 19 setzt Kornitzer die Konjektur von Polle deluhrum ei sno in oppido in den Text, bei Cinqu. ist die Notiz bierüber im kritischen Aubang nicht ganz genau.

Die englische Ausgabe ist vorzüglich ausgestattet, hat aber eine zur eigentümliche Einrichtung. S. 1–15 Einleitung, S. 17–28 Text (der Müller'sche!), S. 29–47 Noten, S. 48–54 Verzeichnis der Eigenamen mit historischen Erkluterungen Nun folgt ein nen paginierter Teil, enthaltend S 1–4 sprachliche und sachliche Repetitionsfragen, S. 5–16 ein nach Kapiteln geordnetes Vokabularium. Für welche Stufe dieses eigentlich gedacht ist, ist mir nicht klar geworden, denn es sind Wörter wie index, puertila, sermo, legatus, saepe aufgeführt, der Förm auch erklärt und übersetzt 10 mBeschlufs macht eine Übersetzung der Rede ins Englische S 1–14. Wenn dem Schüler diese Ausgabe mit Kommentur, Vokabular and Übersetzung in de Hand gegeben wird. dann weiß ich nicht, wie noch von einer Selbstthätigkeit des Schülers oder des Lehrers die Rede sein kann.

Äbnlich, aber von noch geringerem Werte für die Wissenschaft wie für die Schule ist die französische Ausgabe von K. Chanselle. Dieselbe gebört zu einer Sammlung von Ausgaben, welche den tielversprechenden Titel fübrt: 'Les auteurs Latins expliqué d'après une méhode nonvelle par deux traductions françaises'. Seite 1 bringt eine Inhaltsangabe. Seite 2 begünnt der Text der Rede; unter dem Texte finaletsangabe. Seite 2 begünnt der Text der Rede; unter dem Texte finaletseit sich die fortlaufende Übersetzung und auf der gegenüberliegenden Seite in zwei Spalten eine wortwörtliche Übersetzung des in Einzelteil-chen zerlegten Textes, wie indices, si quid | luges, si quelque genze. S. 54-60 geben kurze erklätenden Noten.

## Or. pro L. Flacco.

40) F. J. Drecbsler, Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1892 S. 297 vermutet § 64 (nicht 6) es sei gubernaret zu lesen anstatt generaret, eine Vermutung, die bereits Th. Stangl in seinen Tulliana (Progr. d. Luitpoldgymnasinms in München) 1888 S. 7 niedergelegt hat.

S. auch unter Fragmente, No. 60.

#### Or. cum senatui gratias egit.

41) F. J. Drechsler I. I. S. 298 verteidigt die hss. Überlieferung in den von verschiedenen Gelehrten verdächtigten Worten § 30 'omnis erit aetas mihl ad eorum erga me merita praedicanda'; es scheine eise Wendung der Umgangssprache vorzuliegen, vgl. Richter zu Verr. IV § 54

## Or. cum populo gratias egit.

§ 3 schreiben die Hss. reliquao mese fortunae reciperatae pismin nunc voluptats ädernat quan run incedundute afferbeata, Mülle mit Halm tum in incohmidute; Drechsler empfiehlt a. a. O. quan nieincolominista. Allein an dem bierlieferten nun, ass in scharfem Gegesatze zu nune steht, darf nicht gerüttelt werden. Ich vermute, die «pieme» vor oder nach incolominista ausgefallen ist. Die Umschreibunge mit pleuus sind bei Ölero sehr beliebt, wie ein Blick in das Lexikov von Merguet zein.

#### Or. de domo sua.

42) F. J. Drechsler, Zeitschr. f. d. österr. Gymn. l. l. will § 8 also gestalten: nec com lis sentio, qui (<ontro) statunnt minus bonis temporibus, in senatu (<oun) ipsi non venirent . . . Die Stelle scheint mir auch so noch nicht in der Ordnung zu sein.

Ebenda § 99 emendiert er (allerdings nach einem Winke Müllers): Quare dirumpatur licet ista furia atque (/ax); audiat' etc.

Ebenda § 136 ergănzt Drechsler I. l. ansprechend: Quam quides rem quanta (tractaverit) severitate quantaque diligentia.

### 43) Or. de harnspicum responsis § 4

vermntet Drechsler l. l. mobilis für das unpassende nobilis. Doch scheint mobilis zwischen furens und vulneratus zn schwach zu sein.

## Or. pro Caelio.

4) In den Worten § 11: tamen infamiam veram effingere zw.
poterat hat sich das überliefere dejdekt verus viele Anderungen effallen lassen müssen, vgl. C. F. W. Muller zur Stelle, der est dadret sitten ancht, das er est mis innev nom = 'rechnardis, percektigt ein
In diesem Sinne ändert Vollgraff in seiner Ansgabe vere meritam sö
Wijga de viris illustribus Groningen 1890 (These) vermuett reritam
Will man überhappi hadern, so ware vielleicht meram das einlachten.

doch gehrancht Cicero dieses Adjektiv nur in den Briefen. — Ehenda stellt Wijga die weitere These auf § 16 sei perpetunm silentinm zu schreiben anstatt perpetuam licentiam.

## Or. de provinciis consularibus.

45) E. Müller, Ciceros Rede de provinciis consularibus ins Dentsche übersetzt. Progr. Kattowitz 1889. 75 S.

46) Bernhard, Über Ciceros Rede von den Konsularprovinzen. Progr. des Vitzthnmschen Gymnasinms in Dresden 1890. 28 S.

In dem ersten Programm låtst E. Muller seiner im Jahre 1886 veröffentlichten Einleitung zur Rede von den Konsularprovinzen (s. Jahresbericht pro 1868 S. 250) eine im guten Dentsén abgräßtet Übersetzung fölgen. Im dem Dresdener Programm erhalten wir von Herrs Rektor Der Bernhard ein klares und vollständiges Bild der Vorgänge, welche die plötzliche Sinnesänderung Gieeros im J. 56 nud seine Schwenkung um Lagre Cassar berheifhirten. Das mit größem Fleiß gesammelte und geschickt verarbeitete historische und antiquarische Material ist ein deutzeunswerte Beitrag nicht nur zum Verständnis der ganzen Rede vie einzelner Stellen (vgl. bes. S. 14 zn. § 9, S. 15 zn. § 11, lind. zn. § 17 u. 36, S. 10 ff. zn. § 1, S. 1s zn. § 36, S. 22 Fufsnote zn. § 45), sondern auch der übrigen gleichzeitigen Litteratur. Am Schlusse S. 25f. wird die berühmte Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat in Kürze hergrochen.

### Oratio p. Milone und die orr. Caesarianae.

47) M. Tullii Ciceronis pro T. Annio Milone, pro Qn. Ligario, pro rege Deiotaro orationes. Scholarum in usum cdidit R. Novák. Praz 1892.

Der Text Noråks ist auf dem Nohls sufgehaut, doch ist die Zahl der Abveichungen von hin immerhin noch eine sehe rerhelliche, wie sich fas von einem so selbständigen Kritiker wie Noråk nicht anders erwarten licht. Nach seinem auch hei anderen Schriftwerken angewendeten kritiker Verfahren sind auch in dem Texte dieser drei Reden eine nicht gringe Zahl von Glossemen und Interpolationen augenommen Wirtumgen ihm auf diesem Wege nicht zu folgen und werden nus daher bezutigen, seine eigenen, meist scharfsinnigen und gut begründeten Aufschungen der Anderungsvorschlige aufwalzhen. § 14 der Miloniana wird die schwerige Stelle teilweise nach Bake also leshar gemacht: aut (ille), wa arma Stattmini oppressa sunt, etiam si er epublica (erak), rem publicam tamen non vulnerarunt. § 15 schreibt er mit E adparet tätt paret; wegen at adparet weist er auf Fill. 2, 14 at ad quos refert hin. § 17 stellt er in Übereinstimmung mit dem zweiten Gliede her situsi (st. qui der codd), consaltern, si quis humlien etc. § 57 wird (st. qui der codd), consaltern, si quis humlien etc. § 57 wird

itaque vor quando gestrichen. § 38 ändert er nach dem vorausgebenden cum est lata auch das hss. agnovisset in agnovit. § 41 zieht er die Lesart von B irruisset der von ET ruisset vor 'cuius verhi non est perf. in Cic. orationibus'. - § 47 streicht er non vor eo consilio. § 54 liest er morae et tergiversatio, befürwortet aber im Anhang die Lesart von C mora et tergiversatio, weil Cic. auch an den übrigen Stellen der Reden außer Phil. 8, 17 den Plural von mora vermeide. - \$ 65 schiebt er se vor coniurasse ein, ebenso § 52 vor Roma und § 95 ablaturan (s e) esse in der Rede pro Deiotaro § 31 und 41; allein die Auslassung des Subjektsaccusativs beim Infinitiv ist nicht nur den Komikern, Historikern und besonders dem Briefstil ganz geläufig (vgl. die Litteraturnachweise bei Schmalz, Latinität des Asinius Pollio2 S. 33f.), sondern auch in den Reden, so z. B. in der Rosciana § 59. 61. 74. 84. 97. 100-126. - § 67 schreibt er an der noch nicht geheilten verdorbenen Stelle cum tamen metuimus etiam nunc. - Aus der Ligariana erwähnen wir seine gewifs richtige Vermutung, dass in dem Satze § 28 pacis equidem semper auctor fui, sed tum sero das letzte Wort unpassend sei: er schreibt dafür helli im Gegensatz zu pacis; palaeographisch näher liegt ferri oder armornm unter Vergleichung von Deiot. § 29 ego qui pacis semper auctor fui, suasor fuissem armornm ponendorum, wenn nicht vielleicht suasor in sero steckt und zu schreiben ist suasor belli oder armorum. Man darf hier nicht auf Stellen wie Marc. 14 hinweisen. denn wie die folgenden Worte, besonders aber die kräftige Beteuerung. omnes inquam vincere volebamus beweisen, macht Cicero bier die kriegs- und siegesfreudigen Gedanken der Pompejaner zu den seinigen-8 31 schreibt N. tnorum necessariorum wegen eorum.

In der Rede pro Deiotaro § 2 entscheidet sich N. für die Leart von a perturbrer, 'quod werbum contentbare non leigitur in his orationibus', dagegen perturbare noch § 1. 4. 7. 10; Mil. § 1. Ebess § 12 für in que ma E 2 statt ad quem unter Vergleich von Mil. 64. 100. Planc. 85, Phil. 13, 9. — § 34 liest er mit Nohl ducimus, vermutet aber in der Adnotatio virum ducimus oder ducem putamus; 'ygl. zur Schein anch Kornitzer in dem in der nichsten Nummer clitteren Programm S. 17, der sich ebenfalls für ducimus eutscheidet. § 40 wird mit, denegavistig geschrieben, weil § 9. 10. 19 und Lig. 19 immer die voller Formen sich finden, dagegen von der verkürzten in diesen Reden kein Beispiel.

48) A. Kornitzer im Nikolsburger Programm 1891 S. 14f. weist betrzeugend nach, dafs § 15 die Einsebiebung Lehmanus von puniendum hinter interitum, die Nohl und auch Novák in den Text gesett. nicht nur überfüssig, sondern sogar störend sei. Ebenda S. 16 verfeidigt K. das in E fehlende omnis segen Nohl.

49) Fr. Itzinger, Index der in Ciceros Rede für Milo entbaltenen Metaphern und Angahe des Wandels der Worthedeutung. Gymn-Progr. Budweis 1889.

Die fleißige Sammlung der in der Miloniana vorkommenden Ver ba anch etymologischen und sprachgeschichtlichen Gesichtspunkten und die Erklärung des tropischen Gebrauches derselhen fördert weniger die Interpretation der Rede als das lateinische Wörterhuch, weshalb hier diese kurze Notiz genügen mas,

50) L'orazione per il Ritorno di M. Cl. Marcello rivednta e commentata da Ricc. Cornali. Torino, Löscher 1890. 27 S.

51) L'orazione in difesa del re Deiotaro rivednta e commentata da Ricc. Cornali. Torino, Löscher 1892. 30 S.

Die beiden Ausgahen von Cornali gehören einer 'Collezione di Classici Greci e Latini con note Italiene' an, welche sich durch ihren wissenschaftlichen Charakter wie durch ihre zweckmäßige Einrichtung vorteilbaft von anderen äbnlichen italienischen Sammlungen auszeichnet. Wie die Mureniana von Pasdera (vgl. No. 34) und die Pompeiana von Tincani (s. den letzten Jabresbericht S. 193), zeigen auch die heiden Bearheitungen von Cornali große Vertrautheit mit der deutschen Litteratnr. Nicht nnr dass der Text auf C. F. W. Müller beruht, auch für die Erklärung sind in erster Linie die Kommentare von Halm-Lauhmann nud Richter-Eberhard heigezogen, ja es wird hei grammatischen und stilistischen Bemerkungen auf die deutschen Grammatiken von F. Schnitz und Ellend-Seyffert verwiesen. Um so mebr ist es mir aufgefallen, daß Cornali bezüglich des Streites über die Echtheit der Marcelliana nur die ältere deutsche Litteratur kennt; die Dissertationen von Hahne (Jena 1876), Schwanke (Erlangen 1885), Siegfried Schmid (Zürich 1888) scheinen ihm unbekannt geblieben zu sein. Auch der von ihm citierte Aufsatz von Suster, 'de Plinio Ciceronis imitatore' (Rivista di filologia class. XVIII, 1889 p. 74 - 86) hringt keine nenen wichtigen Parallelstellen, die nicht schon Schwanke in der angeführten Dissertation gesammelt hätte. Im Anschluß daran gicht Cornali S. XXII eine Reihe von Stellen ans den späteren Panegyrikern, an denen ihm eine Nachahmung der Marcelliana vorzuliegen scheint, wie Paneg. X, c. 31 immortalitatis amore flagrare = p. Marc. § 27, Paneg. II c. 4 obstupescerent certe omnes homines = § 28; Paneg. X c. 31 his maxime servire iudicibns, qui de rebns gestis tuis sine odio et gratia iudicabunt = § 29. Es ist damit ein weiterer Beleg geschaffen, dass die Marcelliana den späteren Panegyrikern als das erste klassische Muster einer Lobrede galt und als solche sklavisch nachgeahmt wurde.

52) L'orazione pro Qu. Ligario commentata da Clem. Vignali Torino 1890.

Der Text ist gut, die Noten dünken uns zum Teil für Scholler, die klagarian lesen, door dewas zu elementar, wie wenn zu § 3 bemerkt wird, daße effugere im Lat. Transitivum ist; adventu Ablativus temporder § 17 der Unterschied von non dubbio quin und der Infinitivos-struktion klar gemacht wird. Auf deutsche Werke ist nur einmal Bezu genommen, almich § 24 facturi fuertils auf Ellendt's Grammakik.

53) Ciceros Rede für den König Deiotarus. Für den Schulgebrauch erklärt von Julius Strenge. Bibl. Goth. 1890.

Strenge neigt hinsichtlich der Wertschätzung der Hss. der Meinung Nohls zu (vgl. den letzten Jahresher. S. 227), dass die Lesarten der Klasse a an einigen Stellen den Vorzug verdienten, wie § 5 dico intra parietes, § 15 iudicas, § 17 non audita est, § 21 sed fatuus et amens, ih. transire, § 35 praeteritum. Sonst ist im wesentlichen der Müller'sche Text heihehalten, sogar § 36 cum, posteaquam a L. Scipione devictus est .. inssus esset. Entweder musste hier nach Nohl cum . . . devictus (so die codd.) inssus esset geschriehen werden oder nach Hoffmann (vgl. den letzten Jahreshericht S. 227) postquam . . . jussus esset. - Der Kommentar verdient Lob, doch scheint der Verf. in der Erklärung das rhetorisch-technische Moment etwas zu stark zu betonen. Sind schon dadurch die Noten mit Terminis technicis oft übertriehen gespickt (vglz. B. § 7 Conclusio loci hestehend in einer mit quoniam eingeführten Complexio mit Adhortatio), so macht der Verf. auch aufserdem von Fremdwörtern reichlichen Gehrauch, vgl. z. B. zu § 28 »Suhst. auf -tor zur Bezeichnung einer inhärierenden, charakteristischen Eigenschafte; ehenda weiter unten: »der Parallelismus der Satzglieder, das invertierte Determinativum und das Hyperhaton gehen der Diktion einen lebendigen und mannigfaltigen Charakters. Manche Noten sind in Anbetracht der Stufe, auf welcher die Rede gelesen wird, zu elementar, wie § 7 a. E. üher non sine aliqua spe; andere nicht zutreffend, wie zu § 16 üher den Unterschied von homo und vir: dieser der Mann, der in die Öffentlichkeit tritt, jener der Mensch in seinem Privatleben. Man denke an homo novus, homo de plehe, homo Romanus und vir Romanus! -- § 28 hätte zu commilito kurz hemerkt werden können, daß dieses Modewort Casars - er hediente sich desselben nach Suet. 67 bei Ansprachen an seine Soldaten (Kameraden!) mit Vorliebe - durch den Gehrauch Ciceros an unserer Stelle salonfähig wurde, vgl-Archiv für Lexikogr. V S. 67f.

54) In scharfsinniger Weise hespricht Engelbrecht Z. f. d. österr-Gymn. 1891 S. 965ff. p. Dei ot. Kap. 8 § 23. Zunächst ergänzt er dem Sinne nach zu 'at misit ad nescio quem Caecilium' nicht nuntios wie Halm, sondern richtiger milites; dann kehrt er zu der früheren Lesung Halms zurück mit Cardens (Heumann und Garatoni) im folgenden Satze non zu streichen, denn der Sinn sei: -Es sei nicht wahrscheinlich, dafs old er König Truppen gehalt habe, um sie Jemandem zu Hilfe zu schicken, und 2) selbst zugegeben, dafs er welche schicken wollte, sei es nicht wahrscheinlich, dafs sie ihm dann nicht Geborsam eleistet hätten, und 3) zugegeben, dafs die Truppen dem Konig nicht Gehorsam leisteten, sei es unwahrscheinlich, dafs er sie, statt zu töten, bloß gefesselt habe.«

- 55) Ferd. Becher, Rhein. Mus. 45. Band S. 318 bespricht pro Lig 2, 4 5 tertium tempns est, quod etc. und nimmt an, daß mit tertium nicht der dritte Zeit-, sondern der dritte Anklagepunkt eingeleitet werden solle; das dann überfüssige tempns streicht er. Vgl. für tertium est quod Verr. V, 32 alterum, quot
  - 56) M. Tulli Cicerouis orationes selectae. Scholarum in usum edidit H. Nohl. Vol. VI: Philippicarum lihri I. II. III. Leipzig, Wien nnd Prag 1891.

Mit dem vorliegenden 6. Bändchen hat Nohl seine verdienstvolle enbeharbeitung cieceronianischer Schulreden heendigt. Die Kritik hat einstimmig in dieser sorgältligen, von Scharfsinn und Kenntnis des eiernainischen Sprachgebrauches zeugenden Rezension einen Grotschritt anch C. F. W. Müller gegenüher konstaltert. Auch das letzte Bändchen eitli die Vorzage der voraussgebenden. Zwar nenes handelerfüllches Material stand dem Heransgeher, abgesehen von der Nachkollation des Watenaus durch E. Stro ehel (s. den letzten Jahreshericht S. 220) nicht zur Verfügung, aber durch gewissenhafte Nachprüfung und Abwägung aller in Betracht kommenden Momente ist es Nohl an nicht weißen Stellen gelnagen, den Text wirklich zu verbessern. Wir lassen einen kleinen Conspectus der wichtigeren Veränderungen folgen

I § 2 wird mit Kraffert reperiehat statt reperiehatur der codd.
geschriehen, § 3 mit Stangle quo (qua codd.); § 6 könnte veteran,
qui appellnutur (so cod. Teg.) nach meiner im letzten Jahrenbericht.
S.28 gegehenne Firklärung im Texthe blassen werden.— II. § 8 schreiht.
Nöhl nt Mustelao iam Saio et Tironi Numisio und hegründet diese
Lesart nater Hinweis auf XII, 14 nollte ne Tirones quidem Namisios et
Mustelas Seios contemnere näher in den Commentat. Wölfflin. S. 384f.,
doch ist iam schon wegen der Stellung anfallend, wie Nöhl sehbst zught
Comm. Wölfli. Sed de hoe vocabulu dublatira josse concedo: — II § 34
wird mit Campe geschriehen si enim fuissem (socins); § 35 schreiht
Nöhl nach eigener Vermatung quanquam illed fuit, tum qui dem nt
diechas, omnihas homo, nicht überzeugend. — § 42 folgt Nöhl mit Recht
dier Lesart von 2 ingenii acuend i (cf. Burt § 120 non enim solum

acuere sed ciam alere ingenium potest) und ebenso § 40 observats (vgl. Seyflert-Muller zu Gic. Lael. S. 190). — § 85 its Kangls Ko-jektur prospekerat in den Text antgenommen. § 68 entscheidet sich. für violentus, Muller liest vinulentus; ebenda ist das lus. farere heibehalten, das Drechsler Fleckeis. Jahrbb. 1891 S. 152 in horrere (ew vor Furcht zusammenfabren) indern will. — Ausprechend ist Noisi eigene Eimendalton § 700 mni um (codd. bomi, homo) nequisimus; nicht übel die Änderung illius § 77. — III § 1 stellt N. nach dem sonstigen Sprachgebrauch (Gereor ichtig ber aus öpostalavit, ebenso it § 12 issigne mit Recht aus å aufgenommen. Zweifelhaft ist § 17 seine Kojchtur Inilia en pos (natus V), Luterbacher empfieht (filla laite autst. Dafs § 27 die Eimendation Cobets absentem appello in den Text gesetts wurde, ist zu hilligen.

57) Eine griechische Übersetzung der 4. pbilippischen Red von Helias Gruepnerg aus d. J. 1554, ethallen in dem Miscellankolder n. 280 B der Münchener Hof- und Staatsbibliothek, hat Herr Direktor Laubmann in den Abhandl. aus d. Gebriefe der klass. Altertumswissenschaft (Ersteinfrit. F. Irof. v. Cürist) 1891 S. 305.—371 herausgegeben. Die Übersetzung ist "ein gates Beispiel für die Gewandtheit und Fertigkeit im griechischen absorduck in 16. Juhrh.

58) P. Dettweiler, Untersuchungen über den didaktischen Wert ciceronianischer Schulschriften. II. Die philippischen Reden. Halle 1892.

In ahnlicher Weise wie die Rosciana (vgl. No. 3) werden in dieser anregenden und gedankenreichen Sehrift die philippischen Reden auf ihren didaktischen Wert bin geprüft; das Endurteil, mit dem wir uns übrigens eher hefreunden können als mit dem über die Rosciana gefällten, ist ein sehr ungünstiges. Besonders seblecht weg kommt die bis jetzt allgemein hochgehaltene und bewunderte II. Philippica (doch vgl. auch Alv. Ciceros Leben S 153). Sie ist weiter nichts als eine Schmähschrift comme il faut, die den guten Eindruck, den man aus der ersten Rede über Cicero gewinnt, vollständig verwischt; die ganze Rede beruht auf innerer Unwahrheit; Verleumdung mit Feigheit gepaart, Boshaftigkeit, Unkeuschheit, Unsachlichkeit, kleinliche Schwäche, Grundsatzlosigkeit werden dem großen Redner vorgeworfen. Anch die übrigen phil-Reden baben, etwa abgesehen von der kleinen neunten, keinen tieferen ethischen Gebalt; ihre Persönlichkeiten sind nicht groß und erhaben; Zeit und Verhältnisse sind unwahr dargestellt und aus einem Dutzend ciceronianischer Briefe dieser Periode viel deutlicher zu erkennen. So können nach Dettw. die Philippicae weder als didaktisch wertvoller Typns der Litteraturgattung überhaupt, noch als Beweis für die große Kulturaufgabe der Beredsamkeit gelten. Als Hauptredner für die Schule habe Cicero auszuscheiden und an seine Stelle trcte Demostbenes!

59) M. Tullius Ciceros I., IV. und XIV. Philippische Rede. Für den Schulgehrauch herausg. von E. R. Gast. Leipzig, Teuhner 1891.

Den Ausschlufs der II. Philippica aus dieser Schulausgahe motiviert Gast mit ähnlichen Gründen wie Dettweiler, dessen Beifall er sich hierdurch errungen hat S. 82 der ehen hesprochenen Schrift: »Es ist gar kein Zweifel, daß der Schüler hier den Cicero wenigstens ohne jene Unwahrhaftigkeit kennen lernt; hier ist er nur Kampfer gegen Antonius. Allein wir hegen doch ein Bedenken gegen diese Lektüre, soweit Ciceros Persönlichkeit in Betracht kommt, wenn wir auch den vorgeschrittenen didaktischen Takt des Herausgebers in vollstem Mafse anerkennen. Die philippischen Reden sind im Kampf gegen Antonius ein Ganzes und es hiefse eigentlich sie in ihrer Eigenart abschwächen, wenn man die charakteristischste, die zweite, wegnähme.« Wie sehr die Urteile über den Vorzug der einen phil. Rede vor der andern auseinandergehen, möge man noch daraus entnehmen, daß z. B. Weißenfels, der feine Kenner römischer Sprache und Litteratur, S. 83 seines Buches, Cicero als Schulschriftsteller, die 3. und 7. Rede als der 1. und 2. ebenbürtig hezeichnet. Auch Aly l. c. S. 157 sagt von der siehenten Philippica, dafs Cicero vielleicht in keiner Rede seinem Vorhilde Demosthenes naher gekommen sei als in dieser so kurzen, aber so inhaltreichen und wuchtigen Ansprache. - Was die Art der Bearbeitung der von Gast ausgewählten phil. Reden anlangt, so entspricht dieselbe den Bedürfnissen der Schule vollkommen. Der Text schliefst sich an die »Teuhner'sche Ansgahe« an, aber wie es scheint an die von Klotz, denn z. B. I § 15 lesen wir das hss. orationem, während Müller (u. Nohl) mit Gomperz rationem liest.

#### Fragmente.

60) L. Traube kommt in Kap. VIII seiner ehenso interessanten wie gehaltreichen phiel. Untersuchungen aus dem Mittelalter, die er unter dem Titel 'O Romn nohlis' als Festgruß der 41. Versammlung entscher Philologen und Schulmänner München 1891 herausgegeben hat, auf die Exzerptensammlung der Handschrift C 14 in der Bibliothek des Hospitals Cues zu sprechen. Als Verfasser dieser Sammlung erweist er den Sedulius Scottus. Bekauntlich hat Joseph Klein im Jahre 1866 aus dieser Handschrift des Nicolaus von Cues eine Anzahl ungedruckter Fragmentet i 18 eff Rede pro Fonteio zwies, behauptet Trauhe, dafs die Fragmente 11-18 der Rede pro Fonteio zwies, behauptet Trauhe, dafs die Fragmente 11-18 dem nur bruchstückweise erhaltenen Eingang der Rede pro Flacco angebören. Doch mufs erst noch der Nachweis erhracht werden, dafs diese Bruchstücke sich ungezwungen in den Gedankennahmen dieser Rede fügen.

#### Scholien.

- B. Schilling, De scholiis Bohiensibns. Leipziger Diss.
   32 S.
- Bei der Besprechung des tüchtigen Gymnasialprogrammes von H. Gaumitz, Zu den Bohienser Cicero-Scholien (Dresden 1884) in diesen Jahresherichten XXXXIII (1885. II) S. 10 wurde darauf hingewieset, dass G. nicht nur die aperten, sondern auch die latenten Quellen der Kommentare hätte zusammenstellen sollen. Diesem Verlangen kommt Schilling im ersten Teile seiner Dissertation nach. Es sind dies vor allen Cicero und Livius; dass auch Asconius von dem Bobienser Scholiasten benutzt sei, macht Sch. gegen Gaumitz wahrscheinlich. Der zweite Abschnitt handet 'de scholiastae doctrina'. Der Scholiast citiert zwar eine große Reihe von Schriftstellern und Schriftwerken, aber es ist zweifelhaft, oh er alle selhst gelesen hat; an nicht wenigen Stellen laufen ihm Irrtumer und Verwechslungen unter. Im dritten und vierten Teile wird üher die Sprache und Komposition der Scholien gebandelt-Da die dem Verf. eigentümlichen Lieblingswörter in allen Teilen des Scholions sich finden, so spricht dies für die Einheitlichkeit des Verfassers. Scinem Wortschatze nach zu schliefsen lebte er gegen Ende des vierten Jahrhunderts.

# Jahresbericht über die Litteratur zu Horatius für die Jahre 1890—1891.

Von

Professor Dr. J. Häussner in Karlsrube.

in Karisrune

# I. Ausgaben.

- Q. Horatius Flaccus. Oden und Epoden. Für den Schulgebr. heransgegehen von K. K. Küster. Paderhorn. Schöninghs Verlag. 1889. 116 S. 8.
- Q. Horati Flacci carmina. Horaz Oden und Epoden. Für den Schulgehrauch erklärt von K. K. Küster. In demselben Verlag. 1890. 428 S. 8.

Die erstere Ansgabe gieht den bloßen Text, ganz genau wie er in der zweiten Ausgabe dem Kommentar voraufgeht und ist für den Gebrauch in der Schulstunde herechnet. Die kommentierte Ausgahe heht in dem Vorwort hervor, daß zu einer hefriedigenden Erklärung der Oden ein ganz anderer Standpunkt gewonnen werden müsse, als der bisher gewohnte. Ein sehr erhehlicher Bruchteil der Oden hahe nämlich bisher eine Auslegung erfahren, die amit dem Bilde von Horazens dichterischer und moralischer Persönlichkeit, wie man sie gewinnen müsse ans den Sermonen und vielen, nicht mifsznverstehenden Oden, gar wenig im Einklang stehe«. K. meint besonders die sog. »Liebesoden«. Wer in diesen ernstgemeinte Liebesergüsse erhlicke, »mache den sonst so idealen, Religion, Humanität und Tugend, Zucht und gute Sitte, strenge Erziehung der männlichen und weiblichen Jugend, Verzichtung und Entsagung predigenden Horaz zu einem lockeren Zeisig, einem flatterhaften, lüsternen, immer schmachtenden und nie hefriedigten Gesellen«, der »im Sumpfe watend, wenig Recht hahe zu behaupten, dass ihn sein Dichtersinn himmelhoch über die Menge erhehe«. Gedichte, wie 1 13, I 19, I 25, IV 1, III 12 nach der von den Kommentaren durchweg vertretenen Interpretation in der Schule vortragen, heiße den Dichter eber zum »Tollhäusler« als zum Lebrer der deutschen Jugend machen. Entweder musse die Lekture einer den Dichter nicht ehrenden und die Schüler nicht helehrenden und veredelnden »Lieheslvrik« ans der Schule verhannt werden oder aber es müsse eine nene Bahn der Erklärung heschritten werden. K. thut letzteres, indem er die erotischen Lieder sunter dem Gesichtspunkt der Didaxis zu hegreifen« sucht. Er findet, dass die serziehliche Tendenz« des Horaz auch diesen Oden eigen ist, daß auch hier das ridentem dicere verum des Dichters zutrifft und dafs mehrere Oden so eine ansprechende Schullektüre werden, die man hisher als für die Schule wertlos oder ungeeignet zurückgewiesen hahe. Wie die Einleitung zn dem Kommentar S. 114ff. ausführt, hedauert z. B. I 13 ein junges Mädchen wegen der rohen Zudringlichkeit eines Jünglings, die mit wahrer Liebe nichts gemein hahe; Donec gratus eram (III 9) enthalte eine Schilderung der Flatterhaftigkeit und Unheständigkeit solcher Liebespaare; I 25 (Parcius innctas) ist oder blutige Hohn, der die Dirne trifft, ein Weckruf an die verlotterten Jünglinge«. I 17 ist nichts weniger als eine Einladung an Tyndaris; ans dem si veneris, manahit u. s. w. sei vielmehr ein irreales si venires, manaret u. s. w. herauszulesen und das Ganze diene vielmehr zur Abschreckung an Tyndaris. Denn es sei im Ernste nicht denkbar, daß derselhe H., der sich so behaglich fühlte, wenn er sich auf sein Sabinum zurückgezogen, nach der Person einer Libertine begierig gewesen sei-In II 8 »hält der Dichter seinem Volke die unverhüllte Wirklichkeit als Spiegel vor, welcher jedem, der sehen will, das garstige Bild seiner schmachvollen Thorheit und Verworfenheit zurückwirft.« III 7 soll einen in Gefahr schwebenden Jüngling vor den Netzen der Buhlerei bewahren. III 12 ist »der anscheinend so teilnahmsvolle Ausdruck des Mitleids für das Mädchen nur Ironie; in Wahrheit freut es den Dichter, dafs der emancipationslustigen Neobule durch den ernsten Herrn Oheim die engsten Schranken gezogen werden.« K. fügt bei: »Möchten doch alle jungen Römerinnen solche Erzieher haben, möchten doch alle römischen Jünglinge diesem Hehrus gleichen. Das ist die Wahrheit, die der Dichter hier in seiner Weise vorträgt.» Bei dem Gedanken an Ligurinns (IV 1) treten dem Dichter Thränen des Schmerzes und Mitleids ins Auge, nicht, wie die andern Erklärer meinen, Thränen ungestillter Liehesqual; »die Zunge findet keine Bezeichuung für sein schmachvolles Treiben«. Die Einladung an Phyllis IV 11, den Gehurtstag des Mücenas mitzufeiern, kann nach K. unmöglich an ein Mädchen gerichtet sein, nm mit ihr den Gehnrtstag des M. zu feiern. »Das wäre, wortwörtlich genommen, ein fades, ungereimtes Geschreihsel.« Die Ode enthalte etwas ganz anderes, nämlich eine Andeutung der Beziehungen zwischen Augustus und Mäcenas. »Der Schlüssel des Verständnisses liegt, wie es scheint, bei Tacitus Ann. III 30 . . . H. scheint V. 21-24 anzudeuten, dass es die Gemahlin des Angustus, Livia, war, welche die Erkaltung der Beziehungen zwischen Kaiser und Mäcenas berheiführte. . . . Du siehst Horatius 31

(redet der Heransg, den Schüler an), die Verhältnisse, welche die Ode berührt, sind recht heikler Natur und ließen sich höchstens durch die Blume besprechen. Und das geschieht hier! Das unglückliche Mädchen, das den Dichter danert, ist — Mäeen selbst, und ihn will H. »Weisens lehren, welche seine Kümmernis lindern werdens.

Man sieht, bis zu welchem Grade des Hineininterpretierens eine vorgefalste Meinnng führen kann Vorgefalste Meinnng aber ist es, von einer erziehlichen Tendenz der Horazischen Dichtung im Sinne des Herausgebers zn sprechen Gewifs will H. seinen Zeitgenossen ein Lehrmeister sein and er ist es anch. Aber nicht in dem Sinne, wie etwa ein Sittenprediger naserer hentigen Jugend das christliche Sittenideal vor Augen zn führen pflegt. Ganz ahgesehen davon, daß das antike Ideal davon grundverschieden ist, liegt z. B. in den Sermonen eine erziehliche Tendenz nur insofern, als H. hier gegen die Ausschreitungen und Albernheiten einer an Gewinn- und Ehrsucht oder an unvernünftiger Genussneht krankenden vornehmen Welt zu Felde zieht. Aber der Genuss als solcher ist keineswegs verpont; eine unsern christlichen Begriffen entsprechende Askese ist dem Horaz und der Antike üherhaupt fremd; ja mafsvoller Genufs ist sogar das eigentliche Lebenselement des H. Der Begriff concessa venere uti ist nicht nach unsern hentigen Auschannungen zu messen, sowenig, als es überhaupt hier einen absoluten Massstah gieht. Es brancht kaum gesagt zu werden, wie verschieden der Begriff »Liehe« nicht nur in den verschiedenen Jahrhunderten, sondern selbst hente hei den verschiedenen Ständen und Nationen ist: wir wollen nicht an die Moral der Patriarchen des alten Testaments erinnern; aher selhst beim Edelsten der alten Welt, hei Sokrates, deckt sich bekanntermaßen der Begriff »Liehe« keineswegs mit dem nnsrigen. Man denke an die Ansicht der Alten hinsichtlich der Kuahenliehe! So thöricht es ist, ans den 12 oder 14 Mädchennamen ehenso viele Romane zn konstruieren und dem Horaz anzudichten - mit demselben Recht wirft ihm Damasippus mille pnellarum and mille puerorum furores vor - so verkehrt ist es andrerseits, den Dichter zum Prediger der Enthaltsamkeit zu machen. Aus zahllosen Stellen wird man, wenn man nicht den Worten offenhare Gewalt anthun will, auf eine ehrliche Sinnlichkeit des Dichters schließen müssen und was seine Beziehungen zu den Libertinen (ein bei K. oft angezogeuer, mit den modernen Strafsendirnen ohne weiteres identifizierter Ausdruck) angeht, so wird H. trotz mancher Derbheiten in Oden and Epoden nicht schlechter, aber auch nicht viel hesser als die Durchschnittsmenschen seiner Zeit gewesen sein-Die anrea mediocritas, zu der ihn Temperament wie philosophisches Studium hinzog, mag bei ihm früher als hei andern jngendliche Liebesraserei gedämpft und jenes Gleichgewicht hergestellt hahen, das ehenso frei ist von wüstem Genuss wie von heiligem Eifern gegen die »Lihertinages. Wenn K. p. V des Vorwortes fragt: ist es möglich, dass ein solcher Horaz Millionen Sterblicher an Geist und Gemüt gebildet und veredelt babe, so mag ihm die Thatsacbe, dass Horaz nnd zwar der Horaz, wie er nach den bisber allgemein geltenden Erklärungen seiner Gedichte dasteht, dies fertig gebracht hat, eine beiahende Antwort geben, und man wird beifügen dürfen, dafs derselbe Horaz, wenn man abstrabiert, was den Anschauungen seiner Zeit über einzelne Punkte anklebt, noch hente ein Lehrer von Millionen, anch ein Lehrer unserer Jugend sein kann. Die von K. aufgestellte Alternative, entweder die «Liebeslyrik« aus der Schule zn entfernen oder eine nene Erklärungsmethode zu versuchen, möchten wir schon aus dem Grunde anders als K. entscheiden, weil uns seine Erklärung eine unwahre, den thatsächlichen Verbältnissen, dem klaren Wortlaut zuwiderlanfende ist. Will man die erotischen Lieder, unter denen übrigens sehr ernst und strenge denkende Pädagogen nnr wenige prinzipiell von der Schule ausschließen, gänzlich fernbalten, so nehme man eine Auswahl statt des ganzen Horaz. K. selbst mnss ja darauf verzichten, sämtliche Gedichte seinem Prinzipe dienstbar zn machen.

Sieht man von dieser, gewiß in bester Absiebt und rückhaltlosen Bewunderung des Dichters unternommenen Erklärung der erotischen Gedichte ab, so bietet der Kommentar viel Anregeudes und Beachtesswertes. An Umfang (234 engedernekte Seiten) wird er die andern Assenben weit übertreffen. Die Einleitung giebt im Anschlasse an s. 16 und ep. II 2 eine kurze Vita des Horaz. Zn den Worten paupertainpulit andax ut versus facerem bemerkt K., man könne dies dem Dichter kaum glauben, sagt aber nicht, wie die Worte aufzufassen sind. Dish durch nichts zu belegen; die Bekanntschaft mit ihm füllt bekanntlich viel durch nichts zu belegen; die Bekanntschaft mit ihm füllt bekanntlich viel später and die erste Audieuz macht gar nicht den Eindruck, als ei irgend eine Beziehung zwischen den beiden bereits angekunft gewesen. Der Angabe über den Charakter der Oden und der Metrik fügt K. eine zienlich umfangreiche Sammlung griechischer Stellen bei (Alcaeus, Sappho, Anaereno, Simonides, Solon, Theoganis u.a.) die sebr villklommen ist.

Der Kommentar will alles geben, was der Schilfer außer dem Lexikon bei der Präparation braucht. K. schlifest sich besonders an Österlen an, dessen er auch im Vorwort gedenkt. Die voraufgeschickten Inbaltsangaben, Dispositionen und sonstigen einleitenden Bemerkungen sind sorgfältig und anch treffend, soweit dabei die oben besprechene Hypothese des Herausgebers nicht in Betracht kommt. Da und dort verbreitet sich K. mit einer vielleicht zu großen Außübrlichkeit über Dinge, von denen das Verständnis der Ode nicht gerade bedingt sit. So geleich zu Anfang I 1 über mercator. — Daß Uxorins der Tüteleines Poems Gierros ist, konnte bei Besprechung von uxorins amnis (1 2) wohl unterdrückt werden. — Die Ausführung aber die Platane 62. 2477 dient für die betreffende Stelle zu keinem tiefere Verständnis,

Horatius. 33

ebenso wenig die genaue Angabe S. 264, wie das Horoskop gestellt wurde. – Zu IV 7, 26 ist erst Hygins Bericht ausgeschrieben, dann von der Rettung ans der Unterwelt durch Diana die Rede, worauf K. forthirt: wenn nun H. den Schlufsakt dieser frommen Sage leugnet, so mufst dn, um das in seiner ganzen Tragweite und Schärfe zu ersesen, festhalten, dafs die Mythen den Griechen nud Römern für heilige Geschichten galten, welche eine höher als die geschichtliche stehende weige Walrbeit enthieten, so dafs sie selbst in philosophischen Schriften bäufig zur thatsächlichen Begründung aufgestellter Sätze angeführt und dann in der Regel den historischen Beispielen vorangestellt werdens- Aber damit ist der Schüler erst recht neugierig gemacht, warum H. hier lengnet und worauf diese Lengnang zurückgebt.

Während im allgemeinen alle Realien mit großer Ausführlichkeit besprochen werden, hat K. da und dort schwierigere Stellen ziemlich kurz ahgemacht. Das quem vocas (11 20) ist dnrch die Citate: »II 18, 10 me panperem dives petit, vergl. Ill 30, 13: (dicar) ex humili potens : doch noch nicht ausreichend erklärt. Übrigens erwartet man bei dieser Auffassung der Stelle am allerwenigsten vocas, denn nicht Mäcenas ist es, der ihn seine Abkunft vom armen Freigelassenen fühlen last, sondern der große Hause seiner Neider, wie H. in der sechsten Satire des I. Bnches deutlich ausspricht. Dies führt aber auf vocant, das wir denn auch in den Text gesetzt haben. - Zu ep. 9, 35 hemerkt K .: \*übersetze nach ep. 7. 13 fnr. caec. Der attonitus vates scheut anch einen Cynismus nicht, der ührigens dadnrch gemildert erscheint, dass nicht vom Ausbruch der Sache, sondern von einem Vorbengungsmittel dagegen die Rede iste. Die angezogene Übersetzung (ep. 7, 13) lantet nnn: »wahnsinnige Verhlendung«. Wir verstehen nicht, wie dies auf die Situation in der 9. Epode passen soll. - III 14, 10 schlägt K. vor zu lesen: pueri et pnellae non virum expertae. Es geht doch aber aus dem vorangehenden matres virginum invennmque nuper sospitum dentlich hervor, dass nater dem Chore auch die Mütter sind; and wenn denn doch einmal gehessert werden mnfs, so ist doch ein puellae ac oder et eine viel einfachere und zugleich sinnentsprechende Lösung. - proeliis and ax I 12, 21 hezieht K. zu Liber, der des Attributs nicht ganz enthehren könne. Aher wie ist es denn, abgesehen von dem ganz unerhörten Hyperhaton hei neque, mit Pallas? Denn dass in diesem Worte allein schon eine Prädicierung durch die Vorstellung der »lanzenschwingenden Kämpferine enthalten ist, kann doch nicht behauptet werden. -II 20, 2 soll biformis auf die Doppeldeutigkeit oder Doppelzüngigkeit gehen, die den Oden anhafte. K. citiert das duplex Ulixes. Aber sollte Horaz im Ernste sagen wollen, dass er einer sgeflissentlich gesuchten Doppeldeutigkeit« die Unsterhlichkeit verdanke? Das bekannte ridentem dicere verum ist ja doch nichts weniger als eine »Doppelzüngigkeit«. - In Catonis nohile letum (I 12) sieht K. eine (Jahresbericht für Alterthum swis senschaft, LXXVI. Bd. (1868, 11.)

» Ironie, natürlich nicht eine boshaft spottende, sondern gutmütig bedauerndes. Aber wenn irgendwo, so ist hier, wo nach dem Preis der Götter von großen Römern (Romulus, Regulus, Fabricins, Chrius etc.) die Rede ist. Humor oder gar Ironie übel angebracht. Selbst Oesterlen rechnet diese Ode zn den feierlich pathetischen. Dafs H. den Selbstmord Catos als eine »Schwachheit einer großen Seele« ironisiert haben soll, entspricht auch der Charakterisierung desselben durch atrocem animum Catonis (II 1, 24) keineswegs. - Die Ode an Septimins (II 6) zeigt nach K., dafs H. den Besitz des Sabinums nicht für durchaus gesichert ansah. Die Abhandlung von Lnchs über diese Ode weist aber mit Recht darauf hin, dass nach den Worten ver nhi longnm tepidasone praebet Inpiter brumas viel eher an Gesnndheitsrücksichten zn denken ist, wenn es sich nm eine Umsiedelnng nach Tarent handelt. - In der Erwähnung Orions II 13, 39 sieht K. einen an Mäcen gerichteten » Nasenstüber«: 'Siehst Dn (läfst er den H. damit sagen), Macen, selbst ein Orion läfst die wilde Jagd rnhen, um dem Sänger zu lanschen, Dn aher willst den vates Horatius durchaus seinem Berufe entziehen, um ihn zn Deinem Weidgesellen zn machen'. Der Name Mäcenas stimme anch prosodisch mit Orion üherein. Wir hezweifeln, ob diese Interpretation anch nur einen Gläubigen findet. - Ebenso unwahrscheinlich ist die Anffassnng von IV 8 als einer Ode, die eine »satirische Abfertigung jener Unsterblichkeitsbedürftigen sei, die mangels persönlicher Verdienste ihr Heil hel einem befreundeten Dichter suchten«.

Chronologische Erörterungen hat K. ferngeshalten, ehenso textirische Fragen, für eine Schollerungspabe beides mit Recht. Der Text ist im ganzen konservativ. Aufgefalleu ist mus, dufe K. die tetrastichische Schreibung bis auf IV b beihebalt, obwohl er S. 123 sonie Dedelske dagegen ausspricht. In dem Istatgenannten Gedicht IV 8 wird V. 17 als zweifellog von ungeschickter Hand eingeschwärzte bereichnet; V. 32 weil zur mehrfachen Bedenken Aulafus gehoden ausgeschieden.

Anfere den S. VIII angeführten Druckfehlern bemerken wir nobi-C. I. 7, 8 is offenbar in honore eriklart, während der Text honorem bat. — IV 7, 15 steht im Texte pius, im Kommentar wird pater eklart. — IV 2, 2 ist Iul er eklart, im Texte steht ille. — S. 177 mafs das Citat zur 16. Ode heißen ep. I 2 (nicht II 2); S. 346 ist das ausgeschriebene Citat aus ep. I 10, 15 (nicht sat.). S. 345 steht im Kommentar ne semper, im Texte nec. Geringere Versehen, an denes et allerdings nicht fehlt, übergehen wir.

 Q. Horatii Flacci opera. Nonvelle édition d'après les meilleurs textes avec des arguments analytiques et historiques et un commentaire en français... par A. Cartelier. Paris, Delagrave. 1890. 378 S.

Dieso édition classique schöpft hauptsächlich in ihrem kommentierenden Teile aus Orelli; auch Walckenär und die Artikel des Jonraal Horatius. 35

des Savants dienten dem Herausgeber als Quelle. Auf die Lebensberbeitung des Diehters folgt eine metrische Überricht, die nicht gerade als wissenschaftlich begründet bezeichnet werden kann. C. unterscheitelt beberbaupt fünf Arten von Metren: das dactylische, jambische, trochläsche, choriambische und kleinere Jonische. Der versus Asclepiadeus wird analysiert (S. XVI) als sun vers composé de deux choriambes, précédées d'un spondée, et suivi d'un iambes. Der versus adonius ist sun choriambe suivi d'une syllabet; l'et Perserateus ein Vers »composé d'un choriambe suivi d'une syllabet; l'et Perserateus ein Vers »composé d'un choriambe entre un spondée et nue syllabet. Die Versarten sind aufgerablit nach 2zeiligen Strophen, worunter bunt durcheinander jambische, trochläsche, dextylische, logodische Rhythmen ohne besondere Ordnung fallen, 4zeiligen und solche, in denne immer derselbe Vers sich wiederholt — eine blochst mechanische Grunnierund.

Der Kommentar beschränkt sich auf das allernötigste, steht aber z. B. der Ansgabe von Waltz, die demselben Zwecke in Frankreich dienen will, weit nach. Der Text ist konservativ, doch sind da und dort ohne Not Änderungen vorgenommen. So liest C. z. B. c. I 9, 15 nec dalces Camoenoe (9; I 38, 6 curae (st. curo); III 17, 13 potis sc. es (st. potes); III 20, 1 vixi choraeis (st. puellis); IV 7, 12 recurret (st. recurrit) — c. I 17 bricht mit nec metues protervos (V. 24) plötzlich ab; IV 2, 2 erklärt C. in den Ammerkungen, Inlus stehe für Inlius; I 27, 19 steht das schlechtberlieferte lab boras in.

Auffallend ist die veraltete Orthographie, die zudem noch weckselt: sylva neben silva, praellis und proeliis, coclam, littus, clypeus, moestus, haeres (st. heres), coena, negligo, poenitet, dejicere, quam n. s. w. Die table alphabetique des poésies d'Horace (p. 375) führt u. a. anch eine besondere, mit Quid obseratis beginende Epode an. Es sind dies naturlich nur die Verse von ep. 17, 50 ab, die aber C. selbst nicht anders als die 'seconde partie' der 17. Epode angesehen haben will. Sebtskafdigen Wert hat die Ausgabe nicht.

 Q. Horatii Flacci carmina edidit Carolus Pozder. Budapestini 1891 (R. Lampel) 255 S. 8.

Diese Ausgabe gebört zu der unter Aem. Thewrewk de Ponor's Leiting in Budapest erscheinenden Bibliotheoa seriptor. Grace et Roman. Da sie für die Schule bestimmt ist, hat P. die bedenklichen Partien (p. 5. 8. 11. 12. 17. 8. 12. n. 8; von s. 15 die Verse 82-85, von II.7 die Verse 47-67) forrgetassen. Nach einem Überblick über die Metrik folgt eine Aufzählung der einzelnen Gedichte mit Angabe des Jahres Herr Abfassneg; soweit dasselbe bestimmt oder wenigstens vermutet werden Könnes. Diese chronologischen Data sind jedoch großen Teils böchst weifelbafter und dehnbarer Natur. Zu. c. 1 sit angegeben als Jahr der Abfassneg; 20-19; bei c. I 1 u. c. III 30 steht 24-23. P. scheint also anzunehmen, daßs, daß ewei letzteren Oden wohl ohne Zweifel

Charakter abschließender, epilogartiger Gedichte haben, die Publicieruog der 3 Bücher ins Jahr 24-23 fällt. Wie stimmt aber dazu die Chronologie von I 3? Warum mnfs denn auch das Gedicht ins Jahr 20/19 heruotergedrückt werden? Andere Angahen von Jahren sind vielfach recht vag und dadurch wohl enthehrlich. So soll c. I 14 verfast sein-32-29, c. I 34 gar 29-24; weshalb, ist nicht gesagt, wird anch für das letztere Gedicht kaum gesagt werden könneo. Epod. 7 verlegt P. in die Jahre 38-32. Warum er aber hier nicht die Zeit vor dem Krieg zwischen Octavianus uod Sextus Pompeius angesetzt hat, sondern eineo Zeitraum von 6 Jahreu angieht, ist eheoso dunkel, als wenn er für c. l 20 aosetzt: 26-24. Die letztere Ode enthält auch nicht das mindeste Anzeicheo dafür. c. 11 13 soll 30-26 fallen; 111 8 aber 29-25, also wieder ein Spielraum von 4 Jahren. Warum da nicht lieher, wo sichere Iodicieo nuo einmal nicht vorliegen, von einer chronologischen Fixierung absehen? Übrigens hat Schütz zu c. II 13 und III 8 eine viel präcisere and ganz aosprechende chronologische Kombioation aufgestellt. Die 6 sog. Römeroden, die doch sachlich wie zeitlich einander nahe stehen, siod auf 5 Jahre (29-24) verteilt. Für sämtliche Satiren weiß P. die Abfassuog zu fixieren, aber auch hier ist ein solcher Spielraum gelassen (42 - 38, 37 - 33; 42 - 36, 40 - 36), dafs er von keiner einzigen des 1. Buches, von denen des II. Buches nur hei 2 Gedichten sich auf ein hestimmtes Jahr prazisiert. Die ars poetica vollends tragt als chrooologisches Datum den achtharen Zeitraum: 17-8. Wäre es da nicht hesser gewesen, lieber von einer solchen Tafel Umgang zu nehmen und bloß den Zeitraum anzugehen, in welchem die einzelnen Bücher abgefafst sind?

Dem Texte ist nirgends eine varia lectio belgegebeo, was wohl bei einer Scholausgabe eotschuldhar ist. Im gaureo ist die Textgestaltung sahr konservativ. Mit Recht hält sich P. fern von Konjekturen; wir konnten nur finden: Ill 14, 11 non virum expertae; IV 2, 2 ille, was wohl jetzt unoblig ist, Ill 4, 9 avio. Der Druck ist sehr korrekt.

 Q. Horatius Flaccus' Oden nod Epoden. Für den Schulgebrauch erklärt von Emil Rosenherg. 2. Aufl. Gotha, Perthes. 1890-252 S. 8.

Die im Jahre 1883 in erster Auflage erschienene, nach des Grundstren der Bihl. Gothans hearbeitet Ausgabe ist hier mannichfach vervollkommoet und erweitert. Gleich die Einleitung (S. 1—14) int erseitert durch eine Ordonung der Gedichte nach dem Inhalte unter 8 Ruhrikos mit Überschriften der angeführten Gedichte. Die kurze Biographie des Dichters ist da und dort etwas ergänzt. Weshalk R. jetzt den Dichter als Sohne ienes Freigelassonen von griechsichem Ursprung« bezeichnet, ist uns nicht recht erfiodlich. Selbst L. Müller und Hirschieder gaben diese Vermutung — und mehr als das ist sie doch sehwer-

lich - nicht ohne welteres als feste Thatsache an. Die Ahfassung der zwei Bücher Satiren setzt R. (S. 2) in die Jahre 35-29 v. Chr. Die erstere Zahl bernht aher wohl anf einem Versehen. Der Abschnitt üher die Sprache und politischen Ereignisse ist erweitert, dagegen erfuhr die metrische Übersicht ansser der Angabe sämtlicher in den verschiedenen Mafsen geschriehenen Oden keine Änderung. Die nen hinzugetretene Ordnung der Gedichte nach dem Inhalt ist dankenswert; die Überschriften sind (einige nach Leuchtenherger, andere mit Nauck überelnstimmend) treffend. Von den Epoden sind dahei nur (S. 12)-angeführt bei Erwähnung von IV 15 (»Friede unter Augustus«): ep. 7 und 16. Bei c. III 21 durfte es sich wohl empfehlen, in der Üherschrift; »Gehet an den Weinkruge das erste Wort zu streichen. Die Ode an das Schiff (I 14) mit »Politisches Erwachen« zu hezeichnen, scheint uns verkehrt. Will man Naucks: »Das gefährdete Staatsschiff« oder etwa »Allegorie« nicht, so scheint uns Behrend ts Überschrift: »Warnunge jedenfalls zutreffender. Ansgelassen ist von R. nur c. I 15; dagegen kommt I 27 zweimal mit zwei verschiedenen Überschriften vor (unter N. IV c nnd IV d).

Der Text zeigt manche Besserung. So ist die Konjektur potaho (i 20, 1) fallen gelassen; doch nimmt im Kommentar R. auch jetzt noch potabo als allein moglich an. Das limina rusticae c. III 4, 10 ist dem hss. Pulijae gewichen, das R. als Name der Amme faßt. - c. IV 2, 2 steht anch jetzt noch Iule. Der schiefe und gesperrte Druck großer Partien ist nnnmehr aufgegeben. Der Kommentar gieht, mehr als die ührigen Ausgaben, gute Winke für eine geschmackvolle Ühersetzung, üherlässt dagegen grammatische, mythologische und historische Anfklärungen dem Lehrer. Der Hinweis auf moderne Dichterstellen ist vermehrt und sehr verdienstlich. In der Sacherklärung ist viel gehessert, doch verstehen wir nicht, weshalb nater Licymnia (c. II 12), wie jetzt R. ansführt, die Gemahlin des Macenas ans dem Grande nicht gemeint sein kann, weil Horatius »die Terentia nicht in solcher Weise hätte hesingen dürfen«. Besonders zn schätzen sind die gleichfalls erweiterten allgemeinen Bemerkungen am Schlusso einzelner Gedichte. R. zeigt hier, wie wir dies auch aus seinen sonstigen Arheiten kennen, ein durchweg feines Verständnis für Horazische Lyrik.

 Q. Horatii Flacci carmina selecta. Für d. Schulgehrauch herausg. von Johann Hnemer. 3. Aufl. Wien, Hölder. 1891. 204 S. 8.

 nicht szeiliger Strophenform. Daß Ilnemer auch dieses Schema wie noch die größere Sapphische Strophe, die dritte Architechische, ente und zweite pythiambische bespricht, währeud kein in diesen Metren geschriebenes Gedicht aufgenommen ist, scheint uns entbehrlich. Ungen vermissen wir in der Sammlung c. 19, sat. 11 5, die für Horazens Verbättnis zu Mäccnas so wichtige epist. 117, wogegen wir gern verzichteten auf die Weissagung des Nereus (c. 115) und die Archytasode, auch c. II 20 möchten wir der nun einmal unserm Geschmack wenig zusagenden Verwandlung halber preisgehen.

- 7) Q. Horatius Flaccus. Recensuit atque interpretatus est J. C. Orellius. Edito quarta maior emcodata et aucta. Vol. II Sat. Epist Lexicon Horat. Post J. G. Baiterum curavit W. Mewes. Fasc. I-V Berol. S. Calvary u. Co. 1890-1892. 831 S. 8.
  - Q. Horatius Flaccus. Recensuit Guil. Mewes. Vol. II. Berolini. S. Calvary u. Co. 1891. 188 S. 8.

Wir können diese heiden Ausgahen um so eher zusammenfassen, als die zweitgenannte wortgetreu den Text und die Angahe der Varianten aus der größeren Ausgabe (über deren I. Teil, von Hirschfelder hearheitet, s. Jabresber. 1884-1887) onthält und nur eine besondere, kurze Praefatio voranschickt, in der M. darauf hinweist, dass gegenüber dem cinseitigen kritischen Standpunkte von Keller-Holder eine Neuhearbeitung des kritischen Apparats angezeigt schien, die hesonders die Blandinischen Hss. zu berücksichtigen habe. Er will vor allem also die Lss. des Bland. vetust. geben, außerdem werden beigezogen von den Keller-Holder'schen Hss.: Aa BCF (φ und ψ) R g γ δ σ y. Durch diesen handschriftlichen Apparat hekommt das Orelli'sche Buch ein neues Aussehen - zn seinem Vorteil, denn Orellis kritischer Apparat konnte nicht mehr genügen. Was M.'s Umarbeitung betrifft, so mochte gewiss eine Kurzung des Keller-Holder'schen Apparats wünschenswert sein; da und dort ist sie vielleicht manchem zu schr heschnitten. Über die Wertschätzung der Bland. Hss. kann bier nicht diskutiert werden. Dass aber des Cruquius Citate sehr unzuverlässig, ja thatsächlich vielfach falsch sind, steht außer Zweifel darch die Collation des cod. Divaei. Zum mindesten konnten jene Citate desselben, wo er von omnes codices spricht, während z. B. cod. Divaei anderes bietet, fortgelasseu werden, wie z. B. zn s. I 1, 19; 38; 39; 91; 2, 14; 10, 21; 11 3, 96; 194; ep. I 2, 23; 18, 111; a. p. 49; 249; 393. Mit Recht bat M. dies an anderen Stellen gethan, wie z. B. s. I 1, 108, wo er in dem reproduzierten Citat des Cruquins die Erwähnung des cod. Divaci übergebt. Bei s. I 5, 36 ware es ebenso angezeigt gewesen, wo Cruquius notorisch ungenau ist; ehenso s. II 5, 87. Die Abweichungen vom Orellischen Texte sind sehr zahlreich und hetreffen nicht blofs Orthographica, wo durchweg eine der Überlieferung entsprechende Verhesscrung vorgenommen wurde (Accus. plur. auf is, cena, ohicere, temptatum, taeter, Sallastius, quicquam, ligurrio u. v. a.; hei den Composita wählt M. fast therall die Dissimilationsformen compono, conparo, adponit, inpar u. s. w.). Hinsichtlich der Anordunug des kritischen Apparats hätte es die Ühersicht erleichtert, wenn eine strengere Ordunug festgehalten wäre, damit nicht die recipierte Lss., wie das jetzt der Fall, hald zuerst, hald zuletzt angeführt win

Unter den Ahweichungen vom Orellischen Texte scheinen uns wohlbegründet zu sein: I 1, 83 (reddat gnatis); 88 (an); 101 (Naevius); 3, 7 (Bacchae); 85 (die Interpunktion vor acerhus); 130 (Alfenus); 4, 25 (elige); 39 (poetas); 70 (sim); 87 (avet); 109 (ntque); 110 (Baius); 5, 36 (vatillum); 6, 75 (octonos . . . aeris); 7, 7 (tumidus); 8, 41 (resonarint); 44 (caliendrum); 9, 50 (inquam); 64 (pressare); 10, 88 (sint); II 1, 15 (describit); 31 (usqnam); ep. I 2, 5 (distinct); 32 (hominem); 3, 30 (sit); 7, 6 (dissignatorem); 10, 5 (die Interpunktion nach pariter); 24 (expelles); 40 (vchet); 15, 37 (correctus), 17, 21 (verum); II 1, 69 (delendave); 198 (nimio); 268 (operta); 2, 158 (mercatus et aere est); a. p. 32 (imus); 49 (rerum et); 129 (partnrient); 190 (spectanda); 339 (ne); 394 (urhis); 410 (prosit); 416 (nunc). Dagegen halten wir lieber Orellis Lss. fest bei s. I 1, 81 (adfixit); 108 (nemo ut); 110 (pclli); 3 60 (versetur, das u. a. Krüger mit guten Gründen verteidigt); 6, 31 (ut, das einen weit hesseren Sinn giebt); 68 (aut); II 2, 3 (ahnormis); ep. I 1, 57 (et, das anch die bessere Überlieferung für sich hat); 2, 8 (aestus); 31 (curam); 10, 9 (fertis); 16, 3 (et pratis); 18, 111 (quae donat); 20, 7 (uhi quis); II 2, 16 (laedat); a. p. 92 (decenter); 197 (pacare); 294 (perfectum); 330 (at). Den Vers ep. I 18, 91 setzte Orelli in Klammern, M. halt ihn mit Vahlen für echt-

Dem Kommentar Orellis, der heute noch mit Recht hochgeschätzt und namentlich im Anslande der helichtetes ist, hat M. durch Beachting der neneren Forschungen noch weitere Vorrüge gegeben. Durch wohlangshrachte Kürzungen (die zahlreichen Ekwarse Orellis sind his auf weige fortgelassen und deren Gehalt geschickt in den Kommentar versteitet wurde Raum gewonnen für die notwendigen Umarbeitungen und Zusätze, namentlich auch üher die Chronologie, ohne daß dadurch der Unfang des Buches erweitert worden wäre. Ja, rotz des erschöpfenden, recht verdienstlichen Index, der 174 Seiten umfaht (hei Orelli nicht ganz 100), ist diese Auflage gegen die Orellische um etws 100 Seiten gekörzt. Der Index selbst gieht alberdings nicht mehr wie hei Orelli knappe Er-Märungen, sondern lediglich nur die Stellen.

Die Erläuterungen im Kommentar sind darchweg sorgfältig, besonnen und, auch wo entgegengesetter Ansichten angeführt werden, ohne jenen absprechenden Ton, in dem sich einige Horavinterpreten immer noch gefällen. Meinangsverschiedenheiten werden ja hier immer vorhanden sein. So scheit uns, um nur einiges herauszugreifen, s. I. 4, 21 ultro de latis sicht gat auf die Schmeichte bezogen, sein dem bewunderten Fannius kosthare serfnia und ihr Bild zum Geschenke machens. Abgeschen davon, daß hierbei ultro noch weniger erklärt ist als bei der Ansiegung des

Scholiasten, kann zn diesem Ahl. ahsol. nicht wohl ein andres logisches Subjekt gedacht werden, als das danehen stehende Fannins. - Auch s. I 6. 79 halten wir nicht für richtig erklärt. Denn wenn, wie M. glanht. in magno at populo mit sequentis zu verbinden ist and gesagt wird. dass in der Großstadt ehen die Knaben überhaupt nicht ohne Begleiting ausgehen konnten, so konnte doch niemand ans diesem Umstande einen Schluss auf den Wohlstand des Vaters machen; die Begleitung ist dann ja selhstverständlich und kann nicht mehr auffallen. - II 2. 3 hat sogar Dillenburger die Autorität des Cod. V. verlassen und schreibt ahnormis, während M. ahnormi giebt. Dass Hor. die sprichwörtliche Redensart crassa Minerva durch einen Zusatz, zumal ein neben crassa so mattes Attribut, geandert haben soll, ist unwahrscheinlich. - ep. I 6, 7 halt M. an Orellis Erklärung von ludicra fest. Allein die von M. citierte Stelle hei Cicero de fin. I 69 (ludicra exercendi aut venandi) spricht eher gegen den absoluten Gebrauch von ludicra im Sinne von lndi. - Mit Recht verwirft M. s. 1 9, 27 (quis te salvo opns est) die von Schütz und Kiefsling vertretene Interpretation, als ob in den Worten auf eine Geisteskrankheit des Schwätzers hingedentet sei. Wenn in derselhen Satire zu V. 69 (tricesima sabhata) M. fast zwei volle Seiten auf Reproduktion der verschiedenen Meinungen über dieses Judenfest verwendet, um schliefslich zu konstatieren, dass überhanpt damit kein hesonderes Fest derselben bezeichnet werde, so hätte hier Orellis Gelehrsamkeit ohne Schaden für die Interpretation übergangen werden können. Doch gehören derartige Weitläufigkeiten zu den Ausnahmen. Sehr gut sind u. a. behandelt s. I 2, 45; 6, 44; II 1, 86; 3 57; 5, 102; 6, 59. ep. I 7, 29; 16, 8; 18, 15. Klar und lichtvoll sind die Einleitangen zu den einzelnen Gedichten, hesonders auch zur ars poet. In der Chronologie schliefst sich M. den Ausführungen Vahlens an.

Der Druck ist korrekt. Zu verbessern sind: s. I. 1, 1s, wo nach En ego eine Interpunktion stehen mufs, wene s, wie der Kommentar will, nicht mit facian verhunden werden soll; s. I. 2, 24 steht in der großen Ausgabe eurrent, aber im Index eurrunt, ebenso in der kleinen kritischen Ausgabe; s. I. 5, 23 felht nach hora der Punkt; s. II. 3, 27ff. steht die Erklärung einstel im Einklauge mit der Interpunktion. Falsche Citate fanden wir zu s. III. 1, (videar), wo es beißen muß: c. II. 4; zwei Zeilen weiter: saat I. 2, 28 (sieht 1, 103).

c. I 1, 4; zwei Zeilen weiter: sat. I 2, 28 (nicht 1, 103). Die mit vorliegendem Bande abgeschlossene Ausgahe ist durch die glückliche Herauziehung der reichen Horazlitteratur ganz hesonders geeignet zur Einführung in unsern Dichter.

8) Quinti Horatti Flacci opera omnia. The works of Horace with a commentary by E. C. Wickham. Vol. II. The satires, epistles and de arte poetica. Oxford, Clarendon Press 1891. 474 S. 8.

Nach längerem Zwischenraum (vol. I erschien schon 1877) läßt mit vorliegendem Bande W. die Bearheitung der Satiren und Episteln folgen Dieselbe darf als eine der überlegtesten und beachtenswertesten Erscheinungen auf dem Gebiete der fremdländischen Kommentare bezeichnet werden, weniger wegen eigentlicher Neubeiten in der Interpretation, als wegen der überaus praktischen Art, wie das vorbandene Material ausgebeutet Ist-Nichts von jener unfruchtbaren Gelehrsamkeit, die in so manchen Ausgaben begierig nach Gelegenheit sucht, alle möglichen grammatischen und metrischen Souderlichkeiten der lateinischen Dichter ahzulagern, sondern therall massvolle und doch ausreichende Heranziehnng alles Weseutlichen. Außer Heindorf, Obbarins, Schütz, Wilkins, Düntzer, Dillenburger, Ritter (Kiefsling konute W. nicht mehr benützen) ist es vor allem Bentley, dem W. folgt, von seinen neneren Landsleuten auch Palmer. So sehr im allgemeinen Bentley beachtet wird, siud doch dessen zahlreiche Konjektnren meist nnbeachtet geblieben W. folgt in kritischer Hinsicht den Blandinischen Hss., weicht aher doch da und dort vom Vetustlssimus ab, selbst in Stellen, wo Mewes u. A. die Lss. von V verteidigen. So stebt s. I 1, 81 adfixlt; 2, 110 pelli; Il 8, 1 sic; 7, 83 sibi qui. An andern Stellen balt er an Lss. fest, die jetzt ziemlich allgemein aufgegeben sind; so z. B. steht s. I 6, 75 octonis ldibus aera, da die Assonanz in octonos Idibus aeris nicht recht horazisch sel. Bei aller Vorliebe for Bentley sind nicht einmal Bessernngen aufgenommen wie: s. I 8, 41 resonarint. Wenu W. für das hs. resonarent anführt, dass die Handlung des resonare »more continous« sei, wie auch Wilkins meinte, und daher das Imperfectum gesucht sei, so ist das wie Schütz gezeigt hat, nicht stichbaltig. Diese Bedentung kann, zumal nach voraufgehendem Praesens unmöglich im Imperfect an und für sich schon liegen. Auch Bentleys musto (s. 11 4, 19), das gleichfalls von den melsten Herausgebern rezipiert ist, wird abgelehnt, ehenso dessen olea (ep. II 1, 31), pacare (a. p. 197), das übrigeus auch handschriftlich gestützt wird, und artis (a. p. 423). An drei Stellen ist eine Lesart als verdächtig bezeichnet: ep. I 2, 31 (cessatum ducere curam), II 2, 88 (hulc) und ep. 11 2, 114 (intra). Überall wird in den Anmerkungen Bezug geuommen auf die abweichende Textüberlieferung, meist sogar recht eingebend. Kurz ist s. I 2 behandelt, wohl aus pädagogischen Gründen. Dagegen orientieren Ausführungen wie z. B. zu ep. I 7, 29; 18, 91; a. p. 82; 120 u. v. a. rasch über alles Wichtige. Zu dürftig scheinen uns nur wenige Stellen bebandelt wie ep. I 16, 5; a. p. 92; zu ep. 1 6, 7 hatte W. mehr Wilkins Bemerkung beachten sollen; die grammatische Verweisung auf Madvigs Lebrhuch zn licet esse beatis (s. I 1, 19) ist wohl entbehrlich; hinter pingul (s. I 8, 58) ist die Iuterpunktion zu tilgen; auch die Orthograpble tetra (s. I 2, 33 u. a.) entspricht nicht der hesten Überlieferung.

Die vorangeschickten Erörterungen über die Chronologie der einrelnen Stücke schließen sich au die Forschungen von Mommsen und Vahlen an und zeiebnen sich ehenfalls durch Kürze nod Klarbeit aus. Ohne Weitschweifigkeit werden überall die Hauptgesichtspunkte knapp zusammengestellt, auch gegnerische Fixierungen der Gedichte (reoden 8.238 höre ng. 11 doeft 8.32 nöher a.) miest erwähnt. Beenden hervorntabebes sind die lichtvollen dispositiven thalatsangshen vor den tenzelnen Satiren und Episteln. S. 296 gieht W. ein Katchen der Villt des Horaz im Sabinerlande, das unter den uns bekannten Skizzen dieser Art weltans das beste ist. W. ersähnt die beiden Lokalisierungen des Gegenstand von dem Italiener Marzolni (Rivista di föllog), 1290 wird dies auch sehwer sein. Nach der neuesten Abhandlung üher diese Gegenstand von dem Italiener Marzolni (Rivista di föllog), 1290 wird die Ansicht Rosas und Noël de Vergers', die das Landgatt weiter obei Rocca Glovane demitifiener durch untrehtig und wir hätten eher einen Ort unterhalb Rocca Glovane anzunehmen, und zwar etwas weiter nöhelb und mehr in der Thalssolle des Digentilabens. Referent hat 1887 ehenfalls die Gegend besucht und gesteht, dafs man in dieser Frage über ein non liquet schwerlich hinauskommen kann.

Zum Schlusse gieht W. einige Lss. aus einer Oxforder Horazbandschrift (XII. Jahrh.), die aher wenig Bedeutung hat.

Das Buch ist, was besonders gegenüber den in Deutschland erscheinenden Ausgahen hervorgehohen werden mag, musterhaft ausgestattet.

9) Des Q. Horatius Flaccus Satiren und Episteln. Für d. Schulgebrauch erkl. von G. T. A. Krüger. Zwöllte Auflage, hesorgt von Gustav Krüger. Zweiter Teil: Episteln. Leipzig, Teubner. 1890. 206 S. 8.

Auf den die Satiren umfassenden ersten Teil macht der letzte Jahreshericht S. 116f. aufmerksam. Die typographischen Änderungen durch Beifügung der betr. Verszahlen iu den Noteu sowie durch Trennung der Aumerkungen mittels horizontaler Striche geben auch diesem Teile eine gröfsere Übersichtlichkeit. Der Text weicht nur wenig von der letzten Auflage nh: I 7, 29 ist Bentleys nitedula st. volpecula aufgenommen; wie wir glauben, ohne Not. - I 10, 2-5 ist jetzt im Auschlufs an Kiefsling eiu Punkt gesetzt vor hae in re, während bisher wie die Bemerkung im Aubange sagt, urbis amatorem . . . amatores. hae in re . . dissimiles: at cetera . . nnimis quidquid . . et alter, adnuimus pariter interpungiert wurde. Übrigens hat hereits die uns vorliegende 6. Auflage die jetzt wieder gewählte Interpunktion vor bac in re. - I 14, 43 wird nach piger interpungiert; mit Recht, da piger, wie ausgeführt wird, zu heiden Subjekten gehört. - I 20, 24 ist zum hss. solibus nptum zurückgekehrt, dessen vollkommene Richtigkeit M. Hertz jüugst gezeigt.

Audere Erklärungen, meist nach Kiefsling, haben mehrere Stellen erfahren. So I 1, 37 und 51, letzteres im Anschlusse an Schütz. Währeud diese heiden Änderungen Beifall verdienen, scheint uns I 4, 6 cras in der fröheren Anflage zutreffender erklitt zu sein. — I 10, 37 wird im Vallen jetzt violens pridikuit zu discessit gezogen, was wohl nach Vallens Ausführung allgemein nnerknunt werden wird. — II 1, 72 wird verschiedenen Bedeutungen zu uchnen (erst zu t. 17 rs. im Sinne von in colunt, dann mit hominum genus als excolunt), wie Kießling gethan, durfte aber bedenklich sein. — II, 124 hat Kießling milities erichtig als Duitv gefaßt, entsprechend dem folgenden urbi; dagegen hätte Kr. statt des von dem genannete Frikfrer bevorzieht gedagen, der verschieden dem folgenden praesectum (a. p. 294), wir wir glauben, besser an perfectum der frührer hotzingen Estgehalten, vergl. Kellere Epidege.

Die im Anhange gegehenen kritischen Notizen zeigen, wie sorglätig Kr. die neueste Litteratur üherall verfolgt, und sind für die gelehte Beschäftigung mit dem Dichter von großem Wert. Obwohl kürzer als der Schütz'sche Anhang, hietet diese Beigabe doch entschiedon weit mehr und vor allem beseer zeischetes Materia.

10) Q. Horatius Flaccus. Erklärt von A. Kiefsling. I. Teil: Oden und Epoden. Zweite verhesserte Aufinge. Berlin, Weidmann. 1890. 431 S.

Der Kommentar dieser neuen, an Umfang nur wenig stärkeren Auflage ist vielfach herichtigt und erweitert, neue Lesarten sind nur wenig aufgenommen.

C. I 1, 4 hatte Kiefsling früher metaque - deos als ausmnlenden Zusatz, der selbständig eingefügt sei, hetrnchtet. Jetzt läßt er die Interpunktion uach invat fallen und heginnt mit palmaque . . eve hit einen neuen Sntz, »da die Kraft des farblosen iuvat uicht über meta evitata (= evitnvisse) hinausreiche«; evchit gehöre dann auch zu dem folgenden hnnc und illum als Prädikat. Wir können dem nicht beipflichteu; gerade das weiter nuteu nochmals auftretende multos castra invant (V. 23) scheint uns darauf hinzuweisen, daß auch hunc und illum von iuvat ahhängig sjud. Dazu kommt noch, dass evehit ad deos wohl von den tergemini honores gelten könnte, aher doch kaum für den, der in seinen Scheunen möglichst viel Getreide hirgt. - ih. 20 folgt über das Zeugma pocula und partem demere eine längere Auscinandersetzung, die sehr feinsinuig, aber für die Interpretation der Stelle doch ohne ersichtlichen Belang ist. - ih. 29 erklärt K. doctns mit skunstlerisch gehildet und mit dem Geist griechischer Poesie vertraute. Es liegt aber in doctus vor allem auch ein Hinweis auf metrische Fertigkeit, wie L. Müller (Horaz, Lehen 107ff.) uud Weißenfels (Horaz p. 186) gezeigt hahen. - I 2, 43 ist filius nicht mehr als Vokativ gefaßt, sondern = cum filius sis erklärt und zum folgenden, nicht wie Nauck u. A. thun, zum voraufgeheuden Satz gezogen. - Die Auffassung von alite (I 6, 2) als Abl. abs. wird noch etwns stärker abgefertigt als »Albernheit, den durch die Lüfte sich schwingenden Schwan mit Dinte und Papier Inntieren zu lassen«. - I 12, 45 ist jetzt a evo als Dativ gefaßt (früher: Dat. oder Abl.). - ib. 55 ist orientis (früher Orientis) von der oriens plaga caeli verstanden. - I 14, 6 giebt K. zu funes, das er übrigens wie Schütz im Sinne von ὑποζώματα (Gnrttaue) nimmt, eine ausführliche Erklärung. - 18, 16 wird zu perlucidior die Neigung des Hor. für Komparative (statt einfacher Vergleichung) mit Beispielen belegt. - Zu tota (1 19, 9) wird auf den alexandrinischen Gebranch von αθρόος verwiesen. - Bei I 20 glaubt K., daß dem Interpolator der Eingang von ep. I 5 als Motiv seiner Erfindung vorgeschwebt. - Wertvoll ist die Ansfthrung zu Scythae (I 26, 4), ebenso zu Tiridates. Für die Wiedereinsetzung der Phrahates »bald nach dem Sommer 24« citiert K. Mommsen, mon. Ancyr. 135. Darnach floh aber Tiridates schon 26/25 zn Angustus nnd man wird also wohl die Rückkehr des Phrahates and den Thron früher ansetzen müssen. - sodales (I 37, 4) aus »Paul, p. 296; quod ex sno datis vesci soliti sint« zu erklären, dürfte doch bedenklich sein, vergl. Curtius Grundz. 4 S. 251. - Den Vers our έστ' έν άντροις u. s. w. (zu Il 2) wird man jetzt wohl definitiv Eurip. Phil. znschreiben. - 11 6, 7 hält K. fest nn Peerlkamps domus. Aber ist das nicht schon in sedes gesagt? - II 7, 10 findet K. im Deminntiv parmula eine Abschwächung des Ausdrucks. - Deutlicher ist die Note geworden zu II 13, 1; V. 14 findet K. Lachmanns Thynns besser als Roschers Bospori poenas. Uns scheint Schütz hier mit Recht auf die durch Thynus verloren gehende Pointe hingewiesen zu haben. Neu und treffend ist die Erklärung zu V. 30. - In der von K. für interpoliert bezeichneten Strophe II 16, 21-24 soll der Nuchdichter auch das aerata triremi seiner Vorlage (III 1, 39) mifsverstanden als Kriegsschiff gefafst haben. Wir verstehen nicht, worin dieses Mifsverständnis besteht; der Gedanke scheint uns genan wie III 1, 39, wo, genan wie hier die Curae, auch Timor und Minae mit der aerata triremis des reichen Mannes in Verbindung gebracht werden. - Die durchgehende Verbesserung des Kommentars ist auch der nicht immer einfachen und leichten Sprache zu gute gekommen. Doch zweifeln wir, ob es korrekt ist zu sagen (II 18, 15): »Aber indem das Bild der sich drängenden Tage und des nnahlässig sich erneuernden und wieder abnehmenden Mondes die Vorstellung vom schnellen Flufs der Stunden erweckt, tritt es zugleich in die Funktion eines konzessiven Vordersatzes zu dem Unverstand dessen, der diese Spanne Zeit in Nichtigkeiten vertrödelt.« - c. Ill 2 tritt K. Mommsens Erklärung bei; dann müßte aber, meinen wir, fideli silentio eher mit: »treue Verschwiegenheit« übersetzt werden als mit »still verschwiegener Treuc«. -- III 2, 9f. sei nicht (früher: »nnmöglich«) direkte Rede; denn wic könne es sonst heißen: regius sponsus? Der Satz drücke nur die Empfindung der Braut aus: suspirare heifse: smit Senfzern befürchtens (früher = optare). -III 4, 10 wird mit Mommsen Pulliae gelesen und dies als Name der

Horatins. 45

märchenreichen Amme gefast. Diese Beziehung von fahulosae ist aher doch noch sehr zweifelhaft. Neuerdings hat Born für die Zugebörigkeit zu palnmbes auf die sonst bei Horaz übliche Wortstellung hingewiesen. - III 4, 46 ist Bentleys umbras fallen gelassen und zum bs. urbis zurückgekehrt. - Ill 28, 6 liest K. jetzt sentis et (früher ac), weil et die älteste Üherlieferung sei. - 111 29, 27 sieht K. jetzt in Seres und Tanais discors mehr als blosse poetische Phrasen; »wie v. Gutschmid gezeigt, standen damals die Chinesen in engen Beziehungen zu diesen Ländern und hatten vorher im J. 44 in Baktrien intervenierte. - IV 2, 2 kehrt K. zum hs. Iulle zurück. - ib. 33 wird Lachmanns concinet auch deshalh für nötig erachtet, weil ein episches Lied wohl Augustus Thaten, nicht aber seinen Einzug und die Festfreude der Bürgerschaft feiern könne. - IV 5, 4 ist K. geneigt, mit Fea und Linker consilio statt concilio zu setzen. - Sehr ausführlich und zngleich treffend ist die Bemerknng zu premit comes (5, 24). - Zn IV 7, 3 wird es wohl richtiger heißeu: 'die nach der Jahreszeit verschiedenen Wechsel' als 'die nach dem Ort' .. - Zn IV 12, 18 steht, dass die horrea am Tiheremporium nach ihrem letzten Besitzer, dem Kaiser Galha: horrea Galbae genannt seien. Vielleicht überzeugt sich K. aus Richters Topographie (S. 852), daß es nicht der Kaiser Galha ist, von dem der Name berrührt. - Ep. 1, 10 wird ietzt die Interpunktion vor feremus getilgt und interpungiert; an hunc laborem . . feremus, et te . . sequemur pectore? K. hält die dreifache Wiederholung des ferre ju einem Satze für besonders nachdrucksvoll. - Porphyrios Bemerkung zu novendiales (ep. 17, 48) hedarf wohl keiner Korrektur (»genauer am 9. Tage nach dem Tode«), wie Rohde (Psyche p. 213) zeigt.

Durch Einrucken der verschiedeuen Verszeilen ist der Druck überschlicher geworden. Druckfehler sind beseitigt bis auf 11, 13 dies; 24 metuens; 23, 19 patentia; 36, 17 steht hinter putris ein Punkt; 37, 10 obensch hinter impotens; 11 s, 6 captiva; 17 2, 25 aurs; 9, 49 parti; ep. 6, 10 ciham; 7, 12 feht die Interpunktion hinter feris; 17, 23 capililius. — Im Kommentar steht S. 42 male; S. 160: 126 st. 124, 174 refixiv, S. 175 informis; S. 175 verlanfen; S. 208 cohi-bebur; S. 217 (zu prospiciens) abgelöst und (st. um); S. 378 parturn. Auch die Orthographie der Aumerkungen stimmt noch nicht ganz mit jener des Textes, immanis und immanis, quicquam und quidquam, nequis und ne quis, quodsi und quod si, finitumus nod finitimus u. a.

Kiefslings Ausgabe ist unter alleu neueren Bearbeitungen die hervorragendste durch Selhständigkeit und Feinheit des Urteils. Wer sich mit dem Dichter heschäftigt, wird notwendig zu ihr greifen müssen.  Q. Hornti Flacci sermonnm et epistninrum libri. Satiren und Episteln des Horaz. Mit Anmerkungen v. L.n.cian Müller. I. Teil. Satiren. Prag-Wien-Leipzig. Freytag. 1891. XXXII u. 277 S. 8.

L. M. glaubt (Vorrede S. 3), dass Kritik and Exegese in den Satiren und Episteln noch lange nicht ihr letztes Wort gesprochen haben; daher habe er sich durch mehrfache Wünsche bestimmen lassen, seine Erfahrungen im Gebiet der römischen Poesie für eine Bearbeitung der Satiren und Episteln zu verwerten. Unter den hisberigen Leistungen gieht er Heindorfs Ansgabe den Ebrenplatz, auch Peerlkamp, obwohl glücklicher in den Oden und Epoden, sei zu heachten; als fleissige Arheiten werden auch die Kommentare von Düntzer. Kirchner-Teuffel, Keller-Holder, Schütz, Fritzsche, besonders aber Orelli-Hirschfelder, Kruger und Kiefsling angeführt. Aber gerade der letztgenannte zeige, wie notig eine Bearbeitung sei; denn for Wortkritik und Metrik habe Kiefsling swenig oder nichts gethaus. Die Differenzen mit letzterem Herausgeber hetrafen wichtige Punkte, auch hinsichtlich einer tieferen Erkenntnis des Dichters. Für die Textkritik kommt nach M. außer den vier Bland, Hss. cod. Bernensis in Betracht, namentlich aber Bentley, an den er sich möglichst nahe angeschlossen hahe. Obgleich die Ausgnbe ansserordentlich reich an Koujektnren ist, so nennt sich der Herausgeher doch in der Textbehandlung konservativ, insofern er diese Vorschläge nicht in den Text selbst gesetzt hat, sondern in die Noten. Für Erklärung sei am meisten den Pbilologen des 16. Jahrhunderts zu danken (Lambinus, Fnhricius, Cruquius, Torrentins u. a.). Diejenigen Gedichte, welche sich auf die Geschichte der römischen Poesie beziehen, seien von keinem seiner Vorganger befriedigend bebandelt. Kiefsling treffe der Vorwurf, die Horazbiographie wie die Euniusausgnhe des Herausgebers nicht zu Rate gezogen zu haben. In der Interpretation sei besonders berücksichtigt die kritische und die litterar-historische Seite, weniger die Realien-

Die Einleitung giebt eine kurze Gesebichte der vorhorazisches Satire. Ennisit Satire hahe nichts gemeis mit der altrönischen, nor daß auch er die dialogische Form ungewendet bahe. Seine Stoffe ware manichfisch, meist ernst, alle Stigattungen umfassend vom Cynismu sib zum höchsten Schwunge. Lucilius schaft erst den Begriff Sätirer in unserem Sinner d. b. als Lebrgedicht, dessen Still die Umgangsparzehe der Gehildeten wur. An film schliefts sich iflorar an, als er 41 in Chrnach der Rückkehr von Philippi aus innerem Drauge wie durch die Auf der Zeit mit Dichtungen berrottart. Es entstanden zuerst s. 17, dand 1 2 . 3 . 4. Wie viel Horaz dem Borystbeniden Bion zu danken hat, bleibt dunkel. H. habe gleich Lucilius die beiden Sonderausgaben der Sätren beitötlt: Saturarum libri; als aber spätter die Briefe danz kamen, war dem Bezeichnung nicht mehr passend, daher habe er die ersteren als Horatius. 47

Sermones hezeichnet, nicht in Erinnerung an Bions  $\delta \iota \alpha \tau \rho \iota \beta a \iota'$ , sondern weil die Gesprächsform in ihnen so hedeutend vorherrsche. S. XXI-XXX handelt M. eingehend über die Metrik.

Schon aufserlich hetrachtet zeigt der Text durch die vielen Krenze, eckigen Klammern und Zeicheu für Lücken eine namhafte Anzahl von Stellen, die nach L. M. verdorheu sein sollen. Von Konjekturen sind in den Text folgende aufgenommen: I 2, 38 moechis rem; 64 genero; 81 Cerlnthn. tuo: 3. 20 haut; 71 amare; 121 nunc; 132 tonsor; 4, 33 poetam: 5, 61 laeve; 6, 111 multis; 8, 29 mnnihus; 10, 4 isto; 27 ohlitos; II 3, 86 Arri et; 117 incuhet ulvae; 154 ingesta; 208 cerebrique; 4, 45 adferat atque ars; 5, 103 illacrima; e rest; 6, 58 egregium; 59 deperit; 7, 82 signum; 88 in quo: 8. 18 miras: 30 porrexit is. - In Klammern eingeschlossen sind: I 2, 18 mit Sanadon, Lachmann u. a.; 3, 85 als überflüssiger Zusatz; 5, 92 mit Bentley: II 2, 136 als ganz mufsiger Zusatz: 3, 294 als unecht. - Umstellungen sind vorgenommen II 1, 48 und 49; 6, 17 ist nach V. 19 gerückt (mit Kirchner). Für weitere Umstellungen tritt der Kommentar ein zu: I 10, 80, hinter welchem Vers sin der I. Ansgahe wohl V. 92 gestanden seis; II 4 seien die Verse 37-39 vor V. 45 einzuschalten; II 5 unterhräche der Ahschnitt von V. 51-69 den Zusammenhang und sei wohl vor 99 einzuschiehen. - Lücken soll die hs. Üherlieferung mehrfach hieten: 1 5 seien vor V. 34 einige Verse ansgefallen; I 6. 22 sei eine Lücke; ehenso II 3, 246; ehenda V. 280; ll 4, 47; hei der Umstellung II 6, 17 scheine gleichfulls etwas verloren gegangen zu sein; einige Verse seien vermutlich auch II 6, 23 ausgefallen; ehenso II 6, 65 und II 7, 64.

An einer viel größeren Anzahl von Stellen ist die handschriftliche Lesart im Texte mit einem Kreuz versehen; wir zählten dieser Art gegen 30 Stellen, zu denen dann im Kommentar Emendationen vorgeschlagen werden; zu andern wiederum werden Vorschläge gemacht, ohne daß sie im Texte obelisiert sind. Es wurde zu weit führen, wenn wir die einzelnen Koniekturen alle auführen wollten. Ohwohl der Herausgeher sie zu begründen sucht, dürften doch die wenigsten Anklang finden. So um nur einiges anzuführen, soll I 1, 87 merearis schlecht üherliefert sein, weshalh das von einigen Hss. gehotene mercaris empfohlen wird. Aher der Sinn verlangt doch gerade merearis, nicht mercaris, denn vom kaufen ist keine Rede, wohl aber davon, dass der Geizhals nur den Mammon kennt, alles andere dagegen hintansetzt. Treffend citiert ührigens Klefsling zn d. St. nardo vina merebere aus c. IV 12, 16. - I 2, 33 eifert L. M. wie auch 3, 107 gegen taeter als unhorazisches Wort. Aber spricht nicht auch Catull in ganz ähnlichem Sinne von taeter morhus = amor? Das aus B entnommene tecta dagegen (I 2. 33) scheint in diesem Zusammenhange ganz unpassend; abgesehen von dem Mangel an Belegstellen für den Ausdruck überhaupt, versteht man nicht,

was hier die 'geheime' Begierde soll, wo lediglich vom geschlechtlichen Bedürfnis die Rede ist. Das derhe Wort taeter ist auch, wie Mewes zutreffend hemerkt, der Sprache des horstigen Cato ganz entsprechend. -I 1, 29 soll caupo ein Verderhnis sein, da offenbar auf die V. 4-12 geschilderten Personen Rücksicht genommen sei; vielleicht sei perditus bic causis zu lesen. Ähnlich werden 1 3, 63-65 als späteres Einschiehsel betrachtet, da Horaz in den Versen 55-95 die verschiedenen Mängel der Freunde nirgends durch konkrete Beispiele helege. In beiden Fällen wird eine his ins kleinste gehende Conciunität verlangt, die doch dem Plaudertone der Satirc eine gar zu strenge Fessel anlegt. An der ersteren Stelle tritt der caupo ein, weil ehen Horaz den vorher erwähnten iuris peritns nicht, wie L. M. glaubt, als zünftigen Advokaten betrachtet. Das erste Mal ist von der Unzufriedenheit der Menschen die Rede, von V. 28 an folgt die Erklärung durch die Thatsache, daß die Menschen von Habsucht erfüllt seien. Dass nun die Typen für die Jagd nach Gold his ins kleinste die uämlichen sein müssen wie jene für die Unzufriedenheit, ist um so weniger nötig, als wir in den Versen 1-22 und 28-107, wie Heinze and neuerdings Gercke (Rh. Mus. 1893 S. 41 ff.) hetont, eigentlich zwei von einander ganz unabhängige Themata haben. - Die Eingangsverse I 10, 1-8 halt L. M. für horazisch, die 8 Verse seien aber später, als H. das erste Buch überarheitete um es mit dem zweiten berauszugeben, getilgt worden. - 11 2, 55 schreiht L. M. nach einer Hs. Feas Aufidienus statt Avidienus, das nur von avidus kommen könnte und also die erste Silhe lang haben müfste. Dagegen wird zu Nasidienus (II 8) hemerkt, es lasse sich nicht erweiseu, dass dieser Name fingiert sei. Warum soll aber daun Avidieuus fingiert sein und von avidus hergelcitet werden müssen?

In der chronologischen Fixierung der einzelnen Satiren weicht L. M. mehrfach von der landläufigen Annahme ab. So wird I 1 ins Jahr 37 gesetzt, weil das Gedicht eine gewisse Befangenheit zeige, wie sie H. hei der ersten Begegnung mit Mäceuas zur Schau getragen; 1 3 ist 40/39 angesetzt, dazu muß aber V. 64 als unecht erklärt werden: die Reise unch Brindisi verlegt M. ins Johr 37 (Schütz: Herbst 38: als ältestes Gedicht betrachtet M. l 7, das 41 verfaßt sei. Während Kießling aus der »völligen Objektivität und kühlen Rube« schliefst, daß H. durch die Erinnerung uicht mehr aufgeregt werde, meint M., den Anfänger zeige die zu umfängliche Parenthese (V. 10-18), der magere Witz (V. 6) and die dankle Darstellung in V. 7. 8. 10. 11. 27. 28-31. Man wird zugehen müssen, daß heide Argumente doch zu sehr subjektiver Natur siud um daraus sichere Schlüsse zu ziehen. Dafs das erste Buch außer 1 und 7 nach der Zeitfolge geordnet sei, wie L. M. p. XXXI sagt, ist nach den ungenügenden Anhaltspunkten, die in den Stückeu gegeben sind, weder zu bejahen noch zu verneinen.

In sachlicher Hinsicht zeichnet sich der Kommentar durch ausführliche Behandlung der formellen und besonders der metrischen Eigentümlichkeiten aus. Man vergl. die Bemerkungen zu s. I 2, 113 (über Synkope); 1, 5; 8; 83; (gnatus); 2, 30 (zu fornice); 3, 70 (hisce); 3, 101. (dein); 104 (über die Quantität des verbalen o); 4, 93 (zu lividns); 115 (über die Supina anf n); II 2, 74 (Eudung is im Perf. Coni, and II Fat.) n. v. a. Da und dort verbreitet sich der Kommentar über Dinge, die für Horaz and die betr. Stelle ohne Belang schelnen. So steht z. B. II 6, 89 (über ador): "Der Genit. des Wortes hat sowohl adoris als aderis, doch findet sich meist nur der Nom., cf. Priscian p. 700". Zu s. I 1, 40 (nil) giebt L. M. eine ansführliche Erörterung über das Wort nihil; zu I 6, 4 (imperitarent) ist von indnperare des Ennius und induperator des Lucilius die Rede. - Dass über die litterarhistorische Seite eingehend gehandelt wird, kündigt der Herausgeber zum voraus an, Gerade hier wie in den Abschnitten über die Metrik konnte L. M. aus dem Vollen schöpfeu and so sind denn diese Partien (vergl. zu s. I 4, 1 über Lucilius, ebenso I 10, 50 ff. über Lucilius, Accius, Ennius etc., Il 5, 41 über Fnrins, II 8 über Lucilins) mit erschöpfender Ausführlichkeit behandelt. - Nen ist in der eingeheuden Besprechung von I 3 über das Verhältnis des Horaz zn Tigellius die Annahme, daß letzterer zwar eine Neigung zu Extravaganzen gehabt, aber eine edle Natur gewesen sein könne und daß ihm Hor. befreundet war. - Daß II 1, 85 (si quis opprobriis dignnm latraverit) dignnm adverbiales Neutrum (=gebührend) sein soll, von dem opprobriis abhängig ist, ähnlich wie certum vigilans n. ä., ist schwerlich richtig; das nachfolgeude integer ipse verlangt eine Charakterisierung des Augegriffeuen als eines Menschen, der verdient getadelt zu werden; ansserdem braucht latrare im Sinne von denotare kelner näheren adverbialen Bestimmung; selbst wenn es, wie M. glanbt, nur = latratn agnoscere and nicht = allatrare ist, kaun der Sinn durch die Angabe, dass ein opprobriis dignns agnosziert wird, nicht zweifelhaft sein. - II 3, 72 wird alienis malis ridere erklärt: "er lacht so herzhaft, als ob er mit fremden Kinnbacken lachte, d. h. als ob cr den Kinnbackenkrampf nicht zu fürchten hätte." Wir glanben nicht, dass hier vom starken Lachen die Rede ist; wie schon Porphyrio in Erinnerung an das homerische Vorbild erklärt, ist der Ansdruck wohl nichts anderes als non ex animo ridebit. - II 6, 46 soll rimosa auris nicht von einem indiskreten, sondern vou einem gesunden Ohr zu verstehen sein, das mit natürlicher Hörkraft begabt sei, wie pnrgata; Gegensatz sei obtusa, hebes. Bei dieser Anffassung der Stelle scheint aber rimosa ziemlich müßig zu sein; wenn Hor. ep. I 1, 7 von purgata auris spricht, so wird das Ohr als für die leiseste Mahnnng zugänglich bezeichnet. An unserer Stelle Jahresbericht für Alterthumswissenschaft LXXVI, Bd. (1803, IL)

dagegen ist nicht einznsehen, weshalb das Ohr, dem man alltägliche Kleinigkeiten sagt, ansdrücklich als ein gesnndes charakterisiert wird. Von einem Gegensatz zur Tanhheit oder Schwerhörigkeit ist doch keine Rede. Horaz brancht sich nicht gerade als nnznveriässigen Schwätzer hinznstellen, wenn er sagt, seine Unterhaltungen mit Mäcen beträfen Dinge, die ohne Gefahr anderen mitgeteilt werden könnten; rimosa in anre bene deponere ist ein hübsches, zur jaunigen Schilderung gut passendes Oxymoron, so dass bene deponere and rimosa anris ansdrücken. dass diejenigen Geheimnisse, üher die mit Macen gesprochen wird, jeder hören dürfe, weil sie eben nichts geheim zn haltendes betreffen. -I 1, 8 (victoria) ist nach M. zn heachten, dass vincere nicht bioss vom Besiegen militärischer Hindernisse gilt, da diese Worte ein vom Stnrm herumgeschienderter Kaufmann spreche. Aber gerade hier kann der Kanfmann doch nichts anderes meinen als den militärischen Sieg. -Dass I 1, 62 (quia tanti quantum habeas sis) eine Reminiscenz ans Lucilins sei, ist möglich; Heinze in der von M. eingangs erwähnten Dissertation p. 19 f. hält es jedoch für nnmöglich zu entscheiden, ob hier H. ans Lucilius oder aus einer griechischen Quelle schöpfte. - Die Übersetzung von indormis (I 1, 71) "Dn schnarchst" liegt in dem Worte and anch in der Situation, die geschildert wird, n. E. nicht begründet. - I 9, 13 fast M. vicos im Sinne von "Dörfer, Flecken": "Stadtbezirke" gebe keinen Sinn; gleich daranf wird prosequar (v. 16) für hesser als persegnar erklärt. Wir möchten beide Behauptungen bezweifein. Krüger hat perseqnar mit Recht als znm nachfolgenden quo unne iter est tibi viel hesser passend bezeichnet; weshalh das vorgenannte vicos - "Stadtbezirke" aber keinen Sinn geben soll, ist nicht zn ersehen. - Entschieden gläcklich sind n. a. behandelt I 1, 81 adfixit; I 4, 44 magna sonaturum; I 10, 65 zu urbanns; II 7, 48 intendit: II 8, 7 (Interponktion). Do and dort verwertet M. anch seine russischen Erfahrungen (zu I 6, 119; II 2, 112; 3, 12).

Im Druckfehlerverzeichnis vergessen ist 1 4, 70 sim, wofür wohl, wie die Anmerkung besagt, sum stehen muß. Das Nachschiagen würde erheltlich erleichtert, wenn ohen am Rande jeweils Buch- und Ordunugszahl der Stücke notiert wäre.

Um ein ahschließendes Urteil über M.'s Leistung zn erhaiten, besonders hinsichtlich der von ihm gegenüber Kiefsling in Auspruch genommenen Verdienste, wird man erst noch die nnter der Presse befindliche Ausgabe der Epistein abwarten müssen.

12) Le Epistole di Orazio, commentate da R. Sahbadini. Torino, E. Löscher. 1890. 143 S. 8. — Le Satire ilid. 1891. 140 S. 8. Unter den Italienischen Ansgaben verdient die vorliegende hesondere Beachtung durch die praktische Anlage wie die Selbständigkeit der

- magampl

51

Arbeit. S. benützt zwar, wie er in der Vorrede sagt, die bekanntesten nnserer dentschen Ausgaben und Arbeiten (Krüger, Schütz, Kiefsling, L. Müller), zeigt aber in der Interpretation doch eigenes Urteil and giebt in aller Kürze, was die Bedürfuisse der Schule erheischen. Den Episteln gehen Paraphrasen in Prosa voraus, deren treffliche Ansführung der Erklärung am besten vorarbeitet, den Satiren nur kürzere Orientierungen über Inhalt. Chronologie und Personalien. Die Textbehandlung bevorzugt die Blandinischen Hss, giebt daneben aber anch Konjekturen großen Spielraum. S. erwähnt im Vorworte einige besonders: s. I 6, 102 (rusve peregreve), 10, 5 (est); 19, 86 (Bibule); II 4. 19 (mnsto); ep. I 2. 31 (cessantem); 18. 91/92 (nach Meineke); II 1. 31 (olea): 2. 89 (huic ut Mucins ille): neu werden von S. vorgeschlagen: s. I 1, 88 an sic; 3, 9 saepe velnt quis; II 2, 29 carue tamen quom avis ducat nil haec magis illa; 2, 84 ubi quoi (st. nbique); ep. I 6, 68 is (= iis) st. his; II 2, 199 pauperies immnnda procul demn m absit. Nicht in den Text setzt S. folgende weitere Vorschläge: s. II 1, 59 fors si ita; 3, 305 si vis st. veris; 5, 79 venit enim ambitum; 6, 59 luditur st. perditur; ep. I 19, 12-14 Quid? sit quis volta torvo ferus et pede ando Exignaeque togae simulet textara Catonem: Virtutemne . . . Außerdem empfiehlt S. nene Interpanktionen zn s. I 2, 80-82; II 1, 49/51; 2, 2-4; 3, 201. Von all den nenen Konjekturen möchte Ref. keine einzige empfehlen zur Anfnahme in den Text. Hinsichtlich der chronologischen Fixierung der einzelnen Gedichte sei erwähnt, dass S. den Florusbrief 19 ausetzt, die ars poet. aber vor ep. I 19 datiert, and zwar deshalb, weil nocturno certare mero patere dinrao (ep. I 19, 11) "die Karikatur von nocturuo versate mann versate dinrna (a. p. 269) sei;" der terminus ante quem für die ars poet, sei damit jedenfalls, da ep. I 19 zwischen 23 and 20 falle, gegeben. Bekanntlich wird die ars poet, wie auch ep. II 2 von vielen früher als das carm. saec. angesetzt, ja die ars poet. früher als alle anderen Episteln überhaupt; das von S. vorgebrachte Argument scheint nus jedoch am wenigsten stichhaltig. Übrigens ist die ars poet, selbst in die Ansgabe S.'s nicht anfgenommen,

Der Kommentar ist sorgfültiger und besser als in den landlünfigen täuleinsichen Ansagehen hählicher Art. Dem präktlichen Bedürfnisse entgegenkommend, begnügt sich S. häntig mit einem Winke für gute italienische Übersetzung. Durch die Vorweguahne des Gedankenganges der einzelnen Gedichte in den voraufgeschickten Einleitungen kann sich S. auf eine knappe Worterklärung beschränken, die denn anch überall Vertrantheit mit dem Dichter zeigt. Einzelnes belicht allerdings zu beanstanden. Dafs s. I 6, 117 echlinns als Salzfaß verstanden wird, mits dem bleiter Der Comment. Cruy, der von was salis

spricht, irrt hier allem Anschein nach; Acro und Porphyrio und auch fast alle neueren Erklärer verstehen darunter irgend ein Gelfaß, das bel Bereitung dies Tischtrunkes eine Rolle spielt. Horas spricht au der Stelle von bescheidenem Anfwand beim Essen, aber immerhin von Anfwand, und nennt dabei lauter Dinge, die auf die Einfachheit des Mahles schließen lassen (3 Sklaven, duo pocula cum cyatho, cum patera guttus). Dabei kann er wohl nicht von Saltnär reden, den das ist os selbstverständlich, daß es auch der Ärmste hat, vergl. s. I. 3, 14.—s. I. 4, 21 versteht S. ultro delatis capsis vom Herabtragen nach den Läden, das Fannius selber besorge; ultro sei — porto das es. Aber kann er denn überhaupt alle Exemplare tragen und, vor allem, mach denn das so glicklich, wenn er statt seines Sklaven die Rollen trägt?

Da und dort stimmen Text und Kommentar nicht zusammen 80 steht s. I 10, 13 urbane im Text, während der Kommentar urbani erklärt; ebenso II 1, 79 diffingere im Text, diffindere im Kommentar.

Quindecim carmina Horatii, edidit B. D. Christiania
 79 S. kl. 8.

Enthält 15 Oden aus den 3 ersten Büchern mit nebenanstehender, im Versmaß des Originals wiedergegebener norwegiecher Übersetzung. Die Ausstattung ist noch hübscher als Ecksteins bekannte Ausgabe für Bibliophile.

Dem Titel nach führen wir noch an:

14) Miquel R. de: Exposicion grammatical, critica, filosofica y razonada de la Epistola de Horacio Flaco à los Pisones, y traduccion en verso castellano. Madrid, Jubera. 8. 114 p.

 Horaz, Oden. Russ. Ausgabe mit Einleitung und Übersetzung von D. Naguiewski. Kasan. 1891. 8, 250 S. 4 M.

### II. Übersetzungen.

16) Horar in dentscher Übertragung von L. Behrendt. Mit beigefügtem Originaltext. I. Teil: Oden und Epoden, Zweis Auflage. Berjin 1890. C. W. L. Behrendt. 272 S. II. Teil: Plauderéen (Sermones). 1891. 140 S. III. Teil: Ansprachen (Episteln). 1891. 132 S. 8.

Vorliegende Übersetzung ist in mehr als einer Hinsicht beachtenwert und originell. Was die Oden und Epoden angeht, so sind sie nicht nur, wie übrigens auch Satiren und Episteln, im Metrum des Originals übersetzt, sondern sie enthalten auch den Reim. Diese Verbindang antiker und moderner Prinzipien bot nicht geringe Schwierigkeiten, die auch ein unleugbares Sprachtalent nicht immer zu überwinden vermag. So besonders bei Jenen metrischen Schemaia, wo mit der Kurzzeile die Langzeile durch den Reim verbunden ist. Wir nennen beispielshalber 1 36:

> Die treuwaltend sich ihm erprobt, Bringt den Göttern nunmehr Opfer, wie wir's gelobt! Weihrauch dampfe, ihr Saiten klingt! Kehrt von Spanien ja Numida heim und bringt Küsse allen mit, die er liebt, Seinem Lumia doch mehr, als er allen giebt.

In der 3. Asklepiadeischen Strophe reimen V. 1 und 2, 3 nnd 4, in der Sapphischen V. 1 mit dem kurzen Adonins, und V. 2 mit 3. Dais hierbei die Reime an Reinhelt oft viel zu wünschen übrig lassen (wissen – müssen, bedient – sühnt, fest – lifät, schweren – bören, umringelt – gestüpelt, nennst – glant, müden – Danaiden), ist wohl zu begreifen. Anch an Formen wie "senfzet", "werhnnst", geb brecheu" n. a. chit es nicht; der Rhythmus wird nicht selen gestört. Man achte z. B. in der Schluisstrophe von c. II 14 auf den Ictus des letzten Verses:

Mit hundert Schlössern hütest Da Deinen Weiu: Zu würd'gerem Brauche wird einst der Erbe Dein

Mit Stoff, den Priester kaum verprassen,

Den Mosaikgrund sich färben lassen. (-vv-vv-v-v)

Bei alledem ist grosse Beherrschung und Gewandtheit der Sprache unverkennbar; die Überschriften der Gedichte sind durchweg glücklich gewählt.

Neu und originell ist die Wiedergabe der Satiren. B. hat nämlich

die überlieferten Namen durchweg in der Art nmgestaltet, dass die von ihm eingesetzten griechischen Namensformen einen Gleichklang mit den überlieferten zeigen. Wie er anderswo ausführt, ist der uns erhaltene Text entstellt, besonders dadurch, dass die von H. gebrauchten griechischen Worte ausgemerzt wurden und an deren Stelle ähnliche römische traten. Die von B. repristinierten griechischen Namen zeichnen den Charakter der geschilderten Personen. So ist die Rede s. I 4, 28 von einem "Prachtmann" (Olbius), 51 von "Querköpfel" (Paraphronius), 66 von "Hechler" (Sillius) und "Foppner" (Coprias), 69 von "Raffbeut n. Stipitzner" (Scylius u. Phorius), 72 von "Ansdentbold Stichelierers Gelichter" (= vulgi Hermenisque Stigelli). Aus dem Gargonins (c. 92) wird ein "Grasonius - Schweißsachsler". Aus dem Satze: Thraex est Gallina Syro par (s. II 6, 44) wird gar ein gauzer Satz: "Τοὸξ ἐστί, γάλις κατ' ὀπώραν . . = das ist Most: was noch draus wird, das ist fraglich." Bei aller Anerkennung der Konsequenz, mit

der B. seine Theorie durchführt, können wir dieselbe doch nur als eine kühne, kaum ernst zu nehmende Hypothese betrachten.

17) Q. Horatius Flaccus Werke. Deutsch in den Versweisen der Urschrift von W. Binder. Berlin. Langenscheidt. 8. verbess. Aufl. I. Oden und Epoden. 176 S. 5. Aufl. 1885. II. Sat. und Epist. 140 S. 8.

Im Gegensatz zu Karstens (a. N. 20) Bearbeltung hält sich Binders in vielen Auflagen vorliegende Übersetzung sebr genan an den Text des Originals. Die voraufgebende Einleitung bandelt eingebend über das Leben des Dichters (S. 1—22). Poetisches Kolorit läfst sich der Übersetzung nicht nachrühmen; däfür aber ist sich em siet treen: Formen wie "Libera" als Akkusativ (c. I 32, 9) oder "fernen" für entfernen könnten wohl beseitigt werden. An Druckfehleru fallen auf Larissos (c. I7, 11), versncht st. versuch (c. I 11, 3).

18) Horaz' ansgewählte, auf Gymnasien zumeist gelesene Oden. Epoden, Satiren nud Briefe, in den Versmaßen der Urschrift verdeutscht und mit erklirenden Amerkungen versehen von K. J. Crentz, Kgl. Oberstabsarzt a. D., Kreisphysikus und Sanitätsrat. Ausgabe zum Schnigebranch. Espen 1890. 72 8. 8.

Wie die Vorrede bemerkt, ist die Übersetzung einer von Prims an gebegten Vorliebe für den Diehter entspressen; manche Entwärfer reichen zurück bis in die Kriegsjahre 1866 und 1870, wo C. auch mitten im Kriegs- md Lagerleben, am Fener des Feldlagers seinen Dichter nicht vergafs. Die Übersetzung selbat ist allerdings nicht öhne größe Minagel und es tritt hier wieder die öfter gemachte Wahrrehmung dentlich bevore, daß eine Übersetzung in den Versmaßen des Originals ein ungewöhnliches Sprachtslett beansprucht, wie es nur wenigen beschieden ist. Hikte sich Cr. entschließen künnet, ein modernes Gewand für die Oden und auch für die Satiren zu wählen, so wäre seine Arbeit vielleicht dankbarre geworden.

Störeud wirkt zunächst die häufige Wortbrechung am Ende der Verszeilen wie:

- I 12, 13 Was sollt eb'r ich singen, als wie gewohnt, Allvators Lob . . .
- I 22, 7 Durch die Steppen, welche bespült der sagenhafte Hydaspes.
- I 27, 5 Zuvor war's Frevel, Cäcuher aus der Urgrossväter Kéllerraum zu entnéhmen, als der Fürstin Wahn dem Capitole . .

Anch in den Satiren öfter, wie:

- 37 Diese jedoch kriecht nicht mehr hervor, wenn umdüstert der Wassermann das sich neigende Jahr . .
- I 6, 121 Dass ich morgen schon früh aufstehn und den Marsyas muss aufsuchen . .

Gleich-daranf ist getrennt; früh — stücke etc. Anch die cäsnrlosen Verse klingen recht hart:

e. I 1, 6 ff. Zu den Göttern emporjheht, zu den Herren der Welt . . . Jenen, wenn er sich aufspeichert in eigner Scheun, Was von Libyens Fruchtböden zuhauf man kehrt.

Verkehrte Wortstellnug findet sich gar zu häufig: z. B. c. I 35, 36: Wovon aus Gottesfurcht die Jugend die Hand zurückhielt?

s. I. I., 67: Des Volk mich auszischt (als Hanptastz). c. IV 7, 3: Wehreld die Erdn K Ielei st. die Erde wechselt u. v. a. Während Grazie zweisilbig gebraucht ist (c. IV 7), ebenso Ansdanr (c. I 7), übet sich lässet (a. I 6, 78), Nachbaren (a. I 1, 86), Schwesteren (c. IV 7, 5) aber Ikaersweil (c. I 1, 18).

Sprachwidrig ist anch: "Knahen von Stand, die links am Arme Tafel and Schultasch hingen" (s. 16, 75), oder "nicht lirer die Schnid sei" (s. 16, 91). Falsche Betonnng enthalten schon die oben gegebenen Proben; da und dort wären sie aber mit geringer Änderung ar vermeiden gewesen, so z. B. c. 19, 1: Siehst Du, wie weiß dort nagt im hohen Schnee, statt: Du siehst... Hexameter wie (s. 16, 108):

Reiter den Bug. Niemand mir schmutzigen Geiz wie dem Tillius oder (s. I 1, 114 ff.):

. . . der sich nicht dem

Größeren Haufen vergleicht, der arm ist, sondern jétzt dem, Dánn dem trachtet zuvor es zu thun . . .

enthalten doch einen unleidlichen Widerstreit zwischen Metrum und Wortsinn,

An Druckverseben fehlt es nicht. Die Einleitung spricht von weise, durch Catavian, Antonius und Cras as an geschlossenen Trimuvirat; Maryas wird S. 59 in der Anmerkang als Sylanus besolchnet; mehrfach sicht epiknräisch; zu verbessers sind: Klytermestra, Zaliarchus, Bachus, Charibdis etc. — Einen Hügel Quirinns (S. 72) giebt es sicht. — Dafs die 6 sog: Römeroden (III 1—6) sich nicht am feinen besonders hervorzusbebeden sittlichen inhalt beteinen, daß sie ferner keine Innere Einheit haben und mit den von Augestus beshelchtigten oder erlassenen Gesetzen über Staat- und Verwaltungseinrichtungen, Verbesserung der Sitten in keinem Zusammenhang stehen, wird S. 24 dech nicht genügend er wiesen.

Die auf dem Titelblatt beigefügte Notiz: "Ansgabe für den Schulgebrauch" verstehen wir nicht.

19) B. Fahland: Gereimte Übersetzungen einiger Stellen röm, und griech. Dichter. Progr. des Gym. Greifenberg i. Pommern, 1889.

Die Sammlung enthält aus Horaz nur 2 Stücke: c. III 30 und epod. 2. Wie Verf. im Vorwort selbat sagt, glaubte er dem Geschmack der Leser dadurch gerecht zu werden, daßs er die Bußere Form des Originals geändert, auf wortgetrene Wiedergabe überhanpt verzichtet hat nud nicht nur Reim und Stropheenistelling anwendet, sondern and vom Inhalt des Originals monches weglüfst, anderes wiederum weiterausführt. c. III 30 ist in dieser Weise im ganzen gefüllig in Versegbracht ("überseitzt" kann man es nicht nennen); god. 2 dagegen will uns trotz aller in Ansprach gesommenen Freiheit doch recht trocken erscheinen. Wir citieren 2 Strophen:

Nicht das Perlhuhn würde so bebagen, Noch das Haseluhn aus Attika, Als des Gelbaums saftge Frucht dem Magen, Die er sieht auf seinem Tische da. Als Gemüse, das der Gaumen achtet, Weill es für ihn ist gesund und süfs, Als das Lamm am Erntefest geschlachtet Und der Bock, den er dem Woff entrife.

Horaz, Seine Lyrik, Übertragen von Joh. Karsten.
 Ansgabe, Hagen i. W. 1890, 223 S. 8.

Im Vorwort sagt der Verf., daß Horaz sehon oft übersetzt, aber noch nicht im eigentlichen Sinne übertragen worden sei. Um den Gedankeninhalt klar und verständlich zu machen, müsse eine den dentschen Sprachgeiste entsprechende Form gewählt werden, volei allerdings anscheinende Wilkrünfichelten intelt zu mugehen selen. Statt trockener Randglossen über die vielfachen Anspielangen und scheinbas absichtisionen Bemerkungen des Dichters sei es vorznichen, diese "auf möglichst unverdichtige Weise mit in den Text aufzunehmen" (p. IX. Wir haben es daher hier weniger mit einer Übersetzung der Oden als mit einer freien Bearbeitung Horarischer Gedanken zu thun. Und da häft sich nicht lengme, daß K. oft mit großer Gewandückt und potischer Fürbung Horarische Lieder interpretiert. c. 1 7 z. B. ist meisterhalt und anch ziemlich im Anschlussen an den Horarischen Text bearbeite; der scherzhafte Ton der Ode an Merkur (I 10) ist wohl getroffen. Die clickteren modernen Rivthume. zu kunstvollen klürzeren und längeren

Strophen gereimt verhunden, gestatten freiere Bewegung auch in Wiederpiele des Gedankens. Bald wird eine Ausführung des Originals gans
fortgelassen (so ist c. 14 das von Lyst'das Gesagte ganz weggelassen;
ekens der Schihls von I 5 u. v. a.), bald wird ein hei Horaz angeschängener Gedanke bertier anagegonnen, wodurch allerdings niestellen fast ganz nene Gedichte entstehen. Ans den 8 Zellen der Ode
an Leuconoë ist ein Gedicht von 9 Strophen geworden mit tellweise
ganz nenen Gedanken. c. I 18, Beim Wein\* überschrieben, ist zum
Wechselgesang (Horaz und Chor) geworden, der 14 Strophen umfast.
c. 18 ("Die Diehin" betitelt) beginst:

Was hast Du denn aus Syharis gemacht? Er ward ja fast ein Syharit . . . Achill geworden, der hei Weihern weilt; Achill gewesen, kampfergrimmt.

c. 1 21 ("Fragment" überschriehen) verfellt K. auf 4 von "Volk, Jüng-lings, Jungfranen, Alle" vorgetragene Strophen; I 28 ("Morituri") zer-fällt in zwei Teile: 1) Der Schiffer, vor dem Grahmale des Archytas au der Küste vor Calabrien, 2) Ein Schatten. — Zn I 16, 13 ff. ergeht sich K. in folgender Ansübrung:

Als einst Prometheus Menschen schuf, Da fehlt es ihm an Lehm; Ein Anlehn war zu dem Behuf Bei Tieren ihm hequem.

Vom Löwen nahm er etwas Wut;

Vom Fuchs ein wenig List; Vom Hasen Kärglichkeit an Mut; Vom Schwein Gesinnungsmist.

Und diesen Zug vom Tiere hat Der Mensch noch nicht verwischt:

Noch frist man, gleich dem Schwein, sich satt, Wird danach ausgetischt.

wird danaen aufgetisch

Noch ist das Tier in uns uns lieb; Nicht allen, manchen nur; Denn mancher zähmt noch nicht den Trieh Der tierischen Natur.

Die Furchtsamkeit des Hasen ist Bei manchem nicht erstickt; Und manchen macht des Fuchses List Zu manchem noch geschickt . . . Da und dort ist freilich der Ausdruck recht ungewöhnlich. So wenn K. von "einhernahen" (c. I 4, 4) spricht, oder wie es c. I 9 heißt:

Siehst Du den Sorakte ragen, Aus dem Schnee? und Wälderreihn, Welche kaum die Schneelast tragen? Frenen wir uns, einzuschnein!

Neu sind Bildungen wie "Gemächt" für Macht (c. I 12, 2. Strophe) oder Konstruktionen wie: "Pallas mag die Nächste sein, der sich Ehrfurcht leiste"

21) Das dritte Bnch der Oden des Horaz in freier Nachbildung von H. Leisering. Progr. des Sophien-Realgym. Berlin (Gärtner) 1891. 24 S. 4.

Der erste Teil, Buch I und II umfassend, ist bereits von Hirschchledr (Jahrseber, 1884—87. 80 ft.) als wohlgelmagene Übertragung bezeichnet worden. Anch die hier vorliegendeu Gedichte können als meisterhafte Leistungen zu dem besten gezählt werden, was die Übersetzungslitteratur bietet, nnd es wäre zu wünschen, daß durch Herrellung einer handlichen Bnehform diese Proben dem flüchtigen Loss der Programmlitteratur entrissen und einem größeren Kreise zugänglich gemacht würden. In der kurzen Vorbemerkung betont L., daß er im allgemeinen möglichsten Anschliss an den Text gesacht und nar da sich kleine Freihelten gestatet habe, wo der Geist und Zweck dieser Nachbildung es gebieterisch forderte. Da er selbst seine Übersetzung eine Nachbildung sent, so darf man gegen die alterdings große Freiheit hissichtlich der Tuctssworten inchts einwenden, nm so weiger, als die Sprache durchweg sehr gewandt und geschmackvoll ist. Wir führen als Probe den Eingang von III 21 an:

> Altersgenosse aus Manlius' Jahre, Ob für uns Jammer Dein Bäuchlein bewahre, Ob draus entsteige uns sprudelnde Lust, Magst Du zum Töfteln die Geister bewegen, Wildesten Kitzel der Liebe erregen,

Senkst Du in Schlummer die friedliche Brust . . .

22) Horazische Oden des III. u. IV. Buches in freier Nachdichtnng von Wiesuer. Progr. d. ev. Fürstenschule zu Plefs. 1891. 29 S. 4.

Übersetzt werden III 8. 9. 11. 16. 23. 24. 28. 29. 30. IV 2. 3. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15.

Die meisten Übersetzungen sind in vierfüßigen Jamben gehalten. Doch springt W. nicht selten dahei in dactylisch-trochäischen Rhythmus Horatius. 59

hinüber. So gleich III 8 (Was schmückt am heiligen Feste der Frauen | Der Junggeselle mit Rosen das Haar?), wenn es v. 16 lautet:

> Trink auf den Freund beut hundert Pokale, Denn er wurde vom grausigen Tode befreit . . .

Umgekehrt wechselt fallender Rhythmus mit steigendem in Übersetzungen wie zu III 9. Wie soll z. B. betont werden in Versen:

Calais, der herrliche Sprofs Eines Thuriners, des Ornytos, Liebt mich jetzt mit flammender Glut, Und ich bin ihm von Herzen gut....

oder gar III 24, wo Strophe 7 lantet:

Will jemand die Wut der Bürger vertreiben Und die ruchlose Lust, die zum Morden entbrannt, Will er, dass wir auf Marmor schreiben: Er bat gerettet sein Vaterland!

oder IV 2:

Dich befrein vom Gelübde zehn Kübe und Stiere, Ich werde durch ein Kälblein befreit, Das der Mutter beraubt in dem grünen Reviere, Zu meinem Opferschmause gedeibt.

IV 14, 29 wird Clandier  $\pm \psi \pm g$  gemessen, v. 43 Italien  $\psi \pm \psi \pm g$ . Gallier  $\pm \psi \pm n$ . a.

Die Übersetzung klingt, wie schon die Proben zeigen, im ganzen sehr prosaisch. Man nehme z. B. III 24 gegen Schlus:

Und verbotenes Würselspiel macht ihm Vergnügen, Indessen der Vater auf Meineid bedacht, Danach trachtet, den Freund und den Gast zu betrügen, Und so dem Sohne Vermögen macht.

Der Audruck ist nicht immer korrekt, wie "den Korken schnären" (III.8, 10). — "Durch deren Macht, So wie sie"s verdient, Die Centauren gefallen, Und Chimära, die fiammende, umgebracht" (IV 2, 16). — "Wen Du bei seinem Eintritt in das Leben Mit holdem Blick, o Muse, schautest an, Wird nicht im Faustkampf nach dem Siege streben" (IV 3 1 fl.). — Falsch ist u. a. III 24, 19 gegeben mit:

Dort sind die Frauen noch nicht verdorben, Sie schauen mit liebendem Blicke noch an Die Kinder, denen die Mutter gestorben, Und arm, beherrschen sie nicht den Mann. 23) Q. Horatins Flacens. Dentsch von C. Bardt. I. Tell: Zwölf Satiren. Das Buch von der Dichtkunst. Bielefeld und Leipig, Velhagen & Klasing. 1890. 125 S. 8.

Der schon 1866 erschienene H. Teil, welcher die Epistaln nafast, ist bereits im Jahresber, für 1884—87 besprochen. Dem ist gespedeten Lob kann auch für diesen Teil durchaus beigepflicht werden. Tren in der Wiedergabe des Gedankens und im Tone, synik B. doch eine auch dem Moderne deutliche Sprache und sein Wunk, den Deutschen des 19. Jahrh. so vernehmlich zu sein, wie etwa Hent mit seinen Versen auf seine Zeitgenossen gewirtt hat, darf wohl ab erfüllt bezeichnet werden. Der von B. gewählte fünffüßige Janhu (nur I 5 ist in freieren vierfüßigen Rhythmen gehalten) eines sich für diese geistreichen horarischen Causerien in der Tbat weit besser als der gemessene daktylische Hexameter. Aus der Charakterisik des Rus (s. 1 3, 87–89) macht z. B. B. folgende bübbete Fußnote:

Der Leser weiß gewiß von dem kein Jota, Drum aug leb's imm in einer kurzen Nota. Der Mann war reich und Dichter vierter Sorte, Er lieb auch aus für Geld und gute Worte. Und jeder mußt' am ersten pünktlich zahlen, Ob Kapital, ob Zins von Kapitalen. Wer nicht bezahlte, kum nicht ins Gefängnis, Doch hartre sein noch hättere Bedrängnis, Zur Schlachtbank ward er wie ein Schaf getrieben. Und hören mist er, was der Mann gesehrieben.

Aufalled ist der etwas reiche Gebrauch von Frendwörtern, wie, "damanche Granden unsrese Orts", "die Hefs man um bei Friavisa in formieren" n. a. Immundns Natta (I 6, 124) giebt B. mit. "Das Natts am den Lampen stiehlt, das Sch wein"! Als ganz besonders gelungen mits die Wiedergabe der ars poet, bezeichnet werden ("Zenstreute Betrachtungen eines weiland Foeten, zukünftigen zur Lust und Lehre"), angelassen sind 1 2. 7. 8. II 4. 7. 8.

24) Die Briefe des Q. Horatins Flacens im Versmaß der Urschrift verdeutscht von A. Bacmeister und O. Keller. Leipzig. Tenbner. 1891. IV. 160 S.

A dolf Bacmeisters eminentes Übersetzertalent ist unbestrikte aberkannt und seine Horarübersetzung zählt zu dem Besten, was wir in dieser Hinsicht haben. Leider umfalste diese nur die Oden und Epoden; die Episteln, die bei seinem Tode (1873) im Nachlasse sich funden, waren unvollendet und bedanften mancher Korrektur, ja mache

Teile mnisten erst noch übersetzt werden. Dieser Arbeit nnterzog sich O. Keiler. Vielleicht wäre es wünschenswert gewesen, die selbständig von letzterem beigefügten Partien als solche in dem Büchlein irgendwie zu bezeichnen, denn nirgends pflegt geistige Eigenart stärker hervorzutreten und dem Charakter einer Kollektivarbeit mehr zu widerstreben, als bei einer Übersetzung. Zwar läfst sich nicht leugnen, daß die vorliegende Übertragung nach Geist und Ton einen einheitlichen Charakter trägt und dem Bändchen der Oden und Epoden sich würdig anreiht. Der abgeklärte, geistvoll überlegene Zng, der in dieser Dichtgattung zum Ansdruck kommt, tritt anch in der gewandten Übersetzung hervor; besonders sei hier die der ars poetica hervorgehoben. Einzelnes ist Geschmacksache. So wenn I 2, 62 ira fnror brevis est gegeben ist mit: "Jähzorn ist periodische Wnt", oder wenn 3, 26 von "der Sorgen eisigem Sturzbad" die Rede ist; bene nummatus (6, 38) wird gut durch "Millionär" gegeben; der eques (si discordet eques II 1, 185) vielleicht weniger ansprechend durch: "Wenn sich die Logen nicht figen". Dass a. p. 32 an der Lesart nnns festgehalten ist ("mancher Gesell"), das v. 119 convenientia durch "was innerlich gleich bleibt" gegeben ist, wird nicht allgemein Beifall finden, doch betrifft das nur einzelnes. Metrisch bedenklich erscheint uns dagegen der dreisilbige Gebranch von "Forderen" (a. p. 314), während z. B. nmgekehrt Mo saiken " (I 10, 19) anch nnr dreisilbig gemessen ist; ebenso bcdenklich ist die Messnng meine (vv) I 1, 34, seine (vv) I 1, 14, einen (v v) I 7, 29 etc., die doch sämtlich trochäisch zu messen sind.

An Druckfehlern fanden wir II 1, 247: "wenn Du sie begünstig" and a. p. 284, wo die Interpunktion am Schlusse fehit.

25) Die Epistein des Q. Horatins Fiacens. Deutsch von J. Kipper. Rostock 1890. 157 S. kl. 8.

Diese den Saitren rasch mechgefolgte Übersetzung der Episteln sitw die ersteren (s. Jahr). 1887—298. 1292 in fülffüligen Jamben gehalten. Dieselbe Frische und Leichtigkeit des Konverationstons, die dort zu rühmen war, zeichnet anch dieses Bändchen aus. Da und dort ist vielleicht zu reichlicher Gebranch von Frendwörtern gemacht (amüsteren, normaler Mensch, offizielt, å in Ecthegus u. a.). Etwas Glüttung dürften anch Verse erfahren wie ep. 1 15:

Was für ein Winter, lieber Vala, herrscht In Velia, für'n Klima in Salern? Was für'n Charakter haben die Leute dort . . .

In rhythmischer Hinsicht sind Härten nicht immer vermieden, wie z. B. a. p. 79:

Der Jambus ist das eigenste Produkt

Des Archilochus von Paros, den als Waffe . . .

oder gleich danach: "Feuriger Jünglingsherzen Liebesqual"... Auskfrück wie Schwarzbrotknacker (n. p. 249), sintzer (n. p. 246), Schacheros (— aerugo a. p. 330) werden leicht in bessorn sein; a. p. 197 übersett K. peacore; dagegen hat Kiefning das gleichfalls überlieferte pacare so gut verteidigt, daß dessen Anfashme doch unabweisbarsehint. Im zunen aber ist die Übersetzung recht enurfelbeswert.

#### Nicht zugegangen sind dem Refer .:

26) Horatins. Oden und Epoden. Im Versmaß der Urschrift übers. und mit Anm. versehen von J. C. Köhler. Halle. 152 S.

27) Lieder, tren und frei nach Horaz von A. Danmiller.

# Ansländische Übersetzungen, welche dem Ref. nicht zugingen:

28) Q. Horatins Flacens. La epistola a los Pisones, traducida y comentada por M. Correché y Ojeda. Madrid 1890. 108 S.

- 29) Odes, translated into English verse. London. 244 S.
- 30) Les satires, tradnites avec le texte en regard et les notes par A. Desportes. Paris. 169 S.
  - 31) Odes I und II interlineary translated by J. Gibson. London.
- 32) Gli epodi, messi in volgare dalla lingua latina sui medesimi diversi ritmi e con il unmero nguale di versi da St. Mercantini. 31 S.

#### III. Abhandlungen.

Zur Kritik und Exegese.

# A. Allgemeines.

 A. Campaux: Histoire dn texte d'Horace. Paris— Nancy 1891, Berger-Levrault. 108 S.

Wir verweisen über diese Arbeit auf nasere eingehende Besprechung in den Gött. Gel. Anzeigen 1892 No. 3 (n. 133—116). Das Resultat derselben ist, daß C. statt einer eindringenderen Behandlung sich überwiegend nur mit bibliographischen Augaben begrüßt, besonders aber die Textgeschichte des 19. Jahrt. zu masgeläht behandelt hat. Zu den von uns angeführten Ausstellungen vergl. auch noch die Arz. von Lucian Müller in Berl. Phil. Woch. 1899 (v. 14. Mäß).

34) M. Hertz: De Horatii operum exemplari olim Guyetiano carratio I und II. Breslau, Lektiouskatalog 1890 und 1891. 20 und 17 S.

Auf Guyets (1873—1655) kritische Beschättigung mit Horat wurde man besondere durch Peerlkam p anfmerkam. Da aher dessen Citate nicht direkt aus Guyet stammten, sondern aus Sanadon, der selbst wieder nur das gah, was Marolles in seiner Ausgahe (1660) aus Guyet entenneme hatte, so war die Kenntnis der kritische Anisichten des gelehrten Jesuiten eine nuvollständige, je, wie jeizt geste werden kann, seh nuvollständige. Bekannlich hat sich Guyet damit begnügt, in seinem Horazexemplar (Ausg. v. Heibnins, Leyden 1612) auf har hritische Zeichen die von ihm für unsecht gehaltenen Partien am Rande zu markieren. Das Exemplar sehnst war, nachdem Marolles draus seine Exzerpte gomacht, durch verschiedene Hände gegangen und sächlieditch verschollen, hie sei Prof. Heitz aus Sträshung bei einem Pariser Antiquar entdeckte und sich erwarh. Von ihm erhielt es Stüdemund, der es kurz vor seinem Tod M. Hertz übergach.

Der Verf. der beiden in gewandtem Latein geschrichenen Abaudingen giebt uns aus dem umfänglichen Marginalienmaterial Gevisaudingen giebt uns aus dem umfänglichen Marginalienmaterial Gevisaudischt ein Verzeichnis der notierten Athetessen. G. verfährt sehr rödikal. Nicht hilos einzelne Worte und Strophen (woranf sich Marollest und seiner Nachterter Citate heschriakten), sondern ganze Gedichte und nicht höße lyrische werden als interpoliert (8) hezeichnet. So gleich e. I. I durch SS ohelisiert), das von demselhen Interpolator sei wie ep. I. I und ep. I. 19. Nach der verschiedenen Art zu stigmatisieren, scheint G. bald mehr, bald weniger von der Unschthett überzengt gewen zu sein; e. II. 4 hat sozer 4 SI:

Auf welche Gründe G. diese Atheteseu stitzt, ist von ihm nicht swatt. Bemerkangen wie; opia hene spuria esse uon videt (zuc. 131), oder sed Horatianum non videtur (zuc. III 13, 13 ff.), ab interpolatoribus intraas sunt propter púnyav coli sequentis (zuc. III 27, 69 ff.), hene puerilia non loratiana videntur (zu ped. 6, 15.), rework 2010, quod Horatii ano videtur (zuc. pel. 16). Horatii animum non sappi (ps. 119) und abhuliche sivid doch zu lakouisch, um aal Begründurg zelten: meist fehlen anch sie noch and G. begnügt sich mit einem davorgesetzten S oder SS oder SS oder such N. So, außer dus grannten Gedichten zu c. III 29, 30, IV 4. 8. 14. 15. s. II 8. ep. 1889, 3 und 4 (88), 5 (5), 6 und 8 und 10-12 (888), 14 (88), 15 (888).

Nehen diesen ganz athetierten Stücken hahen wir dann noch Atheteseu einzelner Verse und Strophen, zum Teil auch von solchen Gedichten, die G. vorher gauz verworfen, so daß hier Iuterpolationen der Interpolatoren selbst wieder dem unerbitlichen Obelos verfallen, wie zu c. III 4, 25, 29, 30, IV 8 (bemerkenswert, dat id darin angefochtenen Verne 10, 12, 16, 19, 21, 26 gerzade die seit Bentley bemingelben Verne nicht treffen, IV I4 and 15. Gast besonders it dies der Fäll bei den Episiteln, unter denen eine wahre Verheerung angerichtet wird. Sie sind nahezu alle unecht; Gade findet zur I7, die als planed digas bezeichnet wird und nur einige Verse einhüfst, I 9, 13 and II 1, freilich nicht ohne einige Streichungen. Aus der ars poet werden 69 Verse angeschieden. Am besten komen die Sattren weg; anfeer II 8 wird kein Stück ganz verworfen, ja 15, 8, 9 bleiche nocur ganz verchont.

Indessen ist G. selbst wieder an recht vielen seiner Athetees biterher irre geworden. Die Krit. Zeichen sind nicht um blatig geung nachträglich wieder radiert (c. II 13, 1—4, ihid. 33—0; II 16, 33—0; II 19, 39—32; epot. 2, 45 f. u. v. a.), sondern sach Gedichte, die erst vollständig verworfen werden, finden wieder Gnade; so wird ep. I 10 erst mit SSS notiert, weiter naten aber als "Horatio non indircas" bereichnet, ebenso en. I 12 und 17.

Aus den sonstigen Randglossen G's giebt Hertz sodann eine von 6. Turk besorgte Zasammenstellung der Konjukturen G's. Wir Konsten aber auch nicht von einer einzigen sagen, daß sie überzengend wist. In der That läfet sich nicht einsehen, was gewonnen sein soll, wem z. B. c. 1 7, 5 incldente st. imminente gelesen wird, a. 1 8, 20 pellere st. perdere, II 5, 105 permissum st. commissum. Gaz verunglikch: scheinen Änderungen wie repedavit st. reparavit (c. I 37, 24), perhorrait (c. III 16, 18); vigilem st. vitream (c. II 7, 20), mox st. nox (III 28, 16) u. a.

Was schliefslich die Glossen selbst betrifft, so bieten sie fast nichts eigenes, sondern sind eine Kompilation aus den Scholien von Porphyrio, Ps. Acro, Cruquins und anderer Kommentatoren.

Man kann sich angesichts dieser dankenswerten Mittellungen aus Gnyets Exemplar des Gedankens nicht erwehren, daß dessen Horsskritik für die Horazforschung selbst kanm mehr als historischen wir möchten fast sagen, pathologischen Wert besitzt. Mit Recht bemerkt Hertz, daß sei nichts gemein hat mit Be ntley, der auch da, wo er unnötig am überlieferten Wortlaut korrigiert und konjiziert, überall Methode und Zouch, hesonders aber größes Sorgfalt zeigt, um für seine Änderungen (im wessenlichen doch nur Wortkritik) treffende Belegstellen beitzinkrigen. Mit mehr Recht hat mas behanptet, daß Peerlkamp auf den Schultern Guyets stehe. Beiden ist ebenso großer Scharfsinn als Willkür in der Behandlung des Textes eigen. Aber wahrend sich er hollfand, Philologe mit Ausscheldung von 6 Gedichten (keines

derneiben ist auch von G. verworfen worden, ja, 5 davon bleiben ganz ungeschmiller) begnügt und bei allem Sobjektrismus, mit dem er sein in Horaz getrisuntes Ideal eines ganz vollkommenen Dichters von allen Mingeln n reinigen sucht, es sich aicht verdrichen läßt, asthetische Momente und, wie Beutley, zahlreiche Paralleistellen für seine Vorschläge ins Feld zu fihren, so hat G. alle und jede Achtung vor der Übertleferung beiseite geschoben. Die an Munie streifende wilde Zuchtosigkeit wird hier zur bizarren Afterkritik, die etwa an Sanadous brutale Durcheinauderschlütteng der Horaxischen Gedichte deer gar an des dritten Ordensgenossens Hardou in fast nicht mehr ernst zu nehmenden krit Standpunkt erinnart, wancha ahner Ciecro Pilmins d. Ä., Virgils Georgica und Horax' Sat. und Epistelu die gesamte lateinische Litteratur apokrypt just.

35) J. Poiret: Horace. Étude psychologique et littéraire. Paris. E. Thorin. 1890. 351 S. 8.

Der Verf. warde zu dieser psychologischen Studie augeregt durch Oesteriens bekanntes Buch über Komik und Humor bei Horaz'. Wie er anführt, schien ihm aber die wissenschaftlich-kritische Darstellung des schwäbischen Gelehrten den Stoff zu sehr zu zerpflücken und als "chirargisches Operationsmaterial" (p. 4) zu behandeln. Deutschland ist ihm das Laud, où fleurisseut l'objectif et le subjectif (p. 2); vollends zu fragen, wie Oesterieu gethan: combieu de fois Horace a-t-il été comique? ist ikm zu scholastisch, zu arithmetisch; um über der mikroskopischen Untersuchung das Ganze nicht zu verlieren, giebt er unn im vorliegenden Buche ein Bild von Horazens Persönlichkeit im weltesten Sinne. In XI Kapiteln wird über des Dichters Erziehung, Geschichte, seine Schwächen und Vorzüge, Lebensanschauung, Philosophie und Dichtung in jeuem unterhaltenden und gefälligen Tone gehandelt, wie er den geistreichen Causerien französischer Federn eigen ist. Neues bietet P. nicht, aber er weiss die bekaanten Materien in einer so ansprechenden Darstellung zu geben, dass die Lekture zum Genus wird, besonders auch dadurch, dass der Vers, hübsche Paralleien zwischen Horaz und französischen Schöngeistern zieht, namentlich Béranger, Montaigne, La Broyère, zwischen dem ganzen Zeitalter des Augustus und jenem der Ptolomäer und wiederum dem Ludwigs XIV (Boileau und Racine). Die Vergieiche fallen entschieden zu Gunsten des Augusteischen Zeitalters uud des Horaz aus. Das Charakteristische in der Physiognomie des Dichters fasst er (p. 345) in die Worte: ce qui domine et règne dans sa physiognomie c'est le sourire, mais un sourire à lui ce n'est pas ie charmant sourire d'une âme expansive, ni "l'affrenx" (on malicienx) sourire de Voltaire: on peut v lire, selon qu'il est disposé, ou qu'on est Jahresbericht für Alterthumswissenschaft, LXXVI. Bd. (1893, II.)

disposé, le mépris des antres tempéré par l'indulgence, et l'estime de soi-même adoucie par la piaisanterie.

Hartman, J. J.: De Horatio poeta. Lugdnni Batavorum,
 Lipsiae. Harasaowitz. 1891. 202 S. 8. (5 M.)

Verf. übt an den Iyrischen Gedichten eine sehr einschneidende, ahrt ehsene einseitigs Kritik, nach der Horara san Mangel an poetischer Begabung zu den ungeschicktesten Wendungen und Ausführungen greift. Auf den Interpoiator sei nichts abzuläden, Horara selbst sei der Stümpert, Im einzeinen sei auf nusere eingehende, den Standpunkt des Verf. vernrteilende Besprechung in den Gött. Gel. Anzeigen 1892 No. 10 (S. 389—398) verwiesen.

37) W. Giihert: Ahgerissene Bemerkungen über den ethischen Gehait der Oden des Horaz. Festschrift des Gym. zu Schneeherg. 1891. 4. S. 73—90.

Verf. spricht mit Warme und feinem Verständnis vom tiefen ethischen Gehalte besonders der pathetischen Oden, wie IV 2, 4, 14, III 29, IV 9, II 1, der sog. Römeroden III 1-6 n. a. Der Hinweis anf die Anregungen, weiche die Lekture der Oden für eine tiefere, eine christliche Religiosität hietet, ist frei von jeder gezwungenen Interpretation and zeigt an einzeinen Beispielen, wie überiegt oft gerade die Partien sind, an denen das kritische Messer der Philologen zu beschneiden versucht hat. Um nur einen Fall heranszuheben, so hat Hartmans ehen genannte Schrift an c. II 1 die Erwähnung des Jugurtha (v. 28) als ganz besonders nngiücklich, ja nnsinnig hinznstellen gesucht. Statt Jugurtha, meinte er nach dem Vorgange anderer, hätte Hor, die Punier nennen sollen. Giihert verweist mit Recht daranf, dass an Jugurtha die röm. Nohilität sich versündigt hatte, indem sie ihn dnrch schmachvolle Bestechlichkeit zum gefährlichen Gegner Roms heranzog, dann hinterlistig ihn in ihre Hände hrachte and im Kerker ermordete. Gerade die Verworfenheit der Nohilität aber war ein Keim des ersten Bürgerkrieges, an den sich die späteren anschlossen, die in der Schlacht von Thapens zunächst ihren Ahschluß fanden. Die Zurückführung der Opfer dieser Schlacht auf die Sünden der Nobilität ist daher sittlich and pragmatisch ganz berechtigt. Zum Schlasse hespricht G. die knnstvoiie Komposition von c. I 37,

38) Schneidewin, Max: Die Horazische Lehensweisheit ans den fünfzehn, den Fragen der Lebenskunst gewidmeten Oden entwickeit und beurteilt. Hannover. Hahn. 1890. 40 S. 8.

Verf. will mit dem kleinen, nicht ohne Wärme geschriebenen Büchlein nicht sowohi ein streng wissenschaftliches System der Horazischen Lebensphilosophie liefern, als vielmehr eine Art von Kartennetz der Lebensprundstitze des Dichters, Insammengesetzt ans den in 15 Gedichten entwickelten Prinzipien, in das sich dann Verwandtes aus den Satiren und Episteln leicht einfügen lasse. Er hat gerade diese Stoffgruppe herausgegriffen, weil sie das Wesentlichste ans der Horazlektire enthält und als wertvollstes Besitztum mit ins Leben genommen wird. Die Gliederung: I. die 3 Forderungen, die Gegeuwatt zu genießen, die Affekte zu beherrschen, mit dem Lose nühießen zu sein, II. deren Begründung (verf. finht in sorgfältiger Disposierung 16 Momente an) ist lichtvoll und verständig und dürfte für eine nach längerer Lektüre immer wieder zu veranstaltende Rekapitulation förderlich sein.

39) Fr. Gebhard: Gedankengang Horazischer Oden in dispositioneller Übersicht nebst einem krit. exeget. Anhang. Festgruß an die Münch. Phil. Vers. München 1891. X und 63 nnd 30 S. 8.

Verf. geht davon ans, daß en nicht genüge, von der sorghlitigen, klaren Gliederung des Gedankengans in den Oden Kenntins in nehmen, man misse nabedingt in manche Tanschung verfallen, wenn man sicht ein Bild des Gedankengangs bis in seine felinsten Verstellungen hinans konstruiere. Leuchtenberger (a. den letzten Jahreebricht S. 133) sei auf halbem Wege stehen geblieben, er habt inkehlich gemeint: Horza habe wohl einen Grundrils entworfen, bei der Anstührung aber habe sich ihm in Zahl und Folge der Teilge-danken oder Unterteile, wohl anch der Hanpttelle, manches versieben. In 60 Detailanalysen giebt G. nan ausführliche, bis in das Muntilse gebende Dispositionen, indem er glandt, das der bichter wie ist Hanptgedanken, so anch die dawsischen liegenden Nebentelle nie Henrytie oligeher Gliederung anfgebant habe, und daß durch eine derartige Disposition zugleich ein Substrat hergestellt werde für die böhere Kritik.

Bei aller Anerkennung des von G. betonten Satzes, daß gerade in dem Horasischen Oden strenge, ja sehr stenge Folgerichtigkeit herrsche, erwehrt man sich angesichts der vorliegenden Zergliedrungen kanm des Gedankens, daß hier des Guten zuwiel geschehen seit, Min betrachte z. B. 1. 2, dessen Disposition nuch G. zu den mithvollsten aber anch lohnendsten gehören soll. Wir führen von derselben hier nur die zu den letzten 11 Verens gegebene Analyse an:

b) helfen wird Merkur in der Gestalt eines jugendlichen Mannes (Octavianns). Ja, er weilt in Mensebengestalt bereits unter uns, der Ersehnte und Beglückte:

a) der Ersehnte = in welcher Eigenschaft?

αα) privatim: als nicht widerwilliger, aber auch nicht als enragierter (patiens vocari) Rächer des Caesar — entspricht III 2 a α αα.

ββ) publice:

a) domi: als Bringer des Frohsinns (laetus) und der Gerechtigkeit — entspricht III 2 a α ββ.

 b) militiaeque: als Sieger üher die auswärtigen Feinde, Meder — entspricht III 2 a β.

β) der Beglückte = welches wird sein Lohn und Dank sein?
 αα) militiae: Triumphe,

ββ) domi: Verebrung als pater und princeps.

Was soll hier die feine Unterscheidung zwischen der Eigenschaft als Ersehnter unter b a β3 b, woza die v. 51 genannten Meder citiert werden, und der Eigenschaft als Beglückter nuter b β οz, woza die v. 49 genannten Trimphe angeführt werden? — Das kleine, aus 8 Zeilen bestehned Lidel 13 swird disponiert.

I (Negativ:) Ich mag nicht besondere Vorkehrungen:

1) persischen Prunk,

2) Rosenkränze:

a) (Kunst:) kunstvoll gestechten,

b) (Natur:) von verspäteten Rosen.

II (Positiv:) Es genügt das Naheliegende, Einfachste: 1) einfache Myrte.

a) für Dich. h) für mich:

2) das dichtbelaubte Rehdach.

Der kritisch-exagetische Anhang bietet manehe neno Auffassung, die aber sehwerlich allgemeine Billigung inden. So wenn Verf. 12, 9-12 in der "weichelten Welt" eine Anspielung auf die Revolution erblickt: Placht (Protens). Emperkommen der Niederen (Pische auf den Bannes), Lavieren der Vornehmen (Hürche im Wasser). — 11 2 soll Horaz den Cato (v. 35) mit der hestimmten Absicht aufgenommen haben, um den Octavian mehr oder minder zurt auf die Wandebarkneit des Geschicks zu erianern, welches zwischen Monarchie und Republik wechnelt. — 11 1, 21 f. werden die duoes gerade wie cunct as ab ab at a geoogen: 'alle großens Führer werden gedenfütgt, nachdem sie sich rübnlich gewehrt, auch alle Länder werden unterworfen: nur einer giebt sich nicht besiegt, Cato'.

Die sehr fleifaige Arbeit zeigt lange und eindringende Befassung mit Horaz, ob aber für eine fruchthare Lektüre des Dichters in der Schule die überaus knastvollon, um nicht zu augen, gekünstellen Aualysen irgendwie erforderlich, ja ob sie bei der immer mehr gekürzten Stundenstall für das Lateinische um möglich sind, sebeist um zweifelühaft.

Süískind: Talmud und Horaz. Monatsblätter für Belehrung über das Judentum. 1891. Februar. S. 37-38.

Der "lebemännische Horas, dessen naturalistische Privolität die naseres Helne bedeutend überbietet," verfolge die Anhänger der Stoa, wiebe mit linen sitülich strengen Grundsitzen die römische Gotteslehre, in der Jupiter eine so skandalioe Don Juan-Rolle spiele, verachtetem ust sich zur jädfaschen Lebre hügesegen fällen mußten. Die sowohl bei Hor, wie im Talmud vorkommende Redenaart, "anf einem Fußes ettehend" (cf. s. I. 4, 10) eil im Talmud sor nerklären, daß zu dem Bah Hillel ein römischer Heide (Stoiker) komme, um sich ins Judentum aufnehmen zu lassen. Er wolle die gaane Tora in kürzester Zeit, während der er auf einem Puße stehe, kennen lerena . . . Die Redenaart selbst sei im Hobräischen aber nur die Übersetzung aus dem Lateinischen, bei den Judous ein des sonst nicht üblich geweste die Judous sei des sonst nicht üblich geweste den Judous sei des sonst nicht üblich geweste den

 A. Krawutschke: Quibus temporibus Horatinm tres priores carminum libros edidisse verisimillimum sit. Troppau. 1889. Progr. 24 S. 8.

Frankes, annmehr überwiegend als sicher angenommene Chronologie der 3 ersten Odenbücher, wonach die Heransgabe 24/23 v. Chr. fällt, bekämpft der Verf., indem er zunächst nutersucht, wann das 1. Buch Episteln veröffentlicht worden ist. Die Angabe der als Epilog fungierenden 20. Epistel: 'me quater undenos sciat implevisse Decembres, collegam Lepidnm one duxit Lollius anno' weise keineswegs auf das Konsulatsiahr der beiden genannten (21) oder vielmehr das demselben folgende Jahr 20 als Abfassungszeit hin. Die Worte besagten nur, daß Hor, in jenem Jahre 44 Jahre alt geworden sei. Dass aber thatsächlich diese letztverfaßte Epistel des I. Buches später geschrieben sei, gehe daraus hervor, dafs in einigen andern Episteln dieses Buches Dinge erwähnt werden, die ins Jahr 19 oder 18 fallen. So konnte Hor. ep. I 18, 55 ff. von den Cantabrica bella nnd dem dnx qui templis Parthorum signa refigit nunc erst nach der Rückkehr des Angustus im J. 19 reden. Anch ep. I 12, 25 ff. (Cantaber Agrippae, Claudi virtute Neronis Armenius cecidit, ins imperinmone Phrahates Caesaris accepit u. s. w.) sei nicht vor 19 oder 18 zu denken und da ep. I 1 in der Art, wie die Philosophie empfohlen wird, mit dem Tone in ep. I 18 ziemlich übereinstimme, so falle auch sie ungefähr in dieselbe Zeit.

Dieselben Ereiguisse seien nun anch gestreift in Oden wie c. II 9, 19 ff. (-ep. I 18, 56 f.); III 8, die nach v. 18 f. ins Jahr 20 falle (-ep. I 12, 25 ff.); wenn daher ep. I 18; 12; 19; 1 znletzt nnd zwar in dieser Følge in den Jahren 19 nnd 18 verfafst seien, so müsse die letzte

ep. I 20 um dieselbe Zeit angesetzt werden. Die Bestimmung me onater undenen Decembres implevisse sei der Neigung zum Gebrauch der Multiplikation in Verbindang mit Kardinal- oder Distributivashlen (quater unden) razuschreiben, anch habe er nur am seinen Freund Lollius zu verwigen, sein Lebensatter zur Zeit des Jahres 21 angegeben. Ja, sie könnegar nicht, wie Franke meint, gleich das Jahr daranf (also 20 v.Chr.) verfaht sein, denn Hor. vollendete ja im J. 20 sein 45., nicht erst das 44. Lebensjahr. Anch klume bei Frankes Annahme gar zu viele Gedichte, anser lyrischen noch fast die Hälfte der Episteln auf das eine Jahr 20.

Die Heransgabe der Oden unter 23 herabzudrücken, verlange, wie das Christ n. a. gewollt, besonders anch c. I 3. Nach Donat gebe das Gedicht auf die letzte Reise des Dichters Virgil, falle also 20'19. Somit könne die Sammlung nicht vor 19 publiziert sein.

Wir halten die hier vorgebrachten Argumente, die übrigens nichts Nenes beibringen, für nicht stichhaltig. Dass die in den Episteln erwähnten polit, Ereignisse nicht unter Ende 20 heruntergedrückt werden müssen, ist in den Kommentaren, znletzt von Kiefsling, und von Gaebel (s. d. letzt. Jahresber. No. 88) genngsam gezeigt. Was die Schlussworte von ep. I 20 betrifft, so ware es doch recht wanderbar, wenn Hor, im Jahr 18 sagen sollte: er habe im Jahr 21 das 44. Jahr vollendet! Einen Sinn kann eine derartige Angabe doch nur haben, wenn er eben zur Zeit der Abfassung sein 45. Jahr noch nicht zurückgelegt hatte, (also jedenfalls vor dem Dezember 20). Und liegt in der bloßen Nennung des Lollius als Konsuls denn wirklich eine besondere Ehrung dieses Mannes? Was nun aber die Publikation der 3 ersten Bücher Oden angeht, so hat K. auch hier keinen Umstand angeführt, der gegen das Jahr 24/23 spräche. Der "sich selbst bekriegende Meder", der "spät besiegte Cantabrer", der Daker Cotiso n. s. w. zwingt nicht dazu, nnter 23 herunterzugehen. Nicht einmal I 3. das den größten Anstoß gegeben, am genannten terminus ad quem zu rütteln. Wo sagt denn Donat, daß Virgil nar einmal nach Griechenland ging, wie K. S. 16 behanptet? Kann denn die Reise, und wenn es die einzige und letzte gewesen, nicht Jahre vorher geplant gewesen sein? Nötigt so kein Umstand zum Anfgeben des Jahres 23, so scheint das für diesen Termin sprechende Moment allerdings sehr schwerwiegend. Wir meinen als solches nicht etwa, dass Horaz anf Marcellus. Virgil. Tibull kein Tranergedicht verfast hat, auch nicht, dass er die auf Mnrena bezüglichen Oden II 10 nnd III 19 nicht gestrichen, sondern die von K. nicht genügend betonte Stelle I 12, 45: crescit occulto velnt arbor aevo fama Marcelli. Wie konnte der Dichter einen Passus stehen lassen, der vom immer noch wachsenden Ruhme der zu so hohen Ehren von Augustus bestimmten Marcellus spricht, nachdem mit dessen Tode die schösten Hoffunngen des Augustus so bitetrilch zu Grabe getragen waren, jenes Jingilngs, den Virgit eine frons laeta parum et deiseto lumina vultu zugeschrieben und den herriichen Nachruf gewidnet hat. Ein digenes carmen lugubre branchte Hor. zicht zu verfassen; aber diese Stelle mußte unde 32 geindert werden, wenn nicht in Augustus eine brennende Wunde aufgerissen werden sollte. So lange dieses Bedenken nicht geboben ist, wird man das longem intervallum zwischen den 3 ersten Büchern und dem vierten wohl noch nicht am die Jahre von 1913 bis 13/12 beschrinken wollen. — Za den Errata typographica am Ende der im ganzen in fliefsendem Latein geschriebenen Abhanddung, führen wir noch an: ilio als Dativ S. 5 (unterste Zeile) und S. 23 (10. Zeile); Romonornam (S. 7); annum st. anno S. 8 (7. Zeile); Vergilio S. 15 (S. Zeile); efferet st. efferret (lb.); Livinins (S. 19, 5. Z. v. n.)

42) Wegener, Phil.: Zur Methodik des Horaz-Unterrichts in Prima. II. Teil. Progr. d. Gymn. zn Nenhaldensleben. 1890. Glebt die Fortsetzung des im vorigen Jahresb. (No. 34) besprochenen Programms.

Der Verf. zeigt, wie die Horsalektüre eine konzentrierende Redeutung in dem gesamten Gebiet der Altertamsstudien gewinnen kann. Zanakehst gelte es, bed der Lektüre die in divid neilen Momente, welche zur Erfassung der Persönlichkeit des Horaz bedentend sind, herauznziehen, vor allem s. I. 6. Bel Besprechung dieser Satire schlägt der Verf. vor zu interpungieren:

12) Contra Laevinum, Valeri genus, unde Superbus Tarquinius regno pulsus fugit, unius assis Non unquam pretio pluris licuisse. — Notante

15) Judice, quo nosti, populo, qui staltus honores Saepe dat indignis et famae servit ineptus, Qui stapet in titulis et imaginibus, quid oportet Nos facere? — A volgo longe longoque remotos! Namque esto...

Die Antwort anf die Frage: Was sollen wir thun? sei enthalten in: remotos esse: "fernbleiben; denn, angenommen (wir hielten nns nicht fern), würde das Volk n. s. w."

Diese Erklärung begegnet nach unserer Meinnng einem sprachlichen Bedenken. Wir halten nämlich die Weglassung von esse für unzulässig, sobald remotos, wie W. annimmt, Prädikat sein soll.

Bei Lektüre dieser für Horaz' Entwicklungsgang so wichtigen Satire empfiehlt W. Verweise und teilweise (private) Lektüre von Cicero Brutus c. 89; für die Schilderung des Landaufenthalts sodann Cato maior und die Elegien des Tibuli. — Zer Belenchtung des religiösen Standpunktes des Horaz und der damit zusammenhängsueden Fragen set Cicero De natura deorem (I und II) hernanzsishen. Gaze besonders aber müsse bei Behandlung der philesophischen Richtung des Tolktung des Schriften (besonders Tancel. IV und V) sind hier zur Vermittlung der ethischen Probleme des Altertuns von Bebetsen Wert. Wie in einselnen die Interpretation dadurch eine Vertiefung erführt, zeigt W. an der Besprechung von ep. 1 i; 2; 16 und e. III 16.

Nachdem unmehr Weisenfels seinem ausgezeichneten Buche über Horaz eine Aaswahl ams Ciceros philos. Schriften hat folgen lassen (Tenbner 1891), so dürfte für eine eingehendere Berücksichtigung der philosoph. Seite ein gewiß allen willkommenes Hilfsmittel gegeben sein.

 O. Friedei: Einige Horazstnnden in Prima. Aus der Festschrift zur Feier des 550 j\u00e4hr. Bestehens des Gymn. zu Stendal. 1888. 16 S. 4.

Vorliegende Arbeit ist ein Beitrag zu den Frick-Richterschen Lehrproben und Lehrgängen. Auf dem Boden der Herbartschen didaktischen Grundsätze stehend, gieht F., ohne mechanisch und schematisch zu verfahren, eine schulmässige Behandlung von carm, I 3. Die auf diese Ode verwendete Zeit betrng 21/2 Unterrichtsstunden. - mehr ais wohl in der Regel anf die Besprechung eines zumal kleineren Gedichts in der Schule verwendet werden kann. Aber F. ist weit entfernt zu sageu, daß jede Horazode so erklärt werden mnis oder kann oder erklärt zn werden braucht. Nachdem die Ode gelesen ist, nnd zwar vom Schüler, folgt die Übersetznug; dann die grammatische und sachliche Analyse, wobei der Inhalt der einzelnen Abschnitte immer wieder zusammengefaßt, auf den Zusammenhang aufmerksam gemacht wird u. s. f. - alles in gemeinsamer Arbeit von Lehrer und Schüler. Nachdem dann der Lehrer seine Übersetzung vorgetragen, und das sprachliche wie sachliche Bedeutsame behufs Eintragung in die Kollektaneen zusammengefasst ist, wird übergegangen auf genauere Darlegung der Entwicklung und Gijederung der Gedanken, Gesamtgruppierung oder Disposition, Mittel der poetischen Darstellung und Ideengehalt. Bei letzterem Pnnkte eröffnen sich für den Schüler wichtige Rückblicke auf antike und moderne Anschauungen über das Verhältnis des Menschen zur Natur und zu den höheren sittlichen Mächten.

Diese Lehrprobe, aus dem Unterricht selbst hervorgegaugen, darf als eine musterhafte Behandlung einer Horazinterpretation bezeichnet werden. Ohne die grammatisch-formale Seite zu vernachlässigen, verlegt sie den Schwerpunkt in eine Analyse des ästhetischen und ethischen Gebalts der Ode.

Über die Metrik des Horaz handeln 2 Arbeiten:

44) N. Franzutti: Prospetto metrico dei carmi di Orazio ad uso dei corsi 1. e 2. dei licei. Siena 1891. 63 S. S.

Das kleine Heft will nur eine für Schulzwecke (nach der Verordnung der ital. Unterrichtsverwaltung vom Sept. 1889) brauchbare Zusammenstellung der metrischen Schemata geben. Die Vorrede nennt L. Müliers und Naucks metrische Einieitungen als besonders brauchbar; um so mehr ist es zu verwundern, dass der Verf, sich weder dem einen noch dem andern angeschlossen hat, sondern eine ganz mechanische Analyse der einzelnen Verse giebt. So besteht der Alkäische Elfsibier a) di una tripodia giambico catalettica (cioè di tre (!) giambi e mezzo) detta anche penthemimeris . . . b) la secunda parte è una tripodia iogaedico catalettica. Der Askiepiadeische Vers besteht a) di nna base spondaica b) di due coriambi c) di un pirrichio nnd nnn folgt als Schema -u | - m - | - m - | m - Unter den Musterversen dazu ist nirgends ein Pirrichius markiert, wohl aber sämtliche Schlussworte mit ianger Uitima ausdrücklich notiert. Überhaupt wimmelt der Druck von Fehlern. Man liest: Maecenas, sīc, fratres, praeler Jāpiga, mare, navis, facundus u. v. a. Dass der versus Giyconens auch Lenconens heist, von dem athenischen Dichter Leucon, wird als bare Munze ohne weiteres angenommen. Zum Schlusse folgt eine Rekapitulation in Fragen und Autworten. Die Arbeit ist ganz wertlos.

45) H. Schiller: Die lyrischen Versmaße des Horaz, Nach den Ergebnissen der neneren Metrik für den Schulgebr. dargestellt. 3. Anfl. Leipz. 1891. Tenbner. 32 S. 8.

Das Werkchen ist seit dem Erscheinen der 2. Aufl. zweimal ins ließag erschienen. Mit Recht hat der Verf. daraus entnommen, daß das Buch den Zwecken der Schule wohl entspricht und hat daher keine rebeblicheren Anderungen vorgemomen in dieser neene Auflage. Entige Vorschiftige für eine weitere Auflage des erprobten Werkchens hat ßefer, in der Besprechung desseiben (Berl. Phil. Wochenschr. 1892 No. 44) gemacht.

### B. Einzelne Stelleu:

46) B. Born: Bemerknngen zu einigen Oden des Horaz mit besonderer Berücksichtigung der Wortstellung. Magdebnrg. Progr. 1891. 4. 40 S.

Über die Wortstellung in den Oden hatte Eggers (De ordine et fignris verborum, quibns Hor, in carminibns nsus est) gehandelt. Der Verfasser des vorliegenden Programms behandelt dasselbe Thems von anderen Gesichtspunkten aus, indem er zeigt, dass ein Teil der im einzelnen besprochenen Wortstellungen allerdings als eine Folge äußerlich metrischer Notwendigkeit erscheint, dass aber viele durch innerliche Gründe bedingt sind. Besonders erkennbar ist die Bedeutung des Verseinschnittes. Scheinbar werden dadurch zusammengehörige getrennt, doch nnr, nm sie gerade durch die beiden bezeichuenden Versstellen in der Cäsnr selbst und namittelbar nach derselben als zusammengehörig zu bezeichnen. Unter anderen zieht Verf. in dieser Weise auch c. 1 3, 32. in c. I 3, 32 (semotique prius | tarda necessitas) das prius nicht mit

c. I 1. 7 ff. Nauck n. a. zn semoti, soudern zu tarda - Zu c. I 1. 7 ff. hunc ...

illnm . . ergänzt B. invat aus dem Voranfgehenden: wie wir glanben. mit Recht. Zwar hat Kiessling in der 2. Anfl. seiner Oden diese Konstruktion anfgegeben, weil "die Kraft des farblosen invat nicht über meta evitata (- metam evitavisse) reiche" nnd erganzt dazu das unmittelbar vorhergehende evehit. Aber Born weist darauf hin, dass, abgesehen vou anderen Momeuten, iuvat an derselben Versstelle v. 23 ausdrücklich noch einmal wiederholt wird (multos castra iuvant) und dafs die eutsprechende Stellung, welche hunc und illum im Verse in Bezug anf sunt quos einnehmen, diese Ergänzung als allereinfachste fordert. - Über die Stellung des Pronomens in Gegensätzen, entweder # Anfang des Verses oder des Halbverses, gewinnen wir dnrch die fleisige Zusammenstellung B.'s klare Übersicht; nur wird mau sich hüten müssen, hier allzu viel folgern zu wollen. So halteu wir es für verfehlt, wenn

e, HI 11. 51, B. III 11, 51 gegen die hs. Überlieferung (nostri) empfiehlt, uostro zn lesen, weil so der Gleichklang des Auslantes der beiden Vershälften sich ergebe (p. 4); ebenso, weun er ans der Beobachtung, dass beim Verbum finitnm die letzte Silbe meist in die Vershebnng falle, eine

c. 111 9, 9. Empfehlung der Peerlkampschen Umstellung c. III 9, 9; me nunc Thressa regit Chloe zn gewinnen glanbt (p. 13). Dafs Ansnahmen von der die Regel bildenden Stellung genug vorkommen, dass insbesondere die kurzen Verszeilen der Wortstellung überhanpt wenig freieu Spielraum gewähren, hebt er ja selbst hervor. Über die Stellung des Imperativ fasst er die Wahrnehmungeu in folgende Regel zusammen: die impera-

Horatina.

tivischen Aussageformen stehen hänfiger nach der Cäsur als vor derselben: die imperativischen Anssageformen hat Hor, entweder an das Ende des Verses oder Halbverses gestellt, oder an den Anfang desselben mit der Einschränkung, dass ein einsilbiges Wort - meist als repetitio eines voranfgehenden Begriffs - mitnnter vorhergeht (p. 9 f.) - Die Bemerknng Kiefslings zu III 30, 7, daß usque mit crescam zn ver c III 30, 7, binden sei, wird dahin von B. verallgemeinert, daß "die Partikel, welche im alkäischen Elfsilbler und den asklepiadeischen Versen ego vorangeht, in der inversio stehe und zum Verbum finitum des Satzes gehöre" (p. 19).

75

47) N. Fritsch, Zu Horatius Oden, N. Jahrbb. 1890. S. 213-223.

C. I 1. 3-6 pnlverem coilegisse mit "Staub aufzuwirbeln" c. I 1. 3-6.

zu übersetzen, verfehle nicht nnr die Wortbedentung, da colligere sammeln heiße, nicht aber aufjagen, sondern anch die Zeitbedentung: denn collegisse könne nur eigentliches, nicht aoristisches Perfekt sein. da ihm evitata (meta) palma d. h. accepta palma parallel stehe. Der Infinitiv Perf. bezeichne eine zur Zeit des invat vollendete Handlung: Der Sieger frene sich, mit olympischen Stanbe ganz bedeckt zu sein. Ganz entsprechend werde c. II 1, 21 duces non indecoro pulvere sordidos gesagt. Den Wettfahrer erfüllt nach der Fahrt, wenn er wieder im Volke erscheint, der Anblick des anf ihm liegenden Staubes mit Freude. Also sei zn übersetzen: "manche frent es, als Wettfahrer sich mit olympischem Staube bedeckt zu haben." - I 7, 8 f. sei Oudendorps c. 17, 8 honore aufzugeben, da das ha, in honorem dicet als allein formell korrekt erscheine; plurimns sei Snbjekt zn dicet; natürlich seien in der Reibe alii - sunt quibus - me nur Dichter unter dem kollektiv gebrauchten Superlativ zu verstehen, so dass der Sinn und die Latinität für letztere wird noch auf das analog gebranchte multus bei Lucan III 707 f, verwiesen) tadellos seien. Nicht geiöst bieibt bei dieser Auffassung von plurimus als Snbjekt die wichtigste Frage, wer denn diese plurimi sein sollen. - II 18, 36-40 non vocatns andit (un- c. II 18, 36 m. gerufen hört er) habe nur Sinn, wenn man vocatus von der offenen Bitte, non vocatns (= non voce, sed mente h. e. tacite rogatus = still gebeten) von der stillen Bitte des Armen verstehe. Einen derartigen Unterschied zwischen lautem und innerem Gebet können wir aus vocatns und non vocatus nicht herausiesen. Die scharfe Nebeneinanderstellung scheint nns gebieterisch einen kontradiktorischen Gegensatz zu verlangen, der ansserdem am Schlusse höchst wirknigsvoll ist; allerdings mnis dann audit zeugmatisch gefaßt werden (non vocatns venit). - III 24, 4 Applicum hat c. III 24, 4

schwankende Quantität und ist von H. des Metrums willen dreimal in der seitneren gebraucht. Sachlich ist es besser als der durch Lachmanns

genau den 2 entferntesten Ländern (Arabien und Indien), während das zu omne logisch ganz schief stehende Beiwort publicum und das schon an sich seltene Subst. terrenum für H. unannehmbar seien. Mit Recht ist auch darauf hingewiesen, dass durch Lachmanns Konjektur der bestimmte und plastische Ausdruck völlig verloren geht. e. III 24, 5 ff. III 24, 5-8 das Präsens figit bezeichne eine dauernde oder wiederholte Handlung der Gegenwart wie expedies eine solche der Zukunft: da das Schicksal fest und unerschütterlich waltet, so wird immer der Tod dich in seiner Macht halten und daher dich immer Furcht qualen. von ihm einmal fortgerafft zu werden, vertices hält F. für Giebel von Gebänden, aber nicht von menschlichen, sondern göttlichen; der Gottheit eigene Bauten seien aber ihre Pügungen und Beschlüsse. Wie I 35, 17 ff. die saeva Necessitas Nagel and Balken etc. führe zur Befestigung von Bauten der Fortuna, so schlage sie hier die Nägel in ihre und der Fortung gemeinsame göttliche Bauten d. h. Fügungen, um dieselben zu festigen. Diese Auffassung scheint nns verkehrt. Nachdem eben mit caementis u. s. w. von einem wirklichen Bau die Rede gewesen, kann vertices nur den Giebel desselhen gehen. Der Bau ist fertig: das Einschlagen des Nagels drückt wie auf dem etruskischen Spiegel symbolisch aus, daß dem Bauherrn, der schon glaubte, ietzt am Ziele seines Wnnsches zu sein, das Todesverhängnis naht,

> 48) J. Hilberg: Zu Horatins und Velleins. Zeitsch. f. öst, Gym. 1891. III. Heft. S. 197-200.

C, I 2, 21 (audiet civis acuisse ferrum) seien die Leiber der Feinde der Wetzstein für die Schwerter. Im Bürgerkrieg werde von Bürgern an Bürgern das Schwert geschärft; unter cives könne man sowohl die Tötenden als die Getöteten verstehen. Horas denke an die Proskriptionen, die das Nachspiel der Bürgerkriege bildeten. - Auch c. II 8, 14 g. c. II 8, 14-16 sei mit cote ernenta nicht ein gewöhnlicher Wetzstein, sondern das schwerverwundete Menschenherz gemeint, dem das heiße Blut aus den von der Liebe geschlagenen Wunden entströme.

> 49) Fr. Schöll: Fronti praeponere olivam (c. I 7, 7). Archiv f. lat. Lexikographie VII. Heft 3. S. 441-442.

Man hat sich seit Bentley damit hegnligt, praeponere karzweg im Sinne von practexere, praccingere oder imponere zu verstehen. Aber wer den Kranz fronti praeponit', bekomme ihn fiber oder vor die Nase, nicht auf den Kopf. Auch frons im Sinne von "Dichterstirne" sei bedenklich. Die nach dem ganzen Zusammenhang gebotene Bedeutung ist nach Sch. eine andere, nämlich die frons des Gedichtes, und damit

sthalte anch praeponere seine richtigs Bedeutung und Beziehung.
Zum Belege wird verwiesen auf Ovid Trist. I 7, 32: Hos quoque sex
tersus in prima fronte libelil Si praeponendos esse putabis habe
(folgt das Procemium). Hotas irenisiere die kompilatorische Art jener
Dichtungen, zugleich aber auch den Fehler, daß der Verfraeser gleich
im Eingange den Mund voll nahm und auf seine von nalen Seiten abpepfülckten Olivenhältzer stelst wur. — I 2, II (et usperische parädae c. 1 2.11.
satarunt acquore dammae) ist zu superiecto weder terris noch
montibus et ulmo zu denken; grammatisch und stillsitisch allein richtig
ist superiecto seil, dammis, wobei dann freilch superiecto enquore
als abl. absol. zu fassen ist: "Die Hiroche, da das Wasser über sie
hertigsberochen, sehwimmen — gegen die Natur.

50) A. Elter: Vaticanum. Rhein. Mns. f. Phil. 1891. N. F. 46, 1, 1 p. 112 ff.

Mons Vaticanus ist ursprünglich keine an einem einzelnen c. 1 20. 7. Punkte des Vaticanum (dies der richtige Name des Gebiets) ausschliefslich fixierte topographische Bezeichung; welcher der vatikanischen Berge bei den alten Schriftstellern gemeint ist, mnfs der Zusammenhang ergeben, wie besonders bei Hor. c. I 20. Zu Horaz' und Juvenals Zeit hat der Vaticanus mons als Eigenname noch nicht existiert. Ursprünglich war Vatlcanum Bezeichnung einer (etruskischen) Ansiedlung, dann des ganzen Gebiets zwischen Tiber und den Bergen; erst seit der Anlage des Neronischen Circus wird der Name an diesem fixiert. Mons Vaticanus ist bei H. nur der Berg im Vatikanischen d. h. in unserem Zusammenhange das heutige Gianicolo. Horaz wählte aber den Ausdruck, um zu sagen: Der Beifall war so groß, daß er bis zum Tiber und die Quais (ripae) entlang und über Trans Tiberim und hinaus bis an den Berg im Vatikanischen erschallte, also nicht nur an Gianicolo sich brach, sondern selbst über dies hinausgegangen bis an den Vatikan hin, gleichsam ins ganze vatikanische Land sich verbreitete. Möglich, dass Hor, bei der Wahl dieses fremden und wohl etruskischen Wortes eine feine Anspielung an des Macenas paternum flumen im Ange hatte.

J. M. Stowasser: Der Schiffbruch des Horaz (c. I 28).
 Ztsch. f. öst. Gym. 1891. III. Heft. S. 193—197.

Gegen Kirshling sei die einheitliche Gedankenenwickelung von c. 12x 128 festruhalten. Die Grundstimmung sei Im ganzen vergleichbar c. 134, wo H. dem Epikureismas entsage, also ebeufalls eine Palinoidie und zwar diemmal der "mathematischen und seelenwanderischen Welt-lanchauunge". Der Kern des Gedichtes: sed omnis una manet nez et cakanada se meil via lett ist gegen Pythagoras' Amsicht von der Seelen-

wanderung gerichtet. "Nicht me brmals stirbt der Mensch, wie jener gemeint, sondern unser aller barrt nur einmal die Nacht und nur einmal betreten wir den Pfad des Todes.\* Mit dem folgenden me (v. 21) könne Hor. nur sich selbst meinen. "Mich hat der Sturm mit Wogen überschüttet" heiße eben: "ich babe Schiffbruch gelitten". Auf der Düne liegend, male sich der Dichter, dem Tode nahe, das Bild näher ans, wenn am Strande seine Gebeine unbegraben liegen werden. Die Sitnation erinnere an Scheffels Gedicht, da er fieberkrank unter den Palmen Bordigheras lag und zu sterben meinte, oder an Körners "Die Wunde brennt". Der Schiffbrüchige sei also ein Lebender und zwar Horaz. Dadnrch werde auch die persönliche Beziehung des Sprechers im zweiten Teil zu dem im ersten erwähnten Pythagoreismas hergestellt. Für diese Auffassung von me spreche anch c. III 4, 26, wo er von einem und zwar demselben Schiffbruche rede; nec Sicala Palinnrus unda. Dafs der zu Anfang genannte Archytas irgendwo in Calabrien gestrandet ist, kommt nach St. wenig in Betracht; übrigens wisse man nicht, wo das matinische Gestade sel; für den Dichter komme es sicher nicht in Betracht als Scenerie, sondern der stehe nach v. 26 an der Westküste von Italien (Hesperiis undis). Daher dürfe dem Illy ricis nndls nicht wörtlich verstanden werden, sondern per enallagen: .ein Süd, wie er sonst auf dem Ostmeer zn toben pflegt."

Tb. Plüfs, Zn Horatins (c. II 20). (Jahrbb. f. Phil. 1890.
 783-785).

II 3). Gegen Nancks (in dessen neuester Aaft, der Oden) Polemik ver teidigt der Verf. die früher von him entwickelte Ansicht, daß varies biformis auf die Verbindung von Menschengestalt (Gesicht, Leib, Glieder) und den bloß oben, an den Schnitzen und Fingern beratwachsenden Flaum des Schwams zu beziehen sel. Wenn die Alten derartige Doppelgestalten in der Plastik ertragen haben (vergl. die fleigenden Windgötter, Iris, Victoria, etraskieben Todegötter, römische Laren), so sei an nnserer Stelle um so weniger Anstoß zu nehme, als das tlerische Eldement in der Doueskerstalt zur angeneinet sei.

Die hier von Pilfa angegebenen Analogien erscheinen aus den Grande wenig geediget, weil bei jeder dieser Gestalten die Pfägel lediglich nur Attribute dieser göttlichen Wesen sind; die Götterfage sit dabei keineswegs anfegegeben, dagegen handelt es sich beim Dichter nur eine förmliche Verwandlung in einen Schwan, wobei die frähere menschliche Gestalt vollständig hinschwindet. Gewifs ist mit den direkischen Schwan (c. 172, 25) ein wirklicher und leibbartiger Schwan gemeint. Von einer Doppelgestalt im Sinne Pilfa's kann daber u. R. keine Rede sein. Wenn andererselts Nanck u. a. nuter bifornlis Schwan und Dichter zugleich versteht, so entspricht das allerdings, wie Plufn mit Recht betont, der Bedentung des Wortes, das doch
von forma kommt, keineswega. Anch darin mag Plüfs mit O. Jahn
recht behalten, daß bei der hier geschilderten "Apokyknose" schliefalich
kien Opppelgestalt, sondern lediglich mr die eningie forma des Schwanes
berauskommt. Aber weshalb mnfs denn gerade das Endresnltat dieser
Metamorphose ins Ange gefafst werden? Die ganze Ode zeigt nns den
Beginn, das allmähliche Werden der Verwandnung; für diese erste
Phase der Metamorphose pafst aber jedenfalls noch das wunderlich
bliormis.

53) H. Müller: Zwei Oden des Horaz (c. II 14 n. 20). Zeitsch. f. öst. Gym. 1891. II Heft. S. 97-103.

Dass eine stärkere Betonnng der hnmoristischen Seite der Horazischen Dichtnng das richtige Verständnis erschließen helfe, will Verf. an der Postamusode (II 14) zeigen. Die letzte Strophe habe e. II 14. schon Österlen durch Hervorhebung der scherzhaften Züge gerettet. Dagegen habe er die 5. Strophe (visendns ater u. s. f.) nicht beachtet und messe der Ode immer noch zn viel Ernst und elegische Rnhe bei. Horaz habe unter dem Namen Postnmns eine bestimmte Person angeredet. Dies zeigten schon die individuellen Züge des Angeredeten. Wenn er ihm aber in der betr. Strophe "die Hölle heiss mache", wenn er ironisch seinen Aberglanben pietas nenne, ihn selbst mit amice anrede, gar mit .. komischer Derbheit" v. 1 den Namen zweimal setze, so könne das alles nicht anf einen Freund gehen. Einem solchen könne er nnmöglich Furcht vor dem Tartarus, "also ein böses Gewissen" zuschreiben. Vielmehr sei nnter dem Psendonym Postnuns ("der Spätling" oder "Nachgeborene") ein Mensch derb verspottet, der zwar reich sei, aber durch sein böses Gewissen doch große Enrcht vor dem Tode habe. Die rechte Belenchtnng erhalte die Ode durch die vorhergehende: Während der Dichter, wenn ihn der Baum wirklich erschlagen hätte, mit gntem Gewissen in die Unterwelt hätte gehen können, biete c. 14 als Gegenstück hiezn das Bild eines Mannes, der vor diesem letzten Gange zittere.

se sehr auch zungeben ist, daße, wie Österlen sehon geweigt, seherzhafte Züge in der Ode enthalten sind, so ist doch der Grundgedanke, wie Österlen richtig geseben, ein durchaus ernster. Jedenfalls fehlen aber für die Ansicht, daße wir einen Adressaten vor uns haben, der ein böses Gewissen bar, die Ahnaltspankte. Will man den Charakter desselben näher bestimmen, so kann man ihn wohl nur als einem Mann bezeichnen, der zih am Leben hängt, sein Hab und Gnt ängstlich hütet, mm es — einem unwürdigen Erben zu hinterlassen. Stimmt es so in

Tendenz und Anfbau mit c. IV 7, so hat auch die Ammalung des Orkus so wenig anffallende, als der die splendida arbitria des Misos. In den Worten: linquenda tellan u. s. w. vermögen wir aber ebenosvenig eine Verspottung zu seben, als in amice den Ironie; ja gerade die mittlere Strophe, die den Hauptgedanken enthält (frustra ornento Marie carrebinus). Blinte desjech.

c. 11 s). e. II 50 gebe das vielbesprochese hlformis auf eine Doppelgestalt, wie bei Virgil Minetaurus und Seylla, bei andern Pau und
Glancus genanut werden. Zu dem gefügelten Wesen gehören aber
usch Eurip, Fragm. 903 auch die Sirenen und diese seien hier geneint.
Ales bedeette ganz allgemein jedes gefügelte Weseen und wenn sich H.
als ein "lichtes Flügelwesen" beseichne, so wolle er mit dieser
scherzhaften Sireneuverwandlung auf den nawiderstehlichen Reiz musischer
Knust Muswissen.

Sicherlich wird ales mehrfach mythologischen Wesen beigeiet wie Perseus, Mercur u. a. Aber mutari in album alltem is doct etwas anderes und kann wohl nur wie such nachher eanorns ales (v. 15) von der Verwandlung in einen Vegel gedacht werden. (Siehe übrigen Nummer 52, Th. Plifs un c. II 20.)
Über die unterdessen vom Verf. besorgte Ansgabe der lyr.

Gedichte (Strafsburg 1892) wird der nächste Jahresbericht referieren.

54) G. H. Müller: Beiträge z. Erklärung n. Krltik des Horaz. Progr. des Lyceums in Strassburg i. E. 1888/9. 22 S. 8.

Die Bemerkungen, welche der Verf. zweiche als eine Art Begiettschrift zu seiner Horazausgabe bezeichnet, betreffen:

c. I 1, 4-6 terrarum domines ist Objekt von evehit und bezeichnet die vornehmen Römer der Borazischen Zeit; auch die Römer insgesamt könnten als domini terrarem bezeichnet werden, insofern ihnen ja (cf. c. II 1, 23 f. und c. III 3, 45 ff.) die Weltherrschaft zukomme. Der Satz metaque - dees wird parenthetisch gefaset: "es gebe Römer, welche stolz daranf waren, Olympische Sieger zu werden." Bekanntlich hatte Ritter unter den terr dominos an die Grlechen gedacht. Das eine ist aber so nustatthaft wie das andere. Die Schilderung ist eine so allgemeine, alle Kreise umfassende, daß eine Beschränkung auf die vornehmen Bomer wenig angebracht ist; der Ausdenck domini terrarum selbst aber kommt auch in den vom Verf. apgezogenen Stellen nur als prädikative Bestimmung zu Romani vor. nicht aber, auch nicht in der Vergilstelle Aen. I 282, als schlechthinige Bezeichnung für Romani. Aufserdem sber könnte die seibständige, wie M. will, parenthetische Konstruktion nur den Sinn haben: .die adelnde Palme . . , erhebt die Römer (oder die

Herren der Erde) zu den Göttern'. Es sind aber doch nicht alie Römer oder die Römer schlechthin, sondern nur iene gemeint, welche gesiegt haben! Wir halten daher die Erklärung für verfehlt. - ib. 15 ff. rura o. I 1, 16, bedente, wie schon Ritter gesehen, "Landgnt"; oppidi sni rura sei - das Landgnt bei seinem Städtchen. Es sei also von zwei Wünschen die Rede: Rahe (vor dem Starme) und der Besitz des Landguts beim Städtchen. Uns scheint dieser doppelte, auf ganz verschiedene Dinge gehende Wansch des vom starmgepeitschten Kanfmanns recht wenig bescheiden, dann aber anch dem Sinn der Stelle fernliegend. Es handelt sich doch nur nm den Gegensatz zum brausenden Meere. Dieser ist aber gegeben in der "ländlichen Rnhe seines Städtchens." Er verlangt gerade wie c. II 16, 1 nnr eines: otinm, und diese Ruhe ist als idyllische durch die epexegetische Beifügung et rura oppidi sni näher charakterisiert. - c. I 3 wird mit Recht, wie wir glauben, c. I 3. auf den Dichter Virgil bezogen. In durchans plansibler Weise führt Verf. aus, wie Virgil seine letzte Relse wohl jahrelang mit sich in Gedanken erwog, wie die Aeneide das Produkt einer 11 jährigen Arbeit ist. Wohl auch möglich, dass Virgil in seiner angstlichen Weise öfters selbst mit seinen Frennden über diese Reise, ihre Gefahren etc. redete. Alles berechtigt also zur Annahme, dass das Gedicht, obwohl es anf Virgils letzte Reise (die allerdings erst 19 wirklich ansgeführt, aber längst projektiert war) geht, doch bereits vor 23 v. Chr., dem Jahre der Heransgabe der 3 ersten Bücher Oden, verfasst ist. - c. I 12, 21 ff. c. I 12, 21 ff. liest M .:

proeliis audax; neque te silebo, libera et saevis inimica virgo . . .

Das hs. Liber sei aus libera verkürzt, einem allerdings sonst nicht nachweisbaren Epitheton der Diana, die nach Artem. oneir. II 35 als Artemis Elsuding verehrt worden sei. Libera sei die Übersetzung davon. So lange aber nicht bessere Beweise für dies angebliche Attribut der Artemis beigebracht werden konnen, wird die Vermntung des Verf. wenig Glauben finden. - c. II 12 sei die gepriesene Licymnia nicht c. II 12, 13 identisch mit der Terentia, Gemahlin des Mäcenas. Denn der Dianae celebris dies (v. 20) sei der 13. Angust, der von Sklaven und Skiavinnen bezw. Libertinen gefeierte Dedikationstag ihres Tempels auf dem Aventin. Anch der Name Licymnia (λιγός όμνεῖν) weise anf eine Libertine hin; do mina branche nicht notwendig auf eine vornehme Dame bezogen zu werden. Letzteres ist richtig; allein der dies Dianae celebris braucht keineswegs der 13. Angust, dieser dies servorum, zn sein, sondern kann recht wohl irgend ein anderes Tempelfest der Diana sein. Ganz hesonders aber liegt, abgesehen von dem ganzen Ton der Ode und abgesehen von der ernsten Persönlichkeit des Adressaten Jahresbericht für Alterthumswissenschaft, LXXVI Bd. (1893 II.)

Horatius.

82

Macenas, kein Grund vor, weshalb wir der so hestimmt anf Terentia lautenden Notiz des psendakronischen Scholions hier nicht glauben und in der dulcis domlna Licymuia eine Libertine uns denken sollen. s. II 16, 19. - c. II 16, 19 liest Verf .: mntamns patria . onis exul . . . Diese Konstruktion sei notwendig, weil bei mntare aliquid in der Bedeutnng \_etwas eiutanschen " der andere Gegenstand, für den etwas eingetanscht wird, nicht ansgelassen werden könne, ohne daß Unverständlichkeit entstände. Mit Recht ist dagegen 1) eingewendet worden, daß durch den Beisatz terras alio sole calcutes eine jede Unklarheit beseitigt ist und besonders 2) dass der Gegensatz se quoque fugit c. III 8. 21 ff. das patriae bei expl kaum entbehrlich erscheinen läfst. - c. III 6. 21 ff. wird in Übereinstimmung mit Vahlen (Berl. Lektionskat. 1886) matura e. III II u. 12. im Sinne von frühzeitig (= matnre) gefaßt. - c. III 11 und 12 weiden wie die 2 vorangehenden Oden 9 und 10 als Ständchen aufgefaßt. c. 111 26. 7 c. III 26. 7 wird statt des überlieferten anges vorgeschlagen; asses - Bohlen oder Balken, welche irgendwo vielleicht zum Ban aufgeschichtet zur Hand lagen. Verf. verweist anf die Analogie mit dem, bei römischen Belagerungen und Stürmen gebranchten aries. Ob aber hier an Waffen znm Einrennen im enesten Sinn und nur au solche zu denken ist. ob nicht vielmehr der Bogen als Symbol des Liebesgottes der Piastik der Darstelling mehr entspricht, darf hillig bezweifelt werden. c. 1V 8, 15 ft. - c. IV 8 ist in zweizeiligen Strophen verfast; Verf. verwirft nach dem Vorgange anderer die Worte non celeres - rediit, verteidigt aber die gleichfalls viel angegriffenen Verse 29 und 33 mit guten Gründen c IV 13, 21. und erhält nun 30 Verse. - c. IV 13, 21 wird statt nota vorgeschlagen lota: der Dichter bezeichne damit nichts anderes als das hübsche Antlitz der Lyce. Aber, wird man fragen, ist der Schönheit nicht schon genügend Erwähnung gethan in den voraufgehenden Versen? Auch ist die Bezeichnung lota facies für Schönheit doch recht merkwürdig. Das Plantinische est lepida ac lauta ist doch etwas epod 2, 37. anderes. - epod. 2, 37 ff. liest M.: quis non malarnm, quas labor (statt amor) curas habet = "Wer vergifst hierbei (unter den im vorigen geschilderten Annehmlichkeiten des Landes) nicht die bösen Sorgen der Arbeit?" Dieser Gedanke erscheint nus in dem Zasammenhang dieser Epode ganz ungeeignet. Denn was sollen das für Sorgen der Arbeit seiu? Die Arbeit des Landmannes bietet ja nach Auslcht des Alfius nichts weniger als Sorgen; sie gewährt vielmehr lauter Vergnügen! к 17, 8. s. I 7, 9 wird statt ad regem redeo vorgeschlagen: ad rixam redeo. Warum soll aber der Dichter nach der Digression nicht sagen: ich komme unu auf die Geschichte mit dem Rex znrück? - Schliefslich ep. 1 6, 31, bespricht Verf. In Anführung von ep. I 6, 31 die Etymologie und Bedeutnng des Wortes lucus (vou lucre).

55) P. Seliger; Die ersten sechs Oden im 3. Buche des Horaz. N. Jahrbb. f. Phil. and Pad. 1890. S. 301-320.

Verf. bekämpft die neuerdings von Mommsen und Teuber über diese vielbesprochene sog, Römeroden gefüßerten (s. voriged. Jährebericht S. 152—156) Assiebten. Zanüchst sehligt er eine Umstellung vor, um innern Zasammenhang in diesen Cyklus zu hringen, und zwar folgen: 1. 2. 6. 4. 5. 3. anfeinander. Er unterzieht zur Begründung dieses seines Vorsehügs eingehend Inhalt und Zimammenhang der 6 Geilichte.

Ode 1 sei weder eine Theodicee (Nanck) noch ein "allumfassendes c. III 1. Weltbild mit der sittlichen Auffassung des Idylls\*, wie Plnis wollte; Hor. giebt vielmehr eine Darstellung der Weisheit, die darin gipfelt, dai's man mit Vermeidung alles massloseu Strebens sich mit dem begnüge, was nötig ist. - In Ode 2 habe Mommsen zuviel hineinerklärt: c. III 2. es sei lediglich von der sittlichen Erziehnne der Jugend zur Tüchtigkeit. und Gottesfurcht die Rede. Unmittelbar an den Schluss der Ode lehne sich unn die 6. Ode an; das jetzige Geschlecht müsse Frevel der c. III 6. Vorfahren büßen, besonders deren Vernachlässigung der Götter und Entheiligung der Ehe; 1, 2, 6 enthielten so eine vollständige Aufzählung der Gebrechen des damaligen Rom. Dagegen charakterisiere sich Ode 4 c. III 4. durch seine Einleitungsstrophe als Anfangsgedicht einer besondern Reihe nnd sei voller Beziehungen auf die 1. Ode. Wie in letzterer vor maßlosem Streben gewarnt werde, so zeige das Beispiel der Giganten (III 4). wohin die vis cousili expers führe. - Ode 5 giebt nach S. dann analog e III 5. eine Ausführung des Themas der 2. Ode; was in letzterer als allgemeine Mahnung ausgesprochen werde, belege Ode 5 durch das Beispiel des Regulus. Von einer Anfforderung an den Augustus, die Parther zu bekriegen, welche Teuber aus den 3 ersten Strophen heransgelesen, sei nichts zu finden. Das hoc (v. 13) gehe nnr darauf, dass der römische Soldat im Partherland einheimisch geworden sei; dissentientis condicionibns sei von Regulns gesagt, weil er die ihm von den Feinden gestellten Bedingungen (in ihre Verhältnisse sich einzuleben) zurückgewiesen habe. Dadnrch unterscheide er sich eben von den römischen Gefangenen im Partherlande; er hätte durch sein Beispiel das Verderben auf künftige Geschlechter heraufbeschworen, wenn er nicht den Rat gegeben hätte, die Gefangenen ohne Gnade umkommen zu lassen. Die Gefangenen im Partherlande aber seien auf die Bedingungen (der Parther) eingegangen, hätten sich bei ihnen einheimisch gemacht und so dem Vaterlande Schmach bereitet. periret sei wortlich zu fassen: Waren die 10 000 uicht auf die Bedingungen der Feinde eingegangen und bätten diese, darüber erbittert, sie getötet, so wäre große Schmach erspart geblieben . . .

c. III 8.

Am bedenklichteten scheitt ma die Auffassung von condicionibus in Sinne von Bedingungen, welche die Karthager dem Regulus gemacht habeu sollen, sich bei Ihnen heimisch zu machen. Denn die ganze Seene ist in Rom, nicht in Karthago zu denkeu, und zwar, wie v. 45 f. donce labantis consilio patres firmaret autor numqaan alias dato zeigt, im römisch en Seunte. Es kann sich mithin nur und te Bedingungen handeln, welche Regulus vom karthagsiehen Senate dem römischen zu überbringen hatte und deren Annahme er selbst widerriet. Anch ist ja Regulus nicht deshalb gestorben, weilt er Anrebieten, sich in Karthago heimisch zu machen, abwies, sondern weil er gegen den Frieden und die Annahme der Friedensbedingungen in Rom gesprochen.

Die Anfaugsworte von Ode 3, welche S, au sechster Stelle setzt, sollen auf Regulus passen. Aber ardor civium prava iubentinm mit labantes patres zu identifizieren, geht doch uicht an. Wenu Zouaras berichtet, dass u. a. Regulus' Frau and Kinder ihn bateu (ἀνελάβοντο) zu bleiben, so kann dies doch nicht civium ardor genaunt werden. Jubere ist kanm anders als von einem politischen Volksbeschluß zu fassen. Und was soilte erst voltus instantis tyranui in diesem Zusammenhange? S. meint das Karthagische Volk könne tyrannus genannt werden. Aber wie das übrige (dux Hadriae, magna mauus Jovis) zeigt, ist hier gewiss uicht von Regulns die Rede, soudern ganz allgemein von der Unerschütterlichkeit des Gerechten gegenüber änsseren Hindernissen. Die Rede der Juno deutet S. mit Dilienburger nur auf die Mahnung. in die Süuden zu verfaslen, welche den Untergang Trojas herbeigeführt haben. Unerkläriich scheinen uns aber bei diesem doch nur ganz allgemein verwendbaren Bilde (Sünden der Trojaner - Wiederaufban Trojas) die ganz spezialisierten Ziige v. 65 f. ter si resurgat murus aenens auctore Phoebo, ter pereat meis excisus Argivis, ferner 40 ff. dnm Priami Paridisque busto insultet armeutum et catulos ferae celent inultae, stet Capitolium; auch das ne uimium pii rebusque fidentes avitae tecta velint reparare Troiae (v. 58 f.) zwingt doch zu einer weniger allgemein gehaltenen Interpretation und die von Mommsen aufgezeigte Beziehung auf das mit der Zunahme des römischen Reiches immer bestimmter auftretende Projekt einer Verlegung der Residenz nach dem Osten scheint uns kaum abweisbar.

Wenn schliefnich S. für seine Umstellung der 2 Oden (3 und 6) in der hs. Überlieferung eine Stütze zu finden glaubt, insofern aus Porphyrios Worten (daßs mit III 17 eine nene Ode beginne, sei irrig') eine frühe Verwirrung der Reihenfolge der Oden überhanpt herrorgehe, so dürfte hier zu viel gefolgert sein. Daß in den Has zwei Oden des gleichen Meitrums in ein Gauzes zusammengezogen werden und umge-

kehrt, ist ja nicht selten (cf. I 16 nnd 17, nmgekehrt I 7, 15, epod. 2, 23), kann aher durchaus nicht für eine Verwirrung der Reihenfolge gedentet werden.

56) C. Haeherlin: Epilegomena ad Figurata Carmina Graeca. Philolog. 49. Bd. (N. F. III) 4. p. 652.

Die Wendungen c. III 16, 1.—8, turris aenea' und conversum c. III 16, 1.—8. In pretium denm' entlieh Hor. dem Epigrammendichter Asclepiades v. Samos, der identisch ist mit Sikelidas.

57) J. Lengsteiner, Horaz III 30. (Zeitschr. für österr. Gymn. 1890. S. 593-598).

Für sitns in der konkreten Bedentung (— Ban) fehlen Belege, c. 111. 3, 2 an allen gewöhnlich angeführten Stellen könne vielmehr ruhig für sitns gefaßt werden: dispositio. Situs aher im Sinne von Nanck (Moder, Schuntz, Verwitterung) hrächte einen schneidenden Gegenastz au regall herein, ("königliche» Schuntz oder Vewitterung"), der anch nicht durch sog, trajectio epitheti gehoben werde. Die von Kiefsling angewagene Martialstelle spreche von der Un vergänglichkeit des Ruhmes, hei Horar aber sei, wie altius heweist, die Höhe betont.

Lambinus habe mit seiner Erklärung recht, situs sei =status, svire, töre d. h. =Luge, abstrakte Höhe. Wir hätten also wie HII 24 intactis opulentior thesauris Arahum et divitis Indiae eine sog. kompeniarische Ausdrucksweise: Il. vergleicht sein Denkmal hinsichtlich der Höhe mit den Fyramiden (situs ist die hohe Lage, wie z. B. situs montinm vom hohen Aufban einer Sache, = altitundo). Statt zu sagen: "Ein Denkmal, das hinsichtlich seines Aufbanes (abstrakt) höher ist als die P. in lärem majestätischen Aufbane sagt H. kurzweg: "ein Denkmal, das höher ist als die majestätische Höhe der Fyramiden."

Die Aufforderung same superhiam im Sinne von: "Kasse Du c. 111-30, 14. hobes Selbstgefühl" wirke arrogant. Es liege vielmehr eine Entschuldigung darin: "Ninm mein zu hoch getriebenes Selbstgefühl als ein solches hin, wozn ich mir die Berechtigung erstrebt habe."

58) J. M. Stowasser: Anzeige von Kiefsling, Horaz Oden and Epoden. 2. Anfl. In Zeitschr. für österr. Gymn. 1891. 6. Heft. (S. 509-514):

C. III 14, 11 wird vorgeschlagen:

c. III 14, 11.

. . vos pneri et pnellae

iam vicnm expertae . . .

d. h. "ihr, die ihr des Schicksals Wechsel erfahren haht," also entsprechender Gegensatz zn sospes. So sel der so lange und vergehlich gesuchte Genetiv von vices gefunden. epod. 5, 87.

Epod. 5, 87 (venena u. s. w.) Magunm sei nichts als mannm (= mauium), eine Form, deren Möglichkeit von mauns 3 aus Varre 1. 1. VI 4 Festus p. 122 ebenso klar werde, wie vom Standpunkte der daktylischen Dichtung ihre Notwendigkeit erhelle. Dann ständen man es und humanam vicem im Gegensatz: auf Erden läst sich Recht und Unrecht verkehren, nicht aber in der Unterwelt. St. übersetzt demnach:

Was Recht and Uurecht jeuseits ist, kein Zauber kehrt's

Ius Gegenteil uach Menscheuart!"

59) H. Zschau; Über Horaz c. IV 8. Programm des städtischen Gymu, zu Schwedt a. O. 1891. 12 S. 8. Der Verf, unterzieht dieses von der Kritik am meisten augegriffene

Gedicht einer erneuten Prüfung. Was zunächst Lehrs gegen den Aufang der Ode vorgebracht, wird als gruudlos bezeichnet; dagegeu c. IV 8 7-8, verwirft Z. die Verse 7 und 8; hic saxo, liquidis ille coloribus Sollers uuuc hominem ponere, uunc deum. Wenn nämlich Censorinns mit den Namen Parrhasius und Scopss nicht sofort die Vorstellnug des Herrlichsteu und Wertvollsteu verbinde, sonderu ihm erst gesagt werden müsse, dass der eine eiu Maler, der andere ein Bildhauer sei - uud .. sonst bedeuten sie weiter nichts" - so gehe die ganze Pointe verloren.

> Es ist kein Zweifel, daß, wenn die beiden Verse weiter nichts enthalten, der angeredete Censoriuus, sofern er einer solchen Belehrung bedurfte, ebeuso bedenklich charakterisiert wäre als die Notiz selbst herzlich wenig besageu würde. Es steht aber mehr dariu. Nicht, dass der eine ein Maler, der andere ein Bildhauer gewesen, ist die Hauptsache, souderu dass sie herrliche Götterbilder uud Meuschenstatueu (sollers nunc hominem ponere, nunc deum) geschaffen habeu. Diese letzteren werden den paterae, aera, tripodes hinzugefügt, vielleicht umständlicher hinzugefügt, als nötig wäre, aber doch weder formell uoch auch dem Inhalt uach Anstofs erregeud.

Wenn weiterhin v. 13 notae publicae von manchen auf jene 8, 18. marmornen Statnen bezogen wurden, die nach Sueton (Aug. 31) Angustus im J. 2 aufstellen liefs - bei welcher Dentung man denn richtig den Interpolator ertappt zu haben glaubte - so zeigt Verf. überzengend, dass derartige Statuen längst schou großen Männern (gerade z. B.

Scipio) errichtet waren, sogar von Staats wegen, wenn publicae wirklich im Sinue von publice positae zu verstehen ist, wie Verf. meint, Der am meisten angefochtene Vers 17 (non incendia Cartha-8, 17,

gluis impiae) ist uach Z. nicht nur aus metrischen Gründen, sondern mehr uoch des historischen Fehlers halber (dass es übrigens anch ein litterarhistorischer sein kann und als solcher weit weuiger ins Gewicht fiele, hat Referent seiner Zeit in der Abhandlung über diese Ode näher anageführt) auszascheiden. Aber dannt sei nicht geholfen: v. 14-11 mülisten anageworfen werden. Denn celeres figga (v. 15), dan nn anf den Rückzag Hannibals ans Italien bezogen werden könne, sowie reiectes minse passe nicht zu dem voraufgehenden non incisa notis marmors publicia (v. 13). Denn die Thaten müßten doch vor den narmora stehen, da letztere mehr Gewühr für ein Fortleben bieten als die Thaten selbst. Es könne aber in diesem Zusammenhange üherhanpt nicht von Thaten die Rede sein, da es sich lediglich nm die Mittel, großer Thaten fortzapfanzen, nicht aber nm letztere selbst haudie. Eine Vergleichung zwischen Statene, Gedichte, Thaten sel unstatthaft, denn erstere heide verkünden den Rnhm, die Thaten jedoch machten den Enhm and den Enhm achten

Znnächst ist gegen diese schon von Lehrs und Niemeyer erhobene Ausstellung daran zn erinnern, dass kelneswegs von Thaten schlechthin die Rede ist, sondern von ganz speziellen und zwar gerade den allerherühmtesten Thaten der römischen Geschichte, von Ereignissen, deren hloßer Name schon geeignet ist, das Andenken Scipios zn verewigen. Warnm soll es z. B. nugereimt sein, dem Reiterstandbild Friedrichs d. Gr. den Namen Rofsbach und die schimpfliche Flucht der Franzosen an die Seite zu stellen? Verkünden nicht heide den Rnhm des großen Königs? Oder zn sagen: Nicht Marmorhilder, nicht "Salamis' Eiland und des Xerxes jähe Fincht predigen lanter das Verdienst des Themistokles als die Muse des Aschvlus!" Der Name ... Hannibal" wie die Trümmer von Karthago sind vielleicht ein wirksameres Mittel, an die Grofsthaten Scipios zn mahnen, als Denkmaler, ja sie sind, wenn man mit dem Verf. bei incendia an den Brand Karthagos, die Trümmer iener Stadt denkt, sogar ein recht greifbares, sichtbares ansseres Mittel, den Preis Scipios zu verkünden.

Wenn sodann Z. mit Schütz und Verrall in den Worten: per quae spiritns et vita redit bonis Post mortem dneibns einen Widerspruch mit dem "Kern" des Gedichtes findet, weil H. in einem Atemzuge sage: "Die Unsterblichkeit werde durch nichts sicherer erlangt als durch Gedichte" und wiedernm: "Giffentliche Denkmaler seien geeignet, großen Feldherrn auch ihrem Tode die Unsterblichkeit zu verbürgen", so scheint uns dies ganzu unbegründet. Die Tendenz des Gedichtes enthält densellen Gedanken wie ep. II 1, 248:

> 'non magis expressi vultus per aenea signa, quam per vatis opns mores animique virorum clarorum apparent.

Dass Marmorbilder sehr wohl geeignet sind, das Andenken großer Feldherrn zu verewigen, ihnen Lehen und Atem zurückzngeben, kann die Bedentnng der Poesie, die dasselbe leiste, doch nnr erböben, zumal einem Adressaten gegenüber, der ja nicht zu jenen großen Feldheren gehört und also wie die meisten Menschen auf monumentale Verewigung dnrch Standbilder etc. nicht rechnen kann. Für diese große Kategorie von Menschen ist der Mnnd des Sängers geradezu das einzige Mittel, ihr Verdienst zu preisen (negne si chartae sileant, quod bene feceris, mercedem taleris), and diese Verberrlichung ist nicht minder vernehmlich nnd wirknogsvoll als in Stein ausgehauen zn werden.

Mit Recht weist Z. die Ansicht Verralls ab. der nach Ausscheidung der v 15-20 verbindet:

> Non incisa notis marmora publicis Per quae spiritus et vita redit bonis. Si chartae sileant quod bene feceris, Mercedem tnleris?

Abgeseben davon, dass es dem Dichter, der die vorhin von nns angezogenen Verse epist. II 1, 248 geschrieben, kaum in den Slnn kommen kann, lengnen zu wollen, dass Standbilder das Andenken großer Männer fortpflanzen, so könnten die 2 ersten Verse nicht beißen wie Verrall meint: Not what the people can grave upon marble is the means whereby the good return to breathing life, sondern nur: Es glebt keine mit Inschriften versehene Marmordenkmäler, durch welche n. s. w. Nach Verralls Ausicht müßte anßer der Ellipse von sunt nicht nur die Negation numittelbar vor marmora steben, sondern anch statt redit der Konjunktiv eintreten.

In v. 24 findet Z. ein schweres Bedenken: sl tacitnrnltas Obstaret

8, 24. merltis Invida Romnll. Aber die von ihm angeführte Interpretation Gebbardis (was hätte ein Sobn des Mars und der Ilia vermocht, wenn er nicht als Romnins, als der verdiente Gründer Roms seinen Sänger gefunden') bebt iedes Bedenken und findet eine ganz gewichtige Stütze in der prägnanten Stellung von Romnil. Wir balten daher die Konjektnr carminnm (an Stelle des Romnli) für unnötig, bezweifeln anch, ob tacitnrnitas carminnm wirklich eine Verbesserung wäre für das elnfache taclturnitas.

V. 25, 28 nnd 33, von denen namentlich die beiden letzteren 8, 25, 28, 33, vielfach beanstandet wurden, nimmt Z. ln Schntz; nur schlägt er vor v. 33 ornatis (statt ornatus) zn lesen, weil man erwarte, daß gesagt werde, wessen vota Liber ad bonos exitus fübre. Er thue das nnr seinen Verebrern, die sich ihm zu Ehren bei Gelagen mit grünem Weinlanb bekränzt haben. Uns will scheinen, als werden infolge dieser Konjektur nicht sowohl Bacchns als vlelmehr die mit Weinland Bekränzten hervorgeboben und geradezn als das dritte Glied (Hercules, Tyudaridae, ornati viridi tempora pampino) hingestellt. Auch beachte man, dass die Coucinnität (impiger Hercules, clarum Tyndaridae sidus, ornatus Liber) auch ein Attribut zu Liber erheischt.

wenn schließlich durch die 6 atheiterteu Verse das Gedicht der ser, Lex Meinschan sich fligt, so vermag mus dieses Moment von der lichtligkeit der Athetesen nicht zu überzungen. Dagegen ist es ein ausprechender, auch von Küster sehon gedußerter Gedanke, daß wir in vorliegender Ode ein Geschenk zum Sätzmalsenieste vor uns haben, das einer gewissen Schalkhaftigkeit uicht ermangelt: Censoriuss wänscht beungen zu werden. Es geschlicht: aber wir erfahren über ihm uichts als seinen Namen und — daß er ein Freund der Dichtkunst ist, so daß in der That das Lied für ihm zum Dau aergeschenk geworden ist.

60) Th. Mommsen: Commeutarium Iudorum saecularium quintorum, qui facti sunt imperatore Caesare Divi f. Augusto trib. pot. VI. Mouumenti autichi pubblicati della Reale Accademia dei lincei. vol. I fasc. 3.1891 Sp. 617ff. (auch in der Ephemeris epigr. VIII p. 225 ff.).

Für die Abfassung des carm. sace. durch Horaz im Anftrage zum. nace. das Angustus liegt durch die Auffindung von Bruchstäcken der vom Sent anfgestellten, nunnehr bei den 1890 veranstalteten Ausgrabungen am Tiberufer gefundenen Deukstule ein inschriftlicher Beweis vor. Die inschrift entshit ein Schreiben des Kaisers an die Fünfzehnmänner und eie beiden dadurch hervorgerufenen Beschlüsse der Behörden. Danach find die Feler von der Nacht des 31. Mai zum 1. Juni an bis 3. Juni 17. v. Chr. statt. Die hier in Betracht kommende Stelle lautet unch M. (2. 47 und 149): asserffichogen perfecto peur XXVII, quibas dennulatum erat patrimi et matrimi et puellae totidem carmen cecimerunt, oedenqan modo in Capitolio . . varmen composito (P. Horatius Flaceus.

61) Th. Mommseu: Die Akten zu dem Säculargedicht des Horaz. (Wochenschr. "Natiou" No. 11. 1891. S. 161-163.)

Die inschriftliche Augabe, daß das carmen sace, am 3. Juni ezm. sec. 17. v. Chr. and Gem Palatiu und Kapitol ("in Palatio. e. odenugue modo in Capitolio eccinerunt") gesungen warde, eröffnet zugleich nach M. s. Ansicht einem Einhicht in die Werkstätte des Diehters. Denn die beiden Götterraihen, nach denen diese Feier geordnet lat, die der überirdischen (Jupiter, Juno, Apollo, Diana) und de unterirdischen der Mören, illiniyien und Mutter Erie, hätten tir einem Dichter, der es verstauden, "der Gelegenheit ein Gedicht zu schaffen", die rechten Schwingen sein müssen, um Siun und Folge sei se aus ihneu zu entwickeln oder in sie hineinzulegen, um den auf dem Boden der Erde zwischen Himmel und Feier wandelneh Menschen die Herritichkeit wie die Bedingsteit ihres

Loses in zwelfacher Bildermacht vorzuführen. Horaz habe das nicht gethau. Er nenne wohl die Götter, aber in aufgelöster Folge, was ein rechter Dichter nicht gethan hätte, nnd ohne die so nahe liegende Verknüpfung.

Noch anffallender, ja fehlerhaft sei das Verhalten des Festgedichtes zu seiner namittelbaren Anfgabe. Gesaugen wurde au dem dritten, dem Apoll and der Diana gewidmeten Feiertag; entsprechend beginne es auch mit dem Preise dieser Götter und schließe damit. Dagegen folge nach Str. 9 eine Anrufung an nicht genannte Götter. Diese seien Jupiter und Juno, da das Opfer in weißen Rindern bestehe. Auf diese beiden Götter passe auch der Preis besser als anf Apollo und Diana (die man früher mit den genannten Partlen besungen glaubte), da nur Jupiter und Jupo als Schöpfer Roms und Spender alles Heils gefeiert werden könnten, was für Apollo and Dlana doch zu übertrieben ware. Dazu passe endlich, dass das Lied, wie nun bekannt, auf dem Palatin und dem Kapitol gesungen wurde, also anch am Heiligtum des Jupiter und der Juno. Wenn unu auch der Standort der offenbar vom Palatin zum Kapitol und wieder nach dem Palatiu zurückziehenden Prozession dem Kundigen die Beziehung der mittleren Partie auf Jupiter und Jano deutlich ergeben mochte, so hätte H. doch für einen weiteren Leserkreis - und an den mußte ein im kaiserlichen Anftrag verfaßtes Festgedicht denken - die nach Str. 9 sicher gemeinten Götter (Jupiter und Jano) dentlicher und schärfer bezeichnen müssen. So zeige deun Horaz in der Ausführung dieses seines Anftrages ein noch bescheideneres Mass von Talent als man es sich bisher vorgestellt habe.

62) F. v. Hoffs, Zu Horatlus epod. 3. (Jahrbb. f. Phil. 1890. 8 781-782.)

Prod. 2. Wiederholt die im Trierer Programm 1887 vorgetragene neue Erklärung der 3. Epode mit einer leienen Modifikation: H. hat die Schnitter gelobt wegen ihrer Genigamheit, Mäsenas setzt linn daher schalkhaft bei nüchster Gelegenheit die Schnitterkost vor, um den für schlichte Landsost schwärmenden Dichter an die Probe zu stellen. H. schmeckt den Knoblanch, von dessen Vorhandensein Mäsenas selbst vielleicht gar nichts weit, nicht afort, erkennt ihn aber hinterher an seiner Wirkung and verwünscht um das Gericht: "ich danke für das verdamnte Zeng, sollte Dich aber jenalst danach gelüsten (früher hatte Hoffs gemeint, Mäsenas habe, durch die Verwünschungeur des Dichters nengierig geworden, selbst Lust geweigt zu einer Probe des Gerichts), dann miegs evor Deisem Knoblanchatem"

Mit Recht wird debei gegen Klesslings Ansfassung betont, dass dieser in der 1. Auft. nmquam (v. 19) irrigerweise mit "noch einmal", in der 2. Anfl. dagegen gar nicht libersetzt hat. Anch in der Erklärung von tale, das Kieleling mit incommodum menm oder gandinm incommodi, Österlen gar anf das Folgende bezieht, scheint nns Hoffs das Richtige getroffen zu haben.

63) O. Immisch: Zn griechischen Dichtern. Philologus 49 Bd. (N. F. III) 2. p. 196.

Die bei Tzetzes erwähnten Verse aus Archilochus frg. 22 n. 85 (über deren kritische Herstellung und Verbindung eingehend gesprochen wird) sind das nuverkennbare Vorhild für Horaz epod. 11:

epod. IL

ού μα ιδημών οὐδὲ τερπωλέων μέλει, ἀλλὰ μ' ὁ λυσημελής, ὧ 'ταῦρε, δάμναται πόθος. Petti, nihil me sicnt antea Invat scribere versicnlos, amore percussum gravi.

Die Komposition der Epode ist streng archilochisch, ebenso der asynartetische Ban, der sich im Hiatus nud syllabs nuceps zeigt. Das Gedicht dient dazu, nus einen Begriff vom Liede des Pariers zu machen. Horazisch ist der Personenname, ferner die Rechnung nach dem Dezember, estems Geburtemonat, endlich wohl and der πέρος sowie der δρογε Ιρως. Der Name Lyciscus weist vielleicht schon auf Horazens Beschttigung mit Alkaiso. Dageen wird die Glüderung des Ganzen (4 + 2 + 16 + 2 + 4) schon bei Archilochus dieselbe oder shullen gewensen. Das Mittelstück stehe offenbar dem Originale am nüchsten. Contrane lucrum nit valere candidam ingeniam sei ganz des Archilochus Situation, der dem Lykambes (nm niemand noders als nm Neobule könne es sich handelu) den Syltnamen Lwerörg gab. Das Quodsi meis inaestnet praccordiis libera hilis möchte sich bel Archilochus noch lebbafter geünfert habet.

Horaz schlage mit dieser Epode offenbur einen neuen Ton seiner Poeste an. Die Wendung von Jambas zum Melos sei zwar bei ihm sicher nur änfserlich vorhanden, ein ordnendes Prinzip in der Auswahl, die er nus aus seinen ersten Arbeiten bietet: aber auch bei Archilochas? Es spreche alles dafür, daß als Gedücht wirklich seine spodische Dichtung eröffnete, daß er also Epoden erst nach dem Verhältnis zu Koebule gedichtet habe.

64) M. Graf: Die 15. Epode der Horaz. Eln Beitr. z. Krit. und Erklärung der Hor. Epoden. Xenien der 41. Versammlung D. Philol. ln München. 1891. S. 15—19.

Pecori Inpns sel ganz unhaltbar; dafür schlägt G. vor: fnreret epod. 15, 7. notns. Der Verf. hat gewifs recht, wenn er die Ellipse von foret

ep. 15, 15.

nach lupus als hart bezeichnet; ebenso, wenn er auf die Schwierigkeit hinweist, welche bestehen bleibt, wenn infestus das eine Mal als Prädikat, das zweite Mal als Attribut verstanden werden muß. Wenn er aber gegen die hs. Lesart anführt: was denn der Wolf und das Lamm bei dem Sternbild des Orion zu schaffen habe und in dieser Zusammeustellung das schlimmste von allem Barocken sieht, das man dem Dichter anfbürde, so verkennt er, wie anch seine weitere Ausführung zeigt, gauz nnd gar den Sinn der Stelle. Es handelt sich durchans nicht nm einen Schwur hei den Sternen, anch nicht nm einen Schwur bei Apolios Lockenhanpt, sondern um einen Schwur bei der immerwährenden Daner, bei der Ewigkeit und Unveränderlichkeit der Leidenschaften, welche in feindseligen Wesen der Natur wie in den Elementen herrscht. Die Ironie liegt hierbei nur darin, dass die Ewigkeit der Feindschaft und des Kampfes das Analogon zur Unverhrüchlichkeit der Liehe und Trene abgeben muss. Das Bild selbst aber ist dem Dichter nicht fremd: er hat die Ewigkeit der Leidenschaft grade ans dem Tierreiche gleich in der folgenden Epode 16, 30 ff, in ganz ähnlicher Weise illustriert. Dagegen ist ein Schwnr in den Wind (auch den Schwur bei Apollos Lockenhanpt weht der Wind fort" sagt der Verf.) den Worten des Dichters wie anch dem ganzen Gedanken vöilig fremd. Dem Aufruhr des Meeres durch den Sturm, wie dem Schüttein der Locken durch den Wind ist der Begriff des Fortwehens, Sichverflüchtigens sogar direkt entgegengesetzt.

V. 15 bezieht G. das hs. offensae anf parem, ebeuso wie constantia die Trene der nenen Geliebten sei. Die 2 Verse von Nec semel bis dolor lanten in der von G. beigefügten, metrischen, anch soust üfters den Gedanken freier anssulnnenden Übersetzung:

> Diese wird, ich glaub' es sicher, Treu mir sein, sowie sie schön, Nicht heim ersten Misverständnis Stolz mir gleich den Rücken drehn. Händel sind ja unvermeidlich, Oft von leisem Scherz geweckt; Kennat Du nicht das alte Sprichwort, Dafs die Liebe gern sich neckt?"

Man sieht, wie der Verf, iher den Wortlant des Textes doch gar zu weit hinangreifen muß, nm seine Auffassung von semel offensas und certne intrarit dolor zu begründen. In der That ist auch der hier von Verf, eingeführte, anwermeidliche Liebeshader\* der Schilderung einer eidhrüchigen Geliebten, die er mit Schadenfreude einem andern überlüßt, ganz und gar frend.

65) M. Hertz: Ein paar Horazische Kleinigkeiten. Comment. Woelfflinianae. S. 107-112. 8.

Ep. 8, 17 f. Inlitterati nnm minus nervi rigent minus ve languet epod. 8, 17 f. fascinum erfordere der Sinn allerdings das von Guyet und Bentley verlangte magisve. H. glanbt aber doch, dass das überlieferte minusve beizubehalten ist. Nicht die Ahschreiber, sondern Horaz selhst hahe geirrt, verleitet durch das vorhergehende minus. - ep. 13, 13 sei apod 12, 12 pravi st. parvi zn lesen. Der schlimme Skamander scheine im Munde des Kentauren, der die Znknnft schaue, ganz passend. s. I 3, 7 sei an Bacche nicht zu rütteln. Das langgebrauchte e solle a 1 3, 7. die Mauier des Tigellius nachahmen und verhöhnen, der seiner bis zum Übermass hald in den höchsten, bald in den tiefsten Tonen wiederholten Anrufung des Gottes durch eine langgezogene, auf die letzte kurze Silbe gelegte, wohl auch mit auschwellender Stimme vorgetragene Fermate eine immer mehr gesteigerte Wirkung auf die Zuhörer zu geben sucht. - ep. I 7, 5 f. Das Humoristische der Stelle liege darin, dass der im ep. 1 7, 5 f. Gefühl seiner Würde aufmarschierende dissignator für den nicht ganz von Trauer erfüllten Teilnehmer an einer Leichenfeier einen komischen Eindruck macht, wenn man ihn so umgehen sieht von meist als lictores verwendeten, teils hlassen, teils wohlgenährten und angeröteten Gevatter Schneider und Handschuhmacher in ihren schähigen schwarzen Fräcken oder sonst geliehenen Röcken. Decorare als Ausdruck dieses ziemlich fragwürdigen, aus Persönlichkeiten der untersten Schichte hestehenden

Aufpntzes oder Zierrates des von ihnen umgebenen, in seinem Änsseren 66) K. Meiser: Zu lateinischen Schriftstellern. Bl. f. haver, Gymn. 1891, 3, n, 4, Heft. p. 178-180.

ganz ähnlichen dissignator klingt dann allerdings scherzhaft.

- S. II 3, 294 f. könne die Mntter nnr gelobt hahen, der Knahe a II 3, 294 f. solle im kalten Wasser stehen; ripa sei daher tälschlich ans limpa entstanden. - ih. 318 sei maior dimidio einfältig und daher un- s. 11 3, 318. möglich. Die Antwort sei vielmehr: maior, di, multo. - Dann folgen Konjekturen zu Porphyrio (s. I 1, 108; 4, 11; 47; 132; 6, 120; 10. 24; ep. II 2, 1; 87; 2, 96).
  - 67) F. Ch. Höger: Kleine Beiträge zur Erklärung des Horaz. Progr. d. Studienanst. Freising. 1891. S. 69-85. 8.
- S. I 1, 18 sei discedere = weggehen, und zwar von dem s. I 1, 18. Platze, den einer bisher eingenommen, an den jenes, mit dem er gern tanschen möchte; zu nolint sei nicht esse heatis zn ergänzen, sondern mutatis partibus discedere. - 69 quid rides? Der Geizhals lache, s. 1 1,69 ff. weil er sagen will; ich hin Tantalus nicht; fahnla non de me narratur.

Horatius.

94 - 71 sei inhiaus uicht von der Begierde nach mehr gesagt, sondern der Geizige sel von Geldsäcken amgeben und hat Begierde nach Spelse nud Trank, er öffnet den Mnnd, um danach zu schnappen (inhians captat), aber sie entfliehen. Die Fnrcht zu verhungern, ist es, die ihn nicht zum Geuufs kommen läfst. So ist er gezwungen, selbst das a. 1 1. 22. zu schonen, was er bereits hat. - 92 hedeute finis nicht Ende, sondern Ziel, Greuze; weiterhin schlägt H. vor, zu lesen ueu statt ne oder aber vor ne stärker zu interpungiereu: "mach cs nicht wie s 1 s. ss. Ummidins. - I 6, 46 bedeute rodere = beneiden; dagegen I 4, 81 KIAN - culpare. - I 4, 14 verteidigt H. die Lesart accipe lam mit a 1 4 105 f. gnteu Gründen. - 105 f. exemplis uotando gehe nicht auf den Vater sondern auf den Sohn selhst = .dadurch, das ich sie (die Fehler, ihr s. 1 9. 43. Schändliches und Schädliches) mir durch Beispiele elnprägte.' - I 9, 43 wird zn nemo dexterius fortuua usns est ergänzt: quam tu. a II 2, 12 ff. II 2 (Druckfehler im Citat), 12 ff. wird vorgeschlagen: sen te discus agit per cedentem aera missas. Übrigens seien die Verse von s. 11 6, 59. Anfang an bis 116 als Rede des Horaz zu fassen. - II 6, 59 wird das hs. perditnr verteidigt; v. 18 sei von der amhitio nicht des s. 11 c. 17. Dichters, sondern seiner Mitmenschen die Rede. - 97 sei zu interpungieren: haec nbl dicta (sc. annt), agrestem pepulere; domo ep. 12, 11 ff. levis exsllit . . . - ep. I 2, 11 ff. hunc amor . . . Die Bezichung des hanc auf Agamemnon sei falsch, denn in Sachen der Chryseis habe Nestor gar nichts zu vermitteln. Es gehe vielmehr auf Achill, dem op 13, 22 f. Ehrgefühl und Liebe zugleich Thränen entlocken. - I 3, 32 f. at vos sei zn lesen, nicht ac vos. Der Satz wäre als Ankniipfang (durch ac) matt und kraftlos, auch sei hier eiu "und" in kansaler Bedentnug eine zn anffallende Anknüpfung. Aufs folgende bezogen gebe aber at einen ep 11 1, 31, sehr guten Sinn. - II 1, 31 wird Bentleys Konjektur olea als unnötig zurückgewiesen und das hs. ole am verteidigt; intra wird als Praposition gefasst, statt an zweiter Stelle nun anch nncem zu schreiben. habe Hor, extra in nuce gesagt, um anzudenten, dass das durum zwar ansserhalb der unx. aber doch mit ihr verbunden, darauf,

> daran ist: "Dann ist nichts Hartes Innerhalh der Olive, nichts Hartes 68) Proschberger: Zu Hor. ep. I 3, 26 (Bl. f. Bayer, Gymn. 1890. 26, Bd. 10, S. 533-535):

Die genannten Curae sind nichts anderes als die Unzufriedenheit mit sich und der Welt, die seelische Zerrissenheit, der Mangel an Innerer Rnhe und Befriedigung, die miseri tumultus mentls (c. II 16). Wie der Im Fleber Liegende dnrch frigida fomenta, kalte Umschläge, nur vorübergeheude Linderung findet, nicht aber auf die Dauer gesund wird,

aufsen an der Nnfs.«

so mußt Du von eiuer nur vorübergehendeu Beschwichtiguug der curae absehen und dieselben an der Hand der Philosophie (vergl. ep. I 18, 96 ff.) gründlich bekümpfen; dann erst wird die tranquillitas animi Dir zu teil werdeu.

69) Luciani Mülleri de Horatii epistularım II 1, 50-62 disputatio. Berlin, Calvary, 1890. 16 S. 8.

Verf. widerspricht mehrfach Kießlings Interpretation der vor- en II 1, 50 ff liegeude Stelle. Anch dessen Auffassnng von s. I 10, 64 ff. sei falsch, s. 1 10, 64 ff. denu der auctor rudis et Graecis intacti carminis sei kein anderer als Ennins; wenn vorher (v. 46) Lucilins als inventor bezeichnet werde, so spreche dies nicht dagegen, da dieser in anderem Sinue als Schöpfer der Satire gelte (nämlich der neueren, an die alte attische Komödie sich anlehnenden). Die Worte ep. II 1, 50 f. Ennius et sapiens etc. gehen nur auf dessen Annalen; sapiens auf die Eingangspartie derselben, worin bekanntlich pythagoreische Lehren vorgetragen werden. fortis gehe nicht auf die Kriegsthaten, sondern stehe im allgemeinen Sinne - vir strenuns. Das carmen Naevii sei blofs das bellum Punicum desselben. V. 56 heiße Pacuvins doctus nicht wegen der Vertrautheit mit griechischer Kunst, wie Kiefsling meint, sondern wegen der vou ihm behandelten entlegeneren Stoffe. sen is gehe nicht auf das hohe Alter beider, sondern auf den großen Zwischenraum, der zwischen ihnen nud der Zeit des Horaz liege. Afrani toga convenisse dicitur Meuandro stelle blos die urbanitas des Afranius der άστειότης des Menander gleich. Das properare (v. 58) bezeichne die ars breviter et concinne dispoueudi argumenta; übrigens gehöre ad exemplar nicht zu properare, das gar nicht ad zu sich nehmen könne (c. IV 12, 21 wird statt ad quae si properas gandia Sengers Konjektur empfohlen: raperis), sondern sei - exemplo oder more. Endlich sei mit ediscit verwiesen anf die Annalen des Ennins - und anf das bellum Punicum das Naevius, neben der Odyssee des Livius die Hanptschulbücher. Im Gegensatz zu Kiefsling, der bei numerat an eineu krit. Kanon dachte, hebt M. hervor, dass es sich hier nicht von Kritikern handle, sondern vom röm. Volke, das auf jene Autoren hiuweise, wenn ihm die Griechen Armseligkeit ihrer poet. Leistungen vorwerfen.

- 70) Fennell (Cambridge Philolog. Society 1890. N. 945 p. 412):
- C. I 12 sei gedichtet 26 v. Ch.; hinter Fabricinmque sei ein c 1 12. Fragezeichen zu setzen; Catouis nohile letum wird verteidigt; auch III 14, III 29, I 26 fallen in das Jahr 26; ein Jahr später I 19, II 2 und III 8.

-

71) A. S. Wilkins (Academy 1890. N. 942. p. 357):
verteidigt in einer Anzeige von Ribbecks Gesch. der röm. Dichtung
c. IV 2. 2 die Form Julius Antonius; Julius sel das Nomen, Antonius das
Cognomen.

Dagegen polemisiert W. A. Ramsay (The Antonius and Sallastius of Horace, Academy 1890, N. 945, p. 376), Indem er and fül einschriftliche Form Julias hinweist, das Vorname sei, während der Name Antonius lande Antôerden stellt er den Irrtum Wilkins klar, der das Sallustische Bergwerk nach Spanien verlegt hatte. In einer weiteren Polemik hält aber Wilkins (ib. N. 944) fest an seiner Ansicht von Julius Antonius, die, wie jetzt wohl allgemein angenommen, falsch ist.

72) A. E. Honsman: Adversaria orthographics. (Class. Rev. 1891. N. 7.)

c. IV 7, 15. C. IV 7, 15 dives ist falsch; zu lesen sei: saevos. — s. II 3, 172 s. 11 3, 172 statt et indere zn lesen: ec fundere (!)

73) P. Sandford (ib.):

c. II 11, 21. C. II 11, 21: quis deviam ad nos eliciet.

74) H. A. Strong (ib.):

rg. 17. 29. Ep. I. 7, 29 vnlpe cnla erklire sich einfach dadurch, daße der Fuchs sich der Minse wegen in den Kornbehälter einschleicht. O. Jüger erwähnt in seiner Nochlese zu Horaz (Kölner Progr. 1887) die sehr einfache Lösung eines Laien, daß auf dem Kornboden sich wahrscheinlich viele Misse befunden haben und der Fuchs sich möglicherweise an diesen den Magen überladen habe.

75) A. Palmer: Horatiana (lb. 4):

c. 1 s. 17. schlägt vor zu lesen c. 1 25, 17 lenta quod pnèss. — 32, 15. c. 1 32, 15. m. ala cnique solve. — c. II 11, 21-24 scittam (et. scortum). — c. II 11, 24. scittam (et. scortum). — c. II 11, 24. scittam (et. scortum). III 8, 25—28 wird Bonfinius' Koujektur III 8, 25—28 wird Bonfinius' Koujektur III 8, 25—28 wird Bonfinius' Koujektur C. III 24. p. 27 
76) Postgate (Cambridge Philolog. Society. 1890. N. 943. S. 377):

c. II 18, 34. Vorgeschlagen wird c. II 18, 34 pneris als Spondeus zu lesen. s. II 3, 298. — s. II 3, 208 allns veris (ebenso such Gow); für scelerisque,

woffir Gow cerebrique koujiziert, sei iecorisque zu iesen. — ep. II 2, 87 sei frater und rhetor gerade zu vertauscheu, weiter ep. II 2, 87. dann statt cousuiti: cousuito ita.

77) Derseibe (ih, N. 945. p. 412 f.):

c. IV 4, 65 für evenit sei zu ieseu exiit. — Zu c. III 6, 22 c. IV 4, 65. verteidigt P. (N. 913) das Lehrs'sche Romana.

78) Verrall (Cambridge Philoi. Soc. 1888; 19-21):

C. III 25 sei zu Ehreu des C. Julius Caesar, des Sohues des c. III 25. Agrippa und der Julia, im J. 20 geschrieben. V. vergleicht dazu Ovid ars. am. I 177.

## Nicht zugegangen sind dem Referenteu:

Th. Arnold: Die griechischeu Studien des Horaz. Neu berausg. von W. Fries. Halle 1891.

P. Lewicki: de uatura infinitivi atque usu apud Hor. (I) Progr. Lemberg. 1890.

 ${\bf J.}$  Spika: de imitatione Horatiana in Seuecae canticis chori. Progr. Wien 1890.

H. Stimmer: Kieidung und Schmuck der Römer zur Zeit des Horaz. Progr. Meran. 1889.

Dispositive Inhaltsübersicht ausgew. Satireu des Horaz. (anonym). Ansbach. 1890.

## Bericht

über

# die Litteratur zu den römischen Annalisten in dem Jahrzehnt von 1883—1892

von

# Prof. Dr. Hermann Peter,

Ein Bericht über die römischen Annalisten läßt sich in verschiedener Ansdehnung denken; er kann entweder alle ihre gelegentlichen Erwähnungen in wissenschaftlichen Abhandlungen über andere Stoffe and die Untersuchungen, welche sich von ihnen ans auf eigentlich geschichtliche Themen oder die erhaltenen Historiker erstrecken, in seinen Bereich ziehen oder sich auf ihre litterargeschichtliche Behandlung und die Textesgestaltung der Fragmente beschränken. Ich habe den letzten Weg eingeschlagen, well er den Zielen dleser Zeitschrift besser zu entsprechen scheint, während der andere oft in das Gehiet anderer Mitarbeiter hinüberleiten würde: daher sind z. B. alle diejenigen Aufsätze, welche sich mit dem vielberufenen Verhältnis der ersten Bücher der dritten Dekade des Livlus zu Polyhius beschäftigen, ausser acht gelassen, ebenso die zahlreichen chronologischen Fragen, welche sich an die Gründungsara des Fabins, des Clucins und des Cato anknüpfen. Allerdings wird eine mit dem engeren Raum sich begnügende Berichterstattnng sebr knapp und dürftig ansfallen. Zudem sind zwar gerade von den Schriftstellern, welche uns die meisten Fragmente im Wortlant erbalten haben, während der letzten Jahre nene kritische Ausgaben erschienen: namentlich die monamentale des A. Gellius von M. Hertz (1883 und 1885), ferner von Servins die längst erwartete, durch entsagungsreiche Arbeit anf festem Unterhau anfgeführte von G. Thilo (1881, 1884 und 1887; der von H. Hagen versprochene Abschlaß steht lelder noch aus), von Nonins die mit großen Hoffnungen begrüßte von Lucian Müller (1888); von Festus ist wenigstens ein getrenes Abbild der handschriftlichen Überlieferung von dem ungarischen Gelehrten Aem. Thewrewk de Ponor (1889) veröffentlicht worden, dem ein zweiter Teil mit dem kritischen Kommentar nachfolgen soll. Indes für Gellins und Servius war mir herelts für den ersten Band meiner Relliquiae (1871) der handschriftliche Apparat von ihren Herausgebern zur Verfügung gestellt worden; die Vorzüge des nenen Nonius liegen besonders in der Konjekturalkritik, durch welche L. Müller die Fragmente zu verbesern bestrebt geween itst für die handehritliche Überlieferung sind nese Quellen von Bedentang nicht erschlossen worden, weehalb von dieser Seite der Ertrag der Ausgabe die Erwartungen nicht erfüllt hat (a. Fleckeisens Jahrb. Bd. 139 [1899] 8. 499—511). Ein Vergleich mit der genannten Festonausgabe hat endlich nur für zwei Fragmente kleine belanglose Abweichungen von der Müllerschen Kollation des Farnesianns ergeben. Wichtigere Abweichungen in dem Vortlaut der Fragmente, welche wir diesen oder anderen Ansgaben (der Catos de agri cult. und Varros rer. rust.) verdanken, sei es durch Feststellung der richtigen handehriftlichen Lesarten, sei es derch Konjektur, werde ich im folgenden verzeichnen, einsetzen indes erst anch dem Erscheinen meiner Ausgabe der Fragmente (1883), in drem Vorrede ich die Ergebnisse der Beschlittigung mit dem Text der Annalisten seit dem erste Band der Reiliginiez zusammengetragen habe.

Bened. Niese, De annalibus Romanis observationes. Index lect. aestiu. 1886. Marburgi typis acad. Rob. Friedrich. 4. XV p.

Rec.: Liter. Centralbl. 1886 S. 1761 f. von G. Th(ouret). — Wochenschr. f. klass. Philol. III S. 1603—1605 von G. Thonret. — In diesen Berichten Bd. 52 S. 289 f. von H. Schiller.

De annalibus Romanis obsernationes alterae. Ind. lect. aest.
 1888. Marbnrgi typ. acad. R. Friedrich. 4. XVI p.

Ber. in diesen Berichten Bd. 54 S. 130 von H. Schiller.

Die bekannte Nachricht des Cornelius Nepos über die Origines Catos horum bellorum duces non nominauit sed sine nominibus res notauit', welche dorch Plinius n. h. VIII 11 bestätigt wird, verallgemeinert Niese auf alle älteren römischen Annalisten und stellt dem gegenüber einerseits den Namenreichtum in der Überlieferung des Livius and Dionysius, andererseits die Unsicherheit, welche in ihr über gewisse Namen herrscht, und das Fehlen der Pränomina bei den Franen, welche solche in alter Zeit geführt hätten. Jene Znthaten stammten zum größten Teil aus den Konsnlarfasten, und zwar habe man zur Ergänznng durch plebejische Namen vor den leges Liciniae Sextiae zu verschiedenen Mitteln gegriffen, zunächst, wie dies Mommsen gemeint, zu dem, dass man Namen ans den Gracchanischen nnd Sullanischen Parteikämpfen in die früheren übertrug, aber anch zu mannigfachen anderen. Als Beispiel behandelt N. das zweite Jabr des Dezemvirats und namentlich die Liste der nach seinem Storz gewählten zehn Volkstribnnen L. Verginins, L. Jeilins, P. Namitorins, C. Sicinins, M. Dailius,

inte

M. Tithinias, M. Pomponias, C. Apronias, Ap. Villias, C. Oppias (Liv. III. 1, 10; 52, 1; 54, 11). Der Name des Vaters der Verginia sei erdichtet nach dem der Tochter, 'quae nirginitatem quam nitam maluiretinere' (p. VIII), die der nächsten vier Tribunen nach denjunigen
6s Jahres 471/283, die nas der ans alten Quellen schöpfende Dioder
(XI 68) und in anderer Umrahmung Livius nach Piso (II 58) neue,
jedoch erst in der Zeit des Cicero, da dieser an der zeitlich frübesten
der drei Stellen, an denen er die Dezemvirn erwähne, überhampt noch
keinen Namen kenne, an der zweiten den des 'Decimns' Verginins, erst
an der dritten anch den des Aupiss Chandion

Daß zur Ansfüllung der großes Lücke, welche die ülteste Annistik zwischen der Sagenzeit und der eigenen Erinnerung gelassen hatte, stark gefälscht worden ist, wird alligemein angenommen; auch daß Namen von anderen Ereignissen entlehnt wurden, ist zunzgeben; dagegen ist die Verzilgemeinerung der Namenlosigkeit in den ülteren Annalen kamm zu billigen, denn sonst würde sie Nepos gewiß nicht seine Eigenfamlichkeit der Origines hervorgehoben haben, und gar der Versuch, diese Erdichtung bis in die Zeit des Cicero himnter zu schieben, beruht auf einer sehr schwachen Unterlage, wie anch die weitere Folgerung, daß das Tribnant überhante erst im Jahre 411 geschaffen sei, mit Recht auf entschiedenen Widerspruch gestofsen ist; s. Joh. Schmidt, Herm. XXI S. 460 ff.

Die zweite Abhandlung will den späten Ursprung der Livianisch-Dionysischen Überlieferung an der Darstellung des Scipionenprozesses bei Livins (38, 50-60) erweisen: er verwirft daher die Ansicht von Mommsen, der (nach ihm Nissen) sie, abgesehen von geringen Zusätzen, anf Valerins Antias zurückgeführt hatte, und erklärt sie für eine Kontamination aus ihm und aus den Exempla des Cornelius Nepos. Besonders betont er die Erwähnung von Reden des Ti. Gracchns und des P. Scipio (c. 56, 5 ff.), welche in dem Prozess gehalten sein sollen; denn wenn Cicero von der Beredsamkeit des letzteren überhanpt nichts wisse and den ersteren de orat. I 9, 38 homo prudens et grauis, haudquaquam eloquens nenne, in dem später verfassten Brutus (20, 79) ihn unter den Rednern aufzähle und eine griechische Rede von ihm erwähne, so folge darans, dass erst nach Cicero jene Rede des Gracchus habe erfunden werden können. Cicero aber äußert sich an der letzten Stelle folgendermassen: Erat eisdem temporibus Ti, Gracchus P. f., qui bis consul et censor fuit, cuius est oratio graeca apud Rhodios, quem ciuem cum grauem tum etiam eloquentem constat fuisse, bezieht also keineswogs sein Urteil auf die griechische Rede, sondern stellt es als ein ganz allgemeines hin, and sogar jenes zugegeben, wird ans dem Nichtwissen Ciceros ohne weiteres auf ein Nichtvorhandensein geschlossen werden dürfen? Bhetorische Machwerke waren jene Reden, wie auch Livins andentet (ei modo juporum sunt quae frontur), und die von lim gemeinten können sehr wohl dem Cleero unbekannt geblichen sein, aber der Beweis, daß ale jünger als er gewesen sein müsten, ist nicht erbracht, obenso wenig der der Abhängigkeit des Livins von Nepos, womit ich natürlich nicht für die Glauhwerligkeit aller Livianischen Angaben über den Prozes eintreten will: ')

A. Volkmar, De annalibns Romanis quaestiones. I. De historia decemuiratus, qua aetate confecta sit. II. De T. Livio fonte Dionysi Halicarnassei. Dissert. inang. Marburg 1890. 8. 74 p.

Rec.: Sybels histor. Zeitschr. LXVII S 490 f. von L. Holzapfei. — Nene philol. Rundschau 1891 S. 118—121 von J. Bader.

Die Dissertation tritt ganz in die Fnistapfen von B. Niese, dem is anch gewinden ist, und ancht die von ihm ansegsprochene Anzicht, dafa die Livianisch-Dionysische Überlieferung orst nach der Zeit des Gleere entstanden sei, im ersten Telle dadurch weiter zu hegründen, dafa er 23 Punkte in Ihrer Geschichte des Dezenwirn Applie Claudius anfzühlt, welche dem Diktator Cäsar abgeborgt seien. Mit ihr vergieicht er darar die kurze Erzählung des Dezenwirns het Diodor und die mit ihr im wesenlichen übercinstimmenden gelegentlichen Erwähnungen des Gieere und entwickelt, wie die Znaätze des Livius hätten entstehen können. Der zweite, umfangreicher Teil (S. 24—73) soli den Nachweis liefern, daß Dionys den grüßeren Teil des Liviusnischen Werkes in das seinige herübergenommen und seine Thätigkeit hanptsichlich darin bestanden habe, den freuden Grundstock durch Ausschmückungen verschiedener Art seinem pragmatischen Programm anzpassen.

Über das Mehr oder Minder von Citaten nenerer Bücher wird man verschiedener Meinung sein können; der Verf. aber kennt wichtige in sein Thema einschlagende Arbeiten gar nicht, sonst würde er in dem zweiten Teil, in weichem er nur je einmal Nieses De ann. Rom. nod die Weifsebornsche Lävinsausgebe nennt; zu einer klareren Einsicht in die Schwierigkeiten der von ihm in Angriff genommenen Frage nud dann auch zu einem anderen Resultat gekommen sein. Aher anch in dem ersten ist sein Blick heckrhünkt. Die Überrienstimmungen zwischen

<sup>9. 8.</sup> auch desselben Verfassera Abhandlung 'das s. g. Licinisch-Settische Ackergeste'. Im Hermes XXIII (1888) S. 410-423, wo die gewöhnliche Verleicht auf Livius und diesem gleichaltrigen Quellen berahende' Überleifersung über dies Gesetz mit der des Applan und Plutarch nammengestellt und blie in die Zeit zwischen dem Ende des Hannibalischen Kriege und dem Jahre 180 herzbegefrückt wird.

dem Livianisch-Diosysischen Applus Claudins und dem geschichtlichen Clasr besiehen sich teils am falgeneine Züge, wie sie jedem ricksichtstosen Herrscher eigen sind (ich verweise z. B. auf W. Roschers Abnallung Bber den Classrismun, Sodafs Nitzench (Röm. Annalist. S. 149) in jener Schilderung eine 'absichtliche Parallele mit der Stellung möd Haltong der Sallanischen Nobilität finden konnte, teils beweisen sie nicht das, was V. meint. So stellt er an die Spitze üle Angabe des Livius (III 35, 9 t.), dais Applus Claudius sich selbst zum Dezenvirn gewählt haber, und die Thatsache, das 'asedem ratione nona et plase inandita' Clasar bei seiner Konsalwahl verfahren sei (p. 4); Mommsen hat aber im R. St. R. I. S. 402 Anm. mehrere derartige Fälle vor Clasar verzeichnet; s. Bader a. a. O. S. 119 ff., der S. 122 auch die größe Fülle vor Clasar verzeichnet; s. Bader a. a. O. S. 119 ff., der S. 122 auch die größe vissenschaftliche Förderung ist also in dieser Dissertation nicht zu sachen.

### Die Annales maximi.

Über die Entstehnng nud den Zweck der A. m. hat O. Seeck (Die Kalendertafel der Pontifices, Berlin, Weidmann, 1885) eingehend gehandelt: er bringt die 'geweifste Tafel' in Zusammenhang mit der kalendarischen Wirksamkeit des Oberpriesters, indem er als ersten Zweck die tagweise Veröffentlichnig des Datums ansieht, und wenn jener merkwürdige Vorfälle in kurzester Form angeschoben habe, so sei dies weniger der künftigen Geschichtsschreibung halber geschehen als um Merksteine innerhalb des Kalenders zn schaffen (S. 61-65). Ich freue mich, darin mit S. mich berührt zu haben, dass auch ich (Relliq. 1 p. IX sq.) die gewöhnliche Annahme der Anfzeichnung der geschichtlichen Ereignisse am Ende iedes Jahres verworfen und wegen der bestimmten Angabe des Servins (zu Verg. Aen. I 273 tabulam dealbatam quotannis pontifex maximus habuit, in qua - notare consueuerat gesta per singulos dies) tägliche Aufzeichnungen behanntet habe; darin weiche ich indes auch jetzt noch von ihm ab, daß ich sie nicht kalendarischem Zwecke dienstbar mache, sondern sie mit den telegraphischen Depeschen vergleiche, welche heutzutage an den Strafsen angeschlagen werden, nm wichtige Mitteilungen schnell zur Kenptnis des Volkes zu bringen.

Ello besonderes Kapitel beantwortet die Frage: 'Was ist ans der Pontifikalchronik erhalten?' (S. 83—100.) Ihre nrsprüngliche Gestalt habe die Geschichtsachreibung nur in geringem Grade beeinfüßt, in desto höherem aber die Schlafaredaktion in 80 Büchern, die S. jedoch eine verfälsechte nennt. Wirklich selbständig gekannt hätten sie freilich nur Cieero mod Verrins Flaccus, und wahrscheinlich sei sie nie in die Öffent-

lichkeit gedrungen: 'wer sie gebrauchte, muste sie wie Atticus in den Archiven der poutifikalen Familien aufsuchen'. Aber notwendig müsse ans ihnen geschöpft sein die Trinmphliste der kapitolinischen Fasten. die ja Verrins Flaccus zusammengestellt haben solle; auch die geschichtlichen Gedenktage im 6. Buch von Ovids Fasten gingen durch die Vermittelung des nämlichen Antiquars auf diese Quelle zurück. Die Veranlassung zu der Behauptung, dass die Schlnssredaktion eine gefälschte gewesen sei, hat S. namentlich das Citat des Gellius gegeben, dass die römische Jugend, als etruskische Haruspices durch einen versuchten Betrug sich selbst ins Unglück gestürzt hätten, auf den Straßen den Senar gesnngen hätten 'Malum consilium consultori pessimum est'. Natürlich kann dieser auf der weißen Tafel nicht gestanden haben. Gellius aber sagt über den Ursprung (IV 5, 6): Ea historia de aruspicibus ac de uersu isto senario scripta est in annalibus maximis libro undecimo et in Verri Flacci libro primo rerum memoria dignarum, scheidet also zwischen der historia über die Haruspices und über deu Senar, der, wie er hinzufügt, aus Hesiod übersetzt ist, und so habe ich (Relliq. I p XIV) nur den Kern der ersteren den Annales max. zngeschrieben, was mit der Citierweise des Gellius wohl vereinbar ist, S, indes meint 'fällt der Mantel, so muss der Herzog uach' (S. 85), und auch Bücheler (Rh. M. 41 [1886] S. 2 f.) halt es für sicher 'pnerorum gratia aut adeo puellarum annales quosdam tanquam fabulas esse compositos inter Gracchana et Sullana tempora'.

Zum Text: fr. 4 (d. Rell., 3. Fragm.) bei Gellius IV 5, 3 oppositu circum undique altarum aedium Hertz nach O. Jahu Philol. 28, 8.

### Fabii Pictores.

Die bremnende Frage ist hier auf das Verhältnis des Diodors un des griechisches Anahend es Fabins Pictor gerüchstet. Nach dem Vorgang Dodwells und Niebuhrs hat Mommen die knappen Notien, welche Diodor über die altere römische Geschichte mittellt, mehrfach als Fabianisch bezeichnet und mit ihm die meisten seiner Schüler, aufserdem A. Schäfer in seiner Quellenkunde. Es fehlt aber auch niedt an anderen Anfstellungen: Mattat empfecht mit groier Zuevreicht den Zeitgenossen des alten Fabina, den Cincins Allmentus, Clason u. a., besonders L. Triemel (Toldors Bericht über die Censur des App. Clasdins Ckeus. Ein Beitrag zur Zeitrechnung des Fabins und Piso Flecksiens Jahrb. 139 [1898] S. 345 – 354) und Klimke (Die älteten Quellen zur Geschichte der Gracchen Progr. v. Königshütte 1880] den L. Calpuraius Piso (dagegen G. Busolt in Flecksiens Jahrb. 141 S. 321 ft.), Harleß, Hölzapfel, Söltan die lateinischen Aunalen des Fabins Pictor, Bedünger den Canduls Onadrierins, Nitzek den Ca. Flavius, Ed. Mever

('Untersuchungen über Diodors röm. Geschiehte Rh. M. 37 [1882] S. 510—627) im allgemeinen eine lateinische Quelle. Wollte ich michteranf genaner einlassen, so würde ich dem Berichterstatter über Diodor vorgreifen; nur eine recht tüchtige Dissertation, welche zahlreiche Beiträge zur Geschichte der römischen Annalistik enthält, darf ich auch hier nicht übergehen:

Joann. Bader, De Diodori rerum Romanarum anctoribus. Leipz., Diss. (K. Cichorins gewidmet), 1890. 8. 78 p. 1)

Indem Bader zuerst die Bücher XI-XX behandelt, geht er der Reihe nach alle Annalisten (außer Fabins) durch, die Diodor, der selbst hier keinen einzigen historischen Gewährsmann nennt, benutzt haben könnte und nach der Meinnng einzelner Gelehrten (s. ob.) benntzt hat, und entwickelt seine Bedenken dagegen klar und übersichtlich (- p. 46). Daranf prüft er die Gründe für Fabius; es liege überhaupt nahe, dass Diodor einen griechischen Autor herangezogen babe, und es fänden sich anch bestimmte Spuren, welche auf die griechische Sprache seines Quellenwerkes hindeuteten (unschöne Wiederholung des nämlichen Wortes nach kurzem Zwischenranme, die ihm selbst nicht zuzutrauen sei): sein Verfasser scheine Kriegsdienste gethan zu haben (wie Fabius); Diodor werde ausführlicher, sobald er anf die Geschichte des Fabischen Geschlechtes zn reden komme: XIX 72 beziehe sich twc των καθ' ήμας γρόνων anf die Zeit des Pictor; anch die Chronologie stimme bei beiden überein. So gewinnt B. das für ihn unzweifelhafte Ergebnis, daß für XI-XX der 'primarins fous' des Fabius Pictor griechische Annalen gewesen seien. In den Büchern VII-X liege die Sache anders; denn wenngleich hier Fabius Pictor citiert und auch sonst eingesehen worden sei, so ständen hier neben ihm Kastor, der das chronologische Gerüst geliefert habe, und ansser ihm Polybius. B. hat also richtig das Einquellenprinzip für Diodor verworfen und die Autorität des Fabins nur für einen Teil seiner römischen Nachrichten in Anspruch genommen; er geht aber immer noch zu weit, und die Einwände C. Peters (Zur Kritik der Quellen der älteren röm. Gesch. S. 118 ff.) sind von ibm nawiderlegt geblieben. Die hohe Schätzung, welche Diodor bei vielen Forschern, besonders bei B. Niese genießt, verträgt sich schlecht mit der Leichtfertigkeit und Nachlässigkeit, die wir in sicher kontrollierbaren Stücken ihm nachweisen können, und das mehrfach beliebte Verfahren, ein Er-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) C. P. Burger 'Ad annalium Romanorum reliquias a Diodoro seruatas' Mnemos, nou. ser. XVI (1888) p. 1-9 versuebt einige Eigennamen in Diodors Geschiebte der Samniterkriege zu emendieren und gebört nicht bierber; s. H. Schiller ob. Bd. 52 S. 290 f.

eignis deshalb anzuzweifeln, weil er darüber schweigt, wird sich kanm rechtfertigen lassen, wenn wir bedenken, daß in den voliständig erhaltenen Büchern XI—XX, welche die Geschichte von 179 Jahren nmfassen, nnr 42 berücksichtigt sind (C. Peter a. O. S. 120).

Dies mahnt uns auch zur Vorsicht gegenüber den klirzlich von H. von Araim aus dem Vatikan veröffentlichten Chriesen (Inseltum Vaticanum'. Herm. XXVII S. 118—130), welche der Entdecker — allerdings nur in Form einer Frage — wegen der Verwandtschaft mit Diodor mit Fabius Fitor in Beziehung gesetzt hat.

Ansserdem hat man sich vielfach mit dem Verhältnis der lateinischen Annalen des Fabius Pictor zu dem griechischen Werk des gleichnamigen Verfassers beschäftigt, ohne jedoch neue gesicherte Ergehnisse zu gewinnen. L. Holzapfel (Röm, Chronol. 1885 'Anhang II. Über die lat. Annalen des Fabius' S. 351 f.) hat sich durch die Art. wie Cicero de divin. I 21, 43 das ietztere erwähut (Aeneae somnium, quod in nostri Fabii Pictoris Graecis annalibus eius modi est) bestimmen lassen, das griechische nnd iateinische Werk dem gleichen Verfasser zuzueignen (so anch Schwegler), sonst hätte Cicero schreiben müssen apud Fabium nostrum, qui Graecos annales conscripsit. W. Soltan ('Die lat. Annalen des F. P.' Fleckeisens Jahrb. 133 [1886] S. 479 f.) behauptet dagegen, dass diese Worte, soweit sie einen hindenden Schluss zuliefsen, eher anf das Gegenteil führten, und löst jeden Zusammenhang zwischen den beiden Annalen, da die Fragmente der lateinischen nicht mit den griechischen zusammenträfen. Zuletzt hat Bader ('De F. P., qui latine scripsit annales' p. 32-42) überhanpt gelengnet, daß lateinische eines F. P. einem römischen Historiker bekannt gewesen seien (Cic. de or, II 12, 51 meine die griechischen, anch de legg, I 2, 6), und die Fragmente... anf welchen bisher diese Annahme beruhte, entweder den griechischen oder dem Bnch des F. P. über das ins pontificinm oder den Annalen des Fabius Maximus Servilianus zugeteilt, wobei er allerdings den Nonius einer Verwechselnng des Servilianns und Pictor beschuldigen mnfs.

Eine Bereicherung der Kenntais der Persönlichkeit des alten F. P. verdanken wir H. Diels (Sübyllinische Blätter'. Berlin, Reimer, 1890); er verunstet nämlich in ihm den Verfasser der belden Androgynenorakel bei Phlegon (p. 75 sep. Keller, S. 111 ff. Diels), der mit großer Kingbeit 'nuter der Maske der alten cumanischen Wahrsagerin das gelängstete Volk mit den Göttern versöhnte und zu wiederholten Malen obscuris urer innolnens nach Sibyllenart politischen Rat nud Trost orteilte' (S. 104 ff.), und weiß aus dem Schatze seines Wissens dies überraschende Remitat his zu einem gewissen Grad nus wahrechelnich zu machen und en ersten Geschlichtsserbeiter Nosm sus auch menschlich näher zu ficken,

Zum Text: fr. 1 der lat. Ann. (Rell. I p. 109. Fragm. 75) hat Thilo, well fabios pictor dicit uur der cod. Floriaceusis fiberliefert, die Lesart der auderen Hdschr. alii dicunt in den Text gesetzt; s. Bader p. 38 so.

- p. 38 sq. fr. 3 (bei Nonius) liest L. Müller in dem Titel rerum Romanarum anstatt des handschriftlichen rerum gestarum, was nicht zu bean-
- standen ist. fr. 6 hat Hertz mit Quicherat duouicesimo (für die Hdschr. duoetuic.) in den Text nufgenommen.

### L. Cincius Alimentus.

C. Trieber (Die Idee der vier Weltreiche". Herm. XXVII S. 321—342) findet eitus Bestätigung der Vermutung Mommasen, der schon ans anderen Gründen das Gründungsjahr Roms 728 uicht, wie dies gewöhnlich geschehen ist, als Ergebnis der Rechnung des Allmentus, sondern als das eines Zeitgenossen des Dionys von Halikarnais, L. Cincuis augesehen hatte, dariu, daß es geuna eine Schlüsperfode oder 1460 Jahre nach Begün des assyrischen Reichis falle, wie ihn Kreissä setzgesetzt hatte (2188), was natürlich bei dem alten Geschichtschreiber uicht zu gündes sei.

### C. Acilius.

Dr. Luigi Cantarelli, Gli anuali greci di C. Acilio e Q. Claudio Quadrigario. 8. 25 S. Torino, Loescher, 1883. (Separatabdruck aus 'Rivista di filologia et d'istruzione class.' aun. XII fasc. 1.)

Der Verfasser verfolgt in diesem Aufsatz, welcher die gesamte Litteratur, uameutlich die dentsche, vollständig beherrscht, die Absicht, in Italien die 'Acilins-Frage' bekannt zu machen. Er widerlegt eingehend die Ansicht Nissens (Quell. d. Liv. S. 34 ff.), dass der von Livius an einer Stelle als Übersetzer, an einer zweiten als Benutzer der Annalen des Acilius citierte Claudius von Quadrigarins verschieden und uur jener von Livius herangezogen sei, sowie die von G. F. Unger (Philol. Snppl. III S. 3 ff.), der von Claudius Quadrigarius zwei Werke verfaßt sein lässt, eine Übersetzung des Acilius in seinen früheren und selbständige Aunalen in seinen reifereu Jahren, und erkeunt als die allein mögliche Lösung diejenige an, welche ich iu Fleckeiseus Jahrb. 125 (1882) S. 103 -106 vorgetragen und begründet hatte, daß uämlich Claudius Quadr. deu Acilius als Gewährsmann genannt und Livins sich nuf beide Nameu bernfen habe, ein in der alten Litteratur nicht seltenes Verfahren. Auch A. Schäfer hat sich von mir überzeugen lassen, und so steht in der zweiten, nach seinem Haudexemplar von H. Nissen besorgten Auflage seiner röm. Quellenkunde (S. 46), was ich S. 105 vorgeschlagen hatte: Zu den Quellen des A. Cland. Q. gehören die griechischen Annalen des C. Acilius'.

In mancher Beziehung berührt sich mit diesem Thema:

W. Soltau, Eine annalistische Quelle in Cicero de officiis III. Wochenschr. f. klass. Philol. 1890 S. 1239—1245.

Ohne geiegeutliche Mitteilnugen aus dem Gedächtnis grundsätzlich auszuschließen, hält S. doch die größeren Exkurse über römische Geschichte, wie wir sie uamentlich 'III 22, 86-33, 116' findeu, für Lesefriichte nud zwar ersteus wegen der Citate aus Polybius und Acilius and dann wegen gewisser Momente in der Erzählung, welche wenigstens an zwei Stellen (32, 113 und 31, 111 f.) sich nicht leicht in den Gedaukengang Ciceros einfügten und nur durch den Zusammenhaug, in welchem sie nrsprünglich standen, sich rechtfertigen ließen. Die Vermutung, daß er einige Abschnitte aus einem Annalisten exzerpiert und diese danu in sein bereits dem Abschlus nahes Werk ohne wesentliche Auderung eingeschoben habe, werde zur Gewissheit dadnrch, dass 'mit höchster Wahrscheinlichkeit' alle diese Abschnitte auf einen Annalisten, nämlich auf Claudius Quadr. zurückgeführt werden köunten (S. 1241); denn III 30, 109 lasse dieser bei Claudium einen Frieden geschlossen sein wie Claud. fr. 18 (Liv. IX 5, 2); die Episode von T. Manlius Torquatus III 31, 112 erzähle Livius VII 4 f. 'völlig gleich, oft wörtlich übereinstimmend', III 22, 86 nenne Cicero den Verräter des Pyrrhus einen Überläufer (vgl. Cland, fr. 41 Reli, I p. 220). Ferner reihe in der Erzählung von dem sophistischen Eidbruch der gefangenen Römer nach der Schlacht bei Canna der letztere III 32, 113 ff. an den Bericht des Polybins ebenso den des Acilius unter Nennung beider Nameu au, wie Livius XXII 58 ff. ohne Namen (Rell. I p. 45), und Gellius bringe ebenfalls darüber zwei Überlieferungen, die zweite ans Cornelius Nepos, und zwar müsse dieser sie schon kontaminiert vorgefunden haben, 'weil er, die Grenzen beider verwischend, die nota censoria (über die znrückbleibenden) ans der zweiten in die erste überträgt. Also hätten Cicero und Livius eine Vorlage vor sich gehabt, in welcher Acilius und Polybins schon zusammengearbeitet gewesen seien, und wenn Clandius 'ein Übersetzer des Acilius' gewesen sei, ein polybianischer Bericht auf Acilius bezogen werde (Nissen S. 169) und Livius oft anf Ciaudius Quadr, fuße, so würde dadnrch die Autorschaft jeuer historischen Exkurse bei Cicero höchst wahrscheiulich zemacht, wie es nun auch nicht mehr bezweifelt werden könne, 'daß Livins manche polybianische Berichte uur durch Vermittelnug des Claudins beuntzt habe, ein Resultat, das unmeutlich für die Beantwortung der Frage nach den Onellen des Livins im 21, und 22. Buch von nicht geringer Bedentnug sein dürfte' (S. 1245).

Nicht glicklich hat S. in seinen Nachweis Gellins binsingenogen, at die charakteritischen Merkmale der polybianischen Erzählung (dafs nur einer in Rom zurückgeblieben und dieser vom Senat zu Hamibal zurückgeschickt sei) in seinen beiden Berichten fehlen; auch kann bei der Aneinanderreihung des Polybius und Acilins bei Oleero nud Livius sehr woll ein Zufall gewaltet haben; dies aber hat S. gewiß richtig gesehen, daß Ciecro Leserfichte aus einem Annalisten, ohne sie in allen Einzelheiten dem Zusammenhang sorgrähtig auzupassen, in seine philosophiachen Werke eingestreut hat (wodurch die grüftet Vorsicht in der Annahme vom Interpolationen geboten wird), and wenn dieser auch nicht Clandius Gnadr. ist, von welchem bei Cicero sonat keine Spar entdeckt sit, so hat er weingstens mit Recht die Antmerksanskeit af Acilius hingelenkt, der also von Cicero unmittelbar, von Livius durch die Vermittelung des Cl. Q. benntzt worden wäre.

Um ein neses Stück hat Siegilin (Philol, Wochenschr. 1883 S. 449) die Sammlang der Fragmente des Acilius vermehrt: Isig. Nic. 40 (Acta soc. phil. Lips. 139 ed. Rohde) 'Απόμας δε 'Ρομαίος Ιστορικός υγια τὴν Σακλίαν πρό τοῦ κατακλουριός μὴ νῆρον είναι δις σήμερον, εἰλλ γετρον γιαθίαστα ενουμμένην τῷ διστρον 'Ιταλία, ἐκ ἐλ τῆς ἐππλώτοτες τῶν βειμόνου τῶν βείζων ἀποσκασθείσαν τοῦ 'Απινίκου κατά τὸ Σκύλλων» βαγαίσης τῆς ἐπρίου νῆρον ἀποκασσθείσαν τοῦ 'Απινίκου κατά τὸ Σκύλλων» βαγαίσης τῆς ἐπρίου νῆρον ἀποκασστήνει καὶ δεὰ τοῦτο 'Ρήρον κληθήνει τὸ πλυφόν τῆς ἐπρίος ἐκτίνος.

#### A. Postumius.

Jac. Cortese hat in der Rivista di filol. XII (1884) S. 396 folgendes in der Zeit Cassiodors geschriebene, interessante Bruchstück veröffentlicht und nach ihm Bücheler Rh. M. 39 (1884) S. 623:

is came co tempore, ut narrat in historiae suae principio, dune quasi factiones Romee essent, quarum una graccas artea dique disciplinas adamahat, altera patriae caritatem praetizipent, acerrime ab illa stetit hibense. hie thiems trudionus en eudinedi uerantus est adulecontualus, atque propterea graccam institutionem prae ceteris exciollebat non sine quadam inctatione et pedulantia, inde irea atique accusationes aduerauriorum, qui minus paterentur graccum sermonem in scriptionibus usurprai ad rem R. spectantibus. gracca autem, ut scimus, historiam ille confecerat Q. Ennio inscriptione, ceterum satis errat in coliterarum et philosophiae, cuius alumnam eloquentiam inculandam aicbat, dann nach zwei unleser-lichem Zellem consultat arrapte cum dilectu.

Über die Herkunft wissen wir nichts; Cortese hat an des Nepos De niris illnstribus gedacht, ohne jedoch die Zustimmung Büchelers zn finden. Wie dem auch sei, so lernen wir aus diesem Fund, daß Postamius seine Annalen dem Dichter Ennius gewidmet, sie also als junger Mann verfaßt hat, und gewinnen zugleich ein nenes Fragment.

#### M. Porcii Catonis origines.

Friedr. Leo ('Miscella Cicer.' im Ind. lect. aest. Gotting. 1892 p. 15-17) untersucht im Anschluss an den Anfang des zweiten Buches von Ciceros De re publ. (s. Rell. I p. CXXXV sq.) die Bedentung des Wortes origo and versteht daranter nicht den ersten Anfang eines Staates. sondern die Entwickelung bis zur festen Gestaltung (vgl. Polyb. VI 4, 11 έπὶ τὰς έχάστων κατὰ φύσιν άργὰς καὶ γενέσεις καὶ μεταβολάς ἐπιστήσας. 7, 11 αθτη βασιλείας άληθινής άργη και γένεσις, and die Übersetzung von Origines durch Dionys von Halik, I 11 γενεαλογίαι των ἐν Ἰταλία πόλεων); demnach habe an sich der Titel sowohl die ersten fünf als die ersten drei Bücher begreifen können (bis zum Eude des zweiten pnnischen Kriegs oder bis zur Vertreibung der Könige); das letztere aber entspreche dem Sinne des Cato; denn de rep. II 1, 2 lasse ihn Scipio den römischen Staat gegründet sein (constituta) aliquot saeculis et aetatibus und II 11, 21 f. erscheine das junge Volk unius uiri consilio (des Romulus) non solum ortum - sed adultum iam et paene puberem und nach der Darstellung Scipios werde mit den Königen 'quasi perfectam rem p.' sein. Von Interesse ist bei Leo der Vergleich von origo mit den citierten Polybianischen und Ciceronianischen Stellen; dass sich der Titel nur anf die drei ersten Bücher beziehe (dass demnach diese für sich veröffentlicht wurden, was auch durch andere Gründe bestätigt wird, s. Seeck, Kalendert. S. 178), ist schon oft bemerkt worden. Die gelegentlich gegebene Dentung, dass des Nepos atque haec omnia capitulatim sunt dicta von den fünf ersten Büchern gelte, und das, wenn er fortfahre reliquaque bella pari modo persecutus est, er nur die vorher erwähnten zwei punischen Kriege meine, ist nnmöglich; pari modo kann allein capitulatim aufnehmen, was allerdings anders erklärt werden muß, als es Leo thut. Auch die von ihm gewollte Einreihung der Gedauken des ersten Kapitels von Cicer, de rep. II unter die Fragm, der Orig, kann ich wegen des sie einführenden is dicere solebat nicht billigen.

Im übrigen ist die Beschäftigung mit Catos Origines zu einem Killstand gekommen; die Unterunkungen über das Catonische Gründungsjahr Roms (W. Soltan in Pieckeisens Jahrb. 131 S. 535 ff., L. Triemer
ebda. 133 S. 189 ff., 137 S. 373 ff., C. G. Unger ebda. 135 S. 419 ff.
C. Trieber im Herm. XXVII S. 342 ff. u. a.) fallen außerhalb des
Bereiches unseres Berichts, ebenac die Versuche W. Soltaus, die Origines
ze einer Vorlage des Polybins zu machen; denn nachdem zeert Seeck
(Kalendert. S. 178) dies vermutet hatte, hat er den Beweis für Polyb. II
4-22 Anf. in der Wochenschert, f. klass. Philol. (Neun Kapitel aus

Catos Origines I. II.' 1886 S. 886—891. 916—925) anzatreten unternommen. Dafa der Kreis der Scipionen, wenn auch politisch zu den Gegnern des alten Cato gehörig, sich gegen sein Geschichtswerk nicht völlig ablehnend verhalten hat. lehren die Worte warmer Verehrung, welche Cicero in dem schon erwähnten Anfang von De rep. II dem jüngeren Scipio in dem Mindl legt; nicht mur seine Person, sondern anch seine geschichtliche Anfasaung über das Werden der Staaten erfahren dort Tickhältlices Antexennung.

Znm Text: O. Keller in Wölfflins Archiv IV S. 139 rügt gleich im ersten Fragm. das 'verunstallende' ques's: in meiner Samminng hätte er das von ihm empfohlene ques (als Pronomen indefin.) schon finden können, anch den Verweis auf das S.C. de Baccanalibus.

fr. 38. Larius lacus — per sex et triginta tenditur milia W. Sieglin Phil, Wochenschr. 1883 S. 1450.

fr. 39. In Italia Insubres terna alque quaterna milia succidiarum sallere, sus — crescere solet H. Keil im Komment. z. Varr. r. r. p. 162.

fr. 65, Cato originum lib. V: sed indu nauis putidas - commeatum ponere solebant L. Müller coll. Liv. XXV 3 sq.

fr. 95h. metuere, ne si — faceremus. Ne — essent, libertatis suae causa in ea sententia fuisse arbitror Hertz nach A. Schäfer Philol. XXIV 176.

fr. 95 f. Rodiensibus wel oberit Hertz.

fr. 95g. minime deici uelim vermntet Hertz.

fr. 109. ecquis me ob meam augurii scientiam augurem capiet Hertz.

fr. 125. ne praedia in ludibrium diriberentur L. Müller.

fr. 136. Sieglin Phil. Wochenschr. 1883 S. 1450 läßt die Worte cates enden mit wi coptem und schließt daran die Erklärung pro primo pedate et sexuado. Derselbe (S. 1448 f.) will noch nuter die Fragmente aufgenomien wissen Lyd. de mag. I 47, weil die belden anderen Citate des Cato bei Lydeus ans den Oricines stammten.

#### L. Carsius Hemina.

Zum Text: fr. 5. 6. Wissows ('Die Überlieferung der röm. Pensten' Herm. XXII S. 38 f.) lehut die Behandlung dieses Fragmedurch Ritschl ab, schreibt den Beinamen des L. Cassius 'Censoritas' einer Verwechselung des Scholiasten zu und hält i dem historiarum libro I für verderht; keinesfalls sei an Varro zu denken; s. auch Pison. fr. 2 Rell. I p. 118.

fr. 8, welches Mommsen Chronol. S. 155 angefochten hatte, geben dem Cassius zurück Ed. Meyer Rh. M. 37 S. 615, Soltan Chronol. S. 420 und Bader p. 55. fr. 36 bezieht L. Havet (Revue de philol. VIII p. 10) anf die Verhandlungen über die Bacchanalien im Jahre 186 unter Vergleich von Platos Ion p. 534A αϊ βάτχαι φότονται ἐχ τῶν ποταμῶν μέλι καὶ γάλα κατεγόμεναι, ἔμφρονες ἐὲ οὄσαι οὄ ποι Liv. 38, 13, 12.

### C. Fannlus.

O. Hirschfeld ('Die Annalen des C. F. Wiener Stud. VI [1884] 8. 197 f) zieht aus der wiederholten Erwähnung von Drepanum im 8. Buch seiner Annalen (fr. 3) den Schlufs, dafs in diesem Buch der erste punische Krieg enthalten gewesen sel und also zein Werk eine grüßere Annalen von Bichern umfafst habe; anch zweifelt er, gestützt anf die Antorität des Attiens (fr. 9), an der Identität des Geschichtsschrieber mit dem Schwiegersohn des Lalius

### L. Coelius Antipater.

K. J. Nenmann 'Wann schrieb Cöllus Ant.' Philol. 45 (1886)
S. 385—388.

Nach Plinius (n. h. II 169 fr. 56) berichtete Nepos, dañ in seiner Zett ein gewäser Endoxus vom arabischen Meerbusen aus Afrika nufahren habe, lange vor ihm aber schon Colins Ant. "udidses se qui nauti-gasset ex Elimpanie in Anchiquiam commerci gratie"; da Colins den Tribanen C. Gracchus überlebt habe (fr. 50), so könne der von ihm geschnen Afrikaumsegler kein anderer als sein Zeligenoses Endoxus von Kyzikus gewesen sein, der unmittelbar nach dem im Jahre 117 erfolgten Tode von Eenregtes II. seine Reise angetreten habe, und den bei seinem darch Strabo (II 3. 4) bezeutgen Anfenthalte in Pateoil der römische Historiker sehr wohl habe sehen können; also habe dieser sein Werk erst nach dem genannten Jahre verfaft, eine Vermutung, welche sehr viel Ansprechendes hat, obwohl sis sich auf eine durch einen Irttum entstellte Nachricht des Plinins stützt.

Die Annahme eines historisch-antiquarischen Werkes neben der Geschichte des zweiten pnnischen Krieges, ans welchem zahlreiche, in dem letzteren nicht unterzuhrigende Fragmente des Cüllus herrührten, hat ihr Vertreter Sieglin (in seiner Schrift über C. A. 1879) trotz des Widerspruchs von Unger, O. Gilbert nud R. Föhlmann (Philol. Anz. X. S. 384-400) u. a. in der philol. Wochenschr. f. klass. Philol. 1888 S. 515 f. noch dadurch zu begründen gesucht, dafa Cicero de dinin. I 26, 55 den Cüllus hinter den Gelilli nenne (Omnes hoc historici, Pabit, Gelli, and proxime Goelius, de lega; I 2, 6 dagegen ungekehrt (Ecce autem successere huic (Codio) Gellit, (Lödius etc.), also zwei verschiedene Werke kenne. An der zweites Stelle ist aber nicht Gellii

sondern belli überliefert, und die von Sieglin aus seinem Hanptwerk ausgesonderten Fragmente können sehr wohl in geographischen Exkursen ihren Platz gehabt haben. S. Seeck, Kalendert. S. 106 f.

Aus der die Quellen der dritten Dekade des Livins betreffenden Litteratur nenne ich wegen der genanen Vergleichung der Fragmente des Cölins mit der erhaltenen Erzählung des Livins:

Joann. Bapt. Stnrm, Quae ratio inter tertiam T. Livi decadem et L. Coeli Antipatri historias intercedat. Würzburg. Dissert. 1883.

8. 54 pp. Die G. F. Unger gewidmete Dissertation soll beweisen, dass

Livins in diesen Büchern den Cölius überhanpt nicht gekanut habe: elf seiner Fragmente, und zwar grade inhaltsreichere, widersprächen dem Livianischen Bericht, die Mehrzahl sei in ihm nicht verwertet, und ans den sechs Fragm., welche mit ihm übereinstimmten, sowie ans dem Citate fr. 39 lasse sich nichts Sicheres für die Benntzung des C. erschließen. Sturms Erörterungen werden zuweilen zu einer schärferen Bestimmung des Verhältnisses der beiden Überlieferungen Veranlassung geben, das Schlussresultat aber ist verfehlt.

Znm Text: fr. 1. Gegen Fr. Marx, der das Werk des C. dem L. Älins Stilo gewidmet sein läfst (s. Adnot, der Fragm, p. XIII), wendet Sieglin a. a. O. S. 1450 ein, dass Cölins um 180/574 geboren zu sein scheine, Älins Stilo dagegen 151/603 oder 134/620, dass demnach das Altersverhältnis diese Ansicht nicht begünstige; jedoch verschiebt sich dies um ein hedentendes, wenn Mentz (De L. Aelio Stil. p. 7 sq.) richtig die Gebart des Älins in das Jahr 160/594 verlegt and Neumann die Absassung des Cölianischen Geschichtswerkes später als 117/637. Dass in der Cornificins-Stelle (IV 12, 18) noch nicht jeder Zweifel durch Marx gehoben ist, ränme ich ein.

fr. 5 weist Sieglin a. a. O. S. 1458 dem Caecilins zu, L. Müller in seiner Noninsausgabe 'din meditatus' doch wieder dem besser bezengten Cölius, obwohl nicht übler Rhythmus in den Worten liege tántum bellum súscitare cónari aduersários | cóntra bellosúm genus. Wölfflin (Berichte der haver, Akad, 1888 S, 198) schwankt.

fr. 15. Alpis in longitudinem CCLCIO milia passuum patere (d. h. 250 000 Schr.) Sieglin a. a. O. S. 1453.

fr. 17. Vgl. E. Wölfflin ('Die Rettung Scipios am Tessin' Herm, XXIII S. 307-310), der mit Recht die Meinung von Luterbacher und Posner widerlegt, dass Livius XXI 46, 1 fälschlich als Gewährsmann der Rettnug dnrch einen ligurischen Sklaven anstatt des Valerius Antias den Cölius genannt habe, and, da Polybins anf die Antorität des Lälius hin dem Sohn das Verdienst zuweise, den Sohn und den Sklaven in den Ruhm sich teilen läßt, wenn nicht die Beteiligung des ersteren überhaupt erfundeu sei. Durch die Überlieferung des Livius, der persönlich gern dem Cölius glauben möchte, erhält übrigeus die Vermutung, dass sein Werk nicht dem Lälius gewidmet sei, eine nene Stütze.

fr. 23. Primum <in> malo publico grata singulatim nomina L. Müller mit der Deutung Romanos adflictis rebus mutandae in melius fortunae duces et auctores circumspexisse.

· fr. 24. Nebeu dies Fragment will Sieglin a. a. 0. S. 1449 (mit Roth) noch folgendes aus Charistus p. 126 eingereiht wissen, welches leh Relliq. 1 p. CCXXXI sq. wegen der Lückenhaftigkeit des Textes ausgestellossen hatte, indem er unter Verweis auf Gell. IX 14 folgende Herstellung derroh G. Löwe mittellt: Dir gro rd is sie visie? Lucanus. Paulus enim 'libra die somnique pares ubi feerrit horas' hoe est die dicentem arguit diique ust dies pro die begendam esse definit idque in Codi Hastoriavun lüro notare deprehendes.

fr. 30. Imperator conclamat de medio, [ut] uelites a (statt in d. Hdschr.) sinistro cornu remoneantur L. Müller; ut uelitantis in sin. c. H. Peter Fleckeisens Jahrb. 139 S. 506.

#### M. Aemilius Scaurus.

Anf dessen Autohiographie führt Lichtenfeldt (De Acou. fout. ac fide p. 73 sqq.) aus Asconius zurück p. 18, 20—19, 5. p. 19, 11—17. p. 19, 22 — p. 20, 9. p. 20, 18—23. p. 24, 11—13.

#### P. Rutilius Rufus.

Die Benutzung seiner Ἱστορία ρωμαική durch Poseidonios vermnten Diels Sibyll. Blätt. S. 23 und G. Busolt in Fleckeisens Jahrb. 141 (1890) S. 437.

### L. Cornelius Sulla.

Hinter fr. 11 ist mit Sieglin (a. a. 0. S. 1448) folgendes Fragment einzuselsheben: Pint. an seni s.ger. resp. 6' 04 Σύλλες, δτε του δεμφολίων πολέμων την Ίταλίαν καθήρας προσήμεζε τη Ἡόμη πρώτον, οδό μαρούν είν τζι νακτί κατέδαρθεν όπο γήθως καὶ χαράς μεγάλης, δωτιας πναίματος, όναπρόμενος την όγης, καὶ σύστε τικρί αντού γήμαρου είν στός ποικομέραπον.

Für den Einfinfs, welchen Sullas Memoiren amf die spätere Geschichtsschreibung ansgeübt haben, hesitzen wir eine beschenswerte Untersuchung in, G. Basolts 'Quelleukritischen Beiträgen zur Geschichte der römischen Revolntionszeit' in Fleckeisens Jahrh. 141 (1890) S. 321—349. 405—438. Näch seiner Meinung hat Diodor verhältnismäßig am reinsten die sullanische Darstellung wiedergegeben, aber under Vermittling des Poesidonios, der anch von Pintarch und Appian benutzt worden sei, aber in verschiedener Weise; jener nämlich bevorzugte von den Bestandtellen der beiden Richtungen, welche Poesidonios

vereinigt hatte, die sullanische Errählung, dieser die nichtaullanischer dann aber verarbeiteten sie beide mit Livina, dessen Errählung ebenfalls tellweise anf Poseidonies und auch anf Sulla beruhte, und außerdem Pintarch noch mit Sulla. Demusch wirdem ums in der Pintarchischen Biographie seine Memoiren vorliegen erstens in unmittelbarer Benntzung und zweitens in einer doppeiten mittelbaren, einmal darch Poseidonies und dann durch Livins. Endgültig sit damit die Frage noch nicht gelöst; namentlich gilt es noch, das schwierige Verhältnis des Pintarch zu Applan zu bestimmen.

### Q. Claudius Quadrigarius. (S. ob S. 106 ff.)

Zn m Text: fr. 15. Persuadent i cuidam adulescenti Lucano M, Hertz.

- fr. 32. prinisque ductoribus indidere reticula galearia L. Müller. fr. 36. offendit montem, loco munitum res omnes habentem L. Müller.
  - fr. 38. hic desubito utrisque nuntiatus L. Müller.
  - fr. 47. adortei sient L. Müller.
  - fr. 55. patriae neteris recordanit L. Müller. fr. 72. eilico populus murmurari coepit L. Müller.
    - fr. 78. equei hinnibundei L. Müller.
- fr. 80. O. Rofsbach De Senec. philos. libris recens. p. 171 halt anch die folgende Erzählung von Vettenus für Clandianisch.
  - fr. 94. annalibus: inibi lutus erat multus L. Müller.

#### Valerius Aelias.

Fr. Münzer, De gente Valeris, Berliner Dissertation (Oppoliae) 1891. 8, 76 pp.

An der Glanbwürdigkeit des Geschichtaschreibers des vielgenannten Geschlechts zu zweifeln, sind wir sehon von Livius geiehrt worden, und so ist geisgenütlich über viele seiner Nachrichten der Stab gebrochen worden, namentlich über die seine Geschlechtagenossen betreffenden. Der Verf., der sich durch eine sehr nuffssende und gründliche Littersturkenntnis auszeichnet, hat aber den giscklichen Gedanken gehabt, nuter Zugrundelegung des von Haakh mit gewonheter Sorgfalt in der Paulyschen Realencyklopädie zusammengetragenen Materials (VII S. 2322 ff.) einmal alles dasjenige zusammengetragenen Materials (VII S. 2322 ff.) einmal alles dasjenige zusammengetragenen materials (VII S. 2322 ff.) einmal alles dasjenige zusammengetragenen Materials (VII S. 2322 ff.) einmal

Nach einer Untermachung 'De nomine origine sacris gentis Valeriae' (b. 3—9) begrindet das zweite Kapitel (p. 9—18) die Abhingigkeit des Pintarch in der Vita Poplicolae von Val. Antias anfs nene und stellt unter Ablehung der Niebuhrschen Vermutang über die herrschende Stellung, weiche dies Geschiecht in der Übergangszeit von dem König-

tum zur Republik eingenommen habe, die Valerische Version der glanbwürdigeren des Piso gegenüber. Das dritte Kapitel (p. 18-25) legt die verschiedenen Fäden der Überlieferung über M. Val. Maximus, der gewöhnlich der Bruder des Poplicola genannt wird, auseinander und beseitigt namentlich den angeblichen ersten Diktator M.' Val., das vierte (p. 25-34) behandelt die Geschichte des M. Val. Corvus, indem anch die gewöhnlich dem Claudins Quadr. zugeschriebene Erzählung von seinem Zweikampf mit einem Gallier für Val. Antias beansprucht wird (?). das ffinfte ('Index Valeriorum' p. 34-54) zählt die (73) bekannten Angehörigen der einzelnen Familien des Geschiechts bis zur Gemahlin des Kaisers Clandins auf. Das sechste Kapitei endlich ist überschrieben 'De rebns in Valeriorum honorem fictis' (p. 54-71); hier wird zuvörderst auf die Vulgata über die volksfrenndliche Gesinnung als mit der glanbwürdigen Geschichte keineswegs vereinbar hingewiesen, und dann werden die zahlreichen Valerier besprochen, welche bei genanerem Zusehen in der Geschichte teils nur eine höchst zweifelhafte Existenz führen, teils den offenbaren Stempel der Erdichtung an der Stirn tragen, meist in der Weise, dass, wo es möglich ist, den allgemeinen historischen Bedenken eine Dariegung der Beziehnngen, weiche sie mit Val. Antias in Verbindung setzt, vorausgeschickt wird. An der Spitze steht die Schwester des Poplicola, welche der Mntter und der Gemahlin des Corioian den klugen Rat zur Rettung des Vaterlandes erteilt haben soll; es folgen die Staatsgesandten des Namens und die Kriegsfeidherren, der Val, Antias, der im Jahre 215/539 die Gesandten des Königs Philipp und Hannibals in den Senat geleitet, die Priester, Magistrate, Zwischenkönige, Militärtribunen. Die vielen Vermutungen, welche der Verf. hier vorträgt, eigene und fremde, haben ungleichen Wert, und man wird ihnen nicht allenthalben beipflichten können; sehr oft aber treffen sie gewiß das Richtige, und besonders anznerkennen ist die Vorsicht, mit welcher er sich dagegen verwahrt, den Val. Antias für alle Erfindungen verantwortlich zu machen. Sie seien vielmehr großenteils älteren Ursprungs, z. T. darans entstanden, daß man des guten Vorzeichens wegen an die Spitze der Listen der Beamten, Priester, Trinmphatoren n. s. w. einen 'Valerins' setzte; Antias habe sie aber gesammeit, Flecken in der Überlieferung getilgt, Rnhmesthaten noch glänzender aufgepntzt, das Eigentum fremder Geschlechter geplündert und namentlich die gesamte Überlieferung volksfreundlich gefärbt, unr einiges selbst hinzngefügt. Die Abfassungszeit verlegt er in der vierten Sententia contronersa in das Jahr 74/680 (ungefähr).

Für die Benrteilung des Valerins Antias und die Bestimmung seines Verhältnisses zu Livins würde es von Wichtigkeit sein, zn ermitteln, ob er wirklich den Polybius benntzt hat, was Mommsen im Herm. XX S. 151 als wahrscheinlich bezeichnet; doch reicht das Material kanm zn einer sicheren Entscheidung aus.

#### L. Cornelius Sisenna.

- E. Marks, die Überlieferung des Bundesgenossenkriegs. Strafsburger Dissertation 1884. (S. H. Schiller ob. Bd. 44 S. 73-76.)
- Da die Abhandlung die namittelbare Überlieferung der Jahre 91 is 89 v. Chr. einer Durchsicht unterwerfen will, so mits ist vielfach anf Sisenna eingehen und teilt 8. 67 f. nach den Fragmenten, welche sie teils nach den festen in ihnen enthaltenen Anzeichen, teils nach Vermntung bestimmt, den Begtim der Erhebung vielleicht bis zur Jahreswende dem ersten Bnch zn., den Sommer 90 dem zwieten and dar dritten, dem vierten den Herbats 90 (mit welchem anch Livitus das 741. Bach begonnen habe) und das Jahr 89 (zum Teil), ohne zu entscheiden, ob der Stoff chronologisch oder noch Landschaften geordnet war.

Znm Text verzeichne ich folgende Änderungen L. Müllers:

- fr. 16. quod ex aruis in oppidum conportatum erat.
- fr. 18. et arte multifariam confossa.
- fr. 26. cum clamore utrorumque commissum est.
- fr. 29. materibus aut lanceis confligunt.
- fr. 43. magno cum tumultu conuenientium (od. coeuntium).
- fr. 44. et tunc Curionis hortatorem (od. Curioni auctorem.)
- fr. 50. animi getilgt.
- fr. 51. ut retro per callis posset intra fines Asculanorum pervenire.
- fr. 52. cui minus sobrietas mentis ab natura tradita uideretur.
  fr. 54. fluuiam, quae ad mare pertingebat.
- 54. puniam, quae aa mare pertingeout.
   fr. 59. Et prope editam ad finem rivae veruenerant.
- fr. 67. Victoribus propriae spem <virtutis>.
  - . 01. rictorious propriae spem \virtuus>.
- fr. 77. quid re publicae suae maxime conducere uideretur.
  fr. 109. Egregias et longe praestantis aestumandas aduersariorum opes esse.

# C. Licinius Macer.

Nachdem I. M. lange Zeit als ein gewissenhafter Historiker und Urkundenforscher gegolten hat, ist er von Mommsen (Röm. Forsch. I S. 315 ff.) bekanttlich der Fälschung bezichtigt worden nud steht seitldem in sehr füblem Rufe. Seeck (Kalendert. S. 42—53) hat aus dieser Müschung von scharfinninger Kombination med unverforerener Fälschung das ins Flavianum entstehen lassen, K. Cichorins ('De fastis commlaribus antiquissimis' Leipvig. Stad. IX p. 171 sqp.) siett in ihm einen der Hauptünterpolatoren des Komsularverzeichnisses and der Trimpjoh-

liste; die erst wihread des fünften Jahrhanderts d. St. im Schriftgebrands aufgekommenen Belmannen sien nämlich im siebenten Jahrh. für die frühere Zeit (— ccs. 400) hineingefälscht worden, um den Verzeichnissen eine gleichmäßige Gestalt zu verleichen nut zwar zumlichst von Lie. M., dem einzigen Annalisten, der vor dem Jahre 400 Cognomina hinrafüge: von ihm stammten sowobl die Konsullisten des Idaechs und das Chronicon Paschalt als anch wahrscheinlich diejenigen, welche Livius und Dionys von Hällit, befolgten; saniferdem aber habe sich anch ein zweiter Fälscher in gleicher Richtung versucht, von dessen Thätigkeit bet Dioder Spuren sichtbar seien, und dann habe Atticus diese beiden Listen zusammengearbeitet, sie anch noch durch Vaters- und Grofvstersname erweitert und so die Grundlage für jene beiden antlichen Listen und für die Konsula des Chronographen von 354 geschafen antlichen Listen und für die Konsula des Chronographen von 354 geschafen.

Die Ergebnisse dieser Abhandlung hat jedoch G. F. Unger in ihren Hanptsätzen vollständig zerstört (Fleckeisens Jahrb. 143 (1891) 8, 289-321, 465-496, 625-655). Vor allem ist die Voraussetzung, dass Lic. M. znerst für die Jahre 245-400 d. St. Beinamen anführe, nicht richtig (S. 296 ff.), wie anch der Zusammenhang, den Cichorius zwischen ihm und der Idaclschen Fastenredaktion behanptet hatte, ln Wahrheit nicht vorhanden (S. 318 ff.); es finden sich Beinamen schon vor ihm bei Annalisten und in 'Kundgebungen amtlicher oder halbamtlicher Art so früh, wie uns solche überhanpt begegnen', wenn sie anch 'lm erhabenen and feierlichen Stil der hohen Versammlungen lange Zeit vermieden wurden' (S. 292). Anch die (zwei) Verdachtsgründe, dnrch welche Mommsen die Antorität der libri lintel, der vornehmlichen Urknnde des Lic. M., angefochten hatte, werden 'erfolgreich zurückgewiesen und ihre Echtheit von nenem gestäzt; denn wenn nach Livius (IV 7, fr. 13) die prisci annales und die libri magistratuum von den nachgewählten Konsuln des Jahres 444/310, nm welche sich die Frage hanptsächlich dreht, nichts gewußt hätten, so hahe er stillschweigend die späteren Annalen ansgenommen und nach dem Veroneser Pallmpsest sei in folgendem zn lesen Licinius Macer auctor est etiam in foedere Ardeatino et in linteis libris ad Monetae ea (dle Namen) inuenta. - Übrigens soll nach Ungers Ansicht (S. 314-318) Livius im 4, Bnch den Lic. M. bls weit über c. 30 hinans nnr an den Stellen, wo er oder die libri lintei citiert werden, benntzt haben, und zwar erst nachträglich.

Znm Text: fr. 21 Nequaquam (vielleicht nequiquam) sui leu andi <causa> reluont arma [lue]. L. Müller. S. Fleckeisens Jahrh, 139 S. 505 f.

### L. Voltacillus [Plotus].

M. Hertz, der Name des ersten römischen Geschichtschreibers ans dem Stande der Freigelassenen, Rh. M. XLIII (1888) S. 312-314. Von dem Namen dieses Geschichtschreibers und Lehrers des Pompejes in der Rhetorik, desem Kenntis wir Steeton (and Hieronymus) verdanken, stand lange nur der Vorname fest; dann haben Roth und Reiferscheid für das nomen gentile Voltzeilürs als die ursprüngliche Lesart des Snetonischen Textes gesichert; anch an den 'm. wotacilius pytholaus' bei Macrobins (ast. II. 2, 13), d. h. M. Voltzeilürs Pitholaus, pholaus' bei Macrobins (ast. II. 2, 13), d. h. M. Voltzeilürs Pitholaus, fent Ursberd ess Witzwortes Biber den Eintzagkonsul des Jahren 45:709 (und Vorfasser bösartiger Epigramme and Cäsar, Snet. 75) war sehon frither erinnert worden. Endich hat Hertz vor einigen Jahren eine Anzahl Inschriften dieses Zweiges der gens Voltzeilän in einer französischen der itäleinschen Zeitzehrift gefunden, und so wird das Orgomens Pitholaus and für den Geschichtschreiber bei Sneton (wo die Hässehr. Judusz, pelukas, pulutas, pulutas, pultatus, bei Hieronyman Plobas) gewonnen.

#### Aclius Tubere.

G. F. Unger (in Fleckeisens Jahrb. 143 S. 318 ff.) entwickelt ans fr. 3 (bei Dionys I 50) die Gesinning eines eitigen Anhängers von Casar oder Octavian und damit der demokratischen Partei and will hin daher nicht, wie es gewöhnlich geschieht, mit dem Juristen Quintus, der unter Poumpejus bei Pharsalus gefochten hatte und durch seinen Freiheitsalnn bekannt war, identifizieren, sondern beneunt ihn mit dem 61 Gellius X. 28 von mehreren Hansdehriften überlieferten, aber meist verschmäßten Vornamen Kaseo und schreibt bei Lävins IV 32 (fr. 6), mit den so entstehenden Wilderspruch zu beseitigen Valerius Antias etyse Tubero (statt des häschr. Antias et Q. Tubero). Verfalst habe er seine Annalen zwischen 45.709 und 22/732; die erste Grenze werde durch fr. 3 bestimnt, die zweite durch die Veröffenlichung des vierten Buches des Livius. Der Ausgangspunkt dieser Argumentation ist freilich sehr mischer.

### Scribonius Libo.

Unger a. a. O. S. 644—649 bestimmt dessen Werk als ein dem Annalis des Attieus anbe verwandtes Jahrhond, erschienen wahrscheillich 46/708, ärmer an Zusätzen geschichtlichen Inhalts und knapper in ihrer Fassung, dafür aber anläer den Könnell, Dezemvirn, Konsulartribmen, Censoren, Diktoren und Reiterobersten noch die Prätoren und Ädlien verzeichnend und deshalb von Cicero zu Rate gezogen, nicht allein au den Stellen, wo er fan nennt, sondern z. B. anch ep. ad dinner IX 21, wo er dem Papirian Pätns den Nachweil liefert, daß mehrere Familien seines Geschlechts patrizisch seien, und sonst, sowie anch von der Queile des Chronographen, namentlich dann, wenn das dem Libe eigettimliche Interesse für die ursprünglichen Wortformen hervortrete, dessentwegen im Varro ein grammatisches Werk gewidmet habe (Macr. ast. III 18).

### Bericht

über

## die Litteratur zu den Scriptores historiae Augustae in dem Jahrzehnt 1883-1892

von

### Prof. Dr. Hermann Peter, Rektor zu St. Afra.

Über die s. g. Scriptores historiae Angustae ist in dieser Zaitschrift erst einnal berichtet worden, und waar von dem trefficieen A. Ensaner über die Erscheinungen der Jahre 1874—1877 in Band XXII (1880) S. 123—128. Infolge einer dringenden Aufforderung der Redaktion trete ich jetzt in die Berichterstattung ein, glanbe jedoch die Jahre 1878—1882 übersprüngen zu können, nachdem ich bereits im 43. Bande Sr Philologus S. 137—194 eine ausführliche Darstellung der wissenschaftlichen Arbeit auf diesem Gebiete während der Jahre 1865—1882 gegeben habe. Wie damals, werde ich ands jetzt die Litterstur nicht Nammer für Nammer besprechen, sondern eine stoffliche Einstellung zu grunde legen, nm die Ergeknisse der Forschung klarer und bestimmter hervorbeben und zusammenfassen zu können. Ich schicke ein alphäbetsches Verscheinis der Verfasser der einschlägigen Abbändiungen und Bemerkungen vorans, indes nuter Ausschlüße solcher, welche nur eine Stelle betreffen und in dem letzten Abschnitz Erwähnung finden werden.

- E. Baehrens, Nona adnersaria critica in scriptores hist. Aug. Fleckeisens Jahrbücher Bd. 133 (1886) S. 213—224.
- R. Bitschofsky, Kritisch-exegetische Stndien zu den ser. h.
   A. (Separatabdruck aus dem Jahresberichte über das k. k. Staatsgymnasium im II. Bezirke von Wien.) Wien 1888. 44 S. 8.

Rec.: Berliner philol. Wochenschr. VIII S. 1437—1439 v. H. Peter. Wochenschr. f. klass. Philol. V. S. 1458—1459 v. W. Gemoll. Neue philol. Randschan 1888 S. 361—363 v. J. Plew. Blätter für d. bayr. Gymn. XXV S. 215. Zischr. f. d. österr. Gymn. XL S. 955—956 v. M. Petachenius.



- C. Cotta, Quaestiones grammaticae et criticae de uitis a scr.
   A. conscriptis. Vratislaniae 1883. IV. 84 p. 8. (Dissertation.)
- 4) H. Dessau, Über Zeit und Persönlichkeit der Scr. h.A. Hermes XXIV S. 337-392.
  - Üher die Scr. h. A. Hermes XXVII S. 561-605.
- F. Drechsler, Kritische Adversarien. Ztschr. f. d. österr. Gymn. XXXIX, darin S. 295—297 über die Scr. b. A.
- 7) S. Frankfnrter, Textkritisches zn den Scr. h. A. Wiener Studien XIII (1891) S. 245-254.
- W. Fröhner, Kritische Analekten. Philol. Snppl. Bd. V, darin S. 28-31 über d. Scr. h. A.
- A. Gemoll, Die Scr. H. A. I. Wissenschaftl. Beilage zum Progr. des städt. Real-Progymn. zu Striegan 1886.
   1 Bl. 14 S. 4.

Rec.: Ztschr. f. d. österr. Gymn. XXXVIII S. 788 von A. Kornitzer. Wochenschr. f. klass. Phil. V S. 205-206 v. A. Tenber.

- 10) F. Görres, Zar Kritk einiger Quellenschriftateller der rön. Kniestreit. III. Za Bauchins (H. e. V 21) und Äl. Spartlanna (Did. Jul. c. 2 n. Sept. Sev. c. 4). Phil. XXXXII (1884) S. 134—140 u. IV. Zar Kritik einiger auf die Geschichte des Kaisers Anrelianus bezüglicher Quellen ebenda S. 615—624.
- J. Golisch, Zn den Scr. h. A. Fleckeisens Jahrhh. Bd. 127 (1883) S. 656.
- 12) Hahel, Zu den Scr. h. A. Wochenschr. f. klass. Philol. VII (1890) S. 418-421.
- O. Hirschfeld, Bemerkungen zu der Biographie des Septimius Severus. Wiener Studien VI (1884) S. 121—127.
- 14) Zu röm. Schriftstellern. Herm. XXIV, üher d. Scr. h. A. S. 105—106.
- El. Klehs, Die Vita des Avidius Cassins. Rhein. Mus. N. F. XLIII (1888) S. 321—346.
- 16) Zu den Scr. h. A. Philol. XLVII (N. F. I. 1889) S. 559—562.
- 17) Die Sammlung der Scr. h. A. Rhein. Mus. N. F, XLV (1890) S. 436-464.
- Die Scr. h. A. Rhein. Mus. N. F. XLVII (1892) S. 1-52.
   515-549.
- K. Lessing, Stadien zn den Scr. h. A. Wissenschaftl. Beilage zum Progr. des Friedrichs-Gymn. zu Berlin 1889. 39 S. 4.

Rec.: Archiv f. lat. Lexikogr. VI S. 302—303. Berl. philol. Wochenschr. IX S. 852—855 v. M. Petschenig. Wochenschr. f. klass. Philol. VI S. 892—893 v. R. Bitschofsky. Nene philol. Rundschan 1890 S. 180—183 von J. Plew.

- 20) J. Mähly, Flavius Vop. in d. V. Probi, Phil. XLVIII S. 644 f.
- 21) Th. Mommsen, Die Scr. h. A. Hermes XXV S. 228-292.
- 22) F. Navarro y Calvo, Escritores de la historia Augusta. Traducciou directa del latin por F. N. y C. Madrid, Hernando. 2 Bdc. 1889 u. 1890. 404 u. 354 S. 8. 6 M. 50.")
- B. Nihnes, De Volcacii Gallicani uita Anidii Cassii commentatio.
   Verzeichnis der Vorles. Winter 1885/86 zu Münster.
   S. 4.
- 24) R. Novák, Zn Gord., Carin., Numer. Sammlung philol. Arbeiten, heransgeg. zur Feier des 25 jähr. Jnbilänms des Prof. Kvicala (Böhmisch), Prag 1884 S. 54 f.
  - 25) Listy filologiké 1884 S. 194—205, 1885 S. 389—395. 1886 S. 18—19. 360—363. 1887 S. 7—14.
    - 26) Ztschr. f, d. österr. Gymn. XLII (1891) S. 392—394.
- 27) H. Peter, Zu deu Scr. h. A. Fleckeisens Jahrb. Bd. 129 (1884) S. 75-80.
- 28) Scr. h. A. iterum recensuit adparatumque criticum addidit H. P. 2 uoll. Lipsiae in aed. B. G. Teubueri 1884. XLII. 300. II 402 S. 8. M. 7,50.

Rec.: Deutsche Litteraturz. 1884 S. 1649 f. von H. J. Müller. Wochenschr. I. klass. Philol. 1885 S. 297-299 von F. Eyssenhardt. Revne de l'instruction publ. en Belgique XXVIII (1885) p. 97-101 von A. Ceuleneer. Berlin. philol. Wochsuschr. V (1885) S. 429 f. von A. Ceulener. Berlin. philol. Wochsuschr. V (1885) S. 429 f. von A. E(usmer), The contemporary review. Maiheft 1885. Zuschr. f. d. österr. Gyme. XXXVI (1885) S. 610 f. v. M. Petschenig.

- Die Scr. h. A. Sechs litterar-geschichtliche Uutersuchungen.
   Leipzig bei Teubuer. 1892. VIII. 266 S. 8.
- 30) M. Petschenig, Znr Kritik der Scr. h. A. Wissenschaftl. Abhandlungen n. 63. Wien n. Leipzig. gr. 8. o. J. (1885). 16 S.

Rec.: Neue philol. Rundschau I S. 360 f. von C. Wagener. Philol. Anz. XVI S. 413-417 von H. Peter.

31) J. Plew, Kritische Beiträge zu den Scr. h. A. Beilage zum Progr. d. Lyceums zu Strasburg i. E. 1885. 4. 32 S.

<sup>&#</sup>x27;) Mir nicht zugegangen.

Rec.: Liter. Centralbl. 1886 S. 512 f. Deutsche Litteraturz. 1886 S. 1493 f. von E. Klebs. Jahresber. Bd. 48 S. 288 v. H. Schiller.

- 32) J. Plew. Quellenuntersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrian (Strafsburg bei Trübner 1890), darin S. 11—53 'Die Vita Hadriani des Spartianus'.
- 33) Fr. Rühl, Die Zeit des Vopiscus. Rh. M. N. F. XLIII (1888) S. 597—604.
- 34) W. Schmidt, De Romanorum imprimis Suetonii arte biographica. Marburger Doktordiss. 1891. 8. 68 S.
- O. Seeck, Studien zur Geschichte Diocletians u. Constantins.
   III. Die Entstehungszeit der h. A. Fleckeisens Jahrbb. Bd. 141 (1890)
   S. 609-639.
- 36) G. Suster, Gli scrittori della storia Augustea secondo lo storico Flavio Biondo. Rivista di filologia e d'istruz. class. XVI (1888) p. 1—6.
  - De aitera quadam scriptura orationis quae a Maecio Falconio Nicomacho Tacito Augusto habita est. Rivista XVII (1889) p. 247—254.
  - 38) E. Wölfflin, Die Scr. h. A. I. Sitzungsberichte der philos.philol. u. histor. Klasse der bayer. Akad. d. Wiss. 1891. S. 465-538.

# I. Die Zeit der Entstehung der historia Augusta

A. Gemoll (n. 9) hatte noch einmal in knapper und übersichtlicher Form auf 14 Quartseiten die bis dahin geltenden Ansichten über die litterargeschichtliche Steilung der Scriptores hist, Aug. zusammengefast. Um eine Probe einer größeren Arbeit, in welcher er die viel behandelte Frage über die Verfasser der Vitae bis Maximus und Balbinus, so weit wie möglich, zur Entscheidung zu bringen verspricht, vorzulegen, hatte er über die Reihenfolge der Biographieen, die Überlieferung der Autornamen, die Abfassungszeit, Plan und Absicht, die Verweisungen, die Widersprüche und die Quellen gehandeit, dabei das vorausgeschickte Programm, nicht von einer vorgefaßten Meinung, sondern von der Überlieferung auszugehen, gewissenhaft eingehalten und einzelnes hier und da schärfer, als es vorher geschehen war, bestimmt, ohne freilich tiefer in den Gegenstand einzudringen. Die Zahl der 'Widersprüche' in der h. A. beschränkt sich bei ihm auf fünf. Skeptischer hatte sich der Vulgata gegenüber Rühl (n. 33) gestellt und die Zeit der schriftstellerischen Thätigkeit des Vopiscus bis zu der des Lampridius heruntergedrückt, die Vita Probi in die Jahre 322 oder 323, jedoch mit der Deutung der Stellen, auf welche er seine Rechnung stützt, nicht das Richtige getroffen (s. Mommsen n. 21 S. 256—259. Dessan n. 4 S. 347).

Da erschien im Jahr 1889 Dessans Abhandlang (n. 4) und erregte durch den Scharfsinn ihrer Entwickelung und durch die Fülle ihrer Gelehrsamkeit allgemeines Anfsehen. Er entfaltet zunächst das 'Nest von Rätseln und Widersprüchen', in welches wir nach seiner Meinung, sobald wir der gewöhnlichen Ansicht näher treten, geraten: der nämliche Verfasser habe Viten sowohl Diocletian wie Constantin gewidmet, die Apostrophierung der Kaiser zeige einen ganz undenkbaren Freimnt, es fehlten alle Anspielungen auf die eigenen Erfolge der Kaiser; die Verherrlichung des Constantius durch Trebellins passe nicht in die Zeit knrz vor 303, in welche die Abfassung seiner Viten gelegt werde, schließe eine Heransforderung des Italien regierenden Casars Severus, seines Oberkaisers Galerius and des in der Nahe von Rom wohnenden Maxentins, des Sohnes des alten Herculius, ein, und von der ihr zuliebe vorgenommenen Fälschung der verwandtschaftlichen Anknüpfung an den berühmten Gothenbesieger Claudius finde sich sonst nm iene Zeit keine Andentang: in die Monate der städtischen Präfektur des Junius Tiberianus, während welcher sich dieser an den Hilarien mit Vopiscus nach dessen Darstellung (Aur. 1 f.) unterhalten und ihn zu seiner biographischen Thätigkeit beredet habe, sei jenes Fest gar nicht hineingefallen; denn da die erste Verwaltung des Amtes 291/92 mit den übrigen Zeithestimmungen im Texte nicht stimme, so könne nur an die zweite, vom 14. September 303 bis 4. Januar 304 (nach dem Chronogr. v. 354. Chron. min. ed. Momms, I p. 66) gedacht werden und die (großen) Hilarien seien am 25. März gefeiert worden; ferner würde Vopischs (Aur. 43) zu wenig anerkennend von dem eben zurückgetretenen Diocletian sprechen, und endlich wolle die Nennung des Julius Capitolinus und des Alins Lampridius unter den Mustern des Voniscus (Prob. 2) zu dem, was wir an anderen Stellen über die Zeit dieser drei Scriptores erfahren, nicht stimmen. Nachdem Dessan so die Glanbwürdigkeit der in der h. A. gemachten Hindentungen auf die Zeit der Verfasser genügend erschüttert zu haben glanbt, will er gerade in solchen Erzählungen, welche auch sonst unseren Verdacht erregen, Spuren einer späteren Zeit, nämlich der letzten Jahrzehnte des 4. Jahrhanderts, erkennen, und zwar zunächst in Namen der früheren Geschichtserzählung Beziehungen auf vornehme Männer in diesen Jahrzehnten, in Toxotins, dem Gemahl der früheren Brant des Kaisersohnes Maximinus (Max. 27, 6), eine solche auf den im Jahre 379 gestorbenen Gemahl der ans Hieronymus bekannten Aristokratin Paula und einen Sohn von ihm, der 'vermntlich' nm die Mitte der 90er Jahre des Jahrhunderts eine Tochter aus einem der vornehmsten Hänser heimführte, in Ragonins Celsns, dem Adressaten eines Briefes des Septimins Severus (Pesc. 3, 9), eine anf einen Gerichtsredner, Qnästor, Consul und Präfectns annonae vom Ende des Jahrhunderts, in Faltonins Prohus, dem Proconsul von Asien unter Aurelian (Anr. 40, 4), eine auf den Stadtpräfekten des Jahres 291, in Clodius Celsinns, einem Verwandten (Bruder) des Usnrpators Clodins Alhinus (Seu. 11, 3, Clod. 12, 9; 11), eine auf den Vater des eben genannten Präfekten. Besonderes Gewicht legt Dessan auf die Prophezeiung, welche nach Prob. c. 24, 1 f. allen Nachkommen des Kaisers Prohus die höchsten Ehren verheißen haben soll: denn diese lasse sich nur hegreifen, wenn man daran denke, dass gerade in den letzten Jahrzehnten des 4. Jahrhunderts die Familie der (Petronii) Prohi zn Rom ein hohes Ansehen genossen hahe. Anch die gotisch-alanische Abknuft des Kaisers Maximinus könne nur im letzten Viertel desselhen erdichtet worden sein, weil erst damals 'Goten und Alanen in dem Gesichtskreis eines Römers vereint zu erscheinen pflegten' (S. 360). Schon wiederholt hemerkt ist die anffallende Übereinstimmung eines längeren Stücks der V. Marci (16, 3-18, 3) mit Entrop and eines anderen der V. Seneri (17, 5-19, 4) mit Anrelins Victor, welche man entweder ans der Benutzung der h. A. durch die Epitomatoren oder ans der einer gemeinsamen Quelle hergeleitet hat; die letztere Ansicht ist jetzt meist vorgezogen worden. Dessan aber hält sie für unvereinbar mit der Selbständigkeit, mit welcher Aurelins Victor arheitete, und sieht in den Caesares (verfafst 360) die Vorlage für die h. A. und daher anch in Entrop, dessen Brevlarium nm 369 herausgegeben ist. So gelangt er zu dem Ergehnis, daß 'die einzelnen Stücke der Sammlung im Ausgang des 4. Jahrhunderts niedergeschrieben seien und ihnen von ihren Antoren der Schein einer früheren Entstehung verliehen worden sei', nm ihnen dnrch ein höheres Alter mehr Ansehen zu geben und nehenhei zeitzenössischen römischen Großen durch Erwähnung ihres Namens in der friiheren Geschichte und Zurückdatierung ihres Glanzes zu schmeicheln. Den Einwand, dass eine Erdichtung von sechs verschiedenen Verfassern höchst wunderlich sei, widerlegt er, indem er anf die 'auffallend vielen Berührungspunkte und Ähnlichkeiten' in ihren Schriften aufmerksam macht, namentlich das gemeinsame Prinzip, den Caesares und Usnrpatoren eigene Biographieen zu widmen, die Ausfüllung des Ranmes durch Erdichtungen, die Hervorhebung der Sinnlichkeit des Helden, die Aufnahme von gefälschten Urkunden, die Art des Citierens, das Übersetzen griechischer Verse, das Spielen mit Eigennamen, den gleichmäßigen Gehrauch gewisser, sonst nicht gewöhnlicher Redensarten und Worte. Sonst sei alies Maskerade, warum nicht anch die Erfindung von 6 Antoren? Der Fälscher habe wohl damit auf ein größeres Interesse gerechnet.

Mit der lehhaftesten Frende hat dies Ergebnis Seeck (n. 35) hegrüßt und es, wie er sagt, für Pflicht und Bedärfnis gehalten, in den Kampf

einzutreten, nm es einerseits genaner zn begründen, andererseits noch weiter anszuführen und gegen Mommsens inzwischen erhobene Bedenken zu verteidigen. Zn dem Zweck schlägt er den Weg ein, von allen denienigen Stellen, auf welchen die hisherige Datierung der Viten hernhte. 'zu erweisen, dass sie nicht in der Zeit geschrieben sein könnten, in welcher sie sich den Anschein gehen'. So hespricht er der Reihe nach die Schwierigkeiten, welche nach seiner Meinung hei Vopischs liegen in Aur. 30, 4, Proh. 23, 3 ff., Car. 18, 3, Anr. 1, 1 und Bonos. 15, 10, dann bei Trehellins in der Clandiusiegende, der Benennung der Victorina als mater castrorum (Tyr. 5, 3. 6, 3. 25, 1. 31, 2) and des Galerins als Gaierins, die den Zeitgenossen völlig fremd sei, endlich in der Erwähnung eines 'Bruderzwistes' Cland. 2, 6. In der Reihe der Biographieen von Hadrian his Macrinus nimmt er Anstoß an der Beziehung auf die Thronfolgeordnung Diocletians Sener. 20, an der Bezeichnung der Caesares als 'quasi quidam principum filii' Ael. 2, 2 und des Clodius Albinns als frater dnrch Kaiser Severus (Ciod. 7, 3), während Adoptivsöhne den ieiblichen gieich gegoiten hätten und unter Diocietian der Casar filius, nicht frater des regierenden Kaisers genannt worden sei. Auch in der nächsten Reihe (von Heliog, bis Max. nnd Balb.) wiii er Heliog. 24, 3, Gord. 34 and Aiex. 67 nicht die gemeinten Anzeichen späteren Ursprungs sehen und schließt nun, daß 'alle Biographieen auf eine einheitliche, üherali dnrchdiegieichen anachronistischen Anschannngen bestimmten Fäischungen zurückgingen', also eine homogene Masse bildeten. Endlich wisse bis ins fünfte Jahrhundert hinein-niemand von der h. A. nnd wie aligemeine Erwägungen mehr die spätere Entstehung empföhlen, so anch die Betrachtung einzelner Steilen, unter welchen er hesonders and Heliog. 7, 7, Clod. 4, 1, Proh. 24 and Vaier. 5, 4 ff. Wert legt, anf weiche wir znrückkommen werden.

Hatte sich Dessan im wesentlichen mit dem Nachweis der Fälschning begützt, so bezieht Seecht die Verbertichung der Nachkommen des Clandins auf den Usurpator Flavins Clandius Constantinns, der vom Jahre 407 an länger als drei Jahre in den gallischen Provinzen herrschite, läst die in die h. A. eingestreinten Dekkamationen über die Themen, daße große Väter nie ihrer würdige Söhne gehalt hätten und daß die Thronfolge im römischen Reich nicht erblich sein differ, gegen den Schwächling Honorins gerichtet sein und glanht, daß ans Vorsicht während der noch schwebenden Eutscheidung der Verfisser unter falsebem Namen geschrieben und die Entstehnig mei nij Jahrhunder hänafgerückt habe, eine Vermatung, welche übrigens anch Dessan in seinem späteren Anfastz (n. 5. 5.55) nicht zebülligt hat.

Mommsen (n. 21) iäßt der Arbeit Dessans alle Gerechtigkeit widerfahren, nennt sie eine 'vortreffliche' und erklärt zu Anfang der



eigenen sie unternommen zu haben 'snpplendi gratia magis quam corrigendi'. Aber doch erscheint ihm seine Hypothese 'verwegen' (S. 245). nnd sein Ergebnis fast er in den Worten zusammen (S. 228): 'Die Sammling ist nicht, wie Dessau meint, eine Arbeit aus Theodosischer Zeit, welche fälschlich in der Diocletianisch-Constantinischen geschrieben sein will, sondern sie ist im wesentlichen in der letzteren Epoche entstanden und nur in der folgenden Dynastie mit einigen relativ nicht bedeutenden Einlagen versehen und hie und da überarbeitet worden'. So sehen wir denn unter seinen gewaltigen Schlägen einen Pfeiler nach dem anderen in dem Gebäude Dessans zusammensinken. Es befremde, argumentiert er, dass eine unter den Valentinianisch-Theodosischen Dynastie zusammengestellte Kaisergeschichte mit Carus abgeschlossen worden sei. die Lobrede auf Claudius des Constantius wegen sei unter ihr unbegreiflich, die Behandlung des Christentums und des Judentums sei in der Sammlung verschieden, ie nach der Zeit der Abfassung der Viten, entspreche aber im ganzen der Diocletianisch-Constantinischen Periode, ebenso die administrativen Ordnungen, die Civil- und Militärämter, die Benennung der Truppenkörper, des Hofgesindes, der Geldsummen; die seit Constantin eine so große Rolle spielenden Comites fehlten noch ganz und gar, auch die seitdem gelänfige Unterscheidung gleichnamiger Truppenkörper in seniores und iuniores, die domestici als Gardetruppen u. s. w. Nachdem so Mommsen die Annahme einer Fälschung in späterer Zeit, die doch iedenfalls vor zahlreichen Anschronismen sich nicht habe hüten können, zurückgewiesen hat (S. 228-243), zerlegt er die Sammlung in ihre Bestandteile und stellt deren Eigentümlichkeiten und Entstehungszeit fest. Trebellius Pollio und Flavius Vopiscus hatten völlig in dem Sinn derienigen Zeit geschrieben, in der sie geschrieben haben wollten . nnd es liege kein Grund vor, an den Namen irgend zu rütteln. Dagegen herrsche in dem vorausgehenden Teil (von Hadrian bis Gordian III) große Verwirrung; eine geringere in der zweiten Hälfte von Heliogabal an, deren Viten wirklich aus dem letzten Decenninm Constantins, vermutlich alle von einer Hand herrührten, (in den maßgebenden Handschriften Heliog, und Alex, von Lampridius, die nächsten von Capitolinus); die ersten teilt er nach dem Wert ihrer Nachrichten in (9) primäre Viten, d. h. die der Kaiser, und in (7) sekundäre, d. h. die der Mitherrscher, Casaren und Usnrpatoren; denn jene seien 'echte, allerdings vielfach zerrüttete Geschichtsquellen, die in der zweiten Reihe enthielten wenig oder gar kein eigenes wirklich geschichtliches Material und seien wesentlich entweder aus jenen der ersten zusammengestoppelt oder gefälscht' (S. 246). Entstanden seien die primären unter Diocletian, die anderen unter Constantin. Den handschriftlichen Über- und Unterschriften der Viten mißt Mommsen geringe Bedentung bei; zwar hält er an der Mehrheit der Verfasser der diocletianischen Reihe bei, aher er schent sich, den einzelnen ihr Eigentum zuzusprechen, und erklärt die der Constantinischen Reihe alle für das Werk eines Verfassers, die Namen in den Handschriften für gefälscht.

Ein 'Santredakteur', am naturgemillosten der Verfasser der jüngsten Abschitte, haben humlich in dem letzten Jahrzehnt Constantius nicht allein die Biographien der (wirklichen) Kaiser gesammelt, indem er die der Tychellins und Vopisens sämtlich anfinahm, ans denen der übrigen asswählte, sondern anch zur Vervollständigung die sekundären in der eben hezsichneten Weise zusammengeschrieben und zu den anderen Zastze gemacht, z. B. den am Schlinß der trüg, try. (31, 7–33, 8) und den über das Alter des Adels in Byzanz (Gall. 6, 9). So sel die Samming mm das Jahr 330 zu einem ersten Abschlinß gebracht worden.

Doch hat Mommsen von dem Theodosischen Ursprung einzelner Stellen sich dnrch Dessan überzengen lassen und daher noch eine zweite, spätere Diaskenase zugestanden, welche die Stücke aus Entrop in der V. Marci and aus Aurelins Victor in der V. Seneri, das Probusorakel (Prob. c. 24) and überhaupt die Beziehungen auf die mächtige Familie der Probi eingeschoben hahe, Sachliche Quellen außer den heiden Breviarien hätten ihr indes schwerlich zu Gebote gestanden, anch ließe sich nur annähernd bestimmen, 'inwieweit der zweite Diaskenast sachlich and sprachlich die Vorlage umgestaltet habe'. Im allgemeinen scheint Mommsen nicht geneigt, diesem Theodosischen Diaskenasten einen größeren Einfins einzuränmen; immerhin lenchtet ein, dass der Wert der h. A. als Geschichtsonelle im ganzen nm ein hedentendes sinkt, sobald im Prinzip die Einschiehung größerer Abschnitte unter Theodosius angenommen wird; denn für die Forschung haben dann alle Nachrichten nur den Wert einer nm ein Jahrhundert jüngeren Überlieferung, wenn nicht die Entstehung unter Diocletian oder Constantin bestimmt nachgewiesen werden kann.

Daher hat Kielas, nachdem ihm die heabsichtigte Widerlegung der Desansachen Vermitung durch Mommsen vorweggenommen war, in seinem dritten Anfastz (n. 17) ehen diejenigen Stellen einer sorg-fältigen Prüfung unterzogen, welche das Werk dieser zweiten Diaakenase gewesen sein sollen, mm so den endgültigen Abschlinß der Sammlung wieder in die Diocletianisch-Constantinische Regierung zu verlegen. Zamächste weist er mit Recht nach, wie für die Kapitel der V. Seneri 17, 5—19, 4 kein irgend glanblicher Grund zu einer späteren Einschaltung, wofür sie Mommsen ansieht, gefünden werden könne, wie vielnehr ohne sie mehrere Rubriken in der üblichen biographischen Schablone fehlten, die genane Angabe der Todesort, des Todesortes, der Regierungszeit und der getütlichen Ehren nach dem Tode, ferner

dass das folgende Stück der Biographie 19, 5 ff. die vorherige Erzählung des Todes voranssetze, und dass auch sonst bei Spartian Spuren einer ebenfalls von Aurelins Victor benutzten Kaiserchronik vorhanden seien; von besonderem Gewicht aber sind die Abweichungen von Anrelius Victor, welche Klebs in dem Berichte des Spartian aufdeckt; namentlich hat dieser sich nicht wie Victor die Vermengung des Kaisers Didius Julianus mit dem Rechtsgelehrten unter Hadrian Salvius Julianus zu Schulden kommen lassen, ein Fehler, den er keinesfalls vermieden hätte, wenn er seiner Quelle eigen gewesen wäre. Dass in der V. Marci 'c. 16 u. 17' (so Mommsen) ein Doppelbericht vorliegt, ist schon oft bemerkt worden; indes läßt er sich nicht einfach ansscheiden und auch er entfernt sich in mehreren nicht gleichgültigen Punkten neben wörtlicher Übereinstimmung von Eutrop und übergeht einzelne Nachrichten deshalb, weil sie die Biographie schon vorher gebracht hatte. Ebenso überzeugend hat Klebs die anderen Bedenken Mommsens beseitigt. Aus dem Probusorakel hat dieser erst durch eine Konjektur ein 'Vaticinium post euentum' gemacht; die handschriftliche Lesart (posteri autem videntur aeternitatem habere, non modum) enthält vielmehr eine höhnische Bemerkung gegen die Nachkommen des Kaisers Probus (s. meine Untersuchungen S. 47 f.), als welche übrigens die gegen das Ende des vierten Jahrhunderts blühenden Petronii Probi gar nicht nachgewiesen werden können. Der Nachtrag zu den trig, tyr. 31, 7 ff. läfst sich besonders durch sprachliche Übereinstimmungen für Trebellius wieder gewinnen, deren Zahl Wölfflin (n. 38 S. 537 f.) noch vermehrt hat: die V. Opilii Macrini wird überhaupt anders zu behandeln sein, als es Mommsen gethan hat.

In einem weiteren Kreise bewegt sich die vierte Abhandlung von Klebs (n. 18); denn nachdem unterdes Seeck mit Entschiedenheit Dessaus Sache verteidigt hatte, will er nnn auf Grund seiner fortgesetzten eingehenden Studien im allgemeinen die Frage beantworten 'Ist die ganze Sammlung echt oder eine Fälschung?' und zwar in der Weise, dass er ihre gesamte litterarische Beschaffenheit nntersucht nnd aus ihr die Unmöglichkeit der Entstehung durch einen Fälscher ableitet. So hält er in der Einleitung Dessans Verurteilung entgegen, dass die Widmungen von Viten des ersten Teils (bis Gordian III) an die Kaiser Diocletian und Constantin gerichtet seien, die des zweiten an Privatpersonen, und dass die Verfasser und Widmungen innerhalb jenes bunt durcheinander gewürfelt seien, ferner die Beziehungen auf gleichzeitige Persönlichkeiten und Ereignisse bei Trebellius und Vopiscus, das Fehlen schwindelhafter Citate in den Viten von Hadrian bis Caracalla, des Merkmals von Fälschungen, die bloß der Lust am Lügen ihr Dasein verdanken, und das Nichtvorhandensein eines jeden bestimmten Zweckes

der Erdichtung, die Verschiedenheit der Verfasser in der Anffassung des Verhältnisses zum Senat und zu einzelnen Kaisern, die Berichtigung von Irrtümern innerhalb der Sammling n. a. Noch größeren Wert aber besitzen die Einzeluntersnchungen, zu welchen sich Klebs S. 15 wendet. Er leugnet einerseits die nahe Verwandtschaft nicht ab, welche in der Art der Darstellung und Behandlung des geschichtlichen Stoffes. in Stil and Sprache' alle Biographicen vereint, aber er erklärt sie richtig durch die Macht der Nachahmung im Altertum, welche kleine Geister nicht zur Selbständigkeit anfkommen ließ, zumal einer so anerkannten Autorität wie Sueton gegenüber, nnd entwickelt daranf im einzelnen, wie die Scriptores den Anfban der Biographie und die Art der Charakteristik von ihm herübernahmen, anch gewisse sprachliche Wendungen and Worte, and wie Trebellins and Vopiscas sogar einen 'auus' nnd der letztere noch einen 'pater' als Zengen erdichteten, weil Speton solche citiert hatte.1) Noch enger werden sie sich, so weit es anging, an Marins Maximns, dessen Werk sich bis Heliogabal erstreckte, angeschlossen haben, and so darf es nicht wunder nehmen, dass die Biographieen der Kaiser von Hadrian bis Opilins Macr. oder Heliogabal eine Gruppe für sich bilden, welche sich als solche von den folgenden dentlich abhebt. Daher ist Klebs dnrchans methodisch verfahren, wenn er, nm die Eigenart der Scriptt, zu schildern, mit dem letzten angefangen hat: wie über sein litterarisches Eigentnm vor Dessan nicht gezweifelt worden ist, so hat er am ehesten seine Persönlichkeit hervortreten lassen können, da er den seiner Zeit am nächsten liegenden Stoff bearbeitete. Für Vopiscns betont also Klebs namentlich die Nachahmung des Trebellins, die rhetorische Schwärmerei für die Senatsrechte und die Unvererblichkeit der Herrschaft und die Stellung zum Christentnm; vorzüglich gelungen aber ist ihm der Nachweis seiner sprachlichen Besonderheiten, der mit außerordentlicher Belesenheit und einer Beobachtungsgabe geführt ist, die ihn Wölfflin würdig zur Seite stellt. Diesen Abschnitt rechne ich zu dem ertragreichsten, was über die Sprache der h. A. geschrieben worden ist. Er beginnt mit der Nachahmung Ciceronianischer Perioden, für welche er einige treffende Beispiele giebt, zählt dann eine ganze Reihe weiterer Eigentümlichkeiten anf, zeigt, wie er die Knnstmittel der Rhetorik viel geffissentlicher ansgenntzt habe, als irgend ein anderer der Scriptores. die Wortspiele namentlich mit Personennamen, die Allitteration in mehrfacher Form n. a., and ergänzt endlich diese Darlegung durch eine Zusammen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auf dieselbe Vermutung war gleichzeitig Wölfflin S. 537 gekommen. Andere ähnliche Fälle siehe in meinen Untersuchungen S. 238.

Jahresbericht für Alterthumswissenschaft. LXXVII. Bd. (1898, II.)

stellung von Redewendungen der übrigen Scriptt., welche Vopiscus fremd sind.

Es folgt Trebellins Pollio (n. 18 S. 515 ff.); anf seinen scharf ausgeprägten politischen Charakter hatte er schon anderweit hingewiesen, jetzt bringt er für seinen Sprachschatz die nötigen Beispiele bei und knnpft daran mehrere feine Beobachtungen über kleinere Verschiedenbeiten von seinem Nachahmer Vopiscus. Von dem ersten Teil der h. A. gebören nach seiner Ansicht dem Spartian ansser den handschriftlich bezengten Viten, denen des Hadr., Did., Sev., Carac. nnd Al., noch die des Pins, Marcns, Verus and Pertinax (in den Hdschrr. dem Capitolinus) und die des Commodus (in den Hdschrr. dem Lampridius), dem Capitolinus die des Clod., Opil., der Maxim., Gord. and des Max. and Balb. (so anch in d. Hdschrr.), ferner die des Pescenn. (in d. Hdschrr. dem Spart.) nnd mit dem Zugeständnis, daß sie von den für Capitolinus charakteristischen Eigenbeiten wenig aufweist (S. 533) die des Geta (in d. Hdschrr. nnbestimmt, s. m. Unters. S. 25 f.), dem Lampridins die des Heliog., Alex. und wohl anch Diad., dem Vulcacius die des Avidins. Anch hier arbeitet Klebs wieder mit reichem sprachlichen Material, obwohl es nicht die gleiche Beweiskraft besitzen kann wie bei Trebellius nnd Vopiscus, da wenigstens die Viten bis Heliogabal sich alle an Marius Maximus (direkt oder indirekt) und an eine kürzere Kaiserchronik inhaltlich und sprachlich anlehnen. Diese Beschränkung erkennt Klebs selbst an (S. 520). Trotzdem aber gebührt ihm ganz unzweifelhaft das Verdienst, die Existenz von sechs verschiedenen Schriftstellern erwiesen und wenigstens für den größeren Teil der Viten die Antorschaft der handschriftlich bezengten Namen bestätigt zu baben. Manche Bedenken gegen dieselbe erledigen sich, sobald man nach den Anreden der Kaiser die schriftstellerische Thätigkeit des Capitolinns in eine Diocletianische nnd Constantinische teilt; Klebs hat, nm sie ganz in die Regierung des Constantinus zu verlegen, sowohl in der V. des Opil. als in der des Pescenn, den Namen des Diocletian in den des Constantin ändern müssen. Vielleicht erklären sich ans dieser zweifachen Abfassungszeit auch manche Ähnlichkeiten, welche ihn bestimmt haben, vier nach den Hdschrr, Capitolinische Viten dem Spartian zuzuschreiben; die Anfänge der rhetorischen Redeweise, welche den V. Maxim. - Max. et Balb. charakteristisch ist, bören wir schon aus der V. Marci berans (s. Klebs S. 521). Die gewichtigsten Gründe sprechen gegen den Namen des Spartianus über der V. Pescennii; das Bild. welches nns aus ihr entgegentritt, will zn dem ans seinen bezengten Viten gar nicht recht stimmen; z. B. hat er sonst nirgends Aktenstücke eingefügt; aber trotzdem kann ich mich noch nicht mit Klebs für Spartian entscheiden: ich vermisse in ihr Citate sowohl des Cordus als des Herodian.

welche sich sonst in allen Viten der Constantinischen Reihe des Capitolinns finden, und biu durch die Gegenbemerkung von Klebs (S. 527) noch uicht beruhigt.

Durch diese Abhandinng ist zugleich die Vermatung Mommesen S. 946 fl. yn Falle gebracht, der eich noch Wölftin num Teil angeschlossen hatte, daß die Nebeuviteu alle von den Diaskeuasten entweder aus den primären zusammengestopelt oder gefälscht seien; gerifs stehen sie an hätorischem Vert welt hinter den übrigen zurück, indes enthalten sie mehrere glaubwärdige Nachrichten allein und fügen zu anderen die Quelle hizza, welche in den primären fehlt (s. m. Unters. S. 80 ff.).

4

Wölfflin (n. 38) hat den Schwerpunkt seiner Untersnchung ausdrücklich auf den sprachlichen Teil gelegt (S. 468) und von der sprachlichen Analyse aus entwickelt, 'dass die sechs Schriftsteller nicht unr unmöglich in eine Persönlichkeit zusammeugefast werden können, sondern anch, dass sie nicht von gleichem Wert sind.' Zur Erklärung der nicht zu bestreitenden Gleichförmigkeit der Sprache hält er die allgemeine Nachahmung Suetons und die beschdere des Trebellius darch Vopiscus sowie die bei ihnen schon um sich greifende romanische Auflösung für genügend, alles dies mit vollem Recht, während ich die S. 472 behauptete 'Umgangssprache' für Vopiscus fiberhanpt nicht, für Trebellins nur zum Teil gelten lasse, auch die Beuutzung der Vorgänger dnrch Lampridius (S. 476) nicht für erwiesen erachte. Wie Klebs warnt aber anch er davor, diese Gleichförmigkeit allzu weit anszudehnen, widerlegt ans dem reichen Schatz seiner Sprachkenntnis die übertriebenen Anfstellungen Dessaus und geht dann dazn über, die Besonderheiten zuerst des Trebellius Pollio zu schildern, seine allgemeinen Anschanungen, seine rhetorische Bildung und Kenutnis der Geschichte, sein Verhältnis zum Kaiserhans und die durch seine Darstellung sich hindurchziehende Claudinslegende; daran schliefst sich eine gleiche Behandlung seines 'Fortsetzers und Nachahmers', des Flavius Vopiscus, dem auch noch eine sehr wertvolle Beilage gewidmet ist, welche die Phraseologie dieser beiden Scriptt. miteinander vergleicht (S. 529-537) nud es vollständig begreiflich macht, dass sich Trebellius nnd Vopiscus zu einer Gruppe vereinen, die übrigens anch in mehreren äußerlichen Dingen (Klebs n. 18 S. 30 f.) zu den anderen in Gegensatz tritt. Von dem vierten Kapitel ('Die Aktenstücke des Tr. nnd V.') wird in unserem dritten Abschnitt die Rede sein; das fünfte (S. 511-529) ist betitelt 'Vop. als Heransgeber and Redaktor der Sammlang', darin nicht genan, als es die Viteu des Capitolinns und Lampridius von dieser Verarbeitung, die zwischen 308 und 315 erfolgt sein soll, ausnimmt und in den Bereich seiner Untersuchung auch von den übrigen zunächst nur die des Spartian hineinzieht. Dass namentlich in den zwei ersten Dritteln der

h. A. (bis Gordian III) viele Sätze durch einen unrichtigen Platz den Zusammenhang stören, ist uuschwer zu erkennen, und so habe ich die uach meiner Meinnug unzweifelhaftesten in meiner zweiten Ausgabe durch Winkelklammern (<>) bezeichnet. Von diesen schreibt Wölfflin den größten Teil nebst einer Anzahl anderer dem Vopischs zu und ebenso die Hinzufügung der unter dem Namen des Spartian gehenden Nebenviten, der V. des Ael., Geta und Pescenn ; die letzte sei die Überarbeitung einer älteren Vorlage, die beiden anderen aber seien durchaus sein eigenes Werk, wie sprachliche Übereinstimmungen und die rhetorischen Ergüsse lehrten. Allerdings kanu er dies Ergebnis nur durch die gewaltsamen Mittel anfrecht erhalten, dass er die Anrede zu Anfang der V. Getae 'Constantine' in 'Diocletiane' verwandelt und Seuer. c. 20 f. als Zusatz ausscheidet, weil Spartian sonst in seinen Kaiserbiographieen (Hadr., Did., Sen. und Carac.) den Diocletian nicht anrede, wie dies hier c. 20, 4 geschieht. Auch die Worte des Vopiscus Bonos. 15, 10 supersunt mihi Carus, Carinus et Numerianus, nam Diocletianus et qui secuntur stilo maiore dicendi sunt sind nicht richtig verstanden. Wölfflin (S. 511) meint. Vopiscus habe damit seine Absicht öffentlich kund gegeben, das Leben des Diocletian und seiner Mitkaiser zu beschreiben. und wenu er Car. 18, 5 eine solche Aufgabe mit Eutschiedenheit ablehne, so habe ihm solche Ändernng ein Wink von oben eingegeben, nnd daher habe er sich der Darstellung der früheren Kaiser zugewandt. Allein iene erstere Stelle besagt offenhar ganz dasselbe wie die zweite. nur mit geringerer Bestimmtheit (s. m. Untersuch, S. 21), und der Ausgangspunkt der Wölfflinschen Vermutung wird dadurch hinfällig. Außerdem beschränken sich die Anzeichen einer Redaktion nicht auf Spartiau sondern erstrecken sich zugleich auf die Viten des Capitolinus und Lampridius, die auch nach Wölfflin später als Vopiscus geschrieben haben, sodafs also noch eine zweite Hand hei der Zusammenstellung des Corpus thätig gewesen sein müßte; die sprachliche Begründung, durch welche er seine Ansicht zu stützen gesucht hat, ist von Klebs (n. 17 S. 542 ff.) zerstört worden. Ich glaube einfacher diese Frage dadurch erledigt zu haben, dass ich den spätesten der Scriptt., Capitolinus, zum Schlußredaktor machte; Einschiebsel in Viten des Lampridius, die durchgeführte Gräcisierung der Kaisernamen Caracallus und Heliogabalus, die Anfügung eines Abschnittes an die V. Opilii, welche der ersten Periode der schriftstellerischen Thätigkeit des Capitoliuus angehört, aus dem in der zweiten zu Grande gelegten Herodian erheben dies wenigstens zu einem hohen Grad von Wahrscheinlichkeit (Unters. S. 146 f.). Dass der Schlusredaktor jedenfalls sich nicht mit der bloßen Answahl aus den Werken mehrerer Verfasser und der Abschrift der gewählten hegnügt hat, erhellt aus allgemeinen Erwägungen und besonders ans der sonst uicht erklitrichen Komposition der V. des Marcus, Severus und Pesceunius, in welcheu auf das mit der Aurede des Diocletian auch stofflich zu einem gewissen Abschnis gebrachte Werk uoch ein Abschultt mit vielen Wiederholungen folgt (Unters. S. 124 ff., 140 ff.).

Meiu eigenes Buch (u. 29), desseu Erscheinen durch den Setzerstreik verzögert worden ist, ist durch die Anfsätze Dessaus, Mommsens und Seccks insofern veranlasst worden, als Ich mich eutschloss, zum Teil ältere Uutersnchungen in ihrem ganzen Umfange zu veröffeutlichen, während ich früher unr die Ergebuisse gelegentlich in einem größeren Werk hatte vorlegen wollen. Die erste Hälfte der vierten Abhandlung vou Klebs (u. 18) uud die vou Wölfflin sind erst erschienen, als 1ch mit den meinigen bereits fertig zu sein glaubte, doch kamen sie uoch zeitig genug, um das Manuskript teilweise umzuarbeiten und durch sie die Begründung meiner Auslchten zu vervollständigen, mehreres auch zu kürzen, da ich mich auf jene beziehen konnte. Die Form der Polemik ist auf die fünfte Uutersuchung eingeschränkt, soust habe ich mich bemüht überall deu gesamten Thatbestand der alteu Überlieferung vorzulegen und von ihm ans meine Schlüsse zu ziehen. Dafs sich dabei häufig Gelegeuheit geboten hat, nameutlich von Seeck beaustandete Stellen wieder in die Diocletianisch-Constantinische Zeit zurückzuverlegen, war natürlich; aus vieleu Beispieleu greife ich uur eins heraus. Die Gleichung Hellog, 24, 3 'idem numanam minus centum sestertiis cenanit, hoc est argenti libris trigiuta' hatte Mommsen (S. 243) dadurch erklärt, dass Lampridins deu Sesterz mit dem Dlocletianischen Denar verwechselt habe, Seeck (S. 629 f.) dadurch, dass der Fälscher um die Wende des vierten Jahrhanderts zum fünften 'aus Unkenntnis' den Sesterz auf die Hälfte des Denars berechnet habe; mit dem, was er aus seineu gründlichen Münzstudien zur Widerlegung selnes Vorgängers beibringt, hat er gewifs das Richtige getroffeu, ist dann aber, wo er auch diese Stelle zur Begründung der späteren Entstehung verwerten will, recht willkürlich verfahreu. Die Sache verhält sich so, daß die Berechnung nach einer Tabelle, welche für die Zeit vom ersteu punischen Krieg bis auf Nero galt, gefertigt worden ist; uach einer solchen waren 100 000 Sesterzen genau gleich 30 Pfund, so dafs bei Lampridins uur die Zahl von 10 000 Sesterzeu oder vou 300 Pfnnd einznsetzen ist. Eine andere verkehrte Anwendung eines veralteten antiquarischen Handbuches habe lch in der V. Opil. 7, 2 aufgedeckt (S. 28 f.), auch Senatsberichte sind von Vopiscus nach republikanischem Muster gefälscht worden (S. 226 f.).

In diesen ersten Abschnitt meines Berichts gebört die erste und die sechste Untersuchung. Jeue ('Persönlichkeit. Plan und Zeit' S. 1-49)

entwickelt, meist bekanntes wiederholend, die Stellung der h. A. in der römischen Litteratur und das Verhältnis ihrer Verfasser zu den beiden Kaisern Diodeitan und Constantin, zum Senat und zum Christentum (wobei auf die durch die Verschiedenheit der Ahfassengazeit bedingten Unterschiede er Auffassung anfmerksam gemacht wird), die müchterne Darstellungsweise in den Viten his Heilogabal im Gegenatz zu dem rhetorischen Anfputz des Trebellins und noch mehr des Vopiacus, welcher mit dem vorgeschobenen Programm der 'Cnriositas' wenig stimut, und setzt dann, soweit es möglich ist, nuter vielfacher Berichtigung und Ergünzung von Richters, Brunners und eigenen Veröffentlichungen die Zeit der Ahfassung der einzelnen Viten fest, für welche S. 49 Giorende Überscht gerehen wird.

I. Die Diocletian gewidmeten Viten:

September 284 - 1. Mai 305 Vulcacii Auidius.

 April 286 — 1. Mai 305 Capitolini Pius\*, Marcus, Verus, Pertinax\*, Opilins.

März 293 — 1. Mai 305 Spartiani Hadrianus\*, Aelins, Julianus\*, Seuerus, Pescennius, Caracallus\*.

II. Die Freunden gewidmeten;

Um 298 — 303 Trehellii Valeriaui, Gallleui, triginta tyrauni, Claudius.

Mai 305 — 25. Juli 306 Vopisci Aurelianus, Tacitus.

Gegen 307 Vopisci Prohus, Firmus etc.

Vopisci Carus etc. bis Mai 311 (oder 3. Dezember 316).

III. Die Coustantin gewidmeten: Knrz nach 324 oder 325 Lampridii Commodus\*, Geta, Diadn-

menus\*, Heliogabalns, Alexander.
Capitolini Clodins, Maximini, Gordiani, Maximus et Balbinus.

Die sechste Untersuchung ('Cher die angebilche Enistelung der A. durch Fälschung in der Zeit Theodosius' des Großsen' S. 242—259) fasts einerseits die manusignahen Verschiledenheiten zusammen, welche zwischen den Viten und Verfassern hestehn und die unr einem über de Maßen räftnierten und in der Geschichte bewänderten Fälscher zuzutranen sein würden, in der Aussprache über die Throntolge, die Stellung zum Senat und die Verehrung der Antonine, in der Benutzung von Vorlagen, in dem Programm der Schriftstellerei, in der Art der

¹) Die Sterne bedeuten das Fehlen sicherer Merkmale für die Bestimmung.

Fälschung der Urknnden, uamentlich der Senatus consulta (S. 225 ff.). vor allem in der Sprache. Die 'groben Schnitzer' und der 'Blödsinn'. welchen Seeck in gewissen Stellen aufgestochen haben wollte, waren meist schon hei früheren Gelegenheiten beseitigt worden, sodass nur wenige Stellen, die nach seiner Meinnng nicht in die Zeit des Übergangs vom dritten Jabrhundert zum vierten passten, noch der Klarlegung bedurften nnd schliefslich hehauptet werden konnte, dass keine derselben ein Jahrhundert später geschriehen sein müsse, viele uicht nm diese Zeit geschrieben sein könnten, und daß sich damit zugleich die Aunahme einer zweiten. Theodosischen Diaskeusse erledige (s. oh. S. 126). Dafs ein glaublicher Zweck der Fälschung noch nicht angegeben sel, war vorher schon eingewandt worden, auch dass die Clandinslegende noch nicht das letzte Stadinm ihrer Entwicklung erreicht hahe sondern sich noch in demjenigen befinde, welche etwa für das J. 310 auch sonst bezeugt sei. Üher die Anreden der Kalser lst S. 253 ff. gehandelt worden, nm sie als für Dlocletian nnd Coustantin wobl passend zu erwelsen.

Der letzte, der slcb lu dieser Frage ansgesprochen hat, lst Dessau (n. 5), der aber weder von melnem Buch noch von der zweiten Hälfte des letzten Aufsatzes von Klebs hei der Abfassung des seinigen Kenntnis hahen konnte. Hanptsächlich ist es ihm darum zu thun, die Einwände, welche früber Klebs erboben hatte, zu widerlegen. Er weist daber in dem ersten Teil (S. 561-590) noch elnmal kurz anf die Spuren hin, welche anf die Valentinianisch-Theodosische Zeit (etwa 380 -395) hinführen (s. ob. 123 f.), nnd stellt den Angaben, welche Trehellins und Vopischs über die ihrige machen, die Schwierlgkeiten gegenüber. welche aus den Prophezeinngen erwachsen, die zu Gunsten des Constantinns in einem Gebiet niedergeschriehen sein wollen, welches gar nicht innerbalb des Machtbereichs dieses Regenten lag; die Schmeichelel hätte also nicht allein ibr Zlel nicht erreicht sondern hätte anch dem Verfasser höchst gefährlich werden können. Was Klebs hiergegen vorgebracht babe, sel für ibn nicht dnrchschlagend gewesen. Weiter aber erklärt er den Gesamtinhalt der h. A. für nnvereinhar mlt der früheren Zelt, namentlich die Darstellung der Regierung des Carus und seiner beiden Söhne (282-284), üher welche 20 Jahre später ein Biograph iedenfalls viel mehr hätte erfabren können, als Vopiscus mitteilt, nnd versucht es, Beweggründe, 'weshalb die Biographen für ibre Fälschungen die von ihm behanptete Einkleidung gewählt bätten' (S. 572), unter Vergleichung des 'Diktys' und 'Dares' und italienischer Inschriftenfälscher zn entwickeln. 'Der oder die Verfasser' hätten von Anfang an gar nicht die Absicht gebabt eine Fälschung zu liefern, wie sie uns jetzt vorliege, erst während der Arbeit wären sie durch ihre Schwierigkeiten,

hesonders den Stoffmangel dazu gedrängt worden, Geschichten, Urkunden und Gewährsmänner zu erfinden uud hätten nun, um 'nicht als Schwindler erkannt zu werden', nuter Verzicht auf Autorruhm sich entschlossen, sie unter falschen Namen zu veröffeutlichen und darauf ohne Scheu sich jede Erfindung erlaubt. Die dem Claudius über seine und seiner Nachkommen Regierungsdauer gegehenen Prophezeiungen (Claud. 10) hält Dessan für das Werk des nämlichen Verfassers, der auch in anderen Viten die Äneis als Stechhuch hahe befragen iassen, weil die antwortenden Verse aus den gleichen Ahschnitten (der Verheißung des Anchises an Äneas VI 759-883 and des Juppiter an Venus im 1. Buch) stammten. nnd meint, dass die Verherrlichung der Kaiser ein heliebter Gegenstand in den Rhetorenschulen gewesen sei und Claudius also recht gut auch 100 Jahre später hätte geloht werden können. Die Geschicklichkeit der Fälschung sei endlich gar nicht so hoch zu schätzen, wie mau es gewöbnlich thue. Der zweite Teil (S. 590-605) will nochmals die Aunahme begründen, dass die Fälschung von einer Hand herrühre. Neu ist hier die Beohachtung, dass in verschiedenen Gruppeu von Viten dem Kaiser sein Schicksal durch Virgilverse, welche 'derselhen Stelle' entnommeu seien, voraus verkündet würde, während sich sonst diese Sitte der Schicksalshefragung erst um das Jahr 400 fiude; sonst beschränkt sich Dessau darauf die Ergebnisse von Klebs abznweisen, namentlich die Nachahmung des Trebellius durch Vopiscus, und leitet die von seinem Gegner ermittelten Sprachverschiedenheiten, welche er 'nur zum kleinsten Teil' für zutreffend erachtet, ans der wörtlichen Herübernahme der Vorlagen ab, indem er sich die Sammlungen Wölfflins zu nutze macht, nach welchen sich auch iu den Viteu anderer Verfasser Spuren von der Sprechweise des Vopiscus fänden, natürlich ohne sich dessen weitere Folgerungen anzneignen.

Ich kann indessen nicht sagen, daß diese Darlegungen Dessaus in irgend einem wichtigkeren Punkte meine Ausicht erschlitter hätten. Wenn er z. B. vermutet, daß die Dürftigkeit und der Cliarakter der Nachrichten ührer Carus, Carinus und Numerianus nicht denkhar sei 20 Jahre nach dem Tode des Carinus (S. 567), so ist dem entgegenznhalten, daß ehen Vopiscus, da er noch hei Lehreiten des Diecletian schrieh, nichts mitteilen wollte, was seinem Rafe hätte schaeden können, also auch nicht, daß Carinus in der Entscheidungsschlacht ihn erst besiegt habe, und daß er alle jene schmutzigen Klatschgeschichten über deu Vorgänger (ührigens unter Berürung auf Onesinus), ohwoll sie nicht wahr waren, anflischt, um so den Diocletian zn hebeu, wie zu Ehren des Claudius Trebellins den Gallienns zu einem gazu und gar verkommenen Fürsten erniedrigt hatte (s. m. Uuters. S. 177). Die Erwägungen, was Vopisons zur Ermittlung einer kurz vergangenen Zeit

hätte than müssen, siud aus modernen Anschauungen entsprungen und entsprechen nicht den Anforderungen, welche ein antiker Geschichtschreiber an sich stellte. Auch den Satz bestreite ich: 'Alles drängt zu der Annahme, dass die Biographieen einer Zeit augehören, in der jede Erinnerung, jede Traditiou ans der geschilderten Epoche versiegt war': man vergleiche die in unseren Tagen vorhaudene 'Erinnerung und Traditiou' 20 Jahre älterer Ereignisse! Ferner kann Dessan die Prophezeiung ewiger Regierungsdauer in dem Virgilverse His ego nec metas rerum nec tempora ponam (Claud. 10, 5) nicht ableugnen, sucht sie aber dadnrch abzuschwächen, dass er den Autor 'einfach nicht überlegt' haben läst, 'was die Leser bei den Worten nec tempora ponam denken würden', und stellt ihr das erste Orakel (§ 3) entgegen, in welchem drei Geschlechtern der Throu zugesagt würde, ein zumal bei der Unsicherheit der Lesart des letzteren sehr bedenkliches Verfahren; auch der Grund, dass es 'in all diesen angeblich von verschiedenen Antoren herrührenden Biographieen dieselbe Vergilstelle' (er meint Aen. VI 759-883) sei, die für diesen Zweck ausgebeutet werde (S. 593), geht von einer unrichtigen Annahme aus; zunächst ist es nicht eine Stelle, sondern es sind, wie er selbst S. 584 angegeben hatte, ihrer zwei, und zwar sind eben in dem hier zur Frage stehenden Kapitel sogar zwei Prophezeiungen aus dem ersten Buch entlehnt; gerade diese beiden virgilischen Verheifsungen eignen sich für den Zweck einer derartigen Befragung, zu anderen sind in der h. A. auch andere Stellen aus Virgil verwertet. Einwandfreie Spuren einer späteren Zeit hat er endlich nicht aufweisen köunen; die S. 587 f. aufgezählten haben schou in meinem Buche eine andere Deutung erfahren, welche sie mit der Diocletiauisch-Constantinischen in Einklang bringt,

# II. Das Verhältnis der h. A. zu den Quellen und die Komposition der Viten.

Bekanntlich sind wir in der glücklichen Lage, eine der Vorlagen der h. A. noch zu besitzen, den von ihr mehrfach genannten Herodian, und es liegt nahe genug, einen Vergleich mit ihm zum Ausgangspunkt der Unternuchung iber die Arbeitsweise der h. A. zu machen. Dafa es nicht durchweg geschehen ist, daß man lieber dem erhaltenen Herodian den verforenen Marina Maximus vorgreogen hat, begreift sich nur zu der Art, wie heutstuage Vogleinenstersuchungen 'oft geführt werden: um gewisse allgemeine Sätze auf den einzelnen Fall übertragen zu können, findet man es ustürlich bequemer, mit ciner unbekannten, beliebig zu gestaltenden Größe zu rechnen. Ich habe mich daher im meiner zweiten Untersuchung (8. 49—102) haupstachlich mit dem Ver-

hältnis der h. A. zu Herodian beschäftigt und bin auch deshalb weiter, als es vielleicht manchem nötig erscheint, auf das Einzelne eingegangen. da es zugleich galt die Meinung beseitigen, dass er durch Vermittlung des Dexippos benutzt sei. Die Parallelberichte in den drei Werken des Capitolinus Maxim. - Max. et Baib., welche mehrfach dieselben Ereignisse berichten, dienten zn einer wesentlichen Unterstützung, und so wurde denn ermitteit, dass der Biograph in ihnen den selben Abschnitt des Herodian verschieden wiedergiebt, bald mehr bald minder ausführlich, und dass er ihn durch Einschiebsel, kleinere und größere, ergänzt; Ungenauigkeit and Flüchtigkeit ist ihm überhanpt eigen und zwar um so mehr, je knapper er ihn zpsammenfaßt, aber auch eine gewisse Seibständigkeit, die eine wörtliche Übersetzung meidet und durch Übertreibung und Erweiterung den rhetorischen Griechen noch zu überbieten trachtet (s. auch Mommsen S. 262 ff.). Dies Ergebnis passt indes insofern nicht auf die Benntzung lateinischer Voriagen, als aus soichen ungeschent mit der Thatsache auch die Form, in welche sie gekleidet war, entnommen wurde, was eine Anzahl von Vergleichsstellen sowohl gegenüber dem Marius Maximus ais gegenüber einer ebenfalls verlorenen aber mit Hilfe des Eutrop, Aurelins Victor, Rufus und der Epitome rekonstruierbaren Kaiserchronik nawiderlegiich beweist. Allein sogar in diesem Falle sind die Scriptt, nicht einem einzigen Autor sklavisch gefoigt, sie haben auch hier kompiliert und kontaminiert.

Dafs sie dies wirklich selbst gethan haben und daß ihre Versicherung, aus "mehreren Bichern zusammengeschrieben zu haben, nicht aus der Laft gegriffen ist, habe ich darch Prüfung der Komposition der Viten in der dritten Untersuchung (S. 102—135) weiter auszuführen mod zu begründen versucht und nun auch dem Marius Maximuns hinein-gezogen. Von der Anordnung seiner Biographien ein Bild zu gewinnen, mußets her die erste Anfgabe sein.

Die Fragmente lehren, daße er viel breiter erzählte als Sneton und ganze Urkundee einreithet (Piew. n. 31. S. 28.t), daß er aber mit der Anordnung in die Fufstapfen seines Vorgängers trat, läfst sich aus des Capitollans V. Pit erkennen, die ganz nach des letsteren Muster gearbeitet ist, aber durch ungeschickte und schieße Fassung einzelner Nachrichten verrätt, daße Capitollans ihr Verhältnis zu der Rabrik, in weicher sie setht, nicht erfast hat. Eine wesentliche Anderung hat Marins Max, mit seinen Anhängen eingeführt, welche teils eine Art Urkundenbuch enthölten (Peec. 15, 8), teils vielleicht kritische Nachtäge verschiedener Art und von mehreren Scriptt. nachgeshmt worden die (jien in der V. Tac., Com. u. a., diese in d. V. Max., Max. et Balbs, Gall.). Im Gegensatz zu der V. Piti, welche das Vermögen des Capitollans and einer Vorlage eine Biographie zu schreiben zeigt,

werden darauf die Nebenviten besprochen; für sie fehlte es an der einheitlichen Grundlage, welche bei den Kaiserbiographien bis Heliogabal die Arbeit so wesentlich erleichterte (Marins Max, hatte die der Tyrannen, Mitherrscher and Cäsaren in jene eingeflochten), und wenn gerade sie sich abheben wie durch Dürftigkeit echten Stoffes so durch eine die Klarheit der Ordnung verwirrende Aneinanderreihung verschiedenartiger Stücke, so folgt daraus entweder, daß schon ihre Vorgänger kontaminiert haben oder dass sie es selbst gethan habea. Gegen die erstere Annahme konnten mehrere Gründe geltend gemacht werden. und so wiederholte sich hier das Ergebnis, daß im allgemeinen den Scriptt. das Streben und das Vermögen, mehrere Vorlagen zusammenzuarbeiten, nicht abzusprechen sei, wie sie dies ja auch selbst als ihr Progamm hinstellen. Dies gab den Massstab der Beurteilung der Kaiserbiographieen ab, die deutlich teils aus einem einfachen Grundstock mit kieineren Einschiebseln bestehn, teils aus umfangreicheren Abschuitten verschiedenen Ursprungs. Doch wollte sich in die allgemeinen Grundsătze die Komposition von 3 Viten (des Marcus, Severus and Pescennius) nicht fügen, nnd da in ihnen anch andere Anzeichen die Hand eines Schlußredaktenrs verrieten, so wurde auf dessen Rechnung die Einfügung anch größerer Stücke gesetzt, der Abschluß der ganzen Sammlung aber nicht über das Jahr 330 hinausgeschoben.

Als ein besonders lehrreiches Beispiel für die Komposition dieser Biographicen und die Art ihrer Quellen hat Klebs (n. 15) die Vita des Avidius Cassius einer einschneidenden Behandlung unterzogen und in ihr mit Recht zwischen zwei verschiedenartigen Teilen unterschieden. Den einen, besseren (6, 5-9, 4) führt anch er auf Marius Maximus zurück, jedoch nicht nnmittelbar, sondern durch Einschiebung eines Auszuges, den er auch anderen Abschnitten der vier ersten Scriptores zn Grunde legt, ohne indes die direkte Benutzung des Originals überhanpt in Frage stellen zu wollen; doch erklärt er nicht alie Nachrichten für das Eigentum des Marius Max., sondern nimmt noch eine von ihm unabhängige kurze Kaiserchronik ais Quelie an, wie ja auch neben dem viel antoritativeren Sueton eine selbständige fiberlieferung bestanden babe. In der anderen Häifte sieht er die freie Phantasie eines Rhetors über das Thema 'Avidins Cassins, der strenge, republikanische Staatsmann, und Marcus, der milde Philosoph, auf dem Tbron' und vermutet wegen der vielfachen Übereinstimmung der Fälschungen mit denen in der V. Diadumeni, dass sie von dem in der letzteren citierten Lollius Urbicus herrühren. Dass wir ihr keinen historischen Wert beizumessen haben, wird nicht bestritten werden können, auch nicht, daß der Biograph selbst sie nicht verfast hat; im einzelnen wird aber manches anders bestimmt werden müssen (s. m. Unters. S. 191 f.); daß die Charakteristik c. 3, 4 zn dem Bilde seines Fälschers nicht recht passe, ränmt Klebs selbst ein (S. 326).

Unbekannt seheint ihm gebliehen zu sein, daß drei Jahre vorher sehen Niehnes ein Probinium ühre diese Vitz geschriehen hatte (n. 23); doch würde er schwerlich durch dasselbe Veranlassung bekommen haben, seine eigenen Erörterungen zu äberer; denn N. dringt nirgenda tiefer in die Sache ein; daß c. 6, 3–9, 4 auf Marisa Maximus, die ührigen Stücke anf andere Antoren zurückgehen, hat anch er gesehen; wenn er aher schließt, daß Vilacatios anfere den eitierten, Quadratus und Aemilius Parthenianns, anch noch den Älius Cordus gekannt habe und ihm die Urkunden verdanke, so hernht diese Folgerung nur daranf, daß anch dieser derurtige eingelegt habe. Andere Gründe enthält anch sein Pröminim üher Cordus (De Aelic Oordo rerum Angustarum seriptore commentatio, Münster, Sommer, 1885) nicht.

Ein verschiedenes Ziel verfolgt Plew; sein Schnlprogramm von 1885 (n. 31) soll in seiner ersten Hälfte (S. 3-20) besonders die Aufstellnngen eines früheren ('Marins Max. als direkte nnd indirekte Quelle der Scr. h. A.' 1878) gegen die Bemerknagen, welche ich Philol. XLIII S. 167 f. eingewandt hatte, verteidigen; er hestreitet nämlich den Scriptt. die Fähigkeit, mehrere Autoren zusammenznarheiten. 'Sie exzerpieren', sagt er (Mar. Max. S. 21), 'd. h. kürzen ihn (Marius Max.); dies ist ihre einzige Selhständigkeit ihm gegenüber', nnd da sich damit die Nebenviten nicht vereinigen lassen, so schließt er für sie auf eine mittelhare Benntzung des Marius Max. und nennt sie das Exzerpt einer fremden Bearheitung desselben: 'die Abhängigkeit dieser Skribenten von ihren Vorlagen könne man sich gar nicht groß genng denken' (a. a. O. S. 45). Polemik gehört nicht in einen 'Bericht'; ich begnüge mich also mit der Angabe, dass Plew in dem zweiten Programm den Standpunkt des ersten bebanpten will, und denke, ohne das Verdienstliche seiner Behandling mancher einzelnen Stellen heruntersetzen zu wollen, durch die zweite nnd dritte meiner Untersuchungen im allgemeinen die Unhaltbarkeit desselben dargethan zu hahen. Demgemäß muß ich anch das Endergebnis der Anwendung dieses Grundsatzes in der V. Hadriani (n. 32) ahlehnen. Er hezeichnet sie als das Werk 'der den Marins Max. sinnlos zerschneidenden Papierschere' nnd gesteht nnr 'wenige Schnitzel' ans einer anderen Vorlage zn; die Verschiedenheit der Tendenz, welche die Nachrichten des Spartian scheidet, sei schon bei Marius Max. vorhanden gewesen (S. 53). Gerichtet ist diese Auseinandersetzung namentlich gegen Dürr, der ('Die Reisen Hadrians' S. 73-88) zwar ebenfalls für den Reisebericht eine Mittelquelle zwischen der kaiserlichen Antobiographie und Spartian eingeschoben, aber diesc als verschieden von dem älteren Biographen angesehen hatte, der nur 'snhsidiär' anßerdem herangezogen worden sel. Anch hier hat Plew mehrere scharfndnige Beiträge für die Erklärung geliefert and mit Recht Marias Max. einen größeren Teill der Nachrichten des Spartian zugesprochen, als en Dürr wollte (s. Berlin, phillol. Wochesschr. 1899 S. 850—854); weiter jedoch kaan ich ihm eicht folgen und muß de Kompilation ans einer (anonymen) Bearleitang der Antobiographie des Hadrian and aus Marias Max. den Spartian selhszt urtnaen (s. m. Untersuch. S. 121—124); freillich wird dieser darum mit der Menge von Widersprüchen und Wiederholungen in nuserer Würdigung nicht eben sehr steigen, und ich wundere mich, daß Plew, wenn er in dem weiten Teil seines Programms (S. 20—29) den Marins M. gegen Unterschätzung verteläigt, daß er die so ungünstig bentreilte Biographie der h. A. für Ansschnitte ans jenem hält.<sup>1</sup>

Endlich lat im Zasammenhang mit der Anordanne in den führigen Biographien der römischen Litteratur Schmidt (n. 34) die der h. A. p. 46-65 zergliedert. Das dankhare Thema ist mit Fleiß bearbeitet worden; bei der Ansdehnung des Stoffes ist jedoch auf die Elgentümllehkeiten der nachanetonischen Biographie nicht geanner eingegangen worden, and daß die Ahhängigkeit der b. A. von der Sactonischen Schablone schon Philot. Kulli S. 154-164 dargelegt war, hat der Verf, fihersehen; eine gründlichere Bekanntschaft mit der einschlägigen Litteratur hälte ihn wohl auch davon aspehalten, p. 52-65 eine nen Ansicht leigung der Nissensschen Ansicht, daß das sog. Monnmentum Ancyrannum für Snotton das Master für die stöffliche Eintellung "per species" gewesen sel, und die Peiststellung gewisser Unterschiede in seinen eigenen Biographiene, die darch Tahellen veranschaltelt werden, alle Beachting.

# III. Die Glaubwürdigkeit.

Obgleich über die eigene schriftstellerische Fähigkeit der Scriptt. schon längst angünstig abgeurteilt worden ist, hatten doch im allgemeinen die in ihnen enthaltenen Urkunden als ein wertvolles Archiv gegolten

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Daß Plew S. 29 die Beziehung der Inschriften bei Borgheat Ocur. V 457 ff. auf eine Person nicht bewiesen sein lassen will, ist Hyperkritk; die Übereinstimmung in den Namen und in der Amterfolge enträckt zie allem Zweifel, wie Klebs in seiner Recension S. 1493 Demerkt hat, der auch die anderern Austührungen Borghess in Schutz nimmt, abgeseben davon, daß nach der jetzt vollständiger vorliegenden Inschrift von Ardea (C. I. L. X 6749). Law Max. Zerpetuus Aurellauus nicht nach seinem zweiten Konsulat das Prokonsulat von Afrika verwaltete, sondern vor ihm. zwiechen 217 und 292 n.

nnd zugleich die Darstellung gehalten und gestützt. Dagegen sind bei den meisten Historikern die Zweifel an der Glaubwürdigkeit gewiser Abschrichten in demselben Maies gewachsen, als ihre Kenntnis einzelner Abschnitte der römischen Kaisergeschichte fortschritt, und unr vereinzelte, darunter aber sogar Kritiker wie Waddingston und Resan, haben die Echtheit verteidigt. Hande bezogen sich jene Bedenken inner nur auf einzelne Urkunden, an einer allgemeinen Präfung und Sonderung fehlte es noch

Mit lirh at Wölfflin (a. 38 S. 498—511 'die Aktenstücke des Trebeilins Polifo und des Vopisens') den Anfang gemacht. Er teil diseelben in zwei Gruppen; die mit talis fuises dichter door ferbar, ich. ida, kuissmodi, anch hic') eingeführten stellt er den rhetorischen Erzeugnissen des Sallats und Livins gleich; wo sie aber ponzer, einsterner vorausschicken oder gar (Vopiseus) ezemplom und damit den Anspurch anf archivalische Porrehing erheben, verfallen sie bei ilm dem 'Vorwurf des Schwindels'. Dann entwickelt er die Tendenz dieser Aktenstücke, namentlich die der 'lüdelas principum', d. h. der Ansentung der Tüchtigkeit von Frivateiteun, welche später den Kaiserpurpur getragen haben, als 'post festum fabrizierter Atteste, fernet das Streben des Vopiseus, seinen Günner zu gefallen und die Größe Roms zu heben, und weist anch in der Sprache einer Rede des Ballists (trit, tyr. 19, 4–8) die Hand dieses Blögrapben nach.

In weiterem Umfange habe ich (n. 29) S. 153-231 das Thema behandelt und für alle (130) Aktenstnicke ein Urteil zu gewinnen gesncht. Da über die Antorschaft des Trebellins und Vopiscus kein Zweifel für diejenigen bestand, welche nicht mit Dessan und Seeck an eine Fälschung glanben, und die Persönlichkeit von ihnen sich am schärfsten ausprägt, so musste von hier die Untersnchung ausgehen, die mir durch die sprachlichen Sammlungen von Klebs und Wölfflin ganz wesentlich erleichtert wurde. Die Tendenz also, welche überhaupt die Darstellung des Trebellins beherrscht, den römischen Namen und den Kaiser Claudius als den Vorfahren des Constantins zu verherrlichen, kehrt in seinen Urkunden wieder, ebenso die militärische Nomenklatur (über welche wir jetzt dnrch Mommsens ausführliche Abhandlung 'Das römische Militärwesen seit Diocletian' Herm. XXIV S. 195-279 zuverlässige Kenntnis erhalten haben) und zahlreiche sprachliche Eigentümlichkeiten. Für Vopiscus ist die dnrch Klebs und Wölfflin festgestellte Abhängigkeit von Trebellins verhängnisvoll; wie seine geschichtliche

Aur. 23, 2 cum milites — exposeerent, respondit his: 'Canem' inquit, negaui' etc. ist übrigens his nicht Ablativ, wie Wölfflin S. 504 meint, sonders Dativ.

Darstellung, so tragen anch seine Urkunden durchaus den Charakter der übertriebenden Nachahmung; hatte jener z. B. nur unbestimmt von einem Brief behauptet (tyr. 10, 9) gusm ego reperiam in außenticis inserendam putaui. Juli caim publica, so nennt dieser eine gaaze Reihe von archivalischen Fandstäteu und will ein Secatusconsultum in der Ulpischen Bibliothek in armario sexto gefunden haben (Tac. 8, 1), wobel es das Geschikt so gefügt hat, daß gerade in diesem die Spuren eigener Erdichtung recht augenfällig zu Tage treten. Auch den Inhalt hat Trebellins nachweislich bestänftist, und die Sprache erstrebt Nachbüldung des Cicero in der Erzählung und in deu Urkunden. Historische Irrtimer bestätigen die Erdichtung, besonders wieder in den militärischen Bezeichnungen, ferner eit Vergeleich mehrerer Urkunden mit der sie begleitoden Erzählung und eine genauere Behandlung von einzeluen derselben.

An das Paar Trebellius and Voniscus reiht sich Vulcacius an. dessen Urkuuden von Czwalina (in einer Bonuer Dissertation v. 1870) und von Klebs (n. 15) schon so sorgfältig geprüft waren, dass ich mich mit einem Referat begnügen konnte; indes konnte er selbst von der Erdichtung freigesprochen werden, anch siud die Acclamationes seuatus (c. 13) vielleicht als echt zu retten. Für die Schriftstücke in der Constantinischen Reihe des Capitoliuus gewährte der Uutersuchung einen wichtigen Anhalt der Umstand, dass er in zwei Viten an einer und derselben Stelle der geschichtlichen Ereignisse völlig verschiedene Fassungen eines solchen mitgeteilt hat (Max. 16 und Gord. 11., Max. 18 und Gord. 14), von welchen natürlich uur eine echt seiu kann. Als Gewährsmann für einige Urkuuden wird der alberne Junius Cordus genauut, audere denten auf einen von ihm zu trenueudeu Ursprung hin; iedoch in beiden Gruppeu stoßen wir auf schwerwiegende Verdachtsgrunde, sprachliche und sachliche, und so wird zu vermuten sein, dass sich nach dem Muster des Cordus unser Capitolinus selbst in solchem Machwerk versucht hat. Ähnlich steht es mit des Spartian V. Pescennii, des Capitolinus Opilius uud des Lampridius Diadumenus, welche wegen der Mehrheit der Verfasser einzelu besprochen werden.

Dagegen kourte für die Senatus cousulta in des Lampridius V. Commodi und V. Alexandri, von denen das erstere austrücklich auf Marins Maximus zurückgeführt wird, den eluzigen Urkunden in dieset viteu (abgesehen von einer nicht als solche auftretzuden Rede Alexanders tom ülte — Üta coepit 53, 5–54, 3) die Echthelt in Atspruch genommen werden, am bestimmtesten für das erstere durch den Vergielch mit einer Beglückwänschung der Arvalbrüderschaft aus dem Jahre 313, während die Senatsberichte bei Vopiscus sehon durch das beobachtete Schema surfällen; denn es wird is linen nach dem republikanisch en

Geschäftsgang verhandelt. Auch die zum Schluss uoch zusammengesteilten Inschriften und Übersetzungen griechischer Verse ins Lateinische mußten sämtlich verurteilt werden.

Die Ergehnisse dieser Untersuchung sind im einzelnen uur zum Teil neu — Mommen, Craulin, Wolfflin, Klebs verdanke ich die Mehrzahl —, aher ich meine das Verdienst zu haben, nie zum ersteu Mal zu einem Gesamthilde vereinigt zu haben, in welchem auch das fremde Eigentum in helleren Lichte erscheitut und überrougender wirkt, und so für eingehendere Prüfung der einzelnen Urkunden, wo eine solche für ablig hefunden wird, eine Gruudlage geschaffen zu haben.

Wird man deshalh die Scriptt. 'Fälscher' nennen müssen? (s. Unters-S. 231-242.) Nach unseren heutigen Anschauungen Trehellins und Vopiscus unzweifelhaft, zumal da auch ein Teil ihrer Citate keinen Glauben verdient, sie z. B. das Zeugnis eines 'auus', Vopiscus auch noch das eines 'pater' erdichtet hahen, um nicht gegen Sueton zurückzustehen (s. oh. S. 129). Jedoch zog sich bei den Alten nicht eine gleich scharfe Grenzlinie zwischen der Fälschung und der rhetorischen Ausschmückung hin, uud so wird man ohne audere Gründe dies Verdammungsurteil nicht ohne weiteres auf die einfache Berichterstattung übertragen dürfen. Günstiger wird iedenfalls das Urteil über Capitolinus zu lauten hahen, der nirgends sich für seine Einlagen archivalischer Herkunft rühmt und gewiss nicht über die nämliche Senatssitzung zwei verschiedene Berichte und von der gleichen Rede zwei verschiedene Fassungen mitgeteilt hatte, wenn er es auf Betrug abgesehen hätte. Auch der von ihm oft citierte Älius Junius Cordus, den Mommsen aus der Reihe der wirklichen Biographen gestrichen hatte (S. 271 f.), wird wieder herzustellen sein. Für die größere Glauhwürdigkeit der Erzählung spricht der Vergleich mit Herodian, mit Anrelius Victor und Eutrop und mit den Juristen; alle möglichen Arten der Ungenauigkeit und Flüchtigkeit mag man den Scriptt., dem einen mehr, dem anderen minder, uachsagen, einer absichtlichen Fälschung der Thatsachen aher werden sie nicht heschuldigt werden können, ausgenommen solche Spielereien, wie die Verknüpfung der Abstammung des Constantius mit dem Gotenbesieger Claudius.

# IV. Der Sprachgebrauch.

Die Beschäftigung mit dem Sprachgehrauch der h. A. war ins Stocken geraten, nachdem die in zwei Königsberger Dissertationen (1869) unternommenen Versuche, durch Benachstungen über die Verschiedenheit der Sprache das Eigentum der Scriptt. zu hestimmen, nicht zu einem Resultat geführt hatten. Es wareu mehrere Besonderheiten hemertt worden, aber sie verschwanden vor dem Eindruck, den die Übereinstimmang in Sprache und Stil hervorrief, und so konnte einerestis Plew (Nene phil. Randech. 1890 S. 180) mellen, daße es wehl für immer aufzugehen sel, anf diesem Gehiet sichere Kriterien für die Verteilung der Viten unter die Vertesser zu gewinnen; andererseits hat Dessan (S. 386 ff., s. auch Seeck S. 611) eben diese Einheitlichkeit benntzt, um die Abfassung aller durch einen Fälscher zu hegründen. Durüber sind wir aber durch Wolffill (n. 38) um Kilebe fo. 17 nm 18) eines Besseren belehrt worden. Beide haben den erfolgreichen Weg eingeschägen, daß sie mit Trehellins und Voplens am sehen demselben Grunde, wie ich hei der Behandlung der Einlagen (a. ob. S. 141), anfagen und zunkleht hier das wirkliche Vorhandensein bestimmter Eigenbeiten feststellen, nnd da sie der ein gelich seharfe sprachliche Beobschtungsgabe verfügen, so sind sie auch zu eitem im wesentlichen sich deckenden Ergeschis gedangt.

Die Abhandlangen von Cotta (u. 31) und Lessing (n. 19) fallen noch in die Zeit vor dieser Erkenntnis. Die erstere besteht aus zwei Teileu, von denen sich der zweite anch auf die Frage nach den Verfassern einläfst (p. 60-81), die er nach der Zeit der Entstehung und nach den Quellen und der Art ihrer Benutzung zu beantworten sucht; ihm zufolge soll Spartian nnter Diocletian alle Viten von Hadrian bis Opilins Macrinns außer denen des Avidius, Clodius and Geta geschriehen haben. Vulcaclus zu gleicher Zelt die des Avidius, Capitolinus unter Constantin die des Clodius, der Maximine, Gordiane und des Maximus und Balbinus, Lampridius die des Geta, Diadumenus, Heliogabal und Alexander, und zwar Spartiau die des Alins, Pescennius und Macrinns nach zwei Quellen, von denen die eine wahrscheinlich Junius Cordns, die andere nicht Marins Maximus war, die ührigen mit Ausnahme von zwei Stellen allein nach dem letzteren. Vnlcacins die seinige nach ebendemselben. Lampridius iede Vita uach ie einer Onelle. Geta und Diadumenus nach Cordus, Heliogabal nach Marius Max., Alexander nach Acholius, Capitolinus nach mehreren, hesouders Cordus und Herodian, außerdem Marius Max., Alius Sablnns, Chrius Fortunatianus, Vnlcacins Terentianus und Dexippos. Indes hält sich die Beweisführung hier anf der Oberfläche und dreht sich im Kreise herum; gründlicher und sorgfältiger ist der erste Teil gearheltet, der ln drei Abschnitten die Adverbien, Präpositionen und Konjunktionen bespricht und zahlreiche falsche Angaben seiner Vorgänger iher das Vorkommen gewisser Wörter nnd Konstruktionen hei den einzelnen Scriptt, korrigiert. Erschöpft hat er freilich den Gegenstand noch ulcht, ohwohl Wölfflin (S. 469) etwas zu bart urteilt; ein Vergleich mit der Schrift von Kranis, der ein Jahr vorher die Präpositionen in der h. A. behandelt hat (s. Philol. Anz. 1883

Jahresbericht für Alterthumswissenschaft, LXXVII. Bd. (1893, II.) 10

S. 78 ff.), aher Cotta unbekannt gehlichen ist, zeigt einen hedentenden Fortschritt.

Lessing heweist in dem ersten Kapitel seines als tüchtig anerkannten Programms an einzelnen Stellen, wie notwendig für die Kritik eine genane Durchforschung des Sprachgebrauchs sei; quin habe Madvig Clod. 1, 2 unrichtig eingesetzt, weil die h. A. diese Konjnnktion mit dem Konjunktiv ehenso wenig kenne wie quominus: der feinere Unterschied zwischen den Pronominibus aliquis, quidam, quisquam, quispiam, zwischen dem Demonstrativum und Determinativum sei in der h. A. schon verwischt, magnus werde schon durch nimius and ingens (noch nicht grandis) verdrängt, und auch sonst zeige sich ein Wechsel in der Wahl von 'Konkurrenzwörtern'; die afrikanische Latinität sei nicht ohne Einfins gehliehen u. a. Den größten Ranm nimmt seine Darstellung der Kasussyntax S. 13-34 ein, in welcher namentlich anf das Schwanken zwischen dem Streben nach Korrektheit und dem Eindringen des Vulgärlateins anfmerksam gemacht wird; Nachträge hat Klehs n. 18 S. 37 geliefert, derselbe anch S. 25 seine Bedenken gegen die 'afrikanische Latinität' energisch geänssert; zu Vorsicht hatte schon Wölfflin in seinem Archiv VI S. 302 gewarnt, ohwohl er sie nicht ablengnet. Ich würde mich auf die Annahme eines gewissen 'Tumor' beschränken, der aher nicht den Afrikanern allein eigen ist und sich in der h. A. ans der rhetorischen Nachahmung Ciceros entwickelt hat.

Von Klehs gehört hierher ansser einigen später (n. 188, 537-540) vervollständigten Bemerknugen üher die Nachahmung des Sallust in der h, A. n. 15 S. 330 f. besonders n. 18 S. 15-30. 34-52, 515-536. Die Verwandtschaft aller sechs Scriptt, wird zunächst aus der im Altertum allgemein ühlichen Anlehnung an gewisse Vorbilder in Sprache und Stil entwickelt, in naserem Fall an Sueton, von welchem viele Wendungen und Ansdrücke in der h. A. wiederkehren, wahrscheinlich anch an Marius Maximus; dann aber werden die mit scharfem Blick erkannten Besonderheiten der einzelnen Verfasser durchgegangen. Vopiscus eröffnet die Reihe; die Abhängigkeit von Cicero his auf ganze Perioden ist hier zum ersten Mal zu klarer Anschaunng gebracht. 'Auf Grund eigener Wahrnehmung und Feststellung', welche die sorgfältigsten Studien verrät, werden daranf Eigentümlichkeiten in seiner Sprache und seinem Stil aufgezählt und diesen mehrere der ührigen Scriptt., die man bei ihm vermisst, entgegengestellt, sodass sich die Persönlichkeit des Vopischs dentlich aus der Sammlung herausheht. Dasselbe läßt sich von Trebellins sagen, zu dessen Charakteristik neben seiner politischen Tendenz anch das Sprachliche manche Beiträge liefert (S. 515-517), nicht aber von den ersten vier Scriptt.; denn da diese die nämlichen Quellen henutzt hätten, 'könne von einer ansgeprägten Eigenart hier nicht die Rede sein'

(8. 520). Gleichwohl verancht es Klebs, wenigstens einzelne Eigenheiten bei ihnen nachtzwiesen (8. ob. S. 130), zmilocht bei dem formloeseten unter Ihnen, welcher daher auch keinen eigenen Stil schreibe, bei Spartiau; eine geringere Zahl hat er bei Capitolinns gefunden, eine größere bei Capitolinns, wenigstens einige in der einzigen Vita des Voltaciein.

Wölfflin (n. 38), dessen Abhandlang zwischen dem ersten and zweiten Tell der letzten von Klebs erschienen ist, ist es nicht daranf angekommen, das ganze Material znm Nachweis der Mehrheit der Verfasser zu erschöpfen; er verfügt über dasselbe, wie die für die Nachahmung des Trebellius durch Vopiscus höchst lehrreiche Zusammenstellnng in der Beilage 'Ans der Phraseologie des Treb. Pollio und des Vop.' (S. 529-537) beweist; in der Abhandlung selbst aber (1. 'Die Sprache der Scr. h. A. S. 469-479. 2. 'Treh. P.' S. 480 - 492. 3. 'Vop.' 8. 492-498) hat er sich nach Ablehnung der sprachlichen Beobachtnngen Dessans (S. 477 ff.) mit einigen charakteristischen Beispielen begnügt, nachdem er vorher, wie Klebs, die Bedeutnag der Nachahmung des Sneton und Marins Max. zur Erklärung der aligemeinen Gleichartigkeit der Sprache erörtert hatte. Anch seln Schlussergebnis geht dahin, 'dass die sechs Schriftsteller nicht nur nnmöglich in eine Persönlichkeit zusammengefaßt werden können, sondern auch, daß sie nicht von gleichem Werte sind'. Dagegen trennt ihn von Klebs erstens die Annahme einer Schlusredaktion durch Voplscus, der die Sammlung auch durch mehrere eigene Viten ergänzt habe, und zweitens die Auffassung der Sprache als Umgangssprache, in der anch hereits die Symptome der romanischen Auflösung hervorträten. Gegen belde Anslchten hat sich Klebs in einem Anhang zu seinem letzteu Aufsatz mit großer Entschiedenheit ansgesprochen (S. 540-542, 546-548), gegen die erste gewiss mit Recht; weniger kann ich ihm bei der zweiten Melnnngsverschiedenheit heipflichten. Die Stelie Heilog. 31, 7, welche mehrfach als Belsplel das Eindringen von ad c. acc. für den Ablativus instrumentalis angefihrt worden lst (rasit et uirilia subactoribus ad nouaclum manu sua), bezeichnet er seibst (S. 532) als 'höchst auffällig und fehlerhaft', erklärt es aber dadurch, 'dass Lampridins weder nouacula et manu noch nouacula manu schreiben wollte and sich alcht die Mühe einer kleinen Umschreibung nahm'. Indes der gleiche Fall liegt Hadr. 26, 1 flexo ad pectinem capillo vor. Es ist Klebs einzuränmen, dass sich die als Spuren der romanischen Auflösung bezeichnete Abundanz der Präposition bel älteren Schriftstellern, sogar bei Cicero hier und da findet; Ich will also anf vereinzelte Stellen wie colymbos - cum piscibus inplcuit (Heliog. 23, 7), pallia de oenanthio fudisse (Heliog. 23, 1), notum sibi in militia (Hadr. 17, 6), potentissimum regem tam in re quam nomine (Alex. 56, 7) keinen großen Wert legen: aber die Unsicherheit im Gebrauch der Casns und der

10,

Präpositionen ist in der h. A. allgemein. Daher werden die letzteren zu den Städtenamen oft ebenso nanötig hinzugefügt, wie bei den Ländernamen weggelassen (so z. B. anch im bell. Hispan.), und da das m am Schluss eines Wortes nicht dentlich gesprochen und gehört wurde, so ist mit in zunächst der Singular falsch konstruiert worden, dann aber anch der Plural. Flüchtigkeit und Unwissenheit der Abschreiber mögen diese Verwirrung in der h. A. vergrößert haben, aber allein verschuldet haben sie sie nicht: dies hat sich mir ans einer Vergleichung mit Ciceronischen Schriften, welche uns in Handschriften des 9, und 10, Jahrhunderts, also solchen, welche den massgebenden der h. A. gleichalterig sind, ergeben. Anch andere Eigenheiten des Übergangs zum Romanischen lassen sich in größerer Zahl beibringen, namentlich die volleren Formen, z. B. ipse und idem für is, abgeleitete Verba für die einfachen (desponsare u, ä.), Komposita (aduiuere, comedere, addiscere, condiscere u. s. w.) für das Simplex, der Konjunktiv Plusquamperfecti für das Imperfectum, Von vielen anderen hebe ich nur noch eine hervor: bekannt ist das Überhandnehmen des hic für is, und wenn z. B. ob hoc oder das zeitliche inter haec (für interim oder interea), von welchen Verbindungen die erstere Klebs n. 18 S. 49 bei den übrigen Scriptt. 24 mal, die andere 15 mal gezählt hat. Vopiscus überhanpt gemieden hat, so stimmt dies zn der bei diesem anch sonst hervortretenden strengeren Beobachtnng der Schriftsprache und bestätigt, dass die anderen weniger den Einfins der gesprochenen Sprache haben abwehren können. Klebs gebührt das Verdienst, die unrichtige Vorstellung über den Bildnugsstand der Scriptt., welchen Bernhardy mit seinem Urteil 'opifices de plebe' verschuldet hatte, gründlich zerstört zu haben, aber wir würden wieder anf einen falschen Weg geraten, wenn wir ihre Sprache, weil sie schulgemäß haben schreiben wollen, danach korrigierten und alle Reste des Vulgarismus beseitigten oder anch nur eine gewisse Gleichmäßigkeit der Grammatik herstellten,

# V. Die Überlieferung bis zum XVI. Jahrhundert.

Für die handeshriftliche Grundlage ist von Bedentung, daß Mommsen (n. 21. 8. 281—288) die vor Jahren gelegentlich im Litterarischen Centralblatt von einem Anonymus hingeworfene Bemerkung, daß B(ambergensis) aus P(alatinus) abgeschrieben sel, wieder aufgenomen und zu begründen versnecht hat. Ich will dem Umstaad weniger Wert beimessen, daß nach der allgemeinen, auch von Mommsen nicht beanstandeten Schätzung B am dem 9. Jahrhandert stammt und auch die 'sachkundigen Preunde Mommsens P 'nicht jünger als das 10. Jahrhundert erzeicher! (S. 281), also film nicht entschieden in das neunte zu schieben wagen.) Den Ansschlag muß der Vergleich der Lesarten geben. Hier ist freilich ein sicheres Urteil durch die zahlerichen Korrekturen in P sehr erschwert. Anch Mommsens Korrespondent, Dr. Bethe, erkennt in diesen, wie ich (praef. m. Ansg. p. VII) drei Hände an, weisch börigens wohl nicht allein in der Handschr. spikter herumkorrigiert haben (manus tres quattnorne emendatrices' hatte ich geschrieben), die des Schreibers des Textes nat zwei durch grünliche Titate wohl von dieser, aber nntereinander sehwer nnterscheidbare Hände: während ich aber viele Korrekturen der helleren Tinte wegen der zweiten Hand zugewiesen hatte, nimmt sie Bethe zwersichtlich für die erste in Anspruch, und so kann Mommsen sagen, daß 'der Schreiber von B durchgängig den von enter Hand ennediterten Text wiedersgezeben hat'.

Indes lässt sich selbst ohne nochmalige Einsicht der Hdschr. behanpten, dass eine ältere Hand eine von dem Archetypus verschiedene herangezogen hat; denn wenn in P Pesc. 2, 6 miserat, [quasi imperatlor tantus a centurione posset occidi dle eingeklammerten Buchstaben, die wegen des Homoiotelenton leicht übersprungen werden konnten, später eingefügt sind (in B fehlen sie überhanpt), so wird durch die Lesart in dem nicht von dem Archetypns des P abstammenden R(egins) miserat hortatus a centurione erwlesen, dass picht erst das Ange des Schreibers von P abgeirrt ist; anch die Zeile Carac. 8, 3 eumque - successisse, die erst von P2 herrührt, fehlt (wie in B so) ln R nnd kann also nicht in dem Archetypns gestanden haben. Daneben aber ist P ebenso an zahllosen Stellen später verbessert worden, wo in B von Anfang an das Richtige zu lesen war, wie nmgekehrt, und so darf es nicht wunder nehmen, daß bei der Menge der Änderungen schliefslich beide Handschriften selten und nnr in nnwichtigen Dingen voneinander abwelchen. B heilt allein keine einzige schwere Verderbnis, aber auch nicht P. Vielleicht hat sogar B selbst, oder eine Tochterhandschrift einem Korrektor von P vorgelegen. Car. 8, 6 war nämlich in P zuerst geschrieben worden (tonitruum) quo contra (territa erant), dies ist aber dann korrigiert worden in quo cuncta, wie B liest; cuncta rührt jedoch nicht aus dem Archetypns her; denn eine Pariser Handschrift, welche trotz ihrer Jugend für die Textesgestaltnng von Gewicht ist, weil sie anf eine von B und P unabhängige, ihrem Archetypus gleichwertige Hdschr. zurückgeht nnd z. B. anch die obigen Ergänzungen bletet (ich nenne sie L), hat ebenfalls contra und eine andere Pariser, welche der schlechten Überlieferung angehört, circa.

Unter solchen Umständen wird bei der Bestimmung des Verhältnisses von B zn P von allen Stellen, an welchen hier oder dort herumkorrigiert worden ist, abgesehen werden müssen. Dagegen sind von Be-

<sup>2) &#</sup>x27;saec. IX vel X' bei Stevenson Catal. Pal. lat. bibl. Vatic. I p. 320.

dentung einige nnangetastete Verschiedenheiten in der Wortfolge. Max. et Balb. 17, 2 schreiht P mit L generis humani, B mit R humani generis, Gall. 20, 2 P ponam tamen, B mit L und R tamen ponam, Prob. 12. 5 P privatus cevit. B mit L und R c/o)epit privatus. Sodann wird Hadr. 5, 1 intendit in B gegenüher impendit in P gestützt durch einen V(aticanus) und L, trig. tyr. 31, 9 ist in B (anch in R and Admont.) das richtige memor erhalten, in P (nnd L) in meror verderbt, 32, 1 steht in B (und R) richtig ut illi dicunt, in P (and L) falsch ut alii dicunt; Cland. 13, 7 quaerens richtig in B, quae res falsch in PLR. Com. 5, 4 liegt nieptusque in B dem richtigen ui pretiisque näher als nuptiisque in P (oder nuptusque L), Max. 8, 4 suit in B dem richtigen siuit näher als fuit in P und L. 24, 3 fectis in B dem refectis näher als fecistis in P und L. Ovil. 4, 1 und Max. 4, 6 imperatore in B dem imperare naher als imperatorem in P and L.

Diese Anfzählung ist nicht vollständig, doch ränme ich ein, daß auch eine solche nicht eine erdrückende Menge beibringen würde, denke aber, dass sich die geringe Zahl ans der gegenseitigen Vergleichung und Korrektur erklärt und die Abweichungen von B. namentlich die in der Wortfolge, welche durch eine andere Handschriftenfamilie hestätigt. werden, die Selbständigkeit von B erweisen. Diese Handschrift wird also auch künftig in dem kritischen Apparat als die Zwillingsschwester von P ihren Platz behannten müssen.

Die Anfgabe weiteren Snchens wird sein, Handschriften ausfindig zu machen, welche möglichst frei von den im Lanfe der Zeit eindringenden Fehlern uns ermöglichen, den Bruder des Archetypns von B nnd P zu konstruieren nnd so in der Textesgestaltung noch eine Stafe weiter hinaufzusteigen. Oberdick (Ztschr. f. die österr. Gymn. 1865 S. 732 ff.) hat deshalh die jüngere Handschriftenfamilie (Σ), von welcher nns ein Vertreter (R) durch Casanhonus einigermaßen bekannt war. herangezogen wissen wollen, and Petschenig (n. 30) ist durch die Kollation einer Admonter Handschrift ans dem Jahre 1439 ebenfalls anf diese Ansicht gekommen. Er gesteht zwar B und P die maßgebende Antorität hei der Gestaltung des Textes zu und will sich mit ihnen begnügen, wo sie nnzweifelhaft das Richtige bieten. Aber, fügt er hinzu, 'wo B and P differierende, aber an sich gleich gate Lesarten haben (was oft der Fall ist), treten die jüngeren entscheidend ein. An allen in BP korrupt überlieferten Stellen sind die übrigen Handschriften zu

hefragen. Erst dann, wenn sich aus den letzteren das Richtige nicht Ich lengne nicht, dass an einzelnen Stellen die Handschriften der schlechteren Klasse dasjenige schon bieten, was die Ausgaben als Koniekturen nenerer Gelehrten anführen. Aber - ich darf von einer

gewinnen lässt, tritt die Emendation in ihre Rechte' (8. 9).

vollständig verglicheuen Pariser Handschr. (R) auf die früher in Italieu eingesehenen (praef. m. Ansg. p. XXIII-XXVI) schließen - an keiner einzigen der in B und P schwerer verderhten Stellen bieten sie die Heilung oder die Andeutnng einer solchen. efferebant Hadr. 5, 2 (statt afferebant in BP and anderen Hdschrr.), dicebat 5, 3 (statt dicebant BP), in foro diui trayani 7,6 (st. Hadriani BP), texerit 17,9 (st. texeret B P1), cuntos 19, 7 (d. h. cunctos R; centum P corr., conto B), nimie multum 21, 9 (st. nimie B, nimiam P and andere Hdschr.), Sed mortuo 24, 1 (st. et m. BP and andere Hdschrr.), dies ist (anser sibi delatum 6, 4) die einzige Ausheute, welche für die V. Hadriani Petschenig ans seiner Admonter Hdschr., die an den angeführten Stellen his anf eine durchweg mit R übereinstimmt, znteil geworden ist. Und nnn halte man danehen die hodenlose Verderhnis, die teils ans Liederlichkeit, teils aus systematischer Willkür dnrch Interpolation, Weglassung nnd Umstellung entsprungen ist. Die Kollation des R für die V. Hadriani in meiner Ansgabe praef. p. XXXVII-XLI gewährt einen Gesamtüberblick; ans den übrigen Viten greife ich noch einige Proben herans (pracf. p. XXV): Auid. 3, 7 petentes eos für per ordinem paraeneseos; 14, 8 filios qui für philosophi, Heliog. 6, 3 cretam in etruria f. certamine curuli, Proh. 22, 2 quem inuenio f. quinquennio, Sat. 8, 6 calices tibi albos fortes diuersi coloris f. calices tibi allassontes uersicolores, Car. 8, 5 circumstantium f. corruscationum. Der Schreiber des Archetypns dieser Klasse hat sich nm den Sinn gar nicht bekümmert, es allein anf lateinische Worte ahgesehen und verstümmelte Stellen in der aberwitzigsten Weise zurechtgemacht; z. B. lesen B nnd P Anr. 4, 7 ut haberet in latere uno auetr, in alio coronam: sehr fein hat Kellerhaner aus auetr das hier unbedingt notwendige 'aue imperator' heransgefunden: in R uud A aher steht ut haberet in latere a uentriculo coronam! Die Editio princeps, deren Lesarten ich, nm zwischen B und P in zweifelhaften Fällen zu entscheiden, in meinen Apparat anfgenommen hahe, ist nur ein Nothehelf und wird hoffentlich noch einmal durch eine bessere Antorität ersetzt werden; Handschriften von der Klasse R und A aber würden die Ühersichtlichkeit des Apparates stark beeinträchtigen nud für ihre vereinzelten guten Lesarten nnr den Wert von glücklichen Treffern im Raten heanspruchen können (s. praef. l. s. und Philol. Auz. XVI S. 415 f.).

Die Verderbnis der Überlieferung der h. A. im allgemeinen will Snater (n. 37) dadurch charakterisieren, dass er neben die Rede des Maecins Faltonins (so BP, a. Dessan n. 4. 8. 352 f.) Nicomachus in des Vopiscus V. Tac. 6 eine abweichende Version 'Metii Voconif stellt, die er in zwei Handschriften der Panegyriker aus dem 15. Jahrhundert (einem Ricorafiams 619 nad einem Ottobolinans 1303) gefünden und

schon vor ihm Schwarz im Jahre 1721 ans einer Hácht. (nnuc Carliruhensi nel Duriaconsi') herausgegeben hatte, indem er sie für das Origianl, die bei Vopiscus für eine erweiterte Verschlechterung erdlätte. Diese Ansicht bekünpft Snater mit Recht, denn auch die Rede des 'Voconins' ist durch mehrere sprachliche Unmöglichteiten entstellt; wer
aber, um ihre Selbstündigkeit zu retten, beibringt, bedenste auch nicht viel. Die Kurzungen sind meist Verbesserungen, die aber durch Abschneiden einzelner rhetorischer Auswaches nicht sehwer fallen konnten,
und die Zusätze und kielene Änderungen lagen auch sehr nabe. Exzerpte
aus der h. A. sind mehrfach nagefertigt worden.

Der andere Anfastz des italienischen Gelehrten (n. 36) will einen Brief des Flavio Biondo aus dem Jahre 1443 für die Geschichte der Überlieferung nutzbar machen, legt indes dem rhetorischen Ergufs zu großen Wert bel. Biondo likist den Velleacins und einzelne Viten der anderen Verfasser gazur wen und nennt den Vopicaes "Flasinis Estripties, und so beruhen ohne Zweifel auch seine, übrigena wenigen Abweichungen von der handschriftlichen Verteilung an die Verfasser anf einem Geichtnüsfelner, nur daß er die V. Alexandri dem Spartian zuweist, wird auf Rechnung der Höschrr. zu setzen sein, da die schlechtere Klasse es ehenfalls that.

## Nachtrag.

Fr. Rühl verdanke ich die Mitteilung (Berlin, philol, Wochenscht, 1893 S. 56), dass Pierre de Noihac in seinem Buche Pétrarque et l'hnmanisme d'après nn essai de restitution de sa bibliothèque (Paris 1892) sich anch mit der handschriftlichen Überlieferung der hist. Aug. beschäftigt hat. Von den Handschriften nämlich, welche sich nach einem alten Katalog im Jahre 1426 zu Pavia befunden und vorher Petrarca gehört haben, ist mit einem großen Teil der ührigen auch eine der h. A. nach Paris in die Nationalbibliothek gekommen und trägt dort die Nummer 5816. Über ihren Schreiber und die Zeit der Entstehung giebt die Snbscriptio genane Auskunft: 'Scriptus fuit sub millesimo CCCo LVI de Mense febr. Et scripsit eum frater Johannes de Campagnola Reginensis dioc(esis). Deo gratias. Amen. Amen. Amen.' Noch bedentnngsvoller aber ist eine Angabe, welche früher 'snr la garde du volnme' stand 'Hunc feci scribi Verone 1356' nnd zwar von der Hand Petrarcas (S. 99; s. Delisie Cabinet des mannscr. de la bibi, imp. I p. 140), die Noihac anch in den überans zahlreichen Randbemerkungen verschiedensten Inhalts erkannt hat (S. 256-262). Die Handschrift hat ihm also lange Zeit als Handexempiar gedient.

Mir war sie bei einer Musterung der Pariser Handschriften wegeu ihrer Verwandtschaft mit der besten Überlieferung durch B(ambergeusis) und P(datūnu) aufgerdaleu, und so war es meine Absicht, sie für die reriek Auflage meiner Ausgebe hier i Meifeno auszuntzen. Leider aber verzögerte sich die Übersendung, eine Zeitlang schien sie überhaupt sich nicht ermöglichen zu lassen, und so muitet ich damals auf die Hüdehrverzichten und habe sie erst später verglicheu, ohne indes den berühmten einstigen Beatter zu erkennen, da die obigen eutscheidenden Worte jetzt verschwunden sind.

Es ware diese Vergieichung eine nunötige Arbeit gewesen, weun Nolhac mit seiner Anuahme, dass sie aus dem Palatinns abgeschrieben (8. 254 f.) sei, recht hätte. Er schliefst dies aus der Übereinstimmung der Lesarten und daraus, dass der Schreiber der Veroueser Hdschr. (ich nannte sie ob. S. 149 L) nach Anweisungen, welche am Rande des P im 14. Jahrhundert iu den Viten des 'Maximinus et Balbinns' die richtige Foige der Blätter augegeben hätten, diese Orduung beim Abschreiben beobachtet habe; uameutlich aber soll die dritte Haud, weiche im P viele Äuderungen des Textes vorgenommen uud Bemerkungen am Rand gemacht hatte, die Petrarcas sein. Hierüber iässt sich nnr augesichts des Kodex seibst eine Eutscheidung treffeu. 1) Dass indes die Bemerkungen in L uud P võilig uuabhängig voneinauder sind, räumt Nolhac seibst ein (S. 255 f.), und dass iu dem allgemeinen Charakter beider eine gewisse Ähnlichkeit besteht, fällt nicht schwer ins Gewicht, da sie sich auch auf viele andere Haudschriften ausdehut; so bestimmte Beziehnngen, wie iu L auf 'Stephanus magnus' d. i. Colonna (S. 260), fehlen in P ganzlich. Doch mag dieser immerhin Petrarca einmal gehört haben (später war er in dem Besitz 'Ianocii Manetti' [1396-1459], uicht in dem der Bibliothek vou Pavia), mag dieser ihn auch mit Raudbemerkungen versehen haben, jedenfalls hat er dem Frater Johannes de Campagnola nicht vorgelegen. Eine Schwierigkeit würde schou darin zu finden sein, daß Petrarca, der von 1353-1362 seinen ständigen Wohnsitz in Mailaud hatte, im Jahre 1356 zu Veroua eine ihm gehörige Hdschr. kopieren liefs - diese Thatsache würde eher dafür sprechen, dass wir das Original ebeu hier zu suchen haben -; ferner aber erinnere ich zum Beweis der Unabhängigkeit des L vou P darau, dass au Stelleu, wo die Wortfolge völlig gleichgültig ist, sie in L mit B und nicht mit P übereinstimmt (ob. S. 150); endlich waren in dem Archetypus vou P (und B) in deu V. Alexaudri, Maximinorum, Gordianorum, Maximi et Balbini die Lagen aus dem Bande gelöst und folgende Verschiebnug ein-

<sup>&#</sup>x27;) In dem Catalog. cod. Palatin, lat. bibl. Vatic. I v. H. Stevenson iun. heifat es p. 321: 'In toto codice insunt adnotatioues uaria manu, saeculi praesertim XV et lannotii Manetti'.

getreten, als P und B abgeschrieben wurden: b. a. h. c-g (s. praef. m. Ansg. p. XIV sq.); von diesen Lagen enthielt jede etwa 300 Zeilen der Tenbnerschen Ansgabe (nämlich a: 301, b: 308, c-g: 1235,1) h: 299). In L aber ist b (Alex. 43, 7 - 58, 1) in c. 15, 5 hinter affecit eingeschoben an einer völlig unpassenden Stelle, wo sie allen Zusammenbang stört, sodass hier nnmöglich an die Tbätigkeit eines Diaskeuasten gedacht werden kann. Nnn belänft sich die Zahl der Zeilen zwischen c. 15, 5 und 43, 7 anf 610, demnach auf die von zwei Lagen des Archetypus von B and P, and so mass, wenn nicht ein merkwürdiger Zufall sein Spiel getrieben hat, in diesem Archetypus die lose Lage b in der Zeit der Benntzung durch Johannes de Campagnola oder richtiger durch seine Vorlage fälschlich noch nm zwel Lagen weiter zurückgeraten sein. Von dieser Verwirrung weist indes P (nnd B) weder eine nnmittelbare Spur noch die Veranlassung zu einer solchen auf, und da die Lesarten auf einen engen Zusammenhang mit P nnd B hinführen, so bleibt nur die Möglichkeit offen, dass L ans dem Archetypns von P and B stammt, und zwar zusammen mit dem Vaticanus 5301, der von Bonaccursins ans Pisa2) in der editio princeps (des Jahres 1475) abgedruckt worden ist und der genan durch dieselbe Lagenverschiebung enstellt ist (praef, m. Ansg. p. XVIII sq.) wie L nnd mit diesem anch sonst anf das genaneste übereinstimmt. L wäre also gegenüber P (nnd B) selbständig nnd bildet mit der ed. pr. zusammen einen dritten Zweig der Überlieferung ans dem Stammkodex. Ich hoffe, es wird mir noch einmal möglich sein, die Folgerungen hieraus für die Textesgestaltnng zu ziehen und durch Verbindung von der ed. pr. und L und Rekonstruktion ihrer Vorlage einen den Hdschrr. B und P gleichwertigen Zengen zn gewinnen. Eine irgend wesentliche Anderung der Worte der hist. Ang. wolle man iedoch davon nicht erwarten; nur der kritische Apparat wird ein etwas anderes Ausseben annehmen, indem die der ed. pr. eigenen Abwelchungen wegfallen und an die Stelle von ihr die Vorlage tritt, ans welcher L und die Vorlage der ed, pr., der Vatic, 5301 abgeschrieben sind. Von maßgebender Bedentung wird sie nur in den (wenigen) Fällen sein, wo B nud P auseinandergehen.

<sup>&#</sup>x27;) Ich babe infolge dieser Rechnung für den Abschnitt XIX 18, 2 — XXI 8, 2 jetzt vier Lagen angenommen, nicht drei, wie früher.

<sup>9)</sup> Wie mir mein Kollege Dr. O. E. Schmidt nachgewiesen bat, begenet uns derreible in einer Quittung, nach welcher der Kanaler des Sforza Marcus Trottus 'bonacursio Pisano' im Jahre 1460 24 Pfund ausgehöndigte hat 'pro eriptura: libri sancit Thomasil de rege et regno'; a. Indagini storiche, artistiche et bibliographiche sulla libreria Visconto-Sforzesca (Milano 1870) p. 119 f.

### VI. Kritik und Erklärung.

Die zweite Auflage meiner kritischen Bearbeitung der h. A. (n. 28) steht anf der nämlichen kritischen Grundlage wie die erste, da irgendwelche handschriftlichen Hilfsmittel seitdem nicht ermlttelt worden waren: doch habe ich mich hemüht, die Lesarten der maßgehenden möglichst genau zu gehen, und hin dariu für B durch eine in meinen Besitz gelangte his V. Seuer. c. 4 reichende Kollation von Fr. Haase und durch eine von Kellerbauer wesentlich unterstützt worden. Im Text hätte vielleicht mancher angesichts der 1200 in der Zwischenzeit ausgeschütteten Konjekturen zahlreichere und tiefer einschneidende Änderungen erwartet. Verzeichnet habe ich sie in der Adnotatio alle, his anf die sehr wenigen, welche mir entgangen waren, aher hei der Verschiedenheit der Verfasser und ibrer Abhängigkeit von den lateinischen Quellen, sowie hel dem Hinund Herschwanken zwischen der Sprache der Schnle nnd des Lehens schien mir die äußerste Vorsicht geboten. Daher steht z. B. Sener, 19, 5 Septizonium im Text, aher 24, 3 und Get. 7, 2 Septizodium (vgl. Ammian. XV 7, 3 Septemzodium and Schuchardt Vokal, I S. 142), Pius 9, 6 Ladii für Lazi (Schnchardt I S. 68 f.) n. a., anch erweislich falsche Zahlen sind gewöhnlich nur in der Anmerkung korrigiert. Daher muste ich den Vorwurf übergroßen Konservatismus erwarten, aber nicht gefaßt war ich anf den Plews, 'Widersprüche durch Textänderung heseitigt zu haben, sodafs die Thatsachen mitunter eine Anderung erfahren hätten' (n. 31 S. 4); freilich begründet er ihn nnr durch eine einzige Stelle (Marc. 16, 3 f. S. 5-7) und kann auch hier seinerseits nicht ohne eine Andering des offenhar verderbten Textes anskommen. Ich habe mich aber selbst über das Vorhandenseln von Widersprüchen gerade in der Beurteilung des Verus, nm den es sich hier handelt, Philol. XLIII S. 150 ff. ausgesprochen und hin mir bewusst, dem Grundsatz, 'die Handschriften, nicht die Antoren zu verbessern', anch in der Textesgestaltung tren geblieben zu sein, 1)

y Vgl. Plewv Verfahren S. 8 f.; ich bitte nicht geuna gelesen, meint er da, was er gesagt habe, wenn ich (Philo a. n. O. 8. 134) behauptet bitte: waar spricht Plew auch diesen (den Einleitungen zu einzelneu Viten) die Sebstandiekeit ab. Plew aber sebreit in dem von mir citterten Programm ther Marius Max. S. 22 wörftlich: 'Ganz selbständig ist aber auch die Einleitung und v. A zeili jeckwerlich' und S. 36: 'Da zeigt sich zuerst, daß sogar die Selbständigkeit der Einleitung in den Pesc. Nig. bezweifelt word Asserbe, was ich gelesen battel Zu seiner Rechtfertigung druckt er n. a. O. zwar die erste Stelle ab und zwar 'ganz' ersperrt, die zweite aber, die von mir citiert war, hat er übersehen!

Eine Neuerung meiner Ansgabe war die Einführung gewisser Zeichen, durch welche die Einsicht in die Zusammensetzung der Viten, welche in den letzten Jahren durch fruchthare Ferschungen in der erfrenlichsten Weiss gefürdert war, auch dem füchtigen Benntzer erleichtert werden sollte. Manches auf diesem Gebiete ist und bietlt streitigt, wenigstens hindern jene eine richtigere Erkenntais nicht. Die Begründung eines großen Teils ist in der dritten meiner Untersachungen enthalten. Der Index ist auf 155 Seiten gewachsen und ist auch im einzelnen durch genans Bezeichnung und Unterscheidung der genannten Persönlichkeiten gehössert worden; doch hieltst immer noch zu hun übrig.

Die Zahl der in diesem Jahrzehnt veröffentlichten Koniektnren ist wieder eine sehr bedentende (gegen 500), ohne daß ihr iedoch der Ertrag für die wirkliche Verbesserung des Textes entspräche. Petschenig (Ztschr. f. d. österr. Gymn. 40 S. 955 und Nene philol. Rundsch. 1888 S. 361) lässt z. B. in dem Programm von Bitschofsky (n. 2), in welchem er 52 Stellen der Reihe nach und 27 gelegentlich behandelt hat, keine einzige Konjektnr gelten, während ich (Berl. ph. Wochenschr. VIII S. 1437 f.) einige wenigstens wahrscheinlich genannt, anch seine Bemühung, handschriftliche Lesarten gegen Konjekturen zu verteidigen, anerkannt hatte. Viele Anderungen lagen bei einem schnellen Lesen nahe nud sind daher wiederholt vorgeschlagen worden, sind aber gleichwohl nicht richtig, weil sie sich in den Sprachgebranch und die Schreibweise der Scriptt, nicht fügen; namentlich hahen Bährens (n. 1) und der oft sehr gewaltsame Novak (n. 24-26) ihre Eigenheiten nicht herücksichtigt nud trotz ihres Talents zum Konjizieren die Kritik in geringem Maße gefördert. Gründlicher ist der anf eine tüchtige Sprachkenntnis sich stätzende Lessing (n. 19) verfahren, mehrere glückliche Verbesserungen verdanken wir Petschenig (n. 30), besonders dadurch, daß er bis dahin vernschlässigten Spuren der Handschriften sorgfältig nachgegangen ist: gelegentlich hat anch Klebs anser seinem Ansatz im Philologus (n. 16) darch Vergleichung von Parallelstellen den Text richtig gestellt: Frankfurter (n. 7) hat namentlich durch Einschieben von Worten und Silben ihn zu heilen versneht. Wieder können wir von O. Hirschfeld (n. 13 und 14) einige glückliche Treffer verzeichnen, noch zahlreichere von Mommsen (n. 21). Die (drei) Konjekturen von Golisch (n. 11), von deneu ihm die wertvollste (Sener. 2, 3) vierzehn Jahre vorher von Hirschfeld (Herm. III S. 230) vorweggenommen war, habe ich schon in meiner Ansgabe angemerkt, auch meine eigenen, die ich mit einer kurzen Begründung in Fleckeisens Jahrbüchern (n. 27) veröffentlicht hatte; die von Cotta (n. 3) beruhen meist anf richtigen, zuweilen felnen Beobachtungen, sind aber fast alle vor ihm schon von andereu gemacht worden. Nicht bedeutend sind die Vorschläge von Fröhuer (u. 8).

Demnach wiederholen sich alle Erschelnungen der Konjekturalkritik, welche in dem Berichte über die Litteratur von 1865-1882 besprochen worden sind, in dem letzten Jahrzehnt; z. B. sind wegen der Verkennung des Sprachgebrauchs zn verwerfen cum hoc simulacrum post Neronis cultum - Soli consecrasset Hadr. 19. 3 (Bährens, statt uultum: s. fiber die brachvlogische Anwendung von post Cotta p. 17). diligentia uilici sumptus conuiuii constituit Hadr. 22, 5 (Drechsler statt iudicis, d. h. eines Civilbeamten, wie jetzt anch Novak gesehen hat, der früher ingenti eingesetzt hatte); monitus est dis penatibus [eius] Hadriani simulacrum inserere Ael. 3, 5 (Novak), desponsa est Marc. 4, 5 (Novak st. desponsata est); uides multis opus esse aladiis, <non> multis eulogiis Auid. 14, 6 (Frankfurter statt elogiis, vgl. Sener. 2, 6 fustibus eum sub elogio eiusdem praeconis cecidit. Alex. 34, 3); quae saepe Gallienus <in> malo generis humani - dixerit Gall. 6, 3 (Lessing nater Belstimmnng vou Petschenig, während malo Dativ ist nnd 'zum Unheil' heißt, s. Klebs n. 18 S. 515); et proaui Gallieni Gall. 19, 3 (Frankfurter st. des allgemelnen auf). Unnötig sind z. B. Marc. 25, 6 ne <sanguine> eius pollueretur imperium Novak (nebeu Madvigs nece, das aber anch vielleicht entbehrt werden kann); Sener. 7,3 innenta diriperent Novak (für inempta); Heliog. 26, 3 Omnes de circo, de theatro, de stadio et conmunibus locis et balneis meretrices collegit Bährens (st. omnibus): Heliog. 32, 9 ad omnes circi et theatri et amphitheatri et communium urbis locorum meretrices Bährens (st. omnium); Alex. 5, 3 cum hic magis adfinitate Caracallo iungeretur Lessing (st. Caracalli), Alex. 16, 2 ne incogitati dicere cogerentur de rebus urgentibus Fröhner (st. ingentibus); Alex. 33, 3 sed speciosis <et> claris uestibus Frankfurter. Dass der Text durch viele Lücken entstellt ist, läßt sich nicht bezweifeln: aber wenn Novak in der Charakteristik der Varietas des Hadrian (14, 11) schrelbt seuerus [laetus] comis, gravis lasciuus, cunctator <festinans>, tenax liberalis, simulator < uerus>, seuerus clemens, also zwel Adjektive einschiebt und eins streicht, so wird er schwerlich überzengen; auch sonst sind die Annahmen des Ausfalls einzelner Wörter oft nicht zwingend: Pesc. 1, 2 quae magna sunt, in corum honorem <a quibus uicti sunt> ab scriptoribus deprauantur (Frankfurter); Alex. 35, 5 quod ementitos de se multa <multos> oder <multos> multa coonouerat (Lessing); Marc. 27, 5 rhetorem Eugamium <prae rhetoribus> sui temporis clarum (Bährens); Cland, 6, 5 quis tandem < nisi> Xerxes hoc habuit (Bährens); Car. 19, 2 qui uelut < humi funibus> intentis cothurnatus ferretur (Novak), oder qui uelut in uentis cot, <funibus> ferretur (Drechsler),

In der Anfzählung der mehrfach veröffentlichten Konjekturen be-

schränke ich mich auf den ersten Baud: Hadr. 3, 8 Suburano bis et Seruiano iterum coss. Mommsen (so auch ich in der ersten Auflage, aber aufgegebeu wegen der Zerrüttung des Textes), 18, 2 uilis materiae causa Bährens und Mommsen (st. ullis oder ullius). 20, 1 quasi seruantes Fröhner und die Vulgata (natürlich ist das höschr, seruantis Nom. Plur., quasi subruentis Bährens); Marc. 13, 4 ne quis ubi uellet Novak (so schou in meiner ersten Ausg.), 25, 9 et omne contionum genus Lessing (auch schon in m. erst. Ausg.), 26, 3 in omnibus - odiis Eussner (Zarnckes Centralbl. 1885 S. 582) und Novak (die Hdschrr. locis, von welchem Wort in m. Ausg. usch der Korrektur das l abgesprungen ist, oecis Mommsen), Clod. 6, 8 < cum> Pescennio subrogare Frankfurter uud die Vulgata (<prae> Pesc, Bährens); Opll. 8, 1 subito contra Persas profectus est Novak (und meine Ausg.), Heliog, 10, 3 diuitias enormes / parans Novak und Gemoll, 20, 6 exhibuit et patinas ingentes Novak und Gruter, Alex. 67, 3 His carior est mihi tuta res p. Bährens und Eyssenhardt.

Als beachtenswert stelle ich noch folgende Koniekturen zusammen. obgleich ich sie noch uicht sämtlich der Aufnahme in deu Text für wert halte: Hadr. 4, 5 eosdemque saepe linxisse Mommsen (saepe appetisse Bährens, eisdemque se polluisse Novak); 11, 3 quod apud Sabinam uxorem in uisu eius familiarius se tunc egerant E. N. Bennett, Classical review V p. 68 (uzorem munium sub officiis Bährens, uzorem inuisam ei Frankfurter); 23, 7 tunc liuore Seruianum - mori coegit Mommsen; Pius 2, 1 ingenuitate clarus, moribus clemens Frankfurter; 8, 9 < fabula> famosa Novak: 10.4 auaritiam etiam mercedis notauit und Marc. 8, 10 assectatu ornauit Mommsen; Ver. 4, 4 pudendis amoribus infamatus est Novak; 4, 11 haec omnino sciens Petschenig; Comm. 5, 11 nec irrumantium in se inuenum carebat infamia, 10, 2 si quis ante se mori uelle praedixisset und 11, 2 gibbos - conuiuis sinapi perfusos exhibuit Mommsen; 13, 2 uersus ideo multi scripti sunt Klebs; 20, 4 quoniam leuia percensui und Did. 2, 1 Seuerum, classiarium militem Novak; 3, 10 < ob>tantas necessitates sollicitus Mommseu; Seuer. 2, 2 a Juliano praetore. 2, 6 sub eiusmodi elogio praeconis und 6, 4 septingenos uicenos aureos legatis dedit Hirschfeld; 11, 7 ac derideri iussit Novak; 13, 4 Ael(ium) Stilonem und 13, 7 Marcium Asellionem Hirschfeld; 17, 7 dixisset <se fecisse>, ille quod facturus esset Frankfurter: 19, 5 eiusdemaue Septimianae Zangemeister Rh. M. XXXIX S. 635 (eiusdemque etiam aliae Hirschfeld, Seuerianae Hartel); 22, 3 nomine adscripto Mommseu; Pesc. 2, 4 qui haberet exercitus seque tueri posset Bährens; 3, 11 tamdiu tumebit Novak; 7, 4 alter ad libellos apparuisset Madvig Stastsverf, I S. 583 f.: Clod. 2, 5 facultatem me et praesente et absente, cum Novak; 3, 2 ut quidam uolunt,

arte firmatum Bährens; 8, 2 [nam] cum - dedissent Lessing; 13, 10 senatus nobis consules faciat Steuding Fleckeisens Jahrb, 1889 S. 599 (bonos Hirschfeld): 14, 2 adscisceret <et> apud Iul, Petschenig: Car. 7, 5 mystice tamen < Lunum> deum dicunt Frankfurter; Get. 2, 2 uel patrem suum Frankfurter; 6, 6 recitanti fausta praetori Klebs; Opil. 3, 5 aut quia praenomen tantum Frankfurter; 4, 7 obtenta factione Mommsen: Diad. 1, 6 Antoninum diu uiuum omnes rogamus Petschenig und Bährens: Heliog, 4, 2 ad - subsellia et iam scribendo adfust und 9, 1 idque factum carminibus et consecratione. inde cum Bährens; 15, 7 per praetorem urbanum Mommsen; 17, 6 solus quippe omnium Bährens: Alex, 10, 6 di uerecundiae tuae Novak (di immortales faucant uerec. im Fragm. Cus.); 14, 4 terraeque < marisque > Frankfurter; 45, 3 ambulabant <nescii>, ne Bährens; 59, 6 cui Sitillia nomen est Fröhner; 68, 1 imperatoris parens vir insignis und Max, 26, 6 iussu senatus Mommsen: 27, 7 harum rerum persecutor, ei fuisse Novak: 28, 10 ne qui, si Cordum legeret Bahrens; Gord. 21, 2 et quidem plurimas bibit Petschenig; 26, 5 et vicit et Sapore - et post Artaxia duce und Max. et Balb. 5, 11 quare nolenti senatus - detulit Mommsen (uolenter Hirschfeld, ueluti «dignissimo» Novak): 7. 3 a Balbo Cornelio «et a» Theofane Cichorius Rom and Mytilene S. 7; 15, 2 tamen leuiter pertimescebat Bährens; 17, 4 quae quanta et cuius modi sit Lessing; Valer. 3, 3 cepisti sed fecisti Petachenig und Bährens; Gall. 9, 4 epulis dies plures, alios Mommsen; 12, 6 naualiue bello superati sint Bitschofsky; 16, 4 corrigias gemmeas adnexuit Mommsen; 17, 8 et u enationibus. lauabant Novak; trig. tyr. 6, 6 post diuum Postumum Rühl; 8, 11 enitar denique Petschenig; 10, 12 fiblatoria: ecum ipse misi de nostris Bahrens; 10, 6 inlibata se in suo statu res p. nostra tenuisset Novak; 11,2 cepit <alionos>. alignos - addicit and 23, 2 receret. <coactus> ab militibus sumpsit imperium Bährens; 26, 6 etenim in medio - solo and 30, 1 imperarent et quidem «peregrinae», peregrina enim Petschenig; 30, 21 Latini sermonis non - ignara sed ut loqueretur pudore cohibita Mommsen; 32, 7 scientia materiae facultate uerbosa est Novak; Cland. 7, 7 Quam tantam statuam faciet populus Romanus quae tua gesta loquatur? Wölfflin Sitzungsber. d. bayer. Ak. 1892 S. 214; 12, 1 morbo aeque exercitu laborante Bitschofsky; Anr. 4, 2 sacerdotem Solis sui in nico Mommsen; 21, 8 perodiendum talem principem Hirschfeld (perpetiendum Novak); 22, 1 ad saeptiones sacrae urbis Mommsen: 23, 5 sed citius bona eius liberis reddidi und 36, 4 quod nescio quid de fumo suspicatus esset Bahrens; 44, 4 Aurelianum Gallizenas consuluisse Dryadas L. Paul (Fleckeisens Jahrb. CXLV S. 796 f. nach Mela III 3, 48; dass Druiden gemeint sind, ist nicht zu bezweifeln: doch mnis die Form Dryadas beibehalten werden, da Alex. 60, 6 und Numer. 14, 3

Dryas vorkommt und die hätchrifti. Überlieferung überall diesen Nomin. 
vorannetts); Tac. 5, 2 habes prudenteen et bosum fordrum Frankturter; 
10, 3 seribi publicitus a praefectis archiis iusnit und 11, 4 nitoris 
cenatorii Mommen; 14, 3 inter militares Petachenig; 15, 2 qui ad 
Monam insulam proconsulem militat und Sat. 7, 4 harupseis, medici 
omnes Iudaci, Christiani Mommen; 8, 7 uenerantur [et] gentes Bahruns (eins gentis Novak); Car. 4, 1 ut prae amma ego uaretate Novak; 
4, 5 ipse se — Romanum unlt videri Petachenig (ipse sane Bitschofuky); 
6, 3 ut publico sumptu ucitiis Bitschofuky; Num. 11, 2 inque agonibus industratus Novak; 18, 4 perreuerente Romani senatus Petachenig 
(specien reu. Bährens); 20, 4 et risit, si auise pallio Novak (et concessit auise pallio — ut uteretur Mommen).

Spärlicher sind die Beiträge für die Erklärung geflossen. Görres (n. 10) findet Did. 2. 1 und Seuer. 4. 3 Spuren eines gegen Angeberei gerichteten Gesetzes des Marc Aurel, ans welchem später ein Toleranzedikt zu Gunsten der Christen gemacht worden sei, und lehnt mit Recht die Vermutung derjeuigen ab, welche eine Christenverfolgung des Aurelian ans des Vopiscus Vita beransgedentet hatten: L. Cautarelli (Bullet. della Commissione archeologica di Roma. Serie terza. 1888 p. 1-13) erklärt im Anschlus an Gori die rätselhaften anabolicae species (Aur. 45, 1) als chirurgische Instrumente. Habel (n. 12) erörtert 'zwei offenbare Fälschungen' des Spartian, um so 'einen kleinen Beitrag zur Unterstützung der Ausführungen Dessaus zu liefern'. Er vergleicht deshalb Lampr. Com. 5, 12, wo der Tod des älteren Claudius Pompeianus, des Gemahls der Lucilla, also Schwiegersohns des Marc Aurel, mit dem seines Sohnes (aus erster Ehe), der den Commodns zu ermorden versncht hatte, verwechselt wird, nachdem c. 4, 4 richtig der Hinrichtung des Sohnes gedacht war, und Spart Carac. 3, 8, nach welcher Stelle Caracalla einen jüngeren Pompeianus aus der zweiten Ehe mit Lucilia getötet haben soll. Die Thatsache der Hinrichtung der zwei Söhne des angesehenen kaiserlichen Schwiegersohnes ist auch anderweitig bezengt. während der Vater noch bis in die Regierung des Pertinax hinein gelebt hat (Dio 73, 3). Wie schon von auderen bemerkt worden ist, liegt also Com. 5, 12 ein Irrtum vor; weiter aber erscheint es unglaublich, dass sowohl von Commodus der ältere Sohn als von Caracalla der jüngere beseitigt worden sel 'quasi a latronibus' (so an beiden Stellen der h. A.). Solches kann nnr in einem Fall geschehen und muß fälschlich auf den anderen übertragen worden sein. Unter Beibringung des gesamten Materials setzt dies Habel richtig auseinander. Weniger überzengt er mit der Annahme eines ähnlichen Vorgangs in Spart. Did. 8, 3 und Capit. Pert. 4, 10 - die beiden Handlungen können sehr wohl nebeneinander bestehen und gleichen sich gar nicht in demselben Masse wie

die obigen Stellen -, aber selbst diese zugegeben, ist die Schlnfsfolgerung unbegründet, dass deshalb die genaunten vier Biographieen aus der Feder eines Litteraten stammen und dass dadurch die Dessausche Ansicht noch mehr in den Bereich der Wahrscheinlichkeit gerückt werde (s. meine Unters. S. 146 f., wo ich von Habels Darlegung noch keine Kenntnis hatte). - Mehrere Stellen hat Plew gelegentlich erklärt - besonders ausführlich n. 32 S. 26 ff. Hadr. 7, 4 in senatu quoque excusatis quae facta erant 'anch im Senat lehnte er jede Verantwortung für das Geschehene, jeden Anteil daran ab' -, anch ich in meinen Untersnchungen. Ein Kommentar, wie ihn Mommsen S. 281 verlangt, 'welcher für jede einzelne Notiz die in der Sammlnng selbst sowie außerhalb derselben auftretenden Parallelstellen vor die Angen führt oder anch deren Mangel konstatiert', bleibt ein dringendes Bedürfnis; ist aber erst die von der Berliner Akademie verheißene Prosopographie der römischen Kaiserzeit erschienen, wird, denke ich, anch zu ihm die Zeit gekommen sein. Ein Wortverzeichnis, die zweite Forderung Mommsens (s. auch Klebs n. 18 S. 52), bereitet Lessing vor (Wölfflin S. 537).

Jahrespericht für Alterthumswissenschaft, LXXVII. Bd. (1893, II.) 1

## Bericht über die Litteratur zu Caesar 1891. 1892.

Von

Professor H. J. Heller

in Berlin.

#### Bellum Gallienm.

Eight books of Caesar's Gallic war by William Rainey Harper and Herbert Cushing Tolman. New-York. Cincinnati. Chicago, American book company 1891. 502 S.

Die Verfasser, welche sich im Text an Kraner, in der Einleitung über das Kriegswesen an Rüstow anschließen, und welche ihrem Buche eine Karte von Gallien, Pläne und viele Abbildungen eingefügt haben, machen Anspruch daranf, für den Schulnnterricht manches Eigentümliche einzuführen: dies besteht hanptsächlich in grammatischen Anleitungen, welche an die Worte des Schriftstellers angeknüpft werden, weniger daranf berechnet, das Verständnis derselben zu fördern, als den Schülern für ihre eigenen Übungen im Lateinschreiben nützlich zu sein; diese unter dem Text angebrachten Anleitungen enthalten die Angabe der grammatischen Besonderheit (z. B. Superlativ mit quam) und Hinweisungen auf die Paragraphen dreier in Amerika im Gebranch befindlicher Grammatiken. Von einer so eng nur zu sprachlichen Zwecken betriebenen Lektüre der alten Schriftsteller ist man jetzt bei uns abgekommen. Eigentliche Erklärungen, die auch nur der Anffassung des Wortlantes und dem Verständnis der Sätze dienen, sind in den hinten angebrachten Notes beigebracht, hinter denen sich auch Exercitien befinden zum Übersetzen ans dem Englischen ins Lateinische im Anschluß an das Gelesene. Angehängt ist ferner ein Vocabularinm, dem Listen von Wörtern vorangehen, welche mehr als 100 mal, 50 bis 75 mal n. s. w. vorkommen, sowie eine Zusammenstellung der Verba der verschiedenen Koningationen, endlich ein Index geographicus und ein Namenverzeichnis. Unter Inductive Studies befinden sich vor dem Text Nachweisungen, wie oft cnm mit dem Konjunktiv oder Indikativ und in welchen Kapiteln des I. Buches, ferner wo dort Gerundinm und Gerundivum etc. vorkommen. Was diese Zusammenstellungen dem Schüler fruchten sollen,

ist mir nnerfindlich, nnd obgleich das einzige Nene, keineswegs gut oder brauchbar.

C. Julii Caesaris commentarii de betio Gallico. Édition de Fr. D\u00fcbner. Avec Observations grammaticales, Notes, Variantes et Index g\u00e9ographique, par Ed. Degove. Paris, Victor Lecoffre 1892.

Dübner hatte nach seiner kritischen Bearbeitung eine Schulausgabe veranstalten wollen: der Tod hat ihn darau gehindert: Degove hat nun diese Anfgabe erfüllt. Anfser einer Karte Galliens und verschiedenen Piänen sind in den Text auch Abbildungen von Kriegern und Waffen eingefügt. Wenn anch im ganzen Dübners Texte folgend, hat der Herausgeber doch in nicht wenigen Stellen sich den Entscheidungen und Vermutungen der deutschen Bearbeiter und Kritiker angeschiossen, auf eigene Forschung allerdings gänziich verzichtend; darüber geben die Variantes Auskunft. Die dem Buche vorausgeschickten Observations grammaticales sollen dem Schüier die Eigentämlichkeiten der Ausdrucksweise Caesars vorführen; darunter findet sich freilich manches, was bei den römischen Schriftstellern überhaupt vorkommt, wie quam vor dem Superlativ: einzelnes ist geradezn verfehlt, z. B. wenn III, 10, 2 dem Substantiv conincatio der Satz ne - relignae nationes sibi idem arbitrarentur untergeordnet sein soll; anch fehlt es nicht an Druckfehlern oder Nachlässigkeiten: so ist in dem eben angeführten Satze licere hinter idem fortgejassen; in einem anderen Beispiele V, 25, 2 ist gedruckt Huic Caesar pro eius atone in se benevolentia . . . restituerat: was soll der Schüler mit diesem Satze, aus dem virtnte hinter ejus ansgeiassen ist, anfangen? Aus I, 40, 5 wird accipinnt in indirekter Rede statt accepissent beigebracht. Was Schülern in die Hand gegeben wird, muß ohne ihr weiteres Nachschlagen durchaus verständlich und grammatisch richtig sein. Dass der Heransgeber non dubitare einfach als bald mit quin, bald mit dem Infinitiv verbunden, anfihrt, wird seibst schon vorgerückteren Schülern anffallend erscheinen, welche die verschiedene Bedeutnng und Konstruktion von dubitare zweifeln, douter und dubitare, Bedenken tragen, hésiter zn unterscheiden gelernt haben. Nichtsdestoweniger empfehle ich, wegen der Zusammenstellung, die Bemerknngen des Verfassers Lehrern wie Herausgebern.

### Bellum civile.

Peskett, Gai Juiii Caesaris commentariorum de bello civili liber primus with introduction, notes and maps. Cambridge, University Preis 1890.

Der Verfasser, von weichem früher auch das bellum Gallicum erschienen ist, hat aus Nipperdeys, Kraner-Hofmanns, Moberieys (1883),

Dinters. Pauls und E. Hoffmanns Ansgabeu seine Lesarten ansgewählt. sonst anch die nenesten Werke, Mensels Lexicon Caesarianum, Merguets Lexikon, Gölers Bürgerkrieg, Stoffels Histoire de Jules César, Rnd. Schneiders Herda, Nissens Aufsatz Der Ausbruch des Bürgerkrieges in von Sybels Historischer Zeitschrift XLIV und XLV (1880 und 1881), Mommsens Die Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat, Langes Römische Altertümer, sowie ferner manche von den in unseren Zeitschriften enthaltenen Besserungsvorschlägen henntzt. Man sieht aus dieser Zusammenstellung, dass der englische Heransgeber - mit Ausnahme des allerdings höchst bedeutsamen Werkes Stoffels - lediglich anf die Arbeiten dentscher Gelehrter angewiesen gewesen ist. Eigene Vermntnngen hat er nicht in den Text gesetzt, aber im Appendix ausgesprochen; ansserdem teilt er daselhst eine Anzahl von Emendationen mit, welche Dr. Reid ihm hat zugehen lassen. 6, 3 schaltet er se hinter passnrum ein, nach h, weil Caesar nach negare niemals das Reflexivum weglasse: 7, 4 vermutet Reid tribnnis für das hdschr. dona und das gewöhnlich dafür gesetzte hona; 11, 2 schlägt Peskett selbst vor si peractis consularibus comitlis non profectus esset, was, wenn cons. com, geschriehen worden war, leicht in peracto consulata hätte übergehen können; er schägt 14, 1 vor et ad pecnulam, mit Zufügung von et; 16, 1 verteidigt er in den Noten Firmo In derselben Weise, wie ich es immer gethan habe; 25, 3 möchte Reld ex maritimis lesen st. ab extremis, and 27, 4 terraque injects aequat st. terraque inaequat: 32, 5 scheint Peskett wegen der Variationen der Hdschr. (non postnlarent, alterorum postniarent) zwischen altero nnd postniarent ein Wort ansgefallen zu sein; 39, 2 glaubt er, es sei M (mille) hinter hominum weggeblieben: 44, 4 hält er, nnter Beibehaltnug des censuerant, se servare st, des blofsen servare und dimittere st, dimitti für ratsam: 55, 1 non ita magnam st. des hdschr. quam magnam oder des von Paul dafür gesetzten permagnam; 62, 1 hringt er anch im Text jam rem deduxerat st. des hdschr. jam rednxerat rem und Panls jam deduxerat rem, weil so nach seiner Ansicht die Verschreibung reduxerat sich leichter erklären lasse; 63, 3 morari iter atque impedire st. morari atque lter impedire; 69, 3 consilium summ summis st. des hdschr. consilium snnm; 78, 1 dierum XII st. des hdschr. dierum XXII oder Gölers dlerum VIII and Dinters dierum VII; 85, 9 at semper fit, sed st. Aldus' Verbesserung at semper, sed st. des hdschr. at semper fit. - In den erklärenden Anmerkungen ist ehen nichts Neues. Zu I, 64 giebt er an, dass in praesentia den Ablativ des Substantivs, nicht den Pluralis des Nentrums vom Adjektivum enthält; er hätte hinzufügen sollen, dass es unter den gegenwärtigen Umständen hedeutet, ebenso wie in his temporibus nnter den obwaltenden Zeitläuften und nicht in dieser Zeit sagen will.

165

C. Julii Caesaris commentarii de bello civili, recensione e note di Ensebio Garizio. Torino, Paravia e comp. 1891.

Die Ansgabe macht keinen Auspruch auf kritische Feststellung des Textes, sie begnütgt sich mit der dem Vernkludinis des Anflängers am meisten entgegenkommenden Auswahl der Lesarteu und stimmt am annachen Stellen mit Dinter-Dobereuz, an anderen mit Fr. Hofmann (r. E. I. 80, 4 relictai impedimentis, III, 25, 4 sive ad litora Apollouistimm sive ad Labeatium etc.) übereiu. Iu den Anmerkungen überwiegen die Worterklirungeu, welche uur wenig Neues bieten, z. B. I, 33, 3 timoris causas, raro esempio d'autico classico, dove il genitivo con causa non indica la causas finale, ma il motivo esisteute in lungo dell' ablativo solo odell' accusativo con ob o propter, come per solito si usa. — Eine goographische Xarte, sowie eine Auswahl der Caesar gelünfigeu und eigentilmlichen Ausdrucksweisen\* soll deu Künfern des Buches nach-gelifert werdeu; mir ist beldes uoch nicht zugegaugeu.

Gai Juli Caesaris de bello civili commeutariorum I edited with Notes and Vocabulary for the use of Schools by Malcolm Montgomery, M. A., Londou, Macmillau and Co. 1891.

Der Text dieses zu der Sammlung Elementary Classics gehörigen Buches ist lediglich der 10. Auflage der Krauer-Hofmannschen Ausgabe eutnommen; aus derselben Ouclle sind die Einleitungeu über Caesars Leben und die römischen Heereseinrichtangen ausgezogen. In einer Schnlausgabe sollten störende Druckfebler, wie S. 7 gesserent für gesserint, oder gar in englischen Wörtern, wie S. 64 the mos elementary für most etc. nicht vorkommen. Die dem Text angehängten Aumerkungen, durchaus für die Schüler berechuet, könnten iu ihrer Kürze hier und da bei ihuen Missverständnisse hervorrusen; so 4, 4 totum wholly, adverbial use; das ist docb so ansgedrückt, als wenu totum als Adverbium gebraucht werden könnte; zu 14, 1 Caesar - et equites nuutiabantur heißt es: The personal pass. construction, for which we use the impersonal; sollte das uicht in dem Schüler die Vorstellung erwecken, dass diese Ansdrucksweise bei alleu lateinischen Verbeu auwendbar, uud uicht vielmehr auf die verba dicendi etc. beschränkt ist? Wenn gnt genug für englische Schulen, kanu ich diese Ansgabe unseren Schnlbnchherausgebern zu nützlicher Kenntnisnabme nicht empfehlen.

C. Julii Caesaris commentarii de bello civili. Vou F. Ramoriuo in der Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Hoepliaua, Mailand, Hoepli 1893.

Der Herausgeber hat, wie er in der Vorrede angiebt, sich bemüht, für die Schule einen verständlichen Text herzustellen, dabei die Ver-

besserungen der Kritiker bis anf die neneste Zeit, ans der er Meusel nnd Paul nambaft macht, berücksichtigend und eigene Änderungen nicht vorbringend. Dem Text gebt eine knrze historische Einleitung voran.

### Bellum Alexandrinum.

In den Blättern für das baver, Gymnasialschnlwesen XXVI Jahrgang S. 393-400 and 511-523 setzt Heinr. Schiller seine Untersuchnigen "Vom Ursprung des Bellinm Africannin" weiter fort, dabei zeigend, dass im Gebranch einzelner Wörter, wie des Relativs, des Pronomens hic, der Konjnnktionen cnm, nbi etc. sich kanm ein Unterschied zwischen B. Gall. VIII nnd B. Alex. findet, nnd dass nnr der Abschnitt des letzteren über Alexandria, Kap. 1-32, z. B. in der Anwendnng von cnm nnd atque eine Sonderstellnng einnimmt, "als die eigentliche Heimstätte der Abweichungen von lib. VIII." Die Erzählung von den spanischen Unruhen, B. Alex. 48-64, hat Landgraf bekanntlich auf einen Bericht des Asinius Pollio znrückznführen versneht; Schiller weist diese Vermntnng ab, indem er an den von jenem Kritiker angeführten Fällen zu zeigen unternimmt, dass in den angegebenen Kapiteln des B. Alex, weder ein Archaismns noch ein Vulgarismns zu finden sei. Er schließt: "Die bisberigen Versnebe, dieses Buch dem Hirtins ganz oder teilweise abzusprechen, sowie die Bestrebungen, den Anctor B. Afric. mit der Entstebnng desselben in nähere Verbindung zu bringen, sind nicht von Erfolg begleitet gewesen". Es darf jedoch dabei nicht verschwiegen werden, dass der Versasser es für nicht möglich erklärt bat, in seiner Abbandlung slle Beweise Landgrafs zu besprechen.

Im Philologus 1891 bat Widmann eine Abbandlung über den Verfasser des bellum Africanum veröffentlicht: dieser Gelebrte weist Landgrafs und Wöfflins Annshme der Antorschaft Pollies ans sachlichen Gründen zurück; nach ibm ist der Verfasser des Tagebuchs über den afrikanischen Feldzug ein Angeböriger der V. Legion gewesen, mit der Pollio in keinem Zusammenhang gestanden hat.

# Erläuterungsschriften.

Caesar's Expeditions to Britain von Henry Elliot Malden in The Journal of Philology, Vol. XIX No. 38.

In Vol. XVII dieser Zeitschrift hatte derselbe Gelehrte geinniert.

daß Sir George Airy "wissenschaftlich die Unmöglichkeit der Landung
Caesars bei Den" nachgewiesen babe; ichselbst bin, trotz Airys Anseinandersetzungen (Atbenaemn 1851, 1859, Archaelogia 1852, 1862), für Deal
eingetreten (Zeitschr. für allg. Erdkunde 1856, Pbilol. 1867). Als Abfabritsort nahm Malden nur für das erste Mal Wissant an, als Landungs-

platz Romney Marsh. Gegen diesen Anfastz wies Ridgeway in Vol. XIX. No. 37 nach, daß Caesar beide Male aus demelben Hafen und zwar ans Wissant abgefahren sei; als Landansgsplatz nahm er dagegen Pevensey, dat 7 deutsche Mellen westsidwestlich von Romney Marsh an. In der oben angeführten Abhandlung giebt Malden zn, daß Caesar beide Male aus demselben Hafen ausgefahren sein wird; daß es Wissant gewesen sie, glanbt er, sei schon dadurch entschieden, daß William of Poietters und William of Jamilèges kurz nach der normännischen Eroberung von einem und demselben Ortes preschend, der eine portus Joins, der andere portus Wissanti schreiben. Bei dieser Abfahrt hält er es jedoch, wegen der Entfernung, nicht für moglich, daß Coesar bei Perensey gelandet sein könne.

Caesar's Invasion of Britain von William Ridgeway in The Journal of Philology, Vol. XIX No. 38.

Der Verfasser sucht zu zeigen, daß Caesur, von Wissant ansanfend, etwa his South Foreland gelangt, bet angestenetger Arbeit der Raderer in der angegebenen Zeit recht wohl Pevensey habe erreichen können, dahei die Ziffern in den Kommentarien und bei Strabo nauergefochten lassend, gegen welche Maiden Zweifel erhoben hat. In dem ganzen Streit zwischen beiden Gelehrten handelt es sich nur um die Leistung der Raderer, ihme welche die Anakhetan heider weit ausein-andergeben. Am Schluß seines langen Anfaatzes (S. 200—210) sagt Ridgeway jedoch, daß es höchst unwissenschaftlich sein wirrde mit Bestimmtheit zu versichern, daß rigend eine gewisse Stelle der Platz der Landung Caesan gewesen sei. Ich meinerseits glaube daher an Wissant-Deal festhalten zu können.

Heinr. Schiller wirt in den Blittern für das bayer. Gymnasilschulwesen, Jahrgang XXVIII. S. 119, dem von Raimund Öhre herausgegebenen Bilder-Allas zu Caesars Blohern de b. Gall. vor, daß er zu seinen Abbildungen nicht immer die besten Originale ausgewählt habe, und daß namentlich der Taf. I No. 5 abgehildete Signifer anch nach Lindenschmits Urtell geradezu eine Karikatin sei, er hestrieitet ferner die Annahm Ohlers, das die Gallier für Ihre Schwerter vom Gehrauch des Elsens zur Brouze zurückgekehrt sein sollten; er behanptet, daß die im Atlas abgehildeten Schwerter nicht aus dem Zeitram von Caesars Invasion stammen. Schließlich empfehlt jedoch auch er das Bach den Fiktkrern Caesars und gesteht, viel Interessaustes adarin gefunden zn haben.

Colonel Stoffel, Guerre de César et d'Arioviste et premières opérations de César en l'an 702. 164 p. in — 4°. Avec 2 cartes et 5 plans. Imprimerie nationale. Pr. 30 Francs.

Durch die Berechnung der von Caesars Legionen siehen Tage hintereinander und ohne Unterbrechung ausgeführten Märsche, für welche man täglich nicht mehr als 27 Kilometer ansetzen dürfe, wie durch genane Besichtigung des Terrains ist der Oherst dazu gelangt, als feststehend anzunehmen, dass die römischen Truppen, von Besancon aufhrechend, anf ihrem Umwege um den nördlichen Vorsprung des Jura üher Voray, Rioz Vallerois-le-Bois, Villersexel und Arcey und ihrem geraden Marsche über Belfort und Cernay, am siebenten Tage au der Fecht anlaugten und nördlich von Kolmar zwischeu Gemar nud Ostbeim lagerten: Ariovist befand sich zuerst etwa zwischen Germersheim und Pelz (nicht, wie Goeler angegeben hatte, im Württemhergischen, was wegen der Entfernnng Stoffel für unmöglich erklärt), sodann als er näher an Caesar herangerückt war, zwischen Rosheim und Dorlisheim, an der Brüche: die Zusammenkunft heider Feldherren fand auf dem Hügel von Plettig statt. Zwei Tage daranf setzte Ariovist, dem der Oherst das Zengnis giebt, ein vortrefflicher Taktiker gewesen zu sein, sich am Fuss der Vogeseu an dem Gießen bei Kestenholz fest; sodann marschierten die Germanen durch die Berge, wo sie nicht angegriffen werden konnten, üher Kinzheim, Saint-Pilt, Bergheim und Rappoltsweiler und nahmen Stellnng auf den östlichen Abhängen, welche sich von Zellenherg bis Bennweier erstrecken. Das kleine Lager, durch welches, nach dieser Umgehnng seines großen Lagers durch die Germanen, Caesar seine Verhindung mit den Segnanern und den Aeduern wiederhersteilte, setzt Stoffel entweder auf dem Bühl genannten Hügel, in der Nähe vou Bennweier und der Weiß, oder, was er für wahrscheinlicher hält, anf dem in die Ebeue der Fecht anslanfenden Bergvorsprung bei Bebelnheim an. Die Schlacht fand nach seiter Ansicht in ehen dieser Ehene, am Fuss der Auhöhen von Mittelweier, Behelnheim und Zellenherg statt, obgieich er diese Annahmen durch Nachgrahungen hisher nicht hat stützen können. Nachträglich wird hier aher die Anfzählung der Funde beigehracht, welche den Verfasser bestimmt hahen, das Schlachtfeld des Krieges gegen die Helvetier hei Moutmort festzusetzen; er giebt außerdem den Marsch der Helvetier und Caesars, sowie die Daten der verschiedenen Vorgange, ferner die Zahl der Kämpfer und der Überlebenden nach einer etwas anderen Schätzung, als er es früher in der Guerre civile gethau hatte, an. Es folgt sodann eine ausführliche Schilderung der eigentümlichen Kämpfe des römischen Feldherrn mit den Germanen. Trotz der Bestimmtheit der Behauptungen des Obersten darf man seine Ortsangabeu im Germanenkriege, weil sie eben noch nicht durch materielie Anzeichen begründet sind, wie einleuchtend er sie sonst auch zu machen weiß, vorlänfig nur noch als mutmassliche Annabmen ansehen; zwei größere Karten und ein kleinerer Pian machen ührigens seine Darstellung völlig dentlich. Einen ziemlich großen Teil des Buches nimmt die Schilderung der

gallischen und der germanischen Zustände ein, meistenteils ein üherflüssiger Auszag ans den Kommentarien, eine Umschreihung ihres Inhalts mit Zusätzen aus der allgemeinen Geschichte der Kelten und der Germanen, wohl eher für das größere Lesepuhlikum als für den Geschichtsforscher herechnet. Oh die Schlacht hei Magetohria (Magetobriga), wie Napoléon I im Précis annimmt, hei Pontailler vorgefallen sel, jässt er fraglich, ohne auf dle anderen Versnche, den Ort zu hestimmen, einzugehen, aher wegen Clc. ad. Att. I, 19 verlegt er das Treffen in das Jahr 694, nicht 693, wie in manchen Geschichtsbüchern angegehen wird. Die auf S. 75-138 folgenden Explications et remarques soilen einzeine Teile der vorangehenden Erzählung rechtfertigen und außerdem einige Betrachtungen, weiche der Text der Kommentarien dem Obersten anfgedrängt hat, heihringen. So bezweifeit er, trotz des Ansdruckes Eodem die, 48, 1, die Möglichkeit, dass die Ahschickung der Gesandten von Ariovist, die Ahsendung des Procilins an diesen und der erste Marsch der Germanen, der 28 Kilometer hetrug, an einem und demseihen Tage hätten stattfinden können; die Worte 37,3 qui Rhennm transire conarentur will er nicht ühersetzt hahen, welche beabsichtigten oder bereit wären, üher den Rhein zu gehen, er meint, die Worte Caesars schiössen notwendig schon einen Anfang der Ansführung in sich und müßten anfgefaßt werden, welche es unternähmen etc. Nach den im Anftrage Napoléons III. vorgenommenen Messungen des Ohersten Stoffel liest man jetzt 38,5 pednm MDC statt DC; nnr Thomann hat gegen diese Änderung Einspruch erhohen; der Oherst gieht ihm jetzt Recht, da Caesar dnrch relignom spatium hat hezeichnen wollen, nicht die Breite der Basis des Berges von einer Uferstelle his zur entgegengesetzten (oder auders ansgedrückt, nicht die Breite des Terrains der Enge, weiche der sich krümmende und fast an denselhen Ort zurückkehrende Lanf des Finsses hildet), sondern vielmehr das anf der Mitte des Berges hefindliche Platean, als den einzigen Pankt, von dem aus die Stadt hätte angegriffen werden können, ein Plateau, durch weiches man in die Stadt gelangt, und aus dem die Gallier eine Festung gemacht, hatten, es mit einer Ringmaner amgehend; dies Piatean ist la der That ungefähr 600 Fuss hreit. Stoffel fügt sogar ansserdem hlnzn, dass die Alten nicht das Mittel kannten, die Breite eines Berges von einer Stelle der Basis desselhen his zu der gegenüherliegenden zu messen. Der auf S. 48 eingeschaltete Plan von Vesontio verdentlicht diese Auseinandersetzung. Völlig üherzengend ist ührigens die Darlegung, durch welche Stoffel nachweist, wle, nater Annahme des von ihm hezeichneten Terrains, Caesar es robig mitanschen mofste, daß seine Verhindung mit den Aednern und den Sequanern abgeschnitten wurde, und warum er, trotz des in seiner Nühe ansgeführten Flankenmarsches

Ariovists gänzlich unthätig blieh, was sich nach der Meinung des Obersten nur hei dem von ihm nachgewiesenen Marsch der Germanen üher die Bergahhänge erklären läfst, so dafs der römische Feldhert des ihm von Militärschriftstellern deshalh gemachten Vorwurf nicht verdient. Nach der Berechnung des Verfassers hat die Schlacht gegen die Helvetier am 29. Jnni, die Schlacht gegen Ariovist am 14. September stattgefunden; auf den 18. September fiel der Nenmond. Den Oberhefehl fiher die einzelnen Legionen hatte, nach Stoffels Ausicht, der erste Soldatentribnn; der Legat oder Quäster sollte nur Zenge des Verhaltens der Soldaten sein: bei detachierten Heeresabteilungen, denen besondere Unternehmungen anvertrant wurden, führte jedoch der an die Spitze gestellte Legat oder Quastor deu Oherhefehl. Die Centurionen vergleicht er mit den jetzigen Kompagnieführern; der primipilus entsprach etwa dem Bataillonskommandeur. Die dritte Linie erklärt er, trotz der Ansnahme, welche die Schlacht bei Pharsalns darin macht, nicht, wie Rösch, Goeler und Rüstow, für eine allgemeine Reserve, sondern die Kohorten derselben standen nach seiner Annahme zur Verfügung der an der Spitze einer oder mehrerer Legionen stehenden Legaten. Glelchwohl glaubt er, entgegen der Ansicht Goelers, daß Crassus in der Schlacht an der Fecht dem bedrängten linken Flügel nicht bloß die Reserve des Centrums und eines Flügels, sondern die allgemeint Reserve zu Hülfe geführt habe, hier den Ansdruck réserve générale gebranchend, den er an anderer Stelle verwirft; diese Annahme ist wohl wegen der Größe der Entfernnngen und der Dringlichkeit der Lage, schwerlich gerechtfertigt, anch wenn Caesar der Kürze wegen schlechthin tertiam aciem sagt, womit er hier wohl nur die Ahteilungen derselhen, welche hinter dem bedrängten linken Flügel der Römer standen. meinen kann. Merkwürdigerweise will der Oberst es für einen eingewnrzelten Irrtnm ansehen, dass die Franzosen für eine latelnische Rasse gelten, und dass die französische Sprache von dem Lateinischen abgeleitet werde; er meint im Gegenteil, dass viele römlsche Wörter, besonders die anf den Ackerhan hezüglichen, durch die Einfalle der Gallier in Italien ans dem Keltischen In das Lateinische übergegangen seien; wenn er anch recht hahen sollte in seinem Vergleich des Charakters der Gallier mit dem der Franzosen, so hleiht es doch im philologischen Sinne geradezn ahentenerlich, nach rein ethnographischen Betrachtungen dem Französischen seinen lateinischen Ursprung absprechen zu wollen. Ungeachtet einzelner von mir erhohener sachlicher Bedenken und einer Ansstellung, welche man an der Form machen könnte, die infolge der vom Verfasser gewählten Disposition an zahlreichen Wiederholungen leldet, ist, nach meiner Anffassung, das Werk Stoffels dennoch die eingehendste und gründlichste Erklärung, welche über irgend einen Teil

der Kommentarien verfafst worden ist. Wie man aus einem eingeschalteten Abschnitt sieht, hat der Verfasser bei der Ausarbeitung seines Buches vorzüglich an die Beiehrung jüngerer Offisiere gedacht, welchen er, nehen anderen Schriften, die Kommentarien angelegentlich empfiehlt, und für die ein volles Verständnis derseiben allerdings anch eher zu erwarten ist als fift Tertianer eines Gymnasiums.

Ein zur eigentlichen Hanptanfgabe des Vertassers nicht gehöriger Anhang behandeit die Anfänge des Feldzngsjahres 702; er will hier einige von aiien seinen Vorgängern begangene Irrtümer berichtigen. Ihm zufolge konzentrierte Caesar seine Legionen nicht in Agedincum, sondern im Lande der Lingonen, etwa in Châtillon-sur-Seine, als einem zwischen Agedincum und dem Gebiete der Trevirer gelegenen Punkte; sodann marschierte er mit dem vereinigten Heere nach Agedincum. Diese Auffassung hat jedoch den Übelstand, dass die in dem letzteren Ort stehenden Legionen nntzlos erst in das Land der Lingonen marschiert sein würden, um von da wieder nach Agedinchm zurückzngehen. Wenn Caesar VII, 9, 5 sagt ad reliquas legiones mittit, so ijegt darin keinesweges, daß er auch den in Agedincum liegenden Legionen den Befehl erteilt habe, bis in das Land der Lingonen zu ihm zu stoßen; es genügte, diesen die Weisnng zukommen zu lassen. sich marschfertig zu halten; es ist noch nicht einmal gewiß, daß Caesar mit den aus dem Lande der Trevirer und dem Lande der Lingonen zusammengezogenen Heeresabteilungen bis Agedincum vorgegangen sein mnis; er kann den in dieser Stadt befindlichen Legionen aufgegeben haben, mit Znrücklassung zweier von ihnen und des Genäcks. ihn an irgend einer Stelle seines Marsches zu erwarten oder anzutreffen - er sagt deshalb hier auch nnr in nnnm locum - und das nm so mehr, ais es unter den von ihm geschilderten Umständen ihm hauptsächlich anf Schnelligkeit seiner Unternehmnngen ankommen mniste, Vellaunodnnum, anf welches Caesar in gerader Linie von Norden nach Süden losgeht, sucht Stoffel nicht in Ladon oder in Château Landon, auch nicht mit Napoléon III. in Triguières an der Onanne, sondern in Toncy an der Onanne, ohne dass wenigstens bis jetzt Bodenuntersuchungen seine als gewiß ansgesprochene Vermutnng bestätigt hätten; dann, sich von dem Wege zu den Bojern, der ihn auf Nevers zu führte, abwendend, rückt der römische Feldherr gegen Genabum (Gien) vor; aitero die in 71,1 kann, nach des Obersten Meinnng, wegen der Entfernnng nicht am folgenden Tage, sondern mnfs alsdann am zweitfolgenden Tage oder in zwei Tagemärschen bedeuten; nnd eben diese Bedeutung legt er dem nur noch einmal bei Caesar in VII, 69, 2 vorkommenden Ausdruck bei, weil von dem nach seiner Behauptung ganz unbestreitbaren Schiachtfeide an der Vingeanne die römische Armee nnr in zwei Tagemärschen Alesia erreichen konnte, withrend ich gerade wegen dieses altere die früher die Annahme des Schlachtfeldes au der Vingeanne nicht für gut möglich erklärt hatte. Der Oberst Stoffel ist jetzt nustreitig der berufenste Ansleger der Kommentarien; anch diese seine Auseinandersetzungen verdieuen daher, ungeachtet der eben vou mir vorgebrachten Einwendungen, die sorgfältigste Beachtung aller kluftigen Forscher.

Im Rheinischeu Museum 1892 irt von E. Schmidt die Abhandlung Der Ausbruch des Blürgerkrieges im Jahre 49 v. Chr. erschienen; der Verfasser, Ciceros Briefe als die wichtigste Quelle für die Streitfrage ausehend, uuterstützt Nissens Ausicht (in Sybels Historischer Zeitschrift, Bd. 44 und 48.

## Heerwesen.

Dr. Franz Fröhlich, Das Kriegswesen Caesars III. Teil 2 (Schlnfs): Gebranch und Führung der Kriegsmittel. Zürich, Schulthess 1891.

Der Verfasser behandelt hier die Gefechtsleitung und unterzieht das Verhalten Caesars in den wichtigsten Schlachten einer eingeheuden Kritik; vom 2. Kriegsjahre an kann er ihm anch ein recht günstiges Zeugnis ansstellen. In den folgenden Abschnitten werden die Offensivund Defeusivschlacht, die Seeschlacht, die Märsche, die Flussibergäuge besonders besprochen; lu dem letzten dieser Kapitel bekommt Fröhlich es uatürlich auch mit der Rbelubrücke zu thun; "als Nichttechniker maßt er sich nicht an, den vielen schon vorgebrachten Lösungen eine nene hinzuzufügeu"; obgleich er meine Bemühungen nm die Erklärung des Brückenbaues auerkeunt, befriedigt ihn doch am meisten die von Menge Philol, XLIV vorgetragene Anffassung, die er wiedergiebt, ohne sich zu erinuern, daß Ich dieselbe Philol, Suppl. V 386 ausführlich widerlegt habe; so kommt er denn anf den von mehreren Erklärern begangeneu Irrtum zurück, dass utraque und utrimque iu einem und demselben Satze eine und dieselbe Beziehung gehabt habeu sollen. - eine Wiederholung, die in einem Schüleraufsatze unstatthaft, und deren Beschuldigung schou für einen geringeren Schriftsteller als Caesar geradezu beleidigend sein würde; utrimque ab extrema parte ist doch dentlich genng soviel wie et ab exteriore et ab interiore parte und bildet gerade so ausgedrückt den besten Gegensatz zu der hier nicht angewendeten, sonst aber üblichen Durchschlagung der fibulae per media tigna; extremns wird aber, sel es rechts oder liuks, östlich oder westlich, im Gegeusatz zu medius gebraucht. Die letzteu Kapitel haudeln vom Lager, von den Feldbefestigungen, vom Festungskrieg und von der Strategie; "während Caesar in taktischer Beziehung als Feldherr nur hier uud da selbstthätig eingriff, war er in Beziehung auf den strategischen Teil der Kriegsführung sein eigener und alleiniger Generalstabschef". In der

Beschreibung des Turmbaues vor Massilia folgt Fröhlich, wenn auch in anderer, ich weiß nicht woher entlehnter Fassung, der von mir Philol. Suppl. V gegebenen Auseinandersetzung.

### Lexika.

A complete lexicon of the Latinity of Caesar's Gallic war by E. G. Sihler. Boston Unit. Stat. Amer. Ginn et Co. 1891, 188 S.

Unablingig von Mergnet und Mensel, wie der Verfasser behauptet, schliefst ist die Wörterverzschein der 7 von Casar selbst verfasten Bicher an Holders Index an; für Kritik und Erklärung hat en nach der Vorrede Kranner Ausgabe nun dente Berichte im Philot, anch, wie man aus einzelnen Anführungen ersieht, Pauls Anfästze benutzt. Die Wörter haben jedesmal die für die verschiedenen Stellen geeigenenglische Übersetzung, die Sätze sind in den hauptstehlichsten Füllen kurz beigefügt. Die unsicheren Lesarten werden durch ein Zeichen angedentet, z. B. VII. 74, 1 gins discessen, ohne Angabe der versnchten Bosserung; sil ita accidat, ebenda, fehlt ganz. Nur selten bringt der Verfasser zwei Lesarten bei; so saltuten silbt reppererunt (or pepererunt, dies letztere aus Nipperdeys Ausgabe) 1, 53, 2. Zum Nachschlagen gesunder Ansdruksweisen anzersichend.

Prof. Dr. A. Procksch, Dir. des Herzogl. Gymn, in Eisenberg, Anleitung zur Vorbereitung auf Caesars Gallischen Krieg, Leipzig, Tenbner 1890. I. Bändchen, Buch I.—III.

Der Verfasser giebt, Satz für Satz, sachliche und besonders sprachliche Erlänterungen, welche zum Verständnis und namentlich zu einer passenden Übersetzung anleiten sollen, darunter vieles, was der Schüler sich auch ganz gut aus dem Wörterbuch entnehmen kann, dessen Gebrauch bei Benutzung dieser Prockschen Präparation fast überflüssig gemacht wird, eine Erleichterung, die ihm zwar Zeit erspart, aber in gleichem Maße seine Selbstthätigkeit verringert. Es ist sogar Gefahr vorhanden, dass er glanbt, was ihm überall so bequem entgegengebracht wird, branche dem Gedächtnis nicht eingeprägt zu werden; sicherlich behält er fester, was er sich selbst herauszusnchen bemüht gewesen ist. Ich wünsche stets die Besprechung solcher lediglich pädagogischen Zwecken dienenden Schriften anch in wissenschaftlicher Beziehung nutzbar zu machen. Zu I, 14, 3 schreibt Procksch: "eo invito, gegen seinen (Caesars) Willen", und vorher: "die Sätze mit quod geben die Thatsachen an, in welchen die Beleidigungen (besser wohl die Gewaltthätigkeiten) bestehen\*. Der Ausdruck eo invito befindet sich in einer indirekt wiedergegebeneu Rede Caesars; in einem anderen abhängigen Satze 1, 8, 2 heist es dagegen quo facilins, si se invito transire conarentar, prohibere possit. Warum hier se und dort eo gebrancht wird, darüber kann der Schiller and die von Procksch angkeworfene Frage; also entspricht er welcher Person der direkten Rede?" nicht genügende Anskunft gebes oder erhalten. In 8, 2 gehört se invito Tacessars denen (cabjektiven) Willensänlerung; in 14, 3 enthält quod en invito iter temptasset den (chjektiven) Thathestand der recentium injuriarum, ein Thatbestack der etwa auch so hitte anageführt werden können: quas in eo poiltse essent, quod Cacesare invito iter — temptassent. Eine Bemerkung diese Art hahe ich in den mit Erklärungen versehenen Ansagahn vermilit.

Einen ahnlichen Zweck, nhallich den Schillern der mittleren Klassen die Priparation zu reliebtern, oder im vorliegenden Full ganz ahmendenue, verfolgt die Priparation zu Caesars Gallischem Kriege von Fritz und Julina Banke, Hannover, Norddeutsche Verlagsanstalt 0. Goedel 1887. Die Wörter sind mit ihrer Ableitung nud der gerade passendes Bodentung angegeben, so daß die Hülfe des Lexikons vollig enthehr werden kann. Venn die Schliert dei im Französischen und im Griedischen den lateinischen Vokabeln entsprechenden Wörter des Anhagssich einprigen sollten, würden sie einfigen Vorgeschmack der vergleichseten Sprachknude empfangen: ohne dazu angehalteu zu werden, möchte als aber wohl schwerlich von dieser Abteilung des Baches Gehrauch machen. Nach meiner laugishrigen Erfahrung haftet im Gedichtain unr, was durch eigene Arbeit erworben wird, ich werde jedoch einer eutgegengesetzen Erfahrung nicht widersprechen Erfahrung in beit widersprechen der Benach und der

Dr. Otto Eichert, Schulwörterbuch zn den Kommentarien des Cajns Julius Caesar vom Gallischen Kriege. Mit einer Karte von Gallien. Siebente revidierte Auflage. Breslau, Kerns Verlag 1891.

In dieser neuen Auflage sind anch die vom Kraner-Dittenbergubet Text abweichenden Lessarten der Anagehen von Dinter und Holder berücksichtigt worden. Ein besonders für einen Schriftsteller berechnistes Wörterhach soll dem Schüler Winke zu passender Übersetzung der verschiedenen Stelleu geben. So hätte denn unter intermittere angerführ werden können, dafs 1, 38, 5 qua finnen intermittt am besen überseit wird, wo der Finst einen Zwischenraum Häst; nod dafs 1, 50, 1 institut suo, mit Banmstark und Stoffel, verstanden werden mußs, unch seinen vorbergefaßener Plau.

Les Noms ganlois chez César et Hirtins par H. d'Arbois de Juhainville, Memhre de l'Institut, avec la collaboration de E. Ernault et G. Dottin. Première série, les composés dont rix est le deraier terme. Paris, Émile Bouillon 1891.

Der Verfasser hat seit 16 Jahren Materialien zu einem dictionnaire ganlois gesammelt; das dem gleichen Zweck dieneude große Werk Alfred Caesar. 175

Holders hat ihn sein Unternehmen anfgeben lassen; die jetzt von ihm veröffentlichte Arbeit beschränkt sich auf die ans dem Keltischen herrührenden Eigennamen. Er behandelt in dem bis ietzt erschienenen Teil die Zusammensetzungen mit rix und ansführlich die mit dieser Endung verbnndenen Wortstämme, wie Dnmno- oder Dnbno-, Orgeto-, Bitu-, Eporedo-, Vercingeto-, die Vorsilben Ver und Tri, nnd die aus diesen Elementen hervorgegangenen mannigfaltigen Bildnagen von Personen-, Völker- und Ortsnamen, endlich die daher stammenden Benennungen französischer, dentscher, englischer und spanischer Städte und Dörfer, wobei er, wenn anch von Caesars Kommentarien ansgehend, sich anch über die bei anderen römischen und griechischen Schriftstellern oder in Inschriften vorkommenden Namen verbreitet. Nach seinem eigenen Geständnis ist ihm der Plan zn diesem Buche durch Glücks Werkchen die bei C. J. Caesar vorkommenden keltischen Namen eingegeben worden, dessen Annahmen und Angaben durch die Forschungen dentscher, englischer und französischer Gelehrter in manchen Stücken haben Abänderungen erfahren müssen. Die Bedentung der gallischen Namen wird, soweit sie sich ermitteln läßt, von dem Verfasser nberall festgestellt. Ansführliche Register erleichtern das Nachschlagen; nnr in anserst seltenen Fällen sind die Seitenziffern nicht richtig angegeben: ebenso wechselt anch nur in wenigen französischen Namen die Orthographie, Billom neben Billon, Saint-Alban neben Saint-Albans, Montiers neben Monstiers, Yvois neben Ivois; ich führe das ausdrücklich an, um unter dieser Einschränkung bemerken zu können, dass die Korrektur des schwierigen Drnckes überans sorgfältig gemacht ist. In kritischer Beziehnne für Caesar habe ich nnr zn berichten, dass d'Arbois de Jubainville aus etymologischen Gründen im b. Gall. Mandnbili st. Mandnbil. im b. civ. die Schreibart Octogaesa st. Octogesa, im b. Alex. 48 Mednbriga st. Medobrega oder Medobriga für die richtigeren Formen erklärt, Für die Wissenschaft ist die Leistung des in seinem Fach hervorragenden Forschers sicherlich höchst bedentsam, für die Franzosen ansserdem noch interessant, da sie in Männern wie Vercingetorix, nach welchem sie sogar eine Strasse in Paris benannt haben, längst Verteidiger ihres Bodens gegen fremde Eindringlinge zu sehen angefangen haben.

## Einzelne Stellen.

Jahrbuch für klassische Philologie 1891. J. Lange schlägt b. Gall. VI, 1, 3 vor sed etlam illae (nämlich facultates) majoribus angeri copiis possent; VI, 8, 6 paalma modo (statt des bloßen modo); V, 7, 6 verteidigt er enim mit Beziehang anf den erwarteten und nunmehr eingetretenen Ungehorsam des Dumnorix; I, 16, 4 will er conquiri für conferri einsetzen; VI, 14, 2 will er den Satz itaque annos nonnulli—

memoriam remitiant hinter tradunt versetzt haben; I, 49, 1 sell kilousa - aberat und vorber ad eem locum venit gestrichen verdes; vedurch denn die fünffache Wiederholung des Wortes locus anf eine dreifache reduziert wird; I, 28, 5 hält er quosque für blerfüßsig; VII, 33, 1 soll gelesen werden ein jine semper favisset omnibmege reks ornauset (ans ein soll man sich quanu zu ornasset hinzudenkop); IV, 33, 6 will er equites hinter seenti eingeschaltet haben; VII, 45, 6 vermute er omnes in locum manitionum statt illo manitionum der lacaneoi oder illo ad munitionem der interpolati; VI, 4, 5, a omnia st. animo; II, 18, 7 etiam inopinautibus nostris statt et jam in manibus nostris; VI, 40, 2 etsi st. et si, mit Streichung von confident.

Ferdinand Weck erklärt VI, 10, 5 ab Snebis nnd ab Cheruscis durch "nach der Seite der Sneben", was mir wenigstens nicht neu ist. Deiter schlägt VII, 74, 1 vor si ita accidat ejns accessns st. si

ita accidat, ejus discessa, und VIII, 36, 1 fugato duce altero perterrito, statt fugato duce altero perterritos, beides schwerlich richtig,

Philologus 1890. A. Funck, Beiträge zur Erklärung und Kritik es Bellum Ärfieum. Der Verfasser falts 3, 2 ad defendendum absött, ohne Hinzadenken eines Substantits oder Pronomens, verteidigt 5 seensus gegen das anch von Wolffits vorgeogene accessus; übersett 19, 3 tantam sese multitudinem auxiliorum adversariis subministraturus, er würde den Geguern mit einer solchem Menge von Huffatruppen seitvon, und 26, 5 trucidari, das Wolffilm gestrichen haben will: ferset 28, 4 quam fratrem und atque ita sese interfectos, und 47, 4 das hinter quioquam folgende nou der geringeren Handschriften, für das Wolffilm ill gelich hinter mode einschaltet; 11, 4 vermutet er mente für das von Wolffiln eingeklammerte metn; 25, 1 sociis für das eingeklammerte sits, und 30, 2 Juhae für Juho.

## Vergilius.

1889-1893

Von

Otto Güthling in Liegnitz.

Le bucoliche di Virgilio con introduzione e commento di Ettore Stampini. Parte prima. Ecloghe I-V. Torino, Ermanno Löscher, 1889.<sup>4</sup>) 8. XXVIII n. 90 S.

Die XXVIII Seiten umfasseude Einleitung bringt alles zum Verständnis der Eklogen notweudige und legt zugleich ein Zeugnis ab von der Beleseuheit des Verf., denn er hat alles herangezogen, was für seinen Zweck zu verwerten war. Die Anmerkungen sind sehr umfangreich und m. E. nicht selten überflüssig; oft findet man 3-4 Verse Text anf einer Seite und den übrigen Ranm derselben nehmen die mit kleinen Lettern gedruckten Anmerkungen in Anspruch. Für überflüssig halte ich nun solche Anmerkungen, welche eine Untersuchung fiber die Etymologie von Eigennamen enthalten; so nimmt z. B. der Name Tityrus, desseu etimologia der Verf. selbst "dubbia" nennt, 141/2 Zeile weg! Für überflüssig halte ich ferner die vielen Bemerkungen über die griechischen Akkusativformen, die Quantität vou illins, aberät u. s. w., orthographische Bemerkuugen wie über caespes und cespes u. dgl. Doch alles dies vermag nicht den günstigen Eindruck, den Stampinis Buch auf mich gemacht hat, abzuschwächen, da der Kommentar uebeu vielem Überflüssigen sehr viel Gutes enthält, nud uur selten wird man, wenu man Erklärung sucht, von dem Buche in Stich gelasseu.

Weniger günstig lautet mein Urteil über

P. Vergili Maronis Bucolica. Heransgegebeu von Franz Hermes, ordentlicher (sic!) Lehrer am Künigl. Friedrichsgymussium zu Frankfurt a. O. Dessau, Rich. Kahle's Buchhandlung (Herm. Oesterwitz). 1890. 34 S.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das Buch ist erst Ende 1890 in meine H\u00e4nde gelangt, konnte also in dem vorigen Jahresbericht nicht besprochen werden. Jahresbericht f\u00e4r Alterhumswissenschaft. LXXVI. Bd. (1898, II.) 12

S. 1—22 enthalten den Text der Eklogen mit sebinen schaffen Lettern und auf guten Papier; aber trotz dieser sehonen Anstattung fiimmerten mir bei der Lekture die Augen: Eine solche wüste Kriük ist mir noch nicht vorgekommen. Die zweite Ekloge (ch nehme eine beliebige herans) hat bei Hermes folgende Gestalt: 1—13, 17, 19—31, 34, 36—38, 45—48, 51—52, 40—42, 56, 58—60, 66—68, 64—65, 59—73, und in Ahnlicher Weise verfährt er mit den übrigen Eklogen, von denen die 6, 9 und 10 noch am glümpflichsten davongekommen sind. In einem "Nachwort" (3. 34 fil) dentet sodann der Verf., ohne auf jede Einzelheit näher einzugehen und den Stoff zu erreböpfen, die Gründe an, aus denen sich seine Fassang des Textes ergeben hat.

Anch P. Deuticke urtellt in der Wochenschr. f. klass, Phil. 1890. 0.4 S. 1905 ff. nicht günstig über Hermer Buch; M. Rothstein sagt in der dentsch. Litt.-25g. 1890 No. 26 S. 364: Die Anschauungen des Herausgebers machen eine ernsthafte Prüfung nicht notwendig, und in französischer Kritiker (A. Cartanlt, Ravne ert.) 21 S. 404 ff.) kommt zu dem Resultate, daß weder Plan noch Ausführung zu rechtfertigen sind.

Dazu kommt noch, daß die Begründung des Verfassers oft auf recht schwachen Füssen steht. So liest man S. 29: "Der Nanddolter hat den Bacchaudienst hiseingesogen und rergilische Brocken verwetzte", von der vierten Ekloge helfst es S. 30: "Die Zusätze, welche das Lied gefunden hat, bestehen in einem dürftigen und unklaren Vorwort (1—3), drei verkehrten und den Zusammenhang störenden Schmeicheleien für Folio ..., geiner wahrhaft läberlichen Aumanning des 49. Verses ..., zwei unnötigen Erklärungen n. s. w. n. s. w.; S. 32 (Ekl. 1): "29/30 and inhaltalos"..., Oktavian hat keine Versalassung, mit Tityrus in

auswandert". Das nennt man Begründung!

Von demselben Verfasser aind ferner erschlenen: Beiträge zur Kritik und Erklärung des Catull. 1888. Leipzig. G. Fock, und nene Beiträge zur Krit. und Erkl. des Catull. Ebd. 1889. Von letzterer Schrift fand ich eine prinzipiell gegenerische Kritik von M. Erdmann in der Wochenschr. f. kl. Phöld. 1890 No. 19 8. 500 ff. Dieselbe scheint also in demselben Geiste verfaßt zu sein wie die Ausgabe der vergilischen Bakolitik

sprechen" . . . . v. 73 ist unpassend im Munde des Meliboeus, der eben

Vergil als bukolischer Dichter. Vergilstndien von M. Sonntag. Leipzig, B. G. Tenbner. 1891. 8, 249 S.

Die Abhandingen und Schriften über die Abfassungszeit der Vergilischen Eklogen haben nachgerade eine seeschlangenartige Gestalt angenommen; es mag genügen, an Namen wie Kranse, Bitschofsky,



Przygode, Feilchenfeld u. s. w. zn erinnern. Der Verf. des angeführten Buches versucht, einer neuen Anschannng Bahn zu hrechen. Den Ausgangspunkt seiner Untersnchungen hildete indessen nicht die Frage nach Ahfassungszeit und Reihenfolge der einzelnen Ekiogen, sondern die nach Bedentung und Gedankengang derselhen. Bei genaner Zergliederung des Wortlantes kam er zu der Überzeugung, dass die landiäufige Anffassung einiger Eklogen mit diesem im Widerspruch stehe. Es handeite sich dabei um Unterschiede, die durch leichte Änderungen des Textes sich ausgleichen ließen. Es mußte versucht werden, ob sich nicht Andentungen fänden, nach welchen sich die Abfassungszeit einzeiner Eklogen anders hestimmen liefs. In der That enthielt die Widmnng der 8. Ekloge die Handhabe zu nenen Festsetzungen. Indem der Verf. 5, 11 carmina ais wirklichen Piural anffaste und auf mehrere Ekiogen bezog, bot sich ganz ungesucht eine nene Anordnung, weiche durch Vergil selbst nnerwartete Bestätigung erfuhr. Als die ailer Wahrscheinlichkeit nach richtigste bewährt sie sich anch dadurch, dass sie seibst im engen Rahmen der bukolischen Dichtung eine fortschreitende Entwickelnng des Dichters zu erkennen gestattet, was hei der vulgären Anordnung weniger der Fall ist. Zur Stütze seiner Theorie bot die Sammiung der römischen Feldmesser noch anbenutztes Materiai. Da die Frage sich dahin zuspitzt, ob die Eklogen 1, 9 und 6 vor 4 und 8 oder erst nach 8 und unmitteihar vor 10 anzusetzen sind, so war es wichtig festzusetzen, welche Arheiten mit der Ansiedeinug der Veteranen und mit der Verteilung des Gebietes von Cremona verbunden waren. Die Inanspruchnahme Mantuas sollte erst durch die Unzulänglichkeit des Cremonensischen Gebietes bedingt gewesen sein. Gerade hier läfst uns die bisherige Vergilerklärung im Stich, and doch ist dem Leben Vergils nur durch die Ackerverteilungen nach der Schlacht bei Philippi die Wendung gegeben worden, durch welche er zn dem anch uns interessierenden römischen Nationaldichter geworden ist. Das Allgemeingültige bildet die Grundlage, von der ans wir die hesonderen Vorgänge verstehen lernen. Die Kenntnis desselben gestattet uns zu unterscheiden, wo allgemeine Verhältnisse, wo hesondere, gewaltthätige Eingriffe auf das Leben des Dichters bestimmend eingewirkt hahen.

Der erste Teil (S. 15 ff.) behandelt die Äckerverteilungen der Trinmvirn und die Schlacht hei Philippi, der zweite (S. 47 ff.) die erste Ekloge, der dritte (S. 61 ff.) die vierte, der vierte Teil (S. 88 ff.) die Einleitungen in die achte nad in die sechste Ekloge, der funfte (S. 119 ff.) die Gedichte der ersten Sammlung, der sechste (S. 141 ff.) die zweite Sammlung, der siebente (S. 176 ff.) die Anschanungen der Alten. — Nach Sonntags Unternebungen kann nun die erste Ekloge nicht vodem Frühjahr 40 abgefaht sein; für die vierte Ekloge glanht S. eine sichere und feste Zeitbestimmung gewonnen zu baben: sie ist nach dem Brundisinischen Frieden gedichtet, nachdem Pollo sein Konsulat wirklich angetreten hatte. Das genauere Datam beider Ereignisse ist start unbekannt, doch sebeint der Brundisinische Friede nicht vor dem Spätsommer des Jahres 40 abgeschlossen zu sein. Die vierte Ekloge fällt also in das letzte Drittel dieses Jahres. Die siebente Ekloge sett er in den Winter 40/38, die achte in den Sommer 39. Dann dichtete Vergil in rascher Folge die vier Eklogen, 1, um seinen Dank asszenchen für den Schntz, den ihm Oktavian im Herbet 39 und Frühjahr 38 hatte angedelnen lassen, 9, mm zn zeigen, mit welchen Entwirten er sich seit jener Zeit beschäftigt abek, Entwirfe, die alle durch seine Flucht unterbrochen und verurteilt seien, navollendet zu bleiben, 6, welche dem Varus eine Sebuld der Dankbarkeit abtragen und ein gegebenes Versprechen einlösen soll, endlich 10, welche des Cornelies Gallas Namen dem Oktavian empfehend vor die Auzen führ den Zeit angen den Schule der Dankbarkeit abtragen und ein gegebenes Versprechen einlösen soll, endlich 10, welche des Cornelies Gallas Namen dem Oktavian empfehend vor die Auzen führ den zu der den Zeit auch zu den den Schatzen dem Gelas na den dem Oktavian empfehend vor die Auzen führ den zu der den den Zeit auch den den Auzen dem Gelas van empfehend vor die Auzen führ den dem Schatzen dem Schatzen dem den Zeit auch den den Zeit den den den Zeit auch den den Zeit den den den Zeit auch den den Zeit den den den den Zeit den den den Zeit den den den Zeit den den den den den den Zeit den den den den den Zeit den

H. T. Karsten will Mnemosyne XIX 4 S. 373 ff. Ekl. 3, 109 ff. so lesen:

et vitula tu dignns et hic, et quisquis amores aut metuet dulcis aut expedietur amaris; und 7, 19

coepere, alternis Musae meminisse valebant,

sie vermochten im Wechselgesang ihr Lied zn bebalten. Beide Konjekturen sind überflüssig; die zweite bietet zum Teil nichts Neues, s. Forbiger z. d. St.

E. Pascal bandelt in der Rivista di filología XXI 7-9 S. 128 f. ber Ekl. 4,8 und die Göttin Lucina. In derselben Zeitschrift XVII 10-12 S. 555 ff. befindet sich eine Abhandlung von demselben: Asitio Pollione nei carmi di Virgilio. Nach L. V(almaggi) enthült die Abbandlung manches Unsenaue.

A. Colla, Annotazioni alia Bucolica e su le Georgiche di Publio Virgilio. Ferrara 1889. Tipografia dell' Eridano. 96 S.

Wie der Titel besagt, enthält das Buch Bemerknugen zu Vergils Bnkolika und Georgika. Neues habe ich nicht gefunden, nnd so kann ich wohl anf eine Inhaltsangabe verzichten.

Ericb Bethe, Vergilstudien II. Zur ersten, neunten und achten Ekloge. Rhein. Mns. 47 (1892) p. 576—596. Dazu O. Ribbeck, Epikritische Bemerkungen. Ebenda p. 597 f.

Die erste und neunte Ekloge sind aus je zwei verschiedenen Bildern zusammengesetzt, von denen das eine durch Vergils Lage und Erlebnisse bervorgerufen ist, das andere durchans unabbängig nur die ideale Hirtenwelt zur Voraussetzung hat. Ähnlich ist die Entstehung der achter Ekloge, deren drei Telle anseinanderfallen. - Von Bethes Ansichten über die achte Ekloge will Ribbeck nichts wissen, glandt sogar, daß in Bethes Erötterungen der strophischen Gliederung ein gewisser Widerspruch zu bemerken sei.

O. Crusins, ad scriptores latinos exegetica. Rhein. Mus. 47 (1892) p. 61-73 sagt p. 66, daís der nach Macrob. Saturn. V 16, 7 vice proverbii nanrpatus' Vers (vgl. A. Otto, Sprichw. der Römer p. 296) G. I 53

et quid quaeque ferat regio et quid quaeque recuset

vielleicht auf das vou Pliu. N. H. XVIII 170 angeführte Orakel' des Cato zurückgehe: Syria quoque tenui sulco arat . . . In omni quidem parte culturae, sed in hac maxume valet oraculum illud, quid quaeque regio patiatur.

J. Geffcken, Satnrnia tellus. Hermes 27 (1892) p. 381—388 giebt eine quellenmäßige Ordnung der Citate zum Lobe Italiens von Diouysins bis zu Verg. Georg. II 136 ff.

Nicht gesehen habe ich

A. Colla, delle tradnzione e segnatamente delle opere di Virgilio e di Orazio. Ferrara, Eridano. 8. 21 S.

Uud

R. Della Torre, La quarta egloga di Virgilio commentata secondo l'arte grammatica. Udine 1892. 201 S.

Ferner hat R. Unger im Philologus XLIX 1 erste Hälfte (N. F. III 1) 1890 S. 26—37 Ad poetas Latinos miscellanes critica veröffentlicht. Ob sich unter den vou ihm behandelten Dichterstellen anch vergilische befinden, kann ich nicht angeben, da mir der Philologus hier nicht zugänglich ist.

Vergil, Georgics, liber I. Edited for the use of schools by T. E. Page. With vocabulary. Loudon. Macmillan. 18. 120 S.

Virgil's Georgics I. II. A vocabulary and test papers. By Thtors of University Corresp. College. Loudon, Clive and Co. 8. 26 S. — I. II. A translation. By F. P. Shipmann Ibid. 8. 29 S.

Mein Urteil über die vorstehendeu Bücher ist dasselbe wie über A. Calverts Ansgabe des VII. Buches der Aeneide, auf welche ich weiter unteu zu sprechen komme. Virgil Georgics books III., IV. ed. with introduction and notes by C. S. Jerram. Oxford 1892. Part I 66 S., part II 86 S.

Anser Ribbecks important edition' hat der Verf., wie er introd.

p. 19 erklärt, consulted Ladweig's fourth edition, with German uots
revised by Schaper in 1883' (sell heißen 1882, und für fourth edition'
whil seventh ed.), und von euglischen Ansgaben die von Bryce, Kennedy und Stigwick. Der Text giebt zu Ansstellungen keinen Anlaß.

Mein Urteil über dies Buch lautet genan so wie über desselben Vernssern Ausgebe von Aeneid I, welche ich Jahrebert. 1889 p. 137 I. besprochen habe. Wissenschaftlich hat das Buch wenig Wert wie die
meisten Schalterausgaben des Vergil, an welcheu England sehr fruchtbar ist. — Von demselben Verfasser ist früher Buch I und II in ähnlicher Bearbetung ernchieten.

P. Vergili Maronis Bucolica et Georgica. Scholarum in usum ad optimarum editiouum fidem iterum recensuit G. Fumagalli. Editio altera, Veronae 1893. 94 S.

Das Buch entaklt den bloßen Text der Bukolika und Georgika auf starken Papier und in schörem Druck. In großer Menge hat der Herausgeber Quantitätszeichen im Texte gegeben: der Leser wird angewiesen, carmina, ducite, poeila, impròbus, aurora, agricolae, poderaut. tellturem u. s. w. u. s. w. z. alesen. Mehr kann man ticht verlangen.

Vou den Georgika sind zwei italienische übersetzuugen erschienen, eine von C. Monteverde, Modena. tip. Sociale 16. 96 S. und von A. B. Coustantiui, Caserta. tip. Marino. 8. 68 S.

De Georgicis a Vergilio retractatis. Scripsit N. Pulvermacher. Berolini. Heinrich und Kemke. 1890. 118 S.

Jacob van Wageulagena Buch de Vergill Georgieis (Traiecti 1889) ist dem Verf. erst wahrend des Pruckes des seinigen bekant geworden. Er sagt p. 118 Ann. 1. Jacobl von Wageningen librum . . . on antein in manns mess venisee quam haec commentate lots amb jape osset preie doleo. Multis in rebus, quod hee loce addere liceat, illum meeun consentire gavinus sum: in aliis etianuuuc dissentio: valuti quod ille Georgica non ante a. 728/20 in lucem prodiisse itaque, propter Donat de septem anuis testimonium (p. 60, 5 ½, v. s. p. 23, s. 72/133 serbil coupta sees statuti (p. 9 sq.) uulla fere alia de canas uisi quod Galliandes ex edito carmine — et la hae re rectissime indicat — extingui ono potaceunt, hanc ophisomen eis quae sapra exposii astir refutatam euse puto. Das Gesamtresultat von P.'s Untersuchungen ist, daß de Georgika zwischen 36 und 30 shgeffaft, im folgedend Jahre dem Augusta vorgeleseu und bald darauf veröffentlicht wurdeu, und daß wir diese

besitzen. Wie man aus p. 5 f. ersehen kann, ist der Verf. vertraut mit der älteren und neueren Litteratur über die Georgikafrage; seine Untersuchungen sind gründlich; störend wirkt nur eine nicht selten bemerkbare Breite in der Darstellung.

Rec. A. Ziugerle, Berl. phil. Wochenschr. 1891 No. 24 S. 745; M. Rothsteiu, dent. Litt.-Ztg. 1892 No. 19 S. 625.

Étude sur l'épisode d'Aristée dans les Géorgiques de Virglle par Audré Oltramare. Genève et Bâle 1892. 128 S.

Das Schriftcheu ist eine höchst angenehme Lektüre, und bei aller Gelehrsamkelt — wie P. Thomas in der Revue critique 1892 No. 49 p. 395 urteilt — führt der Verf. seine Feder mit Eleganz. Derselbe kommt zu folgenden Resultaten:

- 1. C'est un point acquis, ce uous semble, et mis hors de doute que la calamité qui a frappé les abeilles d'Aristée répond exatement à la désolatiou des campagues de l'Italie après les guerres civiles, c'està-dire à la cause même qui a fait écrire les Géorgiques.
- 2. Celul qui était le plus directement intérensé à remédier aux max dont il était lui-même en partie responsable, ne pent avoir été qu'Auguste dans la pensée de Virgite. C'est lui qui a joné, comme Aristée, le rôle d'un Apollon guérisseur et sauveur: non content d'avoir assuré aux Romains les bienfaits de la pair et la prospérité maétrielle, il a créé de nombreuses colonies et repeuplé les anciennes cités; et, pour spaiser le courroux des dieux, il a relevé leurs auteis, restauré leurs intemples et remis en houneur les écrémonies de la religion dificielle.
- 3. La mère d'Angnste, Atia, fut sans doute, ponr lui ce que Cyrèue, dans Virgile, est pour sou fils Aristée; elle l'eucouragea et le dirigea dans l'oeuvre de restauration de la société romaine.
- 4. L'Intervention de Protée, personnification des forces qui président aux métamorpheses de la matière, ni reiu que de naturel dans les révolutions politiques; il représente l'action des causes qui agissent dans les profondeurs de la société. On peut aussi lui rapporter les mouvements variables de l'opinion publique. A qui sait la coussiller, ellé doune de salutaires conseilis; elle avertit des fantes commisses et met sur la vole de prendre les meutres appropriées à la situation.
- S. Si Aristée et l'homme d'Etat aux prises avec de graudes difficultés, l'exprit positif tont occupé des becoins présents, Orphée est le type des natures tendres et mystlques qui souffrent an millen de confit des ambitions déchainées. Il u'a pour se défendre que les accouts de la lyre. Inconsolable dans le deuil qu'il mêue de ce qu'il avait de plus cher au moude, il ue lui reste qu'à oublier en s'abreuvant des eaux du Lethé (lethes papavers, Géorg, IV, 544). De même, à Nome, tandis

qn' Auguste triomphait au Capitole, beanconp pleuraient la perte irréparable de leurs espérances; car la république était bien morte, et rien ne ponvait plus la rappeler à la vie.

6. Nons avons cru voire dans l'infortunée Eurydice l'Image touchante de la patrie, victime innocente des discordes civiles; mais ce que nous avous dit de l'importance des nymphes en général, au point de vue des phénomènes naturels, suffiralt déjà ponr que la figure d'Eurydice et de ses compagnes cût sa raison d'être dans un épisode destiné à l'illustration des choses rustiques. Les rapports que nons lui avons attribués, en ontre, avec Rome et l'Italie, sont assurément de nature assez vague et problématique; mais on ne s'arrêtera pas, croyons-nous, à cette difficulté. si l'on fait réflexion que tons les éléments narratifs contenus dans un mythe ou dans une allégorie ne sauraient avoir leur corrélatif dans la réalité, de même qu'inversément, il y a dans celle-ci des faits, en nombre bien plus grand eucore, qui échappent anx prises d'un récit fictif. Ce que l'on est en droit d'exiger, c'est que l'idée capitale ressorte avec une Or cette condicion nous paraît remplie daus clarté suffisante. l'épisode d'Aristée, tel que nons l'avons compris.

A vona nous tronvé le mot de l'énigme, on de purs fantèmes ont-ila handt ontre esprit? C'est à d'autres d'en juger. Chacan appréciers jusqu'à quel point nous avons réassi à justifier d'un reproche qui nous sembiait immérité un poète digne d'être toujours très haut placé dans l'estime de coux qui aiment encore les lettres anciennes.

Nettleship crklirt Journal of Philologie XVIII (36) S. 328 Goorg. 1963 pecor i signum a. n. Impressit a. nach Servine: id est facit ant characteras, quibas pecora signantur, ant tesseras, quibas mumeri continentur. Sed hoc non de aestate, qua signari vel frages vel animalia solent, sed de hieme, qua imber frigidus esse potest, loquibur. Hoc antem secondame se, quas altier dicutura, altier adduntar, dictam sett.

A. Levi, del coucetto deil' agricoltura nelle Georgiche, Rivista di filologia XVIII 10-12 S. p. 563-565

ist mir nicht zugänglich gewesen.

P. Vergili Marouis Aeneis. Cum delectu variae lectiouis edidit Th. Ladewig. Editionem alteram curavit et mnitifariam auxit Panlus Deuticke. Berolini. Apnd Weidmanuca. 1889. 8. XII und 304 S.

Schou ein flüchtiger Vergleich mit der im Jahre 1866 in demaelben Verlage erschienenen Ladewigschen Textanagabe zeigt, daß Deuticke nicht bloß eine zweite Auflage besorgt (enzwit), sondern auch vielfach vermehrt hat (mullifariam auxti). Während Ladewig, dessen kritische Anmerkungen mehr als dürftig sind, nnr auf FMR (ceterormi librorum vol omnes vel nonnnill) Rücksicht genommen hat, ist Dent. hierin viel weiter gegangen, wie seine Dereitich der libri manu script ju VIII ergiebt. So hat denn der Text, welcher an vielen Stellen geändert worden ist, gegenüber der Ladewigschen Arbeit ein so verändertes Aussehen erhalten, adia nan Deutickes Ausgeba als eine dirchaus eigene betrachten miß, und der Verf. hätte dieselbe getrost als seine eigene bezeichnen können nad dürfen.

Über seinen kritischen Standpunkt spricht sich Deut, in der praefatio folgendermaßen aus: Iu constituendis poetae verbis ea potissimum retinni, quae codex M exhibet prima mann scripta, sed falsa, sive quod errore mutata sunt sive perpoliendi studio invecta, in M onoque inesse mihi persuasi eaque paulo plura, quam editores recentissimi statuerunt. ita factum est, ut aliis iocis adiumentis codicnm P et y praelatis ad Ribbecki exemplar propins accederem, aliis ceterorum librorum fidem amplecterer nec deteriores, sicubi meliora haberent, sequi vererer; eiu Standpunkt, welchen gewiss jeder besonnene Kritiker billigen wird. Fremden Konjekturen gegenüber verhält sich der Herausg, möglichst vorsichtig und seinen eigenen Verbesserungsvorschlägen hat er einen Platz in der adnotatio critica angewiesen. Einige davon sind anch wirklich kühn, so z. B. wenn D. I 268 für regno lieber salva lesen möchte, II 396 momine st. numine, III 510 requiem st. remos, XI 356 pangas st. firmes u. s. w. Anch einige Interpunktionsänderungen hat D. vorgeuommeu, so tilgt er z. B. das Komma nach praeteres I 49, II 690 steht hoc tantum in Parenthese, wodurch meiner Ansicht nach der Eindruck der schönen Worte abgeschwächt wird.

Da die Aeneide ein in Einzelheiten bekanntlich unvollendetes Gedicht ist, hat der Hrsg. sich nicht bloß damit begnügt, einen lesbaren Text herzustellen, soudern er hat sich anch große Mühe gegeben, diese Mängel anfzudecken und im Texte hervorzuheben. So werden mehrere Verse dnrch eingerückten Druck hervorgehoben, womit angedentet werden soll, daß diese Verse einen öfter wiederkehrenden Gedanken enthalten und bei einer späteren Durcharbeitung des Gedichtes von Vergil geändert worden wären.

Dank verdient der Hrsg. für die praktische Tabelle (p. IX ff.)
De lacunis codienm sowie für die übersichtlichen Inhaltsangaben vor
den einzelnen Bichern. Den index nominom, das stemma regulorum
und die vita poetae am Schlufs halte ich für überflüssig. — Drackfehler
abbe ich mir folgende notiert: I 193 Anm. 1. Servii, 381 Anm. senis,
III 614 Anm. 1. 614 st. 146, VII 811 1. aeqnore, VIII 219 Anm. 1.
219 st. 218, 731 Anm. 1. 731 st. 721, IX 785 ediderit, X 890 Anm.
1. 890 st. 879. XI 293 ist das Komma hilter arma zu tilter.

Interessant ist übrigens C. Häberlins (s. n.) Urteil über die in den letzten Jahren erschienenen Vergilausgaben: Ladewig—Denticke ist eine Ansgabe für Lehrer, Güthling—Ribbeck für Schüler, Klonček für Studierende, Thilo für jedermann.

Rec. H. Kern, Nene phil. Randach. 1889 No. 15 p. 227 ff.—
C. Haberlin, Wochemschr. f. klass. Phil. 1889 No. 44 p. 1201 ff.—
A. Zingeris, Berl. phil. Wochemschr. 1890 No. 18 p. 567 ff.— Boltenstern, Ztachrft. f. d. Gynnew. XXXXIV p. 138 ff.— M. Rothstein, Deutsch.
Litt. - Zig. 1890 No. 51 p. 1857.— H. S. Sedlmayer, Ztschrft. f. d. obt. Gynn. XVII No. 8/9 p. 737.—

Vergils Gedichte. Erklärt von Th. Ladewig nnd C. Schaper. Zweites Bändchen: Aeneide Buch 1—VI. Elfte Auflage, bearbeitet von Panl Denticke. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1891. 8. VI nnd 286 S.

"Das ganne Werk als bequenste Handausgabe zu empfehlen, erscheint überfläsig, das ed unter eine stattliche Reihe von Anfagen bekannt und anerkannt ist." So nrteilte P. Denticke über die Schapersche
Bearbeitung der Ladewigschen Augabe in den Jahresber. des philolvereins 1882 B. 144 ff., und ich möchte desselbe Ürteil annt über das
vorliegende Bändechen abgeben. Der nene Heranageber hat sich seiner
schwierigen Anfaghe mit großem Geschich entledigt. Der Text ist
zwar im großen und ganzen derselbe gebileben, aber die Anmerkungen
ind stark veräudert worden, wie es anch Schaper s. Z. gethan hat.
Die Citate sind gesänbert und vermehrt worden; solche aus Dichteru
nnd Prosalkern, welche dem Schüler nicht zur Hand sein können, sind
angeschrieben; sehr zu bliligen sind die wenigen Citate aus modernen
Dichtern; dieselben sind überall treffend und nicht, bei den Haaren

Verweisungen auf die zwei anderen Bändchen hat der Hrag. - und auch dafür muss man ihm dankbar sein - nach Kräften vermieden und die wichtigsten Regeln über Dehnung, Hiatus, Synizese u. dgl. aus dem dritten Bändchen in das zweite gezogen. Umgekehrt fehlen allerlei stereotyp gewordene Verweisungen, namentlich auf die Besprechung der Archaismen auf S. 7 des ersten Bändchens, der Hypermeter zu I 332, der Halhverse zu I 534, zuletzt auch der verschiedenen Fälle der Allitteration zu III 412 u. a. m. Gestrichen sind auch in den Anm, die Angaheu üher Vergils Neuerungen im Wortschatz und über die Ahweichungen vom prosaischen Sprachgebrauch, die in eineu Kommentar zu einem Dichter nicht gehören. Doch hätte der Hrsg. hierin noch etwas weiter geheu können, indem er Anmerkungen gestrichen hätte wie I 256 die Bemerkung über libare, 335 die über diguari, 420 die über aspectare u. a. w. Eine grüudliche Umarheitung hat der kritische Anhang erfahren: Ladewigs Abweichungen von Rihheck und Haupt sind in Wegfall gekommen, sofern nicht Abweichungen vom früheren Texte oder besoudere Erörterungen dies verboten. Dafür bringt aber der Anhang mancherlei Hinweise auf wichtige Arbeiteu der Neuzeit. - Das von Ladewig aufgestellte Verzeichnis derjenigen Wörter, welche in der Acueide des Vergil zuerst vorkommen, hat Deuticke, da dasselhe nicht uninteressant ist, mit abdrucken lassen nuter Hinzufügung folgender Anmerkung: "Lad. folgt hier - bewusst oder unbewusst? - einem Vorgänger aus alter Zeit: schon in den Zusatzscholien zu Servius (cod. a) sind Worte bezeichnet, die Vergil zuerst aufweise; vgl. E. Thomas, Essai sur Servius (Paris 1880 S. 112)." Mit Rücksicht auf das \_hewufst oder unhewufst?" möchte ich hehaupten, dass Ladewig von dem angeführten "Vorgänger aus alter Zeit" wohl keine Kenutnis gehaht hat: denn sonst hätte er unzweifelhaft desselben Erwähuung gethan in dem Vorwort zur 5. Auflage des ersteu Bändchens, wo es heißst: "An Vorarheiteu fand ich nur die syntaxis priscorum scriptorum Latinorum und die syntaxis Lucretianae lineamenta von Holtze, war also für die lexikalische Seite und für die Berücksichtigung der Prosa, abgesehen von einigen Bemerkungen, die ich den wackern Arbeiten Nipperdeys und Dragers über den Tacitus verdanke, ganz auf meine eigenen Sammlungen angewiesen, denn unsere lat. Wörterhücher, selbst das in der 6. Auflage so vortreffliche Georgessche, gehen nur unzuverlässige und unvollständige Auskuuft über die historische Entwickelung des Gehrauches der einzelneu Wörter.

Rec. vou C. Haherlin, Wochenschr. f. kl. Philol. 1892 No. 15 Sp. 953 ff., H. Kern, Neue philol. Rundsch. 1892 No. 17 u. 18 p. 264 ff. u. 278 ff., R. Sahbadini, Riv. d. filol. XXI 1-3 p. 177 ff. Vergils Aeneide. Für den Schulgebranch erläntert von Karl Kappes. Drittes Hest: Aeneide VII — XII. 3. Anslage. Leipzig, B. G. Tenbner. 1892. 120 S.

Mit der zweiten werglichen ist diese dritte Auflage, obwohl es
nicht anf dem Titel anderücklich vermerkt ist, eine wirklich verbesserte.
Die Anregung zu erneuter Prüfung nud Verwertung des Besseren bat
der Verf, wie er in der Vorrede angiekt, ganz besonders dem Referenten
und P. Denticke zu verdanken. Georgiis Buch "Die antike Aeneiskritik aus den Schollen und anderen Quellen bergestellt" ist ihm erst bei den
letzten zwei Korrekturbogen bekannt geworden und hat deshalb keine
Verwertung mehr finden können.

Was nun den Kommentar anlangt, so habe ich denselben genan durchgesehen und mit der weiten Auflage verglichen: Anch nicht eine Seite des Baches ist ohne Verbesserungen geblieben. Dieselben bestehen in Streichungen, Kürzungen und in prätiserer Fassung der Anmerkungen. Anne VIII -340 baben die Anmerkungen ann nagefähr 115 Stellen eine Änderung und zwar zum besseren erfahren. Im einzelnen ist zwar noch manches verbesserungsfähig nud verbesserungsbedürligt, wie z. B. VIII 13 nocturns in Inmina, zu nächtlicher Lenchte, daße ses hell lenchtet in die Nacht, warum nicht, zur Erbellung der Nacht \*9 31 ist die Anmerkung zu bidens zu ländern (s. meinen vor. Jahresber. p. 181), die Erklärung vertique regique 101 ist naklar u. del m., allein die Anagabe ist als Schulausgabe – und nur das will sie sein – branchbar, und der Sekundauer kann bei seiner hänslichen Vorbereitung viel aus dem Bache lernen, da dasselbe im über manche Schwierigkeit hinweghlift.

Möge der fleifsige und sorgfältige Interpret des Vergil noch manches Jahr der Vollendung seiner Ansgabe leben.

P. Vergili Maronis Aeneis. Für den Schulgebrauch erklärt von O. Brosin. II. Bad. Buch III und IV. — III. Bd.: Buch V und VI. 3. Aufl. besorgt von L. Heitkamp. Gotba, Fr. A. Perthes, 1893. S. 139—433. — V. Bd.: Buch X—XII zu Ende gefährt von demelben. 1bid. 1890.

Brosin hat die Texterrevision bis zum Schlusse des zwölften Buches durchgeführt, während er den Kommentar bis XI 320 ausgarbeitet hinterlassen hat. — Weun ich in dem vorigen Jahresberichte (p. 158 t) an Brosins Kommentar die vielen Fragen und Paralleistellen ans modernen Dichtern getädelt babe und mechgewiesen zu haben glanbe, daß jese bänfig böchst überflüssig und diese in vielen Fallen nicht zureffend sind, und weun ich zu dem Reuultat gekommen wur, daß Brosins Ausgabe an so vielen Mängeln und Verkehrtheiten leide, daß dieselbe als Schulluch kaum zur gebranchen sit, so müß ich dasselbe

Urteil anch über den letzten Band fällen, der ja zum größten Teile noch Brosius Werk ist.

In der Vorrede erklirt Heitkamp, daß er, je mehr er sich von deu Vorzügen der Breisinschen Ausgabe überzeigt hatte, desso mehr fürchten mußte, diese Verdienste enlips deterrere ingen!. Von dieser Furcht müge sich der Herausgeber befreien, denn nihil detrivit culps ingen!. — Anf Einzelheiten einzugeben halte ich für umodig, da mein Urteil über das Buch, welches ich in dem vorigen Jahresberichte ausgesprochen habe, ich zu äudern nicht in der Lage bin.

Vergils Aeneis. Für den Schulgebrauch beransgegeben von W. Klouček. 2. verb. Aufl. Leipzig 1891, G. Freytag. 355 S.

Der Text stimmt genan überein mit der in demselbeu Verlage in Jahre 1886 erschienenen kritischen Ansgabe Klončeks. Die vorliegende Ausgabe eutbalt eine dentsche Eiteleitung und ein Nameunverzeichnis mit deutscher Erklärung. Für eutbehrlich halte ich die deutschen Inhaltsangaben der zwölf Gesänge. Fremdwörter findet man in der Einleitung in nicht geringer Anzahl.

Von demselben Verf. ist ferner in zweiter verbesserter Anflage erschienen:

Vergils Aeneis nebst ansgewählten Stücken der Bucolica und Georgica. Wien und Prag 1890, F. Tempsky. 407 S.

Die Einleitung bandelt von Vergiß Leben und Dichtengen und dem Inhalt der Auets. Von den Eklogen sind aufgenommen I, V, VII und IX, aus den Georgika I 1-42; 118-159; 351-514; II 199-176; 488-540; III 179-208; 339-333; 478-566; IY 8-50; 116-148; 149-227; 315-558. Den Schlufs des Buches bildet ein ausführliches Verzeichnis und eine Erklürung der Eigenumen. Hervorzebeen ist die sebüte Ausstatung, hinter welcher die itslienische Übersetzung dieses Buches von G. de Szombathely (2 ed. migliorata) zurücksteht.

P. Virgili Maronis Aeneidos epitome. Accedit ex Georgicis et Bucolicis delectus. Scholarnm in naam edidit Emanuel Hoffmann. Editio retractata. Vindobonae, C. Gerold filli, 1889. 266 S.

Der Text ist der Ribbecksche; Abweichungen von demselben sind p. V.—VII verzeichnet. Von Buch I der Aeneide sind aufgenommen 555 Verse (756), Buch II ganz, von III 677 (718), von IV, was ich nicht verstehen kann, 305 (705), von V, das ich mit Schollern nie wieder lesen werde, 374 (871), Buch VI fast ganz, von VII 541 Verse (817), von VII 511 (731), von IX 410 (818), von X 461 (908), von XI

552 (915) und von XII 692 (652). Aus den Georgika hat Hoffman einige schöne Episoden gegeben und zum Schlnfs die erste und die fünfte Ekloge. — Das Buch ist lant h. Ministerialerlafs vom 17. März 1889 zum Unterrichtsgebranch an österreichtschen Gymnasien allgemein zurelassen.

Bei nus werden hoffentlich solche beschnitzene" Ansgaben von Kasaktern nicht zur Verwendung kommen, dem der Schlier soll und muß die ganze Aeneide, den ganzen Horar, die ganze Odysses und die ganze lilas in Händen haben (z. den vorigen Jahresber. p. 146). Zwar bestimmen die "neen Lehrplane nut Lehranfgaben für die büheren Schnlen", daß Vergil nach einem Kanon gelesen werde, der in sich abgeschlossene Bilder gewährt und einen Durchblick auf das Ganze ermöglicht. Ich glanbe, jeder verständigs Lehrer und Pädagoge wird nicht bloßs am Vergil, sondern auch aus Horax und aus Honer eine Answahl treffen; sind dazu aber Ansgaben dieser Dichter in Answahl notwendig, die noch dazu tenrer sind als z. B. die schönen Tenberechen Texter. So kostet die Werrasche Answahl Sp Fr., die Langesche 1,80 Mk., während ein guter Text der ganzen Aeneide (z. B. Ribbeck, Thilo n. a.) fir 30 Pr. zu haben ist.

Answahl ans Vergils Acnels. Nach den Bestimmungen den neuesten Lehrpläne für den Schulgebranch heransgegeben von Adolf Lange. Berlin, R. Gärtners Verlagsbochhandlung (H. Heyfelder), 1892. VIII n. 170 S. 1,80 M.

Zn demselben Genre gehört

Vergils Aeneis. Für den Schnigebranch in verkürzter Form heransgegeben von Joseph Werra. Münster, Aschendorfische Buchhandlung 1892. XVI n. 192 S. 0,95 M.

Beide Blicher enthalten eine Einleitung, welcher Ribbecks Schilderung von Vergilt Leben und Werken (Gesch. d. 76m. Dicht). Zu Grunde gelegt ist; beide haben feruer gesperrten Druck für die dem Gedichtnis des Schillers einzuprägenden Verne gemeinsam. Die ansgewählten Stelles sind mit Überschriften versehen, und die in Wegfall gekommene Stücke werden inhaltlich angegeben. Wenn Werra von dem anerkannt herfüchen vierten Gesange den Aeneide vier Fünlerl streicht, dagegen den dritten Gesang fast ganz bietet, so ist das ein Verfahren, das weh unfabilligt werden mnß; lieber will ich den dritten Gesange (awwohl derselbe anch schöne dichterische Stellen enthält, opfern als etwas vom vierten; Lange hat wenigstens 705 Verse von diesem Gesange in seine Answahl anfigenommen. Zum Widerspruch fordert die Bemerkung Werras Einl. p. VII herans: "in diesem Werke (Aeneis) wollte er seinen Landelten ein Natonalpess schänen, das den nerreichten Mastern

homerischer Dichtkunst würdig au die Seite gesetzt werden künnte nnd den Römern Odyssen und lies zugleich seis sollte. Nichts lag dem bescheldenen Dichter wohl ferner als das. Den Schlinß bildet bei beiden Hersungebern ein Verzeichnis der wichtigten Eigennamen: Werrs giebt noch eine Stammtfall des trojanischen Königsgeschlechte nach Ladewig-Denticke, Lauge Abwelchungen vom Text der Ribbeckschen Ausgabe.

P. Verglli Maronla Aenela. Edidit Geyza Némethy. Budapest 1889, Lampel. 306 S.

In dieser Schulansgabe zeigt sich N. als Anhäuger der konservativen Richtung in der Textkritik und hält die Überlieferung der Hes. des 4. und 5. Jahrhunderts für genägend zur Herstellung eines getom Textes, huldigt dabei aber einem vernünftigen Ekiekticismus. Nur in wenigen Fallen — es sind im gamzen kaum zwanzig — ist er von seinem Prinzip segegangen; von Konjekturen neuerer hat er sechs angenommen.

Publii Virgilil Maronis Aenels ex recensione C. G. Heyne. Variis lectionibus instruxit atque aduotatinnculis illustravit Vincentins Laufrauchius. Lib. IV—XII. Augustae Taurinorum, ex officina Salesiana. 1889. 275 S.

Die dirftigen Aumerkungen, welche kritisches und exegetisches Material bieten, sind wertles, der Text ist einerseite antstellt durch die veraltete Orthographie (z. B. coelum), andererseits durch die vielen berfülssigen Interparktionen, namentlich Kommata, und das Papier sid dian und sehlecht. An vergangene Zeiten erinnert die Einfeltung: Vincentii Lanfranchii de Aeneide cum fructu legenda. Mich erinnert diese acrossis an die oratio de praestautia ac dignitate P. Virgilii Maroula Aeueides, habita Tubingae VI. ld. inn. anuo OIO, 1. L.X.XIV. a Nicodemo Frischlino.

Vergllio. L'Enelde commentata da Remigio Sabbadini. Libri I, II e III. Seconda edizione interamente rifusa. Torino, Ermanno Löscher, 1892. XV n. 154 S.

Die erste Ausgabe, und zwar sämtliche zwölf Gesänge der Anseide, erschienen in den Jahren 1884—88, habe ich im vorigeu Jahresberichte p. 134 f. besprechen. Näher auf die zweite Anflage des ersten Bändchens einzugehen bli ich nicht in der Lage, da mir dasselbe nicht zugegangen ist. Es ist aber wohl anzunehmen, daß Sebbadini au Verbesserungen es nicht hat fehlen lassen.

Die Ausgabe der Aeneis commentato da A. Monaci kenne ich uur aus der Anzeige von C. Weymaun (vgl. Wochenschr. für klass. Phil. 1891 No. 16 p. 436), welcher die Arbelt "sehr anspruchslos" nennt. Anch Virgilio, L'Eneide con prefazione di Dom Cancogni. Roma. 2 voll. 470 S. habe ich trotz aller Bemühungen nicht erlangen können.

In England sind während der Berichtsperiode erschienen:

Vergilii opera. With introduction and notes hy A. Sidgwick. 2 vois. Cambridge. 9,60 M.

Aeneid, books 1-3, edited, with introduction and notes by T. L. Papilion and A. E. Haigh. Oxford, 8, 152 S. 3,60 M.

Unter den Notes befinden sich manche gute und treffende, dieselben sind aber gar zn kurz gehalten; anch vermifst man an nicht wenigen Stellen eine Erklärung.

Virgils Aeneid h. I w. notes a argnm. abridged from Coningtons edition by J. G. Sheppard, vocabylary by Shilleto.

Saturd. rev. 1767 S. 281 notiert.

Virgiis first book of Aeneid by Ch. H. Poole. 120 S. nennt der Recensent im Athenaeum vom 29, Norbr. 1890 "nutzlos". Nicht besser ist die Ausgabe von iih. VII und VIII von Arthur Calvert, von welcher der Eccessent in derselben Zeitschrift sagt, daß dieselbe für den Schulgebranch nagesignet ist.

Books IX and X, edited by A. H. Alicroft and W. F. Masom. London, Clive. 12. 80 n. 86 S. ist mir unbehant gehlieben. Von der Ausgabe des zehnten Buches der Aeneide von S. G. Owen urtellt E. S. Shackburg in The Class. Nev. 1891, 1/2 p. 67, daß die Ausgabe ihren Zweck erfüllt. Der Tittel lautet: Aeneid X edited for use of schools by S. G. Owen, with notes and vocabulary. London, Masemillan. 110 S.

Vergiiii opera. Texte iatin, pnhiié d'après les travanx ies pins récents de la philologie, avec commentaire etc. par E. Bénoist. Enéide, Livres VII—XII. 4 tirage. Paris, Hachette. 8. LII. 457 p. 7.50 M.

Anf diese Ansgabe gedenke ich im nächsten Jahresbericht zurückzächommen, nm dieseihe dort ansüfürlicher zu hesprechen. T. E. Page (The Class. Rev. 1891, 5 p. 291) nennt die Arbeit, sehr klar und besonders solichen Lesern zu empfehlen, die nach der Schulzeit den Vergil zum Vergnügen zu iesen wünschen." Wer hegt aber noch solich einen Wansch?

Von der kleineren Ausgabe Bénoists ist die neunte Auflage, besorgt von L. Dnvan, erschienen; dieseibe ist einige Seiten stärker geworden. Vgl. den vorigen Jahresber. S. 138f. In demseiben Veriage ist ferner erschienen:

Enéide. Livre VIII. Expliqué iittéralement par E. Sommer. Traduit et annoté par A. Desportes. 92 S.

Eine russische Ausgabe der Aeneide vom ordent. Professor Dieselbe kann ich nicht besprechen, da ich russisch nicht verstehe. In derselben Lage befinde ich mich bei der ungarischen Schulausgabe von J. David und G. Fodor. Budapest, Lauffer. 8. 232 S. Vgl. G. Némethy in Egystetmes phl. közlöng XIV p. 614-615.

Vergils Aeneide. Bnch III, V, VII, II. In freien Stanzen übersetzt von Emil Irmscher. Programme der Zeidierschen Realschule in Dresden 1889—1892.

Im vorigen Jahresberichte p. 169 habe ich Irmachers Übersetzung on Anniede VI. angezeigt und nachgewiesen, daß der Übersetzer unfähig zu solchen Arbeiten ist. Die Portsetzung habe ich nicht gesehen, worden ich mich sehr frense, denn es macht keit Verguigen, dersrüge Machwerke zu lesen, und ich kann uhcht annehmen, daß dem Verf. die Übersetzung der angeführten Blücher beser gelungen ist als seine früheren. Irgendwo habe ich geiesen, daß sich z. B. Reime finden, wie ver wast — Pest, unglüdigtel' gen — sch wel gen n. a. Irmachens Übersetzung des VII. Baches ist, wie cha ander Berliner phil. Wochenschen. 1891 No. 45 p. 1436 ersehe, von Karl Stiegen "Litterarischer Merkur" 1891, XI No. 35 p. 260 besprochen worden: S. kommt zu dem Resultate, daß die Übersetzung einen vorwiegend erfreulichen Eindruck mache; ich möchte ein beschießenes Frageseichen diesem Urteil häumfügen.

Karl Troost, Seebiider ans Vergil. Versnch einer im Goetheschen Sinne, "identischen" Übersetzung. Jahresbericht des Progymassims zu Frankenstein i. Schles. 1892. Ist mir nubekannt geblieben. Anch habe ich nirgends eine Anzeige

Ist mir nnbekannt geblieben. Anch habe ich nirgends eine Anzeige oder Rezension gelesen.

Von ausjändischen Übersetzungen mögen noch folgende drei erwähnt werden:

L'Eneide di P. Virgilio, versione dell' Anr. Colla. Ferrara 1888, LXXXIV, 381 S. Selbstverlag. Vgl. H. Kern, Berlin. phil. Wochenschr. 1891 No. 15 Sp. 459 f. und

L'Eneide, tradotta da A. Caro, annotata da E. Mestica. Firenze, Barbèra. 16. VIII. 183 p.

Virgil in english verse: Eclognes and Aeneid I—VI. Ch. Bowen. London, Murray. 2 ed. 306 S.

Jahresbericht für Alterthumswissenschaft. LXXVI. Bd. (1886. II.) 13 Remigio Sabbadini, Studi critici sulla Eneide. Iuterpretazione — Quaestione grammaticali — Composizione — Cronologia. Lonigo, 1889. Prem. Tip. Gio. Gaspari. 173 S.

M. Rothsteiu (Deutsche Litterat-Ztg. 1889 p. 1415) sagt, die Schrift sei zwar aanregend geschriebeu, aber an positiven Ergebnissen arm, besonders im kritischen und grammstischen Tell; Pais (Riv. di filol. XVIII p. 451—453) hält dieselbe für bedentend (vgl. noch P. Lejay, Revue critique 1890 No. 9 p. 163—164, H. Kern, Berl. phil. Wochenschr. 1890 No. 38 Sp. 1202 ff. und P. Deuticke in d. Jahresber. des phil. Vereins 1899 p. 367 f.).— Im ersten Teile (8. 11—49) behandelt S. über 100 Stellen der Aeneide, namentlich ans der zweiten Hälfte, im zweiten (—S. 69) findet man grammatische Uutermehungen, der dritte 60 S. umfassende ist seinen Inhalte nach ziemlich identisch mit des Verfassers im Jahre 1886 erschienenen Abhandfung 'quae libris III et VII Aeneiden em untwers poemate ratio interadat'. Angustae Taurinorum 1886 (vgl. den vor. Jahresber. S. 108). Der vierte Tell (crozologis) kommt zu folgenden Resultaten.

L'Eneide fu commiciata a divulgare uegli anui 26-25,

I Libri II, IV, VI furouo recitati uel 23-22.

I Libri I, II, IV, VI, VIII, IX cadouo uel 28-26. Più specialmente si fissa il 27-26 per tutto il libro VIII e il 28 per la prima metà del libro I.

La scena del X 118-142 è anteriore al 23. L'ultima parte del X è anteriore 24.

Il duello del libro XII cade uel 27-26.

L'episodio del VI 854—886 è del 23. La scena del VI 788—807 è del 20. Il VII 606 è del 20.

Ferdiuand Noack, Die erste Aeneis Vergils. Hermes 27 (1892) S. 407-445.

Nach Noack bilden die Bücher I, II, IV, VI für sich eine Einheit, III und V solleu aus chronologischen und anderen Gründen später abgefafst sein; in jeueu vier Büchern ist die erste Aeueis abgeschlossen und ziemlich rein erhalten; mit dem uschher erweiterten Plan wird die Buch vor und nach IV eingesetzt; die erste Aeueis ist 29 begonneu, der erweiterte Plan war 25 bereits gefafst und auch dem Properz (III 34) bekanut (vgl. Berl. phil. Wochenschr. 1892 No. 44 Sp. 1405).

E. Bethe, Vergilstudien. I. Die Lackoonepisode. Rhein. Mus. 46 (1891) S. 511—517.

Die aus der mythographischen Überlieferung sich ergebenden beiden Versionen geheu bei Vergil unverbunden nebeneinander und durcheinander: zu Grunde gelegt ist die zweite, jüngere, wo die Beratung über das hölzerne Pferd am Meeresgestade stattfindet; später hat Vergil die beiden Laokoonsecnen 40-56; 199-233 eingelegt, welche die altere Version (Beratung vor dem Palaste des Priamos) zur Vornassetzung haben (vgl. Berl. phill. Wocheschen; 1891 No. 48 Sp. 1530)

- G. Ettig, Achernntica sive descensum apud veteres enarratio. Leipziger Studieu XIII. Band, 2. Heft, S. 249-410.
- In dieser gehaltreicheu Abhandlung, auf die ich leider nicht ausführlicher eingehen kann, hat der Verfasser zuerst alle testimonia über
  die Unterwelt und den Abstieg zu derselben mit Pleiß gesammelt und
  die philosophischen Ansichten der Alten über die Unterwelt erörtert,
  wobei er besonders die Lehren der Platoniker nnd den Lonzinischen
  Menippus genan analysiert, so dafs ein möglichst genanes, gewißermasfen
  dogmatisches Gesamtbild des Unterweltunythus erzielt wird. Dafs
  Vergil in der Darstellung der Unterwelt seine Vorgänger bei weiten
  übertreffe, giebt Ettig zu; das hat bereits E. Eichler in seiner bekannten
  Programmabhandlung nachgewiesen.

A. Kornitzer, Znr Wanderung des Aeueas durch die Unterwelt. Zeitschr. f. d. öst. Gymn. XLII S. 961 ff.

In Aen VI 260 fordert die Seherin den Aeneas auf, mit gezücktem Schwert (Invade viam vaginaque eripe ensem) die Unterwelt zu betreten. Das ist wieder eine der vielen gedankenlosen Entlehnungen ans Homer; denn nitgends findet sich ein Anlafs, daß Aeneas sein kampfbereites Schwert gegen die Schatten gebranchen könnte, is dieselbe fibylle wehrt ihm wenige Verse weiter selbst ab, da gegen die Spukgestalten mit träischen Waffen nicht annakampfen sei. Das Gebet der Sübylle ist vielnaher eine rein Kniferliche Anchahmung von Hom. x 516 f.

Karl Baur, Homerische Gleichnisse in Vergils Aeneide. I. Progr. der Freisinger Studienanstalten, 1891.

Auf diese Arbeit, welche einen Beitrag zur Würdigung der nachahmenden Kunst Vergils (wie P. Caner in dem Kieler Progr. 1885, vgl. vor. Jahresber. p. 170) liefert, werde ich näher eingehen, sobald der II. Teil erschienen ist, welcher S. 64 in Aussicht gestellt wird.

L'Opera di Virgilio. Lettnra pubblica fatta il 23 Settembre 1888 da Gaetano Quadri. Estratto Dagli Atti della Reale Accademia di Science Lettere ed Arti in Mautova (biennio 1888—89), Mantova 1889 und desselben Verfassers Schrift

Sull' Enea Virgiliano Mantova 1893 sind mir nnbekannt geblieben. Nur aus huchhändlerischen Anzeigen kenne ich

Onorato Occioni, Scritti di letteratura latina. Patavia - Torino 1891 und

- A. Rebelliau, De Vergilio in informandis muliebribus quae sunt in Aeneide personis inventore. Paris 1892.
- J. Kvíčala, Nové Kritické a exegetické příspevky K Vergiliově Aeueidě (Nene kritische und exegetische Beiträge zu Vergils Aeneis). Prag 1892. 160 S.

Diese Ahhandlung des um die Kritik und Erklärung verdienten Verfassers habe ich in der Berl. phil. Wochenschr. 1892 No. 44 Sp. 1387 ff. angezeigt; es genügt daher, anf das dort Gesagte zu verweisen. 1)

Oskar Kranfse, Bemerkungen zu einigen Stellen der Aeneide. Progr. Rudolstadt 1890. 27 S.

- I. 3 ist hinter litora stärker zu interpungieren; es folgt sodann eine längere Erklärung von I 52 ff., mit der ich mich nicht hefrenuden kaun; I. 78 vernutet Kr., Aeolan wolle mit V. 80 etwas anderes hervorbehen als den Besitz des bloßen Amtes, und zwar wolle er sagen, daß ihm durch Juon anch göttliche Kraft und Antorität zuteil geworden sei, der zufolge ihn die Winde als Herra und Gebieter anerkeunen und imm unbedingt gehorchen missen. In shalloher Weise worden behandelt I 81 fl.: VI 585 fl.; VII 577 fl.; 598 fl.; VIII 169.; 296 fl.; 691 fl.; X 104 fl.; XXI 805 fl., welche Stellen ich uicht unher erörtern will, begleich sie manches Originelle, aber auch Anfechthare enthalten.
- H. C. Michaelis, Mnemosyne XVIII 1 p. 23-30, gicht einige Bemerkungen zu Aen. L 35 hecheute rnebant s. v. a. dirucer, steruere nach Donat zu Tevent. Adelph. III 2, 20. 36 wird sub pectore nach pentagen zu der die Beispiele aus Verzil u. a. nachgewiesen wird. (Zwischen sub und in p. ist doch wohl ein Unterschied). 49 will M. honores ("Opfergahea") lesen. 147 drückt perlabitur nicht den schnellen, sondern den ruhigen, ungehemmten Lanf ans. 195 seil des Stellnug von deinde nicht zu beaustanden (auch meine Meinung; hemerkt sei hier gleich, das E. Göhel, N. Jahrh. f. Phil. u. Päd. 141/42. Bd. 11. Heft p. 750 lesen will: deinde, honus quae vina). 403 wird divium a vertice in Schutz gemommen; 574 sei agetur nicht durch habebitur, sondern regetur zu erklären (?). 738 hedaute interpitans wie auch sonst zur Elle antreiben" (?).
  - In derselhen Zeitschrift (XIX 3 p. 271-283) weist M. die von

<sup>&#</sup>x27;) Von meiner Rezension dieses Buches ist eine Übersetzung in böhmischer Sprache crschienen und zwar in der Zeitschrift "Krok", Prag 1892 p. 447—449.

Bähreus, Speijer und Kvičala zu II 25; 59; 107 gemachten Konjekturen zurück, rechtfertigt 260 promnnt gegen das vorgeschlagene produnt, 305 rapidus gegen rabidus, zn 26 wird die Bedeutung von ergo, zn 301 die von ingrnit entwickelt; 125 sei et nicht adversativ.

H. Nettleship, Journal of Philologie XVIII 34 p. 157 erklatt.

Au. 18 den Ausdruck quo numine laeson iti linweisung auf Lucr.
VI 68; Aen. II 183; Horat. epod. 15, 3; Liv. II 36, 4; Ovid. Her.
2, 31; "Welebse Zeichen ihrer göttlichen Gegenwart ist unbeachtet geblieben"..., also namen — "die durch irgend ein Zeichen, (Erscheinung. Trambild) als gewenstrigt sich erweisende Gottlen.

P. Weifsäcker, Korresp.-Bl. f. d. Gel.- n. Realschulen Württ. 1891 9/10 p. 389 f.

erklärt Aen. I 75 ff. concilias — reconcilias ("dn bürgst mir ja für das, was ich risklere") und facis: "du erteilst mir jetzt Vollmacht" (anf deine Verantwortnng). Die kurzangebundene Antwort des Äolus ist widerstrebend und verdrießlich. Davon sehe und merke ich nichts.

Schlenger, erklärende Bemerknngen und Verbesseruugsvorschläge zn einigen Stellen nnserer Schulklassiker, Progr. Mainz 1890. Vergil p. 12 ff.

Nach Schl. ist I 403 ambrosiae "göttlich", IX 448 f. domus Aeneae "das römische Volk" und pater Romanus "Roms Senat".

Paul Weyland, Vergils Beschreibung des libyschen Hafens (Aen. I 159-169). Progr. Gartz a. d. O. 1891. 11 S.

Abgesehen von einer gewissen listigen Breite und den stellenweisserade nicht knrzen Sätzen ist die Unternebung scharf und klar. Indessen scheint mir die ganze Frage bereits von Goisrau (vgl. dessen Anmerkung z. d. St.), von Kvičala (Vergiistadien S. 58 fl.) und ansmetlich von Pilist (Vergii u. d. ep. Kanst S. 10 fl.) erledigt zu sein.

J. S. Speijer, Verslagen en Mededeelingen der koninklijke Akademie von Wetenschappen, 1891 VII 3 p. 243 ff.

behandelt u. a. das Wort mägalia Aen. I 421; IV 259, welches er von mäpalia scheidet nnd als Nameu der Vorstadt Karthagos deutet.

Ders., Observationes et emendationes. Groningen, Wolters, 1891. 79 S.

Vgl. L. Müller, Berl. phil. Wochenschr. 1892 No. 11 Sp. 334 ft. Der dritte Abschnitt von Spejiers Schrift beginnt mit einer Untersuchung über die Deklination der griechischen Feminina auf o bei Vergil. Nach ihm ist Dido IV 383 Vokativ wie Cyuthia bei Prop. 11,8, 25, pb. bespricht ferner eine Auzahl Stellen aus Gierers Verrinen, Plantus, Vergil und Tacitus. Gegen seine Vermntung Aen. III 329 me famulo famulam Heleno transmisit habendam erklärt sich L. Müller aus metrischen Gründen entschieden. "Speijers Latein läfst viel zu wünschen fibria."

M. T. Tatham, The Class. Rev. VI 3 p. 124

liest Aen. I 455 f. inter se mirantnr (näml. Aeneas und Achates) trotz lustrat und videt.

- P. Simpson und T. E. Page, The Class. Rev. VI 8 p. 366 f. n. 414,
- verstehen die Worte Aen. III 510 sortiti remos von einer Verlosung der Rnder, die im Hinblick auf die mitternächtliche Abfahrt vorher vorgenommen ward.

Ebend. p. 367 vergleicht W. F. R. Shilleto den Sinn von Äschyl. Agam. 313 mit dem von Aen. V 305.

- J. C. P. Boot, Mnemosyne XVIII 4 p. 362 f. will Ecl. 2, 71 salicum potins nnd Aen. I 461 lacrimae miseris (= miseriis), mentes mortalia tangunt lesen.
  - Jul. Gyomlay giebt in Egyetemes Philologiai Közlöni (Zeitschr. für allgemeine Philologie), Budapest XIII 10 p. 725 ff.

Parallelstellen ans Homer zu Vergil. Aen. I; jedenfalls eine ganz überflüssige Arbeit. — In derselben Nnmmer findet sich p. 782 ff. eine ungarische Übersetzung der vierten Ekloge von J. Vietórisz.

T. E. Page, The Class. Rev. III p. 76

giebt eine genauere Interpretation von Aen. II 492: "die (mit Zapfen versehenen) Pfosten werden aus den Pfannen (cardine) gerissen nnd stürzen (samt den Thorflügeln) nieder.

F. Weck, zu Vergilius (Sinon im II. Buche). N. Jahrb. f. Phil. n. Päd. 141 p. 469 ff.

W. bespricht das Auftreten Sinons im II. Buche. Er erklärt n. a. 76 für uneutbehrlich und interpretiert quae sit fiducia capto als einen zu hortamnr gehörigen finalen Relativsstz = "um dem Gefangenen Mut zu machen." — Etwas geschranbt!

E. Eichler, Zeitschrift f. d. öst. Gymn. XL p. 22

erklärt die verzweifelte Stelle Aen. III 684 f.: "Dagegen warnen die Einschärfungen des Helenus, auf die Scylla und Charybdis losznsteuern, da die Todesscheidegrenze zwischen beiden Wegen nur schmal sei." Wo kommen da in aller Welt zwei Wege her? O. Liusenbarth, zu Verg. Aen. IV 402 ff., N. Jahrb. f. Phil. u. Pad. 1891 p. 706 f.

rechtfertigt die Antahme, daß Amsisen Sämereien einsammeln und deshalb dem Dichter eine mangelhafte Beobachtung der Natur nicht vorgeworfen werden kanu. Vgl. Cic. d. nat. deer. II 157; Ovld. ars. I 94 u. a. sowie aus neuerer Zeit W. Marshall "Leben und Treiben der Ameisen", Leptig 1889 S. 134 f.

Reichenhart, Zur Erkläruug einiger Vergilstelleu. Zeitschr. f. d. öst. Gymu. XLIII p. 491 ff.

habe leh nicht einsehen können. Beksant ist mir nur, daß sich darunter eine neue Erklärung vom Schilde des Aeuesa befindet; der Dichter habe bei desen Schilderung nur solche Ereignisse aus der römischen Geschichte herausgegriffen, bei welchen die Existenz der Stadt auf dem Spiele stand, und zwar, damit Aeuesa den Grundgedanken erkenne: aus allen Nöten hilft Tapferkeit und Götterbeistand.

P. Sandford, The Class. Rev. III 9 p. 419.

Aeu. IV 436 (und Liv. XXIV 48) bedeutet cumulata gratia "mit Zinsen". Vgl. uoch Liv. II 47 und II 23.

Th. Berndt in der Festschrift zur 350jährigen Jubelfeier des evang. Friedrichsgymn. zu Herford, 1891 S. 8 f.
will Aen. V 289 f. lesen

. . quo se multis cum milibus heros

Contulit et medius tumull extructo aggere sedit.

G. Mc. N. R. und A. Platt, The Class. Rev. V S. 124, 232 u. 337.

Aen. III 702 soll fluvii als Spondeus geleseu werdeu, vgl. Georg. 1482. Aen. VI 657 heiße castigare "tadeln", und sie vergleicheu deu Vers mit Claudian. in Rnf. II 476—480 und Plat. Gorg. 525 A, ans welcher Stelle Vergil das Δτίμου, vorgeschwebt habe.

H. Nettleship, Jouru. of Philol. 1890 No. 37 p. 110,

liest Aen. V 602 Troiagne nunc cursns (oder lusus) statt pueri.
P. J. Scriberius will Mnemosyne XVI 4 p. 307

Aen. VI 664 mit geringer Abweichnug von der Überlieferung lesen memores reliquos fecere merendo.

E. Norden, N. Jahrb. f. Phil. und Päd. XVIII. Suppl.-Bd. p. 342,

kommt bei seiner Abhaudlnng über Varros Furien auch auf Aeu. VI 605 f. zu sprechen. R. Whitelaw, The Class. Rev. V p. 186

nimmt Aen. VI 743 f. manes in dem Sinne "Mächte der Unterwelt"; 725 Tifania astra – "Sonne und alle Sterne" und spricht sich für Umstellung von 743/4 hinter 747 ans. Was dadurch gewonnen wird, vermag jeh nicht einzuseben.

J. Martha, Le supplice de Phlégyas. Revue de philologie XII No. 2 p. 97.

Wiederaufnahme einer oft erörterten Frage. Aen. VI 614 ff. ist die Reihenfolge der Strafen des Phlegyas so seltsam unterbrochen, dass viele an Irgend eine Interpolation, andere an eine schlimme Durchrüttelnng der Verse gedacht haben. Um letzteren Fehler zn heilen, hat L. Havet jüngst vorgeschlagen, die vv. 615-620 an den v. 601 zu knüpfen, und Herr Martha findet in der That, dass durch diese Umstellung der Text eine logische Gestalt gewinne. Er macht hierbei auf den Kommentar des Macroblus zum Somninm Scipionis aufmerksam, in weichem des Phlegyas Strafen so anfgezählt werden, als wären sie in der Aeneis in zusammenhängender Reihe genannt. Aher durch die Versumstellung bekommt der Stil etwas Ungelenkes; die sinnähnlichen Worte ne quaere doceri und non mlhi si linguae centum stehen zu nahe beisammen, auf fünf Verse Distance wird der nämliche Gedanke in heinahe denselben Worten ausgedrückt. Dies führt den Verf, auf die Idee einer doppelten Rezension derselben Stelle (614-615 nnd 625-627). Vergil hat die Stelle anf zweierlei Weise verfaßt, eine Version sollte ansgemerzt werden, wenn der Dichter sein Werk hätte selber revidieren und heransgeben können. Dies stimme anch mit der hekannten skrapalösen Arbeitsweise Vergils und mit der evidenten Nichtvollendung der Aeneis. Berl. phil. Wochenschr. 1889 No. 47 p. 1508. Wochenschr. f. kl. Phil, 1889 No. 11 p. 303 u. No. 51 p. 1405.

Th. Reinach, Pirlthons on Sisyphe? Ebend. XIII No. 1 p. 78 ff.

Im Amschlufs an L. Havet (vgl. Wochemschr. f. kl. Phil. 1889) p. 303), welcher anf Aen. VI 601 die vr. 616 ff. folgen läck, behanptet der Verf., mit den Worten saxum ingens volvunt alii sei nicht Sisyphus gemeint, sondern Pirithous, auf den Vergil die Strafe des Sisyphus übertragen habe.

A. Cima, La Rassegna degli Eroi nel Lib. VI dell' Eneide (v. 752 segg.). Estratto dalla Biblioteca delle Scuole Italiane (No. 18, vol. III). Parma 1891. 11 S.

Ein treffliches Schriftchen, welches gelesen zu werden verdient.

H. Ball, N. Jahrb, f. Phil, und Pad, 1889 p. 720,

fasst Aeu. VII 37 ff. adveua als Substantivum und exercitus als Adiektivum, so dass advena exercitus "der geprüfte (geplagte) Fremdling (Ankömmling)" d. h. Aeneas ist. Sollte man's für möglich halten ??

E. Brandes, zum 6. und 8. Buche der Aeneis, N. Jahrb, f. Phil. u. Päd. 141 p. 59-77.

Br, legt die Komposition des 8. Buches und das Verhältnis desselben zur Néxua dar und vergleicht sodann die Gliederung des Schildes des Achilleus bei Homer mit der des Schildes des Aeneas bei Vergil. Sodann stützt Br. Lessings Ausicht über den Schild des Achilleus gegen Plüfs.

In derselben Zeitschr. 1889 p. 511 ff. will Br. Aen. IX 329 ff. schreiben:

tris iuxta famulos temere inter tela iacentis armigerum regis premit aurigamque sub ipsis nactus equis ferroque secat pendentia colla.

(Th. Maurer wollte a. a. O. 1886 p. 100 premit für Remi). F. Polle ebend, 1891 p. 384

schlägt Aen. VII 373 vor zu lesen materque Myceuae und macht auf

die seltsame Erfiudung in 435 aufmerksam. In der Sitzung der Cambridge Philological Society vom 22. Mai

1890 las Dr. Verrall über Aen, IX 48 und 403. Das et ist hier wie das griech, zzi als Folgerung "und so" zu nehmen. - In Aen. XI 199-202 ist die Wiederholung von ardentibus begründet; es ist das mythologisch

begründete Bild, dass der Schein des die Toten verzehrenden Feners in den Sternen wiederkehrt.

W. Gemoll, Kritische Bemerkungen zu lateinischen Schriftstellern. Progr. des Gymn. zu Liegnitz 1890.

G. vermutet IX 579 eminus für manus. V 741 will derselbe. wie er mir mündlich mitteilte, quo te inde ruis lesen; allein der refl. Gebrauch von ruere ist selten, vgl. Gell. N. A. VII (VI) 2, 8 und Apul. flor. I p. 341,

W. J. Evans, The Class. Rev. V p. 128,

versteht Aen. X 1 nicht vom Beginne eines neuen Tages, sondern nur von der Eröffnung der Beratung, um die Mitte des zweiten Tages. Über

Heribert Bouvier, Die Götter in der Aeneide des Vergil. Progr. Krems 1890. 23 S.

nnd

- H. Blümner, über die Farbenbezeichnungen bei den römischen Dichtern. Niveus, lacteus, eburnens, marmoreus, argentens, ater, Philologus XLVIII 4 (n. F. II 4) 1889 p. 706-722 kann ich keine Anzeige liefern, da ich beides nicht erhalten habe.
- In den Bl. f. d. bayer. Gymn.-W. 1891 3/4. p. 164—237 behatelt H. Kern in einem corollarinm criticam et exegeticam dreizehn Stellen aus Vergil, je eine ans den Eklogen, Georg., Cul. n. Cir., die übrigen ans der Aeneide. Weiter ist mir nichts bekannt.
- M. Manitins, Rhein. Mns. 46 p. 622 ff., untersucht die Hexameteransgänge in der römischen Poesie von Lu-

untersmeht die Hexameterangeinge in der römischen Poesie von Lurecttin bis zu den Aesigmats Ensebil und findet, daß die einsibligen Ausgänge abnehmen, bei den christlichen Dichtern aber zusehmen, daß die vierstübligen früher an Eigenanmen gebunden waren, bei den christlichen Dichtern sicht in gleichem Masse, ebenso die fünfaltbigen, deren Zahl bei den christlichen Dichtern zugenommen hat.

- J. Örtner, N. Jahrb. f. Phil. n. Päd. 1890 p. 121 f., definiert die Cäsur als Pause, durch welche anch in der Musik die Unterbrechung der rhythmischen Toureihe bezeichnet werde.
- L. Qnicherat, Revue de philologie XIV 1—4 p. 51—55, behandelt die hypermetrischen Verse Vergils.

Nicht erlangt habe ich folgende Abhandlungen:

- W. Meyer, Über die weibliche Casnr des klassischen lateinischen Hexameters und über lateinische Cäsuren äberhaupt. Sitzungsber. der Königl. bayer. Akad. d. Wiss. zu München. 1889.
- B. Gerathewohl, Grandzüge für lateinische Allitterationsforschung. Vortrag vor der 41. Versammlung dentscher Philologen und Schulmänner in München. 1892.

Derselbe, Allitteration tontragender Silben an den beiden letzten Arsen des Hexameters in Vergils Aeneis. W. v. Christ znm sechzigsten Geburtstage dargebracht. München 1891.

- J. Rönström, Metri Vergiliani recenslo. Lund 1892, 60 S. Die Abhandlung enthält:
- L Exordinm versus (p. 2). II. Vicissitudo dactylorum et spondacorum prioris versus partis (p. 5). III. Exitus versus (p. 11). IV. Cassurae versus heroici (p. 20). V. Licentiae metricae: a. vocales concurrentes; b. productio et correptio; c. tmesis, syncope (p. 40). VI. Excursus (p. 53).

Bemerkenswert ist, daß R. Haupteäsuren nicht anerkeunt, daß vielmehr alle denselbeu Wert haheu. Im übrigen bietet die Arbeit nichts Nenes.

- A. Ahlheim, Gymnasinm 1891, 1 p. 1-8, Beitrag zur Behandlung der Vergillektüre.
- A. skizziert eine Lehrstnude üher Aeu. II 750—795, woran sich ein deutscher Anfastz über das Thema "Verdient Aeneas den Beinamen pius?" schließen soll. Ich muß offen gestehen, daß ich nicht verstehe, wie man in ein er Lehrstnude mit einem solchen Pensum fertig werden will.
  - L. Weber, Die poetische Lektüre anf dem Gymnasinm. I. Progr. d. Luisengymu. zn Berliu. 1891. 24 S.

Nach W. sollen nur Vergil nad Horaz gelesen werden, nad zwar vor vergil in Sekunda die erate Hälfte der Aenelde in Anawahl, während eine solche ans der zweiten Hälfte in Prima neben der Ilias gelesen werden soll. Anderdem soll in Sekunda, ehe man mit Vergil beginnt, ein Bach Homer gelesen werden, um ein besseres Verständisli in den Schültern für das Epos zu erwecken. Hierzu sei eine wöchentliche Stunde gesüßend, wenu die ganze Dichterlekture der Klasse in einer Hand liege. — Hoffentlich ein Vorschlag, der nirgends zur Ausführung kommen wird.

- J. Sander, Zur Schriftstellerlektüre. Bl. f. h. Schulw. 1891 p. 69,
- will in Obersekunda für Vergil lieber Horaz Iesen. Vgl. jedoch die neuen Lehrpläne und Lehraufgahen für die höheren Schulen vom 6. Januar 1892, unch welchen in O II uur Vergil gelesen werden soll. 'Überdies werden auch gate Sekundauer für die Lektüre der lyrischen Gedichte des Horaz nnd noch weulger für die Lektüre der hörigen Schriften desselhen schwerlich schou geeignet sein.
  - F. Ehrlich, Mittelltalleu, Laud nud Leute iu der Aeueide Vergils. Progr. d. königl. Gymn. zu Eichstädt 1882. 82 S.
- Der Verf. (jetzt in Freising) hat seine Abhandlung, welche alles euthält, was sich über den Gegenstand in der Aeneide findet, für strebsame Schüler zur Einführung in das Gedicht bestimmt, und die Schriftwird gewiß ihren Zweck erfüllen, wenn anch manches, namentlich Anmerkungen, über den Horizont von Schülern hinausgehen mag. Druckfehler sind ulcht seiten.
  - Max Hoffmann, Der codex Medlcens pl. XXXIX No. 1 des Vergilins. Pr. Pforta, 1889. XX n. 36 S.
- M. Rothstein, Deutsch. Litt.-Zeitg. 1889, No. 34 p. 1232 sagt, das hier der deukhar höchste Grad von philologischer Zuverlässigkelt

erreicht sei, doch könne der Einfinfs anf die Textgestaltung kein erheblicher sein. G. Schepps (Wochenschr. f. kl. Phil. 1890 No. 3 p. 73) lobt die kaum zu übertreffende Gründlichkeit dieser Kollation, welche A. R. im Litter. Centralbl. 1890 No. 6 p. 190 "mustergültig" nennt: I. N., The Class. Rev. IV 1/2 p. 45 sagt, die Schrift sei nützlicher für das Studium der Pailageraphie als für die Gestaltung des Vergültextes. Vgl. noch A. Zingerle, Berl. phil. Wochenschr. 1889 No. 50 p. 1857 ff.; R. Sabbadini, Rivista di filologia XVIII 4—6 p. 285 ff.; P. Lejay. Rewue crit. 1830 No. 9 p. 161

P. III—XX enthalten eine ansführliche Beschreibung des Kodex und seiner Schicksale; p. 1—36 werden ecl. 6, 48—10, 77, Georg., Aen. I nnd VI mit Ribbecks Text verglichen.

R. Vári, Egyetemes Philologiai Közlöni 1889, Suppltbd. p. 361—365,

handelt über ein Viridariumodex des ungarischen Nationalmuseums; Die Hs stammt aus sace. XV und enthält Excerpte am Prudentius, Claudianus, Vergilius, Gaius Valerius, Statins, Lucanus und Ovidius. Wie aus den mitgeteilten Varianten ersichtlich, ist der Text wertlegt dies ein für allemal zu konstatieren, machte sich der Verf. zur Aufgabe.

M. Ihm, Die Scholien im cod. Mediceus des Vergilius. Rhein. Mns. XLV 4 p. 622 ff.

Mitteilung der Scholien des Med. pl. XXXIX No. 1; dieselben (im Sammelkommentar des Pomponius Sabinus benutzt) sind wie die subscriptio aus einer anderen Quelle entnommen, deren Vergittext der minderwertigen Überlieferung angehörte, wahrscheinlich Donat.

H. Kothe, Vergilius und Timaios. N. Jahrb, f. Phil. und Pädag. 1889 p. 358-360.

Der Grundgedanke der Aeneis geht nicht auf Timaios zurück. In einzelnen ergeben sich anseheinend Berührungspankte in ziemlich großer Zahl: aber diese Berührungspankte bewelsen nicht, daß Verz. ass Timaios geschöft habe, da ihm fast bherall auch andere Quellen zu Gebote standen. Die Geschichte des Hirten Daphnis war mit Steichoros (fr. 63 Bergk) ein Lieblingwegenstand der sikelischen Dichter. namentlich der Bukollker, von denen ja Verg. in den Eklögen vielfach abhängig ist. Die Elmwanderung der Tyrrhener aus Lydien berichtet. Seich Ieredot (I 94); die Weichlichket der Erunsker war allgemein bekannt (Catull. 39, 11); der Name Trinaeria wird durch Münzen sikelischer Städte als weit verbreitet erwiesen.



M. Rothstein, Properz und Vergil. Hermes 1889 (XXIV) p. 1-34.

Die Betrachtang des Zusammenlanges der Lyncenselegie ergiebt, daß die Einrellang des Propers unter die herülmten Liebesdichter den Hauptgedanken des Gedichtes bildet, zu dem alles andere in Beziehung steht: was der Dichter sagen will, knipft er mit bewufster Absicht an Vergilische Gedanken au, daher widersprechen die auf Vergilische Gedichte bezüglichen Stellen keineswegs jenem Zusammenhang. Während Propers für seine Dichtungen Vergilis Bnc. nnd Georg, vielfach benutzte, verwertete dieser für seine Aeneidd Stellen aus den während seiter Beschäftigung mit der Dichtung entstehenden und zur Heransgabe gelangenden Elegien des Propers.

Wilfred P. Mustard, The Etymologies in the Servian Commentary to Vergil (Reprinted from Colorado College Stadies, vol. III) Colorado Springs 1892. 8. 37 p. Éher diese Abhandlung vol. Klotz, Wochenschrift f. klass. Phil.

1892 No. 44 p. 1202 ff., mit dem ich mich in der Beurteilung derselben in Übereinstimmung befinde, so daß ich nichts welter hinzuzusetzen habe. J. L. Moore. Servins on the tropes and figures of Vergil.

J. L. Moore, Servins on the tropes and figures of Vergil. The Americ. Journ. of philol. 1891 p. 157-192.
Sammlung von Beispielen zu den rhetorischen Figuren and Rede-

wendungen bei Vergii, wie sie von Servins anfgeführt werden.

K. Hoppe, De Tib. Ciaudio Donato, Aeneidos interprete. Diss. inang. Göttingen 1891, 31 S.

Die Dissertation handelt I. De Donati indole (a. de Donati indice), de Donati finde, c. quatenus auctores sectutes sit, d. de confinsi interse unius loci interpretationibne). II. De Donati anctoribus (a. Donam quem inspecerit commentarium, b. Deu, num Servil commentarius usus sit, c. quae ratio inter Donatos intercedat, d. quaedam Ti. Donati Aelio vindicantur, c. de Donati auctore. Die Arbeit verrit Fleifs und Geschick; das Latein ist oft ulcit korrekt und schwer verständlich.

Gustav Lämmerhirt, De priscornm scriptornm locis a Servio allatis. Dissertationes philologicae Jenenses. Leipzig 1890, Teubner. IV. 311 S.

Hinsichtlich dieser Arbelt naterschreibe ich das Urteil B. Küblers, Berlin. phil. Wochenschr. 1891 No. 2 p. 46—49, auf das ich, ne acta agam, hiermit verweise. Eine zweite Besprechnag der Schrift ist mir nicht bekannt geworden.

M. Manitius, Vorbilder und Nachahmer des Valerius Flaccus, Philologus 1889 (XLVIII, 2. N. F. Bd. II, 2 p. 248 ff.), liefert eine Zusammenstellung verwandter Stellen aus Vergil, Ovid, Lucan, Statius u. a.

Rob. Eilis, The Journ. of Philol. XX 40 p. 159-161,

bestätigt Mnnros Ausführung zu Lacret. III 1011, daß Servius zu Aen. VI 596 von Lacrez und nicht von Vergil spreche, aus einem Scholion in einer Hs von Macrob. zum somnium Sciplonis, saec. X—XI.

H. Georgii, Die antike Aeneiskritik aus den Scholien und andern Quellen hergestellt. Stattgart 1891. VIII und 570 S.

In der Einleitung (n. 1-41) spricht der Verf. zuerst über die Archienkritik, zweitens über die Servinsfrage und drittes über die Servinsfrage und drittes über die Sermittelung der Aeneiskritik ans den Scholien. Es folgt dam bis Seite 557 ein kritischer Kommentar zur Aeneide, zu welchem die ganze bekannte Litteratro benntzt und evererett worden ist. Anch viele Emendationen des Scholientextes findet man, von denen manche Beachtung verdienen. S. 558-570 enthalten eine Übersicht der Hanptgesichtpunkte der ganzen antiken Aeneiskritik.

Die Rezensionen des Buches, zoweit mir solche bekannt gewordes sind, lanten durchweg anerkennend; so sagt. Hr. Im litter. Centralki. 1892 No. 10 p. 327: "ber großer Vorzug des Buches besteht darit, die se die Berechtigung der gegen Vergilt erhobenen ätscheischen klicht nachweist; man wird überzeugt, daß Vergil richtig fühlte, als er seise Aenels unzullinglich kand und derem Veröffentlichung in dieser Gestalt nicht verautworten wölte." A. Kriefzing, Desenbench. Litt.-Züg. 1937 p. 467? "Das Buch eröffnet einen umfassenden Einblick in die Thätigkeit der frünkeinen Vergillomsatigen." Anch E. Thom as, Revue crit. 1892 No. 15 p. 390 lobt den kühnen erinderischen Geist, der logisch zurm Extrem es, mißbülligt aber die dem Horzuz ungfantsige Tendest des Bnoches. Vgl. noch A. Zingerie, Berl. phil. Wechenschr. 1892. No. 12 p. 360 ff.

Horst Kohl, Beiträge zur Kritik Rahewlns. I. Die Entlehnungen ans fremden Autoren. Progr. Chemnitz, 1890. 24 S.

Es sei mir gestattet, aus dieser interessanten Abhandlung folgendes anzuführen: Rahewin: nachgebildet:

| Rahewin:                                 | nachgebildet: |
|------------------------------------------|---------------|
| Parcere prostratis et debellare superbos | Aen. VI 854.  |
| Mortem intentaret                        | , I 91.       |
| Ceptum lter peregit                      | , VI 384.     |
| Danaum Insidias                          | , II 65.      |
| Sed praevaluit auri sacra fames          | , III 56.     |
| Bella, quorum et eventns varins est      | " X 160.      |
| Letail vulnere                           | , IX 580.     |
|                                          |               |

Fridericus Seltz, De fixis poetarum latinorum epithetis. I. Progr. Elberfeld, 1890. 30 S.

Die drei großen Dichter der augusteischen Zeit sind von großem Einflus auf die folgendeu Dichter gewesen; das beweisen die fixa epitheta von Göttern, Heroen, Bergen, Flüssen, Meeren, Ländern n. s. w. S. 20-25 enthält eine Abschweifung gegen B. Deipser "Über die Bildung und Bedentung der lateinischen Adjectiva auf fer und ger," Progr. Bromberg 1886, welche der Verf, getrost hätte beiseite lassen können Heifst übrigens der dem fünften Jahrhnndert angehörende Dichter Rntilins Clandianus Namatianns oder Namantianns? Die letztere Form gebraucht der Verfasser konsequent (S. 10 n. 5.). Das Latein, welches der Verf. schreibt. habe ich oft nicht verstanden und den Sinn eines Satzes deshalb errateu müssen. Anch der erklärteste Gegner des Lateinschreibens muss zugeben, dass es eine gerechte Forderung ist, welche schon L. Döderlein aufgestellt hat: Wer Latein schreibe, habe dafür zu sorgen, dass dasjenige, was Latein sein soll, auch wirklich Latein ist. Wenn der Verf, ein besseres Latein nicht schreiben kann, so ist ihm dringend zu raten, dass er sich seiner Muttersprache bediene.

A. Otto, Die geflügelten Worte bel den Römern. Progr. Matthiasgymn. Breslau, 1890. XIV S.

Über Vergil handelt p. XII—XIII. Derjenige Dichter, sagt der verf., welcher am meisten geleiert, gelesen und nachgeahnt wurde, ist Vergil. Dafs eine große Anzahl von Vergilstellen nach Art von Sprichwörtern gebraucht wurde d. b. geflügelt war, bezeugt mit klaren Worten Macrob. Sat. V 16, 6. Nachdem er einige Homerstellen genannt, welche proverbiorum loco in omnium ore sind, fährt er fort: Nec apnd Vergillnm franstra desideraveris und beruft sich auf Ed. 8, 63; 10, 69; Georg. I 145; Aen. XII 646; X 467; II 390; Ed. 1, 53; Aen. III 57.

Ernst Grosse, Über die Naturanschanung der alten griechischen und römischen Dichter. Progr. Ascheraleben, 1890. 18 S.

Das athetische Interesse, das Vergil an der Natur nimmt, zeigt sich besonders in seinen Idyllen und in dem didaktischen Gedicht vom Landbau, aber auch in seinem Nationalepos, der Aeneide, fehlen keineswegs lebenavolle Naturschliderungen, obgleich nach dem Charakter dieser Dichtung solche nur als schundscheide Beisverk erscheinen nad so einen geringen Raum einnehmen. Als Beweise führt sodann der Verf. an, wie Vergil das "Leben des Meeres, die Schrecken des Meerstarmes sowie den Frieden des Meeres schlidert; ebenso trefflich sind seine

Schilderungen des Wechsels der Jahreszeiten, des gransigen Winters im Scythenlande n. s. w. Anch hat Vergil durch fielisiges Beobachten ein warmes Interesse und eine verständnisvolle Teilnahme an dem Leben und Treiben, Schaffen und Wirken der Natur anch in der niederen Tierweit gehabt; das zeigt er am sehönsten durch seine Schilderungen aus dem Leben der Biene (admiranda levium rerum spectacula). Anch hat den Dichter seine gemittvolle Naturnaschanung zu einem tief religiösen Menschen gemacht; das beweisen Georg, IV 221—227 und den, VI 724—727. — Die höchst lehrriche Abhandlung ist für jeden, der sich mit den alten Dichtern beschäftigt, von großem Werte.

Fridericus Leo, Cnlex carmen Vergilio ascriptum. Accedit Copa elegla. Berolini. Apnd Weidmannos. 1891. 122 S.

S. 1—14 enthält den Chlextext, S. 15—111 die praefatio und den commentarins, S. 115—117 den Copatext, S. 119—122 einen index carminnm und einen index commentarii.

Ohne Zwellel maß jeder dem Verf. für seine gründliche Arbeit dankbar sein; daß er aber den Collextext anf eine Hs basiert, ist jedenfalls nicht ganz berechtigt; anch hätte er mehr die kritischen Arbeiten Früherer berücksichtigen müssen, besonders was Ellis geleistet hat, wenn man andererseits anch zugeben muß, daß 7the Americaa Jonrani of Philology bei mas schwer zu haben ist. In dieser Zeitschrift findet sich z. B. vol. III, No. 11 elne i 48 Seiten lange Abhandlung von Ellis On the Calex and other poems of the appendix Vergilians; ebenso ir vol. VIII, No. 1, 4 and IX No. 3.

Die eine Hs nun, auf welche Leo den Text basiert und in welcher ein ein Hauptenle der Überlieferung sieht, ist der Kod. Bemb. Von dem Kod. Vossianns (sasec. XV), welchen Bachrens für den besten hielt, nrteilt Leo: Lectionem habet ab homine decto andacibus correcturis isterpolatam neque quicquam ntille præbet præter conhecturas; sed in nltima carminis parte exemplar eins variam lectionem habuisse videture fragmento codicis nunc amissi ascerjtem (præf. p. 20 f.). Dies Urteil kann ich nicht unterwierbeiben nnd ich gebe E. Thomas recht, wenn er mit Rücksicht auf Leos kritischen Standpnukt sagt (Revne erit. 1801, 52 p. 504—506), daß die Arbeit als eine endgültige nicht angesehen werden kann.

Siegfried Lederer, Ist Vergil der Verfasser von Cniex und Ciris? Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Hexameters. Mit einer Tabelle als Beilage. Leipzig, Fock. 1890. 17 S.

Lederer untersneht sämtliche Gedichte Vergils anf die Verteilung von Daktylen und Spondeen in den vier ersten Füßen des Hexameters und kommt zn dem Resnltat, daß der Culex vergilisch sei, die Ciris nicht. Von solcher unsicheren Rechnerei halte ich nichts oder wenig nnd sehe den Wert von Lederers Schrift nur in dem "Beitrag zur Geschichte des Hexameters".

Maximilianns Röhrich, De Culicis potissimis codicibns recte aestimandis. Diss. inang. Berlin 1891. Heinrich und Kemke. 48 S.

Wie F. Leo (s. oben) glanbt anch Röhrich, daß der Kod. Voss. auch viele Änderungen entstellt ist, während der Bemb. und der Cantabrigiensis (C) asec. X/XI solche nicht anfweisen. Letteres ist richtig, über ersteres habe ich meine dissentierende Meinung oben angegeben. Cn. 5 will Röhr. et mens leeen, Cat. 9, 1 die Leaart der codd. dett. si licet belbehalten, ib. 11, 50 vertedigt er meminisse, ib. 13, 2 weiter er Bährens' Konjektur inde für das ha ire zurück.

A. Bienwald, De Crippsiano et Oxoniensi Antiphontis, Dinarchi, Lycurgi codicibns. Diss. inaug. Görlitz 1889. 42 S.

Die dritte unter den "sententiae controversae" lantet: Lydia et Dirae carmina non ab eodem poeta conscripta sunt.

F. Bücheler, Coniectanea, Rhein. Mus. XLIII p. 321-334.

Emendationen und Interpretation mehrerer Stellen des Moretum, der Copa und des Culex. Bemerkenswert ist Büchelers Ansicht: "Centies restitui oportet Bembini et aliorum codicum scripturas expulsas ab editoribus".

A. Cima, Analecta Vergiliana. Riv. di filol. XII No. 7-9 p. 383 ff.

In der ersten Hilfte der Elegie auf Maccenas Tod vermucht C.
tien nene Umstellung einiger Verse, die schon Ribbeck na MBahrens
rersucht haben. Mit den Umstellungen, welche diese beiden vorgenommen haben, sel wenig auzufangen. C. versucht es noch einmal
und stellt das Distichion 37738 (narmorea Aonia vincent) hinter
V. 20, die V. 41-48 aber ams Ende des betreffenden Abschnitts nach
V. 56, so daß der Anschlufs lantet: (56) misit ad extremos
exorientia equos. (41) Illum piscori viderunt saxa Pelori, etc.
W. Fräher, ektitsche Studien Bheim Ms. XIVII. 303.

exorientis equos. (41) Illum piscori viderant saxa Pelori, etc.
W. Fröhner, kritische Studien, Rhein. Mns. XLVII p. 303,
will Catal. 2, 2 atticae vepres und 7, 7 vale; Sabini iam valete
formosi lesen.

In der Berl, phil. Wochenschr. 1889 No. 47 p. 1505 fand ich ein Buch (oder eine Abhandlung?) verzeichnet

J. S. Tnnison, Master Virgil.

W. Y. Sellar urteilt über dasselbe (The Class. Rev. 1889 III, 6 p. 265 ff.), daße es als Materialsammlung wertvoll, in der Anwendung, Jahresbericht für Altertumswissenschaft. LXXVI. Bd. (1883. II.) 14 dem Versuche einer Herleitung der Sage aus dem Leben des Dichters, wenig ergiebig sel. — Über desselben Verfausern Buch, Virgil in ihe Middle Ages, das mir ebenfalls unbekant geblieben ist, sagt U. Balzani in der Wochenschrift, Academy No. 892 (8. Juni 1889) auf Serben der Serben der Verf. ein Buch geschäften, in welchem das reiche Material nach dem ethnischen Charakter geordnet ist; es ist der Versuch gemacht unchzuweisen, inwieweit der Sagenkreis von lokken Einflässen abhängig wen

T. F. Crane, A new mediaeval legend of Virgil, ebend. No. 929 p. 134 f.

In dem Recull de Exemplis e Miracles (Barcelona 1881—1888) wird eine Erzählnng von Vergil mitgeteilt, welche auf einer Verwechslung mit der livianischen Erzählung des Verginius beruht.

In seinem Anfastze "eine natergegangene Ortschaft von Latium", Berlin phil Wochenschr. 1889 No. 1 p. 36 agt Chr. Hülsen, daß ihm die bei Vergil. Aen. VII 630 zusammen mit Tibur anperbum genannte Atina potens verdächtig ist. Die bekannte Volakerstadt, auf welche man die Stelle bisher anstandslos bezogen hat, liegt so weit vom Schanplatze der Ereignisse ab, daß es auffallen muß, sie nie einer Reihe mit Thur. Ardes, Crustumerinn und Antennae nater den Orten genannt zu sehen, welche bei den Kriegsvorbereitungen nerster Reihe stehen (die Anfahlung der von fern herkommenden Bundesgenossen folgt später V. 647 fl.), spielt aach sonst in der römischen legendarischen Überlieferung gar keine Rolle. Die darchs Metrum bedingte Lienex Amitina nur Amitinaum wär nicht schlimmer als z. B. Crustumeri V. 631 nud Mutnacae V. 711. Aber freilich bietet die Cherlieferung hier keine Handhabe zur Änderung.

Die Norddeutsche Allgem. Zeitung berichtet in der No. 379 vom 1. Angust 1892 folgendes:

Eline Stelle in den Satiren des Javenal hat nenerdings durch eines archäologischen Fund lüre Bestätigung erhalten. Javenal ersählt nämlich, daß zu seiner Zeit (zweite Halfte des 1. Jahrhunderts n. Chr.) die Bildnisse des Horaz und Virgil nebeneinander in den Schnlen aufgehängt gewesen seien, und giebt damit Kunde von einer tief ins Volk gedrungenen Verehrung für seine beiden großen Dichter der Angasteischen Zeit. Nun hat ein Fund in Pompeji solche Bädnisse aus Licht gebracht, Marmormedaillons von gleicher Größe, vollkommen als Gegenstücke behandelt und anch zusammen gefunden. Die etwas oberfäschliche Arbeit läßt erkennen, daße man em it einem billigen Massenartikle zu thun hat.

Otto Ribbeck, Geschichte der römischen Dichtung. H. Angnsteisches Zeitaiter. Stuttgart 1889, Cotta. 372 S.

"Der Preis unter den Kapitein dieses Buches gebührt nach dem Urteil des Ref. (r. in der Berl. phil. Wochenschrift 1890 No. 5 p. 149f.) nnzweifelhaft dem über Vergil; wir versprechen uns von dieser liebevollen nnd meisterhaften Schilderung der Art des Vergil den Erfolg, dass der in nenerer Zeit viel missachtete, viel misskannte Dichter zu verdienten Ehren kommt - anch im Gymnasialnnterricht. Man hört ihn vieifach als für den Schüler zu schwierig, wenn nicht gar langweilig bezeichnen: das können nur die sagen, denen es seibst Schwierigkeiten macht, und die aus Mangei an ausreicheudem Verständnis seinen Vorzügen nicht" gerecht zu werden vermögen und daher auch nicht imstande sind, ihn andern verständlich und schmackhaft zu machen. Man vertrane die Vergillektüre nur dem richtigen Manne au!" Diese Worte des mir nnbekannten Referenten sind mir ans der Seele gesprochen; mögen sie auf fruchtbaren Boden fallen! - Vgi. auch A. R., Litt. Centr.-Bi. 1889 No. 46 p. 1583: "Die Aeneide steilt Ribbeck so hoch, dass nur iebhaft zu wünschen wäre, es möchten alle, die nach hentiger Mode dieses Gedicht gering schätzen. Ribbecks überzengende Ansführungen sorgfältig prüfen und heherzigen." - P. Weizsäcker, Wochenschr. f. klass. Phil. 1890 No. 24 p. 653 ff.: "Fast möchte man meinen, er habe mit zn liebevollem Pinsei gemait; allein gegenüber den vieifachen Verkleinerungen, welche ein Vergil, Ovid u. a. zn verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Seiten erfahren haben, berührt es wohlthuend, hier neben dem Nachweis der Ahhängigkeit von griechischen Mustern und einer richtigen Abschätzung des Verhältnisses von Original und Nachahmnng eine eingehende nud gerechte Würdigung der Originalität der römischen Dichter und der Vorzüge zu finden, die sie in vieleu Stücken vor den griechischen Onelien voraushaben." - M. Hertz. Deutsch, Litt.-Zeitg. 1890 No. 47 p. 1720: "Schilderungen von untrüglicher Wahrheit and packender Lebeudigkeit."

## Nachtrag.

Soeben iese ich N. Jahrb. f. Phil, und Phd. 1893 p. 64 ff., daß. A. Nehring noch eismal auf bidens hostis zu sprechen kommt. Diese Frage hat A. Spengel, Bl. f. d. Bayer. Gymn.-W. 1885 p. 262 ff., so ins reine gebracht, daß sie jetzt uicht mehr als eine offene angewehen werden kann. Vgl. meinen vor. Jahresb. p. 181.

Schliefalich bitte ich, wie am Schlusse meines vorigen Jahreberichts, auch diesmal die Herren Fachgenossen, mir den Vergil betreffende Programmabhandlungen, Dissertationen sowie besonders in Fachzeitschriften veröffentlichte kleinere und größere Mitteilungen direkt zugehen mi hasen, das ist mit buchhändlerischem Wege in der Regel nicht zu erlangen sind. Ich bin gern bereit, dieselben auf Verlangen zurückzusenden zurückzusenden

## Bericht über die Litteratur zu Ciceros philosophischen Schriften aus den Jahren 1887—1890.

Von

## Dr. P. Schwenke

in Königsberg.

Der vorliegende Bericht über die Litteratur zu Ciceres philosophischen Schriften ans den Jahren 1887—1890 ist zum großen Teil schon Anfang 1891 niedergeschrieben. Dringende anderweite Inanspruchnahme des Berichterstatters, welche ihn anch zwingt, das Referat hiermit niederzullegen, haben leider die Pertigstellung verzögert, weshalb Redaktion und Leser des Jahresberichts um Entschnlidigung gebeten seien. Die Jahre 1891—92 noch nachtriglich hinzuzschen, was allerdings wünschenswert gewesen wäre, war ans mehreren Gründen nicht thunlich, und es sind daher anch Hinweisungen anf die Litteratur dieser Jahre möglichst vermieden.

Die Arbeiten auf unserem Gebiete sind in der Berichtsperiode is umfangreich gewesen wie in den unmittelbar vorhergehenden Jahren. Nur die Industrie der Schulansgaben blüthe mehr als je, nicht allein in Dentschland, sondern anch in England, Frankreich und Italien. Diese Litterstur ist mir mur zu einem kleinen Teile zugänglich gewesen, und ich habe irgendwelche Anstrengungen, um ihrer habbaft zu werden, nicht für nötig gehalten, vielmehr hier und da auf eine Anzeige in den kritischen Zeitenfriten verwiesen. Im übrigen habe ich Rezensionen nur dann angeführt, wenn sie — was selten genng der Fall ist — Selbeitändiges enthalten.

Die Gesammtansgabe der philosophischen Schriften von Th. Schiche (vgl. Jahresber. Bd. 47, S. 267) ist nur nm die Tusculanen (Bd. 5) vorgeschritten, während Cato Maior und Laelius (Bd. 9) in Neudrunken erschienen sind. Das einzelne darüber s. nuten.

Nicht nnwesentliche Fortschritte sind während der Berichtsjahre in der Erforschung der handschriftlichen Überlieferung gemacht worden. Von allgemeineren Beiträgen anf diesem Gebiete ist hier zu erwähnen:

- Karl Lehmann, Wie kann man Lesarten verlorner Hdss. finden und für die Kritik verwerten? Wochenschr. f. kl. Philol. V (1888), Sp. 470-478.
- Ders., Zn Cicero. Berliner Philol. Wochenschr. VIII (1888).
   Sp. 508.

Ausgegangen von der Prüfung der handschriftlichen Lesarten, die in der 1528 von Cratander in Basel gedruckten Ciceroausgabe für die Briefe ad Atticum benntzt sind, hat Lehmann anch mehrere philosophische Schriften in dieser Ausgabe untersucht und ist zu ziemlich sicheren Ergebnissen gelangt (oben No. 1): Die Cratandersche Ansgabe beruht auf der ersten und zweiten des Ascensins. Wenn sie nun in den Acad. post. (Lehmann sagt, um die Verwirrung in den Citaten hier noch zn vermehren, "Ac. II"!) weder Varianten am Rand noch im Text nennenswerte Abweichungen von jener Grundlage aufweist, obgleich gerade hier für die Konjektur ein weites Feld vorlag, so ist das nur so zn erklären, dass Cratander - oder vielmehr sein Korrektor - überhanpt nicht willkürlich geändert hat und dass ihm speziell für diese Schrift eine nene Handschrift, nach der er hätte arbeiten können, nicht vorlag. Andererseits dürfen in den übrigen Schriften alle Abweichungen, mögen sie an den Rand gesetzt oder in den Text aufgenommen sein, als and Handschriften beruhend angesehen werden. And dieser wohl unanfechtbaren Grundlage hat L. die Cratanderschen Lesarten zu De finibus, die ia bereits von Madvig gewürdigt worden sind, vervollständigt. Wenn er nun aber anch für andere Schriften, Lucullus (er schreibt "Acad. I"). De Officiis, De Legibus, eine gleiche oder wenigstens annähernde Beachtung der Cratanderschen Lesarten, die er zum Teil ansgezogen hat, verlangt, so übersieht er wohl, dass wir in diesen Schriften fast durchweg in der Lage sind den Archetypns unserer Handschriften aus diesen selbst zu rekonstruieren und dazn nicht der doch recht unvollständigen Überlieferung Cratanders bedürfen. Dass aber diese Überlieferung anf eine von jener ganz nnabhängige Quelle zurückgehen sollte, ist an sich ganz nawahrscheinlich. L. legt in dieser Beziehung viel zn großes Gewicht auf einzelne "gute Lesarten", ohne zu bedenken, dass diese der Mehrzahl nach anch in jetzt existierenden jungen Handschriften, natürlich ans Konjektur, vorkommen und daß es darum wahrscheinlicher ist, dass eben solche innge Handschriften für die Cratandersche Ansgabe vorgelegen haben. Immerhin stimmen wir mit ihm in

dem Wnnsche überein, die alten Ausgaben möchten nach deenselhen Gesichtspankte einzeln untereuset werden, Friellich mehr im Interesse der Geschichte des Textes, als in dem Glanhen, daß dabei viele Körnchen alter Überlieferung gerettet werden Könnten. — An der zweiten angeführten Stelle macht Lehmann anf die Lesarten aufmerkaum, die Turnehns in seinen Adversarien ans alten Handschriften citiert. Ans den philosophischen Schriften führt L. nar je zwei zu Cato Maior und zu den Tusculanen an. Von den ersteren hestätigt sich eine (§ 46 fehlt übergisten) der Och Vosso. O. 9, die letzteren sind höchst verdächtig. Übrigens ist Turnebas so sparsam in der Anführung handschriftlicher Lesarten, daß eilm bei Ansarheitung der Adversaria gewiss nur ganz vereinzelte Notizen vorlagen, aus denne nie Urteil über die Handschriften der zin Händen gehabt haben maz, sehverlicht zu gewinnen ist.

Üher die handschriftliche Überlieferung der Sammlung philosophischer Schriften, die mit Nat. Deor. beginnt und die ich nach ihren Hanptvertretern Voss. F. 84 und 86 die "Vossianische" nennen möchte, vel. nuten No. 25—27.

Daß die Veröffentlichung von textkritischen Vermuntungen sich in mäßigen Grenzen gehalten hat, darf als erfreulich bezeichnet werden, und dieses Urteil wird durch die beiden hier anzuführenden Schriften dieser Art lediglich bestätigt:

- Emendationes Tullianae. Miscella. Scripsit Em. Spanoghe. Lngdnni Bat., E. J. Brill; Lovanii, Car. Peeters 1890. VII, 67 S. 8°.
- Tulliana scripsit Ern. Lohsee. Beil. z. Progr. d. Leibnitz-Gymn. Berlin 1890, 18 S. 4°.

Der Verfasser von No. 3. ein Belgier, denkt von seiner Arbeit. zn der ihm, wie er klagt, die litterarischen Hilfsmittel gefehlt haben. angeblich selbst sehr bescheiden: wenn ctwas darin richtig sei, werde es vielleicht manchem nützen, das Falsche aber werde niemand schaden. Da aber von der ersteren Art kanm etwas vorhanden ist, so wäre es doch wohl besser gewesen, das Schriftchen nicht zu veröffentlichen oder - da er Ac. I 2 emendiert niminm temperantis enim arhitror scribere quod occultari velit - "iberhaupt das Konjizieren zn lassen. Er behandelt S. 1-27 nahezn 70 Stellen ans allen philosophischen Schriften mit Ansnahme der Paradoxa und des Cato Maior, ohne eine andere Ansgabe zu kennen als die Tenbnersche (nnr Bd. 1 und 2 von Müller, Bd. 3 von Klotz), den Laelins von Seyffert and Nat. Deor. von Goethe. Dieser Umstand hat ihm grosse Unbefangenheit gewahrt und ihn merkwürdigerweise anch nicht dazn geführt, alte Vermutnngen als nene vorzubringen. Denn die seinen sind eigenartig, kühn und einschneidend, alles bisher dagewesene hinter sich lassend. Mit solcher Genialität bewegt er sich z. B. in dem Fragment der Academica posteriora, das anf diese Weise viel von seiner Hoffnungslesigkeit verliert: 5 1 ut mos est amicorum luter se salutantinm longo internallo; 5 nihil apta interpretatione concludint... quomiam utramque rem neram artem esse nostri putant... cogemer uti; 8 iconculitate quadam ad legendam innitauimus et insionibns: in libris ipsis antiquitatum philosophiam procemia scribere nolcimus; 27 materiam quandam... quae loca omnia occupare possit... atque ex omni parte acque ac totam interire. Diese Beispiele gengique jedenfalls, um die Art der Textes-behanding zu charakterisieren. Weitere Anführungen bei den einzelnen Schriften zu machen ist zwecklos

Lohsee (No. 4) beschränkt sich auf 10 Stelleu der philosophischen Schriften; obgleich auch seine positiven Vorschläge schwerlich Gläubige finden werden, sind sie doch an ihrem Ort anzuführen. S. 13—16 enthalten einen längeren Exkurs über non modo non — sed ne quidem.

In mehr als einer Beziehung werden die Arbeiteu auf nuserem Gebiete gefördert werden durch

 Lexikon zn den Schriften Ciceros mit Augabe sämtlicher Stellen von H. Mergnet.
 Teil. Lexikon zu den philosophischen Schriften.
 Bd. Jena 1887—89.
 938 S. 4. Im Weitererscheinen beeriffen.

Die Einrichtung ist die ans dem Lexikou zu Ciceros Reden bekannte: innerhalb des einzelnen Wortes sind die Stellen, an denen es vorkommt, uach syntaktisch-phraseologischen Gesichtspunkten georduet verzeichnet. Ohne Zweifel ist diese Ordnung eine etwas ansserliche und mechanische, aber andererseits ist der Umstand, dass auf diese Weise der Sprachstoff unverarbeitet und von subjektiver Anffassung ziemlich unberührt vorgelegt wird, ein unleugbarer Vorteil. Dem mit der Einrichtnug vertrauteu Benntzer wird es in den meisten Fällen leicht sein. die Stellen nach seinen Zwecken zu gruppieren, zumal sie so ausführlich wiedergegeben sind, dass ein Nachschlagen der Ausgabe in der Regel unuötig ist. - Die Vollständigkeit und Genauigkeit der Citate ist eine ganz ansserordentliche. In ersterer Beziehung ist nur zn bedauern, dass Merguet die Eigennamen im weitesteu Umfang ausgeschlossen hat: sogar die Namen der Sternbilder Corona, Draco n. s. w. fehlen. Gerade für die philosophischen Schriften handelt es sich nicht nur um grammatischlexikalische Gesichtspunkte, soudern man verlangt auch Anskunft auf Fragen des Inhalts, die sich vielfach an Eigennamen anschließeu und dnrch die vorhandenen Namenindices keine genügeude Beantwortung erhalten, ganz abgesehen von Fällen, wo auch der Gebranch von Namen an sich von Interesse ist. Wer für die Schreibung von N.D. I 1 sich über den Gebrauch von Academia und Academici unterrichten will, wendet sich vergebens an das Lexikon. Einen recht wichtigen Bestandteil des Sprachschatzes der philosophischen Schriften, die griechischen Wörter, erhalten wir hoffentlich in einem Anhange. - Eine schwache Seite des Lexikons sind die Angaben über verschiedene Lesarten, die den Benntzer über die Beglanbigung des vorliegenden Materials unterrichten könnten. Daß hier eine gewisse Beschränkung geboten war, muß zugegeben werden, aber das müßte man fordern können, daß es ersichtlich gemacht wäre, wenn ein Wort ans nicht absolnt sicherer Vermntung eingesetzt ist. Als Beispiele von Stellen, wo dies nicht geschehen ist, führe ich nnr an N.D. I 61 consessus, 66 hamata, 116 adlicere, II 153 accedit. Es ist um so nötiger, wenn es sich nm selten oder nur einmal vorkommende Wörter handelt, wie z. B. agnltio, das höchst wahrscheinlich ganz zu streichen ist. Etwas reichlicher sind die Bemerkungen über Abweichungen anderer Ausgaben von dem Müllerschen Text, der dem Lexikon zu Grunde gelegt ist; hier fehlt dann aber häufig der Verweis nnter dem abweichenden Worte. - Anf Einzelheiten kann an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden, doch sei im Vorbeigehen bemerkt, dass afino von adfino zn trennen lst. Hier und da wird etwas zu mechanisches Excerpieren bemerkt, durch das manche Stellen nuter falsche Wortverbindungen geraten sind. Derartige und andere kleine Verbesserungen weisen nach J. B. Mayor, Class. Review II (1888), 212; G. Andresen, Wochenschr, f. kl. Philol. V (1888), 920 ff.

Die bis jetzt (Anfang 1891) erschienenen Lieferungen reichen bis inquam, nnd es ist von dem Fleise des Heransgebers zu erwarten, dass das Werk in wenigen Jahren abgeschlossen vorliegen wird.

das Werk in wenigen Jahren abgeschlossen vorliegen wird.
Für die Erlänterung der philosophischen Schriften im allgemeinen,
namentlich für die Onellenuntersuchungen, kommen in Betracht:

- 6. Epicurea. Edidit H. Usener. Lipsiae, Tenbner, 1887.
- Carlo Giambelli, Appantisalle fonti delle opere filosofiche di Cicerone. Rivista di filologia. Ann. 16 (1888), S. 430-444.
   552-563: A. 17 (1889), S. 116-134. 222-246.
- Ders., Una nota sugli studi Aristotelici di Cicerone. Ebendas.
   A. 18 (1890). S. 105-108.
- Ders., Gli studi Aristotellci e la dottrina d'Antioco nel "De Finibns", I. Ebendas. A. 19 (1890/91), S. 242—276.
- Demokritstndien. I. Demokrit in Ciceros philosophischen Schriften. Von Dr. Wilh. Kahl. Beil. z. Gymn.-Progr. Diedenhofen 1889.
   S. 4.

Usener hat in der Einleitung (S. LXV-LXVIII) Gelegenheit, sich über Ciceros philosophische Schriftstellerei überhanpt auszusprochen,

der sich nicht die Zeit genommen habe, die eingehenderen Werke der griechischen Philosophen zu studieren, sondern dieselben nur sehr oberflächlich benutzt habe. Es sei deshalb für die Forschung wichtig, nicht nur zu sehen, welcher Quelle er folge, sondern auch wie er ihr folge. Usener wirft den bisherigen Untersnchungen (und manchen gewiss mit Recht) vor, dass sie darauf zu wenig eingegangen sind. In den beiden größeren epiknreischen Stücken, in Nat. Deor, I und Fin. I. hat Cicero nach Usener die Lehre knrz und im ganzen gnt, aber ohne tieferes Eindringen dargestellt: igitur scholas expressit nei potins (quod in alterun locum cadere mihi certum est) summa capita (τὰ κεφάλαια, wie Athenodorus Calvus sie für De Off, anfertigen mußste) a Graecnio officioso breuiter consignata largiore stilo prosecutus est. Glänzender und gelehrter ist er in den akademischen Partien, den Wideriegungen, wo ihn die Schriften des Kleitomachos (auch N. D. I. 61 ff.) und Antioches (Fin. II) die Gelehrsamkeit an die Hand gaben. Ihnen entnimmt er bisweiien sogar die Darstellung der gegnerischen Lehre, wenn ihm nicht vorhaudene oder eigens bestellte Exzerpte zu Gebote standen. Denn die Akademiker waren genötigt, die Lehren der Dogmatiker zusammenzustellen und in Handbüchern ihren Schülern vorzulegen. Ein solches erkeunt Usener in Nat. Deor. II, vermischt mit Stücken aus Poseidonios, und weiß die einzelnen Fragmente desselben in & 4-39 und 57 f. mit großer Sicherheit abzugreuzen. - Bei anderer Gelegenheit (S. LVII t) leitet er Tusc. V. 68-82 aus des Poseidonios Протокитибе (dagegen ist Hartlich, Leipz. Stnd. XI, 290) und 83-120 aus Antiochos ab. -Unter den Fragmenten kommen die epikureischen Stücke Ciceros, namentiich die aus Fin, I und Nat, Deor, I, zum Abdruck. Man hat hier besser als in den Ausgaben Gelegenheit, sie mit den entsprechenden griechisches Stellen zn vergleichen. Auf einige Textesänderungen und Vermutungen Useners ist unten bei den einzelnen Ciceronischen Schriften verwiesen.

Die Lehre vom "Gehüfen" wird anch von L. Reinhardt (muse N. 29) anerkannt. Zu einer in gewissem Situe kühlichen Vorstellung von Cleren Quellen ist Giam belli (No. 7) gekommen, freilich anf eiset was underlichsen Vege. In der bekannten Stelle and Att. Mit. 28.3 (unch seiner Schreibung lautet sie: de lingua latina securi es asimi dices, qui talia conscribis. 'Anfopsya sunt; minore labore finut; nerël autum affero, quilusa abundo erklikt er arbeypaya als "Nachshrifter von Vorlesungen", und da sich vollends Cleren selbst des örkeren auf der Unterrichts seiner griechischen Lehrer beruft, so sethe Giambelli sich an zu sägen (XVI, 569): ... noi avremo, quasi direi, nan certezzia anolta che gil esttit fülosofich Glicerone, ecctor quelli Der Reput e forviano i libri De Legibns, derivano in gran parte da quelli spopraf, cie sunti il elezioni de' soni precettori". So erklären sich him sech

Ciceros Fehler auf die einfachste Weise: es ist eben nicht leicht einer Vorlesung ohne jede Ungenauigkeit zu folgen.

Als epikureische Lehrer Ciceros steheu Zenon und Phaidros zur Verfügnng. Giambeili entscheidet sich für den ietzteren (XVII, 119), und ihm will er auch lieber als dem Philodemos die Schrift meel εδοεβείας zuschreiben, von der er alierdings eine etwas unklare Vorstelling zu haben scheint. Aus Phaidros ist also alies Epikureische abzuieiten, besonders in Fin. I. In Nat. Deor. I mag vielleicht einiges Zeuon gehören. - In ähnlicher Weise geht er die anderen Philosophen durch, die in Betracht kommen, zähit ihre Werke auf und führt die Stellen an, in deneu sie bei Cicero erwähnt werden. Mehr auf solchen Außerlichkeiten als auf einer Analyse der Ciceronischen Schriften beruht sein Urteil über die in dieseu benutzten Queilen. Beispielsweise soll den akademischen Teilen von Nat. Deor. nicht unmittelbar Kieltomachos zu Grunde liegen, weil sein Name darin nicht genannt wird, sondern Philon, natürlich auch dieser dnrch ein "apografo" seiner Lehrvorträge. Denn das ist der Refrain, der in der weitschweifigen, nnübersichtlichen nnd von Missverständnissen durchaus nicht freien Darstellung immer wiederkehrt. Sogar Panaities περί καθήκοντος soll Cicero nur in einem Auszuge gelesen haben.

No. 8 behandelt hauptsächlich die Stelle über Orphens Nat. Deor. 107, die, weun sie auf Aristoteles πapl φιδοσορίας znückgehe, jedenfalls nicht unmittelbar aus diesem Werke genommen sel (was jetzt wohl anch niemand glanbt). — No. 9 beginst eine weltere Serie von Artikeln, die aber für Ciecro neses kaum zu bieten verspricht. Ich setze nur die Überschriften der Abschnitte her: I. La tradizione Peripatetica e is leggenda sulle opere Aristoteliche uei tempi Ciecroniani. Divisione delle opere Aristoteliche in dne classi. II. I libri tξωτερχα d'Aristotele presso M. Tullio. I dialoghi e i commentaril; in λεδείτχεια = (ἐντελέχεια); ed i và πρώτε χατά φέχεις classion indirette e dirette.

Kahl (No. 10) bespricht die auf Demokrit, zanächst sein Lebes, eine Eblik, Physik und Pzychologie bezäglichen Glerostellen und führt sie in letzter Linie auf Theophrastos zurück. Was die unmittelbaren Quellen Goeros betrifft, so folgt er meist den von anderen ausgeführten Ansichten. Für De Fato, das noch nicht eingehend auf die Quellen unternacht worden ist, nimmt er unter Vergieich von § 22 f. mit Nat. Deror. I 69 Guellengleichheit mit letzterer Stelle (Keltiumscho) an. — Ein arges Mißererständis ist S. 23 die Beziehung der Worte Fat. 21 am plag am potts socipiam auf die Bewegung der Atome xart zhzyfy.

Einzelbeiträge zur Kritik nud Erkiärung des Luculins
 § 5 vermutet Ed. Schwartz im Rostocker Ind. lect. aest, 1889.

4. S. 4 in legatione illa nobili, quam e censura obiit, während andere in dem überlieferten ante censuram ein Verseben Ciceros angenommen haben, - A. M. C(ook), Note on Cic. Academica, Class. Review II (1888), S. 39 f. lenguet gegenüber Reid mit Recht, dass Luc. 14 der Konjunktiv cum perturbare . . . nelitis in iterativem Sinne gebraucht sei. - Zn 75 schlägt A. Otto, Arch, f. iat. Lexicogr. VI (1889), S. 338 vor contorta et acn enncieata sopbismata. -- Zu 80 vermutet R. Ellis, Journal of philol. vol. XVI (1888), S. 320 hoc est uerum esse confidere suis testibus et in torquata insistere mit Beziehung anf den Tanbenhals in § 79, E. Lobsee (No. 4) dagegen conf. s. test. et incohata insistere. - § 104 schreibt Lobsee a. a. O. Nam. ut placeat eum, qui de omnibus rebus contineat se ab adsentiendo, moneri tamen et agere aliquid relinquique eius modi nisa, quibns ad actionem excitemur, item usw.; wogegen Goetbe, Wochenschr. f. kl. Phil. VII (1890), Sp. 1370 vorschlägt Etenim cnm placeat . . ., relinqui ut eins modi uisa . . ., item ea usw. - Luc. 107 At id quidem perspicunm est (sc. fieri posse) verteidigt ein Ungenannter, Class. Rev. II (1888), S. 40 gegen Reids Anderung (et id qu. persp. esse).

- M. Tullio Cicerone. I cinque libri de finibus bonorum et malorum commentati da Cario Giambelli. Vol. I. Libri I.—III. Torino, Erm. Loescher, 1889. (Collezione di classici greci e latini con note italiane.) XIX, 228 S. 8.
- M. Tullii Ciceronis de finibus bonorum et maiorum libri quinque. Ed. Geyza Némethy. Budapestini, R. Lampel. 1890. (Bibliotheca scriptorum gr. et rom. in usum scholarum edita cur. Aem. Thewrewk de Ponor.) 180 S. 8.

Giambellis Ausgabe eutbält nach einer Einleitung über Ciceros philosophische Schriften überhaupt und De Flinbus imsbesondere den Text der drei ersten Bilcher mit erklürenden Anmerkungen, darnach note critiche über einige Stellen (S. 218-223) und ein chronologisches Verzeichnis der augeführten Philosophen. Der Text ist fast volltstündig der von C. F. W. Müller his auf wenige Stellen, an denem sich aber, seweit ich sebe, anch nichts nenes oder den Heranageber eigentümliches midet. Giambelli hat seibst 14 Handschriften benntzt, die meisten der Laurentians gebörig und fast alle aus dem 15. Jahrhundert; er führt sie anch öfter an, aber nenes oder sichereres basen is ibm natürlicht geboten. Eigentümlich berürbt S. 219 das Bekenntzis seiner Ussicherheit darüber, welche Handschrift mit A bezeichnet werde. Kritische Anmerkungen finden sich nicht nur in dem Ahnang, sondern vielfich auch in den Ammerkungen, welche im übrigen ganz zweckmäßig sich, ur etwas überladen mit Citaten und niebt ganz frei von Irrütimern.

Némethys Ausgabe beschränkt sich auf den Text, den er im Anschlus an Madvig, aber selbständig, herzustellen gesucht hat. Die Abweichungen von Madvigs 3. Ansgabe, die N. in der knrzeu Vorrede zusammenstellt, zeigen elnerseits das Bestreben, sich enger an Cod. A bezw. wo dieser fehlt, an BE auzuschließen, meist in Übereinstimmung mit C. F. W. Müller, manchmal auch in nicht unbedeuklicher Welse über Ihn hinausgehend. Audrerseits hat N. au den Stellen, an deneu die Überlieferung verdorben ist, die vorsichtigeren Herausgeber aber an einer sicheren Herstellung verzweifeln, die kühusten Konjekturen ln den Text gesetzt und so zwar die Krenze beseitigt, die Urkundlichkeit seines Textes aber nicht ebeu gefördert, zumal derartige Stellen uicht gekennzeichuet, sondern nur aus der Vorrede ersichtlich sind. Die besten unter den anfgenommenen Konjektnren sind die von Langen (s. No. 14), schou bedenklich die vou Madvig unr in deu Aumerknugen versuchten, am wenigsten einlenchtend (nnr mit Ansuahme der Ergänzung in V, 69) die vou N. selbst, die hier zusammengestellt sein mögen: I 19 iter um attulit rem commenticiam; II 78 nisi <uoster> eris; 107 si hic perstiteris; III 61 neque nirtute retinemnr in nita; IV 40 nam si omanla omujuo neglegemns; 59 non facilla illa quidem nec contemneuda esse; 66 couferam item auum tuum; V 69 quae quidem sapientes uideutes (Madv.) sequutur duce natura tamquam <deo>. Eine Begründung dieser Konjekturen hat N. jedenfalls in seinem Aufsatz "Coulecturae iu libros Cicerouis de finibus" iu Egyetemes philol, közlöny XIV (1890), S. 1-7 gegeben, lelder lst mir aber gerade das betreffende Heft dieser Zeitschrift nicht zugänglich gewesen.

Über elue 1890 erschienene Ausgabe von De Finibus mit Anmerkungen und Übersetzung "for London University examination" von S. Moses und C. S. Fearuside (Bibl. philol. class. 1890, S. 116) ist mir uichts näheres bekaunt geworden.

 P. Laugeni ad noundlos locos Cleeronis de finibus librorum adnotationes. Part. (1.)
 Iud. lect. der Akad. zn Münster f. S.-S. 1888 u. W.-S. 1888/89.
 S. 3.—7 bezw. 3.—8.

Von dieseu wertvollen, scharfalunigen Bemerkungen, welche eine Reise von Stellen vortredifich illustriera und tells zur Verteidigung fremder, teils zur Anfatellung eigener Konjekturen fihren, enthält das ente Programm die zu Buch —II. das zweite die zu III.—V. Es kan hier nicht die Erörterung selbat, soudern uur das Resultat mitgeteilt werden, weiden antzirlich nicht immer einwandfrei ist: 1 30 prompta et a perta indicari (Lamb.); 33 tempolibas autem quibusdam eint officiis debität (von Némethy in den Text anfigenommen); 37 (nolupt.) que snaultate alliqua antzuran ipas moete (despl.); 39 snmquldana manna

tna sic affecta quemadmodum «mea» affecta nunc est, desiderat; diesej): If 30 nou illa stabili, es. uituri, (desej): if 30 Crasana., qui tamen nolchat uti sno bene. Dis schwierige Stelle III 22 schrwidt. I. mit Auscheidung von et tamen ut omnia faciat quo propositum saequatur und quale nos summum in uita houm dicimus folgendermafsen: Ut enim si cui propositum sit, collineare hastam aliquo aut sagittam, hoic, in simusodi similitadine, omnia sint facienda, ut collineet et ait hoc quasi ultimum, illud antem, ut feriat, quasi sellegandum, non petendum, sic nos ultimum in honis dicimus. III 62 ucque non expetendum, sic nos ultimum in honis dicimus. III 62 ucque non executiva esta congruere possuut, ut natura et procreari nellet et diligi procreatos non carract; IV 6. ... de institia de temperatiis de fortitudine de amicitia de actate degenda (de philosophia) de capessenda re publica: hace suut non homisum spinsa sellentium etc; Vi 6 ille en im uidit; 45 sin autem «referenda» est in es; 89 quemadmodum in senate saepe est aliquis qui interpretem postalet.

O. R(iemaun), Note sur un passage du "De Finibus". —
 É. Boutroux, Comparaison d'un texte du De Finibus avec un texte correspondant du De Fato. Revue de philologie. N. S. XIII (1889), S. 86—88.

R. analysiert die gegen die epikureische Physik gerichtete Stelle Fin. I 17—21 und kommt zu dem ganz nuwerleihaften Ergebnis, daß es sich in den Worten (§ 20) ne illud quidem physici credere aliquid esse mitimum nicht, wie die bisberigeu Erklärer anzmehmen scheinen, um die Atomentheorie handelt, soudern um das hölgerov, um welches ein Atom von der seskrechten Linie abweicht. Er macht bei dieser dielegenheit daranf aufmerkann, daß die Worte erit hoc quasi pronincias atomis dare auf demselhen Vergleich heruhen wie Fat. 46 num sorttimutur inter se (atomi), quas declinet quae nou?, da ehen um die Provinzen gelost wird. — Im Anschlufs daran führt Boutroux aus, daß an beiden Stellen Epikur auf etwas verschiedene Weise ad abundum geführt werde, an der enten, indem eine bestümmende Thaltigkeit (pronincias dare) als notwendig vorausgesetzt werde (?), die Epikur fremd ei, and er enten, niedem eine bestühre Zufall acceptiert werde, ein, auf ern andern, indem eine bestühre Zufall acceptiert werde, ein auf enten ein, indem eine bestühr Zufall acceptiert werde, ein auf ern zu gelützeische hinde Zufall acceptiert werde, ein auf ern zu gelützeische hinde Zufall acceptiert werde, ein der enten gelützeische hinde Zufall acceptiert werde.

16. Von vereinzelteu kritischen Belträgen zu De Finkhus sind noch folgende zu verzeichten: Im I Buche, das er zum großen Tell in seine Epicurea aufgenommeu hat (vgl. oheu No. 6), setzt Usenar (8. 199) in § 19 hinter itaque das Zeichen der Lücke, so daß erst attulit den Hauptsatz wieder aufnimmt; 30 (8. 350 als Nachtrag zu S. 188) negat opus esse oratione neque disputatione: 45 (S. 268) Zeichen der Lücke hinter expleantur: "interedit colou, quo cupiditates naturales une encessariae definitae erani," was mir ganz unverständlich.

ist; 52 (S. 270) wird der ganze Satz Neque homini infanti-magis conveninnt eingeklammert, nicht als unecht, sonderu als nicht dahin gehörig. Wahrscheinlich habe Cicero einen Marginalzusatz seiner Quelle an die falsche Stelle gesetzt. - Die schwierige Stelle II 23 mit dem Citat ans Lucilius stellt K. Dziatzko im Rhein. Museum N. F. 44, (1889), 634-637 in höchet überzengender Weise so her: mnndos, elegantis, optimis cocis . . . uitantis <eorum> cruditatem, "quibus uinum defusum e pleno sit yourcov." nt ait Lucilins, \_cui nildum situis (Bodensatz) [et] sacculns abstnlerit", adhibentis ludos etc. Χρυσίζον läst Dz. selbst zweiselhaft. - III 2 verteidigt Lohsee (No. 4) S. 11 die handschriftliche Lesart nec uero ullum prohetur nt summum bonum quod uirtnte careat, qua nihil possit esse praestantins. - Ebend. § 15 will S. Linde, Hermes XXV (1890) S. 638, schreiben nam cum in graeco sermone haec ipsa quondam rerum nomina nonarentur, noua uidebantur (!) etc. - V 93 vermutet Lohsee a. a. O. uirtutis causa, nisi ea uoluptatem haberet, offenbar ohne die bisherigen Behandlungen der Stelle zu kennen. Drechsier, der pararet oder pareret vorgeschlagen hatte (vgl. Jahresber. Bd. 47, S. 280), entscheidet sich im Programm des deutschen Staats-Obergymn. in Olmütz 1887, S. 3 f. für das zweite und führt Belegstellen dafür ans Ciceros Reden an, und zwar ohne zu sagen, dass er sie durchans Merguet entnimmt. Mit ihm wird er nnn wohl auch zn einer "genaneren Beobachtung des Ciceronischen Sprachgehrauchs" in den philosophischen Schriften, die doch hier zunächst in Betracht gekommen wären, vorgedrungen sein. Daß er die Stelle selbst nicht noch einmal nachgeschlagen hat, geht darans hervor, dass er sie immer noch in das vierte Buch verlegt.

- M. Tullii Ciceronis Tusculanarum Disputationum ad M. Brutum libri quinque. Erklärt von Dr. Gustav Tischer.
   Bandchen. Buch III—V.
   Auflage besorgt von Dr. Gustav Sorof. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung.
   1887.
   172
   S.
- M. Tulli Ciceronis Tuscalaarum Dispatationum libri quinque. Scholarum in usum edidit Theod. Schiche. (M. T. Cic. Ilbri qui ad rem publicam et ad philosophiam spectant.. ed. Th. Schiche. Vol. V). Vindohomae et Pragae, F. Tempsky; Lipsiae, G. Freytag. 1888. XIII, 173 S. 8.

Das 2. Bändehen von Tischer-Sorofs 8. Anflage zeigt überall eine sorgfältige Revision sowohl des Textes als der Ammerkungen. Was ersteren betrift, so ist er gegenüber der 7. Auflage an einigen zwanzig Stellen gekndert, meist ist engerem Anschluß an die Handschriften und, mit ganz wenigen Ansnahmen, in Übereinstimmung mit C. F. W. Müller, dessen Ansgabe zwar sehon in der 7. Auflage vom 3. Bogen an be-

nutzt worden war, aber jetzt auch in diesen Partien von erneutem Einfin's gewesen ist.

Schiches Praefatio enthält, wie in den anderen Bänden der Ausgabe, Auskunft fiber die Grundlagen des Textes, die Zeit der Abfassung und den Inhalt des Werkes; den Text begleitet ein kurzer kritischer Apparat, den Beschluss macht ein Index nominum. Über den vorliegenden Band hat sich Referent bereits in der Berl, Philol. Wochenschrift VIII (1888), Sp. 916-919 geäußert und möchte daher hier nur wiederholen, dass die Bearbeitung eine durchaus zweckentsprechende und sorgfältige ist und dass nur dem kritischen Apparat eine kleine Erweiterung zu wünschen gewesen wäre. Wenn der Text nicht durchaus befriedigt, so liegt das zum großen Teil an dem Zustand der Überlieferung (in den Handschriften G und R), die Schiche an zahlreichen Stellen zu retten gesucht hat, wo sie von den anderen Heransgebern aufgegeben ist, zum Teil aber auch daran, dass er mehr als anderwärts eigene. noch nicht genügend geprüfte Vermutungen in den Text gesetzt hat. In den ziemlich eingehenden Besprechungen von Degenhart (N. philol. Rundsch. 1888, S. 196-199), Stangl (Blätt, f. d. Baver, Gymn.-Schulw. XXIV 1888, S. 425-428) und Sorof (Wochenschr. f. klass. Philol. VI 1889, Sp. 1140-45) haben nnr zwei von diesen etwa 20 Konjekturen je zwei billigende Stimmen erhalten (I 73 nel aspectum: V 88 <in> dolore), fünf weitere nur ie eine. - Gegen die in der Vorrede ausgeführte Ansicht, daß die Tuskulauen bereits im Juli 45 vollendet seien, hat außer dem Referenten auch Degenhart a. a. O. Einwendungen erhoben.

 Death no bane: a new translation, with copious illustrative notes, of Cicero's first Tusculan Disputation. By Robert Black.
 London, Sampson Low etc. 1889. XII, 172 S. 8.

Eine gute nud lesbare, zugleich sehr hübsch ausgestattete englische Übersetzung des ersten Buchs der Taskulanen, nicht zur Hilfe für Lateinselfissene, sondern zum Gebrauch für Leser, "who are innocent of Latin." für welchs auch die S. 103—171 füllenden Anmerkungen berechnet sind.

Ednard Ströbel, Die Tuskulanen im Cod. Vaticanus 3246.
 Philologus Bd. 49 (N. F. 3). 1890. S. 49-64.

In dem genanuten Codex hat Ströbel bei seinen Cicerostodien in der Vationas eine Handeschrig gefunden, die zwar auf Grand literer und unvollständiger Vergleichungen schoe hier und da in den Anagaben angefthart wurde, die sich aber erst jetzt schon um ihres Alters willten als R und Gebenbürtig erweist. Str. gelet eine genane Beschreibung der Handschrift und erörtert alle damit zusammenhängenden Fragen in ovorziliglicher und methodischer Weise, daß seien Eenstlitte auch ohne

Veröffentlichung der ganzen Kollation als gesicherte gelten dürfen. Hier nur die Hauptpunkte: Vat. 3246 (V), IX. Jahrh., bietet von 1. Hand einen Text, welcher R und G ganz nahe steht und in vielen Fehlern mit beiden übereinstimmt, andere wieder nur mit einer von beiden Handschriften gemein hat, so jedoch dass die Verwandtschaft mit G größer ist als mit R (vorausgesetzt, wie Str. selbst bemerkt, daß eine nene Kollation von R nicht anders ergiebt; dass kleine Nachträge zu den Angaben der 2. Züricher Ausgabe zu machen sind, zeigt eine Vergleichung der bei Chatelain facsimilierten Stelle). Dagegen hat wieder V an ungefähr 60 Stellen die richtige, jetzt bereits im Text stehende Lesart, wo R G übereinstimmende Fehler haben. Str. glaubt daher anch einige bisher kontroverse oder noch nicht beanstandete Stellen auf Grund von V verbessern zu dürfen, von deuen ich anführe I 105 Hectorem (Hectora hat V durch Korrektur des letzten Buchstabens), III 43 tn (ut V) huic acupenserem . . . dabis, 77 o Cleanthe (acl. V), IV 40 in quo operae plurimum pouitur, V 5 qui non modo nos (wobei jedoch Str. wohl übersehen hat, dass auch Lact. Inst. III 13 quid liest), 73 cum fortunam contemnere. Fast noch grösseres Interesse beansprucht die um wenig inngere zweite Hand von V, welche die Handschrift nach einer Vorlage (am Ende steht Contulimns) durchkorrigierte. Sie bat mehrmals allein von allen bekannten Handschriften die jetzt rezipierte Lesart, darunter mehrere Tilguugen and Ergänzungen (z. B. III 3 populus accessit; 34 humana humane) und noch mehr richtige Lesnugen dieser Art teilt sie mit jüngeren Handschriften, aus denen sie bereits in den Text gelangt sind. Die Vorlage dieses Korrektors scheint also einer von G R V1 nnabhängigen Überlieferung anzugehören. Freilich enthält V2 auch manche offenbar willkürliche Änderungen, welche Ströbel selbst veranlassen, bei Benutzung von V2 größte Vorsicht anznwenden. Von den Lesarten von V2, welche er als beachtenswert anführt, greife ich nur heraus I 16 <sed majora molior>; 20 corpus neganit esse ullum (so Schiche); 70 quae est eius natura; 104 is quidem <eadem> sentieus; III 47 summamqne <esse> nolnptatem, u. a. Auf pallida leto nubila tenebris loca hat nach dem Bruxell., der es ebenfalls schreibt, und nach Ribbeck, der es aus Bergks Konjektur anfgenommen hat, anch Fleckeisen, Jahrbücher f. Philol. Bd. 135 (1887), S. 87 aufmerksam gemacht, - Ströbels Arbeit ist ohne Zweifel der bedentendste Beitrag, den wir seit Jahren zur Textkritik der Tuskulanen erhalten haben.

Eine audere von dem Archetypus R G nnabhängige Textesquelle sucht nachzuweisen

Karl Lehmann. Eine verlorene Handschrift zn Ciceros
 Tusculanen. Berl. philol. Wochenschr. IX. 1889. Sp. 1482—84.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. LXXVI. Bd. (1883, II.) 1

- L. macht auf die Lesarten aufmerkaam, welche in Lambine erster und zweiter Ausgabe (1560 und 1572) mit der Bezeichnung "vetus codex" angeführt werdeu (worunter allerdings nicht immer dieselbe Handschrift zu verstehen sei) und welche gegenüber gemeinsamen Fehlern on R. G. Verbesserungen bieten, die einem Schreiber oder einem gelehrten Humanisten uicht zuzutrauen seien. Auf Grund von Lambins Angaben will L. daher auch schreiben 121 (ued animam); 28 sed etiam «nicht zuzutrauen seien. Auf Grund von Lambins von V90 munera autem ista, quibus delicatus es. Mir scheinen diese Schreibungen, vielleicht mit Annahme der letzten, recht umötig und schou dewegen nicht unwerdichtig, weil die Angabe "v. c." meist erst ind er nicht vou Lambin besorgten zweien Angabe auffritt. V90 vermutet Lambin selbst deliciaris oder deliciatus es und erwähnt von delicatus es gar uichts.
  - A. Speugel, Die Personenzeicheu in den Haudschriften vou Cicero's Tusculanae disputationes. Philologus Bd. 48 (N. F. 2). 1889. S. 367-369.
- Sp. fiihrt aus, dafs A und M nicht als Anfangsbuchstaben bestimmte lateinischer Wörter betrachtet werden dürfen, sondern willkürlich gewählte Zeichen für die beiden redeuden Personen seien. Er glaubt sogar, daß fiir die Wahl von M seine Gestalt als doppeltes A von Einfüng gewesen sein könne.
- 23. Einzelbeiträge zur Kritik und Erklärung der Tuskulanen: I 1 will W. Gebhardi, Jahrbb, f. Philol, Bd. 133 (1886), S. 864 schreiben uon quiu philosophia . . . percipi posset. - Zu I 6 vermutet J. S. van Veen, Hermes Bd. 23 (1888), S. 316 delectatione aliqua affice re lectorem. - I 15 will Th. Staugl, Blätter f. d. bayer. Gymnasialschulw. Bd. 24 (1888), S. 427 das handschriftliche et quoniam wiederherstellen und ebeudas, S. 77 streicht A. Eussner in dem Satz § 108 ut mortuorum corpora nihil sentire uiui sentiamus uur das Wort uiui, worin mit ihm J. S. van Veen a. a. O. zusammengetroffen ist. -III 28 liest Usener (Nr. 6) S. 290 opiniouem mali aegritudinem esse. <ea> uatura, ut u. s. w.; 41 uimmt ders. S. 120 nach den griechischen Parallelen eine Lücke an (ausdrückliche Erwähuung der ôi' ἀφροδισίων ήδοναί): detraheus eas quae... <detraheus eas quae> auditu e (so mit Sorof und Schiche) cantibus u. s. w. - III 79 vermutet Staugl a. a. O. quamnam quisque curationem recipere possit; IV 32 F. G. Sorof, Wochenschr. f. klass. Philol. VI (1889), Sp. 1144 mouent eum multa efferata. - Zu V 6 hat Referent, Berl. phil. Wochenschr. VIII (1888) Sp. 917 darauf anfmerksam gemacht, dass aus dem Citat bei Lact. Inst. III 14 audeat in den Text zu setzen ist. - V 104 schlägt

A. Ensaner a. a. 0. vor operarios barharos[qne]; ebd. 111 streicht Usener (No. 6) S. 336 das Wort andiamus und 112 vermutet er sine notatione rerum. — H. Kothe, Timaios und Gieros Tuschlanen (V, § 57-63), Jahrhh. f. Philol. Bd. 139 (1889), S. 637-640 handelt nur von der Zahl der Lehens- und Regierungsjahre des literen Dionysios und das Verhältnis der Gieronischen Angelane zu Timaios nun Ephoros,

 M. Tullii Ciceronis de natura deorum lihri tres. Für den Schnlgebrauch erklärt von Dr. Alfred Goethe. Leipzig, B. G. Tenhner. 1887. IV, 242 S. 8.

Wie Schömanns Ausgahe von N. D., bisher die einzige mit dentschem Kommentar, geht anch die vorliegende fiber die Zwecke der Schule hinaus and darf allen, die sich über die nach vielen Richtungen hin interessante Schrift orlentieren wollen, aufs wärmste empfohlen werden. In der Einleitung wird hanptsächlich üher den Stand der Religion and Religionsphilosophie zu Ciceros Zeit und über die von ihm henntzten Quellen gehandelt. Was die letzteren hetrifft, so hefindet sich Goethe in den strittigen Pankten im ganzen in Übereinstimmung mit dem Ref, (Jahrhh. f. Philol. Bd. 119), nnr dass er die einleitende Polemik des evikureischen Vortrags auf eine von dem Folgenden verschiedene Onelle (Phaidros) zurückführt. Für den Text ist, was in nenerer Zeit an handschriftlichem Apparat und kritischen Bemerkungen veröffentlicht worden lst, gewissenhaft henntzt. Das angehängte Verzeichnis der Stellen, in denen von C. F. W. Müllers Text abgewichen ist, zeigt noch engeren Anschluß an die Handschriften und eine größere Wertschätzung von B. In ersterer Beziehung ist Goethe häufig mit Mayor zusammengetroffen. der jedoch darin erhehlich weiter geht und in Class. Review III (1889), 160 ff. dies namentlich für II 75 eam esse generatam hegründet hat. Von den nen anfgenommenen Konjekturen kommen die meisten auf Rechnng des Herausgehers selbst, der eine Anzahl schon in den Jahrhh. f. Philol. Bd. 129 n. 133 vorgetragen hatte (vgl. Jahresher. Bd. 47, 287f.). Nnr in die Anmerkung gesetzt hat er von diesen seine Ergänzung zu I 25, and II 61 intellegi für regi (diese Vermatang billigt Mayor a. a. O.). Dagegen sind nen hinzngekommen II 11 <apud> hortos Scipionis: 24 respnit; 89 alia multa hinter das Citat gesetzt; 123 alterins generis bestiis; 135 <item> depellit; III 53 [Atrei . . . fnit]; 65 sed + sumemus; 74 id [qnoque]. Ich kann weder in diesen noch in den früher veröffentlichten eine überzengende Verhesserung schen; trotzdem mnss der Text als sorgfältig hergestellt bezeichnet werden. Das Hanptgewicht ist indes anf den Kommentar zu legen, der natürlich anf den Schnltern von Schömann und Mayor steht, aher üherall selbständiges Urteil und gründliche Kenntnis nach der sprachlichen wie

15\*

sachlichen Seite hin zeigt. Daß für Nachträge und auch Berichtigungen noch ein weites Feld ührig bleibt, ist bei der Schwierigkeit des Gegenstandes nicht zu verwandern. Eine Anzahl solcher haben zusammengestellt Stang i Bl. f. d. bayer. Gymn. 24 (1888), 296f., Sorof Berl. philol. Woch. 9 (1889), 1796, Mayor a. o.

Die französische Schnlausgabe des H. Buches von E. Maillet (Bibl. philol. class. 1887, S. 57) ist mir nicht zugänglich gewesen, ebensowenig dessen französische Übersetzung (ebend.) nnd die italienische von T. C. Malvezzi (Bibl. 1890, S. 180).

- J. S. Reid, The Merton Codex of Cicero. Journal of philology. Vol. 17 (1888), S. 294-302.
- P. Schwenke, Zum Cicerokodex Vindobon. 189. Berl. philol. Wochenschr. Jahrg. 9 (1889), Sp. 618—620.
- P. Schwenke, Apparatus criticus ad Ciceronis libros de natura deorum. Classical Review. Vol. 4 (1890), S. 347-355. 400-404. 454-457. (Fortsetzung und Schluss in Vol. 5.)

Den Kodex des Merton College in Oxford (XII. Jahrh.), der unter anderem Nat. Deor. und Dinin. I 1-106 (bezeichnet als N. D. IV) enthalt, hatte Mayor für seine Ausgabe der ersteren Schrift benutzt und trotz einiger Schwierigkeiten, die noch entgegenzustehen schienen, seine Stellnng dahin bestimmt, daß er ans Vindobon. 189 (V) abgeschrieben sei zn einer Zeit, als in diesem noch nicht alle Korrekturen vorgenommen waren (vgl. Jahresber. Bd. 35, S. 91). Reid hat nnn dieselbe Handschrift (M n) für das darin enthaltene Stück von Diuin, untersucht und findet die Abweichnugen von V (nach den Angaben der 2. Züricher Ausgabe) so groß and die Übereinstimmung bald mit V2 gegen V1, bald mit V1 gegen V2 so wechselnd, dass er Mn nicht anf V selbst, sondern beide auf ein gemeinsames Original znrückführen zu müssen glanbt. -In der kleinen unter No. 26 angeführten Notiz habe ich auf Grund meiner eigenen Vergleichung von V gezeigt, dass die Schwierigkeiten nur auf der Mangelhaftigkeit der früheren Kollation beruhen, und habe zugleich die für die Frage wesentlichsten Verbesserungen derselben angegeben. In der That entspricht Mn fast vollständig dem Stande von V nach Vornahme der ersten Korrektur (V2). Diese ist leider eine so nmfassende gewesen und für die Kritik so wertlos, dass Mn anch als Ersatz für V in den in N. D. I und II fehlenden Stücken nur mit Vorsicht zu branchen ist. Übrigens ist er nicht unmittelbar ans V abgeschrieben nnd in dem anzunehmenden Mittelglied liegt jedenfalls der Grund der noch verbleibenden Abweichungen.

Der Aufsatz von Reid war ein nener Beweis dafür, das als Grundlage für allo weiteren Untersnchnngen auf diesem Gebiete eine

genauere Kenutnis der ältesten Handschriften durchaus notwendig sel. and so bin ich gern einer Anregung Jos. B. Mayors gefolgt, die Ergebuisse meiner diesbezüglichen Arbeiten für Nat. Deor. zu veröffeutlichen (No. 27). Die Form einer Ergänzung und Berichtigung zur zweiten Züricher Ansgabe, wie sie Deiter in seinen Programmen gewählt hat, schien mir wegen der Schwierigkeit der Benutzung ansgeschlossen, Ich habe deshalh meine Kollationen der drei Leidener Codices Voss. F. 84 (A), 86 (B) and Bihi. publ. 118 (C = H), des Florentiner Marciauns 257 (F), des Monacensis (Univ.-Bibl. 528 - M) and des Vindohonensis 189 (V), sehr vollständige Mitteilungen über den Palatinus 1519 (P), und endlich dle Lesarten des Hadoard (K) zu einem neuen Apparate verarbeitet, von dem allerdings die alten Citate und die Lesarten der Herausgeber ansgeschiossen hleihen mußten. Infolge des stückweiseu Erscheinens gehört nur der Anfang (Einleitung und Buch I) in die gegenwärtige Berichtsperiode. Die Einleitung enthält zunächst eine kurze Beschreihung der Handschriften und eine summarische Erörterung ihrer Verwandtschaft nutereluander. In letzterer Beziehung hin ich, namentlich dank der Liberalität der Leidener Bibliotheksverwaltung, die mir eine uochmalige and gielchzeltige Untersuchung von A und B ermöglichte, zu einem neuen, nicht nur für Nat. Deor., sondern für die ganze "Vossianische" Sammlung wichtigen Resultate gelangt. Es war schou ans der Bearbeitung der Hadoard-Excerpte (K) klar, dass diese and F in Nat. Deor. and Dinin, mit B, and zwar immer mit B2, zusammengingen, in den ührigen Stücken aber mit A bezw. A2. Es schien schon damais nicht nnmöglich, dass F in der zweiten Hälfte (Tim., Fat. Top., Parad., Luc., Leg.) ans A abgeschrieben sei, was für Leg. hereits Vahlen behauptet hatte. Durch die erneute Prüfung von A nnd B auf diese Frage hin hat sich nicht uur dies hestätigt, soudern auch herausgestelit, dass die erste Häifte von F (Nat. Deor. und Diuin.) ans B direkt geflossen ist. Vor Herstellung dieser Abschriften war die erste Hälfte von B and die zweite von A sorgfältig darchkorrigiert worden. jedenfalls von demseiben Korrektor, einem nicht angeiehrten Manne, dem offenhar ansser A und B sonst keine Überlieferung des Textes vorlag. Bei Herstellung des Archetypus der Vossianischen Sammlung sind also ulcht nur F und die eng damit zusammenhängenden Excerpte des Hadoard (die nnn zeitlich vielleicht etwas herabzurücken sind), sondern anch A2 B2 ausznscheiden. Es bleiht für die eine Handschriftenklasse B, für die andere A und der leider defekte V, zu deueu C (= H) in Nat. Deor., Dinin., Leg. und P iu N. D. und Diuiu, hinzukommeu, diese heiden frellich nm 100-200 Jahre jüngere und nicht immer unverdächtige Zengen. - Trotz dieser Erkenntnis habe ich in die angeführte Veröffentlichung auch F und die aus A und F gemischte Müncheuer

Handschrift anfgenommen, einmal nm eine Nachprüfung zn ermöglichen nnd ferner um die Bestimmung von Handschriften, die in Znkunft noch werden verglichen werden, zu erleichtern. In eine kritische Ausgabe, welche lediglich die Grandlagen des Textes hieten soll, würden F und M natürlich nicht gehören. - Die Einleitung enthält ferner zur Entlastung des Apparates eine zusammenfassende Übersicht über die rein orthographischen Varianten. - In dem ersten Stück der Kollationen (Vol. IV, S. 400-404) ist störend, daß die Zeichen für radierte Buchstahen, gegen meinen Willen, über die Zeile gesetzt sind. Anch sonst haben sich, namentlich dadnrch, dass mir nur eine Korrektur zn lesen möglich war, einige Fehler eingeschlichen, deren Nachweis ich der Durcharbeitung des Apparates durch Herrn stud. Dieckhoff in Göttingen verdanke. Ich henutze die Gelegenheit, die wichtigeren für die ganze Kollation hier zu herichtigen. Es mnis heißen hei I 5, 34 nt earum] B2CFMK; 63, 11 . . . Divin. II 127 . . .; 66, 22 neri simili t, similiors B2FM2P; 30 aut haec | ad haec C; 107, 7 tantagne C; HI 31, 15 cum] B2FM2V . . .; 65, 19 planius quam] BCFP; 99, 17 strirpium C1; 141, 19 etiam war cursiv zu setzen; 159, 2 gestare B2FM; III 5, 13 in priore loco om. C1; 53, 25 carensem B1 craetensem B2; 58, 14 matre B2FM.

 Posidonius Werk περί θεων. Von Dr. phil. Paul Wendland. Archiv für die Geschichte der Philosophie I (1888), S. 200—210.

 Die Quellen von Cicero's Schrift de deorum natnra von Dr. Leopold Reinhardt. Breslan, W. Koebner. 1888. (Breslauer philologische Abhandlungen. Bd. 3. Heft 2.) 3 Bl., 68 S. 8.

Wendland macht anf die Ühereinstimmung der stoischen Einteilnng der Götter bei Ps.-Plnt, Plac. I, 6 (Diels Doxogr, 295 ff.) und Clemens Alex. Protr. p. 22 P. mit der bei Cicero N. D. II 49 ff. (2. Abschnitt der stoischen Theologie) aufmerksam. Offenhar gehen alle drei anf dieselhe Quelle zurück. Die Ähnlichkeit zwischen Cicero nnd den Placita erstreckt sich aher anch auf den ersten Abschnitt der stoischen Einteilung (p. 293 Diels). Es ergieht sich daraus, dass die beiden Teile hei Cicero nicht verschiedenen Quellen zuznschreiben sind Nimmt man dazu die hekannten Ühereinstimmnngen zwischen Sextos Emp. and Ciceros erstem und drittem Teil, so ist die einheitliche Quelle von N. D. II ziemlich sicher gestellt und man wird sie nm so mehr in Poseidonios περί θεών suchen dürfen, well dieser Philosoph in der doxographischen Litteratur viel henntzt worden ist. Die Einflüsse desselben Werkes findet Wendland wieder in der Schrift περί χόσμου, bei Areios Didymos und in Dion Chrysostomos 12. Rede. (In der Dentschen Litteraturzeit. 1888, Sp. 1491 fügt er noch einen Verweis auf die Clementinischen Rekognitionen VIII, 20 ff. hinzn, wo sich allerdings ganz schlagende Parallelen zu Ciceros 3. und 4. Teile finden.) Die nngeschickte Benntzung der éinen stoischen Quelle erkläre, sagt Wendland, genügend den öfteren Mangel an Zusammenhang bei Cicero.

Umgekehrt geht Reinhardt gerade von den Unebenheiten, formellen wie materiellen, der Ciceronischen Darstellung aus und kommt so fiberall zur Annahme einer Mehrheit von Quellen. Im zweiten Buche, um bei diesem zn bleiben, scheidet er znnächst 1-12 und 60-72 als wesentlich selbständig verfaßt aus. Was dazwischen übrig bleibt, beläßt er allerdings mit Wendland und gegen Hirzel bei einer Quelle. Da aber Balbus zu Anfang den Vorschlag macht, nur den ersten und zweiten Teil der stoischen Theologie zn behandeln, und den zweiten mit \_restat nt . . " einleitet, so kann Cicero nicht nach Poseidonios' Werk πεοί θεων gearbeitet haben, in dem die ganze Theologie einschliefslich der Vorsehung enthalten war. Weil nnn in dem genannten Abschnitt mehrfach Chrysippos mit besonderem Lobe genannt wird [woraus alle anderen geschlossen haben, daß eine nachchrysippeische Quelle zu Grunde liegt]. findet Reinhardt als einzig mögliche Quelle dessen Schrift nepl 8cov. Wendlands Nachweis beseitigt er damit, dass Poseidonios den Chrysippos benutzt habe: das Ref. die \$\$ 29-33 vorausgesetzte Psychologie als nicht-chrysippeisch erwiesen hat (Jahrbb. 119, 136) erwähnt er nicht nnd ebensowenig macht er den Versnch, die verhältnismäßig reichlich vorhandenen Fragmente von Chrysippos περί θεῶν mit Ciceros Darstellnng zu vergleichen. Ich habe schon Berl, Philol, Wochenschr, VIII (1888) Sp. 1304 ff. auf das Bedenkliche dieser Methode hingewiesen nnd kann trotz des Protestes von Reinhardt (ebend. IX, 1889, Sp. 202-204) nnd nach ernenter Prüfnng nur wiederholen, dass durch die Arbeit die ganze Frage, die namentlich im I. Buche recht verwickelt ist, nicht gefördert worden ist. Zn demselben Urteil ist anch Wendland. Dentsche Litteraturz. 1888, Sp. 1490-1492, and zwar nicht nur bezüglich des II. Buches gelangt. Günstiger nrteilt J. Degenhart, Nene Philol. Rundsch. 1889, 198 ff. Ich begnüge mich hier, Reinhardts Ergebnisse kurz zusammenzustellen, möglichst mit seinen eigenen Worten: I 1-24 Cicero, 25-41 Philodemos and zwar von einem Gehülfen für Cicero bearbeitet, 42-56 Zenon; 57-102 Kleitomachos (63-64 von Cicero eingeschoben), 103-124 Poseidonios (106-108 nnd 117-120 von Cicero eingeschoben, letztere mit Unterstützung eines "Handlangers"). II 1-12 Cicero, 13-60 Chrysippos, 60-72 Cicero mit Benntzung der philosophischen Gedanken des Chrysippos: 73-153 Panaitios (jedoch 104-115 und 133 Cicero), 154-167 Poseidonios. III 1-13 Cicero, 14-15 Cicero mit Benntzung eines Gedankens des Karnesdes-Kleitomachos, 16-38 Kleitomachos, 39-93 Cicero mit Benntznng der philosophischen Gedanken des Karneades-Kleitomachos außer 42 nud 53-60, die aus einem alexandriuschen Sammelwerk stammen.

30. In Useuers Behandlung der epikureischen Stellen des I. Buchs (vgl. No. 6) sind die einzelneu Entscheidungen für Lesarten der Handschriften oder bisherigen Bearbeiter (z. B. 20 eadem si est, eadem reuniro; 49 cernantar . . . series; 114 affnant, wie anch 51 richtig affuentins geschrieben ist) bemerkenswerter als seine eigenen Konjekturen: 21 spatio tamen qualis ea fuerit intellegi <qn1> potest? und 24 si miulma ex parte carnificetur. Erstere Stelle behandelt auch A. Eussner, Blätter f. d. baver, Gymnasialschulw, Bd. 24 (1888), S. 77-78 nnd glaubt mit der einfachen Änderung der Interpunktion quam nulla circumscriptio temporum metiebatur spatio; tamen . . . intellegi potest auskommen zu können, allerdings, wie ich fürchte, ohne seinerseits verständlich zu werden. - Von sonstigen Einzelbeiträgen sind zu nennen: A. Romizi, Rivista di filologia Ann. 18 (1890), S. 243-245 führt aus einer gegebenen Veranlassung ans, dass I, 7 ff. dem primum ipsins rei publicae causa in der Aufzählnng eutspricht hortata et jam est u. s. w., was aber anch schou Goethe ausdrücklich angemerkt hat. I 10 will letzterer, Jahrbb. f. Philol. Bd. 137 (1888), S. 482 nach BF anctoritates einsetzen; die handschriftliche Lesart ist aber vielmehr anctoritatis (so schon Philol. Suppl.-Bd V, 540) and dies ist sicher richtig. - II 17 vermntet Usener, Jahrbb. f. Philol. Bd. 139 (1889), S. 390 caeli pleniorem <umore> naturam; 31 beanstandet Goethe ebendas. Bd. 137 (1888), S. 481-482 uam quid potest esse mundo nalentius: man müsse entweder in mundo setzen oder annehmen, daß Cicero einen Genetiv του χόσμου bei seinem Gewährsmann falsch bezogen habe. 120 schreibt L. Havet, Revue de philol. XIII (1889), S. 137-138 principio corum quae gignnntnr e (H. setzt überall fälschlich a) terra et quae radicibns continentur, stirpes et stabilitatem dant iis quae sustinent, et e terra sucum trahunt quo alantur; obducunturque libro ant cortice [trunci], quo sint . . . tatiores. - § 135 vermatet J. B. Mayor, Class. Review Vol. III (1889), S. 162 cum delapsum (so schon in der Ausgabe) et quasi detrusum elbum accepit, <denno ipse> depellit. - Zu 147 verteidigt Goethe a. a. O. die Lesart von Cod. B ex quo nidemus quid ex quibusque rebns efficiatur idque ratione concludimus. - III 8 vermutet Sorof, Berl. philol. Wochenschr. IX (1889), Sp. 181 tn antem cnm ld quaeris. - In § 55 tritt Usener, Jahrbb. f. Philol. Bd. 139 (1889), S. 391 für den Namen Memalius ein, den er mit dem homerischen Manualione in Zusammenbang bringt. - 82 schreibt J. Bywater, Journal of philol. Vol. 17 (1888), S. 75 Zenonem Eleatem tormentis necatum (Eleatem oder Eleaten in schreiben auch ältere Ausgaben).

- 31. Zn den Büchern De Dininatione sind nor einzelne Konfekturen zu verzeichnen: I 12 Lohsee (No. 4) obsernata annt haec . . . et in significatione enentus animadnersa [et] notata (?); 15 H. Deiter, Philol. Bd. 47 (N. F. 1), 1889, S. 677 uolnipedesque boues (= chiποδες). - Fernere Konjekturen zum I. Buche hat H. Usener an der bereits angeführten Stelle, Jhh. f. Philol. Bd. 139 (1889), S. 391-392, veröffentlicht: 16 cnr (haec arhor) arandi maturitatem ad signum floris commodet: 17 (stellae) quae uerbo ex falso Graiorum motibus errant: 101 culus generis duo su mo ex multis exempla. 56 verteidigt er die Überlleferung quaesturam petenti und ehenso 121 aninm reliquornmque signorum, - Derselbe a. a. O. ändert II 47 scammoniam aristolochiamque radices. An derselhen Stelle will Lohsee a. a. O. schreiben redemptor . . . ad istam horam retardatns est (mit Hottinger). 56 vermutet F. J. Drechsler, Progr. des Staats-Ob.-Gymn, in Olmütz 1887, S. 3 hoc igitar per gallinas Juppiter Thehanae cinitati signum dahat; 62 Lohsee a. a. O. cnl, cnm ad enm rettulisset, mit einem älteren Vorschlag von Vahlen übereinstimmend, wie L. selhst nachträglich hemerkt hat. - Znr Erklärung der Stelle über die akrostichischen Orakel II 112 ist Diels, Sihyllinische Blätter (1890) S. 26 zn vergleichen.
- 32. Zn De Fato vermatet H. Usener a. a. O. (vgl. No. 31) S. 392—951 in §22 sequiture riam (für enim), in n. s. w. und leuquet das Vorhandensein einer Läcke am Ende von § 35, indem er vielmehr korrigiert an in ear seu canaim afferrent annoris? Den darauf folgenden Satz (§ 36) interesse antem necesse sit hält er zwar für cierconisch aber für einen späteren und schlecht nutergehrachten Zmatz. § 48 ergänzt er quod onne pondas nüla re inpediente «deorsum» mouestur et feratur necesse est. In Fragm. 2 aus Servins will Drechäler a. a. O. (vgl. No. 31) S. 7 schreiben quas ewo ordine et lege ana naziatur, ohne zu sehen, daß das sie, welches er durch sus erretzt, anf grand der handschriftlichen Überlieferung jetzt hel Servins gestrichen ist nnd daher mit gutem Recht anch von C. F. W. Müller getilgt war.
  - 33. M. Tulli Cicronis Cato Maior de senectute, Laelius de amicitis. Scholarum in usum edidit Theod. Schlebe. (M. T. Cilibri qui air emp shilicam et ad philosophiam spectant...ed. Th. Schiche. Vol. IX.) Vindobonae et Prague, F. Tempsky; Lipsiae, G. Freytag 1890. VIII, 60 S. 8.
  - M. Tulli Ciceronis Cato Malor de senectute. Für den Schulgehrauch erklärt von Carl Meissner.
     verhess. Anfl. Leipzig, B. G. Tenhner, 1888.
     Bl., 67 S.
     8.

- M. Tullii Ciceronis Cato Maior de senectute. Erklärt von Julius Sommerbrodt. 11. Aufl. Berlin, Weidmannsche Buchh. 1889.
   S. S. S.
- M. Tulli Ciceronis Cato Major de senectute. Scholarum in nsnm edidit Aloisins Kornitzer. Vindobonae, C. Gerold, 1888.
   Bl., 56 S. 8.
- M. Tullii Ciceronis Cato Maior de senectute et Laelius de amicitia. Scholarum in usum recensuit Robertus Novák. Pragae, A. Storch, 1889. 1 Bl., 77 S. 8.
- M. Tullii Ciceronis Cato Maior de senectnte. Für den Schulgebr. erklärt von H. Anz. Gotha, F.A. Perthes, 1889. IV, 66 S. 8.
- M. Tullii Ciceronis Cato Major sen de senectnte dialogus.
   Texte latin publié avec sommaires et notes en français par J. B.
   Lechatellier. Paris, Ponssielgue frères, 1886. IV, 66 S. 18.

Die Neuausgabe von Schiche mit der Jahressahl 1890 ist vorausgestellt, weil auch schon 1887 ein Neudruck dieser Ausgabe (vgl. Jahresher Bd. 47, S. 291 f.) erschleen ist, sogar mit der Bezeichnung editio alten correctior. Dieser Zusatz ist mit Recht wieder beseitigt; denn es liegt, so viel ich sehen kann, nur ein neuer Abrug vor, wahrscheinlich von Sterestypplatten, an desen nur einige Kleinigkeiten gehadet worden sind. So erhlät sich auch das vollständige Schweigen fiber die seit der ersten Ausgabe (1884) anfgefundenen Handschriften (vgl. Jahresher a. a. o. N. 295 ff.).

Dem Text der Meissnerschen Ausgabe (No. 34) ist jetzt, wie der Heransgeber in der Vorrede sagt, die Aogabe von C. F. W. Müller zu grunde gelegt\*, und es werden deshalb im Anhang die Abweichungen von dieser Ausgabe anfgeführt wie früher die von der Balterschen. Sehr zahlreiche Änderungen sind indes durch diesen Wechseld der "Grundlage" nicht bedingt worden. Von den vielen Athetesen sind eninge wenige anfgehoben, dafür eine neue hinzugekommen. Die Anführungen von Handschriften im Anhang stammen ganz ans Müller; daber natürlich noch keine Spur von V zu finden ist.

Dagegen hat Sommerbrodt (No. 35) die neueren Ansgaben und Abhandlungen sehr gewissenhaft benutzt und infolgedessen seinet Text an einer größeren Annahl von Stellen (ich zähle 18) geändert. Zweimal hat er nach F. W. Otto Klammern gesetzt, einmal aus eigener Initiative: 76 nom (īgitur) en desiderant. Daß seine Konjektur § 05 jetzt lautet non omnis hominis natura gegen fröheren hominum, ist wohl nur die Berichtigung eines Versehenst. Die Anmerkungen sind wenig geändert. Die Einleitung enthält anfere einigen kleineren Korrekturen einen Einschulv von 8 Zellen, welcher leider eine von

A. Otto (nnten No. 44) übernommene große Unrichtigkeit enthält, indem das Ad Att. XVI 3, I erwähnte ofvergiva and den C. M. bezogen wird anstatt anf De Gloria (das Richtige schon Jahresber. Bd. 47, S. 298). Es ist unbegreiflich, daß die Hernangeber des C. M. sich immer noch nicht entschließen können, in ihren Einleitungen die Daten der Brisfe anzugeben, in denen die Schrift erwähnt wird. Dann würde ein solcher Irrtum unmeilich sein.

Von den zum ersten Mal erschlerenen Ansgaben enthalten die von Kornitzer und Novák nur Text ohne Kommentar. Kornitzer (No. 36) gibt ansserdem einen ansführlichen Index nominum und ein Verzeichnis seiner Abweichungen von C. F. W. Müller. Es sind im ganzen 18, davon 15 mit Schleres Text übereinstimmend und auch die übrigen 3 nicht nen. Von den Ergebnissen der neueren Handschriftenforschung seibeit auch er nicht Notiz genommen zu haben.

Dasselbe ist offenbar bei Novák (No. 37) der Fall. In der nmfangreichen Adnotatio critica, die er dem Text nachgesetzt hat, existiert noch kein Codex V. Freilich haben die Handschriften für Novák nnr einen nntergeordneten Wert; denn er behandelt den Text mit vollständiger Souveränität. Neben stärkeren Abweichungen von der Überlieferung, wie 25 tradere statt prodere, 60 peruenisse für perduxisse, hat er es vor allem auf die Modi nnd Tempora abgesehen, die er nach irgend einer Schablone korrigiert (er ist ein abgesagter Feind des Konjunktiv), ohne sich darum zu kümmern, dass er dadurch die seineren Nuancen des Gedaukens zerstört. Ferner fallen anf den ersten Blick die zahlreichen Klammern auf: an fast 40 Stellen sind im C. M. Wörter oder Sätze als unecht bezeichnet, wozu noch eine ganze Anzahl kommen, die spurlos aus dem Text verschwunden sind. Dagegen ist Meissner noch ein konservativer Kritiker. Bei aliedem muß sich Novák noch sehr bescheiden vorkommen; denn in der Adnotatio critica erhalten wir noch eine sehr grosse Zahl Unechtheitserklärungen und Änderungsvorschläge. Er mag für seine Person davon überzengt sein, daß er anf diesem Wege den echten Cicerotext herstelle, anderen aber, denen es um wissenschaftliche Kritik zu thun ist, wird er nicht verdenken dürfen, wenn sie über seine Einfälle zur Tagesordnung übergehen. - Über den Laelius s. nnten zu No. 46/48.

Weit bedentender ist die Ansgabe von Anz (No. 38). Während Enleitung und Ammerkangen durchans für die Bedürfnisse des Schüllers berechnet sind, der zum ersten Mal an eine philosophische Schrift. Ciceros herantritt, und daher hier nicht weiter in Frage kommen, ist der Text mit durchans selbständigem Urteil und mit Benutzung der neuesten Hülfsmittel hergestellt. Anz hat sogar eine blaher nabekannte

Handschrift, einen Bruxellensis saec. X (die Signatur ist nicht angegeben) in einer Kollation von E. Hedicke benntzen können, welcher L sehr nahe verwandt ist and für die richtige Würdigung dieser Handschrift von großer Bedentung zu werden verspricht (vgl. unten No. 40). Allerdings hätte sich Anz gerade durch den Bruxellensis von Konjekturen abhalten lassen sollen, welche anf ganz singulären Fehlern von L beruhen, wie 18 praescribo quodam modo, Karthagini cum male . . . 37 nigebat in illa domo domini, patris diciplina, ebenso § 31 von der Schreibung nere praedicans. Auch sonst sind seine Vermntungen etwas kühner und sogar gewaltthätiger Art, aber nicht ohne eine gewisse ansprechende Originalität. Auf allgemelne Zustimmung wird freilich kanm eine rechnen können. Die wichtigsten sind: § 20 sie senem percontanti in Naeui poëtac Ludo respondentur, 28 senis sedata et mitis oratio. 49 nidi amore miro dimetiendi. 55 disciplinam: <nam> Curio, 56 sed redeo ad, 58 Habeant igitur alii sibi equos, 64 splendide nmgesetzt vor peregisse. Weitere Erwägung verdient 72 respondit: senectnte für respondisse senectnte L'Br(A1); dicitur wäre danach in den anderen Handschriften interpoliert, nachdem aus der Dittographie responditse senectute geworden war respondisse sen. Die Umsetznug des Serit arbores n. s. w. (§ 24) in einen Senar verbietet wohl das gleichlantende Citat Tusc. I 31 und damit fällt anch die von Anz versuchte Herstellung von Senaren aus Dis inmortalibus prodere (§ 25).

Die Ausgabe von Lechatellier (No. 30), welche in den voriges Bericht gebürte, mit sehe erst unschrüglich zugegrangen ist, enthilt die übliche Einleitung, Inhaltsangaben zwischen und Anmerkungen unter dem Text. Letzterer ist nach der Balterschen unter gleichzeitiger Gerücksichtigung der Meissanerschen Ansgabe abgedrucht und (charakteristisch für den Standpunkt der Benutzer) mit Accenten versehen. Eine 2. Anfage ist bereits 1899 orschienen.

Nicht zugänglich gewesen sind mir die in der Bibliotheca philoidchaa. angeführten Schnlausgaben von J. Genonille Paris 1889;
L. Huxley London 1887 ("the book is one which should never have
been printed" Class. Rev. I. 111), E. W. Howson ib. cod., A. Stickney
New York 1887 (mit Laelius zusammen; ygd. ide Anzeige Berl, phil
Wochenschr. VIII. 1888. Sp. 780 von H. Deiter, welcher die
Konjektur § 49 Mori -paene> uidebamus daraus anführt), ferner
zwei anonyme London, Gill. 1889 und ebenda, Clive, 1889; eine dänische
von G. F. V. Lund, 4. Aufl, Kopenhagen 1889; endlich eine Übersetzung mit Anmerkungen von G. Caffi Pavia 1887.

- Fel. Ramorino, Notizia di alcuni manoscritti Italiani del Cato Maior e del Laelins di Cicerone. Rivista di filologia. Ann. 15. 1887. S. 247—262.
- Exercitationes palaeographicas in bibliotheca Universitatis Lagdano - Batavae instaarandas indicit S. G. de Vries. (Inest commentatiuncula de codice Ciceronis Cat. Mai. Ashburnhamensi nnnc Parisino.) Lugd.-Bat., E. I. Brill, 1889. 45 S. 8.
- Corn. Hofstede de Groot, Zur Handschriftenkunde des Cato Maior. Hermes. Bd. 25, 1890. S. 293—300.
- M. Petschenig, Codex monasterii Admontensis 383 saec.
   XII, ad Ciceronis Catonem Maiorem et Laelinm collatus cum editione
   F. W. Mnelleri (Lips. 1879). Wiener Studien. Jg. 12. 1890.
   321-326.

Ramorino (No. 40) bespricht znnächst Handschriften des C. M. in der Ambrosiana, der Laurentiana und der Universitätsbibliothek in Pavia, die meisten sehr jungen Datnms, und giebt die vollständige Kollation dreler Lanrentiani mit der Ausgabe von C. F. W. Müller. nämlich von plnt. 50, 45 saec. XI (von R. bezeichnet Ma), 45,2 saec. XIV (Mb) nnd 76,31 saec. XII (Mc). Während er feststellt, dass Mb ganz nnmittelbar and nicht ganz so eng auch Mc mit dem Rhenangiensis 127 (R) znsammenhängen und somit für die Kritik weiter nicht in Betracht kommen, glanbt er für Ma ein näheres Verhältnis zu P und V und daher größere Bedentung in Anspruch nehmen zu dürfen. Meines Erachtens mit Unrecht; denn Ma hat doch schon viele Interpolationen, welche in den Halmschen codd. BJS vorkommen, repräsentiert als keine reine Überlieferung, sondern ist als ans Mischnng und Korrektur hervorgegangen zu betrachten. Über den von R. mit Mb bezeichneten Codex (= a in den Catilinarischen Reden) macht einige Mitteilungen anch K. Lehmann, Wochenschr. f. klass. Philol. V (1888), Sp. 958. Er setzt ihn in das 12/13. Jahrh. and legt ihm auch für C. M. und Laelins einen "nicht zu anterschätzenden" Wert bei.

Elinen wirklichen Vertreter der alten Überlieferung lehrt uns in behat dankenwerter Weise der Konservator der Leidener Handschriften de V ries (No. 41) kennen in dem ehemals im Martinakloster in Tonrabefindlichen, jetzt ans der Bibliothek des Grafen Anbharnham zurückerworbenen Codex der Pariser Nationalbibliothek Now. Acq. 454 sacc. IX, welcher anch das Somnium Scipionis und den Kommentar des Marchienthalt. De Vries, bei dessen Mittellungen man das angenehme Gefüll absolnter Zuverlissigkeit hat, behandelt Herkunt, änsser Beschaffenheit, Schrift n. s. w. des Codex, den er mit A beschichte, um digt die Vergleichung des C. M. mit der Müllerschen Ansgabe hinzu (leider ohne Angabe der Paragraphenzahlen). Die Verwettung für die Ietrstellung

des Textes behält er einer künftigen Arbelt über die Kritik des C. M. überhanpt vor und konstatiert nnr, dass A mit den bisher bekannten besten Handschriften LPV gleichherechtigt ist und in besonders naher Beziehung zu L steht. Wenn nun aber de Vries unter Betonung des Umstandes, dass in einer Reihe von Stellen AL gegenüber den andern das Richtige erhalten haben oder wenigstens dem Richtigen näher steben, der Übereinstimmung von A und L besonderes Gewicht beilegt, so schlest er über das Ziel hinans. Hätte er, was er wohl nnr mit Rücksicht auf eine zu erwartende Publikation von E. Hedicke nnterlassen bat, zugleich eine Kollation von L hinzugefügt, so würde sich eine noch viel größere Übereinstimmung beider in den Fehlern, anch ganz kleinen, scheinbar ieicht zu verbessernden, nnd in Ausjassungen ergeben haben. Wird dadnrch die Autorität der Übereinstimmung einigermaßen geschmäiert, so entstebt auf der anderen Seite der große Gewinn, daß wir jetzt - und noch viel besser, wenn der none Bruxellensis (vgl. oben No. 38) veröffentlicht sein wird - in der Lage sind einen Archetypus A L (Br.) herzustellen nnd alles, was eine von diesen Handschriften allein hat ohne Übereinstimmung mit einer anderen alten wie P nnd V, als znfällig und erst im letzten Gijede entstanden eliminicren können

Wie auch im vorigen Bericht S. 296 bemerkt ist, iassen die beiden veröffentlichten Vergleicbungen des Cod. V (Voss. Oct. 79) von Dahl und Gemoll an nicht wenigen Stellen Zweifel fiber die wirkliche Schreibung der Handschrift. Dieser Ussicherheit ist jetzt durch die Arbeit von Hofstede de Groot (No. 42) abgebolfen, welche eine mit minutiöser Sorgfalt ausgeführte Ergänzung und Berichtigung der Dahlschen Kollation enthält.

Die von Petschenig (No. 43) mitgeteilte Kollation des Admonter Cod. 383, saec. XII., zeigt eine Handschrift von der oben erwähnten Gruppe BJS.

 A. Otto, Die Interpolationen in Ciceros Cato maior. Philoiogische Abhandlnngen, Martin Hertz dargebracht. Berlin 1888.
 S. 94-104.

Otto bespricht die Unebenheiten, Wiederbolungen and scheinkahierfünsien Zusätze im C. M., die namentlich Meissner zur Annahme einer weitgehenden Interpolation geführt baben, und sucht sie tells durch genanere Erörterung des Gedankenzusammenbangs als nuverdichtigt, aufverteidigen, tells aus einen nechmaligen Überarbeitung durch (Geros sibks un erklären. Daß die von ihm hierfür angeführte Belegstelle falsch ist, habe ich schon oben S. 334 benerkt; daß die anfällenden Stellen aber zum großen Teil auf eine lässige Schlufvredaktion zurückzuführen sind, stell ansfest Zweifel. Von Meissners Athetsen hilist Otto nur besteben 12 beläs, 62 consult, 72 sit homlienn-antar dissolnit; er selbst scheidet 73 hate Platonis fere aus. Durch ein Versehen beim Abschreiben des Originalmannskripts, meint er, selen die Stellen § 73 Solonis quidem — consequatur und der ganze § 76 miteinander vertauscht worden und daher umzustellen.

- 45. Von vereinzelten Konjekturen zum C. M. sind zu erwähnen: § 20 sie enlm percontanter ni scitt is in Naen potate Ludo Th. Stangt, Blätter f. d. bayer. Gymnasialschalw. Bd. 24 (1888), S. 484; 58 si ipsum ut enique lubebit H. Stending, Jahrbb. f. Philol. Bd. 137 (1888), S. 892; 74 de quo non its longa disputatione opus esses uldetur Th. Stangl, Tullians et Mario-Victoriniana (Progr. d. Lultp.-Gymn. München 1889). S. 9.
  - 46. M. Tulli Ciceronis Laellus de amicitia. Für den Schulgebranch erklärt von Carl Melssner. Leipzig, B. G. Teubner, 1887. 2 Bl., 70 S. 8. Dazu gehörig:
    - Karl Meissner, Zu Ciceros Laelius. Jahrbücher für Philologie n. Pädag. Bd. 135 (1887), S. 545-557.
    - M. Tulli Ciceronis Laelius de amicitia. Scholarum in usum edidit Alolsins Kornitzer. Vindobonae, C. Gerold, 1888.
       Bl., 55 S. 8.

Me isaners Ausgabe stimmt in der Anlage überein mit der bereits in mehreren Anflagen erschienenen des Cato Maior (oben No. 34). Das Hauptgewicht ist auf die für die Schale berechnete Einleitung und die erklärenden Anmerkungen gelegt und es wird von der Kritik allseitig anerkannt, daß diese ihrer Zuecke in hervorragender Weise entsprechen. Dem Text liegt anch hier die Müllersche Teubner-Ansgabe zu Grunde; die Abweichungen von ihr hat Meißner in dem nuter No. 47 augeführten Anfastze motiviert. Za Athetesen hat ihm der Laeilus sehr viel

weniger Veranlassung gegeben als der C. M.: zum ersten Mal erscheines Klammern in § 5 disputatio est [de amicitia]. 64 ant [si] in bonis. 76 in amicitiis [dimlttendis], 81 [agrestibus], während die in den Jahrbb, vorgeschlagene Ausscheidung § 50 quam [ad amicitiam] similitudo im Text nicht znm Ausdruck gekommen ist. Dagegen sind Einschiebungen vorgenommen, m. E. ebensowenig mlt Recht wie die Ansscheidungen, in 15 introieran <in uitam>, 68 spem adfernnt <fore> nt. 89 < nimirum> comitas adsit. 91 < item> sic habendnm est. Von sonstigen Änderungen sind anzuführen 34 sinantemadadnlescentiam perducti essent, 41 serpit enim in dies res; 68 in lpso equo, 74 allo quodam modo honestandi, 77 grauiter, at cnm bonitate. Als gelnngen darf von diesen Änderungen wohl nur die in § 34 bezeichnet werden. - Kornitzer (No. 48; über die Einrichtung vergl. oben 36) zählt 8 Abweichungen von C. F. W. Müller auf, von denen 7 mlt Schiche übereinstimmen. - Außerdem werden in der Bibl. philol. class. anfgeführt zwei Ansgaben mit Übersetzung (die eine ohne, die andere mit Anmerkangen) von A. Legonëz, Paris 1887 und 1888; Text mlt Anmerkungen von E. Charles, nonv. éd., Paris 1888; Text mit Einleitung, Anmerkungen and Übersetzung "by the Editors of Clcero pro Balbo," London 1890; ein Text (ed. 3) Angustae Tanrin. 1889. Endlich drei englische Übersetzungen, zwei mit Cato Maior, von W. Melmoth, London 1889, and C. R. Edmonds, ib. eod., eine znsammen mit pro Balbo, von J. Gibson, lb. 1890.

- 49. Die Mittellungen zur Handschriftenkunde des Laelis (No. 40 nad 43) betreffen nur jüngere oder wenigstens als Grandlagei der Kritik nicht in Betracht kommende Codices. Ramorino beschreikt 3 Ambrosiani saec. XIV und 5 Laarentiani, darunter die drei, deres Kollation zum Cato Maior er gegeben hat (rg.) dene zu 40; die dort argeführte Notiz von K. Lehmann enthält anch einige Lesarten zum Laelius ans cod. plnt. 45, 2). Die beiden anderen(plnt. 76, 20 and 23), saec. XII, enthalten inur den Laelius, aber anch in interpoliternem Zustand. Die Handschrift Petschenigs (oben No. 43) gehört anch Im Laelius zur Klasse B S.
- 50 K. Schliack, Jahrb. f. Philol. Bd. 139 (1889). S. 57 (Vermitet, daß Led. 57 zn schreiben sei Ti. ... Gracchum ... a. [U. Tuberone & ello aliisque amicis derelictum uidebamns, und dem § 41 will er durch eine Umstellung aufhelfen, indem er den Satz Serpit (oder erpstif) deinde res labitur anmittelbar hinter die Erwiknung der Todes Schjois und vor Nam Carbonem augurari setzt. Wie dam ienes deinde mit der augenommene Zeit des Geprädan in Einklaug zu bringen ist, eröterter er freilich nicht. la § 50 möchte Franz Müller. Berl. phil. Wochenschr. VIII (1888), Sp. 746 die Worte nihil eit

enim — qnam natnra als Znsatz ansscheiden. — Bemerkungen besonders erklärenden, hier und da auch kritischen Inhalts zu einer grossen Anzahl von Stellen glebt im Anschluss an Meissners Ansgabe Wilh. Nitsche, Wochenschr. f. klass. Philol. V (1888), Sp. 523—527.

- M. Tullii Ciceronis Paradoxa ad M. Brutnm. Für den Schnlgebranch erklärt von Heinr. Anz. Gotha, F. A. Perthes, 1890.
   (Bibliotheca Gothana.) 2 Bl. 38 S. 8.
- Es ist nicht Anfgabe des Jahresberichts zu prüfen, ob die Paradoxa für die Schullektüre geeignet sind. Unter der Voraussetzung, daß sie es sind, kann Einleitung und Kommentar der vorliegenden Ansgabe im ganzen als geeignet bezeichnet werden. Der Text der von Cicero schnell hingeworfenen Schrift bietet erhebliche Schwierigkeiten und harrt noch einer eingehenden Bearbeitung. Die des Heransgebers ist jedenfalls kein Fortschritt gegen C. F. W. Mäller, dessen Text er zunächst "zn Grunde geiegt" hat. Doch will er, wie es scheint, überhaupt nicht mit wissenschaftlichem Maßstab gemessen sein, da er sagt, dafs "die Beschaffenheit der Textüberlieferung in Rücksicht auf das Bedürfnis der Schule öfter einschneidendere Änderungen nötig machte" und da er weder Deiters Nachkollation der Vossiani noch des Referenten Hadoardns-Exzerpte kennt. Er hatte sich ans diesen Hilfsmitteln wohl klar machen können, daß es sich in der Handschriftenkritik der Paradoxa im wesentlichen nnr nm die Hdss. B einerseits und AV andererseits handelt and dass die "geringeren Codices", die er im Verzeichnis der Abweichnngen vom Müllerschen Text mehrfach anführt, überhanpt nicht in Betracht kommen. Von größeren Anderungen seien nur erwähnt: 11 quemenmque regum unltis a Romulo, quem nultis post liberam cinitatem; 20 . . . pertinet. <Et> peccare . . .; 31 te cnm omnes leges nelint, quem appellet inimicus? Leges explem esse inbent: 44 animus hominis dines <esto>; von § 44 wird ansserdem der größte Teil, jedoch in anderer Ordnung, hinter § 50 versetzt. In der Beibehaltung des non modo non repngnanti in § 17 ist Anz mit Lohsee (oben No. 4) S. 13 znsammengetroffen.
  - M. Tulli Ciceronis de officiis iibri tres. Scholarum in usum ed. Aloisius Kornitzer. Vindobonae, C. Geroid, 1889. (2 Bi., 210 S.)
- Kornitzers Ansgabe der Officien ist ebenso eingerichtet wie die oben angeführten Ansgaben des C. M. and Laelins. Einem verhältnismißig großen Ranm nimmt der erklärende Index nominnm ein (S. 165 bis 210). Das Verzeichnis der Abweichungen von der Müllerschen Textansgabe zählt 23 Stellen anf, von denen 16 mit Schliche übereinstimmen, nicht wenige sich auch sehon in Müllers erklärender Ausgabe finden,

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. LXXVI. Bd. (1893, II.) 16

Nicht vorgelegen haben mir: eine Ausgabe mit erklärenden Asmerangen von P. Dettweller, Goba (Perthes) 1890, an welcher is
den erschienenen Anzeigen gerühmt wird, daßs ier eine Schill er ausgabe
sei und welche sich selbst als pädagogische, nicht als philologische Arbeit bezeichnet; eine Schildangabe mit französischen Ammerkanges
von H. Marchand, Paris (Hachette) 1889, and Bech I und II væ
E. Maillet, ebend. (Belin) 1887; Buch III, "with introduction, analysis
and commentary by H. A. Holden, 7. ed., Cambridge 1888", wohl
ein Auszug ams seiner Gesamtausgabe, ygl. Jahresber. Bd. 47, S. 302f.
Über die Ansgabe von Sabbad filn, welche Referent vergebens beim
Verleger des Jahresberichts in fester Rechnung bestellt hat, ygl. die
folgende No.

53. Prof. Remigio Sabbadini. La critica del testo del De Officifis di Cicerone e delle poesie Pseudo-Vergiliane secondo die nuovi codlei. Dissertazione letta . . . nella R. Università di Catania. Catania, tipogr. Fr. Galatt, 1888. (64 S.)

Mit der Kritik der Officien beschäftigen sich S. 10-39. In der Ableitung der in letzter Zeit benutzten Handschriften stimmt Sabbadini im ganzen mit Popp überein, doch will er nur L als eigentlichen Vertreter der zweiten Klasse anerkennen, während p und c eine "sekundäre Strömnng" in derselben bilden. Eine analoge "isolierte" Stellnng in der ersten Klasse weist er dem neu von ihm untersuchten Ambrosianus F 42 snp. (M) zu, einer Handschrift des XII. Jahrhanderts (falls sich S. in dieser Bestimmnng nicht irrt), welche uuzweifelhaft zu BHb gehört, aber neben einigen Berührungen mit der anderen Klasse (S. weiß allerdings nur wenige anzuführen) namentlich mit manchen Lesarten. dle c eigentümlich sind, übereinstimmt. Mit seiner Theorie der "correnti secondarie" will S. beweisen, dass nicht alle besonderen Lesarten und Umstellungen, wie sie p und c und mindestens in demselben Masse M bieten, als Schreibsehler, Willkürlichkeiten und Konjekturen, sondern zum Thell wenigstens als gute alte Überlieferung anzusehen seien. Die Konsequenzen dieser an sich ganz unklaren Theorie, welche an die Stelle der glücklich gewonnenen festeren Grundsätze wieder vollständige Willkür setzt, zieht S. in den "questioni, congetture ed emendamenti". die er auf jene Erörterungen folgen läßt und in denen er eine sehr große Zahl von Stellen bespricht, ersichtlich in der Absicht seine neue Handschrift zu Ehren zu bringen. So sollen Auslassnngen in M auf Glosseme hindenten; Lesarten von M werden gegen alle anderen Handschriften als die richtigen hingestellt oder es wird mindestens daraus anf die Schreibung des Archetypns geschlossen, wobei natürlich die beliebten mißverstandenen "Abkürzungen" eine Rolle spielen, wie sie in

der Zeit des Archetypus nie angewandt worden sind. Eine solche Kritik kann nur als Rückschritt hezeichnet werden und macht auch gegen die ührigen Bemerkungen S.'s mifstrauisch. Glücklicherweise hat er nicht alle Lesarten, welche er hier für richtig erklärt, in seine oben erwähnte Ansgabe anfgenommen, in deren Einleitung anch der hetreffende Teil der vorliegenden Gelegenheitsschrift wieder abgedruckt ist. Vgl. namentlich Th. Stangl, N. Philol. Rundschan 1889, S. 67-70, der aber anch so den Text als merklich nmgestaltet bezeichnet. - Eine ausführliche Behandlung widmet Sabbadini S. 34-39 dem Abschnitt III 19-32 und der Disposition des III. Buches nberhanpt. Er sucht nachzuweisen, dafs dieses durchaus planvoll angelegt sei, wenn man den genannten Abschnitt heraushehe, welcher erst eingefügt sei, nachdem Cicero von Athenodorns Calvns den Anszug ans der Schrift des Poseidonios (aber es ist höchst wahrscheinlich, daß sich der Anszng nicht daranf beschränkte!) erhalten hatte. Dieser Schrift entspreche also jener Abschnitt, Als Cicero den Athenodorns mahnen liefs (ad Att. XVI 11, 4), seien bereits die anderen Teile des III. Buches in Arheit gewesen, das ganze Werk deshalb sicher im November 44 vollendet.

54) De Ciceronis librorum de officiis fontibus. Diss. inang. qnam... def. Panlus Klohe. Gryphiswaldiae 1889. 2 Bl., 42 S. 8.

55) Wilh. Soltan, Eine annalistische Quelle in Cicero de officiis III. Wochenschr. f, klass. Philologie. Jahrg. 7 (1890), Sp. 1239 bis 1245.

Klohe will hanptsächlich klarstellen, in welchem Verhältnis die beiden ersten Bücher de Off. oder genaner I 1-151 und II 1-85 zn den drei Büchern des Panaitios περί καθήκοντος stehen. Er geht zu diesem Zwecke die ganze Ciceronische Darstellung durch und kommt zn dem Schlufs, daß Cicero sehr viel selbständiger ist als man bisher anzunehmen gewohnt war, oder, nm Klohes eigene Worte zn branchen, mit denen er S. 20 den ersten Abschnitt (I 1-60, entsprechend dem ersten Buch des Panaitios) abschließt, die er aher anch anf die folgenden Abschnitte ausgedehnt wissen will: "Ciceronem de libro I Panaetii tantum, ut ita dicam, florem lactis dehansisse caque quae dehausit cum additamentis tam arte coninnxisse, nt vix agnosci possint." Trotzdem äußert sich Kl. im einzelnen vielfach recht bestimmt üher die Urheberschaft; nur wird es nötig sein, seine Anfstellungen einer ernenten und genanen Prüfung zu nnterwerfen. Besonders neigt er zu der Ansicht, daß alles, was an frühere Schriften Ciceros anklingt, aus diesen selbst genommen sei. So soll Off. I 11-14 aus Fin. II 45 ff. stammen; da aber erstgenanute Stelle gegenüher der anderen ein Mehr anfweist, welches mit späteren Partieu von Off. I ühereinstimmt, so ist die ganze Stelle erst 16\*

uach Volleudung des I. Buches eingeschobeu! — Sehr kurz behandelt Kl. die übrigen Telle des Werkes (Schlafs des I. und II. nad Sill. Buch), merkwürdigerweise ohne das von Athenodorus Galvus für Ciceros Zwecke gelieferte źrźpzzpz anch unr zu erwähnen. III 50.54 sollen ans dem Werke eines Akademikers gezommen sein. — Soltau (Nr. 55) weist nach, daſs eine Anzahl Stellen des III. Buchs welche Ereignisse der römischen Geschlehte behandeln, nicht reis Gerens Gedichtnis entstammen, sondera auf einer schriftlichen Vorlage beruhen müssen. Als solche vermutet S. mit großer Wahrscheinlichkeit die Annalen des Clandins Quadrägaries.

56. Behandlungen einzelter Stellen aus De Officiis: zu 1 104 führt A. Zingerle, Kleine philol. Abhandiungen Hert 4, Iunabruck 1887, S. 43 für seinen Vorschiag houorato homine dignus (Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1883, S. 418) Belegstellen aus Salvianus de gubern. dei au. — III, 1 will K. Schliack, Jahrhb. für Philologie Ba. 139 (1889), S. 232 schreiben ut neque cessaret muqnam et [interdum] colloquis alterias nou egeret, indem interdum ans dem Offiqenden § eingedrungen stel.

 C. Wachsmuth, Zu Ciceros Schrift de republica. Leipziger Studien zur klassischen Philologie. Bd. 11 (1889), S. 197—206.

Wachsmuth weist uach, dass die Person, der Cicero sein Werk De Repuhl, widmete, nur sein Bruder Quiutus seiu kaun. Damit verliert allerdings die Nachricht des Laurentins Müller von einer Handschrift der "libri Cicerouis de Republica ad Atticum" (.codex Sarmaticus") hedeutend an Glaubwürdigkeit. Ferner scheidet W. einige Giosseme aus: I 1 [commemorare eos desino], 5 [Athenieusium], 6 [caedes eorum multorum], so dafs der Satz lautet: uel acerhissima Marii clades uel principum pestes quae paulio post secutae sunt. Endlich schiägt er folgende Änderungen vor, vou deuen mir die erste und dritte am meisten gesichert erscheinen: I 2 uirtus in usu [sni] tota posita est (Dittographie); 3 anteponenda hene constitutae ciuitatis publico inri et moribus, 7 ex saeuitia (statt des schon knrz vorher gebrauchten laetitia) improhorum; 14 P. Africanus Luci Pauli filius (dagegen verteidigt die Überlieferung Th. Staugl, N. phil. Rundschau 1889, S. 70). -Zu R. P. II 59 vermutet Lohsee (ohen No. 4) S. 12 fuerat fortasse aliqua ratio maioribus nostris ilico aerl alieno medendi. - Einige Vermutungen zum Somn. Seip, siehe uuter No. 60.

 M. Tullii Ciceronis Somnium Scipionis. Für den Schulgehranch erklärt von Heinr. Auz. Gotha, F. A. Perthes, 1890. (Bibliotheea Gothana.) 2 BL, 22 S. 8.

 M. Tuliio Cicerone. Il Sogno di Scipione, epilogo della Repubblica, con proemio e note di Arturo Pasdera. Torino. Erm. Loescher, 1890. (Collez. dl classici gr. e lat. con note ital.) XXXVIII, 38 S. 8.

No. 58 gleicht in der Klirichtung den anderen in diesem Biricht besprochenen Schulangaben desselben Heransgeben. Die Einleitung ist knapp nnd anch die Anmerkungen weniger reichlich als in der Ansgabe von Meissner. Der Text ist der seit Hähn und Eyssenhardt ziemlich feststehende, der sich allerdings nicht auf eine vollständige Benntzung der vorhandenen alten Handschriften gründet, aber wird. Von Abweichungen sind zu notieren § 9 (17) in quo sunt infixi, illu qui nolmntur, stellarum carnas sempiterni und 21 (29) aniums [aelocins]... pervolabit. Über die Schlefteide sanch bel Anz wiederkehrenden Ausdrucks, daß das S.Sc., durch den Kommentar des Macrobius erhalten \* sel, yd. Jähresber. Bd. 47, S. 310.

Die Ansgabe von Pasdera (Xo. 59) zeichnet sich durch eine unfangreiche Einleitung ans, welche sich anch über das Preiben und die Benntzung der Cieronischen philosophischen Schriften und besonders von De Rep. im Mittelalter verbreitet, allerdings weder ganz vollständig noch ohne Irrämer. So werden z. B. die nuter dem Namen ofs Backal überlieferten (Cieroceverpte nabedenlich für echt genommen. Anch die Anmerkangen unter dem Text gehen nicht selten über das zum unmittelbaren Verständlis nötige und über die Grennen der dentschen Schalausgeban hinaus. Sie werden ergänzt durch ein Supplemento alle note S. 29–32 und durch Bemerkungen zur Textritik S. 32–34. Lettztere enthalten jedoch nichts neues, wie überhanpt Pasdera im Text leidglich seinen Vorgängern folgt. Der Realindex zu den Anmerkungen S. 33–38 ist wohl dem Vorbild von Meissner zu nerdanken. — Eine andere italienische Ausgabe von U. Vignali, Turin 1889, wird in der Bibl. Philol. class. angeführt.

60. A. Enrsner, Blätter f. d. bayer. Gymn. Bd. 24 (1888), S. 78, scheidet im Somn. Scip. 9 (17) den Satz [snpra lnnam sunt aeterna omnia] aus; ebenso erklärt er in 10 (18) nam terra nona inmobilis u. s. w. das Wort nona für Interpolation.

61. Von den Büchern De Legibns ist eine italienische Übersetzung "con prefazione e note" von S. Martini, Sanremo 1889, ersehienen. Im übrigen ist nur über die Behandlung einzelner Stellen zu berichten: Zu I 1 weist P. Thomas, Revue de l'instruction publ. en Belgique T. 33 (1890). S. I, daranf hin, daß die Erklärung von zi ait Seneuola de fratris mei Mario als "Scaevola im Gedicht Marins" aus dem einfachen Grunde numöglich ist, weil der augeführte Vers Pentameter ist, der "Marius" aber in Hexametern abgefaht war. Es

hemerkt Thomas, dass in § 24 nulla gens est neque tam mansueta neque tam fera kein besouderes Gewicht auf mausueta zu legen ist, soudern durch den Gegensatz nur jeder mögliche Kulturzustand bezeichnet werden soll. - I 16 vermutet E. Lohsee (No. 4) S. 12 nullo in genere disputando omnia ista patefieri; § 17 Nettleship, Journal of Philology Vol. 18 (1889), S. 140 tum haec tractanda quae composita sunt et descripta jura [et jussa] populorum, indem er et jussa für ein Glossem zu iura erklärt. Zn § 42 hatte F. J. Drechsler (s. Jahresber, Bd. 47. S. 313) vermntet <incognita> aut indicta causa und führt nuu im Progr. d. St.-Ob.-Gymn. Olmütz 1887, S. 4, Stellen dazu aus Merguet an, welche aher mit einer Ausnahme uicht die Zusammenstellung beider Termini enthalten. Ebensowenig treffen die Parallelstelleu zu, welche H. Lattmanu, Philologus Bd. 49 (1890), S. 189-191 für seinen Vorschlag anführt I 52 zu schreiben liheuter enim «facerem», frater, quod <ad> istam orationem tecum prolaberer, was sachlich wie sprachlich unmöglich ist. - II 20 vermutet H. Usener, Jahrbh, f. Philol. Bd. 139 (1889). S. 390 (sacerdotam genus) anod interpretetar fatidicorum et natium ecfata iucoguita, quom senatus populusque ascinerit. - Eine sehr ausführliche Besprechung hat H. Burckhard, Zeitschrift der Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch. Bd. 9 (1888), Roman, Aht. S. 286-330 der schwierigen Stelle Leg. II 48-53 (Ühergang der sacra prinata bei Todesfall) gewidmet. Den Kern der Ahhandlung hildet die Erklärung von § 50 in donatione hoc idem secus interpretantur etc. Nach Burckhards Meinung liegt hier ein weiterer Modus des "minus capere" vor, wodurch die Übernahme der Sacra seitens des Legatars vermieden werden sollte, indem dieser entweder selbst oder durch seinen Haussohn von dem Legat etwas verschenke, um die Summo desselben zu verringern. Dieser Erklärung ist mit Recht B. Kübler. ehend, Bd. 11 (1890). S. 37-45 entgegengetroteu und hat nachgewiesen. dass es sich uur um die mortis causa donatio des Haussohnes, welcher nicht testierfähig ist, handeln könne. Für die Einzelheiten der Stelle, welche auch so uach Anordnung und Inhalt manches Befremdliche euthält, mnss auf die genannten Aufsätze verwiesen werden.

- 62. Zu Aristoteles Protreptikos und Ciceros Horteusius. Von H. Diels. Archiv für Geschichte der Philosophie. Bd. 1 (1888), S. 477-497.
- 63. De exhortatiouum a Graecis Romauisque scriptarum historia et judole disseruit Panlus Hartlich. Leipziger Studien zur klass. Philologie Bd. 11, 1889, S. 207-336.

Diels giebt eine allgemeine Charakteristik des Hortensius, als

dessen Grundzug er eine warme religiöse Empfindung bezeichnet, und liefert mehrere Beweise für die Abhängigkeit einzelner droch die Fragmente überlieferten Gedanken vom Protreptikos des Aristoteles. Für die Fragmente nimmt er, und mit Recht, auch in Ampruch Angust. Solliogn. 117 undle modo appetendas esse dilutias, sed si proeneriat, sapientissime atque cautissime administrandas. Damit stellt er die inde Fragmenten öfter wiederkehrende Polemik gegen die Laust zasammen, leugnet aher, daß sich darin stoischer Einflaß zeige: "Daß Cicero des Poseidonios Frotreptikos gekannt und neben Aristoteles hier und da henutzt habe, ist auch mir wahrscheinlich. Abber er kann unmöglich Hamptquelle gewesen sein. Sonst würden die Fragmente es dentlich answeisen."

Andrer Ansicht ist Hartlich (No. 63), der anf den Hortensius nicht nnr in dem ihm eigens gewidmeten Abschnitte (S. 291-300), sonderu anch bei der Behandlung der entsprechenden Schriften des Aristoteles und Poseidonios nüher eingeht und an der Hand der Fragmente eine Skizzierung des ganzen Dialogs versncht. Er koustatiert in einigen Punkten Übereinstimmung mit Aristoteles und Poseidonios zu gleicher Zeit und hält es deshalb nicht für ansgeschlossen, dass die aristotelischen Gedanken durch Poseidonios zu Cicero gekommen seien. Er will aber doch lieber beide als nebeneinanderstehende Quellen des Hortensius annehmen. Indes erscheint in den Vergleichungen zu den Fragmenten ganz üherwiegend Aristoteles, nnd in dem Abschnitt über Poseidonios vermag Hartlich viel mehr dessen Einfinfs anf andere philosophische Schriften als gerade auf den Hortensius nachznweisen. Er findet ihn in den "Einschüben" Tusc, I 61-64 und anch 68-70, Leg. I 22 and im Proceminm von Tusc. V. - Die Fragmente will Hartlich bereichern dnrch Lact. Instit. III 16 2 (so!), wo aher wohl nur ein Auszug aus R. P. I 2 vorliegt. Von wenig Kritik zeugt anch, dass er unhedenklich Fragm. 92 bei Baiter-Kavser verwendet. Es beruht nur auf Roger Bacon (!), der nach dem Branch des späteren Mittelalters den Lucullus "Hortensins" nennt, und ist hei C. F. W. Müller schon beseitigt. Umgekehrt hat Diels nur die Müllersche Sammlung benntzt und so nicht gesehen, dass das hei Angust. de gramm. c. 20 überlieferte philosophi mortnrinnt nach Fr. Schneider schon von Baiter unter die Fragmente des Hortensins (93) aufgenommen war.

Aus dem Hortensins soll nach Usener Epicurea S. LXXV, 2 anch genommen sein die "sententiarum pugnantinm conlatio et acntissima et enm fide instituta" Lact. Inst. III 17, 3-6, was schwerlich richtig ist.

# Jahresbericht über Calpurnius Siculus. Nemesianus. Ausonius. Claudianus.

Von Otto Güthling

# in Liegnitz, Calpurnius Siculus.

O. Ribbeck, Geschichte der römischen Dichtung. III. Dichtung der Kaiserherrschaft. Stuttgart 1892. Cotta.

Calpurnius Siculus S. 47-51.

Schon im Anfange der Regierung Neros war in höfischen Kreisen die Parole vom goldenen Zeitalter ansgegeben, welches das augusteische noch überstrahlen werde. Im Anschlns an Vergil wurde anch jetzt die Pastorale dazn ersehen, Glanz und Glück der Gegenwart gleichsam durch den Mnnd des Volkes in kriechenden Tiraden ausznposannen. Des Text lieferte ein gewisser Calparnins. Gleich sein erstes Gedicht ist eine ranschende Prophezeihnng der nenen Ära; in der vierten Ekloge tragen zwei Brüder einen Wechselgesang in Doppelstrophen zum Lobe der gegenwärtigen Zeit vor; einmal (7) kehrt Corydon von Rom zurück. wo er ein nenes, glänzendes Schauspiel gesehen hat, welches der junge Kaiser in der Arena gab; als Kitharöden und Dichter feiert den Kaiser die erste der Einsiedler Eklogen. Die übrigen Eklogen haben nach Ribbeck weiter keinen Wert. Es sind leidlich elegante, aber unselbständige Nachbildungen älterer Muster, vielleicht iene in der vierten Ekloge erwähnten Jngendversnche: gegenseitige Neckerei und Heranforderung znm Wettgesang, ohne daß es dazu kommt (6); ein Wechselgesang in vierzeiligen Strophen. Bewerbnng nm eine gemeinsame Geliebte (2), eine reumütig eifersüchtige Liebesklage zur Versöhnnog eines beleidigten Mädchens (3). Ganz lehrhaft im Stil der Georgika sind die praktischen Anweisungen für Schaf- und Ziegenzncht, welche ein alter Hirt seinem jungen Schüler erteilt. — Die bekannten Motive und Redeblumen der bukolischen Poesie sind gleichsam anfgefrischt durch neue Answahl, Anordnung, zierliche Variationen, wie ein erfindungsarmer

Musiker sich ein Konzertstück aus berühmten Originalen zusammenborgt und sich mit ein paar Harmouien eigener Mache begnügt. So Ribbeck.

Wahrscheinlich ans demselben Kreise, vielleicht gar ans derselben Feder stammt das Lob gedicht auf Piso, ein poetscher Bettelbrief eines unbemittelten Jünglings nater 20 Jahren (72; 261) von niederer Herknuft (234 f.). Der Verfasser wünscht unter die Freunde des leuseligen und freigebigen Calpurian Fiso aufgenommen zu werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach meint er den bekannten Verschwörer gegen Nero, der im Jahre 65 sterben mufste, denna seine Persönlichkeit, wie sie von Tacitms geschildert wird, stimmt völlig zu dem Bilde des Lobgedichtes: ein altadeliger Herv on sattlichen Aussehen, populir durch seine Liebenswürdigkeit und seine erfolgreiche Beredsankeit als Verteidiger vor Gericht, getnütig und begabt, aber leichtiertig. Verviseen unter Calging, ist er von Claudius zurückbereich und zum Ersatz-Konsal auf knze Zeit ernannt worden. Vgl. Teutfel-Schwabe, Geschichte der Fömischen Litteratur, S. Auf. 1890. S. 748 ff.

Calpurnius, the eclogues, rendered into English verse by E. J. L. Scott. London. Bell. Vgl. E. D. A. Morhead, The Class. Rev. V 7 S. 327—328. — Athenaeum Nr. 3327 (1. August 1891).

Der Rezensent in der zuletzt angeführten Zeitschrift sagt, daß die Übersetzung vortrefflich sel, auch vom archäologischen Standunnkt. Ich selbst habe das Buch nicht gesehen, bin also nicht in der Lage, ein Urteil abzugeben. Eine deutsche Übersetzung ist meines Wissens nach .. Des Titas Kalpurnins von Sicilien elf erlesene Idvllen nach der Beckischen Rekognition des Textes übersetzt und mit diesem zugleich herausgegeben von Gottlieb Ernst Klausen, Altona 1807" nicht erschienen, und ein Bedürfnis nach einer solchen dürfte auch wohl nicht vorhanden sein. Angeregt ist übrigens Klausen zu seiner Übersetzung durch J. F. Degen, welcher im zweiten Bande seiner Litteratur der deutschen Übersetzungen der Römer (1794-97) sagt: "Es wäre zu winschen, dafs nns ein Mann, der für alte bukolische Poesie Gefühl und Sprache genug besitzt, den schönen Nachlass Kalpurns, des so wenig bekannten Bukolikers der Römer, ganz liefern möchte. Bisher müssen wir nns noch mit einzelnen Versnchen begnügen, die aber meines Erachtens den Grad der Vollendung noch nicht haben, den man der ganzen Sammlung wünschen würde."

#### Nemesianus.

Neues ist nicht zu verzeichnen.

#### Ausonius.

O. Ribbeck a. a. O.

Ansonius S. 342-348.

Nur anhangsweise behandelt Ribbeck in seinem trefflichen Werke einige Spätlinge, welche sieh an dem Bau antiker Dichtung durch Beiträge von eigeutümlichem uud dauerndem Werte beteiligt haben. An der Spitze steht Decimus Magnus Ausonius. Der größte Teil seiner poetischen Kleinigkeiten (Memorjerverse für seine Schüler, den Sohn den Enkel, deu kaiserlichen Prinzen u. s. w. u. s. w.) haben nur Interesse als Proben und Zeugen damaliger Bildung, und auch der Verfasser selbst deukt bescheiden von dem Wert seiner Gedichte und verhehlt sich nicht, daß sie geringen Auklang finden. Auch seine Grab- und Erinnerungsgediehte an Verwandte und an verstorbene Professoren der Schule von Burdigala, so gut sie gemeint und so reich an bemerkenswerten Zügen sie sind, könuen auf künstlerischen Wert keinen Anspruch erheben. Zu der ehrbaren Philisterhaftigkeit des Inhalts stehen die anspruchsvollen oder gekünstelten lyrischen Formen bisweilen in unfreiwillig komischem Gegensatz. - Das einzige Gedicht größeren Umfangs (gegen 500 Hexameter) des Ansonius hat für uns Dentsche deu Wert eines nationalen Denkmals. Seine Berufung uach Trier gab dem empfänglichen Manne Gelegenheit, die Reize der Mosellandschaft kennen zu lernen. Ihr hat er als Sechziger iu seiner Mosella eine begeisterte Schilderung gewidmet, welche das damalige Leben an ienen gesegneten Ufern in trenem Bilde anmutig vergegenwärtigt.\*) Vgl. noch Teuffel-Schwabe a, a. O. S. 1062 ff.

P. Jullian, Ausone et sou temps. I. Revue historique Nr. 91, nov.—déc. 1891. II. La vie dans nue cité gallo-romaiue à la veille des invasions. Rev. hist. janv.—févr. 1892.

Die Revue historique ist mir nicht zugänglich geweseu, so dass ich außer stande bin, die angeführteu Abhaudlungen zu beurteilen.

F. Stahl, De Ausoniauis studiis poetarum Graecorum. Diss. Kiel. Lipsius und Tischer, 1886. 8. 48 S.

Das, womit sich die angeführte Doktordissertation beschäftigt. ergiebt sich aus dem Titel. S. 5—7 handelt St. von deu griechischen Lyrikern, die Ausonins gekannt hat, dessen Ankläuge an dieselben augeführt werdeu, vgl. bes. Pythag. carm. aur. 40—43, mit Auson. de vir.

<sup>\*)</sup> Icb erlaube mir, an dieser Stelle noch einmal aufmerksam zu machen auf "Deetimus Magnus Ausonius Mosolla, frei uachgebildet von H. Viehoff." Neue Ausg. Trier 1885. Lintz. III. 47 S. Vgl. meinen vorigen Jahresbericht. LXIII. Bd. (1890. II.) S. 101 f.

bon. XXX 14—16. S. 7—10 werden die Stellen aus den poetze seenici angeführt, welchen die ans den poetze epici, ansæntlich Homer (S. 10—15) folgen. Der Verf. kommt sodann anf die poetze Alexandrini, e, quibus quanquan nomiant nullum, tamen sunt qui Ansonio vestigini impresserini: (S. 15—16). Arati phaenomena et prognostica und Ciccros Aratea (S. 15—16). Arati phaenomena et prognostica und Ciccros Aratea (S. 17 ft). S. 22 geht Verf. über auf Anson. XVII Epitaphia berronm, qui bello Troico interficerunt, quae ipse in presistiuncula dicit e Graeco versa sesse. Fontem eorum Aristotels qui fertur Peplum dudum viri docti crurrunt. Überhanpt hat Ausson. vieles ans griechischen Epigrammen entleht; yell. R. Pelper, N. Jahrb. f. Phil. und Päd. XI. Supplutbd. S. 229 ft; den Schlick bildet eine Abhandlung über das Thema Qua arte Ansonius in vertenlis Graecis suss sit.

Das Latein, welches Stahl schreibt, leidet an nicht unbedenklichen Mängeln; wo findet man z. B. ein Wort vitnperium (S. 29)? Saepinsonle (ebend, u. S. 11) ist ohne sicheren Beleg; wer konstruiert contingit (S. 28) mit dem Infinitiv? Ich würde meinen Schülern eine solche Konstruktion als groben Fehler aurechnen, weun sich dieselbe anch einmal bei Cicero (pr. Arch. 4; s. Halm-Laubmann z. d. St.) nnd in der späteren Latinität findet. Sibi placere in aligna re (S. 42) ist dentsch-latein: dafür sagt Cicero (s. Madvig zu de fin. I 39) delectari in aliqua re, Sallust. Cat. 7, 4 lubidinem habere in aliqua re; dentsch-latein ist ferner ex ipsius sera confessione concludere possumus (S. 2); non semper dubitatione exemptum est (S. 11);\*) quod in tanta materiae longinquitate haud mirum (S. 15) \*\*) nud vieles andere. Junge Philologen, die wirklich Latein schreiben können, scheinen quasi aves albae (Cic. ep. VII 28, 2) zu sein. - Anf der Rückseite des Titels findet sich die Bemerkung: Imprimatur. A. Stimming, h. t. prodecanus."

M. Merteus, Zn Ansonius. Jahrb. f. Phil. and Pädag. 141. Bd. (1890), S. 785—790.

Die neueren Herausgeber haben die Abfassung der Ephemeris vor dem Jahre 377 angesetzt; M. nimmt an, daß dieselbe an das Ende des Jahres 378 oder an den Anfang des folgenden zu setzen ist. Sodann handelt M. über die Zeitbestimmung der Parentalis und der damit eng verbundenen Commemoratio professorum Burdigalensinm und kommt zu folgendem Erzebuis:

 Die Parentalia sind nach 379 begonnen, aber nicht vor 389 vollendet worden.

<sup>\*)</sup> Dubitatio heisst nie "Zweisel", sondern "Bedenken".

<sup>\*\*)</sup> Unverständlich.

 Die Professores und Epitaphia sind nach 389 entstanden. Die Mutter des Dichters starb ungefähr 353.

Derselbe will ehend, 1892 S. 142 ff.

Grat. act. 18,82 inaccessa lesen, et Galliam veterem als Glossem beseitigen und epist. 9,31 statt des unverständlichen Genonis schreiben Gelonis.

W. Drexler, Miscellanea. Jahrh. f. Phil. und Pädag. 145. Bd. 1892). S. 357

bemerkt zu dem Worte Telliannm in Anson. epist. 22, 48, daß auf Grund einer vom Mionnet beschriebenes Münze von Sardes in Lydien Tylos in der Weise des Triptolemes dargestellt wurde; mithin müssein. Ihm anch die Eigenschaften des Triptolemes zugeschrieben worden sein. Es sei daben hicht kühn zu vernanten, daß der Name dieses Heros in Tullianum verborgen liege. — R. Peiper schreibt an dieser Stelle milliconum, was einen ganz guten Sinn giebt.

#### Claudianus.

O. Ribbeck a. a. O.

Claudianus S. 348-365.

Größer angelegt als Ansonins, eine reiche Dichternatur und besserer Zeiten würdig war Claudius Ciaudianus, der begeisterte Lobsänger Stilichos, von welchem er ein Idealbild zeichnet. Er versteht gut zu charakterisieren, er zeichnet scharf und anschaulich, nur zn gründlich im einzelnen, bis zur Ermüdnng (z. B. die Persönlichkeit des jungen Honorius VIII 513 ff.). Am unangenehmsten berührt das Übermaß an Hyperbeln: keine Gottheit und kein Heros der Vorzeit ist sicher vor demütigenden Vergleichen mit den Helden dieses Dichters. Stilicho ist ihm mehr als Aneas and Achill, eiu Herkules und Atlas, ein Argus an Wachsamkeit und Umsicht.\*) Sein Trinmphzng gleicht dem des Mars, wenn er von den Skythen beimkehrt (XXII 367 ff.); der Argonantenzug und Jasons Verdienst ist nichts gegen die Leistungen Stilichos (XXVI 9 ff.). Der Besieger Alarichs vereinigt in sich Fahins, Marcellus und Scipio (XXVI 141). Ebenso erbiasst vor der Schönheit und Tugend seiner Gemahlin Serena der Glanz aller edelsten Frauengestalten der Griechen wie der Römer (XXIX 1 ff.). Dagegen ist recht hühsch, frei und zierlich die kieine Grappe lyrischer Gesänge, welche

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Vgl. Tenffel-Schwabe a. a. O S. 1125: Oft stöfst Claudian ab durch das Mifsverhältnis zwischen den anfgebetenen Mitteln und der Kleinlichkeit des Gegenstandes, sowie durch das Gesuchte und die rhetorische Mafslosigkeit seiner Ausführungen.

unter dem Titel 'fessennischer Lieder' erhaltes sind, und pikneter als die Lob- und Prunkgedichte ist die grümmige Invektive (in zwei Büchern XVIII. XX) gegen des Ennuches Eutropius († 399), den Minister des Aradius. Seis Hasptwerk ist, der Raub der Proserpins', von Ribbeck ein "wunderschönen" Gedicht mit Recht genannt. — Vgl. Teuffel-Schwabe a. a. O. S. 1124 ff.

Claudii Claudiani carmina. Receusuit Theodorus Birt. Accedit appendix vel spuria vel suspecta coutineus. Berolini, apud Weidmanuos. 1892. CCXXX. 610 S. 30 M.

Vgl. M. Mauitius, Preuss. Jahrb. 71 S. 346-351.

Die umfangreiche, CCIV Seiten umfassende Ei al eit ung ist höchst wertvoll und beweist nicht bloß des Verfassers große Belesenleit, sondern auch philologischen Scharfsin. Be folgt dann uoch ein Corollarium collectaese grammaties metrica continens (I. De orthographis; II. Observationes metrica; III. Grammatiace observationes); Carminum numer Generiani cum titalis et uumeratione carminum huins editionis compositi und endlich Locorum in praefatione indicatorum vei memoratorum delectus (— S. CXXXX).

Claudius Claudianus ist aus dem griechischen Osten gebürtig und wohl nicht vor dem Jahre 375 geboren; seine Heimatsstadt ist wahrscheinlich Cauopus. In Alexandrien, das er als seine zweite Heimat betrachtete, lernte er die Dichter keuneu und beschäftigte sich mit Rhetorik und Geschichte; dass er sich auch mit auderen Disziplinen befaste, ist nnzweifelhaft, da zu seiner Zeit Alexandrien noch die Metropole von Bildung und Wisseuschaft war. Als Alexandriner dichtete Ciaudian, da er die griechische Sprache vollständig beherrschte, in dieser Sprache bis zum Jahre 394; sein erstes Gedicht in lateinischer Sprache ist der Panegyricus dictus Probiuo et Olybrio consulibus (Anfaug des Jahres 395), was bei der äußeren Formvollendung desselben wunder nehmen kanu, da Claudian bis dabiu nur iu griechischer Sprache gedichtet hat. Man kauu nur annehmen, dass Cl. auch vorher manche poetische Versuche in lateinischer Sprache augestellt hat. Vgl. Birt p. VIII: Noli tamen credere Claudiauum nuilum autea versum Latinum panxisse. Immo cum iu primo hoc pauegyrico et sermonis poetici et artis metricae paene fastigium iam esceuderit, similia eum curiose exercuisse autea quam fontes bibit Romanos necesse est; item in lectione scriptorum Latinorum iam tam multus fuerat Vergilii, Statii, Horatii, Lucaui, Silii Italici, Ovidii, Juvenalis aliorum. Id vero teneudum, nullum eum carmen Latinam edidisse nuliumve edendi causa composuisse ante Olybrium et Probinum consuies.

Noch in demselben Jahre erschien das (nnvollendete) Epos De raptn Proserpinae in drei Büchern. Der Anfang des Gedichtes ist dem römischen Stadtpräfekten Florentinns gewidmet, weicher während des Krieges mit Gildo von Rom ,famem avertit, commeatu annonario nrbi securitatem reddidit ipsumque cardinem quasi fnlsit totins mnndi' (p. XVI). Wie Ciaudian dazu gekommen sein mag, dieses Gedicht oder wenigstens den Anfang desselben dem Florentinus zu widmen, ist nicht recht kiar; mit Recht vermisst Gesner jeden Zusammenhang mit dem Ranb der Proserpina und meint, dies Vorwort passe zn jedem anderen Gedicht, Wedekind (Übers, des Ciand, S. 299) scheint es ein Vorwort zu einem Dankgedicht auf Stilicho zur Befreinng Italiens ans großer Gefahr and Stilicho seibst der "Florentiuer" zu sein; (doch dagegen s. Birt p. XVI 1). Von Rom begab sich Clandian nach Mailand (Birt p. XXI f.), wo damals der Sitz der römischen Regierung war, and anno vel 402 vel 401 in carsa honoram iam ita eum processisse videmus, ut in schola tribnnornm ac notariornm locum haberet. Ans seinen Beziehungen zum Hofe gingen hervor seine Panegyrici anf das dritte nnd vierte Konsnlat des Honorius, nud die moralischen Partien ans dem ietzteren Gedichte gehören zu den meistgekannten Stellen im Mittelalter (S. weiter unten M. Manitins, Beiträge zur Geschichte römischer Dichter im Mittelalter). Einen seiner Mnse würdigen Helden fand nnn Claudian in Stilicho. Seiner Geburt nach wahrscheinlich ein Vandale, aber seiner Bildnug nach ein Römer, gelangte er, nachdem er früh in Kriegsdienste getreten war, nnter Theodosins zn bohen Würden und großem Ansehn, so daß ihm der Kaiser seine Nichte Serena zur Gattin gab, und der spätere Kaiser Honorins Stilichos alteste Tochter Maria und nach deren Tode die jängste heiratete. Znnächst sicherte Stilicho die Grenzen des Reichs gegen die Germanen, zog dann nach Westen und schaffte den Vormund des Arcadins, des älteren Bruders des Honorins, den elenden Schnrken Rufinus, durch den Goten Gainas ans dem Wege. Darauf kämpfte er mit dem Westgotenkönige Alarich, welcher Griechenland mit seinen Scharen überschwemmt hatte, wenn anch ohne Erfoig, infoige der Treniosigkeit des oströmischen Ministers Eutropius, weicher die von ihm gesandten Hülfstrappen zurückrief, und so entkam Alarich, der bereits in den Gebirgen Arkadiens eingeschlossen war (vgi. Bell. Get. 517 ff. nnd de IV consni. Honor. 478 ff.). Im Jahre 398 unterdrückte er den Anfstand der Mauren unter Gildo. Dann wurden seine Talente anf die höchste Probe gestellt, als Aiarich und fast gieichzeitig das Barbarenheer unter Radagais in Italien einfleien. Unter heftigen Kämpfen suchte Alarich nach Rom vorzudringen, wurde aber wiederhoit, znietzt in der entscheidenden Schlacht bei Pollentia und Verona geschiagen.

Diese Thaten seines Heiden sucht nun Claudian durch seine Schmähgedichte gegen Rufinns und Entropius in ein noch helleres Licht zu stellen. Gegen ersteren, den Verwalter des Ostens, einen harten, gransamen, geizigen und habsüchtigen Menschen, welcher von dem öffentlichen Hasse beladen war, verfafste Clandiau im Jahre 396 ein Gedicht, das im Grunde genommen mehr ein Panegyricus auf Stilicho ist. Es folgten sodann der Panegyricus auf das vierte Konsniat des Honorins, das Hochzeitsgedicht ans Anlass der Vermählung des Honorins und der Tochter Stilichos Maria sowie das Gedicht anf die giückliche Beendigung des Krieges gegen Gilde. Dann griff er in drei Büchern den Entropins an, welcher den Rufinus gestürzt hatte und an dessen Stelle getreten war. Dieser verrufene Eunnch zeichnete sich ebenfalls durch Habsneht, Feigheit und Grausamkeit ans. Nach Vollendung seines Lobgedichtes auf Stilicho, weiches er in Rom vorlas, hatte Clandian den Gipfel des Ansehns und der Ehre erreicht und ihm wurde eine Bildsänje auf dem Forum Traiannm bewilligt; die Inschrift (s. Birt S. LXXXIII) wurde daselbst im Jahre 1493 gefunden. Diese Ehre einer Statue und den Rang eines Patricius erhieit der Dichter zwischen 400-402. Seine beiden letzten Gedichte sind die über den pollentinischen Krieg nud der Panegyrikus auf das sechste Konsnlat des Honorius; ersteres las er ebenfalls in Rom vor.

Von den sogenannten kleineren Gedichten Clandians haben die meisten meines Erachtens wenig Wert. Dahin rechne ich die fünf Briefe an Serena, in welchen er sich bei derselben bedankt für ihre Hilfe bei seiner Brantwerbung, an Olybrins, Probinns, Gennadins procos. u. s. w.; feruer das anf Personen bezügliche Epigrammatische, wie z. B. die ironische Abbitte eines tadeinden Urteils über die Gedichte des Quästors Alethins, de Theodoro et Hadriano. de sene Veronensi, oni suburbium numonam egressus est. Für ganz wertlos voliends halte ich die Gedichte auf Tiere wie de phoenice ave, de hystrica (Beschreibung eines Igels), de torpedine (Beschreibung eines Zitterrochens), ferner Gedichte über Örtlichkeiten (Aponns n. dgl.), auf die Statnen der Bräder Amphinomns und Anapis, welche bei einem Ansbruche des Ätna ihre Eltern gerettet hatten n. s. w. In mehreren Claudianhandschriften finden sich Gedichte, welche unmöglich den Clandian zum Verfasser haben können: Das Epithalamium Laurentii, de salvatore, lans Christi, miracnia Christi, in Sirenas, iaus Herculis. Die kleinen in griechischer Sprache verfasten Gedichte hält Birt für echt; ich gjaube das auch trotz Schenki und Jeep, welche sämtliche griechischen Gedichte dem jüngeren Claudianns zuschreiben, den sie für einen Verwandten des lateinischen Dichters halten.

Weiter handelt Birt de traditione Clandiani majoris (S. LXXVI ff.). de Clandiani maioris codicibns, de Clandiani maioris carminnm ordine und de Clandiani minorls codicions (S. CXLVII ff.). Clandians Gedichte waren nämlich im Mittelalter in zwei Gruppen geteilt, die panegyrischen nannte man Clandianus maior, die übrigen Clandianus minor, eine Einteilning, welche nicht nur handschriftlich üherliefert ist, sondern sich anch in mittelalterlichen Citaten findet. Eine Handschrift, welche sämtliche Gedichte Claudians enthält, giebt es demnach nicht. Die Anführung nnd Beurteilung der Handschriften ist ausführlich und genan, nnd von einer jeden bekommt man ein klares Bild. Unter Heranziehnng der besten ans dieser Menge von Handschriften hat nan Birt den Text konstituiert; er folgt aber nicht blindlings oder einseitig den besten Handschriften, sondern verschmäht anch einige Male das Gute nicht, was bisweilen die sogenannten codices deteriores hleten; enthalten diese letzteren doch, wie mir jeder zugeben wird, nnter vielen Schlacken anch manches Goldkörnchen. Konjekturen gegenüher, wenn sie das Richtige zn treffen scheinen, verhält er sich nicht ahlehnend, und nicht wenige gnte Verbesserungsvorschläge, eigene wie fremde, hat er in den Text gesetzt, ein Verfahren, das bei der gerade nicht guten Überlieferung der Gedichte Clandians wohl allgemeine Billigung finden wird. Uneingeschränktes Loh verdient auch der mit großem Fleiße hergestellte Index nominum propriorum und noch viel mehr der Index vocahulorum.

Je bereitwilliger ich anerkenne, dass die Ausgahe Birts eine tüchtige und verdienstliche Leistung ist, so dass auf lange Zeit hin der von ihm konstituierte Text massgehend sein wird, nm so weniger kann lch die nachfolgende Bemerkung unterdrücken. Noch ist das Lateinische die einzige Sprache, welche in den Krelsen der Gelehrten allgemein verstanden wird. Ihr Gebranch ist deshalh notwendig in wissenschaftlichen Arheiten, welche auch ienseits der Grenzen der Heimat auf Beachtung rechnen wollen. Die Pflege des lateinischen Ansdracks ist darnm nicht überflüssig. In erster Linie liegt dieselbe den Meistern der philologischen Wissenschaft ob, welche den Jüngern der Wissenschaft Vorhild und Muster sein sollen. Ich gehe gern zu, dass dem Gelehrten, welcher nur der Wissenschaft dienen will, eine freiere Benntzung des Sprachmaterials gestattet lst, wie denn F. A. Wolf, Reisig, G. Hermann, Haase nnd Schömann ein gutes Latein geschrieben haben, ohne sich ängstlich an die sogenannte klassische Latinität zu binden. Doch hahen diese Gelehrten niemals ohne Not das Latein der Nachklassiker für zulässig gehalten, am wenigsten die Sprache der Poesie und Prosa vermengt. Birt ist nnn im Ansdrucke durchans nicht wählerisch. Oh er etwas ans Plantns oder einem der späteren Nachklassiker entnimmt, und zwar selhst dann, wenn die klassische Latinität einen entsprechenden Ausdruck

bietet, macht ihm wenig Sorge. Folgende Probeu, die ich aus meinen Aufzeichnungen noch reichlich vermehren könute, mögen genügen, damit der Leser sich selbst ein Urteil bilden könne. Wir lesen p. I nomen gentile paene praenominis vicem habet (?); p. III locum moleste turbatum explanem necesse est; p. IX quo de disputabitur in alio capite; p. X ut ad panegyricum retro vertam; p. XII non sine Stiliconis despectu sensus est (?); p. XVII illud . . . minore obscuritate laborat (deutsch!); p. XVIII tum enim sane diu fuit quod Roma . . . . viderat (für cum . . . .); p. XX an usus castrensis fiduciam el dedit. ut . . . auderet?; p. XXII senex Verouensis quiete putat; p. XXVII eodem traho (refero?) Claudiani locum; p. XXIX Hunos . . quo modo repellere contigerit, ta cet historia; p. XXX frenos Orientis arripuit Eutropius; ibid. barbaris feliciter inclusis; p. XXXI bello feliciter confecto; p. XXXV infelicissime rem gerere; p. XXXVII usque ad medium , annum 396 carminis perfectionem protendit (?); p. XLVIII non dissuadente Orientis aula; p. LII Gothis discessus liber concessus est (deutsch!); p. LXXVII annus Claudiani emortualis; p. LXXVIII ueque panegyricus Aniciorum aut adeo Raptus neglectionem passi sunt; p. CIX (CXIII) merita huius libri si enumerarem, rem ego actam agerem; p. CXLIII quo disputandi curriculo permeato iam in eo sumus ut metam tangsmus u. s. w. u. s. w.

Il ratto di Proserpina, con commenti, critica e traduzione in versi di L. Garces De Diez. Messina, fratelli Messina. 8. 605 S.

Vgl. U. Amico, Il ratto di Proserpina di Claudio Claudiano, con commenti etc. Recensione. Caltanissetta 1891, tip. Punturo. 8. 10 S.

Fr. Trump, Observationes ad genus dicendi Claudiani elusque imitationem Vergilianum spectautes. Diss. Breslau 1887. 8. 64 S.

Der erste Tell behandelt die Kassalehre (Akkusativ S. 5–9.) Dativ S. 9–14, Genetiv S. 14–17, Ablativ S. 17–20), den Infaitiv (S. 20–31), den acca. c. inf. (S. 31–35), den som. c. inf. (S. 35–36), den imperat. infin. und den sogenannten infinitivas historieus — elne Bezeichnung, die unchgerade ein überwundener Standpunkt ein sollte — (S. 36 f.). Der zweite Tell (S. 38–64) de imitatione Vergilians giebt beensowenig wie der erste Anlaß zu Ausstellungen, da gegeen den Sammlung von Stellen aus beiden Dichtern und der Sichtung und Klassificierung derselben nichts ienzwenden ist.

E. Stöcker, De Claudiaui poetae veterum rerum Romauarum scientia, quae sit et unde fluxerit. Diss. Marburg. 1889 8. 97 S.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft, LXXVI, Bd. (1883, IL) 17

Claudians veterum rerum Romanarum scientia etc. ist geflosses usa Eunius (S. 1—16), aus Livius einsque assectis — lettzeres Wort würde ich in dem vom Verf. gebrauchtes Sinen nicht auweuden — (S. 16—71), wie es in der Natur der Sache liegt, uicht nur der um-fangreichste Teil der Abbanddung, sondern auch der interesanteste. S. 71—82 handelt von Sallustius, dessen Historien sowie auch sämtliche Bicher des Livius dem Claudian bekannt gewesen sind, und des Schlufs (S. 83—92) bildet Tachts and eine conclusio, in welcher es heifst: Satis fürmä igitur argumentis erichses videmur ad historiam perdiscendam non acquievisse Claudianum in deteriorum scriptorum epitomis, sed propossinses sib exempla cnm alios tem Ennium Livium Sallustium Tacitum. Quibus scriptoribus deitüts haud parvam sibl paravit rerum gestarum cognitionem poeta, ut semel tantum, quod inveniamus, erraverit in Syphacis morte describerad (cf. p. 55 sp.).

Julius Koch, de codicibus Cuiacianis, quibus iu edendo Claudiauo Claverius usus est. Diss. Marburg 1889.

Vgl. H. Freytag, Wocheuschr. f. klass. Phil. VII. Nr. 20. S. 548-550.

Auf Veraulassung von Th. Birt hat Koch den Clandiankodex Amprosianns M 9 sp. in Mailand untersucht. Den Gegenstand seiner Dissertation bilden die bei seiner Prüfung der Hs wahrgenommenen Beziehnugen dernelben zu der im Jahre 1602 in Paris erschienenen Claudianansgabe des Stephanns Claverius sowie zu einigen Marginalien des Culacins. Das ernet Kapletle handelt De codiemn lectionibus quas Claverius ad Raptum, ad panegyricum Olybrii et Probini et ad minora nonsulla curmina protulit' (— S. 8), das zweite, De Cuiacil in acginalism Claverlique codicum consenso (— S. 21), das vierte "De codiec Ambrosiano M 9 sups. 3 Culacido et Claverii" (— S. 46), das Gide Ambrosiano M 9 sups. 3 Culacido et Claverii" (— S. 46), das scohate, De Claudiani operum catalogo, quem et Claverius tradidit et codex Ambrosianus" (— S. 52) und das siebente "De codicis X auctoritate et preito" (— S. 63).

Die Arbeit zeugt von Fleifs und Gründlichkeit, und keiner, der sich mit Clandlau beschäftigt, darf dieselbe unbeachtet lassen. Aber das Lateiu, welches Koch schreibt, ist nicht einwandsfrei: es ist in der Regel Deutschlatein z. B. nomen praeterenndo taugere, allib Stephanns Claviger se naucupans, accuratioretractatu digul esse mihl videntur (S. 1), superest de codicibus . . observatio (S. 2), Claverlus . . . frequenter in uno vetere advocando se continet (?) (S. 3), itaque (S. 9) sollte man doch nicht

an die zweite Stelle setzen, prima manus ductu ntitur satis pingui (ebd.), de pancis exceptionibns vide Infra pg. 33-36\*) (S. 21), pretlnm (S. 53) bedeutet nie geistiger, innerer Wert', econtra (S. 54) für das einfache contra sollte man nicht schreiben (S. Schmaiz, Antibarb. I. S. 441), and zum Schlmsse (S. 61) belät es: atque iam ad calcem curriculi uostri pervenimus (ist sehr geziert ansgedrückt). Ich will meitu Leser mit mehr Beispieleu nicht ermüden; jeder kann primo obtutu — nm Kochs Lieblingsausdruck nn gebranchen – solche finder.

Dissertationes philologae Vindoboneuses. IV. Wien, Gerolds Sohn. 1893. 203 S. 8.

Dieser Band enthält drel Abhandlnugen, von welchen die dritte betitelt ist

De imaginibus similitndinibusque, quae in Claudiaui carminibus Inveninntur, disputavit Carolus Müllner.

Dieselbe steht S. 99 ff. Die Abhandlung ist mir nicht zugegangen; ich setze deshalb hierher, was M. Heller über dieselbe in der Wochenschr. f. kluss. Phil. 1893 Nr. 20 S. 544 gesagt hat.

Als Ergianung der Arbeiten von Ribbeck, Zingerle, Gramlewic, Jeep n. a.; giebt Müllner aus eingehender Leitfür des Dichters heraus eine Gesamtübersicht über die bei Clandian sich findenden Bilder nat Gürter, Menscheu, Tiere nnd leblose Gegenstände sich beziehen. Doch scheint dieses Eitstellungsprinzip nicht sehr glichtlich gewählt zu sein, des filt die Erkentnisi der Kunst des Dichters ganz irreitevant ist. Da Verf. die verschiedenen poetischen Ausdrücke stets auf ihre griechtschen und lateinischen Vorblieder zurückzuffhers sucht, so dürfte eine Einteilung des Stoffes usch dem Gesichtspunkt der mehr oder minder großen Ablängigkeit Clandians von seinen einzelnen Vorgängeru wohl fruchtbringeuder geweseu sein. Doch wird die Arbeit auch in dieser Form von Freunden der Muse Clandians nicht unbeachtet bieblen.

Th. Birt, De vells Jndaicis. Rhein. Museum 45 (1890) S. 491—493.

B. behandelt die Stelle in Entrop, 350-357, besonders die vela Judaica, die mit Indiens luftigen Weseu bemalt siud, nud kommt mit Berufung auf Plant. Pseud. 147 zu dem Schlusse, daße es wahrecheinlich sei yela a Judaeis Alexandrinis iam Plauti actate fabricata vel venum ire solita esse enance ibi mercaturam florsitase per annorum millenorum

<sup>\*)</sup> Ein prächtiges Deutsch-Latein für: de paucis..., postea disputabimus. cf. pg. 33—36'.
17\*

plas quan dimisimm, a maximo inde Schjesum uaque ad maguum Theodesium. — G. L. Köulg wellte übrigene 356/37 streichen, Burmanu vinctos lesen für inuctos, Lydiacis für Judaicis H. Grote, Niliacis oder in Attalicis Heinsins: alles überfüssig; dagegen notwenlig scheim mir zu sein. L. Jepes quod für quae 357, ut coniungendam esset quidquid inane India nntrit, quod pingitur Judaicis vells, quae structura paleo liberion cet ameu es ina udita:

Th. Birt, Zwei politische Satiren des alteu Rom. Ein Beitrag zur Geschichte der Satire. Marburg i. H. Elwert. 1888. III. 130 S.

Ebensowenig wie Ed. Z. . . . . . (vgl. Lit. Centralbatt 1888, Nr. 35 S. 1195 f.) kann ich Birt beistimmen, welcher zeine Ansicht zu begründen sucht, Claudian sei in seiner Invektive gegen Eutropius durch des Leellins 26. Buch angeregt und bei der Durchfinhrung desselben weseultich beeinfanfst worden. Vgl. noch E. Zarneke, Bunx-Mill. Jahresber. LXXIII (1892. III) S. 322; Fr. Marx, Deutsche Litterat-Zig. 1888 Nr. 18 S. 625; J. Mahly, N. phillo. Rächet. 1888 Nr. 15 S. 236 ff.: J. Stowasser, Zischrift. f. d. 5st. Gymn. XXXIX 11 S. 984 ff.; J. Fronchberger, Blätter f. d. barr, Gymn. XXXIX 11 S. 984 ff.; J. Peroschberger, Blätter f. d. barr, Gymn. XXXIX V7 S. 33 ff.; L. Jeep, Berl. phil. Wocheschr. 1890 Nr. 21 S. 664 f., nach welchem Birts Vermutung sehr viel Wahrscheidlichleit, für sich hat.

M. Manitius, Beiträge zur Geschichte der römischen Dichter im Mittelalter. 2. Clandianns. Philologus 49 (1890), S. 554-560.

Claudian findet sich nur selten in alteu Haudschriftenkatalogen erwähut, und mit der Seltenheit solcher Erwähnungen stimmt die geringe Anzahl der erhaltenen Handschriften überein. Doch so unbekannt, wie es darnach scheinen könnte, ist der Dichter im Mittelalter nicht geblieben, denu Citate aus seinen Gedichten finden sich bei vielen mittelalterlichen Schriftstellern, und die moralischen Partien aus de IV cons. Honorii gehören beinahe zu den meistgekannten Stellen überhaupt. Da in späterer Zeit die Gedichte ad Rufinum und in Entropium zu den Schulbüchern gehörten, müssen dieselben sehr verbreitet gewesen sein. Mehrere Verse Claudians findeu sich nnu bei Augustinus, Orosins, Paulns Diaconus, in der Historia miscella des Landnlfus Sagax und bei Otto von Freising; aus der älteren Zeit haben namentlich folgende Antoren den Claudiau benntzt: Alcimns Avitns (s. Peiper im Anhange seiner Ausgabe und Manitius, Ztschrft, f. d. öst, Gymn, 1886 S. 244 ff.), Sidonins Apollinaris, welcher sich sehr stark an Clandian anlehut (s. L. Jeeps Ausg. II p. LVII ff.), Ennodius, Corippus und Veuantius Fortunatus,

welther unseren Dichter sehr stark benutzt hat. Jedenfalls ist Claudian urz Zeit Karls d. Gr. auch ins Frankenreich gelangt, de einige seiner Werke in Frankreich und Deutschland sehon im neunten Jahrhundert vorhanden waren. Es scheint allerdings lange gedauert zu haben, bis sich die Kenntains seiner Werke etwas verbreitete.

Nach den interessanten Zusammenstellungen, die Mantitia nun nbei die Bekanntschaft mit den Gedichten Claudians giebt, war derselbe am meisten in Frankreich bekannt und verbrettet, wo z. B. Alanus de Insulis sich in dem Anticlaudianus eggen Claudian richtet und seinen Antirofinus dem Ruffunn des Claudian gegentbestellt; ferner in Deutschland und England, weniger in Italien und noch weniger in Spanien. — Von Ffortlegien ist der Cod. Berol. ms. Diez. B. Santen. 60 zu erwähnen, wo sich Fol. 1º findet, proverbia Claudiani, Fol. 25-6 Claudianscontra Ruphinum. — In derselben Weise behandelt Manitius noch Martialis.

Julius Koch, Claudianea. Philologus 49 (1890), S. 567-570 und 744-748.

In Entrop. I 504 will Koch leen Agnosco fremitum quo palluit Earns, in Entrop. II pf. 32 via facit pretinm; Epithal. de Nupt. Hon. 108 fordert er für rapi eine andere Wortbedeutung, indem er zunächst erinnert an seine Versendung für sorberi wie in Baf. I 207, II 132. Venus wird gielchsam von den Spiegele niegeschlüft und zwa immer von dennjenigen, auf den sie blickt, so daß quocumque videt durch Attraktion gesagt ist für rapitur a tecto quodeumque videt. Zur weitzeren Empfehlung dieser Wortbedentung wird Juvenal. VII 183 (algentem rapiat cenatic solem) und Plin. Hist. Nat. 37, 132 (quidam causam nominis [sc. astrion] reddunt, quod astris opposita fulg orem rapiat etragerat) herangezogen. De tert. cons. Hon. pf. 3 schreibt Koch in Anlehnung and die Florentiner Excerpte:

### e scisso saliit cum tegmine proles.

De tert. con. Hon. 116 ff. findet K. einen anffallenden Sprachgebranch in den Worten in te, wofür Heinsius per te lesen wollte, und schlägt vor zu schreiben

rursusque locutae

Uenti Chaoniae moverunt carmina quercus.

8. 744 f. handelt K. von dem syntaktischen Zusammenhange der Stelle in Mall. Theod. 311 f. Er hält es nicht für henviendig, mit Jeep nach 315 den Ausfall eines Satzes anzunehmen; die Punkte in 315 und 319 werden zu tilgen sein. De quart. cons. Hon. 190 schläge Koch Arctis für astris vor; de sext. cons. Hon. 48 avraque für aeraque; ebd.

205 hic, rursus tum pacta movet; Bell. Pollent. 174 devia rura für devia rerum; ebd. 632 ff. acies amisit in annis. Anstoßs nimmt Koch schließlich, ohne eine Emendation vorzuschlagen, an in Curetium 10 eadem und de plis fratribus 20 meruere.

R. Vári, Egyetemes Philologai Közlöni (Zeltschrift für allgemeine Philologie), Budapest 1889, Supplementband S. 361—365,

handelt über "ein Viridarimtkodes des ungariachen Nationalmusseums". Die Hs. stammt aus saec. XV und enthält Excerpte aus Prudentius, Claudianus, Vergilius, Caisa Valerius, Statius, Lucanus und Ovidius. Wie aus den mitgetellten Varianten ersichtlich, ist der Text wertlos, dies ein- für allemal zu konstaiteren, machte sich der Vert. zur Aufgabe.

## JAHRESBERICHT

iber

# die Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft

begründet

## Conrad Bursian.

herausgegeben

Iwan v. Müller.

ordenti. öffenti, Professor der classischen Philologie an der Universität Müncher

## Siebenundsiebenzigster Band.

Einundzwanzigster Jahrgang, 1893.

Dritte Abtheilung.

## ALTERTHUMSWISSENSCHAFT.

Register über die drei Abtheilungen.



### BERLIN 1894.

VERLAG VON S. CALVARY & CO. NW., Luisenstr. 31.

## Inhalts · Verzeichniss

des siebenundsiebenzigsten Bandes.

| Jahresbericht über die Geographie von Mittel- und  | Ober-     |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Italien, dem römischen Gallien, Britannien und H   | lispa-    |
| nien. Von Dir. Prof. Dr. D. Detlefsen in Glilcksta | adt, 1-28 |
| Bericht über Geographie von Griechenland, Von      | Prof      |
| Dr. Eugeu Oberhummer in München                    | . 29-96   |
| Jahresbericht über die lateinische Grammatik.      | Von       |
| Direkton Dr. W. Dacaka in Mühlhausen               | 07 950    |

## Jahresbericht über die Geographie von Mittelund Ober-Italien, dem römischen Gallien, Britannien und Hispanien.

Von

Direktor Professor Dr. D. Detlefsen in Glückstadt.

### I. Allgemeiner Teil.

Der letzte Jahreshericht über die Geographie der nördlichen Provinzen des römischen Reiches erschien im Jahre 1881 (Bd. XXVIII, 380 his 396). Inzwischen haben sich erfreulicher Weise die Studien diesem Gehiete in so ausgedehnter Weise zugewandt, dass es nicht wohl möglich ist, einen Bericht darüher zu geben, der nicht einen allzngroßen Raum in Anspruch nähme. Es geschieht daher im Einverständnis mit der Redaktion, daß der Berichterstatter dies Mal den weitschichtigen Stoff in zwei Ahteilungen trennt, deren erste sich auf die Onellenschriftsteller des Altertums, und zwar in der Kürze anch auf solche, die über den Rahmen der Nordprovinzen des Römerreiches hinausgehen, bezieht, während der zweite, den Provinzen der Reihe nachfolgend, die Fortschritte verzeichnen wird, welche die geographische Erforschung derselhen gemacht hat. Die Anordnung der ersten, hier vorzulegenden Abteilung wird sich der zeitlichen Folge der Quellenschriftsteller möglichst anschllefsen; doch wird es nicht angehracht sein, hier die Resultate der Einzelkritik hervorznhehen, die in der zweiten Abteilung ihren Platz finden mögen, sondern die Gesichtspunkte und Richtungen, welche die Einzelstudien festgehalten und eingeschlagen hahen, kurz anzugehen. Voranzustellen sein wird der Bericht über ein paar allgemeinere einschlägige litterargeschichtliche Arbeiten.

 Dr. M. C. P. Schmidt, Zur Geschichte der geographischen Litteratur bei Griechen und Römern. Prog. des Askanischen Gymn. zu Berlin 1881. 27 S. 4.

Die Arheit giebt eine allgemein verständliche, zeitlich geordnete Darstellung einer Reihe alter geographischer Schriftsteller von den Karthagern Hanno und Himilko, dem Griechen Skylax an bis zn Herodot; Jahrtebricht für Altenhumswissenschaft LXXVII. Bd. (1888, III.) sie entspricht also nicht voll ihrem Titel. Ist sie auch mit Fleiß gearbeitet, so enthält sie doch kaum etwas wissenschaftlich Neues. Mit Vorliebe macht der Verf. auf solche Nachrichten der Alten aufmerksam, die in der Neuzeit teils ihre Bestätignog, teils, nachdem sie lange für wahr gehalten, ihre Widerleguog fanden.

 H. Berger, Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen. Erste Aht. Die Geographie der Jonier. Leipz. 1887, Veit & Co. 145 S. 8. 2. Aht. Die Vorhereitungen für die Geographie der Erdkingel. Ehd. 1889. 150 S. 8.

Dies Werk ist sicherlich die hedeutendste wissenschaftliche Leitung des letzten Jahrzehnts auf dem Gehiete der Geschlichte der älteren griechischen Erdkunde, deren Umrisse dadurch wohl auf lange Zeit festgelegt sind. Beide Ahteilungen hahe ich in der Berliner philol. Wochenschrift 1887, 244 ff. und 1892, 16ff. kurz angereigt. Da sie die römische Erdkunde und ihre Quellen noch kaum an irgend einem Pankte berhren. so darf ich bier wohl auf ein abheres Einnehen verzichten.

 H. Entz, Über den Periplns des Hanno. Progr. von Marienhurg 1884. 48 S. 4.

Der Verf. ist mit all den Fragen, die hei der Behandlung dieser altehrwürdigen Urkunden in Betracht kommen, sehr genau vertrant; er stellt es sich zur Aufgahe, die hisherigen Ansichten über die Stationen und die Ausdehnung der in ihr beschriebenen Entdeckungsreise noch einmal nachzuprüfen und zu klären. Dazu zieht er neu heran die Karten and hesonders die Reiseberichte der Neueren üher die afrikanische Westküste, indes nicht ohne sie stets mit den älteren zu vergleichen. So verfolgt er schrittweise in Einzeluntersnchungen den Weg Hannos von den Säulen des Herknles an, als welche er Gades und das Kap Spartel ermittelt. Über die ersten Stationen sind die Ahweichungen von C, Müller (in den Geogr, gr. min,) weniger hedeutend, wohl aher in den letzten. Er setzt den Chretes gleich dem Senegal, den Krokodilfluss gleich dem Gamhia, das Εσπέρου κέρας gleich dem Golf der Elfenheinküste, θεών δχημα gleich dem Ningo Peak, das Νότου κέρας gleich dem Golf von Benin. Die Vermutungen über diese Örtlichkeiten werden aher damit wohl nicht ahgeschlossen sein, da sie auf einer vielfach unsicheren Grandlage hernhen. Der Druck der griechischen Citate ist leider ühervoll an Fehlern.

 J. Geffken, Timaios Geographie des Westens (Philol. Untersherausg. von A. Kiessling und M. von Wilamowitz-Möllendorf. 13. Heft)
 Berl. 1892. 206 S. 8.

Müllenhoff hatte gegen den Schlnfs des ersten Bandes seiner dentschen Altertumskunde die Untersnehung über die auf Timäus zurückTimaeus. 3

gehenden Bestandteile der ältesten Knnde vom Westen und Norden Europas in umfassender Weis en ufgenommen und mit mehr oder unfeder Wahrscheinlichkeit besonders aus den pseudo-aristotelischen Mir. ausz. und ans Diodor den zuletzt in den Fragm. hist. grace. B. 1 gesammelten Schatz der Bruchstücke jenes Schriftstellers heträchtlich vermehrt. Seinen Spuren ist G. gefolgt, aber noch weit über sie hinausgegangen, jadem er (S. 1.—99) nicht nur Müllenhoß Untersachungen nachpräft und die Resultate erweitert, sondern auch indem er den Lykophron und dessen Scholien, sodann den Trogus, Varro, Vergil und Silius Italicus als Ausuntzer des Timans hernariebt. Zwar hat er auch auf diesen Gehieten hier und da Vorarbeiter gelabt, indes in so umfassender und systematischer Weise, wie von ihm, waren diese Fragen noch nicht behandelt worden.

Anf Grand dieser Einzelantersuchungen hat G. dann (S. 100—171) all die Bestandteile jeuer Schritsteller, die er auf Timaus zurückführt, geographisch geordnet, so daß Sicilien, die unnliegenden Inseln, Illyrien mit Liburnien, Italien, Ligerien mit Gallien und Spanien, Britannien, Libyen, endlich Korsika und Sardinien die einzelnen Abschnitte hezeichnen.

»Das wäre also etwa Timaios' Geographie des Westens, wie sie sich heute noch zurückgewinnen läft, vielieiteh eher noch zu wenig als zuwiel; so beginnt der Verf. einen letzten Abschnitt (S. 172—191) mit der Überschrift: Schlufsresultat. Er gieht hier eine ausgeführte Charakteristik des Schriftstellers, weiter eine Übersicht seiner Nachwirkung nud seiner Gegner bis zu Dionyius von Hallearnafs, während er hei Pfilnis mit Zweifeln, hei den späteren Schriftstellern, die den Timäus enenen, sicher keine unmittelhare Eutlehaung annimmt. An das so gewonene Urteil des Altertums über Timaus knüft er endlich noch einige heachtenswerthe Bemerkungen üher die Bedeutung der von ihm gesammelten Nachrichten für die Ethoographie.

Überhaupt haben diese Nachrichten ja mehr einen mythographisschen, historischen, antiquarischen and ethongraphischen als im engeren
Sinne geographischen Wert, und die Fülle sowie der reiche Inhalt derraschend. Oh freilich alle seine Aufstellungen stichhaltig hefunden werden,
darf vielleich beweifelt werden, denn wie G. öhere von Mullenboff und dessen
Rezensenten Gutschmid abweicht, so werden andere Geichtre ohne Zweifel
wieder von ihm im manchen Einzelheiten ahweichen; läfts tich doch, wie
über all auf diesem Gebiete, so auch hier nur zu einer mehr oder minder
beschränkten Wahrscheinlichkeite gelangen, und ist doch bei der ganzen
mehr nur sammenden Thätigkeit des Timats ein klares, ihn von andere,
hallichen Schristellern späterer Zeit deutlich unterschiedende Merkmal
gar nicht oder nur selten nachweishar. Als Beispiel, dafs G. nicht immer
die neuesten Ullfämittel erwertet hat, fähre the eine merkwürdige, un-

sere nordische Geographie hetreffende Stelle an, in Betreff deren er sich hlindlings and ein veraltetes Citat Mülienhoffs verlassen hat. In dem von Timans henutzten Berichte über das Bernsteinland (hei Plin. N. H. 37, 35) schliefst er sich (S. 68) ganz ienem (in der Dentschen Altertsk. 1, 476 ff.) an, der von der in Silligs Ansgabe vorgezogenen, schlechteren Überlieferung jüngerer Handschriften ausgehend gutonlhus in tentonihns ändert und die Lesart der hesten Handschrift B guionihus nicht einmal erwähnt, auf Grund deren Müller in seinem Ptolem. 1, 423 zu ganz andern Resultaten kommt, indem er dafür Suionihus einsetzt. Oh dies mit Recht geschehen, will ich nicht entscheiden; denkt man mit Müllenhoff an die Nordseeküste als Wohnort des hei Plinius genannten Volkes, so kann man in den Guiones auch wohl eine, vieileicht schon auf Pytheas zurückgehende Verstümmeiung aus Inguionos, d. h. Inguaeones sehen. Aber anch Mülier hat so wenig wie Müllenhoff und G. im weiteren Text die hessere Überlieferung zu Rate gezogen. Freilich ist das letzte Bnch der Nat. Hist. in allen Handschriften arg entstellt und verstümmelt, dafs aher Sillig hier die Verwandtschaftsverhältnisse derselhen in keiner Weise durchschaute, gianhe ich in meiner 1873 erschienenen Ausgabe desseihen hewiesen zu hahen. Danach ist der Name des aestuarium, in dem der Bernstein vorkam, nicht Metonomon, wie G. nach Müllenhoff schreibt, sondern Metuonis (Metuonidis nomine), ein Name, dessen Endung - is auf griechische Üherlieferung hinweist, während die Sithe - uon wohl als eine germanische Ahleitung zu denten ist.

Indes, mögen auch noch manche andere Stellen des Buches Zweifel und Widerspruch veranlassen, es ist jedenfalls sehr auregend und wird sicherlich der weiteren Forschung üher Timäus und die alten Geographen vielfachen Anstofs gehen.

 Wagner, Die Erdheschreihung des Timosthenes von Rhodos. Leipzig 1888.

Das Buch ist mir erst nachträglich und nur dem Titel nach hekannt geworden.

- M. C. P. Schmidt, Üher die geographischen Werke des Polyhios, in Fleckeisens Jahrb. 28. Jahrg. 1882. S. 113-122.
- Der Verf. widerlegt die von verschiedenen Gelehrten aufgestellten Ausichten, daß Polyhies ausfer dem 34. Buch seiner Geschichte noch geographische Ahhandlungen geschrieben habe. Zwei augehliche Schriften de zonis et polis mundi und ein periplas orsi likyeae sind ohne Schwierig-keit zu heseltigen, die dritte  $\pi z \rho^{1}$   $\tau \bar{\gamma}_{c}$   $\pi z \rho^{1}$   $\tau^{1}\nu^{1}$  konjunpoolo obisprasse, welche von Genmios citiert enrede, ist nach dem Verf. wohl nur als ein Teil von B. 34 anzusehen, wie donn anch hei anderen Schriftstellern bisweilen Teile ieruslenen Bücher mit Sondertitlen hezeichnet werden.

 G. Ruge, Quaestiones Artemidoreae in den Commentationes Ribbeckianae. Lips. 1888, S. 475-485.

Der Verfasser hehandelt die §§ 8-19 des Agathemerus, die einen Peripius der Hauptmeerbuse und die Maßangaben der Erdeile enthalten, um zu ermitteln, aus welcher Quelle sie stammen. Als solche stellt er teils Eratosthemes, teils Artemidor auf. Manche Pankte halte ich bereits in der unter No. 10 zu hesprechenden Arheit hehandelt, die dem Verf. unbekannt gehliehen war. Unsere Resultate stimmen vielfach nicht zusammen, doch glaube ich auf den meinen hetstehen zu dürfen.

 F. Schühlein, Studien zu Posidonius Rhodius. Progr. von Freising. 1886. 80 S. 8.

Die Arheit besteht aus einer Reihe einzelner Studien, deren find erste sich auf die Chronologie der Lebengsgeschiebt des Posidonien beziehen. Der sechste behandelt seine Reisen, nach dem Westen his Gades hin, sucht deren Zeit und Dauer sowle die Unstände, unter denen sie gemacht wurden, nüher zu bestimmen, ohne, wie es scheint, wesseulich Neues zu ermittelb. Die letzten vire hetreffen wieder Einzelheiten aus der Lebengsgeschiebte, vier kurze Anhänge gehen sachliche Erklärungen zu einzelnen geographischen Fragmeuten.

R. Reitzenstein, Die geographischen Bücher Varros, im Hermes XX (1885) 514-551.

Die Arbeit behandelt in vortrefflicher Weise die Fragen nach dem Inhalt der libri disciplinarun jegtaionun und de orn marittum, sowie der Bucher VIII—XIII der antiquitates Varros, in deuen de locis gehandelt war. Zwar kann hier vielfach aur mit Moglichkeiten und unr selten mit Wahrscheinlichkeiten gerechnet werden, indes sind die Aussichtungen des verf. mit großer Umsicht und Vorsicht gegehen. Die beiden zuerst genannten Werke werden aus der Zahl der eigentlich georaphischen augseschieden, in den Büchern de orn amritima wird eine Art von Belehrung und Anweisung für Schiffer gefunden, da von den Winden, den Wettervorzeichen, den Fluströmungen, den Secksten und Ahnlichem gehandelt war. Solin citiert das Buch nachlässig unter dem Tittel de litoralbus, Vezetius als libri navales

Dagegen werden die zahlreichen chorographischen, mit Sicherheit der Wahrscheinlichkeit auf Varro zurückzuführenden Bruchstücke vielmehr den Büchern de locis in den antiquitates zugewiesen. Besonders gelungen scheint der Nachweis zahlreicher Reste derselhen bei Festus, die sich vilelab mit Stellen in Plinius geographischen Büchern nach herühren und auf eine umfassende Benutzung der antiquitates durch letteren schließen lassen. Anch die Konkordnaren zwischen Mela, Pilinius und gewissen Solinstellen werden hierfürf ausgenutzt. Ich möchte

es gar für wahrscheinlich halten, was der Verf. nicht ausführt, dafs die von mir auf Varro zurückgeführten Teile der Beschreinung Spaniens bei Plinius (s. Comment. Momm.; 29) auf dieselbe Schrift zurückgehen, zumal da die Zeit, in der sie verfaßt sein müssen, dann stimmt; denn als soche glaube ich die Jahre wischen 705 auf 277 festgestellt zu hahen, während die lihrf autiquitatum im Jahre 707 verfaßt zu sein secheinen. Besonders im Plinius durfte eine methodische Untersuchung ooch manche weitere Reste varronischer Gelehrsamkeit mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit nachweisen Konnen, die denselhen Bekenre zuzuschreiben sind.

Der Wunsch, den ich am Schlinß des Jahresherichtes von 1831 suprach, es möge die Untersuchnig über die geographischen Bucher des Plinius und ihre Quellen mit neuen Krätten aufgenommen werden, ist inzwischen nach verschiedenen Selten hin erfüllt worden. Eine Anzahl von Gelehren hat eine gewisse Gruppe von Quellenschriften, die durch hesondere Eigentumlichkeiten leicht im übrigen Texte erkennbar sind, zum Gegenstand ihrer Forschungen gemacht, und nicht ohne Erfolg, Immer deutlicher tritt nach Inhalt, Umfang und Form hesonders das statistische Werk hervor, welches eine Übersicht der Gemeinden des römischen Reiches zur Zeit des Augustus enthielt; über dessen Verfasser freillich sind die Ansichten noch geteilt. Anch über andere Quellen ist mancherleit Anfablahls gewonnet.

 D. Detlefsen, Die Masse der Erdteile nach Plinius. Programm von Glückstadt 1883. 16 S. 4.

Pliniss bestimmt das Größenvershättnis der Erdteile zu einander aus den Summen ihrer Küstenandehnung längs des Mittelmeeren und ihrer größsten gemeissenen Breite innerhalh des Umfanges des römischen Reiches. Diese Mafsangahen hat Pliniss größenteile aus Artemitörentlehnt. Während sie 2, 242ff. in ihrer Gesamtheit zusammengestellt sind, kehren die meisten einzeln in der Länderbeschreihung der folgenen Bücher wieder. Alle diese Zahlen werden unter Hinzuziehung der sonstigen Überlieferungen textkritisch behandelt, wohel insbesondere die dem Pliniss eigentumliche Zahlenschreihung hertheksichtigt wir

 D. Detlefsen, Untersuchungen zu den geographischen Büchern des Plinius.
 Die Quellen des Plinins in der Beschreibung des Pontus. Philologus Bd. 00, S. 691—704.

Die Arheit enthalt eine der ohigen ahnliche, sich besonders an die Zahlenüberlieferung anschließende Untersachung über die Quellen des Plinins in der Beschreihung des in sich abgeschlossenen Gehietes des Pontus. Eratosthenes, Varro, Artemidor und Agrippa kommen dahei hesonders in Betracht

Einen ganz verschiedenen Weg schlägt ein

- 12) E. Schweder, Beiträge zur Kritik der Chorographie des Augustus. Dritter Teil. Üher die »Chorographin«, die römische Quelle des Strabo, und üher die Provinzinlstatistik in der Geographie dos Plinins. Kiel 1883. 59 S. 8.
- Üher Teil 1 dieser Beiträge s. Jahresh. VIII, 310, aber Teil 2 ehd. XXIII, 91; diesen 3. Teil habe ich bereits im Philol. Anz. 1883, 5606. recensiert. Hier werde nur kurz wiederholt, daß der Verf. schon im Teil 2 die von Müllenhoff und Mommen aufgestellte Ansieht verfiehten hatte, dem Werke des Mela und den geographischen Büchern des Plinisis liege hunptsächelblich eine größere, auf Anlaß des Augustus verfißete Schrift über den gesamten Erdkreis zu Grunde. Er versucht nun diese Ansieht weiter auszuführen und ebenfalls bei Straho einen größeren Bestandteil jenes Werkes nachzaweisen. 1st die Arbeit auch mit größeren Heiße ausgeführt und durch die Zusammenstellung der Konkordanzen dankenswert, so kann ich doch ihren Schlufslögerungen in den Hauptsachen oben so weiße beitreten, wie deuen der früheren beiden Teile.
  - 13) E. Bormann, Bemerkungen zum schriftlichen Nachlasse des Kaisers Augustus. Rektoratsprogramm der Universität Strafshurg für 1884. Marb. 1884. 40 S. 4.

Die Ahhandlung beschäftigt sich in ihrem ersten Teile mit dem Monumentum Ancyranum, im zweiten (S. 33ff.) mit der augusteischeu Reichsstntistik und inshesondere mit der aufseren Form der darin gegebenen Gemeiudeverzeichuisse, doch beschränkt sie sich nur auf Italien B. kommt zu der durch die Form dieser Verzeichnisse bei Plinius nahe gelegten Ansicht, daß die einzelneu Nameu in der Form des Ethuikon aufgeführt seien, und daß Plinius durch zufällige Beisätze, die er bei einzelnen Namen hinzufügte, veranlaßt sei, hie und dn den Ortsnamen selhst einznsctzen, so daß er regelmässig z. B. Amerini, Attidiates u. s. w., nur ausnahmsweise z. B. Caesenn, Clnternn u. s. w. schrieb. Doch kann dieser Wechsel in der Form wohl auch mit dem in manchen ähnlichen Dingen erkennharen Strehen des Plinius zusammenhängen, das er in der Praef. 15 ausspricht: Res ardua vetustis novitatem dare ... obsoletis nitorem . . . fastiditis gratiam; er wollte einfach Wechsel in die Eintönigkeit bringen, wie er denn nuch die jenem Verzeichnis sicher entlehnten oppida der Provinz Afrika (5, 29 f.) wieder in anderer Form als Assuritanum, Abutucense u. s. w. nufführt. Welche Formen also Augnstus im Verzeichnisse vorgezogen hahe, läßt sich auf diesem Wege schwerlich bestimmen; die aus mehreren Werken zusammengesetzten Namen der Kolonien und Municipien der Provinzen wird er aber schwerlich mit dem Ethnikon angeführt hahen. Beifall wird anch die Ansieht B.s schwerlich finden, daß Augustus die von ihm selbst augelegten Kolonien Italiens durch den Beisatz scoloni meis von den übrigen nnterschieden

habe, für welche absonderliche Annahme die angeführten Gründe schwerlich ausreichen.

 O. Cuntz, De Augusto, Plinii geographorum auctore. Doktordiss. Bonnae 1888, 49 S. 8.

Diese Arheit hehandelt ausführlich einige von mir in den Comment. Mommsenianae S. 23-34 nur kurz angedeutete Fragen üher die Einrichtung der angusteischen Reichsstatistik; sie heschränkt sich auf diejenigen westlichen Provinzen des Reiches, über welche die hierher gehörigen Angahen am vollständigsten vorliegen, und sucht durch Beobachtung der in den Städtereihen vorkommenden und noch nicht vorkommenden Rang- und Namenangahen genauer zu hestimmen, zwischen welchen Jahren die Gemeindeverzeichnisse der einzelnen Provinzen angelegt sind. Dem Verf. steht es also nicht von vornherein fest, was an sich doch unbrscheinlich ist, dass der Urheher der Verzeichnisse, ob es nnn Agrippa oder Augustus war, den genauen Gemeindehestand des Reiches in einem hestimmten Zeitpunkte hahe nngehen wollen. Streng genommen hätte der Verf. auch die drei spanischen Proviuzen gesondert and nicht als ein Ganzes betrachten müssen, indem er festellt, daß deren Listen nach 19 oder 15 v. Chr. Gehnrt und vor den letzten Jahren des Augustus verfaßt seien. In der Textgestaltung der Listen dieser Provinzen schließt er sich in allem Wesentlichen den von mir aufgestellten Ansichten an und hegründet S. 12f. ausführlicher die Eigenschaft von Bilbilis als Kolonie.

In ähnlicher Weise hehandelt er dann die Städtelisten der Narbonensischen Provinz. Besonders schwierig ist in der augnsteischen Beschreihung Italiens die Lösung der Frage, welcher Art und welchen Ursprungs die Kolonien sind, welche dort genannt werden. Der Verf. hehandelt sie znnächst in einem Exknrs S. 19 ff. de coloniis Tiberianis, indem er nachzuweisen sucht, daß Kolonien mit dem Beinamen Julia oder Julin Augusta nicht nur auf Augustus, soudern auch auf den Kaiser Tiherins zurückgeführt werden können. Seine Gründe und die angeführten Beispiele scheinen mir sehr heachtenswert. Sind sie richtig, so liegt kein zwingender Grund zu der Annnhme vor, dass es auf einem Fehler heruhe, wenn gewisse Städte mit jenen Beinamen nicht unter den bei Plinius genannten italischen Kolonien erscheinen. Indes die Frage, aus welchen Gründen nur die von Plinius hezeichneten Kolonien als solche vorkommen, hleiht doch noch vielfach in Dunkel gehüllt, und weder die von Beloch (der italische Bund [1881] 1ff.) und von Mommsen (die italischen Bürgerkolonien von Sulla his Vespasian, im Hermes XVIII [1883] 161-213), noch die von Kuntz versuchten Lösungen sind hisher hefriedigend zu nennen. Ähnliche Schwierigkeiten erheben sich bei den Listen der Städte Illyricums, Siciliens und Afrikas, auf die im Einzelnen hier einzugehen zu weit führen würde.

Die vom Verf. ermittelten Zeiträume, innerhalb welcher die Gemeidellisten der einzelnen Provinzen ahgefalts seien, widersprechen nicht der von mir (Comm. Momms. 31) auf anderem Wege gewonnenen Bestimmung, daß die Schrift von Angeatus nach dem Jahre 10 nach Chr. Geburt verfafst sei. Anfgefallen ist mir, daß der Verf. mit keinem Worte die Stellung der gentes in diesen Listen erwähnt, die doch in den Listen der spanischen Provinzen und der Regionen Italiens eine bestimmte Rolle spielen. Daß die Listen beim Cesuu zu Grunde gelegt wurden, ist läugst angenommen und nicht erst eine Entdeckung des Verfassers.

- 15) O. Cuntz, Agrippa und Augustus als Quellenschriftsteller des Plinius in den geographischen Büchern der Nat. Hist. (Abdruck aus dem 17. Supplementh. von Fleckeisens Jahrb. S. 474-526).
- Der Verf. gieht hier die Fortsetzung und den Abschlufs der obigen Untersuchung, bewegt sich in denselben Geleisen und fügt die dort noch nicht behandelten Provinzen hinzu.

Dafs in Lyciens Beschreibung Spuren der augusteischen Listen enthalten seien, scheint mir jedoch sehr unwahrscheinlich; der Verf. erhalt dies ihm seihst zweifelhafte Resultat nur dadurch, dafs er den
ersteu, dem folgenden ganz gleichartigen, aber nicht alphahetischen Teil
der Liste dortiger Städte ganz unberucksichtigt läfst. Bei der Behandlung der Provinz Asien ist mir aufgefallen, dafs die ihrer Natur nach
meines Erachtens auf die augusteische Stätistik zurückgehend Nachricht am Schlufs der Provinzialbeschreibung 5, 150: is (sel. Bosporus)
ninis Asiae est populorumque CCLXXXII, qui ad eum locum a fine Lyciae
numerantur, nicht berücksichtigt wird. Leider sind die Einzeizahlen in
der Beschreibung nicht ausreichend, um mit ihnen eine genügende Kontrolle anstellen zu können.

In einzelnen Punkten scheint der Verf. über das Ziel hinauszschiefene. Ein wesentlicher Grund, wesahla der die Gemeiodelisten auf
Augustus zurückführt, ist der, daß die Namen oft in der Form des Eihnikosa erscheinen (z. zu No. 13), als ob diese nicht auch bei auderen
Schriftstallern oft genug vorktmen. Ja, dies ist für ihn der Hauptgrund,
um die 4, 85 augeführten Städte der taurischen Halbinsel als aus der Statistik ontlehn auzusehen, da sie doch außer aller alphabetischen Ordnung augeführt sind, die meines Erachtens ein Hauptmerkmal der Statistik ist. Aus demaschen Grunde sebeht mit auch die Annahme umfänglicher Benutzung der Statistik in der macedonischen Provinz, in Sardinien und Korsika khulz zu sein. Ebensowenig wird man wohl den
wiederholt augeführten Grund auerkennen durfen, daß gewisse Listen
sonst völlig unbekannte Namen enthalten und deshalb der Statistik entnommen sein müssen. Wie viele der geographischen Quellenwerke, die
Plicius benutzt hat, sich oficht verloren gegangen!

Auch in dieser Arbeit sucht der Verf. für jede Provinz die zeitlichen Grenzen zn bestimmen, innerhalb deren die Listen ihrer Gemeinden verfafst seien. Am Schlufs (S. 523) stellt er seine Resultate zusammen, aus denen sich dann ergehen soll, dafs die syrischen und cilicischen Listen schon vor 20 vor Chr. Gehurt, die italischen und pannonischen erst nach 9 vor Chr. Gehnrt verfafst seien. Bei der so überaus lückenhaften Kunde, die wir üher die Einzelgeschichte so vieler Städte und Gemeinden hahen, für welche Thatsache grade die fleifsige Arheit des Verf. zahlreiche Beweise bietet, wird man kaum weiter schließen dürfen, als dafs die Anfstellungen des Verf. möglich sind. Noch kühner aher ist seine weitere Folgerung, dass die angeblich älteren, im 5. Buch der N. H. vorkommenden syrischen und eilieischen Listen von Agrippa, die jüngeren von Augustus stammen, alle aher in einer gemeinschaftlichen Schrift unter heider Namen veröffentlicht seien, die dann anch noch die zahlreichen dem Agrippa zugeschriehenen Massangahen über einzelne Länder, die sich bei Plinius finden, enthalten haben soll. Wenn der Verf. zu dieser Annahme sich besonders durch die Thatsache bestimmen läßt, dass der Name des Augnstus nicht, wohl aher der des Agrippa unter den Auctoren des 5. Buches des N. H. erscheine, so legt er darauf zu viel Gewicht; denn es steht fest, dafs Plinius in der Angahe seiner Auctoren durchaus nicht vollständig ist, wie ich denn z. B. hereits im Philol. 31, 433 nachwies, daß Vitruv an mehreren Stellen von B. 31 und 33 wörtlich ausgeschriehen ist, ohne im Auctorenverzeichnis zu denselhen vorzukommen.

So reichlich und wichtig daher auch besonders das inschriftliche und numismatische Material ist, das der Verf. zur Erklärung der Bruchstatek der Reichsstatistik in seinen heiden Schriften beigebracht hat, so seheits mir doch die Frage nach deren Umfang, Inhalt und Einrichtung auch durch sie ooch nicht abgesehlossen.

Mit der augusteischen Reichstatistik stand die Weltkarte, deren Darstellung Agrippa veranlafste, in zeitlichem und wohl auch sachlichem Zusammenhaug. Da sie zudem wohl mit Recht als die Grundlage der gesamten mittelalterlichen Kartenzeichnung angesehen wird, knöpft sich an die Ermittelung ihrer Einrichtung ein nicht geringes wissenschaftliches Interesse.

 D. Detlefsen, Untersuchungen zu den geographischen Büchern des Plinius.
 Die Weltkarte des M. Agrippa. Progr. von Glückstadt 1884.
 17 S. 4.

In dieser Arbeit versuchte ich die von mir in den Comment. Momms. 33 nebenher ausgesprochene Ansicht, daß alle von Plinius nach Agrippa angeführten Ländermaße auf die von letzterem in der porticus Vipsania dargestellte Weltkarte zurückgehen, ausführlicher zu begränden und zu entwickeln. Dazu zog ich die Angabe der Dimensuratio provinund zu entwickeln. Dazu zog ich die Angabe der Dimensuratio provinciarum and der Divisso orbis heran, die ibrer Form and Fassung nach auf dieselhe Quelle zurückgehen müssen. Bisher hatte man gemeint, alle drei Fassungen seien einem Buche des Agrippa entnommen (vgl. o. No. 15); ich suchte dagegon nachznweisen, dass die Angaben unmittelbar von einer Karte abgelesen seien, nur so könne man einerseits die eigentümliche Zusammenlegung größerer und kleinerer Ländergehiete zum Behnf der Angabe ihrer Längen- nnd Breitenmaße und andererseits die verschiedene Reihenfolge dieser Ländergehiete in der Dimens. nud Div. genügend erklären. Auf der Karte sei die ganze Erde in 241) einzelne Ländergruppen eingeteilt, die so zusammengestellt seien, daß eine jede entweder das Mittelmeer und den Pontus oder den Ocean herührt. Auf den inselfreien Raum der Mcere seien die Maße der Länder eingeschriehen gewesen. Wo sich im Binnenlando keine natürliche Grenzen fanden, seien sie durch west-östlich oder nord-südlich gezogene Linien bezeichnet worden; als Längenausdehnung sei die Richtung von West nach Ost, als Breite die von Nord nach Süd angesehen worden. Währeud die von Plinius nach Agrippa angegebenen Mafse wirklich von der Orginalkarte abgeschrieben seien, gebe sowohl die Dimens. als auch die Div. einzelne Ändernagen in den Ländergruppen and Mafsen, die wohl so zu erklären seien, daß Nachbildungen der Originalkarte vorhanden waren, die nach den Zeitverhältnissen verändort seien; aus ibnen stammen dann iene abweichenden Angaben.

17) E. Schweder, Über die Weltkarte und Chronographie des Kaisers Augustus, in Fleckeisens Jahrb. Bd. 145/6 (1892) S. 113-132-

Sch. hält au der von Mültenloff schon 1856 ausgesprocheueu Ansicht fest, såda Angustus aus der Kommentarien seines Schwiegersohnes auch eine Schrift zusammenstellte und zum Gehranch nehen der Karte her berausgabe (s. o. No. 12). Die Ausdebnung der Karte in der Vipsanischen Sänlenhalte schlog Mültenhoff (im Hermes 9, 194) zu 40 Fuß in die Höbe und mehr als 80 Fuß in die Längo an. Sch. hat nan (S. 114) noch weiter berechnet, daß sie seschr wahrscheinlich mehr als 12 000 (vielleicht 16 000) georgaphische Namen enthalten habes. Auf diese Karte führt man die Peutingersehe Tafel zurück, wie auch die, welche dem Anon. Rav. vorlag; beide enthalten jedoch nach Sch. (S. 116) sour wenig über 4000 Namen, von denne etwa 2500 der Urkarte entstammen mögen, während die ührigen später aufgenommen sinde. Jene römische Chroorgraphie der augusteischen Zeit stellt sich nun Sch. so vor, daß sie sämtliche 12 000 Namen der Weltkarte enthielt. Blei Pilnins und Möla mögen uns sher aus ihr etwa 4500, böckstens 5000 Namee rebalten

<sup>1)</sup> Diese Zahl ist wohl nicht ohne Bedeutung für den Kartenentwurf des Anon. Rav. gewesen, der auch 24 patrias annimmt und jede einer bestimmten Tages- oder Nachtstonde zuweist.

seins. Sehr groß, meint Sch. daber, sei die Aussicht ehen nicht, aus den Konkordanzen der Pent. und des Rav. mit Plinius und Mela wessetliche Teile der Urkarte herrnstellen, und er sei lange vor dieser mülevollen Arheit zurückgeschreckt, indes als er die von Plinius 5, 9.10 erhaltenen Angaben des Polybins heim Rav. wiederfand, sebien ihm die 
Uaternachung doch belehrend und gewinnbringend. Er zieht in dieselbe 
auch die Angaben der Kleiberen römischen Georgraben hieslei.

Ans diesen verschiedenen Quellen stellt er dann eine nicht unbedentende Anzahl von Koukordanze zusammen, was sebt dankenswert ist, und ich will gerne zugeben, dafs masche Namen von Inseln, Flüssen, Ortschaften is ibeen auf die Weltkarte des Agripps zurückgeben, doch vermag ich nicht einzusehen, wie damit das Vorhandensein jenes umfangreichen Kommentart, der die Karte heeliette haben soll, bewiesen sei-

Erst anf S. 129 kommt Sch. dann »zu den von Plinins 5, 9f. angehlich dem Polybius entlebnten Angaben über die Westküste Afrikase, die ihn zur Abfassung seiner Arheit veranlafsten. Als Citat aus Polybius gieht er die Worte 5, 9 inde . . . flumen Darat, in quo crocodilos gigni . . . 10. dein sinum u. s. w. his Gaetulos Daras; schlägt man aber die Stelle nach, so wird man sehen, daß Sch. hier einen großen Irrtum hegangen hat; denn Plinins citiert diese Worte gar nicht aus Polybius, sondern ans Agrippa. Will Sch. sie in seinem Sinne anslegen, so hätte es einer eingehenden Beweisführung und Erklärung für diese Auffassnng bednrft; denn bisher hat, soweit ich sehe, weder ein Herausgeber des Plinius noch des Polybius letzterem die angegebenen Worte zugeschriehen. Indes ist die Stelle in der hisherigen Fassang dankel, woher sich das wegwerfende Urteil Viviens de S. Martin über sie and wohl auch der Irrtum Sch.s erklären mag. Meines Erachtens ist sie so zu ordnen, daß die bekannten Worte zu Anfang von & 9 über die Fahrt des Polybins an der Westküste Afrikas mit einem Punkte nach generat Africa abzuschließen sind. Dann ist weiter zu interpungieren; ad flumen Anatim CCCCLXXXXVI ab eo. Lixum CCV Agrippa, Lixum a Gaditano freto CXII abesse, inde sinnm n. s. w., und wie diese Worte, gehören anch alle folgenden bis zum Schlufs von § 10 Manretaniae proditnm dem Agrippa an 1). Zur Erklärung füge ich noch hinzu, dass im ohigen Satze die Worte ah eo sich auf den unmitteihar vorher genaunten mous Atlas bezieben, so daß von dessen Vorgehirge aus die Entfernungen ad flumen Anatim und nach der Stadt Lixes und weiter nach dem fretum Gaditannm nach Agrippa angegeben werden. Indes ein Flufs Anatis wird weder von Plinius, noch von sonst einem Schriftsteller an der Westküste Afrikas genaunt; ich möchte ihn für den spanischen Anas halten und jene eigentümliche Accusativform, wenn man sie nicht anerkennen will,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diese Ausdehnung des Citates hat auch Philippi in seiner Sammlung der Agrippacitate (De tab. Peuting. 1876, S. 35) nicht erkannt.

Strabo.

13

in die gewöhnliche Anam andern. Dann bahen wir hier eine quer ther das Meer gezogene Entfernnngslinie, wie solche auch sonst von Plinius, z. B. 4, 60 nnd 6, 209, nach Agrippa angegehen werden. Auf die Schwierigkeiten, die der weitere Text hietet, einzugehen ist hier nicht des Ortes.

Wie die geographischen Bücher des Plinius, so hat auch Strabe im letzten Jahrzehnt eine Anzahl von Gelehrten zu wissenschaftlichen Arheiten angeregt, die sich teils auf die Textkritik, teils auf die von Strabo verfolgten wissenschaftlichen Ziele, teils auf die von ihm henutzten Quellen heziehen. Ich zähle sie nach dieser Anordung auf.

18) G. Cozza Luzi, Della geografia di Strahone frammenti scoperti in membrane palinseste. Parte prima. Roma 1884. Estratto dal periodico \*Gli studi in Italia\*. 85 S. 8.

Die leider in recht ungenütgender Weise mitgeteilten Reste einer mindestens dem 8. Jahrh. zuzuschreihenden Handschrift können nach sorgfaltigerer Untersuchung der Originalhiltater für die Textgeschichte Strabes vielleicht einige Bedeutung gewinnen. Die erhaltenen Stücke gehören zu B. 8. 10 nnd 17. Elingehende Recensionen sind von A. V. im Philol. Anz. XVI (1888) 103-109 und von mir in der Berliner Philol. Wochensch. 1885 S. h. 1122-1125 gezehen.

 E. Pais, Strahoniana. Contributo allo studio delle fonti della storia e dell' amministratione romana. Torino 1886, 150 S. 8.

Eine frisch und lehendig geschriehene Darstellung des schriftstellerischen Charakters und der wissenschaftlichen Bedeutung der Geographie des Kleinasiaten Straho. Sie zerfällt in vier Ahschnitte, deren erster (S. 1–26) vom politischen Charakter seines Workes handelt.

Straho hehaupte zwar an mehreren Stellen, geographische Studien seien für einen Politiker notwendig, und er schreihe für solche; indes für Römer, wie Niese (im Hermes XIII, 1878, S. 45) hehanpte, schreibe er offenhar nicht, dazn herücksichtige er sowohl römische Schriftsteller, zumal zeitgenössische, als auch römische Verhältnisse viel zu wenig. Wie seine Quellen durchweg griechische seien, so auch ohne Zweifel das Puhlikum, von dem er gelesen zu werden wünsche. Wenn er wirklich politische Ziele im Auge hahe, so seien sie durchans von den Anschauungen der griechischen Philosophen und Gelehrten seiner Zeit ahhängig. Das heweise die Ausführlichkeit und Befangenheit, mit der er die homerische Geographie hehandle, das genaue Eingehen auf die Verfassung und die Altertümer zahlreicher griechischer, hesonders kleinasiatischer Städte, selbst untergegangener, neben denen er die althekannten Verhältnisse Athens und Spartas absichtlich übergebe, während die Altertümer und früheren Zustände Roms nur knrz hesprochen werden.

Der zweite Abschnitt (8. 27—50) handelt von den Nachrichten Strahos üher die römische Verwaltung der griechischen Provinzen. Der Verf. zeigt, wie nachlätsig die Grenzen der Provinzen und juridischen Konvente augegeben werden, wie unvollständig die Nachrichten üher die Rangverhältunisse der einzelnen Städte und üher maache andere Zustände seiner Zeit sind. Des Verf. Ansicht geht dahin, daß Straho, der rüher ein sich an Polyhius auschließendes Geschichtwerk verfäst hatte, in seiner Geographie nur eine Art eithoographischer und topographischer Erlatureng und Ergaupung zu demselben gehen wöllte.

Der dritte Ahschnitt (S. 51-120) handelt von den Nachrichten über die Verwaltung der westlichen Provinzen des Römerreiches. Auch hler zeigen sich dieselhen Mängel und Fehler. In Italien schenke Straho den römischen Staatsstraßen besondere Beachtung, worin er dem Polyhius folge. Zeitgenössische und hesonders römische Quellen scheine er nnr in geringem Mafse henutzt zu hahen, selbst den γωρογράφος, aus dem er für Süditalien und den henachharten Inseln eine Anzahl von Massen mitteilt, wagt der Vers, nicht mit der Weltkarte des Agrippa gleichzustellen; aher anch der neuerdings angenommenen augusteischen Chorographie (s. o. No. 12 u. 17) schenkt er keinen Glanhen (S. 62ff.). Während das ührige Italien, selhst Rom, verhältnismäßig knrz ahgethan werde, hehandele Straho Unteritalien recht ansführlich, gehe die Gründungsgeschichten und manche sonstige Nachrichten von den griechischen Städten daselhst und auch von solchen an der adriatischen Küste. Auch hier seien seine Quellen rein griechische (S. 68 f.). Von Noricum, Pannonien, Mösien, Dalmatien und Germanien gehe er keine einzige die Verwaltung hetreffende Nachricht. Die Behandlung der gallischen Provinzen heruhe auf alten griechischen Quellen und hevorzuge wieder die griechischen Kolonien. Völlig falsch sei die Grenze zwischen der lugdunensischen und der helgischen Provinz angegehen; auch die Nachrichten über die aquitanischen Völkerschaften seien ungenau. Mannigfache, wertvolle Einzelheiten üher Gallien verdanke er vielleicht einem Geschichtswerke.

Einen der hesten Teile seiner Geographie hilde Buch 3 mit den Angahen über Spanien, welche dem Polyhias, Artemidor und Posisionins entlehnt seine; dagegen herichte er von den Zuständen seiner Zeit auch hier uur weniges und mehr zufällig, ohen endst Vollständigkeit zu streben, wie er gerade die Nachrichten in den Geschichten der dort geführten Kriege fand. Eine ausführlichere Stelle über die Verwaltung der spanischen Provinzen zu seiner Zeit (B. 3 S. 105) hält der Verf. für ein später von Strabo hinzugefügtes Einschiebsel (S. 106 fb.). Die Beschreitung Afrikas (S 106 fb.) herüche haupstächlich auf Artemidor, nur zu geringen Teilen auf Polyhius und Posisionius; eingefügt seien Einzelheiten aus den punischen nud den spateren Kriegen.

Der vierte Ahschnitt (S. 120-150) enthält Bemerkungen üher Zeit

und Ort, wann nad wo Straho seine Geographie verfaßt habe. Der Verf.
schließt sich der Assicht Mienkess an, der und Grund der Stilanderschliede annimmt, Straho habe das Werk stückweise geschrieben, und es
ei nuvollendet. Einen Hauptbeweis dafür entnimmt er der Anwendung
des Wortes νεωστ', mit dem doch nur Ereignisse der letzten Vergangenheit angeführt werden könnlen. Es sei aber gebraucht hei solchen
der Jahre 18 and 23 nach Chr. Gebert and wieder der Jahre 44, 40—35,
31, 25 vor Chr. Gebart and überall von weit ans einander liegenden
Zeiten. Das Resultat dieser Untersuchung geht dahih, daß Straho sein
Werk zuerst etwa im Jahre 11 vor Chr. Gehart doer kurz nachher entwarf, später aber Nachträge einfügte.

In Berug auf den Ort der Ahfassung wird aus der Erwähnung des Dionysoshildes des Aristides (B. S. S. S. 19, mil Dio Cass. 50, 10) geschlossen, dafs Strabo im Jahre 31 nach Chr. Geburt in Rom war, aus der Stelle vom Tode des Seluros (B. 6 S. 273 vgl. mit App. b. civ. 5, 131f. u. Oros. 6, 18), dafs er sebon 36, aus seiner Bekannstechaft mit dem Servillus Isauricus (B. 12 S. 5681.), dafs er 44, aus der mit Tyrannion (B. 12 S. 548), dafs er 44 dort war. Vom Jahre 25 oder 24 an bis wenigstens 13 oder 12 befand er sich in Ägtypten, meist in Alexandrien. Wo er seine späteren Lehensjahre zugebracht, bleibt unsieher.

Auch in diesen Untersuchungen hat der Verf., wie in den übrigen Teilen seines Baches, mit großem Fleiß und viel Umsicht manches Neue beigebracht, am die Art, in welcher Strabo gearbeitet hat, and den wissenschaftlichen Wert seiner Arbeit näher zu bestimmen. Bei welteren Forschungen auf diesem Gebiete wird man seiner Anleitung nicht entraten könner.

 Dr. F. M. Schröter, Bemerkungen zu Strabo. Progr. des städt. Realg. zu Leipzig. 1887. 17 S. 4.

Die Bemerkungen beziehen sich zumfelst auf das Geburtsjahr Strahos, als welches mit Wahrscheinlichkeit as Jahr 6 7 vor Chr. Geburt festgestellt wird, sodann suf seine Lehrer, seine Reisen, die ihm zursprechende Glaubwardigkeit, die besonders im Gegensatze zu Niese verledigt wird. Mit großer Ausfahrlichkeit wird schliefslich die von Linsmayer (Der Triumphzung des Germanicus, Munchen 1875) aufgestellt Aussicht bekämpt, Straho sei nicht Zeuge des Triumphes vom Jahre 17 gewesen. Diese mit Umsicht geführte Untersuchung leitet zu der wichtigen und viellsche behandelten Frage üher die Abfasungszeit der Geographie Strahos und sebliefst mit den Sätzen: »Strahos Geographie sie kein innerhalb eines kurenz Geitraums einbeitlich und als Ganzes entstandenes, abgeschlossenes, abgerundetes Werk, sondern rührt ans verstiedenen Zeiten her und wurde im Laufe der Zeit möglichst ergänzt

nad verhessert. Strabo bat anch dieses sein Werk nie heransgegehen, nicht einmal teilweise, geschweige denn ganz- Eine ansführlichere Begründung dieser Ansicht wird für ein anderes Mal versprochen, ist aber meines Wissens noch nicht erschienen. Doch kommt zum selhen Resultat

Dr. P. Meyer. Straboniana. Programm von Grimma. 1890.
 4.

Der Verf. stellt sich die Aufgabe, eine gerechtere Würdigung des Strabo, als sie besonders in der Neuzeit ihm oft zu teil geworden, zn begründen; znmeist bekämpft er Nieses im Hermes XIII aufgestellte Ansichten. Zuerst behandelt er die Frage: für wen wollte Strahe schreihen? and heantwortet sie dahin, dass er in erster Linie auf gebildete griechische Leser rechnete; für die Römer habe er verhindliche, für die Griechen nützliche Worte; während er über Sparta und Athen kurz herichte, weil diese Orte mit ibrer Geschichte allzu bekannt seien, gebe er üher römische Verhältnisse his ins Elnzelnste Belebrung. Weiter wird von Strabos Reisen gehandelt. M. siebt keinen Grand, Strahos Worte S. 117 zu hezweifeln, dass wenige Geographen so weit gereist seien wie er. Sorgfältige Listen der von Straho genannten Geburtsorte griecbischer Schriftsteller (schon Pais batte sie, weun anch etwas unvollständig, gesammelt), der wichtigsten Marmor- und Steinbrüche. der berühmtesten Weingegenden, endlich der durch Knustwerke bekannten Orte werden anfgestellt. Ans der letzteren Liste wird gefolgert, dass Strabo nicht die Absicht gehabt babe, eine Übersicht der berühmtesten Künstler zu geben, denn manche der namhaftesten erwähnt er nicht; vielmehr liege die Vermutnng nahe, dass er nnr solche Kunstwerke nenne, die er selbst geseben, and diese Vermutung wird durch weitere Stellen zu hegründen versucht.

Am wichtigsten ist der dritte Abschnitt: »Strabe hat seine Georaphien nicht selbst herausgegeben v. Im Verfüg seben friher aufgestellter Vermutungen behandelt der Verf. eine größere Anzahl von Stellen, von denne die meisten sehon bisber Anstoße erregten. Er glaubt, und wie es scheint mit Grund, daß hier Einschiebsel in den ursprünglicher Text vorliegen, die oft in nageschietter Weise den Zusammenhang nnterhrechen. Meist entbalten sie Mittellungen über Ereignisse und Zustände ans der späteren Lebenszeit Sirchnos, die zur Vervollständigung oder Berichtigung des ursprünglich Geschriebenen dienen. Der Verf. stellt daher die Vermutung anf, Strabe abs sein Werk schon in früheren Jahren ausgearbeitet, sei sebon im Jahre 6 oder 5 vor Cbr. Gehurt damit beschäftigt gewesen. Nach und nach habe er später Jene Nachträge an den Rand seines Buches beigeschrieben, sei aber nicht ann gekommen, sie in der Text zu verarbeiten. Nach seinem Tode

habe ein Unbekannter in ungeschickter Weise die Beischriften in den Text anfgenommen und ihn so herausgegeben.

Antfahrlicher werden gegen des Schlins die Schwierigkeiten behandelt, die sich bei der Vergeleichung der Angaben Strabon über den Tod Jabas von Mauretanien und die Thronbesteigung seines Sohnes Prolemäns mit den Legenden ihrer Münzen ergeben. Die gefindliche Arbeit wird gewiß dazu beitragen, das Verständnis und die Bourteilung Strabos zu kliere.

 K. J. Neumann, Strabons Quellen im elften Buche. I. Kankasien. Habilitationsschrift. Leipzig 1881.

Diese Schrift hat mir nicht vorgelegen, doch zeigt die eingebende, in den meisten Punkten zustimmende Rezension des gründlichsten Kenners der griechischen Geographen, H. Bergers, in Pieckeinens Jahrb. XXVIII, 1882, S. 373, daß es dem Scharfsinn des Verf. gelungen ist, die einzelnen Teile, weiche Strabo dem Artemidor, Theophanes, Metrodor, Hypsikrates n. a. entlehnt hat, insbesondere aber das Eigentum des Eratosthenes ams seinem Texte herauszuschälen. Die Bereicherung der Fragment des letzteren schelnt ein Hamptrerdienst der Arbeitz zu sein.

- G. Beloch, Le fonti di Strabone nella descrizione della Campania, Roma 1882.
   S. in 4.
- 24) R. Zimmermann, Quibus auctoribus Strabo in libro III conscribendo usus sit quaeritur. Pars prior, Diss. Hal. Halie 1883 38 S. in 8.

Beide Schriften sind mir nur durch die A. V. unterzeichnete Recansion im Philol. aux. XIV (1849) 383-385 bekannt geworden. Danach ist das Resultat beider, daße die Angaben Strabos über die Klüsten in den behandelten Abschnitten fast ausschliefallen aus dem Werke des Artemidor von Ephesens entlebnt sind, das anch Plinisz ziemlich ansgiebig verwertete, während der Rez. die weitere Vermutang, anch Strabo habe es benntzt, für nicht ausreichend begründet hät, Insbesondere der zweiten Schrift wird Verständnis und Umsicht in der Behandlung der Anfgebe nachgerühmt.

 R. Zimmer mann, Posidonius und Strabo (im Hermes XXIII, 1888, 102—130).

Diese Arbeit enthält zwei gesonderte Anfsätze, deren erster unter dem Titel: Ein verborgenes Fragment des Posidonias bei Strabo, aus der Charakteristik, welche Strabo 2, 3, 8 und 3, 2, 9 vom Stil nut von der Anffassungsweise des Posidonias giebt, die Folgerung zieht, daß

Jahresbericht für Alterthumswissenschaft. LXXVII. Bd. (1893. III.)

die diesen eutsprecheuden Worte Strahos 1, 3, 8 f. üher die Veränderungen der Landlinien an den Flussmündungen auf jenen zurückgehen.

Weit aufkagreicher ist der zweite Aufsatz: Die Erklarte in menmos Strabon ist eine Erklarte unch Posidonins. Ew werlen die Hauptstellen gesammelt, in deuen Strabo von der Gestalt und Größe der
ekoporfe, habeldt, zuerst die nher den Breitegrad von Isakehen Busen
bis zum heiligen Vorgebirge. über dessen Strecke von Rhodus nach Ostenbis zum heiligen Vorgebirge. Über dessen Strecke von Rhodus nach Ostenbis um heiligen Vorgebirge. Über dessen Strecke von Rhodus nach Ostenbis. Hier werden danu die Mafse Spanieus, die Silphionzone, Land
und Leute södlich von ihr, die Kassiteriden hesprochen, endlich die
Parallele von Gades unde Thödus. Daraut wird die Gestalt der obzogáre,
nach Strabos Angaben behandelt und nachgewiesen, wie diese, an verschleden Stellen zestreten, alcht ner in einem inneren Züsammenbang
stehen, sondern anch dafs sie einigen Andeutungen nach auf Posidonius
zurückgeben. Ist, wie es sechelt, diese Angaber richtig, so gewinnt das
Bild, welches wir uns von der Erinanschanning des letzteren machen
können, dadarch eine größe Bereicherung.

## 26) G. Ruge, Quaestiones Strahouianae, Lips. 1888. 107 S. in 8.

Diese Doktorarbeit untersucht Teile der Bücher 3, 13, 16 und 17 Strabos auf die Quellen hin. Sie ist recht unbequem zu hewältigen, da der Verf. meist nicht den Inhalt der besprochenen Stellen, sondern unr die Kapitel- uud Seitenzahlen angiebt und es dem Leser überläßt, sie hin und her uachzuschlagen. Um über die Resultate ein hegründetes Urteil abzugeben, hedarf es daher einer umfänglichen Arbeit. Ich beschränke mich hier auf eine kurze Inhaltsangabe. Buch 3 über die spanische Halbinsel wird am ausführlichsten besprochen auf S. 1-46; doch werden his S. 8 auch Stelleu aus dem 13. Buch in die Uuteranchung hineingezogen. Am eingehendsteu wird der Periplus behandelt. Der Verf. sucht zunächst Eigentümlichkeiten in der Beschreibung auf, die sich nur aus bestimmten Zeitverhältnissen erklären lassen, und weist dann in ausführlicher Behandlung einige Stelleu dem Polyhius, andere dem Posidonins, audere dem Artemider, noch andere römischen oder soustigen Quellen zu, so dass danach die Mehrzahl der Paragraphen mosaikartig zusammengesetzt wäre. Mir macht die Arbeit öfters den Eindrack, als ob der Verf. zu viel beweisen zu können meine.

Die Unteranchung über B. 16 (8. 46—71) und 17 (8. 71—99) beschräukt sich vornehmlich darauf, aus Artemidor eutlehnte Bestandteile im Texte aufzufinden, und da mag es dem Verf. wohl eher gelangen sein (vgl. o. No. 7), eine gewisse Wahrscheinlichkeit für seine Ansätze zu erreichen. Diese Blicher behandelt den Orient und Afrika.

Dr. L. Schumacher, De Tacito Germaniae geographo.
 Programm des Fr. Wilh. Gymn, zn Berlin, 1896, 28 S. in 4.

Der Verf. hat sich die Anfgabe gesteilt, ans den Schriften des Tacitns zu sammeln, was üher die geographischen Verhältnisse Germaniens berichtet. wird, nnd den Wert dieser Berichte vom geographischen Standpunkt ans zn bestimmen. Er handeit znnächst vom Gebranch nnd von der Ausdehnung des Namens Germania im Sgl. und Plural, von den Grenzen. die Tacitns dem Lande steckt, von den Fiüssen und Gehirgen, die er in ihm nennt. Es stellt sich heraus, dass Tacitus dahei fast nirgendwo eigentlich geographische Gesichtspunkte im Ange hat, daß seine Angaben freilich keine Irrimmer enthalten, aber sehr oft nicht genügen. um daraus eine klare Vorsteilung von Germanien zu erhalten. Tacitus will nicht in geographischer Beziehung helehren, sondern setzt hei seinen Lesern die Kenntnis des Landes vorans, nnd was er mitteilt, ist nach rednerischen Grundsätzen ansgewählt. Die Art der Untersnchnug, in der allerdings schwierige geographische Fragen nur kurz berührt werden, ist besonnen und massvoll. Eine versprochene Fortsetzung wird vermntlich näher auf die Völkerverhältnisse Germaniens eingehen.

28) G. F. Unger, Dionysios Periegetes (in Fleckeisens Jahrb. XXVIII, 1882. S. 449-464).

Der Verf. wendet sich gegen die von Tycho Mommeen (der Periegte Dionysion, Frankfurt a. M. 1879; a. Jahresher. XXI, 1881, 99) angesprochene Ansieht, daß Dionysios seine Periegese bereits zwischen den Jahren 92 und 83 v. Chr. Gehart verfafst habe. Er sacht Mommeens Behanptungen der Reihe nach zu entkräften; besonders inhaltricht sind seine Ansführungen über das Verhättins Roms zu den Parthera, ther hern Vertitigungskrieg gegen die Ausamonen nuter Domittain in Jahre 37 und vor allem über die Veihältnisse Styriens von den Zeiten des Sulla und Pompeins an bis in die Kaiserzeit.

Die Untersuchung über die Zeit des Dionysins erhielt eine ganz andere Grundlage durch die baid daranf erfolgte Entdeckung Lenes, der zwei Arkrottichs im Texte desselhen fand, die über Ort und Zeit der Ahfassung berichten. Seine Mitteilung darüber ist mir nicht zu Gesicht gekommen, wohl aber folgende zwei Ahhandlungen, die den Gegenstand betreffen:

9) G. F. Unger tritt in Flockeisens Jahrb. XXXIII, 1887, S. 53—61 gegen Lene and. E. risleht in dem ersten Akrostichen, wielches den Dionysios als των trutς Φέρου bezeichnet, einen Beweis dafür, daß wir in ihm den von Suldas genannten alexandrinischen Grammatiker und kaiserilichen Bibliothekar ans der Zeit von Nero bis Trajan zu erkennen haben. Das zweite Akrostichon: θεδς Έρμης ἐπὶ Αδριανοῦ bezieht er nicht auf den Kaiser Hadrian, bis in dessen Zeit Dionysios nicht gelebt haben könne, sondern er übersetzt es mit den Worten: "ein Gott ist Hermes (geworden) nnter Hadrian\*, indem er annimmt, daß, wie das erste, in den Anfängen der Verse 109-134 enthaltene sich an die v. 115 genannte Φαρίην άλα anschließe, so dies zweite der Verse 513 -- 532 eine Anmerkung zu 524 sei. Während bei jeder der in den benachbarten Versen genannten Inseln zugleich die wichtigste dort verehrte Gottheit angefährt sei, fehle ein solcher Beisatz bei Imbros, und anf diese Insel heziehe sich daher das Akrostichon. Dort seien in älterer Zelt die Kabiren als Hauptgötter verehrt, neben denen Hermes als Diener erscheine; später aber habe sich dies Verhältnis umgekehrt, und Hermes habe die Stellnng der Hanptgottheit in der Gruppe erhalten. Diese etwas kühne Vermutnng sucht der Verf, durch ein laschriftliches Zengnls zu beweisen. Der im Akrostichon genannte Hadrian sei nicht der Kaiser, sondern Irgend ein Beamter der römischen Provinzialverwaltung oder wahrscheinlicher ein Priester des imhrischen Heiligtums, dessen Inschriften überhanpt nach den Priestern datiert selen.

Gegen diese Annahmen erhob sich

 O. Crnsins, Dionysios Periegetes and der imbrische Hermesdienst, ebd. S. 525-528.

Er weist nach, daß Hermes in den samothrakischen und imbrischen Mysterien stets eine Hanptrolle spielte, nicht erst in späterer Zeit. Sodann föst er das zweite Akrostichen in zwei Hälften anf, sieht in der ersten öbe; 'Έρεμῆς einen Ansruf des frommen Dichters, der wahrscheinich seihst ein Myste jenes Gütterdienstes war, und fatt die zweite teil 'Αδρανσό als Zeitangabe auf, die denn doch nur anf den Kaiser bezogen werden kann. Beide Erklärungen empfehlen sich offenbar durch ihre Einfachheit,

31) Clandii Ptolemaei geographia. E codicibus recognovit, prolegomenis, annotatione, ludicibus, tabulis Instruxit Carolus Müllerus. Voluminis primi pars prima. Parisiis 1883. 570 S. in gr. 8.

Der verdiente Herausgeber der Geogr. gracci minores hat seinen Verdiensten ein nenes, hochbedentendes hinzugefügt in der iange ersehnten Ausgabe des Ptolemäus. Der oben bezeichnete erste Abschnitt derselben enthält den Text der drei ersten Bücher der Geographie mit ausführlichen Anmerkungen. Zom ersten Mal ist bier eine sichere handschriftliche Grundiage für den Text gewonnen; indes wird eine ausführliche darüber berichtende Vorrede erst mit dem zweiten Teile ersehnen, während der dritte Band die geographischen Karten enthalten soll.

Die Anmerkungen geben teils die Lesarten der Handschriften. teils Begründungen und Erlänterungen zum Texte. Nicht weniger als 38 Handschriften, wenn anch manche wohl fragmentiert, und die äiteste Ausgabe, eine Ingolstädter, sind benntzt und mit Siglen hezeichnet, so dass in der That der Wust der Lesarten bisweilen viel Platz einnimmt; man möchte von vornherein glanben, dass in den Handschriften Merkmale genng zu finden seien, nm manche als Abkömmlinge älterer, noch erhaltener nachweisen und dadnrch für die Kritik beseitigen zu können. Indes ist ein Urteil über diese Grundfrage erst möglich, wenn der Heransgeher seine Einleitung veröffentlicht hat, die über diese Punkte ohne Zweifel manche Anfkiärung bringen wird. Gegenwärtig liegt darüber nnr noch das vor, was Mommsen (Znr Kritik der Geographie des Ptojemans) und Müller selbst (Codex Vaticanus No. 191) im Hermes XV (1880), 297 ff. and 300 ff. mitgeteilt haben, nämlich dass die genannte vatikanische Handschrift (X bei Müller) in ihren älteren Bestandteilen (B. I 3-19 Mitte nnd II 2, 5 bis zum Schlnfs) allen anderen Queilen gegenüber ihren besonderen, hervorragenden Piatz einnimmt. Klare Beweise dafür finden sich sowohl in diesen Aufsätzen als anch an vielen Stellen der Ansgabe; wenn die in ihr mit ΣΦΥ hezeichneten lanrentianischen Handschriften oft mit X übereinstimmen, so darf man wohl vermnten, dass sie aus ietzterer entstammen.

Aber den umfangreicheren Teil der Anmerkungen Mullers nehmen die Erklärungen ein, welche wichtige Fragen amf dem gesamten Gebiete der Geographie behandeln, über die aber im einzelnen zu berichten, bei ihrer Mannigfaltigkeit, unmöglich ist. Der amf diesem Gebiete wie kein anderer hewanderte Hersangeber hat nicht nur die Paralleistellen ans den alten Geographen in weitem Umfange beigebracht, sondern anch die Ausgeleichung mit den gegeuwärtigen Ortsamen füberall erstrebt, so daß die Anmerkungen einen ungemein reichen Stoff enthalten, nud zwar nicht blofs einen Robstoff, sondern einen nach den strengsten Anforderungen der Wissenschaft verarbeiteten.

32) Th. Mommsen, Ammians Geographica; im Hermes XVI (188i) S. 602-636.

Die reichhaltige Arbeit giebt eine Durchsicht und Erweiterung der von Gardthausen im Jahre 1873 (in Pieckeisens Jahrb. 6. Suppl. 8, 509-565) vorgelegten Untersuchung üher die geographischen Qreilien Ammians. Dieser für seine Zeit belesene Schriffsteller fügt an verschiedenen Stellen seines Geschichtswerkes, vielleicht anch dem Vorblide Sallissts, Beschreibungen größerer Ländergebliete ein, die sich meist an die Differsen des damaligen römischen Reiches anschließen. Wenn Gardthausen meinte, ihm habe eine nach diesem Gesichtspunkte verfatte Erd-

beschreibung vorgeiegen, die er nur anszog, so ist M. im Gegenteil der Ansicht, Ammian habe selbst nach einem bestimmten Schema jene Beschreibungen zusammengestellt.

M. untersucht nan, welche Quelien Amnian beautzte, und da nind zuerst die geschichtlichen Augsben über den Eintritt der einzelnen Länder in das römische Reich dem Rufins Festus entnommen. Besondern beweinkrüftig ist dafür die ans Rufins 13 entlehnte Stalle 22, 16, 24, in die ein grober Irrtam mit hinüber genommen ist, indem ans der Person des Königs Ptotemäus Apion von Kyrsen zwei gemacht werden. Gelegentlich sind auch Nachrichten aus Vai. Max. und, wie es scheint, den Periochen des Livius aufgenommen.

Welter lag dem Ammian ein Verzeichnis der Reichsprovinzen nad Reichsgemeinden vor, geordnet nach den damaligen Diözesen, wie die nas erhaltene Notitia Galiiarum und des Hierocies Zowizzipuer; als Zeit seines Ursprungs bestimmt M. die kurz vor der Einrichtung der nenen gallischen Provinzen Lagdunensis III und Senonia.

Die dritte Quelle ist die Geographie des Ptolemans, die Ammian für die außerhalb des römischen Reiches liegenden Gebiete, das asiatische Sarmatien, das Perserreich und Libyen, vieileicht anch sonst heranzog.

Für die Ursprungsgeschichte der Gallier nenat Ammian den Timegenes seinen Gewährunaun. M. weist ihm ausfier 15, 9, 2–3 mit Recht anch c. 10, 9 zn, kommt ferner zu dem Schluft, daß das beantste Werk des Timegenes ein Peripius gewesen, und macht es wahrecheinlich, daß auch die Beschreibung der europäischen Küste vom Athos bls Byzanz, der saistischen von Alexandria Troas bis zum Phasis (29, 8, 2–24) ihm verdankt wird, teilleicht auch noch einige anderer Stellen.

Umfangreich ist die Benntzung des Soim, neben dem anch Plinins in Betracht zu kommen scheint.

Beachtenswert sind die Schlufsworte M.'s: "Die Untersachung, die ich hier angestellt habe, hat mir in erschreckender Weise den Mißbranch gezeigt, der mit ammianischen Nachrichten in den geographischen Handfückern getrieben wird; hunderte (?) von Namen, die Ammian aus Ptolemäns abgeschrieben hat, laufen in ihnen num angebören einfach vor die Thüre. Freilich zeigte sie mir nicht minder die Endachnidbarkeit dieses Mißbranchs. Wer jemals geographische Nachrichten zusammengestellt hat, weifa aus Erfahrang, wie unmöglich est, in jedem einzelnen Fälle dem einzelnen Zeugnis diejenige Stelle zuzweisen, die ihm in der That zukommt. Wir branchen eine Bearbeitung dieser Abschnitte, welche, so weit das möglich ist – und in weitem Umfange ist es möglich — einer jeden Angabe das Ursprangszengsis beisettt. M. weist eine solche Bearbeitung einer nenen Ausgabe der Geographi minores zu

33) B. Fabricins, Der Periplus des Erythräischen Meeres von einem Unbekannten. Griechisch und dentsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen nebst vollständigem Wörterverzeichnisse. Leipzig 1883. IV und 188 S. in-S.

Das Werk ist mir nar dnrch eine Rezension von K. J. Nenmann in Philol. Anz. XVI (1886) S. 213—220 bekannt. Danach ist die litterarhistorische Einleitung samt den kritischen Ammerkungen zu breit angelegt, die Erklärungen dagegen berücksichtigen in umfassender und fruchtbarer Weise die Angaben der besonders in letzter Zeit reichlich erschienenen Reisellitterntur.

Anch die letzten Anslänfer der römischen Geographie haben nenerdings eingehende Beachtung gefunden.

34) Dr. W. Knbitschek, Kritische Beiträge zur Cosmographia des Julius Honorius. I nnd II. Beigaben zu den Jahresberichten des k. k. Gymn. in Oberhollabrunn 1882 und 1883, 40 nnd 36 S. in 8,

35) Derselbe, Die Erdtafel des Julins Honorins. In den Wiener Studien VII (1885) S. 1-24 und 278-310.

Es ist eine wenig erfrenliche Aufgabe, sich mit einem Schriftwerke, wie es die sog, Camnographia des Julius Honornius ist, eingehend zu beschäftigen, nicht allein well es die wüste Arbeit eines unwissenden Schrubbern aus dem 5. oder dem Begrim des 6. Jahrhunderts ist, sondern auch well es als Schulbuch schon in der nächstfolgenden Zeit mannigfache Interpolationen und Entstellungen erlitten latt, wis die Handstriften sie nierven und Entstellungen erlitten latt, wis die Handstriften sie nierven und Entstellungen erlitten latt, wis die Handstriften sie nierven und Entstellungen erlitten latt, wis die Handstriften sie nur wirem Darcheinander bieten, so daß es kann möglich ist, den ursprünglichen Text festzestellen. Hier und da tanchen in dem seiben Ausem und Angaben an, denen man anf den ersten Bilck eilen wissenschaftlichen Wert zuschreiben möchte, aber geht man näher daranf ein, so zerfließen sie meist in Nebelt und Finsternis.

Der Text der Schrift war von Riese in der Geogr. lat. minores heransgegeben (e. Jahreben. 1880, 3 8 83-91); Riese hatte sich der buuten Überlieferung gegenüber nicht anders zu helfen gewulkt, als indem er die des ültesten Kodex A (Paris. 4800 aus dem 6. Jahrh.), der allein ein besondere Rezesanion entaltt, mit Ausmerzung der Fehler abdruckte und daneben eine zweite Rezesanion, wie sie sich aus einer Reihe jüngerer Handschriften ergebe. Im Gegenantz dazu hat K., wie anch lich es für nötig erklärt hatte, den Grundtext einheitlich herzustellen nnternommen; doch hat er ihn nicht im Zussummenhunge der Handschriften abgedruckt, sondern die anchlichen Rubriken, nuch denen derseibe in den vier Abteilungen der Quadranten des Ercikreises geordnet ist, vereinigt. Diese Rubriken einhalten in gleicher Ordnung die Anfahlung der Meere,

Inseln, Berge, Länder (provinciae), Städte, Flüsse, Völker des östlichen, westlichen, nördlichen und südlichen Quadranten, nud diese sind, wie es im Eingange der Schrift helfst, deshalh von einer ursprünglich zum Werke gehörenden, jetzt aher verlornen Weltkarte zusammengestellt, weil sie der auf dieser angewandten gekrümmten oder akrostichischen Schreibweise wegen nicht überall leicht zu lesen waren. All diese Rnbriken his auf eine enthalten denn auch nnr trockene Namenlisten, nud die Überlieferung beweist, dass anch ihr Verfasser die Namen nicht immer richtig gelesen hat, oder aber, dass die Karte sie sehr nndeutlich und fehlerhaft gab. Nur bei den Flüssen sind noch Angaben üher Ursprung, Mündnng nud Länge hiuzugefügt (doch fehlen letztere Angaben meist in A), hisweilen anch ausführlichere Notizen über deu Lanf gegeben.

Die kritischen Beiträge K.s hehandeln nun zunächst die Geschichte der Überlieferung und die Verwandtschaft der Handschriften untereinander. Er uuterscheidet drei Klassen: 1. den wenig interpolierten cod. A, 2. eine durch 5 Handschriften (CVPRS) vertreteue, schon mannigfach interpolierte Gruppe.1) 3. eine Auzahl jüngerer, noch mehr entstellter Handschriften. K. hat iedoch den Apparat Rieses nnr um einige unbedeutende Angaben vermehren können, sein Hauptverdienst besteht in der richtigen Verweudung desselhen.

Darin hat er in der That manches Gnte geleistet, znnächst in den Städteverzeichnissen. In ihnen finden sich zwar auch Namen, die unter andern Rubriken als die von Ländern, Völkern u. a. wiederkehren, und oft noch dazu in entstellten Formen, so dass mancher Stern beigefügt ist. Will man sich anf ihre Verhesserung einlassen, so ist es von Wichtigkeit, dabei die Spuren der Anordnung zu verfolgen, die K. nachzuweisen versucht hat. Doch ist hei der augenscheinlichen Verworrenheit der Namen anch damit noch nicht immer viel gewonnen, und es kommen selbst Wiederholnngen vor. z. B. c. 9 n. 10 nud 18 Tarchi (vielleicht Parthi nach Riese), ebenso wohl n. 6 nud 21 Salienites und Salchamies, was beides gleich Saleantes sein mag, dem wnuderlichen Namen, der hei den Flüssen im Gangesgebiet (c. 7 und 8; s. u.) vorkommt. Besondera der östliche Quadrant bietet allerlei Rätsel. Die Interpolationen der jüngeren Handschriften scheinen bisweilen ans Straßenkarten zn stammen. Die Zusammenstellung der Städte weist daranf hin, dass der Verfasser die zu Grande gelegte Karte durch eine Langen- and eine Breitenlinie in Viertel zerlegte und besonders die an den äußeren und inneren Rändern der Quadranten liegenden Orte der Reibe nach anfzählte.



<sup>1)</sup> Die in c. 18 f. eingeschobeuen zahlreichen Namen von Provinzen und Städten Italiens weisen darauf bin, dass diese Gruppe in Oberitalien überarbeitet ist.

Aus den verworrenen Verzeichnissen der Inseln, Meere und Bergest noch weniger Natzen zu ziehen; anch die der provincias geben zichts des freicht an der det der provincias geben zichts dieden. Im Ostwiertel möchte ich c. 13 n. 19 in den Orasces die indischen Oratse (Plin. 6, 75) wiederzerkennen, im Westviertel statt der Jutungi, wofür A tutanzii bietet, nach dem sog. Äthicas (bei Riese p. 84, 3) Turungi lesen. Die seitensien Namen giebt das südliche Viertel, die Bacuates (wohl die Baquates des C. I. L. VIII, 9603), Barbares, zwischen denen nach c. 4, 7 der Finis Malva hindrechifelst, Begeneses, Ferratesses, Mazices, Mazices, Manuel, Quinquegentiani. Die Barzufnittani dürrten Garbaruli beim Ann. Rav. p. 163, 16 P. et. P. entsprechen Einige Namen, die Beitani (etwa gleich Bealaitani im C. I. J. VIII, 1380), Bures, Fluminenses, Gurbissenses sind noch nicht souts nachgewiesen, doch acheinen mir die letzteren, sowie der mons Gurbessa auf Carubis in der Nähe von Karthage besegen werden zu Konnen.

Am wichtigsten nehmen sich auf den ersten Blick die Listen der Flüsse ans, die im Texte immer erst an vorletzter Stelle stehen. Ihnen vor allen ist K.s Anfsatz in den Wiener Studien gewidmet, der besonders aus ihnen die Anlage der zu Grunde liegenden Weltkarte nachzuweisen sucht. Cod. A ist hier vielfach kürzer als die übrigen Rezensionen, er bietet z. B. nur im östlichen und zum Teil im nördlichen Quadranten die Längenangaben. Auf letztere Thatsache scheint mir K. zn wenig Gewicht zu legen. Freilich ist, wie er ansführt, zwischen der angeblichen und der wirklichen Länge der Flüsse kein Ausgleich zu finden, allein an eine genane Messung jener meist ansserhalb der römischen Reichsgrenzen gelegenen Flüsse ist im Altertum doch schwerlich zu denken. Aber anf der Karte sind die Maße wohl angegeben gewesen. Alizu kunstlich und gewagt dürfte jedoch K.s Verfahren sein, von den Angaben bei den spanischen Flüssen anszugehen und mit ihnen die bei den andern Flüssen in ein preächliches Verhältnis zu setzen, als ob jene das Grundmass für alle abgegeben hätten. Aber anch in den Finssbeschreibungen bleibt manches dunkel, selbst in den Namen. Der Theriodes im Ostviertel ist wohl vielmehr ein Meerbusen (s. Anon, geogr. comp. bei Müller, Geogr. gr. min. 2, 591), ganz verworren nnd scheinbar durcheinander geworfen sind die Beschreibungen der Flüsse Oxns, Ganges und Indus, die dabei erwähnten Saleantes möchte man als Salientes erklären, wozu die bei Plin. 6, 65 gegebene Schilderung der Gangesqueilen passt. Im wanderlichen Namen Sygogan oder Sygaton c. 8 möchte man einen, mir zwar nicht nachweisbaren Ζυγωτόν finden, zu welchem Namen die dunkle Beschreibung einigermaßen stimmt. Die erste, ganz unerklärliche der beiden Erwähnungen des Chrysorroas c. 10 und 11 dürfte wohl einfach zu streichen sein.

Im Westviertel bietet die jungere Rezension einige beschtenswerte Mehrangaben als A, sie nennt den hier fehlenden Baetis mit dem Nebenfluß Singilins als vom mons Salurins d. i. Solorius entspringend. Der Durins kommt von mons Caia, in dem K, den Caunus bei Liv. 40, 50 den Gains bei Mart. 1. 49. 5 und 4. 55. 2. den jetzigen Moncavo wiedererkennt. Er durchfliefst den Paramus, eine bisher sonst nur aus einer Inschrift nachgewiesene Gegend, die ansserdem als campus Paramus bei Victor Tannunensis ed. Roncalli 2 p. 342 (s. Rankes Weltgesch. 4, 340 n. 3) erwähnt wird. Wie im Orient dem Anschein nach Oxns. Ganges und Indus, so waren im Westviertel auch Rhone und Rhein miteinander verbanden; letzterer wird aber anser mit seinem eigentlichen Namen anch als Bicornius bezeichnet. Dieser Name stammt ans Verg. Aen. 8, 727 (Rhenns bicornis) and wird von Servius erklärt: bicornis autem ant commune est omnibus finviis, ant proprie de Rheno, quia per duos alveos finit:1) per unnm. qua Romanum imperium est, per alterum, qua interluit barbaros, nbi iam Vahal dicitnr et facit insulam Batavorum. Anch ans Symmachus paneg, in Gratian, c. 9 habe ich iene Bezeichnung notiert. Dadnrch wird, glanbe ich, die von mir vorgeschiagene Lesung n. 8 finvins Bicornius dictus st. Vicorni innetus gesichert. In der Beschreibung des Rhodanus n. 5 f. mnfs es dann heißen: cum sit nnus et individnus st. et dimidius nnd n. 6, 8 schwerlich, wie K. vermntet: aonae alvenm pertortnosnm, sondern unter Vergieichung der Nilbeschreibung 4, 1, 6 eher anguillationem oder vielieicht angulationem pert., d. h. eine mannigfache, aalartige oder winkelreiche Krümmung. Zur Erklärung des Namens Geobonna, der bei Äthicus 23 Geon beifst, mag man die Egona i. Yonne den Nebenfluss der Seine, beim An. Rav. p. 235, 10 und 236, 2 heranziehen.

Von wertvoller Überlieferung ans gnter Zeit ist in dem gannen Machwerk indir tiel zu spüren, das nur dadnrch seine Bedeentung hat, daße es uns den tranzigen Bestand des Schulwesens etwa im 6. Jahrhundert erkennen läst. K. versneht (S. 303 J/d as Bild der Karte zu entwerfen, die dem Verf. vorgelegen, und fügt den Entwurf einer Zeichnung bei, nach der Ihre nordssölliche Ausdehunng sich zur westschlichen etwa wie 2 zu 3 verschlt, und auf der die Halbierungslinien sich ein wenig stödwestlich vom Peloponnes schneiden. Letzteres mag richtig sein; mit Grund aber mag man zweifeln, ob statt der sonst im Altertum nicht nachgewiesenen ovalen Form nicht vielmehr eine kreisrunde anzumehnen sei.

36) E. Schweder, Über die Weltkarte des Kosmographen von Ravenna. Veranch einer Rekonstruktion der Karte. Mit zwei Kartenskizzen. Kiei 1886.

So heifst auch der Granicus bei Ovid, met. 11, 763 bicornis.

Pinder und Parthey fügten ihrer Ausgahe des An. Rav. vom J. 1860 eine von Kiepert gezeichnete Kartenskizze hei, auf der sie Jerusalem als Mittelpunkt der dem An. einst vorliegenden Karte ansetzten, um den sich die Länder der Welt im Kreise ordneten. Sch. weist anf die Unzuträglichkeiten des so gewonnenen Bildes hin und konstruiert ein neues, zwar anch kreisrundes, doch eigentümliches. Er uimmt an, dass die je 12 Stnnden der Nacht und des Tages, auf die der An, die Länder der Welt verteilt, nach Ravenna, der spätrömischen Hanptstadt, als Mittelpunkt orientiert seien, iegt aber diese Stadt nicht in den Mittelpunkt der Karte, sondern etwa in die Mitte des nordwestlichen Onadranten. Von da ans teilt er den Ranm des Kreises in ie 12 winkelgleiche obere und untere Sektoren, jene für die Nacht-, diese für die Tagesstunden. Zwar werden so einige Schwierigkeiten vermieden, die sich bei der Unterbringung der einzelnen Länder in die Felder der Kiepertschen Karte ergaben, doch ist diese Konstruktion mit keinem Worte im Text des Rav. angedentet und, wie mir scheint, üherhanpt zu künstlich für diesen halbharharischen Schriftsteller.

Mir scheint es nötig, zunächst ein klareres Verständnis der räsonnierenden Teile seines Textes zn gewinnen, dessen Schwierigkeiten bisher von den Gelehrten allzusehr umgangen sind. In einer Rezensiou (in der Berl. Philoi. Wochenschrift 1887 S. 107 ff.) habe ich dazu einige Beitrage zu geben versucht. Indem ich auf sie verweise, füge ich hier uur noch an, dass anch ich Ravenna als Mittelpunkt, aher als wirklichen, nicht als excentrischen der Kreiskarte ansehe nud auf diese Art ein Kartenhild gewonnen zu haben meine, das in der That den Angaben des Textes in den wesentlichsten Pnukten entspricht.

Eine im ganzen Sch. zustimmende Rezension gab K. J. Neumaun im Philol. Anz. XVII (1887), 73-76.

37) J. W. Kuhitschek, Der Text der Ravennatischen Erdheschreibung; im Hermes XXII (1887) S. 471-478.

Der Verf, sucht den Zusammenhang der Handschriften untereinander und ihren Wert zu bestimmen. Er stellt zunächst ans gemeiusamen Verderbnissen fest, was ja schon bei dem Alter der drei Handschriften, deren keine über das 13. Jahrhundert hinanfreicht, wahrscheiniich ist, dass keine unmittelhar aus dem Archetypps stammt, sondern alle aus einer nachlässigen Ahschrift, sodann daß keine aus einer der beiden audern stammt, sondern daß sie nebeneinander stehen, und zwar so, daß cod. A und C einander uäher verwandt sind, und ebenso B und die Handschriften des Guido, die eine kürzere, aber mit fremden Zusätzen versehene Fassung des Textes gehen.

Erwähuung uud uähere Untersnchung hätte verdient, was Parthey im Hermes IV, 134 ff. auführt, daß eiu Schriftsteller vom Schluß des 13. Jahrhuuderts, Ricobaldus Perrarieusis, den Ravennaten ausgeschriehen hat.

E. Schweder, Über eine Weltkarte des achten Jahrhunderts;
 im Hermes XXIV (1889) S. 587-604.

Der Verf. macht auf eine in dreifneher, doch ulcht ganz gleichartiger Wiederholung erhaltene und bereit herausgegebene Karte des spanischen Benediktiners Beatna aufmerksam, die derselhe einem in Jahre 787 verfatere Kommentar zur Apokalypse beigefügt hat. Ist sie auch deu Weltkarteu des frühen Mittelalters uahe verwandt, z. B. darin, dafs Osten oben auf der Karte liegt, so finden sich doch auch deutliche Spurse einer Verraudschaft mit der Tab. Peat. und der Karte, die dem Au. Rav. vorlag; doch fehlen auf Ihr die eigentümlichen und besonders wertvollen Bestandreile die letzteren, welche eine Einsicht in die Verhältinisse der von den Germanen im 5. Jahrhundert in Gallien gegründeten Eleiche gewähren. Immerhin bleibt die Karte des Beatns ein beachtenswertes Mittelgiled zwischen den spätrömischen Strafeskarten und den Weltkarten des Mittelaliers.

- 39) Nicetae Serrarum episcopl rythmi de marinm, finviorum, lacuum, montium, urbium, gentium, lapldum nominions
- sind von L. Cohn in Fleckeisens Jahrb. XXXII (1889) S. 649—661 heransegedeen und besprochen. Der Verf. gehört dem 11. Jahrhundert au. Er schleppt Namen zunammen aus Homer, Apollouius Rhodius, Lykophron, dem Periegeten Dionysius u. a., bis auf einige weutige abwertlos. Unter jenen, deren Qualle der Heransegber nicht nachweisen kann, findet sich z. B. der Flufmanne "Hpéravoz, der wohl gleich dem "Hpravoz, (bed. h. anlim. 14, 8) oder dem Hpéravoz, der
  - 40) Die von F. Lenormant angeblich im J. 1863 zu Atheu Im Ladeu eines Tabakbindlers gefndeuen Reute eines griechischen geographischen Lexikous, beraasg. Im Philol. XXV (1867) 147 f. und in den Fragm. hist. graec. V, 1 p. LXVI ff. wurden von Mordtmann und Mommen im Hermes XVII (1882) 452 ff. eudgültig als Fälschung abgetbau.

Der Bericht über die Fortschritte der Geographie der westlichen und nördlichen Provinzen des römischen Reiches wird demnächst folgen.

## Bericht über Geographie von Griechenland.

Von

Professor Dr. Eugen Oberhummer

in München,

## III. Kypros.

Nachdem im ersten Berichte des Refereuten (Bd. 64 S. 317-446) die Griechenland im allgemeinen betreffende Litteratur, im zweiten Artikel (Bd. 69 S. 251-86) diejenige über die westgriechischen Inseln im besonderen zur Besprechung gelangt ist, soll nunmehr die ostgriechische Inselwelt ihre Berücksichtigung finden. Ich beginne in diesem Jahrgange mit der größten und wichtigsten der hierher gehörigen Inseln, Kypros, auf welcher die archäologische Forschnug in den letzten Jahrzehnten überans thätig war. Aber mehr noch als die archäologischen Arbeiten sind, hanptsächlich infolge der englischen Besitzergreifung, die geographischen, tonristischen und politischen Publikationen über diese Insel zu einer solchen Menge angeschwollen. dass diese nicht immer leicht zugängliche Litteratur nur mehr von den wenigen überseben werden kann, welche ihr ein spezielles Studinm gewidmet haben. Es mag daher anch gerechtfertigt erscheinen, wenn die so überaus wichtige und vieldurchforschte Insel diesmal den Gegenstand besonderer Berichterstattnng bildet.

Ich stelle an die Spitze einen bibliographiachen Versuch, die umfasgliche Litteratur über Kyproz zusammenznstellen und zu ordnen:
An Attempt at a Bibliography of Cyprus. By Claude Delaval
Cobham. Nicosia, 1886. 8. 12 S. — Second Edition. 1889. 24 S.
Der Verfasser, seit langen Jahren als biberer Verwaltungsbeamter auf der Insel thätig, giebt in dieser Schrift ein Verzeichnis der über Kerzeichnen Litteratur. vom Ende des 15. Jahrhunderts. bis 1889.

auf der Insel thätig, giebt in dieser Schrift ein Verzeichnis der über K. erschienenn Litteratur vom Ende des 15. Jahrhunderts bis 1889, wobei anch die wichtigeren Artikel in Zeitschriften berücksichtigt wurden. In besonderen Rabriken sind zusammegestellt: Nmismatik, Inaschriften und Sprache, Blaubücher (Vyprus Parliamentary Papers) 1878—88, in K. erschienene Zeitungen und Cesonia Controversy (meist Artikel in Zeitschriften und Tagesbittern). Für die drei letteren Abteilungen, welche erst in der 2. Ausgabe beigefügt wurden, muß man dem Verf. ganz besonders zu Dauk verpflichtet sein. Aber and das Hauptverzichnis, ohwohl es anf anbedingte Vollständigkeit keinen Auspruch machen kann, ist songfältig gearbeitet und mit Nutzen zu gehrauchen. Leider sirb hierzu auf dem Kontinent wenig Gelegenheit gegeben sein, da die kleine Schrift auf Privatkosten gedruckt und nicht in den Buchhandel gelangt ist. Elie dritte Ausgabe hefindet sich, wie mir der Verf. ehen schreibt, in Vorbereitung.

Für griechische Litteratur ist auf das in den heiden vorigen Berichten hereits mehrfach erwähnte Verzeichnis von Miliarakis<sup>1</sup>) zu verzeisen (S. 88-90).

Im Anschluß an die Bibliographie ware hier die periodische Litteratur Ber K. zu erwähnen, so weit sie ausschließich dieser Insel angehört. Da dieselbe jedoch nur nuter ganz besonderen "erhältnissen erreichbar ist und überdics ner ram geringsten Teil wissenschaftliches Interesse hat, verweise ich einfach auf das Verzeichnis bei Cobham '23 und begnüge mich mit der Erwähnung der einzigen kyurischen Zeltuchrift, welche auch ansferhalb der Insel eine gewisse Vorbertiung erlaugt hat, nämlich der Out ('Enle'). Dieselbe erschien seit Sept. 1888 zu Nikosia in doppelter Gestalt, nämlich als Wochenschrift politischen und wirtschiellichen Inhalts n. d. T.:

The Owl. A Weekly Newspaper and Review (Folio),

welche nns trotz mancher für die Kenntnis von K. wertvollen Artikel nnd Nachrichten hier nicht näher heschäftigen kaun, nnd als halbmonatliche Bellage wissenschaftlichen Charakters n. d. T.:

The Owl. Science, Literature and Art. Edited by Max Ohnefalsch-Richter (Quart).

Hiervon erschienen 11 Nnmmern zn 8 S. (bis März 1889) mit 10 T. Ilinstrationen, zahlreichen Druckfehleren etc.; die Hanptartikel sind folgende:

- F. Dnemmler, The Alabastron of Pasiades. No. 1, T. I.
- J. Naue, The Copper, Bronze and Iron Weapons of Cyprus No. 2-4, T. Ii-lV.
- M. Ohnefalsch-Richter, Ancient Idalion and Neighbonrhood No. 6-8, mit Plan u. T. V.
  - E. Oberhnmmer, Ancient Idalion. No. 7 and 8.
  - A. Weissbach, Craniological Studies. No. 9/10, T. VI.

<sup>1)</sup> Vgl. Bd. 64 S. 349 und 437.

M. Ohnefalsch-Richter, Excavations for Sir Charles Newton. Temenos of Artemis-Kybele at Achna'). No. 10/11, T, IX/X:

Im April 1889 wurde Owl II in eine selbständige Zeitschrift nmgewandelt n. d. T.:

The Journal of Cyprian Studies. Edited by Max Ohnefalsch-Richter. 4.

Hiervon erschien nur eine einzige Nummer zu 24 S., welche folgende größere Aufsätze enthält:

M. Ohnefalsch-Richter, Ledrai-Lidir<sup>2</sup>) and the Copper-Bronze-Age; hierzu zwei (entetzlich üherfüllte) Tafeln.

J. Dieck, Cyprus, réveille-toi!

Hierzu kommen n. d. T. "Linguistic and Epigraphic Studies" verschiedene dialektologische Mitteilungen von O. Hoffmann, C. D. Cobham, E. Konstantinides n. s. w. Vgl. Nachtrag.

Ein Aulanf zu einer periodischen Veröffentlichung wurde auch d. T. The Cyprus Muserun unternommen. Meines Wissens erschienen nur zwei Heffe, von deneu das erste, mit der Sonderbesichanneg & Short Account of Operations & S. Text und 3 T. in 4° unfaßt und eine Mitteilung von D. Pierides d. d. Nov. 1883 über drei epichorische Inschriften aus dem Gebiet von Kyhrata enthält. Im 2. Heft, 8 S. in 8° mit Bondertitet A Bilingual Inscription (Phomician and Kyprioto), 2nd. Edition, Nicosia 1886 behandeln F. Warreu u. D. Pierides eine phöntische-pichorische Billagusia sur Tamasos, welche cheno, wie die dret vorgenaanten Inschriften, seidem in uenerer und leichter zugänglicher Ansageb vorliegt (u. u.).

Ich wende mich von der periodischen Litteratur zu der eigentlichen Grundiage des geographischen Studiums, den Karteu der Insel.

Wie in des meisten der europäischen Kultur entrückten Ländern ist auch in K. die genaue Aufnahme der Kisteu derjenigen des Innern vorausgegangen. So bildete auch seit der Mitte unseres Jahrhuuderts die Grundinge aller Karten von K. die Aufnahme der britischen Admiralität

2074. Cyprus. Snrveyed by Captain Thomas Graves. 1849. 2½ sh. Das Blatt, welches 1851 veröffentlicht wurde und mit Berichtigungen bis anf die neueste Zeit — mein Exemplar bis 1885 — versehen ist<sup>2</sup>),

<sup>&#</sup>x27;) Zwischen Famagusta und Larnaka.

Der Löwenhügel bei Nikosia (s. u. Topographie).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Soeben ersehe ich aus Peterm. Mitteil, 1893 Lit.-B. N. 188, dafs eine neue Ausgabe dieses Blattes in 1:260800 zum Preise von 2 sh. ererschienen ist.

hat den Maßstab von 0,3° = 1 mile (1:243455) und enthält ander der Hauptkarte Spezialpikne von Limasson (1849), Latnaka (1849), Famagusta (1878/9), Salamis und Kerynia, awsie Klüstennaichten von den genannten Phitzen und Kap Kormakiti. Die Karte steht an Detallanstührung den besseren englischen Klüstenkarten aus griechischen Meeren entschieden nach und ist für das Inuere, für welches nur einige Andentanzen sereben sind, letzt werdos.

Anserdem veröffentlichte die britische Admiralität folgende Spezialpläne:

846. Limasol. Surveyed by Lientenant Lord John T. Browne. 1849. 1: 26960. Veröffentlicht 1878. 1<sup>3</sup>/<sub>2</sub> sh. Korrekturen meines Ex. bis 1885.

847. Famagonsta and Salamis. Surveyed by Lientenant A. L. Mansell, 1849, and Staff Commander John Millard, 1878/9. 1:22059 (Famagonsta Harbonr 1: 10050). Veröffentlicht 1879. 1½ sh. Korrektnren meines Ex. bis 1885.

848. Larnaka. Snrweyed by Mr. J. Stokes. 1849. 1:29470. Veröffentlicht 1878. 1½ sh. Korrekturen meines Ex. bis 1885. In der Ecke r. u. eine Ansicht des (mittelalterlichen) Turmes vou Kiti.

Anch die französische Marineverwaltung<sup>1</sup>) ist mit einigen, zum Teil auf englischer Vorlage, zum Teil auf selbständigen Aufnahmen beruhenden Karten hervorgetreten, nämlich:

2057. Carte du canal compris entre la côte de Caramanie et l'île de Chypre. 1863. Korrekturen bis 1879. 2 fr.

2179. Carte de la côte méridionale de l'île Chypre. 1865. Korrekturen bis 1892. 2 fr.

Die beiden Bitter sind eine Kopie (in gleichem Mafastab) der englischen Karte 2074 mit Hinzuffigung eines Stückes der Südkuste Kleinasiens und Umsetzung vom Mais und Schrift ins Französische. Beigegeben sind auch die Spezialpläne von Kerynia, Larnaka, Salamis, Limassol, letzterer auch No. 3243, die übrigen auch euglischer Vorlage.

3243. Croquis dn mouillage de Limassol fait sons la direction de Mr. Dusentre par M. M. Desporte et Delile. 1873. 1:20000. 0,50 fr. Korrektnren meines Ex. bis 1882.

y) Früher Dépèt des cartes et plans de la Marine, jetts Sernéc hydrographique de la Marine; ygl. Bd. 64 S. 437. Der dort vermiste Katalog ist mir jetts zugänglich u. d. T.: "Catalogue par ordre géographique des cartes, plans, vues de côtes, mémoires, instructions nautiques, etc., qui composent l'hydrographie française." Paris, impr. Nation. 1893. VIII 430 S.

3244. Crequis du mouillage de Larnaca levé en 1861 par M. M. Desmoulin et Du Laurens. Veröffentlicht 1873, 1:20000, Korrekturen meines Ex. bis 1886. 0,75 fr.

3716, Famagouste. 1879. Port de Famagouste. 1:10000. 1 fr.

Kopie nach der englischen Karte No. 847, welche übrigens vorzuziehen.

Von dem festen Rahmen der englischen Seekarte gingen bis vor kursen alle Vernuche ass, die Karte von K. auch für das Bunere zu konstruieren. Der erste wissenschaftliche Verwech dieser Art war die Karte von I. de Mas Latrie (s. n. S. 49 I.), welche jedoch nicht mehr in den zeitlichen Rahmen unseres Berichtes füllt. Aus nenerer Zeit ist zu erwähnen:

New Original Map of the Island of Cyprus by Henry Kiepert. Scale 1:400000. Berlin, Dietrich Reimer. 1878. M. 2.

Die Karte hat das Verdienst, nicht nur das allgemein zugängliche Adstrial, sondern auch die (belder nur teitweise) veröffentlichten Reiseergebnisse Dr. Paul Schröders (a. n.) und einige andere noch niemals ansgebeutete Quellen verarbeitet zu haben, worüber eine Legende ese Kartenblätte Amfachlof giebt. Die Karte ist, wie bei dom Verf. nicht anders zu erwarten, klar und übersichtlich gezeichnet, das Terrain in geschummerter Manier; jetzt int dieselbe durch die nene englische Aufnahme völlig überholt und nur bei Ermangelung der letzteren, sowie zur Übersicht der türkischen Verwaltungsgrenzen noch von praktischer Bedeutung.

Eines der wichtigsten wissenschaftlichen Ergebnisse der englischen Besitzergreifung von K. ist die Durchführung einer topographischen Anfaahme und einer hierauf beruhenden Karte, welche unter folgendem Titel ersehlen:

A Trigonometrical Survey of the Island of Cyprus scenated and published by command of H. E. Mayor General Sir R. Biddulph — High Commissioner, under the direction of Captain H. H. Kitchener, R. E., Director of Survey. Hilbshading by Lieutemant S. C. N. Grant, R. E. 1882. Scale of I Inch to I statute Mile — 1 × C336O. Loaden, Edward Stanford. 1885. 15 Bl. nebst Titel - n. Übersichtsblatt. Preis 3 £, 10 ab.

Da ich mich über diese grundlegende Karte bereits an anderer Stelle ausgesprochen und dort auch die wichtigsten litterarischen Nachweise gegeben habe, ') mag es hier genügen, unter Beziehung auf jene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ztschr. d. Ges. f. Erdk. 1890 S. 188 ff. Jahresbericht für Alterthumswissenschaft. LXXVII. Bd. (1896. III.) 3

Bemerkungen, daran zu erimern, daße für jeden, der sich irgendwie näher mit K. zu beschäftigen hat, diese Karte unentbehrlich ist. Bezüglich der astliken Topographie sei bemerkt, daß die hierant berüglichen Namen durch besondere (gotische) Schrift ansgezeichnet, übrigens vielfach verumstaltet oder willtärlich angebracht sind. Die in größer Zahl und mit anerkennenswerter Sorgfalt eingetragenen Russe können ebensowahl antike als irgendwelche jüngere Trümmerstätten (Kirchenruinen u. de.), bezeichene.

Nur als Übersichtskarte kann zum Ersatz dienen eine Verkleinerung auf <sup>1</sup>/<sub>2</sub> des prsprünglichen Verhältnisses, welche u. d. T.:

Cyprus. Scale 1:316800. London. Published by Edward Stanford. 1) 1886. M. 5.

erschien. Trotz seiner Übersichtlichkeit und ausdrucksvollen Zeichnung — das Gelände ist in Strichmanier bei Annahme nordwestlicher Belenchtung gehalten — ist dieses Kartenblatt nur mit Vorsicht zu benutzen, da sich bei der Verkleinerung der Originalkarte mehrfache Fehler und Miswertständnisse eingeschlichen haben. Immerhin ist es z. Z. die einzige Karte, welche bei handlichem Format und billigem Preis ein au Einzelheiten reiches und annähernd richtiges Bild der Insel giebt. Mit der größeren Karte beschäftigt sich eingebend ein Anfatz von

H. Zimmerer. Die englische Generalstabskarte von Cypern.

H. Zimmerer, Die englische Generalstabskarte von Cypern. Blätt. f. d. bayr. Gymnasialschulwesen 1888 S. 152-7, 224-9, 328-33.

Derselbe estabil allerdings nor zum kleineren Teile eine Besprechung der Karte und ergebt sich vielnehr in allgemeinen, von vielseitiger Litteraturkenntnis zengenden Betrachtungen über die Bedentung der Insel und die neueren Forschungen über dieselben; doch mucht der Verf. durch Anführung zahlreicher Einzelnieten sowelb eine Vorstellung von der Reichhaltigkeit der Karte zu geben als auch darans den Nachwies eines fast unvermischten Hellenentums der Bewohner zu führen.

Neben der topographischen Karte hat die Inselregierung auch gezialpläne der drei wichtigsten Städte Nikosia, Larnaka und Famagusta anfinehmen lassen, welche jedoch leider nicht zur Veröffentlichung bestimmt sind. Diese Pläne sind in dem großen Maßtash von 1:2500 aufgenommen und mit großer Sorgfalt ausgeführt, so viel mir bekand durch den Topographen Carletti. Nur der Plan von Famagusta wurde den Topographen Carletti. Nur der Plan von Famagusta wurde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eine früher (1878) bei Stanford erschienene Karte u. d. T. "Cyprus. Showing the Administrative Divisions and Identified Ancient Sites", welche natürlich jetzt keinen Wert mehr haben kann, ist mir nicht zu Gesicht gekommen.

einigermaßen zugänglich gemacht, da von demselben eine, typographisch freilich sehr navollkommene Vervielfältigung erschien u. d. T.:

Plan of Famagusta, Scale 1:2500. Published under the direction of Lient. S. C. N. Grant.

Meines Wissens wurde nur eine kleine Zahl von Abdrücken hergestellt, die wieder und durch besondere Vermittelang zu beziehen sind. Die Hanptergebnisse dieses Planes sind übrigens in die Seekarte No. 847. (o. S. 32) aufgesoommen. Von dem großen Doppelplan von Larnaka wurde für den Ref. eine Kopie gefertigt, anfer welcher neben dem Original wohl keine zweite existeren dürfte. Der Plan von Nikosia, dessen Veröfintlichung für das Studium der Geschichte und Topographie dieses Tstadt von größter Wichtigkelt wäre, vermodert leider ungenützt im Survey Office.

Ich wende mich nan zu den Büchern und Anfatten allgemeiner Natur, mit Einschlüß der Reisebeschreibungen, und gebe dieselben in chronologischer Folge. Selbstverständlich können hierbei nicht Artikel ganz vorübergehenden Charakters berücksichtigt werden, wie sie milätlich der englischen Besitzergerüng fast jede größere Zeitung brachte, und kann ich anch in anderer Hinsicht bei der First von Litteratur eine Sicherheit für Vollständigkeit nicht übernehmen.

E. Paridant van der Cammen, Étnde snr l'île de Chypre. Bruxelles 1874. Unzugänglich. Vgl. M. Ohnefalsch-Richter in "Unsere Zeit" 1880 II S. 302.

G. d'Orcet, Paphos, ses monastères et la fête de Vénus. Souvenirs d'une mission archéologique. Revue britannique 1874 V 5-31, 283-320 (belgische Ausgabe).

Die Reise des Verf. nach dem Westen der Insel fand im J. 1862

Die Zusammenhang mit der bekannten Untersnehung der Insel durch die französischen Archkologen de Vogüé, Waddington n. a. statt. So, weit sich der Inhalt obiger Artikel anf diese Reise selbst bezieht, sind dieselben nicht ganz ohne Wert, zumal bezüglich gewisser sortaler Verhältnisse (Zustinde im griechischen Kiterus n. s. w.). Leider wird jedoch der meiste Raum durch sprachlich-mythologische Erötrerungen in Anspruch genommen, in denen der haarstränbendste Unsinn mit einer wahrhaft verbliffenden Dreistigkeit vorgetragen wird. Vgl. n. S.

Reisen in der asiatischen Türkei von Julius Seiff. Leipzig, J. C. Hinrichs. 1875. VIII 533 S. M. 7,50.

Kap. II (S. 65—132) führt die Überschrift "Reise durch die Insel Cypern" und enthält (von S. 76 ab) die oberflächliche Schilderung einer Reites von Larnaka über Athieus und Dali nach Nikosia, dasm üher Vatill nach Faungosta, Salami, Varosia, Ormidia, Larnaka, Amathus, Limasol, Kolossi, Karion, Papkos, Chrysorrogiatissa, Kykku, Kambos, Karavostasi, Nikosia, Larnaka. Zahireidee Ungenauigkeiten und Druckfeller. Ein Ansurg ersehien u. d. T.:

Wauderung auf der Insel Cypern. Ansland 1875. S. 498-502. J. v. Zwiedinek, Die wirtschaftlichen Verhiltnisse der Insel

Cypern. Öst. Monatssehr. f. d. Orient II (1876) 182-86.

Nach der im Titel angedeuteten Beziehung heachteuswert, sonst voll Ungenauigkeiten, besonders in der Schreibung der Eigennamen.

G. d'Orcet, Chypre (une des guérites de l'isthme de Suez).

Revue britannique N. S. 1877 77—104. Vgl. c. S. 35.

Eine von obauvinistischer Gesinnung durchteinkte Aufforderung an Frankreich, sich K. zu bemüchtigen, um gegen die damais angehich geplante Besetzung Kretas durch England ein Gegengewicht zu gewinnen. Hierau schliefat sich eine Schilderung einiger der bekanntesten Plätze der Insel, hesonders von Nikosia und Funangurta, welche dem Verf. Gelegenhoit zu kuushistorischen und geschichtlichen Abschweifungen.

Gelegenheit zu kunsthistorischen und geschichtlichen Abschweifungen geben. Den Schlifts bilden einige ethnologisch bemerkenswerte Mittellungeu ühr die karpasische Halhinsel. Ein anderer Artikle desselhen Verfassers, Chypre et sa valeur stratégioue et commerciale. Revue de France

1878, 1. Août, ist mir uicht zugänglich.

Wir wenden nas nun zu demjenigen Werke, an das sich hauptsichlich der Aufschwung der kyprischen Altertunsforschung knüpft, und welches wir wegen seines allgemeinen Interesses, den refu archkologischen Publikationen voransgreifend, am hesten an dieser Stelle erwähnen:

Cyprus. Its Ancient Cities, Tombs and Temples. A Narrative of Researches and Excavations during a Ten Years' Residence as American Consul ou that Island by General Louis Palma di Cesuola. With Maps and Illustrations. Loudon, John Mnrray. 1877. XX 448 S. 61 T. M. 60.

Cypern, seine alten Städte, Gräber und Tempel. Bericht über ebujährige Forschungen und Ausgrahungen auf der Insel von Louis Palma dit Cesuola. Autoritierte deutsche Bearbeitung von Ludwig Stern. Mit einleitendem Verwort von Georg Ebers. Mit mehr als 500 in den Tett und auf 96 Tächig gedruckte Heisschnittlijustvisionen, 12 lithographierten Schrifttafeln und 2 Karten. Jena, Hermann Costenoble. 1879, 8. XXIV 442 S. CX T. M. 36. 1).

So groß die Bedentung dieses Buches, wie verschieden man auch sonst über seinen Wert urteilen mag, für, die kyprische Altertnmsforschnig ist, so wird doch niemand nach so langer Zeit noch eine eingehende Analyse des Inhalts an dieser Stelle erwarten. Indem ich vielmehr in dieser Hinsicht auf die seiner Zeit erschienenen Besprechungen verweise2), will ich zunächst zur äußeren Orientierung nur hervorheben, dass von dem stattlichen Band der dentschen Ausgabe, die ich hier zu Grunde lege, lediglich 288 S. großer Ciceroschrift anf den eigentlichen Text entfallen, während der Rest durch die Vorreden, die Anmerkungen des Übersetzers (S. 291-311), eine Abhandlung über "die Ringe und Gemmen im Schatze von Knrium" nach dem Englischen von C. W. King (S. 312-354), eine andere "über die kyprischen Thongefäße" von A. S. Mnrray (S. 355-366), eine gänzlich unbranchbare Sammlnng griechischer Inschriften (S. 367-91), die zum großen Teil schon anderweitig viel besser heransgegeben waren"), die Erlänterung zu den Tafeln, einschließlich der (facsimilierten) epichorischen und phonizischen Inschriften, nebst Register, und vor allem durch die zahlreichen Tafeln in Auspruch genommen wird. In letzteren liegt der Hanptwert des Buches. Denn obwohl dieselben weit entfernt sind, den Anforderungen der archäologischen Wissenschaft zu genügen, veranschaulichensiedoch eine Fülle von Material und werden wohl, trotz wertvoller größerer Publikationen (worüber später) noch anf lange binans ein wichtiges Hilfsmittel für das Stndinm kyprischer Altertümer bilden. Ungleich geringwertiger ist der Text, von dem übrigens noch 44 S. auf eine historische Einleitung entfallen. Legt man an denselben den Massatab, von dem man nach dem Titel und dem Vorwort des Verf. (S. IX) anszugehen berechtigt wäre, nämlich den einer wissenschaftlichen Berichterstattnng "über zehnjährige Forschungen und Ausgrabnngen auf der Insel", so mnis die hier gezogene Snmme als ein höchst klägliches Ergebnis bezeichnet werden. Was der Verf, über die einzelnen Rninen- und Ansgrabungsstätten mit-

<sup>&#</sup>x27;) Eine italienische Übersetzung des Werkes (Turin 1887), welche G. Hirschfeld im Geogr. Jahrb. XIV 178 No. 215 erwähnt, ist mir nicht näher bekannt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bursian im Liter, Centralbl. 1880 Sp. 498-500; H. Scheube im Ausland 1880 S. 429-4; C. T. Newton in Academy 1878 XIII 58 f, 81-3; Atbenaeum 1878 I 24-6; Bayard Taylor in North American Review Bd. 126 (1878) S. 118-23 und viele andere.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Bosonders bei Lebas, vgl. Barsian a. a. O. nnd Röhl in diesem Jahresbericht Bd. 36 S. 53, sowie (bezüglich der epicherischen Inschriften) Deecke in Bd. 19 S. 39 nnd Bd. 44 S. 270.

zuteilen weiß, steht in gar keinem Verhältnis zur Daner seines Aufenthaltes auf K., zur Zahl seiner Reisen, weiche die am Schluss beigegebene Routenkarte veranschanlicht, und vor allem zu dem Umfangder von ihm veranstalteten Ansgrahungen. Die mannigfachen persönlichen Erlehnisse und Ahenteuer, deren Erzählung einen beträchtlichen Teil des an sich wenig umfangreichen Berichts füllt, lesen sich zwar sehr unterhaltend, können aber für die Dürftigkelt und Unzulänglichkeit der eigentlichen Berichterstattnng nicht entschädigen. Man ersieht klar. dass der Verf. als reiner Dilettant und ohne jegliche Vorhereitung an die kyprischen Aitertümer herangetreten ist, und seine Sammlungen und Ausgrabnngen ohne Rücksicht auf wissenschaftliche Interessen lediglich zum Zweck der Erwerhung möglichst vieler beweglicher fund verkänflicher) Gegenstände angelegt hat 1); erst später, als man in gelehrten Kreisen anf die von Cesnola angehäuften Schätze anfmerksam geworden war, kam derselhe, wie er selbst in seiner Vorrede andentet, zu dem Bewusstsein, für seine Thätigkeit auf K. anch Rechenschaft schuldig zu sein, und nnn wurde aus offenhar höchst mangelhaften Tagehuchnotizen und anscheinend noch mehr aus nnsicherer Erinnerung - der Verf. hatte K. inzwischen hereits verlassen - ein Buch zusammengeschriehen, das den Sammler Cesnola zum wissenschaftlichen Archäologen stempelu solite. Leider ist dieser Versuch vollständig mifsgiückt und hat den Verf. sogar in den Verdacht eines Fälschers gehracht. Der Mangel an wissenschaftlicher Schulnng könnte ja lmmerhin entschuldigt werden hel elnem Manne, der seine Berührung mit der Archäologie doch nur dem zufälligen Umstand seiner Berufsstellung als amerikanischer Konsul zu verdanken hatte. Ehenso würde man üher das mehr geschäftliches als wissenschaftliches Interesse verratende Verfahren Cesnolas bei seinen Ansgrahungen hiuwegsehen können, denn auch bei vielen von anderer Selte unternommenen Ausgrahnngen auf K. ist die Wissenschaft hänfig nur der Deckmantel für geschäftliche Spekulation gewesen. Aber schlimmer ist die Thatsache, dass anch das wenige Positive, das Cesnola über selne Ansgrahnngen mitteilt, vor der nachprüfenden Kritlk fast nirgends Stand

<sup>&</sup>quot;) In dem Anfasta von Perrot II 374 (vgl. u. S. 45), der im ührigen noch gann in der ersten Begeisterung üher Cannolas Erfolge niedergeschrieben ist, finde ich folgende, die Art seiner Ausgrabungen scharf kennzeichnende Stelle: "Pour celui-t (Gesnoia), les restes de oet édifice (og. Tempel todiges) noch tet de junne mine a exploiter en tonde häte, pour y trouver des objets de collection et de vente. La fouille ainsi comprise est brutsie et destructrice; eile a'enfonce dans le sot, elle rejette les terres à droite et à gauche anns s'inquiéter de ce qu'elles reconvreut en retombunt à lourdes pelletées; elle sacrifie tout it ais complèté el proje qu'elle porsanti."

hält. In der lebhaften Kontroverse, die sich über die Cesnola-Frage entsponnen hat, und auf welche wir später noch zurückkommen werden. ist diese Unzuverlässigkeit von Cesnolas Angaben wiederholt aufa schärfste gerügt worden, ja dem Verf. der Vorwurf bewußter Fäischung nicht erspart geblieben. Mag man nun immerhin annehmen, daß Cesnola, wie so manche fromme Falscher des Mittelalters, sich der Tragweite und Verantwortlichkeit seiner irreführenden Angaben nicht bewußt war und manche derselben vielleicht uur aus trügerischer Erinnerung bona fide gemacht sind - denn branchbare Anfzeichnungen hat der "General" offenbar nie besessen -, so bleibt doch leider die Thatsache bestehen, daß seine Mitteilungen durchans unzuverlässig sind. und sich oft gerade da, wo sie den Schein größter Genauigkeit tragen, als reine Luftgebilde erweisen. Es ist hart, über ein rasch zu Verbreitung und hohem Ansehen gelangtes Buch ein solches Urteil fällen zu müssen, aber gerade dieser Umstand macht es auch zur Pflicht, weitere Kreise - für Archäologen ist dies längst nicht mehr nötig - vor allzu vertrauensseliger Benutzung zu warnen. Cesuolas thatsächliche Verdienste um die kyprische Altertumsforschung, die jetzt anch von einem seiner erhittertsten Gegner ruhiger gewürdigt werden. 1) sollen damit in keiner Weise angegriffen, soudern unr die litterarische Verwertung seiner Ansgrabungen in ihrer Mangelhaftigkeit gekennzeichnet werden.

Cypern. Reiseberichte über Natur und Landschaft, Volk und Geschichte von Franz von Löher. Stattgart, J. G. Cotta. 1878. IV 376 S. – 3., um Vorwort und (chromolith.) Karte verm. Aufl. 1879. X 376 S. M. 6.

Cyprus, Historical and descriptive. Adapted from the German with much additional matter by Mrs. A. B. Joyner. Londou, W. H. Allen. 1878. 324 S., 2 Karteu. 10 sh. 6 p.

So verschieden Löbers Buch von dem vorgenannten nach Alaige und Ansstatung ist, tellt es mit demselben doch eine Eigentümlichkeit, daß es nämlich lange Zeit hindurch entschieden überschätzt worden ist. Der durch zahlreiche Schriften auf dem Gebiet der Länder- und Völkermade begründes chriftstellerische Euf des Verfassers und insbesondere der rein zufüllige Umstand, daß das Buch gerade zur Zeit erschien, als infolge der englischen Bestizuergreifung die Augen aller Welt auf K. gerichtet waren, haben demselben eine Verbreizung und ein Anseben verschafft, welches uicht ganz im Verhältnis zur Bedentung des Inhaltes seth. Schon die Thatsache, das der Verf. nur sehr kurze Zeit (14 Tage)



<sup>1)</sup> Ohnefalsch-Richter, Kultusstätten S. II n. 5.

auf K. weilte und nicht eiumal Zeit fand, einen Platz von so außerordentlichem geschichtlichen und touristischen Interesse wie Famagusta zu besuchen, läfst Löhers "Cypern" gegen andere, vorzugsweise die englischen Bücher, welche auf viel umfassendere Anschauung gegründet sind, zurücktreten. Den in großer Zahl eingestreuten historischen Betrachtungen, welche die Lücken der eigenen Beobachtung verdecken sollen, wird man manche Anregung entnehmen, aber sie sind dech zu wenig tiefgehend, um eine wissenschaftliche Bedeutung beanspruchen zu können. Auch kann nicht verschwiegen werden, dass die Naturschilderungen großenteils auf dem trefflichen Werk von F. Unger und Th. Kotschy 1) beruhen, weit öfter, als der Verf, dies ausdrücklich hervorgehoben hat; überhaupt ist dieses für die physikalische Geographie der Insel grundlegende, in historischer Beziehung freilich auch dilettantenhafte Buch von neueren Schriftstellern über Kypros in umfassendster Weise ausgenützt worden (wie schon Hirschfeld bemerkt hat2), ohne daß es deshalb in weiteren Kreisen das Ansehen erlangt hätte, das so mancher seichteren Arbeit in reichlichem Masse zu Teil wurde,

Die 3. Auflage von Lübers "Cypern" unterscheidet sich von der 1. und 2. uur durch Betgabe siere Überschichsarba und einer Vorrede, welche allerdings manchen senastionshodlirftigen Leere entitänschen wird. Als Reiseroute des Verf. ergiebt sich aus der Reibenfolge der Kapitel: Larmaka, Athienu, Nikosia, San Chrysostome, Boffavento, Evrycha, Troodos, Trooditisas, Chrysorrogiatisas, Paphos, Kurion, Limassel, Amathus, Mazotos, Larmaka. Die Schreibweise ist, wie bei dem Verf. nicht anders zu erwarten, gewandt und wortreich, mitunter etwas manieriert. Ledliche in Auszug aus dem vorzenannten Buche ist der Artikel

Di- I--1 C--- A-1-1 1879 S 646 A 669 73

Die Insel Cypern. Ausland 1878. S. 646-9, 668-73.

Im Anschluß hieran mag auch gleich desselben Verf. übersichtliche Skizze der Geschichte der Insel genannt sein, welche den Titel führt

Cypern in der Geschichte. Von Frauz von Löher. Berlin 1878. 48 S. M. I. (Samml. gemeinverständl. Vorträge XIII. Ser. Heft 307.)

Meine zwelte Reise auf Cypern im Frühjahr 1873. Von Dr. P. Schröder. (Aus Briefen an Prof. Heinrich Kiepert). Globus XXXIV (1878) S. 135—9, 152—6, 168—72, 183—6.

Gegen die Fint meist oberflächlicher Erzengnisse, welche das englisch-türkische Übereinkommen hervorgerufen hat, stehen diese auspruchslosen, aber inhaltreichen und zuverlässigen Reisenotizen in einem erfreulichen Gegensatz. Sie erinnern in ihrer gediegenen Schlichtheit

<sup>1)</sup> Die Insel Cypern. Wien 1865.

<sup>3)</sup> Geogr. Jahrbuch X 422.

an die Reisebeschreibung von L. Role'), die, obwohl in weiteren Kreisen wasig hekannt, zu dem Besteo gehört, was über K. geschrieben wurde, und noch heste eine reiche Qualle der Beiehrung bildet. Die Reiseroute ist Larnaka, Nikosia, Lapitho, Larnaka Lapitha, Myrtu, Levka, Pyrge, Kykh, Prodod, Paphos, Limassol, Athien, Larnaka; Akantha, Jaluss, Rhizokarpaso, H. Andreas, H. Theodoro, Levkonike, Tremithus, Jaluss, Rhizokarpaso, H. Andreas, H. Theodoro, Levkonike, Tremithus, Larnaka. Der Hanptwert des Berichtes besteht in dem Mittellungen über die Rulnenstätten von Akanthn his zur NO-Spitze, einem von Schröder zum erstem Mal genaner durchforschten Gebiet. Anhierdem hat der Verf. and der ganzen fleise auch treffliche geographische Bechachtungen gesammelt, welche bereits Kiepert in seiner o. S. 33 erwähntes Karte verwerten konnte.

Derselhe Band des "Glohns" enthält auf S. 105—8 nnd 124—8, anderhend aus der Feder des Heransgebers Richard Kiepert, einen anonymen Artikle, ("ypera", wieber aus den besten nenere Quellen zusammengestellt, im übrigen ohne Originalwert ist; nnr die Tabelle üher den Schiffsverkehr im Jahre 1876/1 (S. 126) scheint ans einer unveröffentlichten Quelle (Konsularbericht?) zu stammen.

Über den gleichfalls für die neneren Verhildnisse beachtenswerten Artikel von A. zur Helle von Same (Mittell. d. Geogr. Ges. in Wien 1878) soll, da derselbe sich gleichzeitig auch auf die türkischen Inseln des Archipels hezieht, im nichsten Jahresbericht referiert werden. Doch mag hier erwähnt sein, daß eine (abgekürze) englieche Baenbeitung der auf K. hezüglichen Mitteilungen zur Helles im Geographical Magariev V (1879) 8. 167—71, 1988—201 erschien, woran sich dasebbet eine von einer größeren Karte begietiste Notiz über K. (201—3), sowie Anzäge ans Vorträgen über die Insel (S. 273—76) schließen.

Am fruchtbarsten war das Jahr 1878 natürlich an englüschen Büchern, von denen mir jedoch die Mehrzahl nur dem Tütel nach be-kaamt ist. Dies gilt leider anch von einem allasitig lohend anerkannten Buche, das von einem Offizier. A. R. Saville, in diesatlichem Auftrag verfäßt, in Lodono 1878 (Intelligence Branch, Quartermaster-General's Department, Horne Gnards) erschien, aber nicht in den Buchhandel grangte nut dievelles jetzt ganz vergriffen sein soll. Das Buch, von welchem ich ein Exemplar, jedoch ohne Titelblatt, einmaf flüchtig bei einem englichen Beannten in K. sah, soll eine orgflütige Kompliation aus den besten Quellen über K. sein. S. Baker (s. n. S. 47) S. X sagt darüber: "It is impossible to praise the latter work too highly, sa wersy (?) aushority, whether ancient or modern, has been studied, and

<sup>4)</sup> Reisen nach Kos, Halikarnassos, Rhodos und der Insel Cypern. Halle 1852 (— Bd. 4 der griechischen Inselreisen).

the information thus carefully collected has been classed under special headings and offered to the reader in a concise and graphic form which renders it perfect as a book of reference." Answige ans dem historischen Tell haben J'Asson and Vacher in liter später zu besprechenden knustgeschichtlichen Arheit (S. 8—13) gegeben.

Lediglich aus Cohhams Verzeichnis kenne ich eine in dem gleichen amtlichen Verlag erschienene Schrift von:

E. H. H. Collen, A Report on Cyprus, 1845-77. London 1878.

Dasselbe gilt von folgenden Büchern, deren Titel ich zum Teil nach der Bibl. philol. class., "Petermanns Mitteilungen" und dem English Catalogue of Books ergänzt habe. Vgl. Nachtrag.

Cyprus and Asiatic Turkey. A handy general Description of our New Eastern Protectorate, from "The English Cyclopaedia". London, Bradbnry. 1878. 12. 248 S., Karte. 3 sh. 6 d.

Cyprus Past and Present, with Map. London, A. H. Moxon, 1878. 12. 6 d.

Cyprus. Its Valne and Importance to England. London 1878. J. L. Farley, Egypt, Cyprus and Asiatic Turkey. London, Trühner. 1878. 268 S. 10 sh. 6 d.

F. H. Fisher, Cyprus, our new Colony, and what we know about it, with Maps. London, Rontledge. 1878, 12. 128 S. 1 sh.

C. B. Harris, Cyprus, its Past, Present and Future. London 1878.

J. J. Lake, Ceded Cyprus. Its History, Condition, Prospects, and Products. London, E. Wilson. 1878. 40 S. 1 sh.

Phil. Robinson, Cyprus. Its physical, economical, historical, commercial, and social Aspects, Compiled from Encyclopaedias, official, trade, and other Reports and foreign Publications. London, Clowes 1878. 32 S. Karte. 1 sh.

Aus eigener Lektüre kenne ich

Cyprus: Its Resources and Capabilities, with Hints for Tourists. By E. G. Ravenstein. With Maps and Plans. London, George Philip & Son. 1878. IV 56 S. 1 sh. 6 d.

Kurze Kompilation aus Gandry, Unger-Kotschy, Mas-Latrie, Cesnola, Löher, Engel n. s. w. Die beigegebene, derb gezeichnete Karte in 1:507 000 enthält auch die Pläne von Kerynia, Salamis, Famagusta, Larnaka, Limassol(nach den englischen Seekarten, s. o. S. 32), ferner Nebenkärtchen zur Veranschanlichung der orographischen, geologischen, landwirtschaftlichen und religiösen Verhältnisse. 1)

Weit hedentender als dieses Büchlein und wohl auch die meisten der Vorgenannten ist

Cyprus: Its History, its present Resources, and future Prospects. By R. Hamilton Lang. With two Illustrations and four Maps. London, Macmillan and Co. 1878. XII 370 S. 14 sh.

Chypre, son passé, son présent et son avenir. Traduit de l'anglais par V. Dave. Paris 1879. 12. 3 fr.

Die Hälfte des Buches (Kap. 1-8) ist der Geschichte von K., und zwar happtsächlich im Altertum, gewidmet; dieselbe ist auf Grund der hekanntesten Hilfsmittel nicht ohne Geschick zusammengestellt. entbehrt aber selbständiger wissenschaftlicher Bedentung. Anch wird man einzelne Unrichtigkeiten dem Verfasser, der als Dilettant fern von dem litterarischen Apparat pnserer Kulturzentren schrieb, nicht zu hoch anrechnen dürfen. Dem historischen Teil folgen die Kapitel IX Our prospects in the new era 2), X Agriculture and produce, XI Drought and locusts, XII Minerals and salt, XIII Turkish and future administration; denselben ist inhaltlich das Schlußkapitel (XVIII) Mu farm in Cuprus anzureihen. Dieser Teil des Buches ist für die Kenntnis der wirtschaftlichen und sonstigen Verhältnisse von K. in der letzten Zeit türkischer Herrschaft ansserordentlich wertvoll durch die Fülle eigener Erfahrungen, welche der Verf. während eines mehr als zehnjährigen Aufenthaltes auf der Insel als Konsul, Bankdirektor und Landwirt sammeln konnte. Kapitel XIV A trip through the island enthält nnr einige Bruchstücke von Reiseskizzen, die Kanitel XV Archeology, XVI Rocktombs and their contents and XVII Ancient coins sind ehenfalls sehr kurz gehalten, doch findet man darin, vorzugsweise über die Geschichte von Langs eigenen Ausgrahungen, manche heachtenswerte Notiz. Wir werden dem Verf. auf archäologischem Gebiet noch später begegnen; von seinen sonstigen Arbeiten wären hier ein

Handbook to Cyprus, and Catalogue of the Exhibits (Colonial and Indian Exhibition). London, Clowes. 1886. 12, 39 S. mit Karte,

sowie ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Lediglich auf Ravenstein und dem u. S. 44 angeführten Artikel des Nautical Mogazine beruht ein Aufsatz "Die Insel Cypern" in "Annalen der Hydrographie" 1878 S. 472-9.

<sup>2)</sup> Mit echt anglikanischem Selbstbewußstsein nennt der Verf, S. 199 die englische Regierung the model government of the world!

Report upon the Results of the Cyprus Representation at the Colonial and Indian Exhibition of 1886. London, 1886, 12,

zu nennen, dech kenne ich beide Schriften nur ans Cobhams Liste, wie mir auch die von dem Verf. vor dem Erseheinen des oben besprochenen Werkes in Macmillan's Magazine veröffentlichten Artikel nur aus Arfthrungen bekannt sind.

Unter den Langs Buche beigegebenen Tafein verdient die jetzt natürlich veraltete größere Karte der Insel, welche Abnich wei die Begleitkarte zu Rawnesten (e. o. S. 42) auch Spezialpläne, darunter einen solchen von Nikosia und Umgebung, esthält, ferner die landwirtschaftliche und die geologische Übersichkakrte bervorrecheben zu werden.

Eine gedrängte Beschreibung der Insel vom seemannischen Standpankte, d. h. vorzagsweise ihrer Küsten und Ankerplätze, erschien n. d. T.:

Cyprus and Sokotra. Nautical Magazine Bd, 47 (1878) S. 792-9.

Der auscheinend aus amtlichen Kreisen der englischen Marine sammende Artikel enthält im wesentlichen nor in kurzerer Fassung dasselbe, was man anch im Meditervanenz Piol vol. II (2. Auft. 1885) S. 279—92 findet. Anf letzteres Werk, als unsere Hauptquelle für die Kenatusi der Mitchunerchitischen mas iher nemerfungs nitgewiesen werden.<sup>1)</sup>

Die englische Besitzergreifung von K. wurde einer mehr scharfen, als sachlich berechtigten Kritik unterzogen in einem Aufsatze des bekannten Korrespondenten der Daily News

Archibald Forbes, The 'Fiasco' of Cyprus, Nineteenth Century 1878 IV 609-26.

Dieser einst viel Anfschen erregende Artikel erschien seinem wesentlichen Inhalt nach auch n. d. T.:

"Eine englische Stimme über den Wert Cyperns" im "Ansland" 1878 S. 849—54.

Von den französischen Publikationen des J. 1878 ist mir unzugänglich

H. F. P. de l'Auberivere, Aperçu rapide sur l'île de Chypre. Montpellier 1878.

Diese von Cobham angefführte Schrift scheint identisch zu sein mit einem in Peterm. Mittell. 1879 S. 362 n. Ztschr, d. Ges, f. Erdk. 1879 S. 508 ohne Verfasser verzeichneten Artikel

Aperçu rapide sur le rôle actnel, la transformation, l'histoire et la géographie de l'île. Bull. Soc. Langued. de Géogr. 1879 S. 207 —32. 320 ff.

<sup>1)</sup> Vgl. Bd. 54 S. 377 f., auch o. S. 43 A. 1.

Ebenso kenne ich nur ans fremden Anführungen die Aufsätze von

Ch. E. Ruelle, Les Anglais dans l'île de Chypre. Revue de géographie IV 179 ff,

nnd von Marquis L. de Sassenay (ib. III 337 ff.), von welchen der letztere anch besonders erschien u. d. T.;

Chypre. Histoire et géographie. Paris, Ch. Delagrave. 1878. 32 S. 1 K.

Ein Anfsatz von

H. Capitaine, Chypre. L'Exploration 1878 Bd. VI S. 241-50 strotzt, wie die meisten derartigen Gelegenheitsartikel, von geographischen Irrtümern und enthält nur einen Originalbeitrag, nämlich die Ziffern des Schiffsverkehrs von Larnaka für 1870/1 (S. 247).

Eline weit solidere Arbeit leistete der bekaunte Architologe George Perretu in dei Anfatzen, welche n. d. Tr. "Ulte de Cypre. Son röle dans Ibistoire" in der Retwe des deux mondes erschienen ist. Der ernte derreblen brügt unter der Überschrift, "Le clinate et la nature de l'ille, son agriculture et son industrie" (1878 XXX 508-48) eine geographische Skizze, woran aich ein kulturhistorischer Überblick schließt; der weite: "Foullies et deconverte. Le général de Cessola et le musée métropolitain de New-York" (1879 XXXXII 564-005) giebe inen daatenswerten Überblick über die Geschichte der archäologischen Forschung anf K.; der dritte Anfastz endlich: "L'art et la religion & Cypre, èes éfemen phésidens de la civiliatation grecope" (1879 XXXIII 373-413) enthält Grundzüge einer kyprischen Arrahöologis, welche seit-dem bekanntlich von Verf. in seiter "Histoire de l'art dans l'antiquité" (s. n. S. 76) zu einer wissenschaftlichen Darstellung der phönizisch-kyprischen Kunst erwitert worden sind.

Cypern. Eine, Abhandlung von Paulus Cassel. Berlin 1879. Rothberger u. Komp. 19 S. M. 0,60.

Kulturgeschichtliche Betrachtungen, mit Seifenblicken auf Ceylon. Spazierritte durch Cypera. Von C. Cin. Alte u. Neue Welt. XIII (Einsiedeln 1879).

Der Verhanf der Reise ergiebt sich aus der Überschrift der einzehen Artikelt. I. Vom kitischen Meerbasen (6. 552—7). 2. Über Idalion, Golgos nach Lerkosia (S. 556—70). 3. In der cyprischen Hauptstadt (S. 603—6). 4. Nach Kerynia u. St. Hinarion (S. 646—50). 5. Nach Bellapais u. Lapftheo (S. 708—14). 6. Von Lapfthos nach Vasilia n. Larnaka tn Lapfthn (S. 727—31). Für das Altertum bedentungslos, enthalten die, Sparkeritfte' vode beinge sehktrenswerts Bedentungslos, enthalten die, Sparkeritfte' vode beinge sehktrenswerts Bemerkangen zur Keuntnis der hentigen Verhältnisse und verdienen insbesondere wegen der in größerer Zahl belgegebenen Ausichten (in Holzschnitt) Beachtung; leh hebe unter letzteren hervor S. 649 Kerynia, 709 Bellavais, 712 f. del. n. St. Hilarion.

Ganz unbedentend ist ein Artikel von

Friedrich von Hellwald, Die Insel Cypern. Deutsche Rundschan f. Geogr. n. Statistik. I (1879) S. 3-9.

Mit der ganzen Unwissenheit und Nachlässigkeit eines litterarischen Dilettanten ist zusammengeschrieben

Die Insel Cypern in ihrer hentigen Gestalt, ihren ethnographischen nud wirtschaftlichen Verhältnissen. Von Victor Graf Folliot de Crenneville. Wien 1879. Verlag von Faesy u. Frick (jetzt Carl Fromme). 8. 49 8. M. 1,60.

Der Verf., damals k. nnd k. Vice-Kossni in Smyrna, hat im Jahre 1876 mit Generalkonsul von Zwiedinek von Beirut (s. o.) die Insel besucht und anlikilich der Ereignisse des Jahres 1878 obige Schrift heransgegeben, welche von den grübsten sachlichen, orthographischen und Druckfehlern wimmelt. Das einzige, was darie branchen sein künzte, nämlich die Tabelle über Ein- nnd Ansfuhr (S. 44 ff.), wird bei der Leichitfertigkeit, mit welcher der Verf. sonst zu Werke geht, kein Vertranen erwecken.

Cypern unter den Engländern. Reise-Skizzen von Karl Schneider. Köln 1879. M. Dn Mont-Schanberg. 8. VIII 155 S. M. 3.

Verf. war knrz nach der englischen Besitzergreifung als Berichtstarte der Künlischen Zeitung nach K. geschicht worden; die hisrüber entstandenen Zeitungsartikel sind hier in Buchform vereinigt. "Bäde Kinder des Angenblichs und sie wollen als solche beurnetilt sein Späters Änderungen erschienen mir überfüssig; ich lätte sonst ein greichtes Werk schreiben müssen, und das liegt nir förn." Mit diesen Worten hat der Verf. sein Buch selbst hinlinglich gekennzeichnet. Es ist zicht besser oder schlechter als manche andere derartige Gelegenheitsschriften, liest zich leicht nad enthält manche brauchbare Beobachtung. Auf den Druck hätte allerdings, ohne deshalb ein "gelehrtes Werkschreiben zu missen," mehr Sorgfalt verwendet werden und viele söfende Schnitzer verbessert werden können. Die Ansnitzung eines Buches wie unger-Kotsehy kann ich dem Verf. nicht so sehwer anrechene, als es von anderer Seite geschehen ist; ") Verf. fullt diese Eigentamlichkeit and int anderen Schriftstellern Her K. (s. o. 8, 40). Reiseronic-Larnaka,

<sup>1)</sup> Hirschfeld im Geogr. Jahrb. X 422.

Nikosia, Kerynia nnd Bellapais, Famagusta, Morphu, Kykku, Troodos, Limassol.

Cyprus as I saw it in 1879. By Sir Samnel White Baker. London: Macmillan and Co. 1879. XX 501 S. 12 sh. 6 d.

Cypern im Jahre 1879. Von Sir Samnel White Baker. Aus dem Englischen von Richard Oberländer. Autorisierte Ausgabe. Mit einer lithographierten Karte. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1880. XVIII 385 S. M. 8.

Auszüge im "Ausland" 1881 S. 186—92, "Globns" XXXIX (1881) 255, 263—6, 282—5, 297—301.

Der berühnte Afrikareisende hat die Insel während eines sehtmonatlichen Aufenthales in allen Teilen kennen gelernt und seine Beobachtungen in obigem Bache niedergelagt. Dieselben betieben sich vornngweise auf die wirtschaftlichen Verhältnisse, in deren Beurtellung der Verf. reiche Erfahrung und einen praktischen Blick bewährt; für historische und archiologische Dinge dagegen fehlt ihm offenbar interesse und Verständnis, und es ist deshalb nur zu loben, daß der Verf. hierauf so wenig als möglich eingeht. Dagegen inden wir besondere Kaphlei iher Weinban, Wadwitzschaft, Bewässerung, Besteuerung, Pollitis, is. w. Der Anhang enthält Bruchstücke metoorologischer Beobachtungen, eine Denkschrift über Elimahime und Ansgaben u. s. w., woran sich noch ein die Auffindung von Einzelbeiten erleichterndes Register schließts. Die gewandte, nicht selten witzige Schreibwisse macht das Buch zu einer anziehenden Lektüre. In der dentschen Ausgabe ist der Anhang weggelassen und däfür ein gefälliges Übersichtskärteben belegfügt.

Sunshine and Storm in the East, or Craises to Cyprus and Contautinople. By Mrs. Brassey. London: Longmans, Green a. Co. 1880. XXII 448 S. 11 T. 21 sh. — Popular Edition. 1882. Post 8º. 7 sh. 6 d. — 1886. 6 d. — Tanchnitz Edition. Vol. 1882/3 (Leipzig 1880). 3,20 M.

Sonnenschein und Starm im Osten. Seefahrten und Wanderungen vom Hyde-Park zum Goldenen Horn, mit besonderer Berücksichtigung Konstantinopels, seines Volksiebens, des Hofes, der Harems n. a. m. geschildert von Mrs. Annie Brassey. Für dentsche Losser, vorzüglich Frauen, frei bearbeitet durch Anna Helms. Mit 111 Illustrationen. Leipzig, Ferdinand Hirt n. Sohn. 1881. VIII 2648. 6,60 M.

Die Reihe der über K. schriftstellernden Damen eröffnet Annie B., Gattin des als Politiker und Marineschriftsteller bekannten Thomas B., Verfasserin des auch in deutscher übersetzung viel verbreiteten Bnehes A Yoyange in the Sumbeam u. u. K. nimmt in obigem Werke allerdiage nur einen zienlich kleinen Raum ein iS. 250—206), in welchem die Landung bei Paphes und Limassel, die Reise von Lamaka nach Nikotia, Kythraes und Mathfatt, der Beruch von Faungusta und die Fahrt und einen lanch Kerynia, sowie die Reise von dort nach Bellapais, Levka nud Kytku geschildert werden. Bei der kurzen Duner des ganzen Aufentalaits in K. (10 Tage!) ist an neuen Aufentliesen von vormberein nichts zu erwarten; auch leidet die Darstellung vielfach au Irrttmern. Von den beigegebenen Illustrationen ist die Ausicht von Kerynia hervormbeben

S. Brown, Three Months in Cyprus during the Winter of 1878—9.

Paper read at Meeting of British Association at Sheffield. London,
Stanford. 1879, 12, 34 S. 1 sh.

Unzugänglich.

British Cyprus by W. Hepworth Dixon. London, Chapman and Hall. 1879. XII. 368 S. 15 sh.

Wer dieses Buch des bekannten und vielseitigen Schriftstellers mit der Erwartung zur Hand nähme, darin eine eingehende touristische Beschreibung der Insel zu finden, würde es hald getäuscht von sich legen. Nur wenige einzelne Örtlichkeiten der Insel werden näher beschrieben, während man von den Reisewegen des Verf, so gut wie gar nichts erfährt. Dagegen liegt der Schwerpunkt in der Schilderung sozialer und politischer Verhältnisse, insbesondere des Gegensatzes der nenen Herrschaft gegen die türkische Zeit, sowie in der Charakteristik der christlichen und mnhammedanischen Bevölkerung. Derartige politisch gefärbte, oft weit ansgesponnene Betrachtungen und Stimmungsbilder füllen den größten Teil des Buches, das deshalb für die Kenntnis der öffentlichen Verhältnisse in der Übergangszeit und den Anfängen der englischen Verwaltung 1) nicht ohne Interesse ist; in geographischer Beziehnng sind hanptsächlich die topographische Beschreibung von Nikosia (Kap. XV, vgl. Kap. XXIV) und die Kapitel über Famagusta, Keryma, Paphos und Limassol (XXVIII-XXXII) hervorzuheben.

Admiral Sir W. F. Martin, Cyprus as a Naval Station and a Place of Arms. Lendon 1879.

Unzugänglich.

<sup>&#</sup>x27;) Mehr ergötzlich als überzeugend ist das Kap. XIV Our Right in Cyprus, worin das Anrecht Englands auf K. allen Ernstes auf die vorühergehende Besetzung der Insel durch Richard Löwenherz zurückgeführt wird!

Our Home in Cyprus, by Mrs. Scott-Stevenson. With Illnstrations and a Map. London: Chapman and Hall. 1879. 2nd Ed. 1880. XXVIII 332 S. 14 sh.

Die Gattin eines englischen Offziers, welcher lange Zeit mit der Verwaltung des Distriktes Kerynis betram van nd in dieser Eigenschaft eine sehr ersprießliche Thätigkeit entfaltete, hat in diesem Bache ihre Erfahrungen nud Eindricke während des ersten Jahres litres Aufenthates auf K. niedergelegt. Wissenschaftliche Zwecke lagen der Verfasserin von vornberein fern, nud man wird es ihr gerne zu Gute halten, wenn sie in archäologischen und historischen Dingen, die gilteilchieherweise nur sehr wenig berührt werden, bliedlings dem Bache Cesnolas folgt. Im übrigen ist die gazze Darstellung von einer warmen und durchans berechtigten Begeisterung für die landschaftlichen Schönheiten der Insel und die Voerfüge ihres Klimas durchweht und reich an touristischen Beobachtungen, die natzugemäßt am eingehendsten lüber den Norden, den Distrikt Kerynia, fließen. Die vom Gemahl der Verf. gezeichnete Karte gibt eine farbige Übersicht der 6 Verwaltungsdistrikte.

- J. Thomson, Through Cyprus with the Camera in the Antumn of 1878. With 60 permanent Photographs. 2 vols. London, Low, 1879. 4. 5 £, 15 sh.
- Bei der Seltenheit guter Ansichten aus Cypern kann ich nur bedauern, dieses leider sehr kostspielige Werk noch nicht zu Gesicht erhalten zu haben. Kann einen nenneswerten Ersatz bietet dafür ein Vortrag des Verf. über seine Reise, welcher n. d. T.:
  - A Jonrney through Cyprus in the Antumn of 1878, in Proceedings R. Geogr. Soc. 1879 S. 97-104
- erschienen ist, woran sich S. 104 f. einige Bemerkungen von Captain F. J. Evans nnd Dr. Phené, sowie eine Skizze von
- H. C. Rawlinson, Rough Notes on Pre-historic Cyprus (S. 106-9) schließen.
- Der berühmte Orientalist unterscheidet hier 4 Bevölkerungsschichten anf K.: 1. Kittim (Gen. 10, 4), ein turanisches (?) Volk, 2. Phönizier, 3. Kyprier, "verwandt mit Karern, Lykiern und anderen pelasgischen Stämmen", 4. Griechen.
  - L'île de Chypre, sa situation présente et ses sonvenirs du moyenâge par L. de Mas Latrie. Avec nne carte. Paris, Firmin-Didot. 1879. 12. VIII 432 S. 5 Fr.
- Unter den vielen, die anlässlich der englischen Besitzergreifung mit Büchern fiber K. hervorgetreten sind, war der verdiente Erforscher Jahresbericht für Alterthumswissenschaft. LXXVII. Bd. (1808. III.) 4

der mittelalterlichen Geschichte der Insel sicher einer der berufensten. Das Buch trägt durchans den Stempel solider, selbständiger Arbeit. wobei es sich der Verf. allerdings insofern ziemlich leicht gemacht hat, als der größere Teil lediglich aus dem Wiederabdruck früherer Publikationen besteht: freilich erwächst dem Leser daraus der Vorteil, mehrere früher in Zeitschriften zerstreute Abhandlungen nunmehr bequem und handlich vereinigt zu finden. Durchaus neu ist nur der erste Abschnitt (S. 1-117), welcher auf Grund der Litteratur 1) und der eigenen Aufzeichnungen des Verf. die Conditions physiques et agricoles - Districts de l'île - Commerce - Industrie - Gouvernement behandelt. Geographisch besonders wertvoll ist hierin die Beschreibung der 16 (früheren) Distrikte der Insel mit ihren wichtigsten Ortschaften und wirtschaftlichen Verhältnissen. Der zweite Abschnitt - Construction de la carte de Chypre - Limite des districts - Tableaux des villes et villages (S. 118-203) ist ein wenig veränderter Abdruck einer früher erschienenen Abhandlung; 2) das gleiche gilt von dem folgenden Abschnitt Souvenirs historiques I = Relations de l'île de Chapre avec l'Asie Mineure au moyen âge") (S. 205-339), wie auch die Inscriptions du moven age (S. 340-401) von dem Verf, schon früher veröffentlicht worden zu sein scheinen. 4) Eine wertvolle Zugabe ist der Etat des principaux fiefs et des terres du domaine royal sous les Français et les Vénitiens (S. 401-30), eine alphabetische Aufzählung der I. Fiefs, II. Terres du domaine royal mit Rückweisen auf des Verf. Hanptwerk, 5) welche hierdurch einigermaßen für den Mangel eines Ortsregisters zu letzterem autkommt. Die beigegebene Karte ist dem Atlas zu den Geographi Graeci minores (T. XXVI) entnommen.

Henry Taché, L'île de Chypre, ses ressources et son avenir. Jonrnal des économistes IV 5 (1879) 420-7.

Wesentlich nur ein Auszug ans dem Buche von Lang (s. o. S. 43), sowie aus einem Vortrage von Wilson, worüber ebd. IV 4 (1878) 86.

Unzugänglich sind mir die beiden von Miliarakis unter No. 1034 f. angeführten Aufsätze

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Besonders des trefflichen Werkes von A. Gaudry, Recherches scientifiques en Orient. Paris 1855.

<sup>&</sup>quot;) Notice sur la construction d'une carte de l'île de Chypre. Biblioth. de l'École des chartes Sér. V T. 1V 1—50 (1863, auch separat).

b) Sér. II T. I 301-30, 485-521, II 121-42 (1845/6).
 Angeführt als "Inscriptions de Chypre et de Constantinople. Paris

<sup>1850 8,50</sup> fr." Ich habe mich bisher vergehlich hemüht, dieser Schrift habhaft zu werden.

<sup>9)</sup> Histoire de l'île de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan, 3 vols, Paris 1852—61. Vgl. u. S. 58 A. 1.

Ή νήσος Κύπρος μετά γεωγρ. πίνακος ύπὸ 'Ρ. Πελεκάση. 'Εν τώ Βυζαντινώ Ήμερολογίφ του 1879.

Οικονομικά της Κύπρου. Οίκον, Έπιθεώρ, VII 134-9 (1879).

Die Insel Cypern, Von Gustav Hirschfeld. Dentsche Rundschau XXIII (1880) 257-70.

Enthält eine Darlegung der weltgeschichtlichen Bedeutung von K. Cyprische Reisestudien. Von Max Ohuefalsch-Richter. Unsere Zeit 1880 I 699-710, II 284-302, 456-69.

I. Erste Eindrücke von und in Larnaka. II. Über Dali und Tremithoussa nach Aschia. III. Von Aschia nach Levkosia.

P. Chaix, L'île de Cypre. Le Globe XIX (1880) 105-13. Mit einer autographierten Karte. Unbedentend.

Luigi Luiggi, L'isola di Cipro. Roma 1880.

Unzugänglich: ebenso eine Arbeit des italienischen Vizekonsuls Magui, welche nach Ohnefalsch-Richter a. a. O. H 302 in der Revista maritima und der Gazzetta ufficiale erschien (vgl. u. S. 95), sowie

Raoul de Cazenove, Notes sur l'île de Chypre. Souvenirs et impressions d'un voyage à travers les livres. Avec carte. 80 S. Lyon, La Roquette, 1881, 2 fr.

Dass in dem Handbook to the Mediterranean von Playsair (2. Ed. 1882) K. in einem besonderen Kapitel behandelt ist, habe ich bereits früher erwähnt (Bd. 54 S. 411).

Cypern. Ein Kulturbild aus dem Jahre 1883 von Max Ohuefalsch-Richter. Unsere Zeit 1884 I 346-66, 778-96.

I. Die Kirchen, Klöster, die religiösen und profaneu Branche und Sitten. II. Die geistige Bildung. Die Inselpresse. Der Volkscharakter. Das Schulwesen. Die Administration, III. Klima, Wald, Boden und Wasser. Die Landesprodukte. Export und Import. Schluswort.

Eine Übersicht der Geographie von K. im Sinne moderner Länderkunde gab

E. Reclus in seiner Nouvelle Géographie Universelle IX: L'Asie antérieure (1884) S. 666-85 (S. 681 Ansicht vou Kerynia).

Cyprus Gnide and Directory. 1885. Printed and published by J. W. Williamson & Co., Limassol. 8, 208 S.

Dieses Buch, das erste in englischer Sprache, welches in K. gedruckt wurde, eröffnet ein Gedicht The Birth of Cyprus, von Lieut. H. M. Johnstone: hierauf folgen Records of the Ottoman Conquest of Cuprus, von Major D. A. Donne (S. 9-60), dann das eigentliche Handbuch, dessen Verfasser sich nicht nemt. Dasselbe behandelt Geopaphical Portion (6: 66-8). Geology (6: 96 1). Miserate (8: 70-8). Woods and Foreste (3: 73-8). Natural Products (3: 73-8). Sport (8: 83-6). Birds and Beasts (8: 86-90). Administrative Products (8: 90-3). Police (6: 94), Agriculture (6: 95-102), Flora (6: 103-5). The Locust (6: 106-8). Trade (8: 106). Customs and Excise (8: 101-5). The Locust (6: 116-7). Lital of Conditions to be fulfilled by any Person underskip Excountions in Cyprus (8: 118-1), dam folgen Mittellungen Brother, Telegraph, mohammedanischen Kalender, Schiffsverkehr u. s. w., stätsche Nachrichten über die Stäte Nikosia (8: 136-49). Linassel (8: 143-6), Paphoe (8: 147-9), Larnaka (8: 150-3), Fanneguis (8: 144-6), Paphoe (8: 147-9), Larnaka (8: 150-3). Panneguis (8: 146-6), Paphoe (8: 147-9), Larnaka (8: 150-3). Panneguis (8: 146-6), Paphoe (8: 147-9), Larnaka (8: 150-3) endickenten Persönlichkeiten, ein kurzer Reiseführer (6: 180-9) und Geschiftsanzeighe.

Έγχειρίδιον χωρογραφίας και γενικής Ιστορίας τής Κύπρου ύπό Εύρυβιάδου Ν. Φραγκούδη. Έν 'Αλεξανδρείς 1885/6. Τύποις Όμοννίας. 2 Hefte, κό 78 S. und 131 S.

Das erste Heft, welches mir allein zu Gesicht gekommen ist, esthält einen dilettantischen Abrifs der Geographie von K., voll von Usgenauigkeiten. Vgl. im übrigen die u. angeführten Werke von Sakellarios I 800 f. und A. Smith 334 ff.

G. G. Hake, Cyprus since the British Occupation. Journ. of the Soc. of Arts. Bd. 34 (1886) No. 1750, sowie ein Artikel desselben Verf. in Science (?) 1887 Juli ist mir unzugänglich.

Through Cyprus by Agnes Smith. Illustrated, with Map. London: Hurst and Blackett. 1887. X 352 S. 5 T. 15 sh.

Die Verfasserin, mit ihrem wahren Namen Mrs. S. S. Lewis., visit uns bereits durch ein Buch über Griechenland bekannt, das freilich nur dem Titel nach erwähnt werden konnte (Bd. 54 S. 419). Sie ist eine klassisch gebildete, sogar mit dem Arabischen vertraute Dass, welche uns hier ihre Bebeschungen auf einer im J. 1886 von Louden über Ägypten und Beirut nach K. unternommenen Reise vorlegt. Ein nicht untbeträchtlicher Teil des Buches (Kap. 1-e) beschäftigt sich mit den Erfebnissen bis zur Ankunft in K., welche oft sehr breit assemalt sind; dieses persönliche Moment tritt anch bei der Reise saf der Insel selbst (Larnaka – Famagusta – Trikomo – Kythris – Nikosia – Levka – Kykku – Chrysorrogiatissa – Paphos – Kolosi – Lumassol – Larnaka) at knievor, ist aber nicht ohne Geschlick zur – Lumassol – Larnaka) at Knievor, ist aber nicht ohne Geschlick zur

<sup>3)</sup> Ich entnehme dies einer Notiz von Hogarth, Devia Cypria 35 A. 3.

Belebung der Darstellung verwertet. Kap. 16 nnd 17 enthalten eine hauptsächlich aus Engel und Phrankndis (s. o.) gesehöpfte, im wesentlichen richtig wiedergogebene übersicht der Geschichte von K. Die beigefügten Bruchstücke meteorologischer Beobachtungen sind kanm von Wert.

L. Paisios, Έγχειρίδιον τοπογραφίας καὶ Ιστορίας τῆς νήσου Κύπρου. Varoschia (Famagusta) 1887. 12.

Unzugänglich.

T. Massarani, Cipro antica e moderna. Nnova Antologia III 14 (1888) 41-70, 255-79. Vgl. Nachtrag (u. S. 95).

Cyprus. By Lient. General Sir Robert Biddulph, late H. M. High Commissioner, Cyprus. Proceedings R. Geogr. Soc. 1889 S. 705-19.

Kurze geographische Skizze der Insel, welche dnrch die Persönlichkeit des Verf., des ehemaligen Gonverneurs von K., an Interesse gewinnt. Besonders hervorzuheben sind die Mittellungen über die Bekämpfung der Heuschreckenplage.

Devia Cypria. Notes of an Archaeological Jonrney in Cyprus in 1888 by D. G. Hogarth. With Map and Illustrations. London: Henry Frowde. 1889. VIII 124 S. 6 sh.

Obwohl vorwiegend archäologischen Charakters, mag dieses gehaltvolle Buch, da es in die Form eines Reiseberichtes gekleidet ist und anch allgemeinere geographische Gesichtspunkte berührt, bereits an dieser Stelle seinen Platz finden. Es enthält im wesentlichen die Ergebnisse einer Forschungsreise, die der Verf. im J. 1888 im Auftrag des Cuprus Exploration Fund unternahm und welche die Blosslegung des Aphroditetempels zu Alt-Paphos zum Hauptzweck hatte. Neben diesen und einigen anderen Ausgrabnngen, über welche in besonderen Publikationen berichtet wurde (s. n.), konnte jedoch der Verf. in zwei wenig besuchten Teilen der Insel, dem Paphos-Distrikt im W. nnd der karpasischen Halbinsel im NO. zahlreiche Beobachtungen machen, welche im obigen Buche vereinigt sind. Hervorzuheben sind die Mitteilungen über Nen-Paphos (auch einige Inschriften), C. Drepano und Vorgeb. Akamas (Fontana amorosa!), verschiedene Orte im Gebirge von Paphos, darunter das Kloster Chrysorrogiatissa and die Spuren eines Heratempels daselbst, das Dorf Achelia (zwischen Alt- und Nenpaphos), von dessen Kirche eine architektonische Beschreibung von Elsey Smith eingefügt und zwei prächtige Holzschnitzwerke (Pult und Baldachin) des 16. Jahrhunderts in Photographie beigegeben sind, endlich über die beiden Monolithe1) an der Küste bei Alt-Paphos (gleichfalls mit Photographie),

<sup>1)</sup> Man vgl. hierzu einen Artikel über Monoliths in the Liland of Cyprus von Guillemard und Hogarth im Athenseum 1888 I 474 f.

welche gewöhnlich für Kultusobiekte und Bestandteile eines phönizischen Heiligtums gehalten wurden, von Hrn. Hogarth aber, nach Analogie ähnlicher in K. gefundener Steine, für die Pfeiler einer -- Ölpresse ausgegebeu werden! Ich mus es dem Leser überlassen, sich über diese etwas äberraschende Lösung des Rätsels, welche wohl noch zu manchen Disknssionen Aniass gebeu wird, an der Hand von Hogarths Ausführungen selbst ein Urteil zu bilden, nud wende mich zum zweiten Teil des Buches "The Carpass". Nach einer geographisch-historischen Einleitung über diesen Teil von K. im allgemeinen giebt der Verf. einige Nachrichteu über Salamis und dessen Umgebung, aus welcher auch mehrere kürzere Inschriften mitgeteilt werden, sowie über merkwürdige und bisher kaum beachtete Ruineu bei H. Theodoros, welche er auf eine angebliche kyprische Stadt Kuidos bezieht, während sie meiner Meinung nach mit dem Παλαιά des Stad. m. m. § 306 s. in Verbindung zu bringen sind.1) Hierauf wird die karpasische Halbinsel bis in ihre äußerste Spitze durchzogen und die Nordküste nach W. verfolgt bis Akanthu. dessen Umgebung an Ruinenfeldern ansserordentlich reich ist. Der Verf. hat anf dieser Strecke eine reiche Fülle topographischen und archäologischen Materiales gesammeit, das sein Buch zu einer der wichtigsten Queilen für die Kenntnis dieses Teiles der Insel macht. Leider sind ihm die Beobachtungen seines Vorgängers Schröder (s. o. S. 40 f.) eutgangen, denen er viele wertvolle Winke hätte entnehmen können, so bezüglich der Lage von Urania, das H. irrig bei Aphendrika ansetzt.") 'Ayatav axth verlegt H. nach Galnuia, Aphrodision uach Jastrika, Makaria nach Mulos. 3) Für weitere Einzelheiten und die beigegebenen Pläne und Skizzen mnis ich den Leser auf das Bnch selbst verweisen. In einem 3. Kapitel Miscellanea behandelt der Verf. noch einige topographische Einzelheiten aus andern Teilen der Insel, so bezüglich der Lage von Marion, das er eutgegen der jetzt ziemlich allgemein angenommenen Anschanung ') wieder an der Südküste (bei Mari und Maroui) zn snchen geneigt ist, ferner von Larnaka, Kukija (Mesarea) und Sojoi. Ans dem Gebiet der letzteren Stadt werden 2 Inschriften mitgeteilt, von denen die erste (auf Kaiser Marcus) bereits früher von mir heransgegeben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. bjerüber meine Bemerkungen in Ztschr. d. Ges. f. Erdk. 1892 S. 458.

<sup>\*)</sup> Vgl. M. Ohnefalsch-Richter in Beri. Philol. Wochenschr. 1891 Sp. 1000 und meine Bemerkungen a. a. O. S. 451.

Näheres hierüber s. in meiner eben angeführten Schrift S. 448 ff.
 S. meine Nachweise in Sitrangsber, d. bayr. Ak. d. W. 1888
 321 und Ztschr. d. Ges. f. Erdk. 1890 S. 337, wo jedoch im Text die irrige Bemerkung von der Zerstörung Marions durch Kimon zu herichtigen ist,

war, 1) während ich die zweite, jetzt fast ganz unleserlich gewordene im Hause meines Wirtes in Morphn wiederfand.2) Im Appendix werden die bisher bekannten Proconsuln der Insel zusammengestellt. Ein Register erleichtert die Auffindung der einzelnen Örtlichkeiten. Die beigegebene Karte enthält die karpasische Halbinsel und ist von der verkleinerten Generalstabskarte abgenommen.

In an Enchanted Island or a Winters Retreat in Cyprus by W. H. Mallock. London, Richard Bentley & Son. 1889, 300 S. -3. Ed. 1892. VIII 408 S. 12 sh.

Der Standpunkt des Verf. erhellt ans dem 1. Kap. The True Traveller. Nur wer unbeheiligt durch wissenschaftliche oder materielle Interessen sich rückhaltlos dem Gennis hingiebt, welchen das Reisen an sich gewährt, indem es uns aus Sphären des Alltäglichen herausreifst und mit neuen Eindrücken erfüllt, ist nach seiner Meinung der wahre Reisende. Obwohl M. selbst zunächst durch eine sehr materielle Rücksicht, nämlich die Hoffnung auf Ausbentung einer Art Verde autico. zur Reise nach K. bestimmt wurde, nahm ihn dort der Zanber einer nenen, ihm bisher vollständig fremden Welt völlig gefangen und veranlassten ihn, seine lebhaften Eindrücke hieran in obigem Buche niederzulegen. Insbesondere die romantische Erscheinung mittelalterlicher Städte und Bnrgen inmitten einer südlichen Natur schildert der Verf. mit tiefer Empfindung und in blühender Sprache; in diesem Sinne kann das Buch, trotz des grundsätzlich ablehnenden Standpunktes gegen wissenschaftliche Belehrung, als eine anerkennenswerte Bereicherung der Litteratur über K. gelten.

Die Insel Cypern. Eine geographische Skizze von Engen Oberhummer, Jahresber, d. Geogr, Ges, in München f. 1888/9 (XIII, Heft) 8. 71-102.

Erweiterte Bearbeitung eines Vortrages, in welchem Ref. versucht hat, anf Grund der Fachlitteratur und eigener Anschaunng ein dem heutigen Stande unserer Kenntnis entsprechendes, abgerundetes Bild der Insei in geographischer Beziehung zu entwerfen; der Entwickelung unter englischer Verwaltung ist hierbei besondere Beachtung gewidmet.")

Ans Cypern. Tagebuchblätter und Studien von Engen Oberhummer. Ztschr. d. Ges. f. Erdk. z. Berlin 1890 S. 183-240 T. III.

Dasselbe, II. Teil, Ebd. 1892 S. 420-86.

<sup>1)</sup> Sitzungsber. d. bayr. Ak, 1888 S. 317 No. 7. 3) Ztschr. d. Ges. f. Erdk. 1892 S. 428.

<sup>3)</sup> Sonderabdrücke dieser Skizze stelle ich, soweit der Vorrat reicht, Interessenten gerne zur Verfügung.

Der I. Teil enthält im Rahmen eines Berichtes über des Ref. erste Reise im Jahre 1887 einige Ergebnisse seiner litterarischen Studien und sucht im allgemeinen den Stand der wissenschaftlichen Erforschung der Insel nach verschiedenen Beziehungen zu kennzeichnen, zn welchem Zweck möglichst umfassende Nachweisungen der neneren Litteratur gegeben werden. Die Einleitung versucht darzulegen, nach welchen Richtungen die wissenschaftliche Forschung auf K. bisher hanptsächlich thätig war, hierauf folgt eine Charakteristik der wichtigsten Karten, dann wird auf Grund des vom Ref. gesammelten (inzwischen von ihm bedentend vermehrten) Quellenmaterials der Übergang des alten Kition in das moderne Larnaka und die Entwickelnog des letzteren verfolgt, sowie die Überreste des alten Kition besprochen. Die Reise nach Nikosia giebt Gelegenheit zu einem Exkurs über die für die centrale Ebene so überans charakteristischen Tafelberge und über die merkwürdigen Rninen auf einem solchen bei Nikosia (dem sogen, Löwenberge s. o. S. 31 A. 2), von welchem ein Plan beigegeben ist. Ref. bringt dieselbe mit der Vorgeschichte von Nikosia, dem alten Ledrai. in Beziehung, für welche die Zengnisse aus der antiken und frühmittelalterlichen Litteratur zusammengestellt werden. Der weitere Verlauf der Reise führt nach dem alten Soloi und dessen angebliche Mntterstadt Aipeia (Plnt, Sol. 26), deren Lage nachgewiesen wird, ferner nach Limenia (Str. XIV 6, 3), dessen Feststellung durch archäologische Funde, welche kurz vor des Ref. Anknuft gemacht wurden, und durch Vergleichung bisher unbeachteter Stellen der hagiographischen Litteratur möglich wurde. Die Weiterreise am Rande des wenig besuchten Gebirgsgaues der Tvlliria giebt Anlass zu Mitteilungen über den kyprischen Mnflon, sowie über den in nenester Zeit (ohne Erfolg) wieder versuchten Bergbau, dann wird Marion-Arsinoë und Paphos besucht (S. 230 f. A. Zasammenstellung der meteorologischen Litteratur) und mit einer Nachricht über den Aphroditetempel von Alt-Paphos der Bericht abgebrochen.

Der II. Tell bilt sich im Rahmen der zweiten Reise von 1891, berücksichtigt dabei Jedoch anch solche Stroten der ersten Reiseronte, welche in dem (navollendeten) I. Tell nicht mehr zur Sprache kamen. Wie letztwere dem Westen, so ist der II. Bericht hanpsächlich den Norden und Osten der Insel gewidnet. Nach kurzen Mittellungen über die neseste Estwickelung von Larnaka und Nikosia berichtet Ref. über eine Reise in die Gegend vom Norphu, welche ihm Gelegenheit gab, mehrere der von Rofs erkundeten Ruinenstätten aufzusachen, wendet sich dann über Mytta an die Nordikuste nach Lapethos und Kerynia, behandelt mit eingehenden Quellennachweisen die Geschichte der drei Berrechlüsser Elliarion. Buffavento und Kantara, sowie der Abbei der Abstel

Bellapais, ferner die Ruisenstätten bei Akauthu und H. Theodoros, etg. o. S. 63, die historische Bedeutung von Salamis - Famagusta, sedann die Ruisen von Leukolla nud Thronol im SO. Die letzte Reise fihrte von Nikosis über Tamassos nach Amathus, Limassol sach Kolossi und Paphos, sowie nach den Gebrigslöstern Chrysorrogiatissa, Kykku und Trooditissa, endlich auf den Gipfel des Troodos. Der Schwerpunkt der Abhandlung liegt in den historisch-georgaphischen Ansführungen, wobel hauptsächlich die früher so gut wie gar nicht ausgebeuteten mittelalterlichen Quellen herungezogen werden. Die auflic Troperpaphie wurde aus kuleren Gründen weiger berkeischigt. In das Gebiet der physikalischen Geographie fallen die Mittelinagen über den Gebrigshan der Insel und über die Witterungerschaltingen über den Gebrigshan der Insel und über die Witterungerschalting

Γεωργίου Σ. Φραγκούδη Κυπρίς. 'Η Κύπρος τῆς σήμερον. 'Ιστορία τῆς Κύπρου ἀπὸ τῶν μυθολογικῶν χρόνων μέχρι σήμερον. Τοπογραφία Κύπρου ἢ περιήτησις ἀνὰ τὴν 'νῆσον. 'Εν 'Αθήναις. Εκδότης 'Αλέξανδρος Παπαγεωργίου. 1890. κ' 516 S.

Das Buch enthält nicht sowohl die Ergehnisse eigener Forschung, als eine historiach zegorgabinkein Beschreibung der Insel zu Nutz und Frommen der Landaleute des Verf., deren pauhellenische Gellüte hei jeder Gelegenheit gaktizelt werden. Daß die engläne Verwahlung dabel als ein Ausbund von Tyranuel nud Unterdrückung hingestellt wird, wie übrigens auch bei dem 0.5, 32 erwähnten Nämensvetter des Verf., versteht sich von selbst. Abgesehet hiervon enthält der erste Abschnitt selhätzenswerte Beiträge zum kyprischen folklore, während der weit umfänglichere zweite, eine Übersicht der Geschichte von Kr., ganz ohne wissenschaftlichen Wert ist. Nitzlicher ist der dritte Abschnitt (Reisen 6e Verf.) durch die Reichhaltigkeit aut hoppraphischen Einzichleton, zu deren Erläuterung eine roh gezeichnete Übersichtakarte dieut. Leider fehlt ein alphabetischen Register.

Τὰ Κυπριακὰ ἦτοι γεωγραφία, ἱστορία καὶ γλώσσα τῆς νήσου Κύπρου ἀναὶν ἀργαινούταν γρόνων μέχρι σήμερον ὑπό Λθανιασίου Α. Σακελλαρίου. Τόμος Α΄ Αθληνίας, ὁτισος καὶ ἀναλλάρμασι ΙΙ. Δ. Σακελλαρίου. Τόμος Α΄. Ιεωγραφία, ἱστορία, δημέσσος καὶ θίναικας βίος. 1890. x9 644 S. 2 T. 2 M. — Τόμος Β΄. Η 18 Κύπρομ γλώσσα 1801. y6 808 S. 13 M.

Eine durchaus achtenswerte Leistung liegt in diesen belden stattlichen Bänden vor uns, deren Verf. den Kennern der Speziallitteratur über K. kein Neuling ist. Waren doch seine Κυτραχεί schon in Ihrer ersten, weit weuiger nmfangreichen Ausgabe¹) ein anch außerhalb

<sup>&#</sup>x27;) Τά Κυπριακά. Τ. I. Athen 1855. :β' 304 S. Τ. III. 'H è Κύπριφ γλώσσα. 1868 × ' 432 S. [Bd. II, welcher die Geschichte enthalten sollte, ist nicht erschienen).

Griechenlands viel benütztes Handbuch, das trotz der auch ihm anhaftenden Müngel doch unbedingt zu den besseren derartigen Erzeugnissen der neueren griechischen Litteratur gehörte. Verf. hatte vor Ausarbeitung seines ersten Werkes 4 Jahre auf der Insel zugebracht und dieselbe wiederholt in allen Teilen bereist; seitdem schelnt er nicht mehr dorthin zurückgekommen zu sein, so daß also seine eigenen Beobachtnugen vor das J. 1854 fallen. Für die neueste Zeit hat er einige der wichtigsten (aber bei weitem nicht alle) über K. erschienenen Werke benutzt, darunter anch solche in englischer Sprache, deren Kenntnis sonst bei seinen Landsleuten noch wenig verbreitet ist. Die Citate aus der nichtgriechischen Litteratur leiden freilich anch hier an den unvermeidlichen störenden Schreib- und Druckfehlern. Der erste Band enthält nach einer mit großer Unverfrorenheit aus Cobhams Liste abgedruckten Bibliographie zunächst die Geographie der Insel, welche hanptsächlich aus der Beschreibung der Ortschaften (S. 29-225) besteht. Unter den Litteraturnachweisen finden sich da und dort anch dankenswerte Anführungen aus der noch so wenig ausgenützteu Litteratur des Mittelalters. Im übrigen wird in diesem Abschuitt ein breiter Ranm durch den Abdruck von Inschriften (anch epichorische in Umschrift) eingenommen, die aber weder vollständig, noch sonst in einer Weise wiedergegeben sind, daß sie die Benntzung der Originalpublikationen entbehrlich machen würden; höchstens für das augenblickliche Bedürfnis können sie zur Orientierung genügeu. Das Kapitel über die Naturprodukte (S. 226-63) ist lu erster Linie durch die neugriechischen Bezeichnungen der einzelnen Gegenstäude von einigem Wert. Den größten Teil des Baudes nimmt die politische Geschichte ein (S. 264-608), für das Mittelalter und die nenere Zeit die ansführlichste zusammenhängende Darstellung', die wir bis jetzt besitzen. 1) Hieran schließt sich als dritter Teil (δημόσιος καὶ Ιδιωτικός βίος) eine Zusammenfassung dessen, was wir ju der Altertumswisseuschaft als Antiquitäten zu bezeichnen pflegen (Verfassung, öffentliches Leben, Sitten und Gebränche n. s. w.), einschliefslich der Leistungen von Kypriern auf dem Gebiet der Kunst und Litteratur, wobei ebenso das alte wie das neue K. berücksichtigt werden. Eingeschaltet ist ein Verzeichuis der Münzen (S. 636-88), hauptsächlich nach Six (autonome M.), Mionnet (Kaiserm.), Lambros (Mittelalter). Beigegeben sind ein ausführliches Inhaltsverzeichnis (aber leider kein Ortsregister), ein Register der in



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das unvollendete Hauptwerk von Mas Latrie (Histoire de l'êle de Chypre) amfaiet nur den Zeitraum von 1191—1291 in fortlaufender Darstellung (Bd. II) und Quellenmaterial für die Zeit von 1191—1670 n. Chr. (Bd. II und III). Vgl. o. S. 59 A. 5.

den abgedruckten Inschriften vorkommenden Eigennamen, eine synoptische Tafel der epichorischen Schrift und eine nach der verledenerten englischen Karte (a. o. S. 34) abgezeichnete und umgeschriebene Übersichtskarte.

Ist es schon beim ersten Bande nicht möglich, bei der Menge des Matarials auf eine Kritik der Einzehletten einzusgehen, so entrielt sich noch mehr der zweite, für den Dialakt- und Folklor-Fornehre berechnete Band hier siner eingebenden Besprechung. Derseibe, welcher dem ersten au Umfang nicht nachsteht, enthält nach einer grammatischen Einleitung und einer Zusammenstellung kürzerer Sprachdenkmäter des Lindenkeiten u. s. w. (S. 9–358), ein altkyprisches Glossar nach Hesychios, den übrigen Grammatikern und den Inschriften (S. 359–421) und ein mit großem Fleiße ausgearbeites mittel- und neukyprisches Wotterverzeichnis (S. 422—375) sowie Nachträge und Berichtigungen zu beiden Bänden.

Max Ohnefaisch-Richter, Cypern im Altertum. Eine historische, kultur- und kunstgeschichtliche Skizze. Die Nation VIII 1890/1 S. 601—4.

Derseibe, Cypern unter englischer Verwaltung. Ebd. S. 691-5, S. 708-12.

Derseibe, Die Insel Cypern. Eine geographisch- ethuographische Skizze. Deutsche Rundschan für Geographie und Statistik XIII (1891) S. 241—7, 312—9.

Von diesen drei Aufsätzen snoht der erste über die Hauptergebniss der kyprischen Altertumsforschung zu orientieren, der zweite giebt eine im ganzen wohl zutreffende Schliderung der Entwickelung von K. unter den nenen Verhältnissen, nm deren gerechte Whreligung gegenüber übelwollenden oder aus sschlicher Ünkenntnis entsprungenen Angriffen sich der Verf. entschlieden ein Verdienst erworben hat. Der dritte Aufatzt deckt sich inhaltlich zum großen Teil mit dem zweiten, formell ist er noch abgerässener und nachlässiger gehalten. Beigegeben sind ein Übersichtskarbe der Inset in 1: 700000 und nach Photographien gefertigte Bilder von Bellapais und dem Hochwald am Troods (S. 948 f.), sowie von Kerpria und E. Herstlides (Klesterbof).

Ehe ich mich von den Arbeiten allgemeiner Natur über K. zu den besonderen Wissenszweigen wende, mnis ich noch einer der wichtigsten

<sup>4)</sup> Man vgl. auch die Besprechungen von Krumbacher im Litt. Centralbl. 1891 S. 676-8 u. Byzant. Zeitschr. I 171, sowie von G. Meyer in Berl. Philol. Wochenschr. 1893 Sp. 344 f.

Quellen für die Kenntnis der Insel gedenken, akmilch der sog. Blaublicher oder amtlichen Berichte der englischen Regierung. Wenn es auch nieht möglich ist, dieselben hier einzeln zu besprechen oder such nur vollständig aufruzsklen.) 30 skann ich doch nicht unbin, auf wichtigtend erreiblen hinzweisen. In erster Linis stehen die jährlichen Berichte des Statthalters 3, von welchen bis jetzt folgende erschienen sind (2. in hoch 4<sup>4</sup>, die bürigen in 8<sup>4</sup>):

- Report by H. M. High Commissioner for the Year 1879. IV 346 S. C. 2543.
- 2. for 1880. 94 S. C. 3092.
- 3. - for 1881. 96 S. C. 3385.
- 4. - for 1882. 100 S. C. 3772.
- 5. from 1. Jan. 1883 to 31. March 1884. 92 S. C. 4188.
- 6. —— for the Year ending 31. March 1885. 72 S. C. 4694.
- 7. for the Year ending 31. March 1886, 76 S. C. 4961.
- 7. —— for the Year ending 31. March 1885, 76 S. C. 4961. 8. —— for the Year ending 31. March 1887, 66 S. C. 5251.
- for the Year ending 31. March 1887. 66 S. C.
   for 1887/8. 98 S. C. 5749.
- 10. — for 1888/9, 26 S. C. 6189.
- 11. - for the Years 1889/90 and 1890/1. 37 S. C. 6764.

In der Regel sind die Berichte so gehalten, daß auf einen kurzen allgemeinen Bericht des Statthalters diejenigen der Vorstände der einzelnen Verwaltungszweige nnd Distrikte folgen. In den beiden letzten Reports hat mas jedoch, wahrscheinlich aus Sparsamkeitsrücksichten, von dem Abdruck der Sonderberichte abgesehen und ist dafür der allgemeine Teil etwas ausführlicher gehalten. Ergänzend treten darn besondere Finanz- nnd Wirtschaftsberichte, von denen mir zwei vorliegen, u. d. T.:

Further Correspondence relating to the Affairs and Finances of Cyprus 1889. VI 162 S. C. 5812, und 1890. IV 62 S. C. 6003. Hoch 4.

In diesen beiden Heften wird u. a. auch die Beschwerde der griechischen Bevölkerung bei der Krone, welche in der athenischen Presse in üblicher Weise ausgebeutet wurde, eingehend behandelt.

Als geschichtliche Urkunden über die Erwerbung von K. durch England sind von Wichtigkeit (sümtlich hoch 4°)

Correspondence respecting the Convention between Great Britain and Turkey of June 4, 1878. 8 S. C. 2057.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Man vgl. das bis 1888 reichende Verzeichnis von Cobham (o. S. 29) <sup>2</sup>) Sämtlich, wie auch die meisten übrigen Blaubücher um geringen Preis zu besteben durch Eyre & Spottiswoode in London. Bei Bestellungen ist die Nummer (C. 2543 etc.) anzugeben.

Further Correspondence respecting etc. (wie o.). 6 S. C. 2090.
Further Correspondence respecting the Affairs of Turkey. 8 S.

Further Correspondence respecting the Affairs of Turkey. 8 C. 2138.

Dgl. für die nene Verfassung der Insel;

Papers relating to the Constitution of a New Legislative Council. 1883. IV 22 S. C. 3791.

Das meiste und allgemeinste geographische Interesse nnter deu Blaubüchern beansprucht jedoch der

Report on the Census of Cyprus, 1881, with Appendix. By Frederick W. Barry. London 1884. Hoch 4. 58 S. C. 4264.

Es ist dies die erste anf wirklicher Zählung beruhende Statistik der Bevölkerung nach Gemeinden und Ortschaften, Religion, Muttersprache, Geburtsland u. s. w. und daher für die politische Geographie der Insel von grundlegender Bedeutung.

Wegen anderer, oft nur ganz spezielle Verwaltungsangelegenheiten betreffender Blanbücher verweise ich auf Cobham, sowie auf diejenigen, welche gelegentlich noch nnten namhaft gemacht werden.

Ich weude mich unn zu denjenigen Schriften, welche die Insel K.
nicht mallgemeinen, sondern uur nach irgend einer bestimmten Richtung
betreffen, und beginne mit den Arbeiten zur physikalischen Geographie
und zwar zunächst zur Geologie.

Die Geologie von K. beruht in der Hauptsache immer noch anf den Arbeiten von Albert G aultry, die, einer vele früheren Zeit als dieser "Jahresbericht" angehörig, von mir bereits an anderer Stelle aufgezählt worden sind.") Nur die dort bereits namhaft gemachte englüsche Übersetzung von F. Maurice (London 1878) wirst der Zeit nach hier zu erwähnen, sowie ein mir nicht zugänglicher Aufsatz, welchen Gandry n. d. T.:

La géologie de Chypre in La Nature 1879 No. 295

veröffentlicht hat. Ebenfalls unzugänglich ist mir eine Abhandlung über

Les richesses minérales de l'île de Chypre. Journ. du comm. marit. 11. Aug. 1878.

Eine kurze Skizze nach Gaudry und Unger giebt

Wnndt, Geologisches aus Cypern. Ausland 1878 S. 816-9.

Dieselbe ist insofern bemerkenswert, als bereits hier gegen Ungers Behanptung von dem jurassischen Alter der Nordkette gegründete Zweifel

<sup>&#</sup>x27;) Aus Cypern I 138 f. A.

erhoben werden. Dieselbeh Zweifel änfaerte, unabhängig hiervon, Herr Prof. v. Zittel sofor nuch siner mündlichen Dariegung der geographischen Verhältnisse Cyperus meinerseits, und vernaliate in der Folge einen seiner Schüller, Herrn Dr. A. Bergeat, zu einer geologischen Stndienreise nach K., deren Ergebnisse letzterer niedergelegte in der Abhandlung

Zur Geologie der massigen Gesteine der Insel Cypern. Von Alfred Bergeat. Tschermaks mineral. und petrograph. Mitteil. N. F. XII (1891) S. 263—312, T. VIII/IX (auch als Münchener Inaugural-Dissertation erschienen).

Wie sehon ans dem Titel erzichtlich, fällt der Schwerpunkt dieser Arbett in eine andere Richtung als ursprünglich beabsichtigt war, inden eine sichere Altersbestimming der Nordkette mangels leitender Versteinerungen noch nicht geglicht ist; doch enthält die Schrift neben der Untersachung der Massengesteine anch eine dankenswerte Übersicht der Sedimentformationen von K. und bezeichnet jedenfalls den bedeutendsten Fortschritt unserer geologischen Kenntnis der Insel seit Gaudry und Unger.

Über ein nenes Mineral') aus K., den Cyprusit, berichtet

P. F. Reinsch, On a New Mineral found in the Island of Cyprus. Proceed. R. Soc, Lond. XXXIII (1882) S, 119-21,

Über das Kilma von K. lagen vor der englischen Zett zur Bruchstücke von meteorologischen Beobachtungen vor, deren Machwels ich tells an anderer Stelle<sup>3</sup>), tells bei den o. S. 47 u. 52 f. von Baker und Smith angeführten Werken gegeben habe. Auf diesem älteren Material berühet die Zusammentellungen von

A. Buchan, The Climate of Cyprus, from Observations made by Th. B. Sandwith 1866—70. Jonen. Scott. Meteor. Soc. N. S. V (1880) 189—93, and

J. Hann, Klima von Cypern. Zeitschr. d. österr. Ges. f. Meteor. 1878 S. 405-7.

sti 1881 sind in den 6 Distriktshamptorten amtliche Beobachtungsstationen eingerichtet, deren Ergebnisse leider nicht unmittelbar veröffentlicht werden. Nur die Monatsmittel des ersten Jahrganges wurden gedruckt in dem (nicht in den Handel gelangten) Blasbech

Second Annual Report of the Sanitary Commissioner with the Government of Cyprus for the Year 1881. With Appendices. 8. 93 S.")

<sup>1)</sup> Näheres in meiner Abhandlung "Aus Cypern" I 226.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Aus Cypern I 230 A. 3.

<sup>\*)</sup> Vgl. "Aus Cypern" I 230 f. A. 4.

Eine Reihe von Beobachtungen (2. Apr.—8. Aug. 1882) erschien auch in der Lokalneitung Cyprus Herald 1882 No. 25—43. Glück-licherweise konnte sich Prof. J. Hann in das amtliche Material mehrerer Jahrgünge Einsicht verschaffen), aus denen die Monatsmittel für die Jahre 1881—86 berechnet und in den "Jahreibehern d. k. Centralanstalt f. Meteorologie und Erdmagnetismus" 1881 S. 301, 1882 S. 325 f., 1887 S. 266—71 veröffentlicht wurden. Auf Grund dieser Auszige gab Hann auch eine übersichtliche Darstellung des

Klima von Cypern. Meteor. Ztschr. 1889 S. 427-33.

In engem Zusammenhang mit den klimatischen Verhältnissen steht ein

Report on the Fevers of Cyprus by F. C. Heidenstam. 1886. 188.

Derselbe ist wie der o. angeführte Report of the Sanitary Commissioner für das Colonial Office gedruckt und nicht im Handel.

Die Flora von K. ist seit den grundlegenden Arbeiten von Unger und Kotschy neuerdings von Paul Sintenis eingehender studiert worden; sein (unvollendet gebliebener) Reissbericht, welcher weitaus überwiegend botanische Beobachtungen enthält, erschlen u. d. T.:

Cypern und seine Flora in "Österreich. botan. Ztschr." 1881 8. 150—8, 189—94, 226—39, 255—60, 285—91, 324—30, 390—5; 1882 S. 18—22, 51—5, 120—9, 190—5, 259—64, 290—3, 364—6, 396—400.

Von größter Wichtigkeit bezüglich der Waldverhältnisse der Inselsind die folgenden amtlichen Berichte:

Report by A. E. Wild on the Forests in the South and West of the Laland of Cyprus. Lendon 1879. C. 2427. Hoch 4. 13 S. Forest Conservancy in the Island of Cyprus. By P. G. Madon. London 1881. Hoch 4. 41 S.

Letzterer Bericht (nicht im Handell), dessen Verf., ein Schweizer Forstmann, längere Zeit als Principal Forest Officer in K. fungierte, zerfällt in 2 Teile: The Replanting of the Island of C. (S. 1—24) und The Preservation of the Forests of the Island of C. (S. 25—41).

In gemeinverständlicher Weise behandelt denseiben Gegenstand an leicht zugänglicher Stelle Max Ohnefalsch-Richter, Cyperns Wälder und Waldwirt-

Max Ohnefalsch-Richter, Cyperns Wälder und Waldwirtschaft. Ausland 1883 S. 744—50.

Ref. besitzt außerdem eine Abschrift der Monatsmittel aus den Jahren 1881-6, sowie Beobachtungen aus dem Troodosgebirge, s. "Aus Cypern" I 230 f. A. 4.

Über eine interessante Einzelheit berichtet

J. D. Hooker, On the Discovery of a Variety of the Cedar of Lebanon on the Mountains of Cyprus; with Letter thereupon from Sir Samuel Baker. Journ. of the Linnean Soc., Botany XVII (1880) 517-9. Vgl. Geogr. Jahrb. IX 173, Globus XXXVII 383.

Zu alleu Zeiten hat der Weiu vou K. besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ich nenne von neuerer Litteratur hierüber

Max Ohnefalsch-Richter, Cyperweiu und Branntwein. Österr. Mouatsschrift f. d. Orient 1881 S. 131—4. Vgl. ebd. 1884 S. 55.

P. A. Schmölder, Les Vins de Commanderie. Le Moniteur Vinicole 1884 No. 1 S. 2, No. 2 S. 5, No. 6 S. 22.

Enthält u. A. eine chemische Analyse von Neubauer. Nach den eine Monographie des Cyperweines in derselben Zeitschrift im Juni 1883 erschienen, doch sind mir die betreffenden Nummern nicht zugänglich geworden.

Chicco, Il vino di Cipro. Notizie sulla viticultura, vinificazione etc., dall' epoca della occupaziono inglese (1878) fino a tutto il 1885. Boll. consol. Rom 1886 XXII No. 3.

Unzugänglich.

La Commanderia. Eine historisch-geographische Skizze (Vos S. R.) Auslaud 1888 S. 11—15.

Cyprus Wines. The Owl 1888 No. 2-5.

Auch über die Fauua sind mehrrer wichtige Arbeiten nanhaft zu machen. Diere die für die Laudwirtschaft der Innel so verhängnisvolle Heuschreckenplage sind eine Reihe amtlicher Berichte erschienes, welche Cobham a. a. O. S. 21 f. verzeichnet hat. Ein neuerer liegt mit vor u. d. 7x:

Report on the Locust Campaign of 1890 by Captain J. H. Bor. Hoch 4. 8 S. 1 T. C. 6486.

Außerdem findet mau mehrere Artikel über

The Locust in Cyprus and other Countries, in The Owl 1888 No. 4-6, 10.

Ein nützliches Insekt behandelt

Max Ohnefalsch-Richter, Die cyprische Biene und deren Zucht auf Cypern. "Der Bienenvater aus Böhmen" 1882 S. 156—61, 173—6, 1883 S. 8—11, 24—7.1)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Eine daselbet angeführte Abhandlung von E. Cori im "Bienenfreund" 1874 No. 3—8 ist mir nicht zugfanglich. Vgl. über dieselbe auch den Artikel The Cyprus Honey Bee in The Owl 1888 No. 3.

Hierher gehört anch desselben Verf.

Cyprischer Honig. Öst. Monatsschr. f. d. Orient 1880 S. 72 f. Beiträge zur Wirbeltierfauna von K. geben

 Böttger, Die Reptilien nud Amphibien von Syrien, Palistina und Cypern. Bericht über die Senckenberg. naturforsch. Ges. 1879/80 S. 132-219, T. III f. Vgl. Schmarda im Geogr. Jahrb. IX 243 f. G. A. Bonlenger, List of Reptiles and Batrachians from Cyprus.

G. A. Bonlenger, List of Reptiles and Batrachians from Cyprus. Annals and Magazine of Nat. Hist. V 20 (1887) S. 344 f.
Ders., Second List of Reptiles and Batrachians from Cyprus.

Ib. VI 2 (1888) S. 505 f.

A. Günther, Notice of a Collection of Mammals and Reptiles from Cyprus. Proceed. Zool. Soc. 1879 S. 741.

Am meisten ist die Kenntnis der Vogelwelt gefördert worden durch die Arbeiten von

F. H. H. Guillemard, Ornithological Notes of a Tour in Cyprus in 1887. With a Preface by Lord Lilford. The lbis V 5 (1888) S. 94—124, T. II.

Ders., Cyprus and its Birds in 1888. Ib. VI 1 (1889) S. 206-19. Lord Lilford, A List of the Birds of Cyprus. Ib. S. 305-50.

Endlich bringt nus eine von einer kolorierten Abbildung begleitete Monographie des merkwürdigsten Sängetiers von K., des Muflon, 1)

John Biddulph, On the Wild Sheep of Cyprus. Proceed. Zool. Soc. 1884 S. 593—6, T. 58. Vgl. Globus Bd. 48 (1885) S. 127.

Weuden wir nus nnmehr zu den Bewohneru von K., so mag zmichst das Wenige angeführt sein, was über dieselben in anthropolog ischer Hinsicht veröffentlicht worden ist. Bezüglich ihrer körperliehen Eigenschaften sind mir nur die beiden folgenden Abhandlungen bekannt:

R. Virchow, Über alte Schädel von Assos und Cyperu, Abhandl. d. k. Ak. d. W. z. Berlin 1884.

Enthält anf S. 38—55 u. T. IV/V die Beschreibung zweier von Cesnola ausgegrabener Schädel von Makrastyka und Alambra.

Eine nenere kraniologische Untersnehung von A. Weisbach, welche sich auf drei aus einem Grabe bei Linu stammende Schädel bezieht, wurde bereits o. S. 30 augeführt.

Ethnologisches Material ist sowohl in den oben verzeichneten

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. hierüber die erschöpfenden Nachweise aus der früheren Litteratur in meiner Abhandlung "Aus Cypera" I 236 und 239 f. Jahresbericht für Alterthumswissenschaft. LXXVII. Bd. (1886. III.) 5

Reisewerken wie in den unten anzuführenden historischen und archäologischen Publikationen in reicher Fülle enthalten. An dieser Stelle müchte ich nur folgende Arbeiten nennen, die sich keiner der andern Grappen passend einflügen:

Λουχάς, Φιλολογικαὶ ἐπισκέψεις τῶν ἐν τῷ βίφ τῶν νεωτέρων Κυπρίων μνημείων τῶν ἀργαίων. Ι. Athen 1874.

Ich kenne das Buch nur aus einer ausführlichen Anzeige von d'Extournelles im Annanier de l'association pour l'encouragement des études greoques en Prance 1875 S. 395—405, wonach es in zwei Abteilungen (I. Mythologie, 2. Sitten und Anschannagen) zerfüllt, and wertvolles Material zur Kenntnis des kyrpischen fölköre enthält. Dafs in letzterer Hinsicht auch die Werke von Phrankudis und Sakellarios, besonders letzteres, vieles belbringen, wurde bereits o. S. 57 n. S. 59 hervogeboben. In diese Richtung füllt anch ein Anfasta von

Max Ohnefalsch-Richter, Parallelen und Gebränche der alten und der jetzigen Bevölkerung von Cypern. Verhandl. d. Berl. Ges. f. Anthr., Ethnol. und Urgesch. 1891. S. 34-43.

Derselbe bezieht sich hanptsächlich anf antike nnd moderne Geräte in Töpfer-, Holz- nnd Flechtarbeit und ist durch mehrere Abbildungen erläntert.

Die ethnologische Litteratur führt uns numittelbar zu den Forschnigen liber die Sprache, welche als eine der wichtigsten lokalen Eigentümlichkeiten hier natürlich nicht übergangen werden darf. Doch ist hierbei nur kurz auf die betreffenden Schriften hinzuweisen, da eine sachliche Würdigung derselben in den Bericht über Dialektforschung gehört and hier ebenso ausgeschlossen ist, wie ein näheres Eingehen anf rein geschichtliche, archäologische oder natnrwissenschaftliche Arbeiten. Insbesondere gilt das für die Erforschung der Sprachdenkmäler in epichorischer Schrift, welche sich seit zwei Jahrzehnten zu einem besonderen, freilich nur von sehr wenigen gepflegten kleinen Zweig der Altertamswissenschaft ansgebildet hat. Da nber diese Forschungen der berufenste Vertreter derselben, W. Deecke, in diesem Jahresbericht bis zum J. 1885 in erschöpfender Weise referiert hat,1) beschränke ich mich daranf. nnter Hinweis anf seine dort nnd in seiner grundlegenden Sammlung der kyprischen Inschriften2) gegebenen Litteraturnschweise, lediglich die wichtigsten seither erschienenen Arbeiten über den altkyprischen Dialekt



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bd. 11 S. 125-31, Bd. 19 S. 32-5, Bd. 28 S. 220-5, Bd. 44 S. 266-72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die griechisch-kyprischen Inschriften in epichorischer Schrift, Samml. d. griech. Dialektinschr. v. H. Collitz. Bd. I (1884) S. 1-80.

namhaft zu machen 1. Das reiche Inschriftenmaterial wurde in nmfassender Weise systematisch verarbeitet in dem bekannten Werke

Die griechischen Dialekte auf Grundlage von Ahrens' Werk "De Graecae linguae dialectis" dargestellt von Richard Meister. II. Bd. Elëisch, Arkadisch, Kyprisch. Göttingen, Vandenhoeck n. Ruprecht 1889. S. 131—203, 320—7, VI-IX.

Einen hiervon in wesentlichen Punkten abweichenden Standpunkt nimmt Otto Hoffmann ein, dessen scharfe Angriffe auf Meisters Buch<sup>2</sup>) letzterer abwehrt in der Schrift

Znm elëischen, arkadischen und kyprischen Dialekte. Leipzig, Giesecke u. Devrient. 1890. 45 S. M. 1,20.

Von Hoffmann selbst erschienen außerdem

Neue Lesungsvorschläge zu den kyprischen Inschriften, Beiträge z. Kunde d. indogerman. Sprachen XIV (1889) 266-98.

Die kyprischen Glossen als Quelle des kyprischen Dialektes. Ebd. XV~(1889)~44-100.

Die griechischen Dialekte in ihrem historischen Zusammenhange mit den wichtigsten ihrer Quellen dargestellt. I. Bd. Der südachäische Dialekt. Göttingen, Vandenhoeck n. Ruprecht. 1891. S. 35—99.

Von der außerdentschen Litteratur nenne ich

Herbert Weir Smith, The Arcado-Cyprian Dialect. Transactions of the Amer. Philol. Association 1887 S. 59—133, 158 f. Vgl. Ch. E. Bennett<sup>2</sup>) in Class. Review 1889 S. 48—52.

Derselbe, On Poetical Words in Cyprian Prose. Amer. Journ. of Philol. 1887 8, 467-71.

Über den mittleren und neueren kyprischen Dialekt haudeln

G. Meyer, Il dialetto delle cronache di Cipro di Leonzio Machera e Giorgio Bustrone. Rivista di filol. IV (1876) S. 255-86.

Derselbe, Romanische Wörter im kyprischen Mittelgriechisch. Jahrhuch f. roman, n. engl. Sprache n. Lit., N. F. III. (1876), S. 33-56.

buch f. roman. u. engl. Sprache u. Lit. N. F. III (1876) S. 33-56.
Mondry Beaudouin, Quelques particularités du dialecte chypriote. Bull. de corr. hell. 1879 S. 110-20, 202-11.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Meister a. a. O. 136 f., wo die seit Deeckes Sammlung erschienene Litteratur his zum J. 1888 vollständig verzeichnet ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gött. gel. Anz. 1889 S. 873-904 (kyprisch S. 886 ff.).

<sup>7</sup> Ein Aufsatz von Bennett, On the Sounds and Inflections of the Cyprian Dialect, in University Studies, publ. by the Univ. of Nebraska I (1888) 131-94, welchen Meister II 320 anführt, ist mir unzugänglich.

Derselbe, Étude du dialecte chypriote moderne et médiéval. Paris, E. Thorin. 1884. 148 S. (Bibl. d. Écoles franç. d'Athènes et de Rome fasc. 36.)

Das nmfassendste Werk über den uenkyprischen Dialekt ist der II. Bd. vou Sakellarios Κυπριαχά, worüber o. S. 59.

Elne wichtige Quelle für die Kenatais der sprachlichen, der ethnegraphischen und historischeu Verhältuisse bilden die Iuschrifteu, deren wir in K. solche in epichorischer Schrift, solche in griechischer zwei, und phönizische zu anterscheiden haben. Die Litteratur über die erste dieser Grappen fällt mit derjenigen über des altkyprischen Dialekt zusammen. Bezäglich der zweiten Gruppe mag anf die bis zum Jahre 1887 reichenden Berichte über Disgraphis in dieser Zeitschrift verwiesen werden. <sup>1</sup>)

Von der seither erschienenen Litteratur ist anzuführen

Eugen Oberhummer, Griechische Inschriften aus Cypern. Sitzungsber. d. k. bayer. Ak. d. Wiss. Philos.-philol. Kl. 1888 I S. 305—48, 523—6.

Verf. hat hier, uach einer in der Einleitung gegebenen Übersicht der führenv Veriffentlichungen gemeingriechischer Inschriften aus K. (seit Pococke'), eine Anzahl teils neuer, teils mangelhaft bearbeiteter Inschriftexte mitgeteilt und die vorhandeen Variauten der Lesung, sowie aansführliche historische und antiquarische Erlänterungen beigefügt. Die von mir nur unvollständig gelessen Inschrift No. 10 von Paphos ist etzt nach wiederholten Versuchen von Gardner ziemlich sicher hergestellt. 9 Eine eingehende Studie ist unter No. 14 der Gruppe der Selensch-Inschriften gewidmet, zu welcher die Ansgrahungen in Paphos noch einiges neue Material beigebracht haben, ') sowie nuter No. 24 den auf die byzantinische Wasserleitung von Kythraia nach Salamis bezüglichen Inschriften. ?

Einige Inschriften von Calliers Reise (1830-4) hat ans dessen Nachlass kürzlich S. Reinach in der Rev. d. ét. gr. III (1890) S. 85

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) C. Curtius Bd. 2 S. 1239—41, Bd. 4 S. 291 f., Bd. 15 S. 79, H. Röhl Bd. 36 S. 53—5, W. Larfeld Bd. 66 S. 33—7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Übersehen wurde nur der Hinweis auf C. T. Nowton, Coll. of Aucient. Greek Inser. in the Brit. Mus. (Oxf. 1883) S. 152-6 No. 352-398 d.
<sup>5</sup>) In dem unten anzuführenden Bericht über die Ausgrabungen in

Y) in dem unten anzutuhrenden Bericht über die Ausgraungen in Paphos, im Journ. Hell. St. IX 259 No. 3, wozu auch ib. 249 No. 102, 250 No. 105 f. zu vgl.

<sup>&#</sup>x27;) A. a. O. S. 225 No. 2, 232 No. 20, 233 No. 23, 235 No. 30, 238 No. 44, 239 No. 47, 246 No. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Den S. 341B u. 345 genannten Erzbischof Plutarchos konnte ich inzwischen bei Leontios Machairas p. 18 Miller (s. u. S. 91) nachweisen.

herausgegeben. Im ührigen ist jedoch die bedeutendste Ansbeute an neuen Inschriften den Ansgrabungen der letzten Jahre, hesonders zu Paphos und Salamis, zu verdanken, üher welche unten hei der topographischen Litteratur berichtet wird (S. 85 fl.).

Die zahlreichen phönizischen Inschriften aus K. sammelt in mustergültiger Weise das

Corpus Inscriptionum Semiticarum ab Academia inscriptionum et litterarum humaniorum conditum atque digestum. Prs. I. Tom. I (Paris 1881). Pag. 35—116, Tab. V—XIII.

Topographisch wichtig ist darin insbesonder der S. 35 gegebene Plan von Larnak, welcher ande eine Andentung des Umrisses des alten Kition enthält. 7) Die seither nen hinzugekommenen Inschriften<sup>4</sup>) sollen in einem sehon seit längerer Zeit vorbereiteten Supplemente vereinigt werden, von welchem jedoch meitse Wissens noch nichts erschiemen ist.

Im Auschluß an die Inschriften möge hier anch in Kürze der Marzen von K. gedacht sein. Die Berichte, welche hierüher in dieser Zeitschrift veröffentlicht wurden, ") reichen leider nur bis 1876. Seitdem erschien jedoch die grundlegende Arheit von

J. P. Six, Du classement des séries cypriotes. Rev. numism. III. S. I (1883) S. 249-374, T. VI-VIII,

nneutbehrlich für jeden, der sich mit der Topographie oder Geschichte der Insel beschäftigt. \*) Nachträge hierza gab Six selbst im Numismatie Chronicle 1888 S. 121—32. Andere Zusammenstellungem kyprischer Münzen findet man in den bekannten Werken von F. Imhoof-Blumer\*) nod B. V. Head. \*)

Aus den letzten Jahren ist zu nennen

Falk Warren, Notes on Coins found in Cyprus. Num. Chronicle 1891 S. 140-51 T. V.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hierauf beraht im wesentlichen anch meine Skizze "Aus Cypern" I 201, wozn jedoch jetzt auch ebd. II 467 A. 4 zu vgl. ist. <sup>2</sup>) Man vgl. einstweilen die Nachweise über die Inschriften von Ta-

massos "Ans Cypern" II 470 A. 2, dazu Cpt, R. Ac. Inscr. 1887 S. 155 f., 203-10 (Inschr. v. Idalion), ferner die Zusammenstellung der epigraphischen Litteratur hei Cobham S. 18 ff.

3 R. Weil in Bd. 1 S. 236 u. Bd. 7 S. 459 f.; der Bericht in Bd. 32

K. Well in Bd. 1 S. 236 u. Bd. 7 S. 459 f.; der Bericht in Bd. 32
 S. 388 ff. (his 1880) enthält nichts üher K. Im ührigen vgl. man die Litteraturnachweise bei Friedlaender, Repertorium 305 f.
 Man vgl. auch die Anzeige von Deecke in Bd. 44 S. 270 dieses

Jahresberichts.

Monnaies Grecques (Leipzig 1883) S. 379-83.

<sup>9)</sup> Historia Namorum (Oxford 1887) S, 620-8,

Für das Mittelalter (vgl. Nachtrag S. 95) bietet uns ein Hilfsmittel Inkhoe Λάμπρος, 'Ανάκδοτα νομέπματα τοῦ μεσπανακοῦ βαπλείου τῆς Κύπρου. Έν 'Αθήνας 1876. 4. Anch franz. n. d. T. "Monnales indélites dn Royanme de Chypre an moyen âge".

Diese Monographie scheint eine Nenbearbeitung der früher bei Sathas gedruckten Abhandlung zu sein, worüber n. S. 90; Auszug bei Sakellarios I 671.—88 (o. S. 58).

Von Arbeiten zur alten Geographie der Insel ist, abgesehen von den topographisch-archäologischen Forschungen (s. n.), nur zu nennen

Stndien zur alten Geographie von Kypros. Von Engen Oberhnmmer. Abhandl. a. d. Gebiete d. klass. Altertamswiss. W. v. Christ zum 60. Geburtstag dargebracht von seinen Schülern (München 1891) S. 88—106.

Die Abhandlung beschäftigt sich mit "den antiken Flufs- und Bergnamen der Insel" (einschlieflich der Vorgebrige). An Grund der besten dem Ref. bekaunten kritischen Hilfsmittel werden die antiken Schriftqueilen für jeden Namen zusammengestellt, geprüft auch mit den Angaben der mittelalterichen und enneren Literatur in sachlicher Beziehung verglichen. Besonders hervorzuheben möchte sein die Errötterng über den Namen Bokaros mit Rücksicht auf Eur. Bacch. 407 Nanck-1) die Zurückweisung des Namens Olympos für die hichte Erhebung der Insel") sowie des Vorgebirges Dinareton, das nar einer falschen Lesart bei Plin. n. h. V 129 beruht. Beigegeben ist eine Kartenskizze, in welche sändliche Berg- und Flufsnamen, sowie die wichtigsten anklien Ortschaften eingetragen sind.

Was über die alte Geschichte von K. In nenester Zeit geschrieben wurde, steht größtentells unter dem Einfluß der in den letzten Jahrzehnten auf der Imel so übernas ihntigen archhologischen Forschung nad ist anch von Arbeiten der letzteren Richtong kann strenge zu trennen. Eine knappe Übersicht unt Litteraturnachweisen gab G. Hertzberg in der Allgem. Encykl. II 41 (1887) 42—8. 5)

Als vermntlich in diese Gruppe gehörig erwähne ich eine mir un-

zugängliche Abhandlung von

Robert Unger, Paralipomena rerum Cypriacarum. Halis. 1875. 4. Anf einen dle ethnographischen Verhältnisse im Altertum berüh-

<sup>1)</sup> Vgl. Wecklein in diesem Jahresber. Bd. 71 S. 246.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Doch sind hierzu auch meine ergänzenden Bemerkungen im "Ausland" 1892 S. 365 A. 2 u. "Aus Cypern" II 485 A. 2 zu vgl.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vorausgehend und nachfolgend zwei sehr summarisch gehaltene Artikel von E. Kaufmann über Geographie und neuere Geschichte der Insel.

renden kleinen Anfsatz von H. C. Rawlinson wurde bereits oben (S. 49) hingewiesen. An ihn schließe ich François Lenormant, Kittim Étude d'ethnographie biblique.

François Lenormant, Kittim. Étude d'ethnographie biblique. Revue des quest. hist. Bd. 34 (1883) S. 225-46.

Diese mit nafnasender Litteraturkenntnis geschriebene Abhandlung erfortert die Bedentung des blüschen Namens Kittlin, welcher wenigstens in den älteren Büchern sieher auf K. zu beziehen ist; hierbei werden z. a. anch die assyrischen und hieroglyphischen Bezeichungen für K. sowie die ältere Geschichte der Stadt Kitton besprochen. Mehr oberfälschlich streift den biblischen Namen die ein bantes Gemisch semitischer und keltischer Studien entbaltende Schrift

Kitim-Chitim. Ein Sendschreiben an Prof. A. H. Sayce in Oxford von D. Panins Cassel. Angehängt sind einige wissenschaftliche Erinnerungen an die Jannar- und Februartage in London. Berlin 1887, W. H. Kühl. (IV) 32 S. M. 0,60.

Unzugänglich ist mir eine Schrift von

T. Thain Davidson, Cyprus, England's New Possession. Its Place in Bible History. London, Hodder. 1878. 18. 58 S. 1 sh.

Hierher wären anch zn ziehen die Anfsätze von

Max Ohnefalsch-Richter, Cypern, die Bibel und Homer. Ausland 1891,

dereu bunter Inhalt ans den Überschriften der Abschnitte erhellt: I. 1. Das Lied der Debora. 2. König Hirams Herrschaft auf der Insel (S. 501—4); II. 3. Baal und Zens. 4. Melqart und Herakles. 5. 'Astar und Kamoš, die bärtige Aphrodite. 6. Résef, Apollon, Hadad und Jahwe. 7. Kinyras und Agamemnon (S. 546—50); III. und IV. 8. Einige weitere semitische und arische Gottheiten (S. 576—80 und 586—9).

Näher anf diesse urwiichsige Gemisch von kühnen Kombinationen dem schlüpfrigen Gebiet der vergleichenden Religionsgeschichte einzugehen, ist hier nicht der Ort; ohnehin ist dasselbe nur als ein Vorlänfer des gleichnamigen Hanptwerkes des Verf. zu betrachten, worüber nuten S. 79 f. Im Auschlufs hieran erwähne ich einen Aufsatz des gleichen Verf. über

Die vorbabylonischen und babylonischen Einflüsse in Hissarlik und Cypern. Die cypr. Bronzezeit vorhellenisch und vorphönikisch. I. Phrygisch-thrakische Zeit. Ztschr. f. Assyriol. III (1888) 62—8.

Die am Schlnís versprochene Fortsetzung ist meines Wissens nicht erschienen.

Hieran dürfte am passendsten anzureihen sein

Kritische Versuche zur ältesten griechischen Geschichte. I. Kypros und der Ursprung des Aphroditekultus. Von Alex. Emmann. Mém. de l'Ac. Imp. des Sci. de St.-Pétersbourg. VII. Sér. T. XXXIV No. 13 (1886). 85 S. 4.

Über den Inhalt dieser das geographische Gebiet nnr in ethnographischer Beziehnng streifenden Abhandlung kann ich hier um so eher hinweggehen, als dieselbe schon an anderer Stelle dieses Jahresberichts eine ansührliche Besprechung refunden hat. <sup>1</sup>)

Eine historische Skizze von K. im Altertum, wobei anch die neneren archäologischen Forschungen berücksichtigt sind, gab

Rudolf v. Scala, Cypern vor der römischen Herrschaft. Österreich. Monatsschr. f. d. Orient 1887 S. 83-5, 100-2.

Der Löwenanteil wissenschaftlicher Forschungen auf K. entfällt auf die Archäologie. Die Entwickelnng der kyprischen Altertumsforschung knüpft sich hanptsächlich an die Namen zweier Persönlichkeiten, L. Palma di Cesnola und M. Ohnefalsch-Richter. Merkwürdigerweise sind beide ohne die geringste archäologische Vorbildung an die Sache herangetreten und, nur dnrch äußere Verhältnisse zufällig nach K, verschlagen, dort zur Ausgrabung und Sammlung von Altertümern veranlasst worden. Archäologen von Fach haben bisher nur selten und auf kurze Zeit anf K. geweilt, nnd keiner der dnrch Vorbildung und Lebensstelling hierzu berufenen Vertreter dieser Wissenschaft hat sich. so viel ich benrteilen kann, bisher so eingehend und anhaltend mit den kyprischen Altertumsfanden beschäftigt, um das gewaltige Material methodisch zu verarbeiten und demselben die gebührende Stellung innerhalb des Gesamtgebietes der Wissenschaft anznweisen. Der einzige nennenswerte Versuch, der in dieser Richtung gemacht worden ist, nämlich derjenige von Perrot (s. n. S. 76), kann leider nicht befriedigen, nicht aus Schnld des nm die Archäologie hochverdienten Verfassers, sondern wegen der Unzuverlässigkeit des von Cesnola gelieferten Materiales, das zudem auch inhaltlich durch die Ansgrabnigen der jüngsten Zeit weit fiberholt ist. So trägt die kyprische Archäologie noch immer den Stempel der Zerfahrenheit an sich, der ihr anch durch das nencste, an sich sehr verdienstliche Werk von Ohnefalsch-Richter (s. n. S. 79 f.) kaum benommen werden dürfte.

Es ist selbstverständlich ganz unmöglich, hier auf Einzelheiten der kyprischen Altertumskunde einzugehen, zumal ja dieser Bericht anch kein archäologischer sein soll. Wer sich hierfür näher interessiert, findet

F. Back in Bd. 66 S. 327—31; vgl. auch A. Bauer in Bd. 60 S. 97
 Dümmler in der Wochenschr. f. klass. Philol. 1887 Sp. 1313—18.

eine knappe, wenn auch nicht unhedingt vollständige Übersicht über dem Fortgang der Endeckungen in der seit 1883 von Salomon Reinach in der Revue archéologique eröffneten Chronique d'Orient, welche läugst zu einem uneuthehrlichen Orientierungsmittel über die Fortschritte der Ausgrabungen im griechischen Orient geworden sind. Die bis zum Jahre 1890 erschieuenen Berichte wurden in einer dankenswerten Sonderausgebe vereinigt n. d. T.:

Chroniques d'Orient. Documents sur les fouilles et découvertes dans l'orient helléuique de 1883 à 1890 par Saiomon Reinach. Paris, Firmin Didot et Cie. XVI 788 S. 1 T. 15 M.

Über die K. hetreffenden Abschulte dieses Sammelbandes giebt der sorgfültige Index Aufschlufs. Seither erschien eine Fortsetzung in Rev. arch. III 19 (1892), wo von K. anf 8, 115 f. and 417 f. gehandelt ist.) Anch das American Journal of Archaeology bringt gelegentich Berichte über den Fortgang der kyrpischen Altertumsforschung.

Vernnehen wir es, hier wenigstens die Hanptmomente dieser Entwickelung heranszuhehen, so müssen wir zanächst wieder auf Luigi Palma di Cesnola zurückgreifen, dessen Hanptwerk wir seines allgemeineren Interesses wegen hereits oben S. 36 ff. besprochen hahen. Die ersten Arheiten, mit denen Cesnola vor die Öffentlichkeit trat, waren meines Wissens die heiden Aufskitze

Scoperta del tempio di Venere a Golgos nell'isola di Cipro. Atti della R. Accad. di Sci. di Torino VI (1870/1) S. 554-68 mit 2 T., nnd

Scavi nell' isola di Cipro. Ehd. XI (1875/6) S. 495—522, T. III—V.

Üher die von ihm gesammelteu Gegeustände erschienen, abgesehen von eiuem bereits 1870 durch Fröhner herausgegeheuen Anktionskataioge, <sup>3</sup>) deu ich nicht gesehen hahe,

Die Sammlung Cesnola heschrieben von Johannes Doell. Mém. de l'Ac. Imp. des Sci. de St.-Pétersbourg. VII. Sér. T. XIX No. 4 (1873). 76 S., mit 17 Steindrucktafeln. 4.

The Antiquities of Cyprus discovered (principally on the Sites of ancient Golgoi and Idalinm) by General Luigi Palma di Cesuola.

¹) Reinacb veröffentlichte ausserdem: "Têtes chypriotes en calcaire du musée de Constantinople". Gaz. arcb. 1885 S. 11 f., T. III.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Antiquités obypriotes provenant des fouilles faites en 1868 par M. de Cesnola. Paris 1870. Roy, 8, mit 6 T. Vgl. Perrot, Rev. des deux mondes 31 (1879) 598 A.

Photographed by Stephen Thompson, from a Selection made by C. T. Newton. With an Introduction by Sidney Colvin. London 1873. Fol. 4 S. Text u. 36 T. Photographien.

A descriptive Atlas of the Cesnola Collection of Cypriote Antiquities in the Metropolitan Museum of Art, New York, by Lonis Palma di Cesnola. Vol. I. With Preface by Sam. Birch. 5 Parta, Berlin 1885. Asher & Co. Fol. 150 T. in Lichtdruck mit 150 Bl. Erklärungen u. 12 S. Text. 210 M.

Ist anf drei Bände berechnet.

Von kleineren Arbeiten über Cesnolas Ausgrahungen verdient wegen der biographischen Nachrichten über den "General" hervorgehoben zu werden

G. Regaldi, Le antichità di Cipro e il generale di Cesnola. Nnova Antologia Bd. 43 (1879) S. 248-65.

Wie schon oben angedeutet, entspann sich über Cesnolas Ausgabungen ein lebhafter Streit, an welchem als Gegener des Generals hanptaskablich die Amerikaner G. L. Feuardent nnd W. J. Still man, sowie Max Ohne fals ch. Richter beteiligt waren. Die hierher gehörigen Schriftstucke sind zum großen Teil in amerikanischen Zeitschriften und Tagesblittern veröffentlicht nnd sollen in ihrer Gesamtheit mehrer Kisten füllen. Glücklicherweise ist die Mehrzahl derselben weder mir noch hoffentlich anch meinen Lesern zugänglich, und begnüge ich nich aber, ant die von Cobhan S. 24 getroffene Auswahl und die wenigen Artikel hinzuweisen, die mir ans eigener Anschanung bekannt sind. Die deutsche Lesewelt wurde meines Wissens zuerst durch einen in heftüger Sprache gehaltenen Anfastz

Altertnmsfälscher anf und mit Cypern. Von Max Ohnefalsch-Richter. Repertor. f. Kunstwiss. 1884 S. 275-80

ans ihrer Begeisterung für Cesnolas Erfolge aufgerüttelt. Während hier jedoch die Anklage mehr allgemein gehalteu ist und sich als ein Ableger der in Amerika bereits mit großer Erbitterung geführten Fehde darstellt, fand sich bald auf daranf ein scharfer, sachlich begründeter Angriff von

Henri de Morgan, Quelques observations sur le "Cyprus" de M. de Cesnola, im "Courier de l'art" 1884 S. 569-72 n. 580-2.

Hierher gehören anch zwei anouyme Artikel

Le Scandale du "Metropolitau Museum of Art" de New York, Ebd. 1885 S. 317 f., and M. de Cesnola. Ebd. S. 580-2,

sowie eine Besprechung des Buches von Perrot-Chipiez (s. u.) von

Eugène Véron in "L'Art" 1885 Bd. 38 S. 29-31.

Das nmfassendste und vernichtendste, was mir von den Cesnola-Streitschriften bekannt wurde, ist jedoch der

Report of W. J. Stillman on the Cesnola Collection. Privately printed. New York 1885. 8. 33 S.

indem ich bezüglich dieser, auf Veranlassung der American Nimismatic and Arakoological Society of New York unternommennen Untersachung, mit welcher übrigens der Streit keineswegs abgeschlossen ist, and die Bemerkungen von Deecke in Bd. 44 S. 969 f. dieses Almesberichts verweise, wende ich nich von diesem unerquicklichen Gegenstande ab und gedenke zunstchst derjenigen Männer, welche sich gleichzeitig mit Cesnola an der kyprischen Altertumsforschung beteiligten. Unter ihnen ist neben Hamilton Lang') insbesondere der früh verstorbeme franstosische Arabiologe Georges Colonna-Ceccaldi († 1873) zu nennen, dessen in verschiedenen Jahrgüngen der Revue archéologique zerstreute Arbeiten vereinigt wurden u. d. T.:

Monnments antiques de Chypre, de Syrie et d'Egypte. Paris, Didier et Cie. 1882. 314 S., 34 T. 25 Fr.

Dieses schön ausgestattete, leider wenig bekannte Buch enthälten heine biographische bibliographischen Enleitung (S. 3—11) im 1. Kap. "Découvertes en Chypre" (S. 15—34)?) Mittellungen über Altertunsfunde in Larnaka (mit Pinakitze), Pyla. Alasso, Ormidia, Dali (Plankitze), Athien, Lympia, Alambra; Kap. 2, Golges" (S. 35—52)?) behandelt Funde aus der herkömmlich mit diesem Namen bezeichneten Rinnenstätte bei Athiena, Kap. 3, Idalie" (S. 83—315)?) fell. von dieser Stadt (mit Plankitze), Kap. 4 dgl. von "Amathonte" (S. 137—51)°), Kap. 5, "Les Foulltes de Carium" (S. 153—82).") In Kap. 6, "Épigraphie" (S. 183—210)") werden eine größere Zahl griechischer

<sup>1)</sup> Vgl. o. S. 43 f. und u. S. 83.

<sup>2)</sup> Rev. arch. 21 (1870) S. 28-36, 353 f.

Rev. arch. 22 (1870/1) S. 361-72, 23 (1872) S. 335-7, 24 (1872)
 221-8, 25 (1873) S. 31 u. 159-65, 29 (1875) S. 22-9.

<sup>&#</sup>x27;) Rev. arch. 24 (1872) S. 304-16, 25 (1873) S. 18-30, 37 (1879) 363-75, Magasin pittoresque 1876 S. 228 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Rev. arch. 31 (1876) 25-36.

<sup>9)</sup> Rev. arch. 33 (1877) S. 1-11, 177-89.

<sup>7)</sup> Rev. arch. 27 (1874) S. 69-95, 29 (1875) S. 95-101.

Inschriften, meist Grabschriften aus später Zeit, vorzugsweise von Larnaka, daan Dali, Atthenn u. s. w. mitgetellt. Der II. und HI. Teides Baches beschäftigt sich mit verschiedenen Deukmüllern in Syrien und Ägytten, der "Appendice" enthält dann wieder eine tachgelassen Studie des Verft über "La Cfermique de Chypre" (S. 262—80), Anzeigen der Werke von Lang, Cesnoln') und Rodet') (S. 285—9), sowie einige Mittellingen von dem Bruder des Verft, Tiburec Colonna-Ceccaldi, vormals Kossul in Larnaka. über Dali und einige andere Funde auf K. (S. 293—308), Die Tafela, darunter auf PI. I ein großer Plan der Ansgrabungen in Dali, sind durchwogs sehr sanber ausseführt.

In die Zeit Cesnolas fällt ferner anch eine wichtige Arbeit von

Thomas B. Sandwith, On the different Styles of Pottery found in Ancient Tombs in the Island of Cyprus. Archaeologia Bd. 45 (1877) S. 127-42, T. IX-XIII.

Der Verf., welcher, wie Lang, als Vicekonsul auf K. lebte, hat in dieser ans einem 1871 gebaltenen Vortrag erweiterten Abhandlung zuerst die methodische Behandlung der kyprischen Altertnussfunde angebahnt und zur Unterscheidung der Hanntberfoden den Weg gezeigt. <sup>6</sup>)

Unter den Veröffentlichungen, welche die Funde Cesnolas u. Anderer für die Wissenschaft uutzbar oder weiteren Kreisen bekannt zu machen suchten, nenne ich, neben Schriften, wie G. Regaldi (o. S. 74) und

Jakob Keller, Die kyprischen Altertnmsfunde. Berlin 1881. 32 S. M. 0,60. (Samml. gemeinverst. Vortr. XVI. Ser. Heft 363), vor allem die ansgezeichnete Darstellung der phönikisch-kyprischen Knast bei

Georges Perrot and Charles Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité. T. III. Phénicie-Cypre. Paris 1885.

Für K. kommen hanptsächlich in Betracht S. 261—91: Le temple à Cypre, und S. 479—628: Cypre et la sculpture cypriote. Vgl. anch o. S. 45 und S. 72.

Gleichzeitig erschien



Rev. arch. 38 (1879) S. 324—6.
 Rev. arch. 32 (1876) S. 280. Vgl. Bd. 11 S. 129 f. dieses "Jahres-

<sup>\*)</sup> Rev. arch. 18 (1868) S. 367, 19 (1869) S. 257 f., 20 (1869) S. 208—13.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Ohnefalsch-Richter, Cultusstätten S. III.

Die alten Kyprier in Kunst und Cultas. Stadien von A. E. J. Holwerda. Mit mehreren lithographischen Abbildungen und einer Llehtdrucktafel. Leiden, E. J. Brill. 1885. XII 61 S. 8 T. M. 4,50.

Den wesentlich archidologischen und deshalb hier nicht näher zu besprechenden linhalt des Baches mögen die Kapiteliberschriften andenten: 1. Die antiken Heiligtümer bei Athieun and Dali; 2. Kyprische Kansterscheinungen; 3. Die Bronzeschale von Idailion; 4. Alte Kultusgebrüuche. Weihung des eigenen Bildes; 5. Die Kyprogeneia. Die zahlreichen Drackfehler und sprachlichen Verstöße wird man dem Verf. als Ansländer zu gute halten müssen.

Beruhen die vorgenannten Arbeiten noch ganz auf dem zu Cesnolas Zeit gesammelten Material, so werden wir in eine neue Aera hinübergeleitet durch die grundlegenden Untersuchungen von

F. Dümmler, Mitteilnngen von den griechischen Inseln. IV. Älteste Nekropolen auf Cypern. Mitteil. d. deutsch. arch. Inst. 1886 S. 209—62, III T. (vgl. Nachtrag). 1)

sowie dnrch einen Vortrag von

J. Nane, Die Bronzezeit in Cypern. Korrespondenzbl. d. dentsch. Ges. f. Anthr., Ethnol. u. Urgesch. 1888 S. 123-7. Vgl. o. S. 30.

Lettere Publikationen berühren sich bereits enge mit den Arbeiten desjenigen Mannes, der im ersten Jabrenht der englischen Verwaltung, ebenso wie Gessols im letten der türkischen Herrschaft, hauptschlich anreged auf die kyrgische Altertunsforschung gewirkt hat,
nämlich Max Ohnefalsch-Richter. Derselbe ist ma bereite als
Herausgeben und Verfasser verschiedener Veriffentlichungen iber K.
bekomat?), meist rasch hingeworfener Anfattze, die nicht nur inhaltich
ielfach den Stempel der Flüchtigkeit tragen, sondern anch eine oft die
Grenzen des Erlanbten überschreitende Vernachlikssigung der sprachlichen
und stillstischen Form aufweisen. Vern letzterem Vorwurf sind auch die
auzugeben jat, daß in dem jüngsten größeren Werke etwas größerer Sorgfüt zu Tage tritt. Was den sachlichen Wert derselben betrift, so haben
wir uns zunächst zu vergegenwärtigen, daß der Verf. ohne jede wissenschaftliche Vorfüldung, weigstens füt die Altertunsforschung nach einer

Dümmler veröffentlichte außerdem: Silberner Schmack aus Cypern, Jahrb. d. Arch. Inst. 1887 S. 85—94, T. VIII, und Attischer Lekythos aus Cypern, ebd. 168—78, T. XI. Vgl. auch o. S. 30 und u. S. 96.

<sup>3)</sup> S. o. S. 30 f., 51, 59, 63 ff., 71, 74.

wechselvollen Laufbahn als Landwirt. Maler nnd Photograph in Deutschiand, Österreich und Italieu, kurz nach Besitzergreifung der Insel durch die Engländer als Zeitungsberichterstatter nach K, kam, dort eine Zeit lang als Forstbeamter thätig war and erst seit 1879 anfing, sich mit archäologischen Dingen zu beschäftigen. 1) Verschiedene Aufträge, die ihm von wissenschaftlichen Instituten und Privaten zu teil wurden, gaben ihm Gelegenheit zu Ausgrabungen an zahlreichen Plätzen der Insel und ermöglichten es ihm, sich während eines zwölfiährigen Aufenthaltes anf derselben2) mit den kyprischen Aitertümeru in einem Umfang praktisch vertraut zu machen, wie es außer Cesnola wohl niemand vergönnt war. Letzterem gegenüber hat O.-R. jedoch den unbestreitbaren Vorzug, dass er sich von Anfang an geuaner Anfzeichnungen und eines methodischen Vorgehens bei seinen Ausgrabungen befleisigte. Es ist hauptsächlich das Verdienst des bekannten Malers und Prähistorikers Julius Naue in München, der sich seibst auch durch mehrere Veröffentlichungen an der kyprischen Altertnmsforschung beteiligt hat 1), O.-R. anf diese Bahn geleitet und seine Thätigkeit für die Wissenschaft untzbringend gemacht zu haben. Das Urteil über O.-R.'s archäologische Arbeiten wird indessen verschieden ansfallen, je nachdem nur die Gewinnung und Veröffentlichung des Materials oder die wissenschaftliche Verwertung desselben und die Einreihung in die Gesamtheit der antiken Denkmäler in Frage kommt. Ohne ihm nach letzterer Richtung jedes Verdienst abzusprechen nnd zu verhehien, dass O.-R. vielfach das Richtige erkannt und zu weiteren Studien die Anregung gegeben hat, ist doch nicht zu lengnen, dass der völlige Mangel philologisch-historischer und archäologischer Schulung ihu zu manchen bedenklichen Seitensprüngen und höchst gewagten Kombinationen veraniasst nnd seinen Ausführungen hänfig einen dilettantenhaften Charakter aufprägt, der alle, die in archäologischen Dingen nicht anf eigenen Füßen stehen, zu einer großen Zurückhaltung and Vorsicht nötigt. Nar in diesem Sinne, nicht um O.-R. einen Vorwurf aus etwas zu machen, was bei seinem Lebens- und Bildungsgange unvermeidlich war, möchte ich auf dieses Sachverhältnis aufmerksam machen, über das sich übrigens Urteilsfähige kaum je einer Täuschung hingegeben haben dürften. Was nnn O.-R.'s archäologische Arbeiten im

<sup>&#</sup>x27;) Mitteilungen über seinen Entwicklungsgang findet man bei S. Reinach, Chron. 169 ff. (Rev. arch. 1885 II 340 ff.), außerdem in seinen "Kultusstätten" S. III ff. u. 58.

<sup>\*)</sup> O.-R. kehrte 1890 nach Deutschland zurück und befindet sich meines Wissens gegenwärtig in Amerika.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Vgl. o. S. 30 u. S. 77, ferner "Kupfergoldringe von Cypern" Antiqua (Zürich) 1885 N. 1 (mir unzugänglich), und "Kupferwaffen aus Cypern" ebenda S. 17—24, T. IV—VI.

einzelneu betrifft, so beziehen sich dieselben, so weit noch von K. ans veröffentlicht, meist auf bestimmte Örtlichkeiten mal sind deshalb erst im folgenden zu besprechen. Allgemeineren Charakters sind außer dem, was schon früher angeführt wurde, die leidenschaftlich geschriebenen Aufsitze

Das Museum und die Ausgrabningen auf Cypern seit 1878. Repert. f. Kunstwiss. 1886 S. 193-206, 309-28, 456-65.

Man findet hier über die Art, wie nnter den Engläudern auf K. Ausgrabungen betrieben wurden, sowie über die Einrichtung des Museums in Nikosia, manche beachtenswerte Mitteilungen, die allerdings nicht immer den Eindrack der Unparteilichkeit machen.

Eine kurze, znr raschen Orientierung geeignete Übersicht seiner Forschungsergebnisse bietet ein Vortrag

Cyperns Kultur im Altertume, Mitteil, d. authrop. Ges. in Wien 1890 S. [90] — [95].

Nenerdings hat O.-R. die Ergebnisse seiner Arbeiten und Studien in K. in einem größeren Werke zusammengefaßt. Als Vorlänfer desselben erschien

Die attiken Cultusstätten auf Kypros. Zmasmmengestellt von Max Ohnefalsch-Richter. Mit 18 Tafeln. Als Dissertation behufs Erlaugung der Doktorwurde der philosophischen Fakultät der Universität in Leipzig eingereicht von Max Ohnefalsch-Richter. Berlind Druck von H. S. Hermann. 1891. 4. XII 58 S. XVIII T.

In dieser mit anferspewöhnlichen Luxus hergestellten Abhandlung giebt der Verf. eine Geschichte seiner Thättigkeit auf K., beschreibt hierauf 42 antike Cultusstätten der Innel und geht sodann, nach einem Kapitlei iber - Cyperns Bedentung\* (8. 31–60), zur Erdklurng der Tafeln über. Den Schlufs bildet eine kurze vifa des Verf. Die in Lichtbruck ausgeführten Tafeln enthalten anfere einer Hithographierten Überschichtsart, welche auf meiner Rontenkart (e. 8. 55) beruht, neben Abbildungen rein archälogischen Charakters auch einen topographischen Plan von Idalion und Umgebung (II/III), eine Wiederholung der englischen Aufnahme vom Aphroditetenpel zu Alt-Paphos (IX) und Spezialpläne mehrerer vom Verf. erforsteht Heiligtünner.

Diese Abhandlung ist, mit Ausnahme der Einleitung, übergegangen in das jetzt vorliegende Hauptwerk

Kypros, die Bibel und Homer. Beiträge zur Knltur-, Kunstund Religionsgeschichte des Orients im Altertume. Mit besonderer Berücksichtigung eigener zwölfjähriger Forschungen und Ausgrahungen auf der Insel Cypern. Von Max Ohnefalseb-Richter. Mit einem Briefe von W. E. Gladstone an den Verfasser. Berlin. Verlag von A. Asber n. Co. 1893. 4. 1 Bd. Text, VIII 535 S., 1 Bd. mit 9 farbigen und 210 sebwarzen Tafeln. M. 180: )

Die Eintellung des dem Erbyrinzen Bernhard von Sachsen-Meiningemildburghausen gewidneten Werkes ist folgende: Das 1. Kapitel wird durch die Abhandlung üher die antiken Cultusstätten gebildet (= S. 1 —31 der vorigen Schrift); dann folgt der numlangreichste Abschuitt des ganzen Werkes ther den "Bauminluns und dessen Übergang zum anthropmorphen Bilderkultus" (S. 32—227), hieranf als dritter "die Göttheiten, Fabelwessen und deren Kutte" (S. 223—433). Den Schlinß hildet die Erklärung der Tafeln (S. 349—513), von denen auch diejenigen zu T. 1—XVIII, welche bereits in der vorigen Schrift entsalten sind, neu gedrackt und mehrfachen Änderungen unterworfen wurden. Belgefügt ist ferner ein Ortsregister, ein Verzeichnis der Textshälldungen und eine lange Druckfellerliste. Dagegen vermifst man ein systematisches Inhaltsverzeichnis.

Da ich von dem Werke erst in letzter Stunde vor Drucklegung dieses Berichtes Einsicht erhielt, mnfs ich auf eine eingebende Prüfung hier verzichten; dieselbe würde ohnehin, wie man ans der Inbaltsangabe ersieht, mehr Sache eines Berichtes für Mythologie und Archäologie als für Geographie sein. Den allgemeinen Eindruck, welchen eine flüchtige Durchsicht gewährte, kann ich wohl dahin zusammenfassen, dass der Verf. mit kühnen, ja gewaltsamen Kombinationen und den Früchten einer ziemlich ausgebreiteten, aber nur teilweise verdauten Belesenheit ein gewagtes Spiel treibt, das ibm wohl noch manchen Stranfs mit geschulteren Vorkämpfern auf dem schwierigen Arbeitsfelde der vergleichenden Religionswissenschaft kosten dürfte. Dabei leidet das Ganze unter einer gewissen Effekthascherei, die sich bereits in dem Titel ansspricht, welcher offenbar mehr für das Sensationsbedürfnis englischer und amerikanischer Bihel- und Homer-Enthusiasten als für den nüchternen Gelchrten berechnetist. Noch weniger angenehm berührt das stete Vordrängen der Persönlichkeit des Verf. und die Art der Polemik gegen andere Forscher (vgl. z. B. S. 502 ff.). Diese Schattenseiten, zu denen noch die Unvollkommenheit der änsseren Form tritt, bauptsächlich aher der Mangel an strenger wissenschaftlicher Zucht, beeinträchtigen erbeblich den Wert des Buches, das auf der anderen Seite gleichwohl den wichtigsten Erscheinungen

<sup>&#</sup>x27;) Die gleichzeitig erschienene englische Ausgahe, welche ich nicht gesehen habe, führt den Titel "Kypro», the Bible and Homer. Oriental Givilisation, Art and Religion in Ancient Times" und kostet 216 M.?

der modernen archäologischen Litteratur beigezählt werden muß. Die Fülle des Materials ist eine so aufserordentlich große, die bildliche Wiedergabe desselhen eine so gute, mitunter sogar gilnzende, daß ohne Zweifel die Wissenschaft viele nese Anregangen aus demselben zielen wird. Für kpyrische Archäologie im hesonderen wird es, neben den Bilderwerken üher die Cessola-Sammlung, auf lange ihnans grundlegend bleiben. Leider ist der Preis ein so hoher, daß, in Dentschland wenigstens, nur sehr wenige Privatpersonen in der Lage sein dürften, eine so große Summe für eine Spezialität wie kyprische Altertumskunde anzuleren.

Indem ich hiermit die Reihe der K. im ganzen betreffenden Arbeiten beschließe, wende ich mich nun zu denjenigen Veröffentlichungen, welche sich nur auf einzelne Örtlichkeiten heziehen, ') und zwar zunächst in archiologischer Hinsicht. Ich beginne hierbei mit derjenigen Statzt, welche herkömmlich, wenn anch vielleicht mit Unrecht als alteste anf K. gilt und im Mittelpunkt des phönizischen Machtbereiches steht, nämlich Kition. Hierher gehören zwei Anfatze von Max Ohnefalsch-Richter,

Die Akropolis von Kition und ein Sanktuarium der syrischen Astarte. Ausland 1879 S. 970—4, nnd

Altes Banwerk bei Larnaka. Arch. Zeitung. Bd. 39 (1881) S. 311-4, T. 18.

Die erstere Arheit heschäftigt sich mit den Gebinderesten, welche ider teilweise durchgeführten Abtragung des Burghügels von K. zum Zweck der Ausfüllung des versampften alten Hafens zum Vorschein kamen, die zweite gieht uns nach Rofs? die beste Beschreihung von dem merkwardigen alten Banwerk, welches als H. Phaseroment bekannt ist.

Einen zusammenfassenden Artikel üher Kitton schrich Karl Wilke für die Allgeme Encykl. II 36 (1884) S. 323-5. Ergehnisse eigener Sindien mit einer Planskizze, welche auf dem Plan des Corp. Inser. Sem. I 35 berüht, und Litteraturnachweisen veröffentlichte Ref., Aus Cypern" I 1987. 199-204. II 467. Vgl. Nachtzeg S. 98.

<sup>3)</sup> Natărlich kano es sich hier nicht darum handela, die in den früher genanntes Schriften enthaltenen Bemerkungen über jede Örtlichkeit auzusiehen und zusammenzustellen, sondern nur um Anführung detjenigen Bücher, Aufstein n. s. w., die nach Titel und inhalt ehen nur eine hestimmte Örtlichkeit betreffen. Im übrigen verweise ich wiederholt auf die trefflichen Berichte von S. Reinsch (ö. S. Reinsch (ö. S. Ten)

a) Arch. Zeit. Bd. 9 (1851) S. 327 f., T. 28.

Jahresbericht für Alterthumswissenschaft, LXXVII. Bd. (1893, III.)

Landeinwärts von Kition sind hauptsächlich drei Stellen durch Anserabungen bekannt geworden: von denselben entsprechen zwei sicher den wohlbekannten Städten Idalion u. Tamassos, während die Benennung der dritten strittig ist. Es sind das die Heiligtümer bei Athienn, in denen man seit der Reise der französischen Archäologen (1862) das schon von Mannert in diesem Teile von K. gesuchte Golgoi erkennen wollte. 1) Diese besonders durch Cesnola 2) populär gewordene Ansicht wurde indessen erheblich erschüttert durch die Abhandlung von

Richard Nenbaner, Der angebliche Aphroditetempel zn Golgoi und die daselbst gefundenen Inschriften in kyprischer Schrift. Comment. philol. in hon, Th. Mommseni (Berol, 1877) 673-93.

Obwohl diese Abhandlung unter einem anderen Gesichtspunkt, nämlich dem sprachlich-epigraphischen, bereits an anderer Stelle dieses Jahresberichts besprochen worden ist, ") müssen wir doch hier wieder darauf zurückkommen, da sie anch die Ortsfrage eingehend erörtert. Nach Prüfung der antiken Belegstellen, insbesondere Paus. VIII 5, 2, kommt nämlich der Verf. zu dem Ergebnis, daß Golgoi nicht der Name einer Stadt, sondern einer Örtlichkeit zu Alt-Paphos war, eine Vermutung. die übrigens schon von Münter geäussert wurde. 4) Ausserdem macht es N. sehr wahrscheinlich, daß der angebliche Aphroditetempel Cesnolas thatsächlich ein Apolloheiligtum war. Wenn wir nnn in ersterem Punkte dem Verfasser anch nicht sogleich beistimmen können, so ist hier doch nicht der Ort, die Streitfrage zur Entscheidung zn bringen und begnüge ich mich deshalb mit dieser kurzen Andentung der Sachlage. Außerdem möchte ich nochmals anf die Arbeiten Colonna-Ceccaldis5) fiber dieselbe Stätte hinweisen, welche neben den Mitteilnngen Cesnolas wenig bekannt geworden zu sein scheinen. Unzugänglich ist mir ein von Miliarakis No. 1048 angeführter Aufsatz

Αί ἐν Γόλγοις ἀργαιότητες ὑπὸ Χρ. Παπαδοπούλου, Αίγυπτ. 'Αστήρ Η 417 f. (1887).

Westlich von Athienn, und wie dieses, ungefähr in gleicher Entfernung von Larnaka und Nikosia liegt die Stätte des alten Idalion, bekannt als Fundort des umfänglichsten Sprachdenkmals in epichorischer

<sup>1)</sup> Vgl. W. H. Engel, Kypros I 145 ff., Krause in der Allg. Encykl. I 73 S. 337, Rev. arch, 1862 VI 244 f.

<sup>\*)</sup> Cyperu S. 90 ff. Vgl. dazu die Bemerkungen von L. Stern S. 302 ff. und die Kritik von Morgan (o. S. 74) über Cesnolas Angaben. <sup>a)</sup> Bd. 11 S. 129 (von Deecke).

<sup>&#</sup>x27;) Engel, Kypros I 145.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Monuments S. 35 ff.; vgl. o. S. 75 f.

Schrift, das so lange den Scharfsinn der Gelehrten vergeblich herausgefordert hat (Rochts, Proklamation des Amasis\*). Später hat sich um die Durchforschung des Bodeus von Idalion neben Colouus-Ceccaldi (o. S. 75) umd Cessola hauptskihlich Hamiltou Lang verdieur gemacht. Der Bericht über seine Amsgrabungen daselbet ist, unch einer früheren Mittellung in den Trauaact. Soc. Bibl. Arch. 1871, uiedergelegt in

Narrative of Excavations in a Temple at Dali. Transact. R. Soc. Lit. II. Ser. XI (1878) 30—54, mit 1 Pian u. 5 T., dazu Observations by R. S. Pooie, ib. 54—79.

Neuerdings hat auch Ohnefalsch-Richter zu I. eingehendere Forschungen augestellt und hierüber sowohl in seiner Zeitschrift The Otel (o. S. 30) als in seinen Cultusstätten (o. S. 79) S. 6. f., 16-20, 36 ff., 63 berichtet. Einen leider typographisch vielfach entstellten Aufstatz über die Geschichte von I. lieferte Ref. in The Oud. (S. 30),

Noch mehr Erfolge als zu Idalion erzielte Ohue fals ch-Bichter in dem noch weiter westlich gelegenen Tama soos, wo derselbe wiederholt, zuletzt für die k. Museen in Berlin, Ausgrabungen geleitet hat. Die Ergebnisse derselben sind, so viel ich nach den wenigen bis jetzt veröffentlichten Mittellungen,<sup>5</sup> den in Berlin vorläufig zur Ausstellung gelangten Gegenständen und hauptsichlich nach den von mir im Jahre 1891 beauchten Grabkammern beurteilen kann, von großer kulturhistorischer Bedeutung und lassen eine baldige Bearbeitung des offenbar sehr reichhaltigem Materials dringend wünschen.

weiter nördlich als die genannten drei Stüdte, unweit der beigene Haupstatt Nikoda, ist in den letzten Jahren eine früher fast ganz nnbeschtet gebliebene Raineustätte auf dem sogeuannten Löwenhägel (Ausvrápi Bourő), einem der Tätelberge der Mesaria, bekannt geworden. Nachdem ich seibst mit Herrn Ohneflache-Richter im Jahre 1887 die Stelle zum ersten Male wissenschaftlich untersucht und iettstere dert auch gegraben hatte, unternahmen die Archbologen der englischen Schnie in Athen im folgenden Jahre dort Ausgrabungen, über welche M. R. Jame i m Journ. Hell. St. 1888 S. 152—56 berichtete (s. n. S. 85). Ohnefalsch-Richter veröffentlichte seiner Forschungen in dem o. S. 31 angeführten Aufsatz des Journ. Oypr. St., welchem auch die Reduktion des von Williams aufgenommenen Planes beigegeben ist. Lös selbst habe eine kurze Schilderung mit besonderer Rücksicht auf die Terrainverhältnisse und vollständigenen. Litteraturmechweis an anderer Stelle ge-

<sup>&#</sup>x27;) Ich habe die Nachweise hierüber zusammengestellt in meinem Bericht "Aus Cypern" 11 470; dazu vgl. noch Reinach, Chron. 704.

geben, ) woselhat chenfalls der vorgenannte Plan, leider in noch kleinerem Mafestabe, wiederholt ist. Obwohl das Alter der jetzt am meisten in die Angen fallenden Ruinen auf jenem Hügel noch zweifellaft ist, ja ein mittelalterlicher Umprung derselben nicht ausgeschlossen erscheint, haben doch die Ausgrabungen Ohnefalsch-Richters und der Engländer den Beweis geliefert, daß wir nus hier auf dem Boden einer uralten Ansieden beim den wieden welche wahrscheinlich mit dem schon in assyrischen Denkmillern anftretenden Ledroi, der Vorgängerin des späteren Ni-kosia. In Verhündung zu brimen ist.

Wenden wir uns von Kition der Küste entlang nach W., so beegenet uns Amathns als nächste unter den altkyprischen Königestädten. Auf ihrem Boden wurde die bekannte Kolossaistaten des sogenannten phönizischen Herskies gefunden, jetzt eines der Hanptstücke des Museums in Konstantinovel. Eine Beschreibung rab

A. Sorlin-Dorigny, Statue colossale déconverte à Amathonte. Gaz. arch. 1879 S. 230-6, T. XXXI.

Bezäglich der nichatfolgenden größeren Studt, Knrion, ist zunichst an die Abhandlang von Colonna-Ceccaldi (o. S. 75) zn erinnern, sowie an den Streit um den berüchtigten Tempelschätz Cesnolas (o. S. 74). Zwei archäologisch sehr merkwürdige Silberschalen') aus Kurlon behandelt

A. Marquand, A Silver Patera from Konrion. Am. Journ. of Arch. 1887 S. 322-37, T. XXX, and

An Archaic Patera from Kourion. Ib. 1888 S. 169-71, T. VII. Eine Anzahl Bleiplättchen mit Beschwörungsformeln (dirae), welche neuerdings zu Knrion gefunden wurden, veröffentlichte

Miss L. Macdonald, Inscriptions relating to Sorcery in Cyprus. Proceed. Soc. Bibl. Arch. XIII (1891) 160-90.

Vorläufig nur dem Titel nach bekaunt ist mir

de Castillon Saint-Victor, Rapport sur les fonilles de Curimn. (Extrait.) Paris, Leroux. 38 S. Vgl. Bihl. phil. class. 1892 S. 81; Reinach, Chron. 476 u. 642.

Das archäologisch wichtigste Gebiet im westlichen Teile von K. ist das von Paphos, in welchem Alt-Paphos die Hanptstätte des ky-

<sup>1)</sup> Aus Cypern I 207 ff; vgl. o. S. 56.

Man vgl. hierzu auch Cesuola-Stern T. 66; Colonna-Ceccaldi, Mou. S. 166-82, T. IX (= Rev. arch. 1877 XXXIII 177-89).

<sup>\*)</sup> Vgl. A. Dieterich, De hymnis Orphicis. Marp. Catt. 1891. P. 47 ss.

prischen Aphroditeknites, Neu-Paphos der Sitz des einheimischen Königtnms, sowie der Mittelpunkt der römischen Verwaltung von K. war. Einen Teil der ausgedehnten und mannigfaltigen Ruinen letzterer Stadt<sup>1</sup>) behandelt

E. Pottier, Les hypogées doriques de Nea-Paphos. Bull. corr. hell. 1880 S. 497—505.

In Alt-Paphos haben von joher die Reste des berühmten Aphroitetempels die Anfinerksamkicht der Reisenden in Anspruch genoumen, aber bei dem Zustand ihrer Erhaltung nur zu willkürlichen Vermatungen Anlaß gegeben. Eine thatsichliche Erweiterung unserer Kenntals brachten erst die von der Englischen Schuld in Athen mit Unterstützung des Opprus Exploration Fund und der Society for the Promotion of Hellenic Studies im Jahre 1888 unter Leitung E. A. Gardaers unternommensa Ausgrabungen, werüber derselbe in Verbindung mit den anderen beteiligten Forschern berichtete in

Excavations in Cyprus, 1887—88. Paphos, Leontari, Amargetti. Journ. Hell. Studies 1888 S. 147—271, T. VII—XI.

Die Abhandlung zerfällt in folgende Abschnitte:

- The First Seasons Work, Preliminary Narrative.<sup>2</sup>) D. G. Hogarth. (S. 149—74.)
- On the History and Antiquities of Paphos. M. R. James
   175—92.)
   The Temple of Aphrodite: its Architectural History and Re-
- mains. R. Elsey Smith. (S. 193-202, mit Plan des Tempels.)
   The Temple: Results of the Architectural Evidence. E. A.
- Gardner. (S. 203-15.)
  5) Contents of the Temple. E. A. Gardner. (S. 216-24.)
- Inscriptions of Kuklia and Amargetti.
   E. A. Gardner,
   G. Hogarth, M. R. James. (S. 225-63.)
  - 7) Tombs. D. G. Hogarth, M. R. James. (S. 264-71.)
- Auf den Inhalt dieser wichtigen Publikation näher einzugehen, ist bei dem ohuehin schou großen Umfang dieses Berichtes ebensowenig

<sup>1)</sup> Vgl. mein "Aus Cypern" I 231 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Enthält auch den Bericht über die Ausgrabungen am Löwenhügel, worüber o. S. 83 f.

<sup>\*)</sup> Ort im Gebirge 20 km nördlich von Alt-Paphos, wo ein merkwürdiges Apollo-Heiligtum aufgedeckt wurde, worüber auch Hogarths Devia Cypria zu vgl.

möglich als bei den im folgenden angeführten Abhaudiungen desselben Journal. Die topographischen Ergebnisse derselben werden in dem bald erscheinenden größeren Werke des Ref. über K. verarheitet werden.

Anch im Nordwesten der Insel war die Forschung sehr thätig. Über die Ausgrahnngen Ohnefalsch-Richters bei Polis his Chrysochn, wo man wohl mit Recht das alte Marion sucht, 1) herichtet

Paul Herrmann, Das Gräherfeld von Marion auf Cypern. 48. Progr. zum Winckelmannsfeste, Mit 3 Tafeln. Berlin, Georg Reimer, 1888. 4. 64 S. 3 T. M. 4.

Die Arbeit ist in erster Linie archhologischen Charakters, hietet her zugleich für die Topographie und Geschichte wertvolles Material. Inzwischen wurden anch von den englischen Archhologen in den Jahren 1889 und 1890 dort Ausgrahungen unternommen; die Ergehnisse derselhen sind niederzelect in

Excavations in Cyprus, 1889. Second Season's Work. Polis tes Chrysochon. Limniti. Jonrn. Hell. St. 1890 S. 1—99, T. III—V.

Der Bericht zerfüllt in 5 Abschuitte, von denen I. Pretiminary Narrative, II. The Tombs, III. Contents of the Tombs von J. A. R. Mnnro, IV. Inscriptions und V. Limutili von H. A. Thabbs bearbeitet sind. Der lette (S. 82—99) bezieht sich auf eine Örtlichkeit der Nordküste westlich von Soloi, welche ich mit Herru Ohnefalsch-Richter im Jahre 1887 besachte und welche ich später als das Linne (Linnetts) der Hagiorgaphen und wahrscheinlich anch das Linnen is Strabes nachgewiesen habe.?) Im Jahre 1890 wurden die Arbeiten auf der Stätte von Marion wieder aufgenommen und darüber berichtet von

J. A. R. Munro, Excavations in Cyprus. Third Season's Work. Polis tes Chrysochon. Journ. Hell. St. 1891 S. 298—333, T. XIII—XV A.

Wenden wir uns nun über das Gebiet des alten Chytrof, in welchem Ohnefalsch-Richter ein "Heiligum des Apollon bei Voniaufdeckte,") nach dem Osten der Insel"), so tritt uns hier als weitans wichtigste Stätte antiker Kultur das alte Salamis entgegen. Nach dieser Stadt beitielt sich das anspruckavoll ausgestattete Bach

<sup>&#</sup>x27;) Ebd. I 227, wo jedoch die Worte "schon 449 v. Chr. durch Kimon zerstört" zu berichtigen sind; vgl. o. S. 54 A. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Aus Cypern I 220 f.; vgl. o. S. 56.

<sup>\*)</sup> Mitteil. d. Inst. 1884 S. 127—39; vgl. seine "Cultusstätten" S. 3—7. ') Über die Nordküste von Kerynia bis zum Karpais vgl. was o. S. 40 f, 54, 57 von Schröders, Hogarths und meinen Arbeiten gesagt ist.

Salaminia (Cyprua). The History, Treasures, & Antiquities of Salamis in the Island of Cyprus. By Alexander Palma dl Cessela. With an Introduction by Samuel Birch, and with upwards of 700 Illustrations and Map of Ancieut Cyprus. London, Triliner & Co. 1882, LXIVII 330 S. Second Edition, Whiting & Co. 1883, LXIV 2765. M. 25.

Noch weniger Fachmann als sein Bruder, hat der Verf. 1) in diesem Werke, das bereits an anderen Stellen des "Jahresberichts" Erwähnung gefunden hat, 2) lediglich eine (wissenschaftlich ganz ungenügende) Beschreibung der von ihm bei Salamis wie an verschiedenen anderen Orten der Insel gesammelten Altertümer gegeben. Für die Topographie von Salamis bietet das Buch gar nichts als die ungehenerliche Vermntnng, dass das merkwürdige alte Gebäude der H. Katharina (s. u.) ein Überrest der Hafenmauer sei (S. 2)! Die beigegebene Karte des alten K. ist eine Verkleinerung nach Abraham Ortelius (1584)! Nicht zu Gesicht gekommen ist mir eine italienische Ausgahe des Werkes3), ein (jetzt vergriffenes) Album mit etwa 1000 Abbildnngen, welches nach p. XXIV s. 1881 erschien und die Grundlage zu obigem Werke bildete, sowie eiu anscheinend größeres Bilderwerk welches über die "Lawrence-Cesnola Collection") of Cypriote Antiquities" in Boston 1884 ff. erschienen sein soll; doch vgl. u. S. 96. Mehrere wertvolle Mitteilnngen über S. verdankt man Max Ohne-

falsch-Richter. Derselbe veröffentlichte Von den neuesten Ansgrahungen in der cyprischen Salamis. Mitteil. d. Inst. 1881 S. 191—208, 244—55, T. VIII.

Mitteilungen aus Cypern. 1. Nekropole im Norden von Salamis. 2. Neue Gräberfunde aus der Nekropole westlich von Salamis. Ebd. 1883 S. 133-40.

On a Prehistoric Building at Salamis, Journ. Hell. St. 1883 S. 111-6, T. XXXIII f.

Letztere Publikation enthält eine vorzügliche Aufnahme des uralten Banwerkes (Quelientempel?) der H. Katharina, wovon auch von den englischen Ingenieuren der Insel (S. Brown u. s. w.) eine miuder

Eine biographische Notiz über ihn enthält die Vorrede zur 2. Ausgabe,

<sup>2)</sup> Bd. 44 S. 266 f. und Bd. 66 S. 33.

<sup>3)</sup> Salamina. Torino 1888 ?

<sup>9</sup> So benannt zum Unterschiede von der Sammlung L. Cessolas, nach Al. C.'s Schwiegervater Edwin H. Lawrence, welcher die Kosten der Ausgrabungen getragen hatte und die Sammlung in seinem Hause zu London aufstellte. Über das spätere Schicksal der letzeren vgl. S. Reinach Rev. arch. 1888 1 382 (Chron. 476).

gnt ausgestattete Beschreihung in der Zeitschrift The Builder 1883 S. 706 gegeben wurde, die ich vor langer Zeit einmal flüchtig gesehen habe.

Über Ohnefalsch-Richters Arbeiten in Salamis sind auch dessen Mitteilungen im Rep. f. Kunstwiss. (o. S. 79) S. 202 ff. n. s. "Cultusstätten" S. 26 ff. zu vgl.

An letzterer Stelle beschäftigt sich derselbe anch mit den bedentenden Ausgrabnigen des Cyprus Exploration Fund, mit welchen
die Erforsching von S. in ein neues Stadium getreten ist. Die Ergebnisse derselben, welche eine Fortführung der auf halbem Wege stebengebliebenen Ausgrabnigen anf dringendes wänschen lassen, veröffentlichten die Leiter des Unternehmens, J. A. R. Minnro und H. A.
Tinba in

Excavations in Cyprus, 1890. Third Season's Work. Salamis. Journ, Hell, St, 1891 S, 59-198, T. IV-X.

- L The Excavations (Tnbhs) S. 61-122.
- II. The Finds (Mnnro) S. 122-69.
- III. Inscriptions (Tnbbs) S. 170-98.

Ein näheres Eingehen anf den wichtigen Inhalt mnfs ich mir an dieser Stelle ehenso wie hei den o.S. 85 f. angeführten Publikationen versagen.

Khälpfen wir an die Forschnagen über das alte Salamis die Arbeiten iber Topographie und Geschichte von Famagnata, das als die mittelalterlich-moderne Nachfolgerin jener Stadt bezeichnet werden kann, so haben wir als wichtigsten Beitrag die amtlichen Berichte über die Bedentung von F. als Hafen anzuführen, nämlich

Reports made to the Admiralty on the Anchorages etc. of the Island of Cyprus. London. 1879. C. 2224. Hoch 4. 12 S. 3 T.

Report by Mr. Ormiston on Improvements proposed at the Harbonr of Famagonsta. London, 1880, C. 2544, Hoch 4, 6 S, 6 T.

Das erstere Schriftstück enthält "Remarks on Famagonsta Harbour" von Vice-Admiral Sir G. Philipps Hornby, sines "Report on Famagonsta" von Captain Harry H. Rawson, und ein "Memorandum on the Anchorages of Cyprur; and on other Questions, chiefly nantical, connected with that Island. By the Hydrographer to the Admiralty" (F. J. Evans). And der letztere Abschnitt handelt happisächlich von F., wie and die drei heigerligten Pfalse idelglich diesen Hafen betreffen. Die zweite Schrift giebt technische Vorschläge über die Verbesserung des Hafens and ist von farbigen Zeichnungen begeleichnungen.

Aktenstücke aus der Blütezeit von F. veröffentlicht

Cornelio Desimoni in ... Actes passés à Famagouste de 1299 à 1301 par devant le notaire génois Lamberto di Sambuceto". Archives de l'Orient Latin II 2 (1884) S. 1-130.

Unzugänglich sind mir folgende von Cobham und Miliarakis angeführte Schriften und Aufsätze:

Aless, Podacataro, Relazione de' successi di Famagosta dell' anno 1571 ora per la prima volta pubblicata. Venezia 1877.

Del successo di Famagosta, Diario d'un Contemporaneo, Venezia 1873.

'Αργαιολογικά τῆς Κύπρου ὑπὸ Χρ. Παπαδοπούλου. Περὶ τῆς ἐπιγραφής του έν 'Αμμογώστω τείγους του Nicolao Foscarino. Αλυπτιακός 'Αστήρ Ι 145-57 (1886).

Περί τῶν ἐν ᾿Αμμογώστεν λαξευτών τάφων ὑπὸ Χρ. Παπαδοπούλου. D. 221-3 (1887).

'Ολέγα περί 'Αμμογώστου ύπό Χρ. Παπαδοπούλου. Ιb. Η 401 s. (1887).

Eine eingehende Beschreibung der Hauptstadt Nikosia mit einer Anzahl selbstgezeichneter Ansichten lieferte Erzherzog Ludwig Salvator von Toskana in einem seiner ersten Werke1)

Levkosia, die Hauptstadt von Cypern. Prag. Druck und Verlag von Heinr. Mercy. 1873. 4. (X) 90 S. 12 T. Levkosia. The Capital of Cyprus. Illustrated. London, Kegan

Paul. 1881. 70 S. 10 sh. 6 d. Auf Nikosia beziehen sich auch mehrere historische Veröffent-

lichungen, worüber u. S. 92.

Unzugänglich ist mir

Ή ἐν Λευκωσία δθωμανική βιβλιοθήκη ύπο Χρ. Παπαδοπούλου. Αίγυπτ. 'Αστήρ Ι 305-7 (1887).

Ebenfalls nur aus Miliarakis kenne ich ferner die beiden Aufsätze Ή μονή τῆς Πελλαπαΐδος ") ἐν Κύπρφ ὑπὸ Π. Δ. Παπαδάκη. (Μετά είκόνος), "Εσπερος Ι 290 (1882),

Ή μονή τοῦ Κιτίου. (Μετὰ εἰκόνος). "Εσπερος 1884 S. 17.

Diesen Arbeiten über einzelne Örtlichkeiten der Insel mag angereiht sein

Der Berg des heiligen Kreuzes auf Cypern. Von Eugen Oberhummer. Ausland 1892 S. 364-6, 380-3, 394-7, 407-10.

Ref. hat hier zum ersten Male versucht, die Nachrichten über den von Legende und Cultus des Mittelalters gefeierten Berg von Strabo

<sup>1)</sup> Vgl. mein "Aus Cypern" I S. 215 u. 239.

<sup>2)</sup> Abtei Bellapaïs, worüber "Aus Cypern" II 438 ff.

bis zur Gegenwart möglichst vollständig zusammenzustellen. Einige nachträgliche Ergänzungen wurden "Aus Cypern" II 471 A. 4 und

485 A. 2 gegeben.

Nnr ganz knrz können hier die Arbeiten über mittlere und neuere Geschichte von K. Erwähnung finden. Hierher gehören in erster Linie die wertvollen Ausgaben der Quellenwerke ans der Zeit der Lusignans, deren griechische Originale 1) von Mas Latrie in seinem Hanntwerk (o. S. 50 A. 5, 58 A.) nicht herangezogen waren. Bahnbrechend war hier das verdienstvolle Sammelwerk

Μεσαιωνική βιβλιοθήκη ἐπιστασία Κ. Ν. Σαθα. 6 Bande. Venedig 1872-7.2)

Hiervon ist Bd. II (1873) ausschließlich den Χρονογράφοι Βαπλείου Κύπρου gewidmet und enthält nach einem ansführlichen πρόλογος des Heransgebers (ρξό' S.) 1. Νεοφύτου\*) πρότερον μοναγού καὶ ἐγκλείστου. περί τῶν κατά τὴν γώραν Κύπρου σκαιῶν; 2. Γερμανοῦ πατρ. Κωνσταντ. έπιστολή σταλείσα έν τη νήσω Κύπρω - άργιερατεύοντος έν τη αύτη νήσω τοῦ χυροῦ Νεοφύτου καὶ ἀναγκαζομένου παρά Λατίνων ὑποταγῆναι αὐτοῖς: 3. Τοῦ αὐτοῦ άν, χυροῦ Γερμανοῦ ἐπιστολή β' ποὸς τοὺς Κυποίους: 4. Διήγησις τῶν ά, ιγ όσ. πατέρων τῶν διὰ πυρὸς τελειωθέντων παρὰ τῶν Λατίνων - ἐν τῷ ,ςὑλθ΄ ἔτει; 5. Ἐπιστολή τοῦ άγιωτ, χυροῦ Γερμανοῦ άρχιεπ. Κωνσταντ. - πρός τον πάπαν Γρηγόριον; 6. ή τοῦ πάπα ἐπιστολή Γρηγορίου πρός τον οίχουμ. πατρ. κ. Γερμανόν; 7. Λεοντίου Μαγαιρά\*) Χρονικόν Κύπρου (8. 51-410); 8, Γεωργίου Βουστρωνίου<sup>6</sup>) Χρονικόν Κύπρου (S. 411-544); 9. Π. Λάμπρου 'Ανέκδοτα νομίσματα τοῦ μεσαιωνικού βασιλείου της Κύπρου (S. 544-96, dazu 9 T.: vgl. o. S. 70). Am Schlasse ist ein das sprachliche Verständnis erleichterndes γλώσσημα beigegeben.

Der VL Band (1877) des Werkes wird zum größten Teil (S. 1 -497) eingenommen durch die Ansgabe der 'Ασίζαι τοῦ βασιλείου τοῦν Ίεροσολύμων καὶ τῆς Κύπρου. 6) Ansserdem finden sich in demselben noch (S. 514-85) Έλληνικοί νόμοι Ισγύοντες εν Κύπριο επί τῆς Φραγκοκρατίας,

Bilden die Assisen nebst den vorgenannten Chroniken für uns eine nnschätzbare Quelle zur Kenntnis des mittelkyprischen Dialektes

<sup>1)</sup> Vgl. hierüber im allgemeinen jetzt Krumbacher, Gesch. d. byzant, Litt. S. 475 ff.

<sup>2)</sup> Der Titel Bibliotheca Graeca medii aevi, unter welchem gewöhnlich citiert wird, findet sich nur auf den Umschlägen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Krumbacher 88; vgl. u. ') Krumbacher 477 ff.: vgl. u.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Krumbacher 479 f.

<sup>&#</sup>x27;) Krumbacher 475 ff.

(vgl. o. S. 67 f.), wie wir sie aus dem Mittelalter sonst von keinem Teile seg griechischen Sprachgebietes in diesem Unflagge besitzen, so enthalten anderseits die Chroniken anch eine Fülle noch nagehöbenen Materials zur historischen Topographie der Insel, dessen Verwertung im Zusammenhang mit den in Dokumenten vomanischer Zunge, in mittel-alterlichen und späteren Reiseschriften, sowie bei orientalischen Schriftstellern erhaltenen Nachrichten sich Ref. zur Anfgabe gemacht hat.

Seit der dankenswerten ersten Ansgabe der griechischen Chronisten von K. bei Sathas erschien der wichtigste derseiben, Leontios Machairas, in neuer Bearbeitung, zu welcher eine zweite (Oxforder) Handschrift heraugezogen wurde, nebst Übersetzung, Glossar und Index, sowie einer verzeinnischen Karte des 16. Jahrh. n. d. T.

Chronique de Chypre par Léouce Machéras. Texte grec et traduction française par E. Miller et C. Sathas. 2 vols. XX 432 S., 1 T.; VIII 440 S. Paris 1881/2. (Publ. de l'École des langues orient vivantes. II. Série. T. II u. III).

Der vorerwähnte Neophytos erschien auch im "Recneil des historiens des croisades. Historiens Grees" I (1875) S. 559-63, vgl. S. XIII n. 555 f.; eine andere Schrift desselhen nebst Bemerkungen äher die vorgenannte enthält die Abhandlung

The "Ritnal Ordinance" of Neophytus. By the Rev. Frederick Edward Warren; and an Account of the "Misfortanes of Cyprus" by Neophytus, and the Coudition of the Island in his Time. By Edwin Freshfield. Archaeologia Bd. 47 (1882) S. 1-40.

Anch von den Chroniken in romanischen Idiomen wurden nenerdings mehrere veröffentlicht, von denen hesonders Florio Bustron') für historische Topographie eine üherraschend reiche Aushente<sup>2</sup>) gewährt:

Chronique de l'île de Chypre par Florio Bustron publiée par René de Mas Latrie. Coll, de docum. inéd. sur l'hist. de France. IV. Sér. Mélauges hist. T. V (1886) S. 1—532.

Andere Chroniken warden berausgegehen n. d. T.

Les Gestes des Chiprois. Recnell de chroniques françaises écrites en Orient an XIII. et XIV. siècles (Philippe de Navarre et Gérard de Monréal) publié pour la première fois par Gaston Raynand. Publ. de la Soc. de l'Orient Latin. Série hist. T. V (1887). XXVIII 303 S.

<sup>1)</sup> Krumbacher 479.

<sup>2)</sup> Vgl. "Aus Cypern" II 436 f., 453, 485 A. 2.

In der gleichen Sammlung erschlen früher die altfranzösische Reimchronik der Regierung Peter I

La prise d'Alexandrie ou chronique du roi Pierre I de Lusignan par Guillaume de Machaut publiée pour la première fois par L. de Mas Latrie. Ib. I (1877). XXXVII 327 S.

Der Herausgeber der letzteren, der verdiente Altmeister auf dem Gebiet der mittelalterlichen Geschichte von K., Graf Louis de Mas Lutrie, dessen 1879 erschlesenes Buch über K. wir bereits o. (S. 49 f.) kennen gelernt haben, ist anch in den letzten Jahrzehnten noch mit neuen Arbeiten, meist Quellenpublikationen, herrorgeireten, von deuen mit folgeede bekannt geworden sind:

Nouvelles preuves de l'histoire de Chypre. Biblioth. de l'École des chartes 1871 S. 341—78, 1873 S. 47—87, 1874 S. 99—158.

Le b. Hugues de Pise, archevêque de Nicosie. Revue hist. V 1877 S. 68-83.

Généalogie des rois de Chypre de la famille de Lusignan. Archivio Veneto XXI 1881 S. 309—59.

Documents uouveaux servant de preuves à l'histoire de l'île de Chypre. Coll. de doc. inéd. sur l'hist. de France. IV, S, Mél. hist. T. IV (1882) S. 337—620.

Histoire des archevêques latins de l'île de Chypre. Archives de l'Orient Latin II (1884) S. 207—328.

Documents génois coucernant l'histoire de Chypre. Ib. II 2 S. 170-76.

Texte officiel de l'allocutiou adressée par les barons de Chypre au roi Henri II de Lusignau pour lui notifier sa déchéance. Revue des quest. hist. 43 (1888) S. 524-41.

Découvertes récentes en Chypre. Ib. 44 (1888) S. 225-30 (betrifft Nikosia, uach Mitteiluugen von Sir T. Chamberlaine).

In dem Sammelwerke der Archives de l'Orient Latin findet man außer den beiden Arbeiten von Mas Latrie u. der o. S. 39 angeführten Veröffentlichung über Famagusta uoch folgende Belträge zur Geschichte von K.:

- P. Viollet, Les Remembrances de la haute cour de Nicosie, I (1881) 610-13.
- G. Schlumberger, Fouctionnaires byzantins du thème de Chypre. II (1884) S. 436—8.

C. Sathas, Vies des Saints allemands de l'église de Chypre. II 2 (1884) S. 405-26.

Nichts Näheres ist mir bekannt über eine Schrift, deren Titel ich deshalb auch nicht verbürgen kann, von

Strubles, The Medieval Kingdoms of Cyprus and Armenia Minor. London 1879.

Einzelne Episoden aus der mittleren und neueren Geschichte von K. behandeln ferner

F. v. Löher, Kaiser Friedrich II. Kampf um Cypern. Abhandl. d. k. bay. Ak. d. Wiss. Hist. Kl. XIV 2 (1879) S. 109-80.

Hans Müller, Der Longebardenkrieg auf Cypern 1229—33. Mit besonderer Berücksichtigung der Gestes des Chiprois des Phelippe de Novaire. Halle a. S. 1890. 8. 63 S. Diss.

Fr. Zarncke, Der Priester Johannes. II. 5. Die Mongolengesandtschaft in Cypern. Abhandl. d. k. sächs Ges. d. Wiss. XIX (Phil. Kl. VIII) 1876 S. 78-81.

Is. Jos. H. Paul Herzsohn, Der Überfall Alexandriens durch Peter I., König von Jerusalem und Cypera, aus einer ungedruckten arabischen Quelle mit historischen und kritischen Anmerkungen dargestellt. 1. Heft. Bonn 1886. 8. XXVI 52 S. Diss.

Cyprische Königsgestalten des Hauses Lusignan. Von Karl Herquet. Halle a. S., Buchhandlung des Waisenhauses. 1881. 8. IV 182 S. 1 T. M. 5.

Erweiterte Neubearbeitung von "Charlotte von Lusignan und Caterina Cornaro, Königinnen von Cypern." Regensburg 1870.

Henry Simonsfeld, Caterina Cornaro. Allg. Zeit. Beil. 1879. No. 187-9.

Dasselbe italienisch mit Zusätzen von Lorenzo Fietta im Arch. Ven. XXI 1881 S. 40-81. Ders., In Sachen der Caterina Cornaro. Korrespondenzbl. d.

deutschen Archive 1881 No. 10 u. 12.

Ders., Un documento di Caterina Cornaro. Arch. Ven. XXI 1881

293 f.
 De Cheon, L'île de Chypre et la République Française au congrès de Berlin. Paris 1878.
 (Cobham).

Über die englischen Aktenstücke zur neuesten Geschichte von K. s. o. S. 60 f.

Die kirchlichen Verhältnisse findet man, abgesehen von den allgemeinen Werken und den o. S. 90 ff. erwähnten Arbeiten, behandelt in

Ελδήσεις Ιστορικαί περί τῆς ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συλλεγείσει καὶ ἐκδιδομέναι ὑπὸ Φιλίππου Γεωργίου. 'Αθήνησιν ἐκ τοῦ τυπογραφείου ;Έρμοῦ'. 1875. 8.  $\eta'$  185 8.

C. W. Sandford, Our Church in Cyprus. A Sermon. Oxford. 1886. 8. — 'Η ἐν Κόπρφ ἐκκλησία μας. (Übersetzt von C. D. Cobbam.) Larnaka. 1886. 8.

Letztere beiden Schriften sind mir nur aus Cobhams Verzeichnis bekannt.

Sehr wertvolle Beiträge zur Kulturgeschichte von K. im Mittelalter enthält das ausgezeichnete Werk von

W. Heyd, Geschichte des Levantehandels im Mittelalter. 2 Bde. Stuttgart 1879.

Man vgl. besonders Bd. I 396 ff., II 3 ff., 406 ff.

Den Baudenkmälern von K. ans dem Mittelalter ist, abgesehen von den älteren Arbeiten von L. de Mas Latrie<sup>1</sup>) und G. Rey,<sup>2</sup>) folgende schöne Publikation gewidmet:

Mediaeval and other Buildings in the Island of Cyprus. A Paper read at a Meeting of the Royal Institute of British Architects by Edward J'Anson. With Notes by Sydney Vacher. London 1883. 4. 20 S., 20 T. Extracted from the Transactions 1882/3 of the R. Institute etc.

## Nachtrag.

Zu S. 30f. Wie ich aus einer eben eingetroffenen freundlichen Zuendung von Herrn C. D. Cobham ersehe, erscheint Ouf I noch immer und erhalt von nun ab wieder eine wissenschaftliche Bellage in 4 unter dem Titel Excepta Cypria, in welcher von Cobham Auszige und Ursterzungen aus ültrene geschichtlichen und Ensewerken über K. mitgeteilt werden. U. a. findet sich in den mir bis jetzt vorliegenden Bogen (S. 1—38) anch ein Abdruck der bis 1685 zurückreichenden Grabschriften in dem kleinen euglischen Kirchhof zu St. Lazarus bei Larnaka, über welchen ich an anderer Stelle kurze Nachweisungen gegeben labe.<sup>4</sup>

Zu S. 36. Der Aufsatz von d'Orcet steht Bd.  $\nabla$  des Jg. 1887.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Arch, d. miss. scient. I. Sér. T. I (1850) S. 502-56.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Étude sur les monuments de l'architecture militaire des croisés en Syrie et dans l'île de Chypre. Coll. de doc, ined. s. l'hist. de France, I. Série T. 47 (1871) S. 229-52, T. XXIII s.

<sup>5)</sup> Aus Cypern J 197 A. 6.

Zn S. 51. Die mir nnzngängliche Arbeit des italienischen Vicekonsnls führt nach Cobham S. 15 den Titel

Renato Magni, La casa di Savoia e l'isola di Cipro. Appunti storici. Boll. consolare XV 7 (1879).

Za S. 53. Die beiden Artikel von Tullo Massarani, welche infolge eines nugenauen Citates lange vergeblich geancht hatte, sind mir erst im Angenblick der Drucklegung dieses Bogens zugänglich geworden nud kann ich nuch flüchtiger Durchsicht nur benerken, daß dieselben hanphaschlich auf Litteraturstümd merbene und nach einer Anmerkung der Redaktion einem größeren Werke entnommen sind, das jedoch m. W. bisher noch nicht erschlienen jed.

das jedoch m. W. bisher noch nicht erschienen ist.

Dem Accessionskatalog des Britischen Musenms¹) entnehme Ich noch die Titel folgender mir sonst nicht bekannter Schriften

F. T. Gammon, Cyprus. Its History. London 1878. 16.

A. Rostovitz, Cyprus. London 1878.

L. Palma di Cesnola, Oro e vetri antichi di Cipro. Torino. 1884.
8. 97 S.

A. Padnla, Marie de Lusignan et la Maison Royale de Chypre. Génes. 1884. 112 S.

Einen Abrifs der physischen Geographie der Insel, hanptsächlich nach Gandry und Unger-Kotschy, enthält der Artikel von

G. Llétard im Dictionn, encyclop. d. sciences médicales XVII (1875) S. 183—96.

(Yon sonstigen zusammenfassenden Artikeln encyklopädischer Natur (19. o. S. 70 A. 3) sind zu erwähnen ein solcher in der Encyclopaedia Britannica 9. Ansg. VI (1877) 747—50 (von E. H. B.), im Dictions. de géogr. univ. von Vivien de Saint-Martin I (1879) 741 f., und besonders von A. Berthelot, C. Kohler und M. Beandouin in La Grande Encyclopidie XI 334—9.

Zn S. 63. Elnige Nachweise medizinischer Artikel, hanptsächlich für die Zelt der englischen Okknpation, giebt der "Index-Catalogue of the Library of the Snrgeon General's Office. U. S. Army" III 573 f.

Zn S. 70. Wegen mittelalterlicher Münzen ist besonders anch zu vergleichen das nmfassende Werk von

G. Schlnmberg er, Nnmismatique de l'Orient Latin. Paris. 1878.
4. S. 144—213.

<sup>1)</sup> G. K. Fortescue, A Subject Index of the modern Works added to the Library of the British Museum. 1880-5. Dgl. 1885-90.

Zu S. 77. Übersehen wurde o. der Hinweis auf den Abschnitt kyprische geometrische Still bei F. Dümmler, Bemerkungen zum ältesten Kunstandwerk auf griechischem Boden. Mitteil. d. arch. Inst. (Athen) 1888 S. 280—94, wobei anch au die Ausführung über kyprische Vasen bei Fr. Winter, Vasen aus Karlen (ebd. 1887 S. 234—40) zu erinnern wäre.

Zn S. 74 f. Über den Cesnola-Streit vgi. man auch S. Reinach, Chroniques d'Orient S. 267.

Zu S. 81, Über Funde zu Kition sind auch die Nachweise von S. Reinach, Chroniques 173 f. (Rev. arch. 1885 II 344 f.) zu vgl.; ebd. 705 f. (R. a. 1890 II 252) über einige Funde von Paphos.

Zn S. 87. Wie ich nachtrüglich aus einer Anzeige hinter der ersten Ausgabe von A. Cesnolas *Salaminia* ersehe, führte das von demselben herausgegebene "Album" den Titel

Lawrence-Cesnola Collection. Cyprus Antiquities excavated by Major Alexander Palma di Cesnola, 1876 to 1879. London 1880. 60 Photographien in Querfolio. Vgl. anch Ohnefalsch-Richter, Cultusstätten S. 48 A; Biblioth. philol. class. 1881 S. 182.

Die von mir vorgefundene Notiz über ein unter ähnlichem Titel zn Boston erschienenes Werk scheint hiernach nngenan zu sein.

Endlich möchte ich noch auf die Serie von Photographien hinweisen, welche W. Därpfeld gelegenüblic hener Reise durch K. aufgenommen hat; dieselben beziehen sich in erster Linie auf Deakmäler des Altertums, dann aber auch auf Bauwerke des Mittelalters (Desonders Bellapasis) und sind vom k. deutschen arzhalo. Institute in Athen käuflich zu beziehen; s. das Verzeichnis im Jahrbuch d. k. dentschen arch. Inst. 1891. S. 89 ff.

## Jahresbericht über die lateinische Grammatik

für die Jahre 1885-1892,

Von

## Direktor Dr. W. Deecke

Nach längerer Pause erscheint hiermit wieder ein Jahresbericht über die lateinische Grammatik, und zwar, während der letzte nnr zwei Jahre nmfaste, über die acht Jahre von 1885-1892. Die Verzögerung hat zunächst in persönlichen Verhältnissen gelegen, durch die mit meiner Versetzung nach Mülhansen i/E, verbundenen Berufsmühen, sowie anderweitige Arbeiten; dann aber schien es mir anch sachlich geraten, einen längeren Zeitranm abznwarten, um zu sehen, wie die beiden im letzten Jahresbericht signalisierten nenen Richtungen, diejenige der junggrammatischen Schule und diejenige der historischen Grammatik, sich weiter entfalten würden. Es ist dies denn anch in einer großen Fülle von Einzelarbeiten, doch ohne die erwarteten nenen epochemachenden Entdeckungen, geschehen, und von den großen, zusammenfassenden Werken ist K. Brngmanns Grundrifs der Vergleichenden Grammatik der Indogermanischen Sprachen, das Hanptwerk der ersteren Schule, erst bis zur Wortbildungslehre vollendet; die große wissenschaftliche Grammatik der lateinischen Sprache in vier Bänden aber, von Landgraf, Schmalz, Stolz and Wagener, welche das Standardwork der historischen Schule werden soll, ist überhanpt erst angekündigt: doch kann man allerdings die im 2. Bande des Handbuchs der klassischen Altertumswissenschaft von Iwan v. Müller erschienene Lateinische Grammatik von Fr. Stolz und J. H. Schmalz, 2. Aufl, 1890, als einen vorläufigen Abrifs jenes größeren Werkes betrachten. fassendere Vorarbeiten liegen ferner vor in der inzwischen vollendeten Nenansgabe von K. Reisigs Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft, mit den Anmerkungen von Fr. Haase, nen bearbeitet von H. Hagen, F. Heerdegen, J. H. Schmalz and G. Landgraf, in

Jahresbericht für Alterthumswissenschaft, LXXVII. Bd. (1896, III.)

Calvarys Philologischer und archäologischer Bibliothek in 15 Bändchen 1880-1890 (s. Jahresbericht für 1879-80 u. 1883-84); dann in der mit dem 2. Bande begonnenen 3. Ausgahe von Fr. Neues Formenlehre der lateinischen Sprache von C. Wagener, auch hei Calvary u. Co. seit 1889 (s. desselben Hauptschwierigkeiten der lat. Formenlehre, Gotha, Perthes, 1887); teilweise in gedrängter Form üherholt durch K. E. Georges Lexikon der lateiuischen Wortformen, Leipzig, Hahn, 1890; endlich in der 6. Auflage von Krehs Antiharbarus der lateinischen Sprache durch J. H. Schmalz, Basel (Schwabe) 1886-88, sowie in der 8. Aufl. von Nägelsbachs Lateinischer Stilistik für Dentsche von Iwan v. Müller, Nürnberg (Geiger) 1888, alle diese Werke höchst sorgsam üherarheitet, ja umgearheitet. Auch Ed. Wölfflins Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik, Leipzig (Tenbner), ist inzwischen rüstig fortgeschritten his in den 8. Band : der Gedanke eines umfassenden, wisseuschaftlichen, lateinischen Lexikons aber, der von Wölfflin his zu großen Vorarheiten und Druckproben his "acceptns" gefördert worden war, ist in gewaltigerem Massstabe aufgenommen worden von Martin Herz De thesauro latinitatis condendo. Programm zum Sommer-Lektiouskatalog der Universität Breslau 1892; doch hahen die Preussische Akademie der Wissenschaften und die Staatsregierung, event. das Deutsche Reich, ohne deren thatkräftige Unterstützung das Riesenwerk nicht gelingen kaun, zu der Sache noch nicht Stellung genommen.

Die eigentliche Signatur der letzten acht Jahre aber hildet die Flut lateinischer Schulgrammatiken, die teils in verhesserten Auflagen, teils in Überarbeitungen, teils neu erschienen sind, veranlasst einerseits durch die Reformen im höheren Schuiwesen, besonders die Verkürzung der lateinischen Unterrichtszeit und die Veränderung der Ziele, andererseits durch den steigenden und sich ausbreitenden Wunsch, die Ergehnisse der Sprachvergleichung und historisch-grammatischen Forschung für die Praxis zu verwerten und so den Unterricht wissenschaftlicher, anregender, fruchtharer zu gestalten. Wenn nun anch von diesen Jahresberichten die Schulgrammatiken au sich bisher ansgeschlossen gewesen sind, da sie durchweg keine selbständigen Forschungen, sondern nurpädagogische Verarbeitungen von Anderen gewonnener Resultate enthielten, so ist das jetzt wesentlich anders geworden, und manche dieser Grammatiken sind zugleich höchst achtungswerte wissenschaftliche Leistungen. Kaum mehr für den Unterricht in der Schule, wohl aber anf der Universität, benutzhar ist die 2., mit Hilfe von Alfr. Snrher gänzlich umgearbeitete, Anflage von H. Schweizer-Sidiers Grammatik der lateinischen Sprache, 1. Teil (Laut-, Wortbiegungs- und Worthildungslehre), Halle, Waisenhans, 1888. An eigentlichen Schulgrammatiken

erwähne ich diejenigen von Berger (bearbeitet von Wagemer und Landgraf); Ellendt-Seyffert (bearbeitet vom M. A. Seyffert und Fries); P. Harre; K. Herhais: Pr. Holzwei(ilg; G. Lendgraf (mit Litteraturnachweisen und Bemerkungen); H. Menge; Ang. Scheindler; J. H. Schmals: n. C. Wagener (mit Erläuterungen von Schmals); Ferd. Schultz (nenbearbeitet nuter Mithilfe von M. Wetzel). Ostern 1893babe anch ich seibst bet Golavry; u. Co. in Berlin eine lateinische Sugarmansiti, 300 S. S. nebst einem Bande (phdagogischer und wissenschmaftlicher) Erläuterungen, 477 S. 8, ernebsien lassen. Za erwihnen sind anch wohl die mannigfaltigen, wenn anch vorwiegend praktischen, anfeinem eigenen Standpunkte stehenden Arbeiten zum Isteinischen Unterzicht von J. Lattmann und H. D. Müller, von deenen die, Kuttmann in frankten von deen die, Kuttmann in 7. Anfagen nen barbeitet worden ist (Öttlingen 1892).

Anch im Anslande haben, wesentlich auf Grundlage der deutschen Forschungen, von hervorragenden Gelehrten tüchtige Nenbearbeitungen der lateinischen Schnlgrammatik stattgefunden: so in Frankreich von Lonis Havet: von Mich. Bréal n. Léonce Person: umfangreicher von Sal, Reinach, denen sich in gleicher Sprache die belgische Bearbeitung von Jos. Janssens anschließt; in England von E. A. Sonnenschein (in der Parallel Grammar Series), während H. J. Roby's Grammar of the Latin language from Plantus to Spetonins (5. ed. London, Macmillan 1887, 520 p. 8) einen wissenschaftlicheren Charakter trägt; in Nord-Amerika von Harper and Pnrgess Inductive Latin method. New-York. Jyison & Cie 1889; in Italien von L. Broccardi Grammatica latina secondo i metodi più recenti, I. Fonologia, II. Morfologia, Torino (Risso) 1889, 684 S.; L. Valmaggi Grammatica latina (in den Manuali Hoepli), Milano 1892; Fr. Scerbò Grammatica della lingua latina, L. Fonologia e Morfologia, Firenze (le Monnier) 1891, 124 S.; Enr. Cocchia la Sintasal latina, esposta scientificamente ad uso delle scnole di magistero, Napoli (Morano) 1890, Werke, auf die ich zum Teil unten, bei Betrachtung der einzelnen Teile der Grammatik, zurückkommen werde.

Die sprachvergielehenden Arbeiten, die das Lateinische berühren, findet man, bis 1888 eingeschlossen, in H. Ziemers "Jahres und Litteraturbericht über allgemeine und vergielehende Sprachwissenschaft, mit besonderer Rücksicht auf die alten Sprachen\* (im Jahresber ber die Forstacht, d. klass. Altertumswissenschaft LIV, 188—368); für die letzte Zeit im Anzeiger für indogermanische Sprach- und Altertumskunde von W. Streitberg, Beiblatt zu den seit 1891 bei M. Trübmer in Straßdurg i E. erscheinende "Indogermanischen Forschunger" von in Straßdurg i E. erscheinende im "Indogermanischen Forschunger".

K. Brngmann und W. Streitberg. — Ich erwähne hier, außer den oben angegebenen Werken, als von allgemeinerer Bedentung:

H. Hübschmann, Das indogermanische Vokalsystem. Strassburg,

Trübner, 1885. 192 S. 8.

Die Arbeit bernht im wesentlichen auf de Sansunren Mémoire aur le système primitif des vyellee dans les langens inde-ourpénanes (s. Jahresber. über d. lat. Gramm. 1879-80, S. 186-7), nur daß als idg. Imperfektprisens der a-Wurzeln z. B. nicht å gi 5, sondern å gi 5 angesetzt wird, worz dann als Aoristyrisens gi 5 titt. Nachdem der ernte Tell (S. 7-68) die schwere Vokalreihe des Sanskrit behandelt, htt. führt der zweite (S. 69-180) die Vokalreihen der idg. Unpyrache in den wichtigeren Warzeln und Suffixen vor, mit ihrer Vertretung in den hantstellichketen Techterpreschen, anch im Latein, naf zwar:

I. Die ė-Reihe:

1 2 3 4
idg. ō ē a —

doch fehlt ein Beispiel für ö. Es schließen sich hieran die starren

II. Die ā-Reihe:

lat.

idg. ō ā ā lat. ō ā a —

anch hier fehlt lat. ö. III. Die ö-Reihe:

> idg. ō ō ā -lat. ō ō a --

wobei die 1. und 2. Stafe zusammenfallen.

IV. Die e-Reihe:

idg. o e e — lat. o e e —;

hier fallen die 2. und 3. Stafe zusammen; die 4. Stafe nimmt bei den kurzen nasalen Sonanten einen vorschlagenden Hilfsvokal e (resp. i) an, bei den liquiden o (resp. n); bei den langen Liquiden nachschlagendes ä oder vorhergebendes ä; anderes ist unsicher (S. 134 ff.).

es  $\bar{a}$  oder vorhergeheudes  $\bar{a}$ ; anderes ist unsicher (S. 134 ff V. Die a-Reihe:

idg. ā ā ā —
lat. ā a a —;

so dafs die 2. und 3. Stufe wieder ineinanderfliefsen; einige unsichere Beispiele folgen S. 163 ff. VI. Die o-Reihe;

idg. ō o o —

wieder mit Mengung von Stufe 2. und 3. In einem Schlußworte werden de Saussures zweisilbige Wurzeln, wie lat. gene- anerkannt.

Die Fragen, welches denn eigentlich von den vier angesetzten Stufen die Grundstufe sei, und was als die letzte Uraache der Vokalschwächningen oder anch -steigerungen anzusehen sein möge, werden nicht erörtert. Daß verschiedene niter den 6 Relien sich untereineinander so berühren, daß sis eshwer auseinander zu halten sind, wird sehon in den Nachträgen anerkannt (s. unten Joha nason Morphol. Stud.); aber auch sonst bleiben Schwierigkeiten geung.

Umfassender und kritisch schärfer ist das Werk:

Fr. Bechtel, Die Hauptprobleme der indogermanischen Lautlehre seit Schleicher. Göttingen, Vandenhoek und Rnprecht, 1892, X und 414 S. 8.

Kap. 1 behandelt historisch die sprachwissenschaftlichen Untersnchungen, durch die man seit Schleicher dahin gekommen ist, die Vokale a. e. o der idg. Grundsprache zuzuschreiben; es werden dabei die Nachweise des à als unzureichend hingestellt, während o sich als eine Art Ablant zu e stellt. - Im 2. Kap. "über die Steigerung" wird gezeigt, wie man zur Erkenntnis der Unhaltbarkeit der indischen Lehre von den zwei Steigerungsstnfen gekommen ist. "In Wahrheit bilden sie Teile einer nach zwei entgegengesetzten Seiten hin sich vollziehenden Bewegung: einer absteigenden, die wir Schwächung nennen, und einer anfsteigenden, die ich Debnung heißeu will." - Das Ergebnis des 3. Kapitels "über die Schwächung" ist, dass e und o bald zu ə (lat. a) reduziert, bald ansgestoßen werden; daß ei nnd en durch i nnd a sich zn i und n schwächen; während für die letzt erreichbare schwache Form von e + Nasal oder Liquida am, an, ar, al flat, em, en, or, ol, modifiziert im, in, ur, ul) gelten müssen: ein Ergebnis, durch welches mit den gesamten sonanten Nasalen und Liquiden der junggrammatischen Schule aufgeräumt wird (vgl. J. Schmidts Pluralbildnugen S. 218). Auch mir sind die n, nn, un u. s. w. in jüngster Zeit sehr zweifelhaft geworden. - Die Ursache der betrachteten Schwächung ist nicht immer in einem folgenden, sondern bisweilen auch in einem vorhergehenden Accent zn suchen. - Das 4. Kap. "über die Dehnnng" weist e nnd o als Dehnungsprodnkte von e und o nach, and sacht die Entstehung der Länge in der Vereinigung von zwei Kürzen, deren Art and Ursprung freilich noch dunkel bleiben. -Im 5. und 6. Kap, werden ä, ë, ö als ursprachliche Längen anerkannt und belegt, während die langen sonantischen Nasale und Liquiden, wie oben die knrzeu, abgelehnt werden: an Ihre Stelle treten die Verbindungeu am, an, ar, al (lat. ma, na, ra, la, aber auch am, an, ar, al) geschwächt ans ema, ena, era, ela, ebenso wie i, u ans eja, ena (s. unten Kretschmer Idg. Acc .- und Lautstudien!). Die so gewonnenen langen konsonantischen Nasale und Liquiden sind freilich anch recht zweifelhafte Wesen. - Das 7. Kap. behandelt dann die Schwächung von ā, ē, ō zn ă, ĕ, ŏ infolge eintretender Vortonigkeit; die so verkürzten Vokale köunen dann nnter weiterem Anstofs ganz ausfallen. - Ein zweites prsprachliches tonloses a (s. das erste im obigen ema, eia n. s. w.) lantet mit betontem e in zweiter Wortsilbe hinter dem Tone ab (s. S. 208). - Wie die Diphthonge ei, oi, eu, ou nnr spezielle Erscheinungen in der e-Reihe sind, erwartet man anch Diphthonge mit langem ersten Komponenten: von diesen wird im 8. Kap. öu als der sicherste nachgewiesen, und eine doppelte Verkürzung, zn n nnd an belegt. - Anch von diesen letzten Resultaten bleibt manches, trotz der scharfsinnigen, aber nicht immer gut geordneten Beweisführung des Verfassers, unsicher und dunkel, und eine Fülle nener ungelöster Fragen drangt sich auf. Immerhin sind die Ergebuisse, wenn sie richtig sein sollten, anch für die Auffassung des lateinischen Vokalismus von vielseitiger Wichtigkeit.

Die beiden letzten Kapitel beschäftigen sich mit konsonantischen Fragen, and zwar werden im 10, drei Gutturalreihen als Ergebnis aller bisherigen Untersuchnngen festgestellt, indem neben der Reihe k1, (kh1), g1, gh1, welche palatale Spiranten bezeichnet, eine doppelte k-Reihe angenommen wird, deren verschiedene Nachkommen in den nichtlabialisierten und in den labialisierten Gntturalen der Griechen, Italiker (anch im Latein), der Kelten und Germanen zn erkennen sind, während sie in den nichtlabialisierten Gntturalen der Arier und Lituslaven verschmolzen. Freilich bleibt anch so eine größere Zahl nnerklärter Entsprechungen übrig, and die verwickelte Frage ist keineswegs gelöst (s. unten verschiedene Ergänzungen hierzu bei der Phonetik des Lateinischen im besonderen!). - Kap. 11 endlich eignet das I (neben r) der Ursprache zu, indem Fortnnatovs Regel (Bezz. Beitr. VI, 215 ff.) anerkannt wird, daß, während r + Dental im Sauskrit unverändert bleibt. 1 + Dental einen Lingual ergiebt; die Ausnahmen werden auf Dialektmischung geschoben. Anch hier ist doch größere Vorsicht geboten, als bisher geübt worden ist; s. die Bestätigung durch E. Windisch in Knhns Zeitschr, XXVII. 168; aber die Bedenken von K. Brngmann Vgl. Gramm. I, 211. — Ein dankenswerter Wortindex schließt das Buch.

Ein nener Versuch einer vergleichenden Grammatik des Griechischen und Lateinischen ist gemacht worden in:

Vict. Henry, Précis de grammaire comparée du grec et du latin. Paris, Hachette, 1887. Der Verfasser, durch seine Esquässes morphologiques I.—IV. Donai 1888—7; V. Paris, Thorin 1889 (a. meine Antegie der 4 ersten in der Berl. Phil. Woch. VIII, 1095 ff.) rühmlich bekannt and im Vollbesitze der Ergebnisse dentscher Forschangen, hat anch manche eigene Gedanken, die zum Teil naten haber werden besprochen werden. Im ganzen tritt jedoch bei him der lateinische Teil gegen den griechischen sehr zurück. Khallch ist es mit dem englüchen Werk:

J. E. King and C. Cookson, Introduction to the comparative grammar of Greek and Latin. Oxford 1890, 222 p. 8;

vgl. von denselben Verfassern The principles of sound and inflexion in Greek and Latin, ebendort 1887, besprochen von G. Meyer in der Berl, Phil. Wochenschr. IX, 943 ff.

Erwähnt mag dazn anch werden:

R. T. Elliot, On the laws of analogy in Greek and Latin, in den Transactions of the Oxford Philol. Society 1887/88, 24 ff.

Vgl. anch H. Schweizer-Sidler, Über die Beziehungen zwischen der griechischen und lateinischen Sprache (zur Züricher Philologenversammlung 1887).

Freilich ist die engere Verwandstehaft des Lateins mit dem Griechischen eine immer wieder bestrütene Hypothese, und es ist z. B. nicht zu lengenen, daße Whitley Stokes in seinem längeren Anfastz Celtich Declension, in Bezzenbergern Beiträgen z. Knunde d. ide, Sprachen, Bd. XI (1886), S. 64—175 den überzengenden Beweis geliefert hat, daße wenigstens in der Deklination der Nomina mat Zahlwörter einst zwischen Latein um Keltlisch fast vollkommene Oberchastimmung geherrscht hat. — Für die Konjngation ist dieser Nachweis tellweise versneht worden in;

Fr. Prestel, Das Aoristsystem der lateinisch-keltischen Sprachen. Prgr. Kaiserslautern 1892, 51 S. 8;

doch freilich, nach meiner Ansicht, mit wenig Glück und Geschick: ich komme bei der Tempnslehre darauf zurück.

Dagegen ist die Übereinstimmung der beiden Sprachgruppen im passivischen r in gründlichster Weise nen erörtert und bewiesen worden in:

H. Zimmer, Keltische Stadien. 8. Über das Italokeltische Passivum and Deponens, in Kahns Zeitschrift f. vergl. Sprachf. XXX (1889), 224—292.

Damit stimmt in den Thatsachen, wenn anch dnrchans nicht in der Dentnng, überein:

Ernst Windisch, Über die Verbalformen mit dem Charakter r im Arischen, Italischen und Keltischen, in den Abhandl. d. philol. histor. Kl. d. königl. Sächs. Ges. d. Wissenschaften, Bd. X, Leipzig 1887, 66 S. 8; s. das Nähere nnten!

Auch ich neige mich der Ansicht zu, daß in der That zwischen den italischen und keltischen Dialekten eine nähere Beziehung stattfindet, als zwischen den italischen und hellenischen.

Indem ich nun zum Lateinischen selbst übergehe, gilt es, nach vernehiedenen Beiten hin, die mir gestellte Anigabe schiffer, ab tinber, abzugrenzen. Znmichst schließe ich das Altlateinische d. h. das vorlitterarische Latein, wie es in den älteren Inschriften, den Zwölftaßigesetzen, den Fragmenten religiöser Lieder und einzeinen Glossen vorliegt, ans; nicht dagegen das archaische Latein der epischen und dramatischen Fragmente, des Platus, Cato, Lucilius u. s. w. Dann aber muß ich anch das Vnlgär- und das Spätlatein fernhalten, über die, infolge der neueren größen Ausdehaung der Forschung, besondere Jahrasberichte erschienen sind; doch will ich hier wenigstens drei bedeutendere Schriften erwähnen

- W. Meyer, Die lateinische Sprache in den romanischen Ländern, in Gröbers Grundrifs der romanischen Philologie. 2. Lieferung, S. 351—382; Strassburg, Trübner, 1886.
- ein Werk, das nicht nur die bis dahin erzielten Resultate über das Vulgärlatein zusammengefaßt und durch viele nene Forschungen vermehrt, sondern anch auf viele Gebiete des klassischen Lateins nenes Licht geworfen hat: ferner die Vollendung von:
- G. Gröber, Vulgärlateinische Substrate romanischer Wörter, in Bd. I.—VII. des Archivs für lateinische Lexikographie 1884—91, von besonderer Wichtigsti für die Ongentigst der Volche (engel im blassi.
- von besonderer Wichtigkeit für die Quantität der Vokale (anch im klassischen Latein), für die Anssprache der Konsonanten, die Betonung u. s. w.; s. meinen Jahresbericht für 1883—84, S. 137—9; endlich, noch nicht vollendet:
- Gnst. Körting, Lateinisch-romanisches Wörterbuch, Paderborn, Schöningh, seit 1890, gr. 8,
- eine unentbehrliche Fundgrube für die mannigfachsten Einzelheiten der Lantverhältnisse, der Wortbedeutungen und Wortschicksale, auch im klassischen Latein.

Ferner schließe ich, wie bisher, mit Annahme der oben genannten Scholgrammatiken ennerer Art, alle praktischen Lehrbücher aus, alle Schriften über lateinische Unterrichtsmethode, Übersetzungskanst n. s. w.: dann aber anch alle lexik alischen, semasiologischen und rein statistischen Werke, soweit sie nicht etwa nebenbei von besonderer grammatischer Wichtigkeit sind. Nicht minder übergehe ich alle prosodisichen und metrischen Schriften, obwohl ein Abrifs dieses Gebiets den lateinischen Grammatiken beigefügt zu werden pflegt. Endlich habe ich von den Werken und Abhandlungen über den Sprachgebranch einzelner Antoren oder Gruppen derselben, nur diejenigen berücksichtigt, welche einzelne Pankte in fördernder Weise und im Zusammenhange der Sprachenwickelnup behandeln, da ich einerseits sonst dasselbe Buch bei vielen, ja mitunter fast bei allen Gebieten der Grammatik weider anführen mildts, andererseits eine longerissen Einzelunterwachung ohne historische Verbindung oft von sehr zweifelhaftem Werte hleibt.

Ich erwähne nun zuerst ein Werk allgemeinen Inhalts:

Osk. Weise, Charakteristik der lateinischen Sprache. Ein Versnch. Leipzig, Tenbner, 1891, 141 S. 8.

Der Verfasser, einer der gründlichsten Kenner des gesamten lateinischen Wortschatzes und seiner Entwickelung, wie das große Preiswerk über die griechischen Wörter im Latein (Jahresber, 1881-2, S. 341) und verschiedene kleinere Schriften zeigen, hat hier seine so gewonnene Anschannng über das formale und geistige Wesen der lateinischen Sprache aus dem Vollen heraus in gedrängter Kürze darzulegen versucht. wesentlich zu pädagogischem Zwecke, zur Vertiefung des Sprachunterrichts. Das Buch ist scharf gegliedert in 4 Abteilungen mit 123 kleineren Abschnitten. Die 1. Abt. behandelt die Beziehungen zwischen der lateinischen Sprache und dem römischen Volkscharakter, in Formenlehre und Satzgefüge, Wortbildung und Wortbedentung; die 2. die Einwirkungen der verschiedenen Zeit- nnd Knltnrströmnngen anf die Entwickelnng des Wortschatzes, der Ansdrucksweise, des Stils; die 3. die hervorstechendsten Züge der dichterischen Sprachform und deren Ansbildung; die 4. die Sprache des Volkes in ihrer Trennung von der klassischen Litteratursprache, ihr Weiterleben neben derselben, ihre eigentümliche stille Ausbildung, endlich ihr Empordringen in die oberen Schichten der Bevölkerung und ihren schliefslichen Sieg. Stete Vergleichungen mit dem Griechischen und Dentschen klären die Anffassing und beleben das Interesse. Der Verfasser verkennt anch nicht die Schattenseiten und Schwächen des römischen Wesens: die Außerlichkeit der Religion, die einseitige und mangelhafte Kunstbegabung, die geringe Gestaltnngsfähigkeit und Beweglichkeit, und er zeigt, wie sich diese Züge in der Sprache widerspiegeln. Eine schwache Seite des Buches sind die zwar durchweg geistreichen, aber vielfach falschen oder wenigstens sehr unsicheren Etymologieen.

Die wichtigste Grammatik der lateinischen Sprache aus dem vorliegenden Zeitabschnitt ist die schon ohen erwähnte von:

Fr. Stolz nud J. H. Schmalz, Lateinische Grammatik. Handbuch der klassischen Altertumswisseuschaft, herausgegeben von Iwan v. Müller. 1. Aufl. Nördlingen, Beck. Bd. II, S. 129—411, 1885; 2. Anfl. München, Beck. Bd. II, S. 237—584, 1890.

Die Laut- und Formeulehre hat Stolz, einer der tüchtigsten Geiehrten der neueren Schnle, die Syntax und Stilistik Schmalz, der größte Keuuer der historischen lateinischen Grammatik, hearbeitet, so daß das Werk schou in der ersteu Auflage auf der Höhe der Wissenschaft staud; s. Jahresher, f. 1883-4, S. 123. Indessen ist die 2. Anflage so hereichert, ergänzt und berichtigt worden, dass ich mich hier vorwiegend an diese halten werde. - Die Stolzesche Arbeit, anch jetzt noch kurz, knapp und inhaltsreich, zeigt allerdings doch recht schlagend, wie weuig die großen Schwierigkeiten der lateinischen Laut- und Formeulehre uoch gelöst sind. Es liegt dies znm Teil an der Spärlichkeit der Reste des Aitiateius, die freilich anch in der 2. Auflage noch nicht ganz ausgenntzt sind: dann ist ohne nmfangreiche Heranziehung der uoch dürftiger überlieferten uud erst mangelhaft erforschten andereu italischen Sprachen die Gestaltung des Lateinischen nicht erklärlich. Vor aliem ratselhaft ist der tiefe Rifs, der diese Sprachgruppe in der Betounng, der Konjugation, der Namengehung, der Mythologie vom Griechischen trenut und der, nehen der ohen hervorgehohenen engeren Beziehung zum Keltischen, auf große unhekanute Volksschicksale, Umwälznngen. Wandernngen, vielleicht Mischungen schließen läßt: die sicheren Anknüpfnngsfäden an die älteren Znstände sind meist uoch sehr dünn und wenig haltbar. - Die historische Folge der Spracherscheinungen ist anch wohl uoch schärfer festzuhalten, als Stolz dies gethan hat, uud das Vulgär- nnd Spätlatein vorsichtiger zu verwenden; zweifelhaftes Material, wie unsichere Überlieferung, fehlerhafte Inschriften, latinisierte Wörter anderer italischer Dialekte und fremder Sprachen sind strenger anszuschließen. Für die Statistik der Formen ans der litterarischen Zeit hieten die Werke von Neue, Georges, Wagener eine einigermaßen sichere Grundlage; aher die Aussprache, darnuter besonders die Quantität der Vokale vor Positiou, steht, wie wir unten sehen werden, noch wenig fest,

Die Eiuleitung der Stolzeschen Ahteilung behandelt auf wenig Seiten die Geschichte und Methode der lateinischen Grammatik, die Geschichte der lateinischen Schriftsprache nud die Stellung des Lateinischen zu den verwandten Sprachen und den übrigen italischen Dialekten, wohl etwas zu kurz. In der Lautlebre, die am ausführlichsten hehandelt ist, aher auch so dem rein klassischen Philologen meist unverständlich bleihen wird, ist die Seelmannsche Definition der Laute (s. Jahresher. 1883-4, S. 123-136) in der 2. Anflage weggefallen; der Abschnitt üher die Vokale in konsonantischer Funktion ist genaner gegliedert worden; die Ahschnitte üher Vokalabstnfung, Vokalwandel (der eigentlich die -ahstufung einschliefst), Quantitätsminderung nud -steigerung aind erheblich verbessert worden, soviel Zweifelhaftes hier anch uoch hleiht, was bei der etwas apodiktischen Darstellung allerdings dem Nichteingeweihten meist verborgen hleiht. Die Lioniden und Nasale folgen jetzt den Vokalen, und zwar als Konsonanten nnd als Sonanten, letzteres Gehiet wieder sehr nnsicher uud dunkel. Bei den ührigen Konsonauten (der Ausdruck "Verschlusslaute" passt nicht auf alle) sind der Rhotacismus und der kombinatorische Lautwandel sorgfältiger behandelt. Es folgt das wieder noch sehr rätselvolle Kapitel üher die Betoning. - Im ganzen hahe ich doch auch ans dieser besten Darstellung den Eindruck gewonnen, dass eine systematische Behandlung der lateinischen Lantlehre, mit hinreichender Feststellung und Begründung der Lantgesetze und genügendem Nachweis der Mittelglieder, noch nicht möglich ist.

In der Formenlehre fehlt die Worthildung: nur die Nominals komposition ist kurz hehandelt: sie hildet mit den Numeralia mid der Steigerung der Adjektiva einen "Anhang" zur Deklination, eine wenig logische und zwechmidige Anordnung. Unvollstadig ist anch die Motion behandelt. Die Flexion des Verhums ist, mit Ausnahme der Bildung der Präsenstamme, entschieden zu kurz gekommen. Die Liebilingsidee Stolzes, das Imperieht Köni, als alleen langesettlichen Vertreter des Indikativa des s. Aorist zu betrachten, findet sich anch her wieder; doch führt er anch andere Deutungen an. Im ganzen herrscht hei den Junggrammatikern, auch bei Stolz, in der Formenlaher zu sehr die Theorie der Analogien, die in ihrer Willikärlichkeit nur zu leicht über alle Schwierigkeiten hinweghilft: hier wird die fortsehreidene Forschung noch michtig aufräumen mässen.

Die Syntax von Schmalz gieht in der neuen Anflage, uach hurzer Einleitung, über 7 engederückte Seiten Litteratur, mit anferordentlicher Sorgfalt zusammengetragen; doch wächst naturgemäß diese Ruhrik noch von Jahr zu Jahr. — Die Inhaltsangabe über den einfachen Satz stimmt nicht ganz zur Ausführung; auch ist hier die Unterteilung nicht logisch: Sahjekt; Prädikat mit Kongruenz- und Zeitformeichere, Attribut und Appenditon; Kaussiehre. Die im Inhalt anfgeführten Anfforderungssätze sind machher nicht hesonders behandelt; die Ausrufungsatze fehlen ganz; zu kraz sind die Fragesätze abgemacht

worden. Beim zu sammeng es etzte u Satze geht die Belordnung korrekter Weise voran; die Unterordnung ist folgendermaßen eingeteilt: a. Unterordnung ohue Pronomina oder Konjunktionen, wo die Lehre vom Infinitiv und Acc. c. Inf. angehängt ist, jedenfalls nicht der richtige Platz dafür und auf falscher Anffassnug letzterer Konstruktion beruhend; b. Unterordnung mittels relativer Pronomina und Konjunktionen. Die Konjunktionen sind nach den Kasus geordnet, wobei neben ut, ubi, quoad u. s. w., quom als Lokativ gilt, so anch douec (wegen doneque cum), während quin als modal, indem ein eigener Kasus "Modalis" augenommen wird, quō als ablativisch bezeichnet wird. Bei einer jeden Konjunktion wird deren Geschichte kurz durchgeführt: doch, wie schou die 2. Auflage viele kleine Besserungen, Ergänzungen, Änderungen gegenüber der ersten enthält, so sind dergleichen auch für die Zukunft noch zahlreich zu erwarten, insofern das ganze Litteraturgebiet noch keineswegs hinreichend durchforscht ist. Historisch ist auch die Stilistik behandelt, doch außerordentlich knapp, wie denn z. B. der Satz- und Periodeuban nur 5 Seiten ausfüllt. Anch die Reinheit und Angemessenheit der Sprache, der Reichtum und die Mannigfaltigkeit der Darstellnug, die Einfachheit und Kürze des Ansdrucks sind auf wenigen Blättern, fast unr schematisch, dargestellt. Da in dem ganzen, von Schmalz behandelten Abschnitte immer anch die archaische Sprache, die vulgäre Ansdrucksweise und meist das Spätlatein berücksichtigt sind. so ist hier überall eine solche Fülle von einzelnen Kenntnissen und Resultaten zusammengedrängt, dass sie die Übersicht nicht selten erschwert. Eine dankenswerte Zugabe der 2, Auflage ist der Sach- nud Wortindex, der auch Brugmanns Griechische Grammatik im selben Bande in sich begreift.

Nur die erste Hälfte der Grammatik nmfaßt das oben schon erwähnte Buch: H. Schweizer-Sidler und Alf. Surber. Grammatik der

H. Schweizer-Sidler und All. Surber, Grammatik der lateinischen Sprache. Erster Teil, 2. Aufl. Halle, Waisenhaus 1888, 280 S. 8.

Die erste Anflage von 1869, die sich wesentlich in den Grenzen einer Schulgrammatik kielt, ist hier nach den Resultaten der dawsischenliegenden 20 Forschungsjahre wissenschaftlich umgearbeitet worden, so daß das Werk jetzt auf diesem Gebiete eine ehreuvolle Stellung einmimt: es ist beser geordnet, reichhaltiger, kriischer, zum Selbststadinm anch klassischer Philologen geeigneter, als die oben besprochene Grammatik von Stolz, die dagegen den Vorzug der gründlicheren Herleitung aus den läteren Formen, der Litterstatrachweise und Quellenangaben, sowie der hänfigen Anführung abweichender Ansichten hat. In Schweizers Frammatik folgt nach knrzer Einleitung die Lantlehre (S. 3-70),

und zwar zuerst Allgemeines über Alphabet. Anssprache (zn dürftig) und Betonung (dergleichen); dann die Sonorlante, nnter welche die Sonanten verteilt sind, so dass in der Regel von dem lateinischen Laut oder der Lautverbindung (em. en. or n. s. w.) in ihrer verschiedenen Bedentung ansgegangen und jedesmal die Entstehung kurz beigefügt wird. So wird ein 9 faches a, ein 11 faches e (mit mehreren Unterarten), ein 10 faches o n. s. w. angeführt, worans man schon sieht, wie verwickelt die lateinische Lautlehre ist. Zusammenfassende Übersichten und entsprechende Ableitungen fehlen. - Ebenso sind dann die Konsonanten behandelt z. B. die Gntturale in 10 Rnbriken, die Liquiden in 12 n. s. w. Beiden Hanptarten der Lante folgen die Affektionen. -Die Flexion (S. 72-175) ist wesentlich innerhalb des Rahmens und Schemas der Schulgrammatik geblieben. An die Deklination der Adjektiva ist die Steigerung angeschlossen; anf die Konjngation folgen die Partikeln ohne Erlänterungen. Eingehender und wissenschaftlicher ist daun wieder die Wortbildung (S. 175-214) behandelt: abgeleitete und zusammengesetzte Verba, nnd Bildung der Nomina; doch fehlt anch hier die Begründung. Dankenswert ist der Wortindex.

Vollendet worden ist dagegen iunerhalb des vorliegenden Zeitabschnittes das gleichfalls schon oben erwähnte Werk:

K. Refsig, Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft, mit den Amnerkungen von Fr. Haase, ene bearbeitet von H. Hagen, F. Heerdegen, J. H. Schmalz und G. Landgraf. In Calvarys Philol. and Archäol. Bibliothek in 3 Tellen mit XV Lieferungen (Bändchen 49— 55; 78—8; 98—8). Berlin 1889—90, 428-778-81-154-1VJ. S. S.

Die früher erzehlenenen Abschnitte: 1. Teil (Lifg, I-III Lanti-und Formenlehre) and 3. Teil (Syntax), Lifg, IV-V-V S. 1.—288, enthaltend die Konstruktion der Substantiva, Pronomina, Adjektiva, Adverbia, Negationen, Konjunktionen (teilveise) sind von mir in den Jahresher, f. 1879—80, S. 196 nm f. 1883—4, S. 187—9 errekhnt worden. Hinzungekommen sind: 3. Teil, Lifg, VII-XII (Schluß), S. 289—768, 1886—7: Rest der Konjunktionen; Fragepartikeln; Tempnas- und Modnalchre; Kasnssyntax; Präyonitionen; Partigium, alles im wesentlikeler von Landgraf bearbeitet, mit eitigen Ergahznagen durch Schmalz; daun der 2. Teil (Lifg. XIII—XIV) Semasiologie. Nen bearbeitet von F. Herdegen 1883—90, 154 St. endlich Wort-, Sach- und Stellenregister (Lifg. XV), von Landgraf, 1890, LVI S.

Inbetreff dieser nenen Abschnitte gilt vom Schlusse des 3. Teiles das, was ich schon im letzten Jahresbericht 1883—4, S. 188 gesagt habe, das "die ganze Anlage und Methode des zu Grunde liegenden Buches zu vernitet war, und daß eine Nenschöpfung (wie sie jetzt von mehreren der Mitarbeiter augekündigt ist) praktischer gewesem wäre. 
Zadem schaden die doppelten, mitnuter dreifachen Anmerkungen der Übersichtlichkeit. Se enthalt die Syntax wohl ein sehr reiches, berichtigtes, erginates Material, aber, trotz aller Milbe und Sorgfalt der Überarbeiter, mangelhaft geordnet, ungenügend verarbeitet und schwer enntzbar. Ein genaz selbständiges Werk dagegen ist Heerdegena Semasiologie, wofür er nur unbedentendes und dürftiges Material vorfand, no daß ihm eine ganz freie Ansführung möglich war. Für diese hatte er in den 3 Heften seiner "Üuternschungen zur lateinischen Semasiologie", Erlangen 1875—81, den Grund gelegt. Eingehender werde ich seine Arbeit unten bei der "Bedeutungslehre" besprechen.

Vor dem Eingehen in die Einzelheiten der Lantlehre erwähne ich noch ein allgemeines ausländisches Werk:

S. Consoli, Fonologia latina esposta secondo il metodo scientifico agli alunni delle scuole classiche. 2. verbesserte Auflage, Mailand (117. Bd. der mannali Hoepli), 1892. 205 S. 8.

Schon der Umfang zeigt, daß das Buch nicht für Schüler bestimmt ist. Es enthält in 7 Kapiteln: Das Verhältnis des Lateins zu den verwandten Spracher; die Laut- und Schriftzeichen; die Voksle; die Konsonanten: den An- und Anslant: die Prosodie und Betonung, und die Silbe. — Die Arbeit ist feligie, hanptsichlich nach dentschen Quellen, entworfen, sorgsam ausgeführt und ergänzt, doch ist immerhin manches Veraltete stehen geblieben, ob aus Nichtkenntnis oder vorsichtiger Zarckhaltung gegen die anensten Forschungen, bleibt vielfach nuentschieden.

Die Frage der Anssprache des Lateinischen ist nach dem großen Werke Seelmanns (s. Jahresber. 1883—4, S. 123—136) nnr in kleineren Schriften, ohne wesentlichen Fortschritt, behandelt worden.

Ganz verfehlt ist:

K. Pötzl, Die Aussprache des Lateinischen. Leipzig, Friedrich, 1888. 130 S. 8.

Er kommt durch gewagte Schlüsse und kühne Sprünge zu der "sicheren" Behapntung: "Die hentzntage in Italien übliche Amsprache des Lateinischen, welche sich eng an das heimsche Idiom anschließt, ist anch die der alten Römer gewesen." Die neueren tiefgehenden Forschungen sind dabel ganz ignoriert: in ammärendstem Ton wird gegen das jetzt freilich in mancher Hinsticht veraliete, aber seiner Zeit doch verdienstvolle und meist noch immer grundiegende Werk Corssons höchst ungerecht polemisiert. Vgl. meine Anzelge in der Berl. Philo! Woch. 1839, S 315 f. Ohne wissenschaftlichen Wert ist anch:

Ang. Fanlde, Die Reformbestrebungen auf dem Gebiete der lateinischen Orthoepie und ihr Verhältnis zur Schule. Neiße, 1888. 38 S. 8.

Nach einem sammarischen Überblick über die betreffenden Berebungen empfieht der Verfasser einen Mittelweg, nämlich quantitätsmäßige Anssprache der Vokale, aber Assibilation des c und t. Jeden anderen Änderungswersach hält er für aussichtalos. Vgl. meine Anzeige in der Berl. Philol. Woch. 1889, S. 1313.

Im Auslande hat inzwischen die Reform der lateinischen Aussprache die klassischen Philologen eifrig zu beschäftigen begonnen, namentlich im Sprachgebiet des Englischen, wo die Abweichung von der mntmaßlichen Aussprache der alten Römer am schärfsten bervortritt und dem gewissenhaften Forscher das lebhafteste Unbehagen erregen muß. Eine umfassende Übersicht der Frage giebt:

M. Fisher, The three Pronunciations of Latin. New-York, Appleton, 1885. 229 S. S.

Appieton, 1885. 229 S. S. Eine weitere Folge der durch dieses Buch für Amerika gegebenen

H. Th. Peck, Latin Pronnnciation. New-York, 1890; vgl. die Anzeige von F. D. Allen in der Classical Review V. 60 f.

In England haben beide alten Universitäten die Sache angegriffen:

so einerseits:

H. Nettleship, On the Evidence given by the ancient Latin
Grammarians on the Pronunciation of Latin, in den Transact, of the

Oxford Philol. Soc. 1887—88. S. 9 ff., wie alle Arbeiten des kenntnisreichen Verfassers, gründlich und tüchtig.

Andrerseits erschien;

Anregung war dann dle Schrift von:

Peille, Postgate and Reid, Pronunciation of Latin in the Angustan period (Statement of the Committee of the Cambridge Philol. Soc.), London, Trübner, 1887. 8 S. 8; a. Acad. 1887, p. 186 ff. vgl. von denselben Verfassern: Scheme of the reformed pronunciation of Latin, in der Academy 1886, S. 170f; faura H. Roby, Reform of Latin Pronunciation, ebd. 8. 187; Ellis and Postgate, Reform of Latin Pronunciation, ebd. 205; J. Postgate, The reformed Pronunciation of Latin, in der Classical Review 1, 40 ff.

Alle diese Reformversnehe sind vorlänfig freilleh noch weit davon entfernt, anf den Brittischen Inseln durchgedrungen zu sein: vielmehr

ist die alte irrationelle, aus dem 17. Jahrhundert stammende Aussprache noch immer weitaus die herrschende. So giebt die oben erwähnte, in der Parallel Grammar Series erschienene Latin Grammar von E. A. Sonnenschein (M. A. Oxon.), 1889, die, nach den neuesten Forschnigen wahrscheinlich richtige? Amsprache des Latiens nur im Anhange. — Im ganzen übrigens schließen sich die englischen Forscher frit die Vo kale der dentsche Anssprache an, nur daß sie ei und en getzennt sprechen, oe meist als langes geschlossenes e; bei den Konsonanten verwerfen sie die dentsche Assibilation des e nut t mit Recht; deeme die Weichheit des swischen Verkalen, indem der wiedes e-Lans für das z der Frendwörter verspart bielbt; im übrigen stimmt die Anssprache anch hier zum Dentschen, elbeit bei h und nvo Gnitural.

Fürs Französische sind zn erwähnen:

L. Havet, Snr la prononciation des syllabes initiales latines, in den Mél. latines, Extrait aus den Mém. d. l. Soc. de Linguistique VI, 1985. 34 S. 8. (s. unten bei der Betonung!)

M. Bréal, Sur la prononciation dn c en Latin, Mitteilung in der Acad. d. Inscr. 26. Sept. 1890; s. Rev. crit. No. 41; Mém. d. l. soc.

d. Lingu. VI, 149-156.

Die französischen Forscher halten in begrenzter Weise an der Assibilation fest: so giebt Préal auch in seiner Grammatik aundrücklich an, die alten Römer bätten das e nud tin ei nud ti vor Vokalen wie ein bartes s gesprochen, während er für e vor blofsem e nud i die Aussprache kj anzunehmen geseigt ist. Im praktischen Gebranch balten sie die Trübung des u und die Nasalierung fest, welche letztere sie anch den alten Römern zuzuschreiben geneigt sind; doch soll u vor m und u im Silben- und Wortschlinf wie o lanten, in letzterem auch m und n nicht nasaliert werden; gu wird rein gesprochen

Dagegen nimmt Enr. Cocchia in seiner Rassegna critica (s. unten!) Kap. V. mouillierte, aber nicht nasalierte Aussprache des gn für das Altlateinische an.

Für Dentschland s. noch, vom praktischen Standpunkt aus, Fritsch, Über die Anssprache des lateinischen c und t, im Gymnasinm V, 337 ff.

Die schwierige Frage der Vokalquantität in geschlossenen Silben ist weiter gefördert worden durch;

Anton Marx, Hülfsbüchlein für die Anssprache der lateinischen Vokale in positionslangen Sibhen. Mit einem Vorworte von Franz Bücheler. Wissenschaftliche Begründung der Quantitätsbezeichnungen in den lateinischen Schulbüchern von H. Perthes. Zweite Auflage. Berlin, Weidmann, 1889, 84 S. S.

Wenn ich im Jahresber. f. 1883-84 die erste Anflage dieses

Büchleins mit Frenden begrüßt habe als den ersten wirklich wissenschaftlichen Versuch zur Lösung dieser wichtigen Aufgabe, so fügte ich doch hinzn, dass viele Verbesserungen und Ergänznugen in Anssicht ständen. Diese Vermntnng hat die zweite Anflage über Erwarten bestätigt, und diejeulgen sind schwer hereingefallen, die voreilig die Marxischen Angaben in ihre Grammatiken und Lesebücher eingeführt hatten. Durch Beschränkung der Lachmannschen Regel über die Dehnung des Vokals vor ansgefallener oder assimilierter Media auf nor 11 Fälle ist für eine sehr große Zahl der gebräuchlichsten Verbalformen und ihrer Ableitungen das Längenzeichen wieder geschwunden; dasselbe ist in as-, os-, us- filr abs- n. s. w. geschehen. Dagegeu ist bei allen inkohativen Verben die Längung nen durchgeführt. Aber auch sonst haben eine größere Zahl Snbstantiva und Adjektiva ihre Quantität nach der einen oder anderen Seite hin verändert: so nusicher ist hier noch alles! Ich freilich halte anch die Dehnung vor as and af nicht für eine ganze, echte, sondern nur für eine halbe, nuechte, für die gezierte Aussprache gewisser voruehmer Kreise, die wir nicht annehmen sollten; anch vor gn ist die Dehnung ganz unsicher: vor gm hat man sie überhaupt schon wieder fallen lassen. Andrerseits ist die Verkürzung jeder Läuge im Innern der Wörter vor nt, nd mit folgendem Vokal, wie die romanischen Sprachen zeigen, ebensowenig gesichert (vgl. meine Erläuterungen zur lat. Schulgr. S. 9). Einer gründlichen Reform bedürften die etymologischen Bemerknugen, bei denen fast jede Spalte Unhaltbares oder Zweifelhaftes bietet. Vgl. meine eiugehende Anzeige in der Berl. Philol. Woch, 1890, S. 255 ff.

Zusammengefaßt sind die neuereu Untersuchungen über die Aussprache des Lateinischen in:

H. T. Karsten, De nitspraak van het Latijn. Amsterdam, Delsmann, s. a., 166 S. S.

Eine fleissige sorgsame Arbeit ohne eigene Neuerungen.

Eine Hauptquelle für die Fixierung der Vokalquantitäten ist eingehend behandelt worden in:

Jac, Christiansen de apicibns et i longis. Kieler Inauguraldissert., Husum, 1889, 61 S. 8.

Der Verfasser hat mit großem Fleiß die bis dahln erschieneuen Binde des Corpos Inscr. Lat. nud die sonstigen wichtigeren zwerbissigen Quellen durchgearbeitet und nicht nubedentende, ziemlich sichere Resultate erzielt. — Der apex, dessen beige illesten Fülle, von 150 n. 120 v. Chr. für nachnägliche Zusätze erklärt werden (?), da auch die nichtater Fülle von 71 n. 59 v. Chr. vereinzelt sind und er ent seit 40 v. Chr. häufiger vorkommt, hatte anfangs verschiedene Formen, seit Jahreisberich für Altertunswissenstath. LXXVII Be. (1991. III. 3 August regelmäßig diejeuige des Akuts, Der Verfasser hält den M. Terentins Varro für den Erfinder des Zeichens, was sehr gewagt ist. Dasselbe halt sich dann in ausgedehntem Gebrauch bis 150 n. Chr. das Monnmentum Ancyrannın hat 375 apices --, daun wird es seltener bis Diokletian, wo es verschwindet; auf das i tritt es erst im 2. Jahrhandert n, Chr. (doch vereinzelt schon excidere im Mon. Aucyr.); fehlerhaft steht es sogar anf i longa nnd Diphthongen. Am häufigsten und exaktesten angewandt findet der apex sich in Rom selbst oder in Kopieen römischer Inschriften, wie das Mon. Ancyrannm; dann in Hispania, Gallia Narbonensis n. s. w., nnsicher in Afrika, gar nicht in Britannia: die Steiumetzen der Provinz, je weiter von Rom, waren nm so weniger gebildet. Mitunter dient er zur Unterscheidung gleichlantender Formen z. B. máuibus von manibus. Nicht zu verwechselu ist er mit dem die Konsonantenverdoppelnug bezeichnenden sicilicus, sowie mit gewissen, ihm oft ähnlichen Abkürzuugszeichen. - Während Aceins das lauge i durch den Diphthong ei bezeichnete, findet sich seit Sulla nnd besonders im 1. Jahrhnndert nach Chr., doch nie konsequent durchgeführt, dafür die i longa (1), vielleicht anch von Varro wenigstens empfohlen: daneben bezeichnet sie auch an- wie inlantendes j, endlich kontrahiertes fi; bisweilen ist sie nur dekorativ, falsch angewendet.

An Resaltaten ergiebt sich: 1. Läugung des Vokals, doch ohne de Konsequenz, oft angezeigt vor ns, nur einmal (durch apeal vor nif. 2. bläweilen vor ne, ng, ngn, nx; in quinque und seinen Ableitungen; 3. vor et in victus "besiegt", doch erst spit (durch Einflußs von victus "Leibenaweise"?); 4. vor x = gs und in traxi (Prise, traxi); nicht vor x = cs, ausgen, döxi 5. vor gm (mattirliche Länge;?), nicht immer vor gm (segar eignitus); 6. vor r impara in Marti und Märens, quartus, ordo, ornare, forma, Hercules; 7. vor se in den lakohativen (stetst"), in visentis r. Friesan, Röscius; 8. vor st in jüstus, pästor, Festus n. s. w., nicht z. B. in magster, mimster; 9. oft in -issimus, doch anch sonst vor ss. Il, tr (vgl. die französische Aussyrache); 10. nicht sellen vor it (eggen die bekannte Regel); ferner Mäulius, cönjuux; 11. emptam. — pins und dies bekannte Regel); ferner Mäulius, cönjuux; 11. emptam. — pins und dies hatten vulgferse; i Vilbins zu lesen, (\*s. etr. v. vjüies.)

Greifen diese beiden letzteu Abhandlungen schon in die Lehre von den Vokalen und Vokalaffektionen himber, so will ich doch, ehe ich zu dieser übergehe. die mit der Aussprache eng zusammenhängende Retonungsfrage besprechen. Die wichtigste Untersuchung darüber its enthalten in dem nnten noch zu besprechenden Buche:

R. Scymour Conway Verner's law in Italy, an Essay in the bistory of the indo-european sibilants, with a dialect map of Italy by E. Heawood. London, Trübner, 1887, 120 S. S.

Nach dieser Untersnehmg ist die Stimmhaftwerdung des sa zu, zundes letzteren Übergang in "der Ribouzbanss, durch Tonverhältnisse bedingt, und es ergiebt sich für das Latefnische daram die Schliebt eigerung, daß eder Latefnische Acceut ursprünglich weder durch (paneitätt, nech durch Sibenzall gebunden war; daß er dann zanächast, ehe der Ribotazismus begann, also vor 450 v. Chr., durch de Quantität gebunden wurde, sodaß er über eine lange vorletzte oder drittletzte Sibe nicht zurückgeiten konste (erster Accentwechsel); daßs er dann, anch der Vollendung des Ribotazismus, also nach 350 v. Chr., auch durch die Silbenzahl gebunden d. h. auf die drittletzte Sibe beschränkt ward, selbat wenn diese und die volletzte kurz waren (zweiter Accentwechsel). — Es bleiben allerdings bei dieser Annahme viele Schwierischeten, die der Verfasser nicht immer befriedigent zu beseitigen gewistat. Vgl. meine eingehende Anzeige in der Woch. f. klass. Philol. 1888, No. 24.

Allgemeirer, aber ohne Spezialforschung, ist die ungefähr gleichzeitig geschriebene Abhandlung:

Protein Gickt en richtlich keine Sonnen einer älteren Betennung

Fr. Stolz, Giebt es wirklich keine Spnren einer älteren Betonung des Lateinischen. Wiener Studien 1886, S. 149-158.
Auch Stolz entscheidet sich, gegen verschiedene konservative Ver-

treter der altklassischen Philologie und z. T. Corssen, für die Bejahnng jener Frage, ohne wie Conway 2 Stufen zu unterscheiden; er führt für die ältere Betonnng folgende Fälle an: die Erhaltnug des v in nāvis (= vzf 6c), bovis, Jovis, gravis, aevum n. s. w., während v nach dem Ton aussiel (dagegen Brngmann Vgl. Grammatik); die Schwächung des Wurzelvokals in péperci, féfelli n. s. w.; sowie des Vokals der zweiten Silbe in Tarentum (noch jetzt Taranto), Herenles n. s. w.; den Ausfall des i in bál(i)neum, víg(i)lias (C. I. L. I, 1239) n. s. w.; die Schwächung im 2. Teil der Komposita, wie incido, conscendo u. s. w., auch inquilinns n. s. w.; im ersten Teil derselben, wie opiter = "avi-pater: nuncupo = "númi-cupo (auch im 2. Teil geschwächt); Tróingena (neben Asiagenus); Naépori = "Naévi-pueri; Bénveutod, oinvorsei, viudemía n. s. w., anch bénivolns, málivolus; ferner in Fremdwörtern 'Alixentrom, 'Agrigentum: Pöllux, cúpressus n. s. w.; dann im Vokațiv Văleri/e), doch s. nnten!; réccidi, repperi n. s. w. = récecidi n. s. w.; máximus = == "mág(i)sumns, ebenso oxime, proxime n. s. w.; júxta = "jug(i)sta; indigeo, indigito = "ind(u)-agito, aa.; anch ganze Silben fallen weg, wie in se(mi)libra. Thurneysen glaubt im Voranfange des Saturniers die Betonung bicorpores, Gigántes nachweisen zn können (s. Jahresber. über Altlateinisches u. s w.); dialektisch sind die Elisionen in Herclo, Popdis, Visni n. s. w. Stolz nimmt im 5. Jshrhnndert der Stadt noch die altere Betonung an : vor der litterarischen Periode war sie beseitigt.

Ähnlich stellt Enr. Cocchia in seiner Rassegna critica di filologia e linguistica (Turin, Löscher, 1887, 113 S. 8) in Kap. II, 8. 31—32, neue Beweise dafür anf, daßı das Lateinische archäsch naubhängig von der Quantität der paennlitima betonte; dagegen sucht er festzustellen, daß der Vokativ, wie der Genittiv, Valeri lautet und der angebliche Unterschied der Betonung eine Erfindung der Grammatiker sei. Anch ist sehr zweifelhaft, ob das -i des Vokativa aus -ie eutstanden ist (Brugmann, Vgl. Gramm, II, 540).

Zwei verschieden Accente nimmt wieder L. Havet in seines Melanges latines (Paris, Impr. Nat., 1885, 34 8.5) an, indem er in ersten Abschnitt die Behaptung aufstellt: "Die Anfangseille hatte in Latelinischen stets einen exspiratorischen Accent (Wortton), verschieden vom musik alischen Accent auf der segenanten Tonsilbe." Von jenem ersten energischen Accent leitet er die Vokalschwächung der folgenden Siblen her, welche der musikalische Accent intelt hieder konnte. Erst in später Zeit, nach der klassischen Periode, verwandelte sich der musikalische Accent in den exspiratorischen der romasinchen Sprachen. So verschiedene Amschaungen giebt es hier noch; vgl. noch Jahrenber. 1883-4 über Seel lunn nus "Aussprache", S. 124.

Die eben gestreifte Frage, ob der Wortton in der altitateinlechen Poesie zur Geltung gekommen sei, von W. Meyer "Wortacestin der altitateinischen Poesie" (München, Franz, 1884, 4) behandelt, ist jüngst von C. M. Zander De lege vernificationis latinas summa et auftensisma (and en "Gelebriera Schriften der Universität Ennné", 8d. 26, 28 S. 4) entschieden verreint worden, anch für den Saturnier der ältesten Zeit; vgl. dagegen meine "Erlänterungen zur lat. Scholgt." S. 20—22.

Kleinere Besprechungen sind:

J. Netnschil, Zur Theorie der altlateinischen Betonung, in der Russ. Phil. Rundschau II, 202 (in russ. Sprache).
W. M. Lindsay, Latin Accentuation, in der Class. Review V.

373 ff. u. 402 ff. (über Euklisis).
Hickethier, Zur Betoning des Lateinischen, Prgr. Cüstrin

1889, 12 S. 4.

Eine praktische Spezialfrage ist behandelt in:

C. Wagener, Über die Betonung der mit -qne, -ve, -ne, -ce zasammengesetzten Wörter, im Gymnasinm IV, 737 ff.;

Vgi. dazu S. Dosson que, ne, ve après un e bref in der Revne de philol XIV, 55 f., so wie unten in der Syntax bei que! Entschieden sind die Einzelheiten dieser Frage uoch nicht; s. meine "Erlänterungen z. lat. Schulgt." S. 21-22. Zur Lautlehre der Vokale und Kousonanten erwähne ich zunächst als fürs Lateinische vielfach wichtig: 1)

P. Kretschmer, Indogermanische Accent- und Lautstudien, in Kubns Zeitschrift für vergleich. Sprachforschung, Bd. XXXI, S. 325 —472.

Die erste Abbandlung freilich (8, 325-65) "über den Accent" bewegt sich durchaus auf vor lateinischem Gebiete; die zweite aber "Zum indogermanischen Vokalismus" (S. 366-411) bebandelt Im 2. Abschnitt "Vokalabstnfung in unbetonten Silben" (S. 378 ff.) zunächst die Entstehung eines lat. a ans e = gr. i in derartigen Silben z. B. quattnor - πίσυρες (mit seknndärem Accent); pandó (s. auch pateo) nebeu πίτνημι (ebenso): scandó neben σχίδνουι: palleo, pallidas neben πιλνός: lapis neben αίγίλιψ (klibn!); vgl., auch maneo neben μένω, aper neben abd. ëbnr. Bestätigt sich diese noch keineswegs gesicherte Ansfassung, so würde sie weitergreifende wichtige Folgen baben. - Von S. 380 an werden eine Reihe von i und ü betrachtet, die entstanden sein sollen durch Verschmelzung von i, resp. u mit einem knrzen Vokal, der teils vorberging und anf Schwächung einer Länge beruhte, teils folgte, nnd dann entweder derselben Entstehung war oder sich unkontrahiert als a. e. o darstellt. Solcbe Beispiele sind: vi-ginti, zweimal mit dualem i = i-e (s. nnten bei den Zahlen!); tri-gintă zu tpía: genitri-x, regi-na n. s. w. zu gr. 12; sīmus u. s. w. = sia-, s. slēm: vī-vus = via-, s. Choomat, Capoc, Ca- mit Z = gvi-: sti-pare, sti-ria mit is neben ind, sthia-: vi-tis, vitor, vimen mit io neben viere; ira mit io neben ζωρός (doch s. oben!), sl. jarú "iratus" (a aus ā); anticns, -iquus zu oq "Ange", also "nach vorn seheud" (?); ferner; ūrina aus up, s, iud, vāri Wasser; dūrus zu ô/v = \*ôFīv; andrerseits po-culum n. s. w. ans "poi- zn "poi; uva aus uu-va von uu- (?); morus, -rio zu μουραίνει; zweifelhaft: fūcns zu σφήξ: sūra zu ώρη = \*σΓώρη; ferner wieder sicher: rümor neben ravus, raucus u. s. w.; nüssae neben naugae, nogae; zweifelhaft; corus neben caurus zu got, skūra "Regenschauer"; suo, spuo, vielleicht mit nrspr. ū = iou; moveo zu ind. mivati; glöria neben in-clutus von Wurzel kleu. Vor folgender Doppelkonsonanz pflegt dle Kontraktion zu unterbleiben. - Eine audere Behauptung (von S. 422 an) leugnet ursprüngliche lange liquida oder nasalis sonans (s. oben Bechtels Probleme!) und nimmt statt dessen zweisilblge Wnrzeln an, mlt zwei starken Formen z. B.:

- I. era, enrop. eră; tonlos ara, vor Vokaleu ar; trat ein zweiter Accent vor. so schwand das a
- II. rā<sup>x</sup>, europ. rā<sup>x</sup>, tonlos ră (docb nur selteu); zweifelhaft ob auch ār, tonlos ar?
- <sup>1</sup>) Diese, wie die folgenden Arbeiten, enthalten auch schon viele Etymologieen, die ich unten nicht wiederbole.

Lateinische Beispiele solcher zweisilbigen Wurzeln sind: domi-tus,
-tor; dome-s-ticus (s. 5/µz-2), domi-us; genitor neben gni-tus, -scor;
-ana-(t/s) neben -\frac{7}{2}-22 sinil-la neben -\frac{7}{2}\square 2001; lene-bren neben tiem-alentus,
ind. tami-sra-; jani-trices = "\frac{9}{2}\square. Es tritt dabei ablautender Wechsel
Von a, \( \tilde{v}\_0 \) of en z. B. strätts = \( \tilde{x}\_0 \) of experimentation of the stratus = \( \tilde{x}\_0 \) of experimentation of the stratus = \( \tilde{x}\_0 \) of experimentation of the stratus = \( \tilde{x}\_0 \) of experimentation of the stratus = \( \tilde{x}\_0 \) of experimentation of the stratus = \( \tilde{x}\_0 \) of experimentation of the stratus = \( \tilde{x}\_0 \) of experimentation of the stratus of th

Die dritte Abhandlung "Zum indogermanischen Konsonantlsmus" (S. 412 ff.) bespricht unter 1. Die anlautenden Verbindungen von Labialen und Gnttnralen mit Dentalen z. B. lat. (p)sternuo neben π(z)τάρνομι (von pstrnn-); zwfh. con-sterno n. s. w. ueben πτίοιο: ferner silva = "ksnlva neben ξύλον; sicher: (k)snper aus ec-super, έξ-όπερ-θε u. s. w., auch (k)sub (mir höchst nnsicher); zwf. scruta = ex- γούτη (nach Osthoff); sicher sex = k\*svek's; südor zu ind. k\$vidate; (ks)novacula von "novare ,scheren" zu "ksnenmi, ind. kšnaúti "er wetzt" (s. Nachtrag S. 470); (p)simila zu ψάμαθος, (s. oben!) neben (p)sabulum (ps ans blas zerreiben, kanen); vielleicht tata = \*ptata zn pater (?); ferner veru = \*bdveru, s. βόαροί neben βαρύε; = δένδοα; tilia - πτελέα; vesper-(p)tilio zu πτίλον "Flügel", von pet fliegen (er = ro); pro-(p)tervns (vielleicht Fest. 245 altlat, erhalten; nach Vokal, wie żośróounos) neben noo - netros; so auch Lehnwörter (S. 471), wie (p)tisana; (C)Tesifon; (c)tunica; anders, mit erhaltenem ersten Element: im-buo (b = bb = bd) neben άλι-βόύω, sonst δύω (nach S. Bugge); perna = #\text{priova} (zwf.); pinso, pistor zu #\text{priopo}; quartus = \*ctvartos (cher = "quatrtus); heri, hes-ternus neben -vôic; humus, homo, humilis u, s. w. neben γθών, γθάμαλος (Grundform g'dxhom); viellelcht tran(s)-quillus zn xτθ.ος; situs "Moder" zn αθέπε, Ind. kšitis (Grdf, ktxi-ti-). —

Es ergiebt sich hierans eine zweite, dem s sich nähernde Den talreihe: tx, txh, dx, (dxh); so führen gr. xτ, πτ, φθ auf tx, txh + Gnttnral oder Labial, mit Umstellung, zurück, während lat. z. B. spno = πτόω dafür s zeigt, indisch s oder s. - 2. n-Epenthese, lateinisch in taurus; clūnis neben κλόν Γις (S. 448-9). - Es folgt noch ein Exknrs über on im Latein (S. 451 ff.). Lateiuisches o entsteht nicht ans on, en, sondern nus ōu, anch ēn, schwach au z. B. im Dnal dnō, ambō, auch octo = -ou; ferner bos; sol = \*sonl, anr. sól; os; nogae neben naugae; omentum zu -uo in ind-uo (anders Windisch, s. n.); tomentum s. gr. τύλη; glos = γάλω Fç (danach flos, ros n. s. w.); Gen. domos (Augustus nach Snet. 87) - \*domöns, s. avest. bāzāns (also kann das û in din, noctu u. s. w. nicht - lokat. on, ind. au sein); zwf. motum, fotum, votum; sicher lötnm, lömentnın zu λούω, lavo; nönus, s. avest, nänmö "der neunte"; totus; robus; robigo; gloria = "clovesia (s. oben!); opilio, s. ind. āvi-kam; die Komposita prorsus, aliorsus u. s. w. aus "provorsus, "pronrsus u. s. w.; omen, alt osmen, vielleicht = \*ovismen, s. ό Γίω, ἀνώ Γιστος.

Nicht begründet ist demnach das ö, soudern irrtümlich eingedruugeu iu noutiare, losna, uondinum, Pohlicai, coravernnt u. s. w. (Vulgärformen). - Andrerseits darf u nicht auf ou, o zurückgeführt werden, anch uicht auf öi, öi, die gleichfalls ö geben, wie im Dat. Sg. der 2. Dekl., in pō-tus n. s. w. von der Wurzel pōi (schon indogermauisch?), iu uou == \*uoiuom n. s. w. Demuach ist huc = \*hoi-c(e) n. s. w. Uuklar ist für ueheu φώρ; hümauns scheint durch Mischung von hum- nud hömentstauden (?); lacuna steht neben lacoua, wie gr. γέλυς nebeu γελώνη, es gehört zn lacus (laccus) = \*λάκδος, λάκκος; das Part. Fnt. -turns (resp. -sūrus) gehört nicht zu -tor, sonderu ist aus "-tu-ro-s entstanden, gehört also zum Supinum (?, s. n. heim Verhum!); vgl. sa-tu-r(os) nud die Desiderativa auf -tu-rire (resp. -su-rire) von -tu-ro-; die Abstrakta auf -tura (resp. -sura) enthalten noch keinen Futurbegriff (doch s. natura!). Die inschriftlichen Ahlative [ohllatud, [neflastud u. s. w. sind wieder vulgäre Entartnugeu. - Es läfst sich nicht leugneu, daß hier recht beachtenswerte Gesichtspuukte mit Kousequenz durchgeführt sind, doch ist iedenfalls eine geuane Nachprüfung sehr wünschenswert.

Eine andere gründliche und geistvolle Arbeit, die heide Gebiete der Lautlehre berührt und sich speziell mit dem Lateinischen besebäftigt, lst:

F. Fröhde, Znr lateinischen Lautlehre, in Bezzenhergers Beiträgen z. K. d. idg. Sprachen. Bd. XIV, 80—116 n. XVI, 181—221.

Vgl. vou demselbeu Verfasser im Jahresber. für 1881 - 82, S. 324-7 "Über den lateinischen Ahlant". - Die erste der obigen Untersuchnugen betrifft die Lautgruppe vu, uebst und labialem k-Laut mit u (quu, guu), und enthält eine eingehende Prüfung der Vorarbeiten, besonders von Corsseu, Brambach, Bersu. Es werden drei Fragen aufgestellt uud heantwortet: I. Hat das Lateiu jeue Lautgrappe aus dem Indogermanischen ererbt? Nein! Diese Untersachung fällt außerhalb des Lateinischeu. - II. Gieht es spätere Formen, welche jene Lautgruppe im vorhistorischen Latein als selbständig entwickelt voranssetzen? Auch darauf antwortet der Verfasser mit "Neiu", und geht die einzelnen, in Betracht kommeuden Fälle in 8 Gruppen durch: 1. Der nom. und acc. der Stämme auf -vo, -uo behielt diese Lautform; -quo ward uicht zn -co (gegen Bersu). - 2. Dieselben Stämme behielten das o vor suffixalem l z. B. Deminutiv servolus. - 3. das o des gen. pl. derselben Stämme blieb z. B. divom, später divom; aber dnum-virüm, dessen beide ü viellelcht auch später nicht verkürzt wurden. - 4. In konsonantischen Stämmen der gen, pl.: bevom oder benm: ebenso Iovom oder Ionm. - 5. Im nom. sg. der Neutra auf -e/os trat Zusammenziehung ein z. B. thus = 8505; pus = moo; rus; jus, alt

jons (ind. jos); aber stercus = \*sterqn-ns. - 6. In der 3. pl. praes. ind. 3, conj. blieb das arspr. o nach v. u. qn: -ont, -ontur; aber honnt (wie honm). - 7. Es hlieh vol- im Anlant: Volcauns, volnus, voltus n. s. w .; bel Verkürzung trat ul- ein: Ulslniensibns neben Vols-: nlcisci, bel Plantus anch noch volcisci; nlcus; nltro; zwf. adnlter (zu velle?). -Ein Exkurs hehandelt die Lautverhindung ol., oll., die verschiedenen Ursprungs ist, der nicht immer leicht zu erkennen ist: ol = ], Ablant von el, = o-l; oll = ll, = ol-n n. s. w. - 8. enthalt Einzelheiten: Mayortei and Maurte, indem vo vor r + Konsonaut darch vu zu u wird (s. nnten!); nxor, bei Plautns auch noch voxor (zn αύξω?); avonculns: furunculus aus "ferv- oder "forv-on-culns zu fervere (?); nucus ans \*voncos = Fóyxos, s. lit. wanszas; ungustns zn dentsch "winkel". Es wird nämlich onc, und so auch vonc, regelmäßig zu unc (doch s. avonculns!); ong bald zu nng, hald bleiht es. - III. Wie verhält sich das Latein in seiner geschichtlichen Entwicklung zu der ohigen Lautgruppe? - In der archaischen und klassischen Zeit bis gegen Ende der Republik ward sie konsequent gemieden; erst in der Angusteischen Zeit tritt sie auf. Ansser den schon unter II gegehenen Beweisen kommen hierfür noch folgende Fälle in Betracht: ferbui mit h statt v (?); vgl. hūra n. s. w. zu τῦρος: bhbo zn βό Fac; vielleicht bulla, ehnllire n. s. w.(?), Nicht aus \*divos entstand dins, nn-dins, sondern es enthält prapringliches n, wie din, dintiuns, diuturnus n, s. w., so auch suh din; aber diurnus --\*divornus (s. ohen Manrte!); ferner steht calumnia, nehen calvi, für \*calvomnia (?); cutnrninm für \*entvorninm (s. gr. χύτταρος = \*\*χύτ F-). danach analogisch gehildet: gntturninm; faustns == \*fa(v)us-tus aus \*favostns; aber auch ūriņa = \*vorīna, s. ind. vāri (anders oben Kretschmer); ob-tūrare = \*oh-tvorare, s. gr. σωρός = \*τ Fωρός; sūrus = \*svoros, s. ind. sváru Pfahl; subura zn únFúosios; vier Fälle, die zeigen, dass ör regelmässig zu ür wurde (Ausnahme Ignöro; Suffix -tör- u. s. w.; doch -tūra, s. ohen!). Anlautendes vor wurde ur z. B. nrgeo = \*vorgeo. Wurzel verg (doch vorto, vorsus mit Ablant?); urruncum zn ουραγος = Fόρσ-αγος (α = η?), Wnrzel vers; urhs zn persisch vardana-; nrvus zn lnd. vrgina- (doch osk. uruvu!); anch nach Guttnralen: curro = qvrso, s. equirria = \*equi-quirs-la; vielleicht gurdns = "gyordus oder gyrdus; gurges zn ahd, quercha oder gr. Souy- = "gyrgh-, -Es folgt ein Exkurs über v nach Konsonanten: dv wird anlautend b. inlantend du; tv anlautend t, inlantend tn (doch nicht ohne Ansnahmen!); svá bleibt; sva wird sa(?); své hleibt (súéscere), ausgenommen sé "slch", wo v vielleicht schon vorlateinisch geschwunden war, s. got. si-k; dasselbe ist wohl für sex nud sereuus anzunehmen, da anlantendes sve sonst zu so wird; aber sevērus = \*segvērus (?); sons zu dtsch. "sünde" (anders Brngmann, 5. n.!); sonticus zn gr. abbevtix6c; svi wird si z. B. sidus zn lit. svidus glänzend;

sifilus u. s. w. zu got, sviglou, gr. σFίζω; sino zu anr. svina schwinden; situs "Moder" zn mhd. svinen; sinus zn ahd. svibogo (?); sihi; arch. sis = suis; sic, si n. s. w.; svo wird so: arch, sos = snos; sodālis zu ind. svadhå (?): ebenso soleo (mit 1 = dh); aber solidus zu got, ga-sulian. dtsch. "schwelie"; soinm, solium, solea zu gr. όλία, got. sulja = \*svljā n.s. w.; südare = \*svoidare. Parallel den betrachteten u- Verhindungen stehen ni, ii. auch diese nicht judogermauisch. Im vorhistorischeu Latein ward ii zn i: ii zu i oder dnrch Dissimilation ie z. B. ehrietas (vielmehr biieb das korrektere e erhalten!), iieuis (später lienis), variegare; vereinzelt mediocris. Die Ausnahmen im Perfekt, wie periimus, petiimus, erklären sich ans Systemzwang: ii bijeb teils, teils ward es zu i. - Es ergeben sich so foigende Orthographie en und Kontraktionen: 1. Gäi, Grāis; Vēi, -is; piebēi, -is; 2. imperi, aber egregii, wo das i hiuter g vielleicht von anderer Qualität war (s. consilii = \*consilii in Versen; 3. gen. ovis = \*ovjis u. s. w.; 4. capis, -it = capjis, -jit u. s. w.; farcis, -itis - \*farciis, -iitis; capimas - \*capjimas n. s. w. (asch Brugmaun Vgl. Gr. II, 1055 ist i Tiefstufe vou jo); aber caperis = "capjeris, mit e wegen des folgenden r: ferner als, alt = \*ahis, -it; 5, audis, -imns, -itis = \*andijis n. s. w.; 6. -icio in Kompositen vou jacio; arch. projecitad; 7. alis, alid = aliis n. s. w.

Die zweite Ablandlung untersucht die Dehunng knrzer Okale zum Ersatz für ausgefaltene Konsonanten und zerfällt in einen negativen Teil, der die Fälle fälschlicher Annahme solcher Dehnang widerlegt, und in einen positiven Teil, der die wirkliche gesetzliche Ersatzdehung anchweist.

I. Fälschlich ist Ersatzdehnung angenommen in folgeuden Fällen: 1. divīsi, viso, cāsns, ēsns, ōsus, visns u. s. w.: in divīsi hat Dehnuug durch Abiant stattgefunden, wie in joussi ueben jubeo; ebenso in veixi, vixi neben vigeo (oder Verkürzung im Präsens?); viso ist eigentlich Fnturum = \*veiso, wie δείξω; casus vielleicht nach Analogie von unxi, sēusi (?); ēsus, ösus, visus uach ēdi, odi, vīdi; casa = \*skansā, gr. σκτνά, zn castra, dtsch. "schanze"; rosa sicher nicht = "rodsa, trotz śóżov. -2. vor ns war schou vorher Dehnnug eingetreten (? s. die Erlänterungen zu meiner Schuigr. S. 9): so a) im acc. pl. -os aus \*-ons für \*-ons; ebenso -īs, -ūs: -ēs aus -\*ēns = \*-ens = -\*ns-; b) in den Adverbien auf -iē(n)s; c) in den Ordinajien wie vīcē(n)simus = \*vī-cut-(s)-tnmo-s, mit sekuudär eutwickeltem s wie in potestas = \*potent-(s)-täs; egestas u. s. w., vgl. Mo(n)stellaria; nst zwischen Vokalen ging in ns über, wie in ve(n)sica, censor; d) in einzelnen Wörtern, wie ā(us)inm; frēsus. māsucius. pīso. scāla, proteium, toles, tosiliae u. s. w.; in -osus, -a, -nm war Naturläuge vorhanden. - 3. Speziell sind zu erörtern folgende Lantverbindungen: a) cn, cm nach kurzem Vokal werden zu gn, gm obuc

Dehnung; Ausnahme acn(n)a zn axarva; in conqui(c)nisco fiel das c aus Enphonie ans: -do, -dinis bei Tiernamen entspricht gr. -cov. -covos. es liegt also keine Erweichung aus tn vor (gegen Thurneysen; s. Jahresber, 1881-2, S. 328); anch die Abstrakta auf -edo, -ido, -ndo entsprechen den griechischen anf -ηδών, -όνος u. s. w.; dagegen ist bei denjenigen auf -ago, -ago, -ugo das g wirklich aus c vor n im Genitiv entstanden, doch direkt z. B. vorag(i)nis ans \*vorac-n-is; aber pango ist nicht aus \*pacno entstanden; vielmehr ist das n schon vorlateinisch; s. germ, fanhan (anders Bartholomä, s. u.!). - b) an, am bleiben unverändert (doch s, c!). Ausnahmen: examen, wenn es zu exigere gehört; examinare, wenn zu actor; ponmilio, pumilus, entlehnt aus zuyμαῖος (doch s. d!). Die Dehnung vor gn, gm ist nicht allgemein; man vergleiche noch die Deminutiva wie sigillum von signnm; tigillnm von tignum (s. anch Cocchia Rassegna critica); zweifelhafte Fälle sind comis, vielleicht aus cosmis, s. das Quirinaltöpfchen!; deni statt "deceni; flamma, nicht zu flag-rare, sondern zn dtsch. "glimmen" (!); flemina, nicht zu φλέγειν, sondern zu dtsch. "blase"; framen n. s. w. nicht zu früg-, sondern ans furmen zn anr. barki, gr. φάρυχξ (?); limare zu ahd. slimen: temo zn ahd, dihsala - das meiste zweifelhaft! - c) einfaches g tällt ohne Dehnnng ans vor dem Suffix -muló-: sti(g)- muln-s; cn-(g)-mulus zu lit. kúgis; fa(g)mulus zn ind. bhag. - d) nach u, vielleicht i, fallen e and g vor m und n aus; sonst wird c nach langem Vokal zn g: lü(c)-men; jü(g)-mentnm, frü(g)-mentnm; sü(g)-men; rü(g)-minare zu e-rügere; ferner: frü(g)niscor; prü(g)nus, s. gr. προύμνον; spī(c)-nus, -na zu spīca; aber aug-mentum, reg-num; pro-pag-men; segnis zu gr. Žxa (vgl. secins zu fixerra). - 4. Dehnnng tritt vielfach ein vor nc. ng + folgendem Konsonanten (n, m, v, s, t?): qnīni = "quīnc-ni (aber auch oft quinque); s. quintus neben Quinctius; finis = "fing-nis zu lit. beng-iù; anns, -ulns = \*anc-nus, Wurzel ind. anc, wie vanus zu ind. vanć; hāmns, mit nnechtem h, gleichfalls zu ind. anć; doch s. Hesych γαμόν καμπόλον; limus zu lit. lènkti, lat, linquere, wozn auch limes, limus "G"nrtel", limen; conta(ng)minare; anderes bleibt zweifelhaft; die widersprechenden cognatus, ignarus n. s. w. werden durch kunstliche Deutung beseitigt. - 5. in und dn werden zu nn: annns = \*atnns zu got. abn; cunnus zu xút-oc; penna zu pet "fliegen", während pesna = \*petsna ist; mercennarius aa.; nie wird tn (gegen Thurneysen, s. ob.) zn nd: fundus zu air, bond; unda zn lit, wandû (ind. ndnás ans "und-nás); pando s. pandus; tendo von ten-, wie fendo von fen- u. s. w.; -ndns des Gerundivs aus dem part, praes. = -nt-nns (mit Erweichung; s. andere Ansichten nnten beim Verbum!). - 6. pm, bm geben nach Kürze mm, nach Länge mm oder nnr m: snmmns; aber ru(p)-mentum, auch rummentum; glu(b)ma; squāma zu dtsch. "schuppe"; lamentnm (?); aber āmitto nicht von ab;

ammentum, ämentum, Glosse admentum = "ad-a-mentum (?), doch s. aduittere: vgl. II, 1, c. - 7. cl. gl bleiben, oder werden, mit dem Stimmlaut des 1, za. cal, gul; cr., gr bleiben ebenfalls oder werden in bestimmten Filhen zu cr., ger; daher: cillse = air. cill (nicht = xxλzoz); mülus = τρ/λρεί; ex-liš zu z/gri; telham = "tex-lum, s. τέσο; möles zu μαδιος; varus nicht zu Wurzel ind, vanč (s. Bezz. Beitr. VIII, 141). Scheinbare Aissahmeu: villa = "vicla (cher = "vinla); verveila neben vervex (cher = "vervex-la); panilus nicht zu paue-ns, sondern zu zuzöpez (?). — 8. üvřer, uligo, imor s. II, 1, c. u. e; mävis, -volt nach Analogie von malo. —

II. Bei Wegfall der Spiranten s (z) und h vor Konsouanten, mit denen sie Position bildeten, werden knrze betonte Vokale gedehnt. d. h. an die Stelle der Positionslänge tritt Naturlänge. Falsch (?) ist der Eintritt der Länge nach Wegfall von c, b, r, g vor Doppelkonsonanz, wie in sescenti (= esecs-); sūscipio (= snbs-); Fū(r)scus; fūlmen (von fulgere); ebenso in fortis = forctis; tortus u. s. w.; anch ursus = "nrcsns; tulmentum von falcire; dagegen gehört västns zu ahd. wuosti; misceo (wenn richtig) zn μέρωυμι; vi(c)s-cnm zu Fιζός (mit i?); füscus nicht zu furvns n. s. w.; es werden dann noch eine Reihe Ausnahmen widerlegt. Als Beispiele echter Dehnng werden angeführt, 1, s, resp, z: auch x: a) vor d z. B. didere; edere = \*esdere = \*exdere; idem, quidam (aber ejus-dem u. s. w.; weil loser verbnnden), nīdus, nodns, pēdere (?), sēdecim. — b) vor l: neu etwa: ālea zn ind. akša-: īlia zu čic: pāla zu pas-tinnm, sl. pachatı (?); pālari zn dtsch. "faseln"; vilis zn dtsch. "wechsel" (?). - c) vor m (doch auch Kürze mit mm); nen etwa: sufflamen zu gr. θλάτμα (schon Pott); ümor = \*uxmor zn iud, ukš; rēmns == \*ret-s-mo-s mit euphonischem s, wie im folgenden; cacimen = \*kaknds-men; lāmina, anch lammina, zu dtsch. "latte"; rāmus zu gr. ράδαμνος; mamma, mamilla zn µ2;6; - d) vor n: pānienla zn dtsch. "faser"; pruna zu ind. prus; sacena zn ahd. sahs; pie werden sm. sn. zn rm. rn. - e) vor v: üvere = "üxvere s. nmor; demnach Minerva nicht = "Minesva; larva nicht zu Lar (?). - 2. h, vor j, l, m, n, r: filnm zn Wnrzel dhigh; mūlus (s. oben!); vēlatnra (vellatura), vēles zn vehere; arāuea; läna zn λάγνη; flämen (ml.) = ind. brahmán (von Leo Meyer); plüma zu dtsch. "flug"; trāma zn trahere; vomis zu preuß, wagnis; fomes zn Wurzel dhagh; Ausnahme figmentnm, spät nach pigmentnm (aber pimentnm!) - Den Anhang bildet ein Exkurs über jubeo, wonach jonbeatis im S. C. de Bacch. 27 Schreibfehler nach jonsisct sein soll (?).

So geistreich eine Reihe der obigen Ideen ist und so schlagend manche Etymologie, so sind doch vielfach entgegenstehende Momente nnr ungenügend berücksichtigt worden, und die Ausnahmen sind nur mangelhaft anfgeführt oder erklärt; anch wechselt der Verfasser selbst seine Anschaungen hiswellen von einem Anfastz zum andern (s. die früheren Jahresherichte!). Es wird jetzt von den Syrschforschern gar zu oft ein neuer Gesichtspunkt, der auf übe ersten Blick etwas Bestechende hat, ohne Umsicht rücksichtslos durchgeführt, mag biegen und brechen, was da will. —

Kleineren Umfang, gemischt mit Flexiousuntersuchungen, hat die Abhandlung:

W. Meyer, Kleine Beiträge zur lateinischen Grammatik, In Kuhus Zeitschr. f. vergl, Sprachf. Bd. XXVIII, S. 162-176.

1. Zur schwächsten Stnfe der n-Stämme: lat. polleu, pollis ans "poln-, neben polen-ta; fullo, fellis, pullns, alle mit ll = ln; andrerseits pannus aus altem "pano(n), Gen. "pannós, s. pannihus, pannunculus; amnis zu \*ahhō(n), \*abhnós; dom(i)nus durch Ausgleichung von "dúbenos, Gen, domui. - 2, os aus "ost: Gen, "ostis, dann nach dem Nomin. "osis, darans ossis (! s. andere Erklärungen nnten !). — ll = dv, lv: mel = \*med(u), Gen. mellis = \*medvis; culleus = \*kulvelos, gr xouks6; = xo\F-; pallidus zu lit, palvas; mullus zu lit, mulvas; pollere zu πολύς, πολλ- = πολ F-: anguilla zu Fryelus = "enghelua, angelehnt an angnis; sollus = οὐλος. Scheinhare Ausnahmen: mit s: hel(s)vus zu lit. gelsvas; silva zn τλη = "snl(s)va, mit Vokalschwächnng aus Verhindungen, wie in silva, de silva (!); ferner mit Synkope; malva zu μαλάγη; pelvis zu ind. pālavī; calvus zn Calavins, ind. knlvas = \*kalivos (?); endlicb mit v aus n: solvo, volvo, milvus; gilvus zu ind. gaurás. - 3. Zur Konsonantengemination u. aa.: nn = Dental (anch s) + n (s. ohen Fröhde!); dahin anch transen-na zu Wurzel at "gehen"; annona zu got. asans (?); piuna zn piscis (s. u. Brugmann); cunnus zn κύσθος; cachinnas zu καγγάζω = -udiō n. s. w. Zur Beseitigung scheinbarer Ausnahmen wird angenommen: kurzer Vokal + Dental + sn gieht Kürze + nn, so dafs penna anch = petsna sein kann (aber pesna!); kurzer Vokal + sn, rn, Gnttnral + sn giebt Länge + n z. B. lēna = \*leg-sna zu λάγ(σ)νος: cānns = "casnus; pēnis = "pesnis u. s. w.; ts nămlich wird zu ss., dies mit n zn sn (tonlos), daraus nn; Gnttural mit s wird zn gs, dies mit n zu zn (tönend), darans Länge + n (dies alles ist nicht haltbar!). - 4. dh + t wird zdh, sb, endlich st z. B. aestus zn eidh; custos zu kendh; hostus, hasta zu ghēdh, ind. gádhja- festhalten; manifestus, infestus zn bhedh; nehen ns in infeusus, defensus aus -nst, wie in censor (s. oh. Frohde); die scheinharen Ansnahmen divisns, lassus, fossus, gressus kommen nicht in Betracht (?); crēdo ist = \*crez-do, ind. crad-dha- (mit-do statt-dho); battere nehst füstis (u = 0?) zn hhedh-t-(?); vastus = gal. fad aus \*vazdos = "vad-dhos = "vadh-tos von Wurzel vedh erheben, wozu vielleicht anch ind, ndhr "Euter" (!). - 5, -idus ans einem s-Stamm mit-do- von

Wurzel do z. B. frigidus = \*-ges-do-s =-gez-dos .. Kälte gebend" (vgl. schon Corssen!); līcldns = "līces-dos; ebenso frīgēdo = "frīgesdo, Gen.-gēd(l)nis = \*-geschnos; daher steht neben diesen Bildningen gewöhnlich ein Maskulinum anf -or, -oris ans -os, \*-osls; libido statt -edo nach enpido von \*enpire, s. cnnivi. -itnm; formido, ordo dunkel (die Erklärung des letzten Wortes bleibt nnklar). - 6. Etymologisches: bös statt \*vös oskisch (!); vielleicht auch bltumen; bilis zn lit. dvylas "schwarz" (?); viverra, ein slavisches (?) Fremdwort, s. lit. vovere; dam(m)a keltisch oder ligurisch, zn dtsch. "gemse, gams"; lam(m)ina zu dtsch. "latte" (s. ob. Fröhde!); scurra zn ahd, scern; s. rr = rn anch in cerrus neben cornu; sarrare neben sl. chraniti "bewahren"; ll = ld in per-cellere, s. clādes, gr. κλαδ-; sallere zn dtsch. "salzen"; mollis (vgl. ob.); plllens zn dtsch. "filz", aber πίλος = \*pilsos?; ferner: sappinns (schon bei Kato), ligurisch oder gallisch sap + pinns; siccns = \*sitcus zn sitis; peccare = \*ped-care (?); floccns = \*flod-cus, s. gr. φλάζειν; dann: premo = \*per-dh-mo zn πορθμός, eig. Meerenge (!), wie dormio = \*dor-dh-mio zn δαρθάνω; bestia zn lit. dvesti atmen (s. animal von an atmen); mitis zu mei nafs sein; for(c)tis. hor(c)tari zn dhergh fest sein, ind. darh; cēvēre zn kiēv, ind. ćjn; floces zu lit. żlanktai; fremere zn γρεμίζειν; fórmīca statt -mēca (s. súbtīlis zn tēla n. s. w.), gr. μύρμηξ assimiliert ans \*φύρμηξ; gemere zu γέμειν; imber zu ἀφρός, ind, ábhra-; laetns zu kelt, leit weiß (?); lans zu korn. land "joyful"; macer zu μακρός, dtsch. mager; larix, laridus zu lit. laszas Tropfen; rigere zu lett. sa-rikt gerinnen; rudere zu litt. rúdan, rústi brüllen; rūga zn lit. rézin schneiden; runcare (ans \*roncare) zn lit. rinkti sammeln. - Anch hier bleibt vieles, sowelt es nicht schon von früher her feststeht, nusicher!

O. Hoffmann, Znr indogermanischen Lantlehre. In Bezzenbergers Beitr. z. Knnde d. idg. Sprachen, Bd. XVIII, S. 149-159.

I. iáge, q. a., a., h nnd kv. pv., phv im Anlant. Lat. p'ns su ed. căjū́ «cicon S. Bngego, plare zu căjute, gr. τ(x)w. dia Iráω, got. fijan zu einer Warzel kveļ. nleht qci, b'ŋ̄, dlal τ/ŋ̄, lat. ferus, germ. ber Bir, m idg, zhver, intelt. a,hēr. Der Widespyrnet hvo quattor zu idg. kvetvor wird nagenlügend zu beseitigen verancht. Fermer wird gezogen: populns zu "kvelo-, ind. kūa, gr. τ/λοτ, dlal. ∂-πλλα, germ. folk; fentus zu "ghvendho- bitten, gr. bertcé, dial. q-πλλα, germ. folk; fentus zu "ghvendho- bitten, gr. bertcé, dial. q-πλλα, gr. folk; lenus = "ghvenos, a. gr. β-g-ro; neben z-b-tv-lo. — II. gehört nicht hierher.—III. von S. 156 an (segen K. Bragmann, Ygl. Gr. I. 34); Latelnisches nubetontes en, em (anch = ŋ) in geschlossener Silbe geht in ñ, ñö mber; durch Analogie anch in betonter Sibz z. B. Präposition nud Negation in (ingrédior, incúltus — der altere Accentatand int nicht bertcksichtigt'); anderzenleiz intimus n. s. w. (desgl.) in betonter go-betonter go-

schlossener Silbe geschicht dies uur, wenn ein Guttural folgt, doch nicht vor Labialeum, oanneutus u. s. w.; gens, mens u. s. w.; teuuis zu ind. tanvi (wb.); tempus — 'ténços zu got. þeils — 'þinha; andræreis: Stffx -inquas, quinque, cingere, cliugere u. s. w. Aussahmen: in, in vor Doppelkon sou anten, wie viginti u. s. w.; aber templum, membrum u. s. w.; ingeneus sanch juvenis (?). Cherull ist hier die nsprifagliche Betonung nicht berücksichtigt worden; auch ist die Verwickelung nicht gehoben.

Von auswärtigen Forschern führe ich an:

L. Havet, Mélauges latines. Extrait des Mémoires d. l. Soc. d. Linguistique, T. VI, fasc. 1; Paris, Imprim. nation. 1885, 34 p.

Einzelue Bemerkangen über Lautlehre und Etymologie: 1. über die Betonung der Aufangssilben s. S. 116 u. 112! - 2. au aus on in avilla, avis, lavo, caveo, cavus, paveo, favco (zu gr. 8062!), favilla, Favonius, favissa, gravis (?); ferner iu auris, lautus, autumo, vielleicht in fraus, favus (zu yor!); dagegea ovis aus dem Griechischen entlehut; auch ovare zu gr. εὐάζειν, mit ov aus ev. — 3. patruus = \*patr-avus (?); vesci zu βόσκεσθαι (anders G. Meyer, s, u.); 5. cavilla zu κόβαλος, Wurzel kogy; ervum, ŏροβος = "crogy-; doch s. ahd. araweiz!; 6. pejero von pejor, danach dejero (doch finden sich verba derivativa von Komparativen erst im afrikanischen Lateiu!); 7. aestimare von "aestuma "Bronzezerschneider": 8. Lehnwörter aus dem Griechischen: bos, taurus, vitulus; ovis (s. 2); bracchium, latera = λαπάρα (?); 9, der Quantitätswechsel in aries, -ietis u. s. w. ist alt und beraht auf Stammabstufung; vgl. gr. ἀλώπηξ, -εκος, und vox mit gr. Gea. ἐπός: 10. Juno Sospita, volksetymologisch für Seispita (iuschriftlich); 11. Faunus zu φωνή: 12. modus, Gen. \*-eris (s. moderari) Melodie = gr. μέλος, vermengt mit modns Mass; 13. melior zu gr. μάλλον; 8. κρείσσων neben κράτος; 14. Vokalassimilation, progressiv in alacer, elementum, volumus aus \*volomus, sonst -imus, -mus; 15, lacrum eig, Lösung, Bezahlung zu λύτρον; 16. -aris (aus -alis) durch Dissimilation; ebenso -crum, -rum, -brum, -rare (?); 17. vacca = "vet-ca; s. Fιταλός; 18. arfni = "an-fui; carmen = \*canmen; germen = \*gen-men(?); 19, suāvjoreni mit Umspringen der Quantität aus \*suādīösm (?); 20. imbuo - ἐμφόω; 21. bēlua aus bēs (s. hēstia) und lua Löwin = \*λέFα (!); 22. Vor gn uud gm wird e zu i z, B. signum zu secare, Demin, sigillum; tiguum zu tec- in texere, tigillum, aber es tritt keine Längung ein (s. Cocchia); 23. die Perfekta cāvi; fāvi, lāvi, -pāvi sind = "cāv-vi u. s. w.; ablui = "ab-lavvi; 24. Bisweilen entspricht ui dem gr. u. - Sehr vieles hiervou ist wieder unsicher oder zweifellos irrig.

Enr. Cocchia, Rassegna critica di filologia e linguistica. Torino, Loescher, 1887, 113 p. 8.

I. Vok. Valéri wie der Genitiv (s. S. 116'). — II. Über altlatei nische Betonang (s. S. 115'). — III. Über die im Romanischen
sich reflektierende qualitative und quantitative Differenz des lateinischen
a. Der Verfasser nimmt mit Seel mann für das Massische Latein unr
letztere Differenz an. — IV. 0b j zwischen Vokalen die vorhergehende Silbe längt? Ja! Anf S. 44—45 wird eine beweisende
zassammenstellung der unsprünglichen Kürzen und Längen gegeben. —
V. Das gn wurde nicht nasiliert, doch mouilliert gesprochen (s. ob.).
Längung des vorhergehenden Vokale ist, wie die Zusammenstellung
S. 69—70 zeigt, nicht sicher (gegen Marx, s. S. 113'). — VI—IX gehören
nicht hierher.

Was die Vokule im besonderen betrifft, so enthalten keine wesentliche Förderung:

P. Reynand, le véritable système vocalique indo-européen, in der Rev. d. Lingu. 1890, Januar, März — April.

Derselbe, les grandes lignes du vocalisme et la dérivation des langues enropéennes. Paris, Hachette, 1890;

vgl. die Anzeige von G. M(eye)r im Litter. Centralblatt 1890, S. 1296.

Ans dem Englischen gehört hierher:

C. A. M. Fennell, Indo - enropean vowel - system (reprint), London 1889, 33 p. 8.

Bedentend wertvoller ist:

E. R. Wharton, on the vocalic laws of the Latin language, 3 Artikel in den Transact. of the Oxford Philol. Soc. 1888—1890, p. 43—58. s. den Nachtrag?

Über die Ablantreihen im Latein s. oben Hübschmanns "Vokalsystem"; über die Vertretung der sogen. sonanten Nasale und Liquiden s. Bechtels "Hauptprobleme".

Gewisse Rückschlüsse auf den Vokalismns des klassischen Lateins gestattet:

W. Meyer, Zur Quantität und Qnalität der lateinischen Vokale.
Kuhns Zeitschr. f. vergl. Sprachf. Bd. XXX, S. 335—345.

Vorwiegend freilich enthält die Abhandlung ans dem Romanischen erschlossene Ergebuisse für das Vulgärlatein. Die Längung des Vokals vor gm. gn wird gegen Havet und Cocchia (s. dort!) anfrecht erhalten. — S. 342 heifst es: "Im Althateinischen waren die betonten Vokale im Häntes je nach lirer Herkuuft lang oder kurz. Dann trat

wie vor mehrfacher Komsonanz (nur metrisch?) Verkürzung ein, ohne daß jedoch die alte Qealitik dadurch verdientert worde. Nur altes i blieb j und fällt dadurch mit į zusammen. Anch die alten č und röbliehen geschlossen; nur vor lund e nettechen e und e darch Dissimilation, dringen dann aber welter vor".— S. 344: "Ereyth heaß das Laten ein e und i, kurz oder lang, betont oder unbetont, aber nur von einer Klangfarbe. Erst als die Sprache sehon schriftlich fixiert war, traten qualitativo Differenzen hinzn: é wurde zu é; é zu é; îz n; iz n; tonlosses e wurde vor r zn e, sonst zu e. In gebildeten Kreisen, wesentlich unter dem Einfülß der Metrik, blieb der alte Quantitüts-merschied, is überwog die Qualität; nur é wird im allgemeinen durch e; é darch i wiedergegeben; danach ward auch das tonloss e reguliert. z. B. merzt ow minns" u. s. w.

Ich schließe hier gleich an, vom selben Verfasser herrühreud:

W. Keyer-Lübke, o und seine Verwandlung in u im Latein. Zweiter Anfastz in den Philol. Abhandlungen, H. Schweizer-Sidler zur Feier des 50 jührigen Jubiläums seiner Docantenthätigkeit an der Züricher Hochachnle zewidmet von der 1. Sektion der philos. Fak. d. Hochach. Zärich. 4. Abhal. Zürich 1891, 79 S. 4.

Der Verfasser sucht die Gesetze jeuer Vokalwandlung anf und erklärt die Ausnahmen. Erledigt ist die schwierige Frage nicht, nameutlich der Wechsel von or nnd ur; s. Schuchardt Litt, Bl. f. germ. u. rom. Philol. XII, 412 ff.

Ich erwähne ferner, im Auschlus au die erste Schrift Meyers:

J. Stadelmann, de quantitate vocalium latinarum terminantium, Dissert. von Zürich, gedruckt Lnzern 1884.

Die schwankende Quantität so vieler lateinischer Endvokale hängt int der Eigentfluichkeit der lateinischea Betonung zusammen, dieselbe im Gegensatz zum Griechischen für die Stellung des Accents unberücksichtigt zu lassen. Die Feststellung der Quantität in Prosa unterliegt daher besonderen Schwierigkeiten; auch scheint nicht immer die Länge das Ursprüngliche zu sein, namentlich nicht beim i nnd u. Die beige Untersachung ist daher, obwehl ist emehr in das Gebiet der Prosodie gebört, doch auch für die Grammatik uicht unwichtig. Im ganzen hatte Oorssen zu viele Kürzungen angenommen. Nach abgefallenem Konsonanten bleibt z. B. die Länge; ebenso in einsilbigen Wörtern. Von den Jambischen Wörtern ans hat sich die Kürzung weiter verhreitet z. B. auf das -a, -is der Neutra der e-G-Simme (eher von den konson. Stämmen aust). Ob die Ablative auf -ë Instrumentale sind, sis mir zweifelhaft. Vergleiche noch:

F. Y. Edgeworth, observations relating to several quantities. Hermathena XIII, p. 279 ff.

Hier glaube ich anch am besten erwähnen zu können:

G. Gröber, Verstummung des h, m und positionslange Silbe im Latein. In den Commentationes Wölfflinianae, Leipzig, Teubner 1891, 410 S. 8: 24. Beitrag. S. 169 ff.

Bel analastendem Vokal, m und h vor Vokal trat der Legad-Vortrag ein, bei konsonantischem Anslant vor Konsonanten ind konsonantischen Silbenauslant der Stsccato-Vortrag, im letzteren Falle mit Debnang; bel muta cum liquida unch Vokal mit fakultative Dehnang; endlich im Wortinnern bei einfachen Konsonanten swischen S Silben, ausgenommen b. Daher stammen die metrischen Elisionen und der romanische Lantstand.

Das kurze u bebandelt:

- E. Ernault, Études comparatives sur le grec, le latin et le celtique. I. la voyelle brève om. Poitiers 1885, 20 p. 8.
- Die Lantverbindung vo, ve, die er schon früher besprochen hatte (s. Jahresber. f. 1883-4, S. 141), erörtert von neuem;
- L. Havet, vo, ve en indien préhistorique et eu latin. Mém. d. la Soc. d. Lingu. V (1885), p. 42 ff.

Der von demselben Verfasser in den Mélanges (s. oben!) behandelte Lantwecbsel von av aus altem ov ist in einem besonderen Aufsatz untersnoht worden von:

R. Tburneysen, Lateinischer Lautwandel. Kuhns Zeitschr. f. vergleich. Sprachf. XXVIII, S. 154-162.

Er erörtert folgende Falle: 1. octávus; 2. favos zur Warzel bherj.
3. cavo; 4. cavus neben Golyma, enu; 5. lavo neben Isina, sitinas (vermengt mit Ino); 6. favilla neben Isova; 7. avís neben 67ωσίς; 8. Favi, alt Forii bei P. Diak. Exc. F. 87 M. — Die Aunsahmen werden so er-klärt: bovis a. s. w. nach bös; ovis (entlebnt?) neben regelrechtem avillus, an-babulcus; anch ö-pilo (spilio) ist korrekt (a. ob. Haveljovum ist — d'olvum aus "o'uvim — d'iro' (i.) — Biswellen hindert auch ein zwischenstehender Konsonant den Vokalwandel nicht: 1. valvamehen volvere: 2. salvus neben sollus, solias, soliari, solieri, solidus; soliennis von "solien",(i)nus, Partic. von einem Verb "soliëri, darch Anlehnung an annus: soliennis; 3. vacare ueben arch. vocare; s. vacans. — Exkurs I. vo unch Vokal wird zu z: Gaseus; Gains (aus "Gavios, Gaivos); deus (8. 155).— II. ou ward 6, nicht direckt üt nönns, möttas, föttas, glöris (= "dousis), föttus (§. 156).— III. ou was 6 in autet, plando, ansenlari, canda, caupo, alias, clandus, fances, Plantus,

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. LXXVII. Bd. (1808. III.) 9

haurire; umgekehrt vulgār  $\delta$  aus au in  $\delta$ rum = aurum u. s. w. — Siehe hierzu oben Havets Mélanges 2 n. Kretschmers Exkurs über  $\delta$ u; auch Wharton, Voc. laws, im Nachtrag.

An den Exkurs I schließe ich an:

Fred. D. Allen, Gajus or Gaïus. Harvard Studies in class. philology. Vol. II, Boston 1891; p. 71-87, 8.

Ursprünglich Gävius, wie die itallenischen Dialekte zeigen. —
 seit 190 v. Chr. Gäins, in den Provinzen zum Teil erst später. —
 3. Gätus blieb die Aussprache bis mindestens 100 n. Chr., wenigstens bei den Gebildeten; Grund nnbekannt.

Mit dem i, i nnd j beschäftigt sich anch:

C. Pascal, di alcuni fenomeni dell' I greco-latino, in der Riv. di filolog. XX, 18 ff. (j blieb nur nach langem Vokal).

Über vu, Konsonanten +v, ji s. oben F. Fröhde, Zur lat. Lantlehre. Den Übergang zu den reinen Konsonanten machen die sonanten

Nasale nnd Liquiden, deren Berechtigung in nenster Zeit wieder ernstlich in Frage gestellt wird. Vergleiche hierzn außer dem oben citlerten Werke von Bechtel und Kretschmers Anfsatz II:

C. A. M. Fennell, Brugmann's theory of the nasalis sonans. Class. Rev. V,  $451\,$  ff.

G. Dunn, the nasal sonant. Class. Rev. VI, 189 ff.

A. Meillet, n, m en latin. Mém. d. l. S. d. Lingu. VII, p. 167 ff. Die sonanten Nasalen hielten sich im Italischen bis ziemlich spät.

Man hat lat. en = en und en = u zn nnterscheiden, z. B. quinque = "kvenkve: lingua = "dighvā; auslantendes -en, -em ward -in, -im; ansl. -u, m ward -en, -em, z. B. nomen, patrem. Assimilation liegt vor in: viginti, similia, limpidus, simplic (deer undecim?).

Andrerseits hat man jetzt auch ein vokalisches z aufzufinden geglaubt:

R. Thnrneysen, Vokalisches z im Indogermanischen. Kuhns Zeitschr. f. vergleich. Sprachf. XXX, S. 351-53; vgl. Osthoff ebdt. XXIII. S. 87 ff.

hals Beispiele fürs Latelnische werden angeführt: frivolus, fräre "frijare zu gr. zpöp" aus "glurg", weitergebüldt fricare: hordenn zu gr. zpöp", "glurgdhät trivi "trigvi, tritum "trigvitum, dazn auch triticum nud -trio in septemtriones "trivo, zu gr. zpöp" = "trgg"; pol-lnere oder pol-llnere nebst lastrum "l'fütze" von einer Warzelform zlü, s. gr. zöö-; daneben zlü oder st. saltva, fürger zu "blurge" e gr. zpöp" (mit "a statt i wegen der

Nähe des φ); zweifelhaft: gero, gestus, wenn zn gr. ἀγινέω, ἀγοστός; milia = μύριοι (wieder ū statt i wegen des μ), wenn zn μεστός.

Vgl. anch:

F. G. Plaistowe, on sonant z. Class. Rev. V, 253 ff. (Bestätigung).
Von den Konsonanten im allgemeinen handelt:

E. R. Wbarton, on Latin consonant laws. Transact. of the Oxford. Philol. Soc. 1888-90; N. 3.

Die wichtigste und viel behandeltste Frage ist dabei diejenige über die Guttnralrelhen. Für das Lateinische speziell ist sie erörtert worden in:

Phll, Bersn, Die Gnttnralen und ihre Verbindung mit v im Latein. Berlin 1885, Weidmann. 234 S. 8.

Nach einer Elnleitung über den Stand der Guttnralfrage behandelt der erste Teil die Geschichte der Labialaffektion der velaren Gnttnralen, nnd zwar anssteigend zunächst im historischen Latein, wobei die Abhängigkeit des labialen Nachklangs von folgendem u, o, a, e, i and Konsonanten darch möglichst alle Beispiele verfolgt wird; dann im vorhistorischen Latein, wobei besonders der Einfluss folgender Konsonanten oder Vokale (n, o, a, e, i) auf die Labialisierung, ihre Erhaltnng, ihr Entstehen, ihr Verschwinden zn eingehender Betrachtung kommt. Der zweite Teil hat Aiter und Ansdehnung des Labialislernngsprozesses im Latein selbst znm Gegenstande, und zwar erstens die Lablalisierung, zweitens die Labiallosigkeit. Das Ergebnis ist im wesentlichen folgendes: Ans dem Latein ist zu erschließen, daß v hinter velaren Gnttaralen ungefähr in gleicbem Umfange aufgetreten, wie unterbliehen ist, und zwar hält bei der media, media asplrata, und inlantend bel der tenuis, die Labiallosigkeit der Labislisierung so ziemlich das Gleichgewicht: nnr im Anlaut überwiegt weitans das nicht affizierte k. Bei der allgemeinen Voranssetzung nnn, dass die Affektion das Reguläre sei, würde die Ausnabme ebenso stark, eventuell stärker sein, als das Gesetz, d. h. das Gesetz existiert nicht. Die ans der Ursprache überkommenen velaren Gnttnrale sind vielmehr in Westenropa in zwei Reihen auseinandergegangen: die eine entwickelt ihre tiefere Klangfarbe zu einem labialen Nachklange, die andere blieb rein. Nach den von Bersu gesammelten westenropäischen Beispielen blieb die Affektion in 105 Fällen, fehlt in 150. In den Einzelsprachen dauerte der Labialisierungsprozess weiter fort, erlosch aber anch in ihnen: im Latein ergiebt sich das Verhältnis von 34 zu 14 Fällen.

Die Schrift, eine gekrönte Preisschrift, ist fleißig nnd sorgsam; nur wird auch hier zu viel mit fingierten Formen und mit der Analogie gearbeitet. Die Frage selbst ist nicht befriedigend gelöst, da für die Labiaisierung keine Gesetze gefunden worden sind; auch scheint die ganze Sache, wie die zunächst zu besprechenden Schriften beweisen, viel verwickelter, als selbst Bersn sie erfalst hat.

Ich erwähne zunächst:

A. Bezzenberger, Die Indogermanischen Gutturalreihen, in desseiben Beitr. z. Indog. Sprachforschung XVI, S. 234—260.

Es werden hier zunächst 3 Reihen von Gutturalen nnterschieden. deren zweite nnd dritte aher wieder doppelt sind, je nachdem sie palataie Affektion erleiden oder nicht, so dass eigentlich 5 Reihen entstehen. Im Lateinischen fallen die 1. u. 2. Hanptreihe zusammen, während die 3. vielgestaltig erscheint: nämlich 1. c, z, zh = lat. c, g, h; 2 a n. b: k, k; g, g; gh, gh = iat. c, g, h; 3 a n. b: q, q;  $a_2$ ,  $a_3$ ,  $a_4$ ,  $a_5$ h,  $a_5$ h = iat. q(c), b(v, g), f(b, gu, v). Eine Anzahl Etymologieen soilen diese Ansätze bestätigen: fürs Latein befinden sich darunter: seques-ter, secns zu ind. sáćā "mit", ir. sech "praeter" (anders nnten Zimmermann): baetere zn av. gaëth, lett. gaita; famulus zu lit. giminé familie; caterva zu ir. cethern, asi. četā; callns = ind. kina "Schmiele"; callēre, -idus zu kymr, cali "astntus", ind. kalájati er bemerkt; callis zu gr. xéktobos, kymr. celvdd Genosse (?): calpar ist kein Lehnwort, sondern verwandt mit gr. κάλπη, -πις, ind. karpara-, kharpara-; clades zu gr. κλαδαρός, -ρεύειν, kymr. claddn ich grabe, russ. kiadu ich verschneide; marcêre, -idns zu lit, mèrkti elnweichen, lett. märka Flachsröste; habere zu ά-γαθός, γάσιος (?); violare zu βίνέω, ind. ginātī er überwältigt; bitūmeu zu ind. gatn- Lack; anr. kvada Harz; carmen zu dor. xãpot, ind. kārú-(?); cálidus "weißstirnig" zu cáligo, s. gr. κηλάς (?); nncare = ἀγκάομαι, sl. ječati; catinns zu gr. χοτύλη, ind. ćatant sich versteckend (?); gerro, garrire zu gr. δειριάν, ind. garate er rauscht; cingere zu lit. kéngé Klinke, gr. χόμβος (?); valère zn kymr. gwaladr (d. i. "valatros) Oberherr, dtsch. "walten"; favilla zu gr. τέφρα, idg. dhagh brennen; grex zu ir. graig Pferdeheerde; gr. γάργαρα u. s. w.

Einige Ausnahmen in der Guttnralentsprechung sucht weg-znräumen:

Osk. Wiedemann, Zur Gutturalfrage. Indogerm. Forsch. I, 255-57.

Er nimmt ein idg. gv an, verschieden von qu mit Labialisierung: jene glebt lateinisch v. so in vapor von Wnrzel qvöp; in-vitus, in-vitare von Wnrzel qvejt. Dagegen liegt in vermis (trotz ind. kṛmi-), vellere, verrere unsprüngliches reines v vor. 'gl. hierzu anten J. Schmldt, die griech. Ortsadverbien anf -u a. s. w. Kleinere Beiträge zur Gntturalfrage euthalten uoch:

C. Buck, 0\(\textit{\eta}\_0\), fera and the Greek and Latin representatives of Indo-Enropeau initial palatals. American John. of Philol. 1890, p. 211 ff.

SI. zvērī, balt. žvērīs von ģhņēr. zu b $g_{\rho}$ , fera. — Ital. k<sup>u</sup> u.  $\S_{\theta} = \text{lat. qn (nmbr. ekvine eutlehn)}; g^n = gg; i dg; gh<math>\S^n = \text{ital. } \chi^n = \text{fr. is}$  oanch lat. formus, wie fera. Aber es bleiben Schwierigkeiten: Inadere zu gr.  $\chi_{\nu}$ ; fulvus neben helvus; humus aus "hums, aber oak, huntruis u. s. w.

Vgl. oben O. Hoffmann, Zur idg. Lautlehre.

R. Lenz, Zur Physiologie nnd Geschichte der Palatalen (Zeitschr. f. vgl. Sprachf.), besonderer Abdruck, G\u00fctersloh 1887, 62 S. 8.

P. Merlo, Rispondenza di ça del sanscrito a ka del greco e latiuo. Milano 1886, Hoepli.

Innerhalb des Lateinischen bewegt sich:

A. Zimmermann, Kann intervokalisches et sein e im Latein verlieren? Rhein, Mus. XLV, 493-96.

Nach Konsonanten ist dies allgemein anerkannt, z. B. quintus neben quinque, aber auch nach Vokaleu ist es vulgär gewesen, indem ct zu tt, dieses zu t mit Ersatzdehnung ward. Das Italienische hat die Mittelstufe erhalten z. B. otto, atto, schon im decr. Dioclet. lattucae. Die Inschriften zeigen beide Stufen z. B. Vittorius und Vitorius. Vitrix. iuvito (-invicto); Vectins, Vettius, Vetius mit vielen Ableitungen; Antus vgl. autor (auch author), antumuns in Mss.; bei Cicero Coctia lege, aber Cottius (wenn derselbe Name!); fata = facta. Die Rücksicht auf die etymologische Dentlichkeit that klassisch anch hier der vulgären Lantneigung Einhalt, doch fiel bei Eigennamen, Adverbien u. s. w. dieser Grund ganz weg oder trat doch zurück. So der Beiname Natta ans \*Nacta, daneben nacca; Coatteuus (?), anch coatores; brattea hat schou Lukrez; blatta gehört zn lett. blaktis Wanze; Ambatns, -ta ueben ambactus; ferner sētins neben sectius (Gell. XVIII, 9, 4-6), so daís auch wohl der Beiname Setus nicht immer - Zethns lst, vgl. Setia, Settidius, Setidins, Setulela, Setonlus (hier ist aber auch an Suetns, Suetonins u. s. w., Septidius u. s. w. zu eriuneru!). Sicher ist auch nitor neben di Gnixi - nictor; es sollte wohl der Gleichklang mit nictor "ich zwinkere" vermieden werden (?); vita steht neben victus (doch. s. vivus!); coturnix neben co- nnd cocturnix zu dtsch, "wachtel", die Kürze wohl uach cothurnus (!).

Auch die Deutalrelhe hat man zu spalten begonnen, s. oben . Kretschmers tx. txh. d . dxh. dem s sich näherud (in der Abhaudlung III). Audere Probleme der Deutalreihe behandeln:

Jos. Zuhaty, Die nrsprüngliche tenuis aspirata dentalis im Arischeu, Griechischen und Latelu. Knhus Zeltschr. f. vergl. Sprachf. XXXI, S. 1-9.

Das ursprüngliche th wird lateinisch zu t: so in rota, ita, ltem (vgl. ind. ka-thâm), pon(c)-a, cento (zn ind. kanthă Flickwerk); ebesso wird sth im Anlant zn st: stare, (s)tegere; im Inlant dagegen zu ss: Gen. ossis: Superlativarifix -issemms ann -ishto + t(ə)mo-s (?). Ansuahmen: sisto (mach sto), ostium zn ind. ôtha as.

R. Seymour Conway, on the change of d to l in Italic. Indegerman, Forsch. II, S. 157-167.

Nach Aufzählung der bisher nachgewieseuen oder wahrscheinlichen Fälle dieses Übergangs stellt der Verfasser fest, daß derselbe dem Lateinischen nicht ursprünglich angehört hahen kanu, sonderu ans einem der anderen italischen Dialekte in jenes eingedrungen sein muß. Nach Eliminierung der ührigen, hleibt nur der sahlnische als solcher übrig. Wir hahen in ihm foigendo Beispiele: Di Novensiies: lepestae, lepista "vasa vinaria" zu δέπας; den Bach Digentia, jetzt Liceuza; vielleicht auf der Iuschrift I. I. M. (Zwet.) VI, 3 lunom statt dunom; zweifelhaft: rlvus Consuletus zu cousidere (?); aquae Cutiliae = Ouatidiae zu quatere (?); von scheinbaren Ansnahmen widerlegt sich idus als etruskisch; fedus - haedus bleibt uuerklärt; Medullia hat d dh = f; Hadria hatte eigentlich tr (doch s. unten!). Vou S. 165 an werden die lateinischen Wörter geordnet vorgeführt: 1. nie echt iateinische Formen, wie praesilium, impelimentum u. s. w.; 2a. echt. aber an Wörter mit echtem langelehnt: lingua au lingere; levir an laevus vir (?); lacrima an lacer, lacerare (?); miles an mille, milia; olere an olea (?): lantia an lantus: delicatus an deliciae: supercilium (von cadere?) an -celiere; calamitas an calamus; üligo an füligo n. s. w.; solum, solea (zu sedere?) an sollus; 2h. entlehut zugleich mit der Sache: cousnl (zu sedere), solium (desgl.), silicernium (desgl.?), lūdus (?); mālus (Mastbaum; sabinische Bāume zum Schiffsbau?); Novensiles (s. ohen); larix, laurus; Seliquastra (?); remeligines zu mederi; proles zu got. frasts (i); 3. eutlehut, zur Ergänznng des Wortschatzes: mulier zu gr. μυδαλέος (?); baliolus zu badius (?). Da ein starker Bestandteil der ursprünglichen Bevölkerung Roms sahinisch war, und auch später noch viele Sahiner zuwauderten, siud daraus die Entlehnungen und die vulgäre Neigung unschwer zu erkläreu -- Die Beweise des sahinischen Ursprungs aber sind thatsächlich doch zu schwach, die Etymologieeu durchweg uusicher, mauche viel zu gewagt. Man kommt auch hier mit der angeblichen Ausnahmalosigkeit der Lantgesetze nicht zum Ziel. Vgl.

E. R. Wharton Latin 1 for d. Academy 1885, p. 369 f.

Andererseits wird d auch zu r:

Luigi Ceci Appanti glottologici. Torino, Loescher, 1892, 26 p.
Beispiele sind: meridies (mit Dissimilation; s. darüher unteu bei
den Etymologieen); Larimum (oskisch'); monerula (zweimal bei Plautus);
apor (marsisch apur); in Glossen auch pror — prod-; zwf. simitur,
gitur (Ahlative oder Imperative?); ferner ar — ad, vor f. v., b (umbr.
vor f u. v); Anderes findet sich als vulgar in Glossen, bei Isidor u. s. w.
Klassisch sind nur meridies und arbiter (dessen Etymologie aber dunkel
sit). — Der bringe Teil der Arbeit enthikit andere Etymologiene, s. dort!

Znm vulgären Wechsel von 1 und r s. nuten Wölfflin Dissimilation der littera canina!

Über den iautlichen Wert der 3 Mediä s. noch:

S. Conway the value of the mediae (b, g, d) in Old Latin and Italic. Americ. Journ. of Philol. 1891, p. 302 ff.

B, d, g waren altitalisch stimmlos n<br/>nd behleiten diesen Laut in den Dialekteu nach der Trennung, oskisch und umbrisch länger, als lateinisch, wo sie in der geschichtlichen Zeit stimmbaft wurden. Aus der Stimmlosigkeit erklärt sich die Mengung mit der Tennis: so felslen altumhrisch d und g, b ist setten; oskisch mehrfach k statt g; faliskisch p=b, g=c; lateinisch bis 300 v. Chr. nur noch k(c)u. g gemengt.

Den Wechsei zwischen tennis nnd media im Anslant hespricht:

A. Bezzenherger Indogermanische Tennis im Anslaut. Beiträge zur Knnde d. idg. Spr. XIV, S. 176-7.

Das im Sanskrit giltige Gesetz der Erweichung amslautender tonloser tennis zur tönenden media vor tönenden Anlauten scheint wesentlich schon indogermanisch gewesen zu sein, und indem in der einen abgeleiteren Sprache die tennis, in der anderen die media sich verallgemeinerte, entstand in ihnen verschliedener Anslant. Hierhereibört ans dem Latein: das d des nentr. sg. der pronomina, aus t, zum Pron. to; das d der 3. sg. im altiat. Verbum, aus t, ti, zu demselhen Pronomen z. B. feeid, fhefhakid, ook, fefsied n. s. w.; das d des ahl. sg. in altiat. 4.d., -d.d., -d. -a + -d. +d. -d.o() n. s. w., s. ind. -tas, lat. -tus; ferner vereinzelt ad = lift. at; ah nehen ap-erio, gr. fari; suin neben superus, gr. fari; oh nehen op-erio, s. gr. fari; andersestis ist in der Endung von lat. long-inqu-na neben lit. god-ing-as u. s. w. die ursprüngliche tenuis erhalten.

Der Rhotacismus im Lateinischen hat die erste tiefer begründende Bearbeitung gefunden in: R. Seymonr Conway Verner's law in Italy, an essay in the history of the indo-enropean sibilants, with a dialect map of Italy by E. Heawood, London Trübner and Co., 1887, 120 p. 8, a ob. S. 114.

Der Verfasser behandelt in eingehender scharfsinniger Untersuchnng: 1, die lantliche Verwandtschaft von s nnd r (tonloses s zeht iu tonendes z, zh, oder ln sh, rh, endlich in r über); 2. s zwischen Vokalen im Umbrischen und Oskischen; 3. den Rhotacismus in den kleineren italischen Dialekten; 4. s zwischen Vokalen im Lateinischen. nebst Betrachtnng seines Überganges in r, und mit Untersnchung des Accentwechsels. Der Übergang des s in r beruht anf Znrückziehung. Erhebnng und Zuspitzung des Zungenvorderteils, ans Bequemlichkeit nach unbetonter Silbe oder langem Vokal, oder durch Einfluß von l oder n. Ein Anhang erörtert; die fernere Geschichte des s zwischen Vokalen im Latein und Romanischen; anslantendes s im Arischen; auslautendes s und r im Umbrischen; die Entwicklung des lateinischen Perfekts (s. unten!). Den Schluss bildet ein sorgsamer Wortindex. -Die in der Einleitung zusammengestellten Ergebnisse sind fürs Lateiu folgende: Schon im Uritalischen wurde das stimm- oder tonlose s zwischen Vokalen nach unbetonter Silbe zum stimmhaften oder tönenden z (= weichem dentschen s), nnd so überkam es das Lateinische. Beim ersten Accentwechsel in letzterem aber (s. oben bei der Betonung!) wurden zum teil andere s von der Erweichung betroffen, während iese älter entstandenen z zum teil wieder hart wurden (?); das s aber diente zum Ausdruck beider Laute. Seit etwa 450 v. Chr. aber, vor dem zweiten Accentwechsel, der nach 350 v. Chr. anzusetzen ist (?), ging das z in r über. Nach betonter Silbe behanptete sich das s zwischen Vokalen, ansgenommen allerdings nach langem Vokal (anch Diphthong), and nach i and n. vor folgendem i und u z. B. quaéso neben quaéris n. s. w., quaerunt; miser, aber dir-imit; doch sind diese Ausnahmen sehr zahlreich, und erleiden selbst wieder eine Menge Unteransnahmen, wie quaero, maereo, dirimere n. s. w., die auf Aualogiezwang u. s. w. zurlickgeführt werden, so dass schliefslich nicht mehr hindurchzufinden ist. Vor Nasalen ging s nach unbetonter Silbe ohne Ersatzdehnung verloren, wie in Ca(s)mena; nach betonter Silbe trat vor nnd nach (?) dem Jahrhnndert der Rhotacisierung Ersatzdehnung ein, wie in ahenus = \*ahés-nus, dimovet neben älterem dismovet: während desselben ward s zn r. wie in carmen, verna, diurnus (?); anch dies wieder mit vielen Ausnahmen and schwer vorstellbar. Freilich sucht Conway alle Falle, und ihrer ist eine sehr große Zahl, in denen sich später noch a zwischen Vokalen findet, dnrch Analogiezwang oder als Lehnwörter, auch aus italischen Dialekten, zu erklären; aber ohne die größte Willkür geht es hier nicht ab. Dies s blieb, wie alle s überall, bis nach Quintilian stimmlos, hart. Sehr häufig übrigens ist es aus se entstanden, das nach langem Vokal schwächer lantete nnd sich so vereinfachte. Dies sa aber ist eine spezifisch lateinische Bildung, aus Dental + t, die altitalisch ut ergaben, so das die als altitalisch angeffihren Bildungen mit tt, wie adgrettus, futtlis, mattus u. s. w., wieder auf Analogie (?) oder Entlehnung beruhen sollen. Pälignisch oisa wird als "unica" erklärt; lat. cams(a) auf "cando zurückgeführt, das mit cüdo verwandt sein soll. Die übrigen Schwierigkeiteu sind zum tell in meiner Anzeige in der Wochenschrift für klassische Philologie 1883, No. 24, hervorgehoben.

Gewisse Vermeldnngen und Wandlungen des r selbst erörtert: Edn. Wölfflin, Die Dissimilation der littera canina. Archiv f. lat. Lexikographie IV, S. 1—13.

Er geht aus von der Form meletrix bei Turpilins und Afranins (ital. Dial. meltrice); spät, mit anderer Dissimilation, meneris (Arch. III, 539). Die ganze Erscheinung dieses Lantwechsels ist vulgär und daher auf die romanischen Sprachen vererbt. Aber auch klassisch finden sich Spuren: 1. Vermeidung des gen. pl. auf -rorum, -rarum; so beim part. fut. act. klassisch und angusteisch, ausgenommen futurus und Ovid Met. XV, 835; plnrimorum, -arum statt \*plerorumque u. s. w.; vielfach Genitive auf -nm; auch Cicero hat liberum in den älteren Reden, später ist er grammatisch strenger; hierher anch amphorum und triarium, adversarium (vereinzelt). - 2. Vermeidung von Komparativen auf -rior, -erior z. B. nicht \*ferior, \*dirior (erst Tertull.), \*mirior, \*decorior, \*sacrior, \*gnarior (erst Augustin) n. s. w.; doch wird vieles geduldet, sogar spätlat, pluriores (doch frz. plusieurs). - 3. Aus der Konjugation gehören hlerher viellelcht teilweise die synkopierten Formen von fero, wie ferre, ferrem, ferrer; ferner der Abfall des -er im Inf. Präs. Pass., wenn derselbe von den Formen auf -rier ansgegangen ist (sehr zweifelhaft!); endlich hat kein mit r beginnendes Verb eine Reduplikation. - 4. In der Wortbildung und Ableitung, auch bei Lehnwörtern: balbns = βάρβαρος; gurgulio = γαργαρεών; balat(h)ro = βάραθρον (?); ferner, mit verkürzter Verdoppelnng: susnrus neben murmur; ebenso cicirrus, Mamers neben Marmar, Fabaris neben Farfaris; mit dissimilierter Verdoppeinng: cancer neben carcer, auch cancelli; Perpenna = -erna; febris zn fervere (?); dann, mit vulgärem Wechsel von l nnd r: flagro neben fragro; clustrum neben crustulum; Suffixe -aris, -arins neben -alis; -clum neben -crum; -bulum neben -brum u. s. w.: vereinzelt; Cere(r)ālia: per -creb(r)ui; pistrix = πρίστις. -5. Zusammensetzung: nie re vor anlantendem r; impraesentiarum ans in praesentia rerum (?); pe(r)jero; praest(r)lgiae; vlelleicht prae- statt praeter-: porrigo aus \*prorigo (?) aa.

Konsonantenverbindungen sind zum teil schou oben gelegentlich besprochen worden: so bei Kretschmer, Indogerm. Accentund Lantstudien III, 1 die anlauteuden Verbindungen von Labialen und Gutturalen mit Dentalen; bei Fröhde Zur lateinischen Lautlehre, erste Abhdlg., 8 r + Konsonant nach vo; Exkurs über Konsonant + v (dv. tv, sv); zweite Abhdlg: I, l Dental + s; 2. us, ps, nt + t, ns + t u. s. w.; 3, cn, cm; gn, gm; 4. nc, ng vor Konsonanten; 5, tn, dn; 6. pm. bm; dm; 7. cl. gl; cr. gr; 8. xv, xl, xm u, s, w., s, II; gv; II s, z, x, h vor Kousonanten; c, b, r, g vor Doppelkonsonanz; W. Meyer Kleine Beiträge zur lat. Gramm. 2. ll aus dv, lv; lv aus lsv, durch Synkope; 3. Dental + n = un; Dental + sn = \*ssn, \*sn, nu; sn,rsn, Guttural + sn = \*zn, n (mit Dehuung); 4. dh + t = \*zdh, \*sth, st; ust = ns (s. oben!); 5. s + d = \*zd, d; 6. rn = nn; ld = ll; Deutal + c = cc; rdh + m = rm; rc + t = rt; O. Hoffmann zur idg. Lautlehre: I. anlautendes p aus ky: f aus zhv. ghv: Wiedemann Zur Gutturalfrage im Latein: anlautendes v aus qv (s. unten Joh. Schmidt anlautendes u aus quu); Zimmermann: inlautendes tt, t aus ct; Zubaty: sth, anlautend zu st, inlautend zu ss; Conway Verner's law: s + Nasal; Dental + t. - Vgl. noch Stolz Lat. Gramm.2 301ff.; Schweizer-Sidler Lat. Gramm.2 57.

Ferner gehören hierher:

E. R. Wharton the combination bl in Latin. Academy 1886, p. 187f.

R. Thurneysen Italisches. Kuhus Zeitschr. f. vgl. Sprachf, XXXII, S. 554-572.

Auf das Lateinische speziell beziehen sich: 4. Ursprüngliches dr im Lateinischen. Dasselbe fehlt im Anlaut: unsicher ist drua nebst audruare (Festus); onomatopoietisch sind drindrare, drensare; (umbrisch der Beiname Drusns); im Inlaut begegnet es nur in quadru-, quadrare, quadraus u. s. w. - Whartons Vermutung (in den Etyma Latina, s. unten!), dass dr zu tr geworden, ist richtig, bedarf aber besserer Begründung: zunächst gehören: taetro- zu taedere: atrox zu odium (?): nútrire zu ahd. niozan (?; Georges giebt nü-); utro-, utri- zn úðpía; lutra ist = ind. udra-, angelehnt an lutum (?); ferner kann das truin trucidare dem keltischen verstärkenden dru- entsprechen (?); uterus steht für \*utrus (nach numerus u. s. w.) und dies, - gr. 50epoc, ind. udáram, trat für \*uderus ein, infolge von Vermengung mit uter (s. ob.); vgl. noch utriculus (zu künstlich!); auch das Lehnwort xéôpos ward zu citrus. All diesem widerspricht nnn scheinbar quadr- neben quatuor: es ist aber vermengt mit quad- "eckig", zu germ. hvat "scharf"; vgl. quadrus "viereckig"; die regelmässige Verschiebung zeigt triquetrus; vielleicht auch wurde ein ursprüngliches \*quetruqusda- "das Viereck"

zu quadris (?): daher klme dann auch das a der ersten Silbe, 5. dy vard jir De hnnng mit; jiginns ist flacker Rednpilkation
für \*6jnans eingetreten, = ind. idjimas "gefrifügi", ans \*ddi-mos
"spelseleer" (?); pējor entstand aus \*pedjos, s. peccare — \*ped-care;
coila, Prügel' = \*cajja aus \*cald-jū; sennitus = \*ad-jemo-los zu ind.
jamā: Zwilling (verschieden von vi-gäman-, wozu gemini). Alles dies
its sehr unsöher. — 6. cödere zu fr. cet Erhanbis, cetlem ich willige
ein, indem cet = \*kez-do, \*keddo ist, lat. cēdo = \*cez-do (zu dare),
anabog crēdo. — Acah dies scheint mir unmörlich.

Ich erwähne endlich noch, wegen einiger Ergebnisse fürs Latein: Chr. Bartholomä Studien I. Indogermanisches ss. Halle, Niemeyer, 1890;

 die Anzeige von Fr. Stolz in der Berliner Philol. Wochenschrift X, 1120 ff.

An die Konsonantenverbindungen schliefts sich die Lehre von der Assimilation in Zusammensetzungen an, und daran wieder die Untersachung über den Gebrauch gewisser Doppelformen von Präpositionen und Konjunktionen vor bestimmten Anlanten, als ein Teil der Satzphonetik.

Jos. Dorsch Assimilation in den Kompositis bei Plantus und Terentins. Prag 1887, 50 S. 8.

Die Abhandlung stammt ans den "Prager Philologischen Studien" und beschränkt sich für Plantns auf die 12 von Götz. Löwe und Schöll herausgegebenen Stücke, ohne eigene Manuskriptstndien, auf die es bei dieser Frage zuletzt doch ankommt. Znr Vergleichnng sind besonders die Inschriften herangezogen. Innerhalb dieser Grenzen ist die Arbelt sorgfältig. Es ergiebt sich, daß die nicht assimilierten Formen keineswegs dnrchweg die älteren sind; vielmehr war die Assimilation ein archaisch vulgärer Akt, gegen den die Klassleität aus etymologischen Gründen reagierte. Es ist erklärlich, dass Komposita ohne gebränchliches Simplex sich leichter assimilierten; andrerseits mehr selbständige Vorsilben schwerer, als mehr abhängige, z. B. in negativnm später, als die Praposition in; so findet sich noch inpurus neben impleo. Kürze der Stammsilbe scheint die Assimilation begünstigt zn haben. S. 44 sind die Resultate für sämtliche Präpositionen, für dis- und re-, znsammengestellt. Ein alphabetisches Register bildet den Schlnfs.

Einen kleineren Beitrag lieferte:

Edu. Wölfflin Znr Konsonantenassimilation. Archiv f. lat. Lexikogr. III, 506.

Das Bewnistsein der Zusammensetzung zeigt sich vollständig verloren schon in des älteren Plinius' adalligare. — Celsus hat nur noch dissimilis, da absimilis in der Anssprache schon mit adsimilis zusammenfiel; ebenso Tacitus, Quintilian, währeud Scribonius Largus und Sneton noch absimilis kennen.

Znr zweiten Frage gehören:

H. Meusel ä nnd ab vor Kousonanten. Jahrbücher f. kiass. Philol. 1885, S. 402-7; ergänzt durch Fr. Harder ebdt. S. 882-4.

Mensel behandelt die Litteratur von Plautus bis Tacitus. Es ergiebt sich großee Übereinstimmeng mit dem Verfahren in der Komposition. So entspricht ä dem in der Komposition vorkommenden ä-, as-; es steht regelmäßig vor den Labialen (b. p. f. v. m); fast immer vor g., q. weit überwiegend vor, c.; ab steht in der alleren Zeit hänfiger vor d., j. l. u, r. s; später sehwankt es mit ä; endlich drigts letzteres durch, so allemblich anch bei Ciero. Der Verfasser schließt darans für den Cläsar, daß die bisherige Wertschätzung der Handschriften irrig ist. — Harder hat die Fragmente der älteren römischen Poesie untersucht und fast vollkommens Übereinstimmung mit Meusels Resultaten gefinden: ä steht immer vor Labialen nad u; hänfiger vor en ad s; ab steht immer vor ju dn., hänfiger vor d und l; vor t steht ä, ausgenommen abs te; doch zweimal ä te und einmal abs vor anderen.

H. J. Müller im Jahresbericht des Berliner Philol. Vereins Bd. XIV, 1888. S. 113

bemerkt zn Livius, dass in Dekade 1—3 vor f 111 mal \(\bar{a}\), nnr 4 mal ab sich findet, und davon einmal mit Variante.

Spätere Litteratur behaudelt:

Joh. Hanssleiter ä, ab, abs. Archiv f. lat. Lexikogr. III, S. 148-9,

5. 140-9, måmlich zwei Schriften des älteren afrikanischen Kirchenlateins: die versio Palatiua des pastor Hermae und das Evangelium Palatiune. Es bestätigt sich auch hier, dafs ab vor Konsonanten immer mehr schwindet, in der Volkssprache zuletzt ganz. Zur Vergleichung wird Plantus herangezogeu, der ab nur vor Labialen (auch Labiodentalen) und Gatturalen gar nicht hat; mit a schwankend vor l. n. t; häufiger vor d; ansschließlich vor j. s, r. Dem gegenüber findet sich ab in den obligen Schriften nur noch vor s imparum, wo wohl schon der Hilfsvokal e zu tönen anfing; ferner ei umal ab deo (and uoch dazu nicht ganz sicher); sonst nur Spuren; abs te kommt im evangelium noch fünfunal gegen zweimal ät te vor, im pastor Hermae uur einmal. Ähulich, wie in diesen Schriften, steht es mit dem Psalmkommentar des Angastin (nach Berg müller).

Fr. Harder e und ex vor Konsonanten in den Fragmenten der ältereu römischen Poesie. Jahrb. f. klass. Philol. 1890, S. 771—77.

Anch hier stimmt die Formanwendung wesentlich zu derjenigen in der Komposition. In der sitteren Zeit und apkter noch im Drama überwigt ex z. B. noch bei Lancillus 11 ex, 9 e: aber Varro hat schon ur 3 ex neben 11 e; Cicero (in seinen Dichtungen) 2 ex, 22 e; regelmülzig baben belde letzteren ex vor s., Varro noch einmal vor r, Cicero vor c (ex caelo, sonst e caelo). Abgesehen von ihnen, steht e vor g, 1, m., v, v ex vor d, n., j, meist vor p, s. t, q. c (suegenommen e conspectn); vor b bleibt der Gebranch zweifdlanft. Die archäische Form es ist von Heransgebern gegen die Überlieferung an verschiedenen Stellen eingesetzt: sie findet sich regelmäßig vor f, bisweilen vor 1, m, r, einmal vor p (ce partlbas).

P. Stamm, ac und atque vor Konsonanten. Jahrb. f. klass. Philol. 1888, S. 171-9; ergäuzt durch Max C. P. Schmidt ebdt. S. 711-12.

Stamm hat den Sprachgebranch besonders bei Cicero, Casar, Sallnst und Livins verfolgt, und es ergiebt sich: 1. atque neben ac steht bei Anfügung eines einzelnen Wortes, selten mit Znsatz, innerbalb eines Satzes. - 2, ac steht notwendig bei Anfügung eines Satzes oder selbständigeren Satzteiles, besonders in der Epexegese; sehr oft mit Negation ac non, ac ne, oder mit Präpositionen, Konjunktionen, Adverbien, wie ac post, ac si, ac primnm n. s. w. So heisst es z. B. de instituto atque (oder ac) indicio meo, aber nur ac de judicio meo. Ans enphonischen Gründen stebt im Satzanfange nie atque oder ac vor quanquam. quoniam, qunm u. s. w., sondern dafür et. - 3. Beide Formen steben nach Ansdrücken der Ähnlichkeit und nach simul, doch beifst es immer nur proinde ac si u. s. w. - Schmidt liefert eine Ergänzung für Curtins. Danach steht 1, ac nicht vor Gntturalen (bei Livius gegen Ende seines Werkes abnehmend), doch einmal ac conjnges (anch bei Livius ac con-). - 2. atque wie bei Stamm, mit wenigen Ausnahmen, die wegemendiert werden, was schwerlich zu billigen ist. - Hier sollen also dem Formenwechsel, was bedenklich ist, znm Teil logische Gründe nnterliegen.

Die letzterwihnten Untersuchungen greifen sehon gewissermaßen is Gebiet der Orthographlie über. Dahin gehören anch teilweise mebrere der oben erwihnten Schriften zur Landlehre, wie Christiansen de apielübes et longis, Fretschmer "Ide. Acceut- und Lantstudien": über den Wechsel von u nud ö, im Exkurs über öx, Frölde "Zur lateinischen Lantlehre," erste Abhandlung; über vu, u oder vu; quu, cuder quo; one oder une; jü, id ober i; zweite Abhandlung; I. 2. Acc. Mebrz. anf -is (von i-Stämmen); Adverbia auf- is; Ordinalia anf -eismus; Ajdektiva anf- ésse; 6. mm neben un nämentum,

ammentum; ebenso II, 1 e: lämina, lammina; II, 2 visitura neben veilatura; Exknrs: jonbeatis falseh statt jnbeatis; W. Meyer "Kleise Beiträge" 6. damma neben däma; lammina neben lämina (s. oben!); I. Havet Mélanges 7. aestumare; 24. ni = y; Allen Gätus bio 100 n. Chr.; Bersa "Die Guttnralen": über quo, quu, eu. s. v. (s. oben!); Zimmer man über ti, t = ct; endlich Marx Hülfsbüchlein, s. S. 112. Anderes wird nuten bei der Formenlehre und Etymologie erwähnt werden.

An eigenen orthographischen Schriften kann ich nur wenige kleinere erwähnen: J. Oberdick, Studien zur lateinischen Ortographie II. Prgr.

J. Oberdick, Studien zur lateinischen Ortographie II. Prgr. Breslan 1886, 12 S. 4; III. Prgr. Breslau 1891, 4 S. Vgl. den Jahresb. für 1881—82 S. 321—22 über I. Im dritten

vgi. den Jahreso. iur 1881—32 S. 321—22 uber i. im druten Hefte werden unter anderm besprochen und festgesetzt: cottidie; Suebi; Juppiter; tentare aa.

Zwei answärtige Anfsätze sind:

A. E. Honsman adversaria orthographica. Class. Rev. V, 293 ff. C. Fnmagalli dizzionario ortografico della lingua latina con app. snlla interpunzione. 4. ed. Milano 34 p. 16; wesentlich nach

app. snlla interpnnzione. 4. ed. Milano 34 p. 16; wesentlich nach W. Brambachs Hülfsbüchlein für die lateinische Rechtschreibung. Leipzig, Tenbner, 3. Anfl. 1884, bearbeitet.

Die Umschreibung der griechischen Lehnwörter in späterer Zeit ist erörtert in dem nuten noch genauer zu betrachtenden Werke: G. A. Saalfeld, de bibliorum sacrorum Vnlgatae editionis

Graecitate. Quediinburg 1891, 180 S. S.
In den p. X—XVI voransgeschickten quaestinnenlae etymologicae

wird als ratio translationis angegeent: Li pisa translatorum vocabulorum elementa respicienda sunt:  $y, z_1$  ch, th, this ferner  $c = y_1$   $t = \theta$ ;  $p = \varphi$ ;  $s_1 = \varphi$ ;  $s_2 = \varphi$ ;  $s_3 = \varphi$ ,  $h = \gamma$ ;  $f_1$  chieft entlehnt sind Wörter, wenn sich entsprechen:  $g_1$   $h = \chi$ ;  $f_2$   $f_3$   $f_4$   $f_5$   $f_6$   $f_7$   $f_8$   $f_$ 

Ich schließe hier an:

K. Zangemeister, Entstehnng der römischen Zahlzeichen. Sitzungsber. d. K. Pren's. Akad. d. Wissensch, v. 1, Dec. 1887, 18 S. 4.

Der Verfasser geht vom Gebranch nad Namen des decensare, krenzew', als Zeichee der Malipilkation mit 10, aas, mad lists ao aus | = 1 zannichst  $\times$  (etr. anch +) = 10 entstehen, wovon das lat.  $\vee$  die obere, das etr.  $\wedge = 5$  die nutere Halite bildet; durch zweite Kreazung entstand  $\mathbb{X}$ , etr. auch  $\mathbb{X} = 100$ ; daneben  $\mathbb{X}$ . ( $\times$ , darans, durch Elisfiufs von centum, C (?); die Halbierung ergab  $\mathbb{V} = 50$ , anch  $\mathbb{J}$ ,  $\mathbb{J}$ , endlich latt. Is für 1000 war die nerprüngliche Form  $\mathbb{X}$ , darans ( $\times$ ), ( $\times$ ),  $\otimes$ ,  $\otimes$ ,  $\otimes$ ,  $\otimes$ , wihrend  $\mathbb{M}$  der Anlant von mille war. Die Halite jones Zeichens > 0, gestaltet sich zu D nm, etr. anch  $> \circ$  C.

Dagegen hält

Th. Mommseu Hermes XXIII, S. 152-56

am Ursprung der Zahlzeichen für 10, 50, 1000 aus den überflüssigen griechischen Buchstaben fest = X,  $\Psi$ ,  $\Phi$ .

Vgl. noch unten Bücheler (Etymologieen) über  $\Theta = \operatorname{gr.} \vartheta$ . O = 100 und den Ursprung von C daraus durch Halbierung, mit Anlehnung an centum.

Ich komme zur Formenlehre. Hier ist zunächst wieder die dritte gänzlich neu bearbeitete Auflage der "Formenlehre der Lateinischen Sprache" von Fr. Neue zu erwähnen, deren 2. Band, enthaltend die Adiektiva, Numeralia, Pronomina, Adverbia, Prapositionen, Konjunktionen und Interiektionen in 16 Lieferungen, von C. Wagener vollendet vorliegt, Berlin, Calvary u. Co. 1889-92, 1000 S. 8, ein Werk von ansserordeutlichem Fleisse, als Quell- und Nachschlagebuch unentbehrlich. Bei Aufrechthaltung der Hauptabschnitte ist im einzelnen eine größere logische Anordnung durchgeführt (immer noch nicht ausreichend), der Druck ist übersichtlicher gestaltet, die Fortschritte der kritischen Forschung sind möglichst berücksichtigt worden, die späteren Schriftsteller bis zum Untergang des weströmischen Kaiserreichs teils neu durchforscht, teils neu hinzugefügt; endlich ist die neueste Litteratur nachgetragen und ergänzt. Ganz besondere Sorgfalt soll den Registern zugewendet werden; doch hat der 2. Band keinen eigenen Index, wohl aber ein sehr ausführliches Inhaltsverzeichnis. Auf das Altlateinische und die Vergleichung der italischen Dialekte ist verzichtet. Der zunächst erscheinende 3. Band wird das Verbum behandeln.

Ebesso ist von nesem hier anzoffhren K. E. Georges "Lexikon der lateinischen Wortformen" d. h. aller ingendwie bemerkenswerten, seltenen, unregelmäßigen, archaischen und archaistischen Formen aus der altesten litterarischen Zeit des Lateins bis gegen 500, eine höchst verdienstliche, fielisige und sorgesame Arbeit, die einstwellen dem fehlenden Index des Neue'schen Werkes bis zu einem gewissen Grade ersetzt. Die Arbeit, in Großoktay, 758 S., ist in Letpig bei Hähn 1889—90 erschienen. Bei der noch keineswegs vollendeten, sondern meist noch im Flusse begrüffenen Feststellung der Texte wirde setste an Änderungen und Besserungen nicht fehlen: so finden sich gleich hinten 14 Spalten Berichtigungen und Zasätze. Neue Anaguben werden daher bald folgen; doch ist der Grund einmal gelegt. Ein Verzeichnis der benutzen Schriftstellerausgaben bildet den Schluis. Die entstellten Vulgärformen der Inschriften und Glossen sind mit Recht großenetlis ausgeschlossen.

Einen kleinen besonderen Beitrag enthält:

K. Wotke Über alte Formen bei Vergil. Wiener Studien VIII (1886), S. 131-148. Es ist dies eine dankenswerte Zusammeustellung der Archai mus des Dichters, geordnet nach Snbstautiven, Adjektiven, Pronomista, Namerallen, Adverhien, Partiklein, Verben, unter steter Vergleichung der älteren verwandten Dichter, besonders des Enniss und Lahrez. Der Verfasser kommt zu dem auf gründlicher Prüfung beruheeden Resnitate, daß Ribheck dem Dichter, nach ungenägendem Material, weit zu viel Archaismen impnitert hat, daß derseble sie vielmehr sparaam und vorsichtig verwendet hat, meist aus metrischem Zwang der in errethen epischen Formelo. De Binzelnes Absicht oder Zufall ist, läfät sich nicht immer feststellen, wie wenn potis mr im negativen Staten vor Vokalen erscheint, der Inditit van feler nur im 5. Versfäß n. s. w.

Für die Entstehung der inteinischen Formen sind jetzt die beiden oben citierten Werke aligemeineren Inhalts die Hauptquelle: Karl Bringmanns "Vergleichende Grammatik der indegermanischen Sprachen", und Fr. Stols" a Lateinische Grammatik (Lant- und Formenlebre)" in Jw. w. Müllers Handhuch.

Nächstdem ist zu erwähnen Schweizer-Sidlers Grammatik in der 2. mit Unterstützung Surbers amgearbeiteten Auflage, sowie die "Erlänterungen" zu meiner "Lateinischen Schnigrammatik", Berlin, Calvary 1893.

Im einzelnen ist zunächst die Deklination zu betrachten. Da ist von allgemeiner Wichtigkeit:

J. Strachan Abstufung in Kasussuffixen. Bezzenhergers Beitr.
z. Knude d. idg. Sprachen Bd. XIV, S. 173-6.

Hier ist zusammengefafst, was einzeln schon hie und dort genntmakt war, anch von mir, das nämlich in den indogermanischen Ursprache, wie in den Stämmen vieler Wörter und den Ableitungsmiffxen,
os auch in den Kanssendungen eine zwei- bis der ziefache A battef nug
geberrscht hat. So lassen sich für den Genitür Sg. die Endungen
-os, -es, -a nachweisen; für den Instr. Sg. -\bar{a}, -a, -a, -(richtiger wohl -o, -a, -a)
rür den Dat. Lok., als einen nrsprünglichen Kasns hetrachtet (a. mein
Mithauser Progr. 1890, S. 32) -si, -i, -i (richtiger wohl -oj, -dj, -i);
Int ver den Dat. Cy, -is z. B. in plact, \(\mu\phi\rho^{\cop}\) (richtiger wohl -oj, -dj, -i).
In Nom. Sg. Ntr. steht nömig — ind n\(\mu\) nin nehen nömy — lat. n\(\mu\) enen. Ellefes sich dies noch weiter verfolgen. Gr\(\mu\) der iff rie die Wahl der Formen
(Satzdnbletten?) oder Gesetze ihrer Anwedung sind noch nicht gef\(\mu\) der ustelleden.

Sehr weitgehende, tieseingreisende, aber in ihren Resultaten zum großen Teil sehr ansechthare Untersuchungen üher Stammbiidung und Flexion hat angestellt; K. F. Johansson Morphologische Studien. I. Bezzenbergers Beitr. z. K. d. idg. Spr. XIV, 8. 151—173; II. ebdt. XV, S. 304—18; III. ebdt. XVI, S. 121—170.

An allgemeinen oder speziell für das Latein gültigen Ergebnissen stellt der Verfasser folgendes auf:

I. "Die idg. Kasusformen waren ursprünglich fließend und nnbestimmt, besonders bei den Pronominen; eine Kasusform kann durch gelegentlichen Gebranch für die andere substituiert werden." - Schon diese grundlegende Behanptnng halte ich für nnerwiesen und im Principe falsch. - , Das nrsprüngliche Material einer Serie von Formen oder grammatischen Kategorie kann ans etymologisch ganz verschiedenen Wörtern und Elementen bestehn: die erste Flexion war Heteroklisie." -Anch dies kann ich im allgemeinen nicht für richtig halten: man würde so die Ansnahme zur Regel machen. Die älteste Sprache hatte sicher kanm zwei verschiedene vollkommen synonyme Formen. Anch mit der Annahme verschiedener Satzformen kommt man nicht welt. -"Mehrere nnr durch mechanische Lautgesetze differenzierte Formen können den Ursprung mehrerer Kategorieen, sowohl in der Pronaminal-, als in der Nominalflexion, ansgemacht haben." - Diese nur als Möglichkeit ansgesprochene These läßt sich schon eher wohl für einzelne Fälle beweisen, schwerlich aber für eine nennenswerte Zahl derselben, so dass anch diese Erscheinung nicht als Regel gelten kann. - Nach Johansson sind demnach in der Deklination von anderen Bildnagen zn nnterschelden: 1. Kasus, die als Reflexe von ursprünglich isolierten Satzwörtern entstanden sind; 2. einzelne derartige Kasus, die als Stämme anch in andere Kasns, mehrere oder wenigere, eingeführt sind, -Bei der ältesten Heteroklisie gehörten die verschiedenen Formen ursprünglich verschiedenen Kasns an; vgl. ind. ában, ábar, ábas als sich ergänzende Stämme eines Paradigmas; die Durchführung eines sogen. Stammes dnrch das ganze Paradigma ist eiue spätere Uniformierung. (?) - Es knüpft sich hieran eine Untersuchung über den Ursprung der Adjektiva: 1. Ursprünglich war die sprachliche Form für Snbstantiv and Adjektiv gleich: der Unterschied lag nur im logischen Zusammenhang. Dann trat Attraktion eines Substantive darch das andere in genus, namerus und casas ein: so entstanden Adjektiva: vgl. dentsch: feind, fromm, ernst; lat. vetus ( = gr. Féroc Jahr). - 2. entstanden Adjektiva dnrch Hypostasierung von Kasusformen, anch nnter Anhängung besonderer Endungen, wie z. B. die Possessiva (gewöhnlich wird hier der nmgekehrte Weg angenommen), dentsch: hiesig, dortig, ein zues Fenster; lat, ans Kasnsformen: Labië-nns. Pompë-ius, extrë-mns u. s. w.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. LXXVII. Bd. (1803, III.) 10

II. "Ablant ist jeder Wechsel der sonantischen Elemente in einer verwandten Wort- oder Snffixgruppe." Er ist doppelter Art: 1. Der qualitative Ablaut beruht wahrscheinlich auf musikalischen Tonverhältnissen, - 2. Der quantitative d. i. Reduktions-Ablant beruht wahrscheinlich auf exspiratorischen Tonverhältnissen d. i. auf der Tonstärke. Diese beiden Arten des Ablants nun kreuzen sich und bringen dadurch verwickelte Verhältnisse hervor, die noch keineswegs genügend aufgeklärt siud (s. ob. Havet!). - 3. eutsteht ein Ablant auch noch durch andere z. T. nnbekannte Gesetze. - 4. wirken verschiedenartige Analogieen auf die Lautabstufungen fördernd, hemmend oder störend ein. - Was nun den qualitativen Ablant betrifft, so meint Johansson, daß, wie ë einerseits iu ă, andrerseits in ŏ ablantet, so anch ē einerseits zu ā. andrerseits zn ō in ablautendem Verhältnis stehe z. B. lat. fari neben fētialis (gr. φωνή); com-pages neben pēgi; gr. χαρός, att. χηρός neben lat, cera. Aber es ist überhanpt zwischen beiden Reihen kein fester Unterschied, da erstens die knrzen Vokale ĕ, ä, ŏ in quantitativem Ablantsverhältnis zn den langen é, a, o stehen, zweitens beide Gruppen sich zu 2, (2), - schwächen; vgl. für ersteres; těgula; tego, toga; vění; venio; sēdi: sedeo: frēgi zn got, brikan aus "brekan u. s. w. Die gesamten Ablantsverhältuisse werden dann durch verschiedene Wurzeln, besonders aber durch 13 Pronominalstämme dnrchgeführt, wobei freilich vieles unsicher bleibt.

III. Die Erörterungen fiber die Lautverhältnisse der Pronomina werden fortgesetzt, besonders der dentschen: dann wird übergegangen zn einem dort besonders häufig begegnenden Ortssnffix -r. wie in "hier, dar" n. s. w. Dies wird S. 130 im Lateinischen wiedergefunden im 2. Teil von ec-cere, worin cere = germ. hiri sein soll(?); feruer in cor-go, dessen ersten Teil man in ind. kár-bi wiedertrifft (?); in cur vom Stamme qun; in arch. apor, apur = germ. afar; amb-r-ices, amf-r-actus; in pe-r, po-r, doppelt in po-r-r-o (S. 137). Solche Ortsadverbien oder Ortskasns liegen ferner zu Grunde in einer Anzahl mit n-Snffix weiter gebildeter Adverbieu und davon abgeleiteter Adjektive, wie sup-er-ne, inf-er-ne, pone (=\*porne?); pronns, hornns, supernns, infernus, internns, externus und extranens, subternus, nocturnus, diurnus, aeternus nebst sempiternus, dintnrnns, hodiernus, vernns, hibernus, Veliternus u. s. w. Hier ist also nirgends das r aus s entstanden. - Sicherlich jedoch sind diese Adiektiva verschiedenen Ursprnngs, und der Verfasser ist in einseitiger Verfolgung seines Einfalls zn weit gegangen.

Weiter entwickelt und erweitert hat er dann seine Idee, mit besonderer Beziehung auf die Ableitung, in: K. F. Johansson Über den Wechsel vou parallelen Stämmen auf -s, -n, -r u. s. w. und die daraus entstandeneu Kombinationsformen in deu indogermanischen Sprachen. Bezzenbergers Beitr. z. K. d. idg. Spr. Bd. XVIII, S. 1—55.

Die das Lateiu betreffenden Formeu sind folgende: 1. aevi-ternns enthalt eineu Lokativ auf -i; ebenso Veli-ternus = iu valle. - 4. Lok. auf -r, mit n kombiniert, in noctur-nus, auf -i in nocti-um (!). -5, s-Kasus (oder s-Suffix) in auror-a = "auros-a, nebeu Lok. auf -i in Auri-gena. - 6. Desgl. in crepus-culum, nebeu r-Kasus in creper-us. - 7. u-Kasns in hemon-, homin-. Hier, wie in vielen der folgenden Fälle, ist aus einer Kasusform ein ueuer Wortstamm entstauden. - 8, s-Kasus in Venns. -9, Lok, auf -i in semi-, verwandt mit deutsch "sommer", eig. "Halbiahr" (?). — 10. r-Kas. und n-Kasus kombiniert in hiber-u-us. — 12. n-Kas. in uun-diu-ae; daneben r-Kas. in dier-um, beide kombiniert in diu-r-u-us. - 13. n-Kas. in domin-us. - 14. s- u. r-Kas. kombiniert in tenebrae aus \*tenes-r-ae. - 15. n-Kas. in pen-n-a = \*pet-n-a; daneben r in acci-piter, pro-pter-vos (kombiniert mit v). - 16, r-K. in super, mit n kombiniert in superne, -nus. - 18, n-K. in Valon-a, kontaminiert Vallonia = \*Valn-on-ia; danebeu Lok. auf -i in Veli-trae, -ternus (s. 1). - 19. s-K. in sacēna = \*saces-n-a, kombiniert mit n; saxum = \*sac-sum. - 20. s-K. in aesculus = "aeg-s-culus, "aex-culus; ilex = "ig-s-lex, \*ix-lex. - 21. r-K. in acer. - 22. s-K. in sedes (s nicht Nominativzeichen). - 24. Desgl. in esca = \*ed-s-ca. - 25. Desgl. iu acus. -ceris: daneben n in ag-n-a; r in acer. - 26, n-K, in Lavin-ium zu \alpha Fc. -27. s-K. in onus. - 28. Desgl. in aes, ahēuus = "ahes-n-us, kombiniert mit u. - 34. Desgl, in ilia = "ena,-s-lia, neben n in inguen, r und n kombiniert in nef-r-ou-es, Wurzel (e)nea.h. - 35. r-K. in lacer-tus, -ta, neben s in locus-ta. - 37. s- u. r-K. kombiniert in as-s-er, ueben n . in s-an-gyis; Grundform \*es, Gen. \*as-nás. - 38. u-K. iu Ufen-s, neben r in über. - 39. s-K. in femus, neben n in femin-, r in femur; der Nom. femen ist Lokativform. - 40, s-K. vielleicht in jecus-culum; n in jecin-, r iu jecur, n+s oder n+r in jecinor-; n+u in jecunanum. - 41. s-K. in os = \*oss, aus dem Genitiv ossis abstrahiert = \*osth-s-és zum Nomin. Ntr. \*osthos: s+u in ossu, -ua, -uum, - 42. s-K. in nāsus aus \*uāsos (Ntr.), Gen. uás-s-ós; neben lokativem i in nāri-um. - 44. Lok. anf -i in auri-s neben aus-cultare. - 45. n-Kas. in cor-n-u (kombiniert mit u); s + n + n in cernuus = "cer-s-u-u-us; s + r in cerebrum - \*cer-es-r-um; crābro = \*crā-s-r-ō(u)- (kombiniert mit n); aqua Crabra. — 51. r-Kas. iu glö-r-ia (?) zu gr. γελάν, Γελέοντες. — 58. n-Kas. neben r-Kas. iu idg. kreu-r, Gen. kreu-ntos, daraus lat. cruentus. -59, n-Kas, in pellis = \*pel-u-is. - 63, s-Kas, in vap-or ans \*vap-os zu dtsch. "waberu" (?), neben u-Kas. in vappo = \*vap-on "Lichtmotte".

- 65. s-Kas. in ang-or, s. augus-tns. - 66. Desgl. in tep-or, s. tepidns = \*tenes-do-a. - 70. s- n. r-Kas, kombiniert in nmbra = \*un-s-r-a. s. gr. mit r: ŏvap. - 71, s-Kas. in fulgor. - 72. Desgl. in Unxia = \*Ungs-ia, neben n in ungu-en. - 74. Desgl. in Cer-ës, neben sili-cer-n-inm; beide Stämme kombiniert in cēna = \*cer-s-n-ā, - 75, s-Kas. in il-lū(c)s-tris, neben t in Luc-et-ius; s+n in lūna, alt lösna = \*lōc-s-n-ā; Incobrare = \*Inc-ns-r-are: r + n in luc-er-n-a. - 76. s-Kas. in maximos = \*magh-s--mmo-s, neben n in mag-n-ns. — 77. Desgl. in verb-er: s + n in verbena = \*verb-es-n-a. - 78. Idg. bhrou-r. Gen. bhrou-n-tos. mit r- neben n- K .: darans altlat. "froyor, mit Dissimilation "fonor, "for: Genit. \*fronntis, \*frontis; kontaminiert fons, foutis (!) zu Wnrzel bher(e) "brennen, sieden", s. lat. fervere. - 80. s-Kas. in vexare = \*vegb-s-are von negb, "fahren", oder ne a,b "scharf sein", s. couvexns, devexus; dazu auch vömis (s. oben!). - 81. s-Kas. in gen-us, neben r in gen-er ..der im Geschlecht Seiende" (lokativer r-Kasns); ind. gará- = \*gū-r-ó-. -90. s-Kas. in op-ns n. s. w. - 91. (S. 41) Das Particip auf -n-o-s stebt in nnlösbarem Zusammenbange mit dem Infinitiv auf -n, s. gr. λέγειν, alt λέγεν, Lokativ anf ν; daneben Inf. mit s: leg-er-e; n + t im Part. Präs., ebenso in den Adjektiven auf -nt. - 92, s-Kas, in pubes für \*pnmes: daneben mit r von der Wurzel pnm ein Lokativ \*pum-er ..in Mannbarkeit"; davon ein Nom. Sg. \*pnmr-(s) "iu Mannbarkeit seiend"; dieser ging über in \*pnbr, pnber, s. noch pubertas; dies b drang dann in pubes ein. - 93. Ähnlich von Wurzel tum: tuber aus \*tum-r nebeu s in tnmor = "tum-os. Neben den Endnngen -es, -en, -er kommen anch. mit m verbanden, vor: -mes, -men, -mer. Iudem zu einem Nominativ -mes oder -mer ein Genitiv -m(e)n-tos gebildet ward, entstand daraus das Snffix -ment-, = -mento- = -\*muto- u. s. w., woraus wieder eiu Nomin. anf -men. - 94. Dasselbe gilt bei den Endnngen -nes, -nen. -ner. - 101. s- oder r-Kas. sti-r-ia; s-Kas. iu vires ueben ind. vájas. - 103. Komparativsuffix -er-o-, -ter-o- von Lokativen anf -er, -ter z. B. snper- superus; \*exter- exterus; inter- \*interus, s. intrā, intrō- u. s. w. - Ahnlich -jo- vom Lokativ anf -i. - Das Weitere gebört nicht bierber. - Die von W. Scherer in seiner "Geschichte der dentschen Sprache" hingeworfene Idee der Entstebnng mancher Nomina ans Lokativen ist hier gewissermaßen zu Tode gebetzt. Weder ist die Spracbe so eintönig, noch so armselig in ihren Mitteln. Indem ich synonyme Lokative auf alle möglichen Endungen ansetze und mit deren Kombinierung and Kontaminierang weiter operiere, kommt alles zuletzt doch wieder auf eine ganz mechanische Zerlegung hiuans. Einzelne geistvolle Etymologieen and Gedankenverknüpfungen will ich in obigen Anfsützen gerne anerkennen.

Einen Teil dieser Kombinationen finden wir, wenn anch in anderer Richtnag, noch weiter verfolgt in:

Holger Pedersen r-n-Stämme. Kuhn's Zeitschr. f. vergl. Sprachforschung. Bd. XXXII, S. 240-273.

Der Verfasser sucht nachzuweisen, dass sich eine große Zahl idg. Nomina finden, deren Stamm im Nominativ (nebst Vokativ) und Accusativ Singularis entweder kein Stammsuffix hat oder auf a, i, u; r, l, s ansgeht, während der Genitiv Sg. nnd die andern Kasns ursprüngllch n als Stammbildungssnffix zeigen. Dabei sind die r- und l-, anch n- Stämme noch bisweilen durch einen andern Konsonanten erweitert. So konstruiert er einen Stamm jecur(d) == "ljegrt, während er jocur(d) = abgelautetem \*lioort setzt, daneben iecns-cnlum; vielleicht iecur == \*ljeqos (vgl. S. 261); ferner sal(d) wegen sallire == \*saldire (s. ob.); assir(g) neben sangu-is, s. ind. ásrg, ásan; accl-piter(g) wegen gr. πτέρυξ, neben penna = pet-n-a; sn-(s)cerd-a, mñ-scerd-a neben gr. σχώρ, σκατός. Kontaminiert ans r and n ist noctarn-ns, neben νύκτωρ, νοκτερίς: pinguis geht vielleicht zurück auf \*piv-n-a,-is; nebeneinander stehn r und n in femur and feminis; kontaminiert ist wieder itineris neben iter. neben cruor steht crnentns; s und n wechseln in lämina, das zn anr lás "Schlofs" ans "lams (?) gehört: u. resp. v. nnd n ersetzen sich in cervus neben corn-u (kontaminiert?); ebenso in nn-dins, diu neben nun. dinae; i und n erscheinen kontaminiert im Suffix -tüd-in- (Nom. -tüdö) neben bloßem i in -tüt-i- (Nom. -tüs); I nnd n wechseln in pugil neben pugn-ns; in umbil-icns nebeu nmb-o(n)-. Es kommen aber anch sonstige Wechsel vor, wie zwischen r nnd i in labrum neben labinm. - Als Nachtrag zn r nnd n wird noch angeführt: murns, moen-ia. - Als Schlussfolgerung soll sich ergeben, dass ursprünglich nur zwei Kasns anzusetzen seien: ein casns rectus auf r u. s. w. nnd ein casus oblignns anf n. Johansson mit seiner Lokativtheorie wird ebenso bekämpft, wie Zimmer mit seinen Untersuchungen über das passivische r (s. unten !); aber mit Pedersen selbst ist nicht selten die Phantasle dnrchgegangen, und die obigen Zusammenstellungen sind meist willkürlich und mechanisch gemacht. - Der Exkurs über einige Zahlwörter (S. 271) gehört nicht hierher.

Ein Teil der Uhregelmäfsigkeiten der Deklination, die zu den letztbesprochenen Arbeiten Anlass gegeben haben, lst wieder von einem anderen Gesichtspunkte aus behandelt worden in:

M. Bloomfield On adaptation of Suffixes in Congeneric Classes of Substantives. Reprinted from the American Journal of Philology. Vol. XII. N. 45, p. 1—29. Baltimore, Hopkins, 1891.

Der Verfasser hebt die Thatsache hervor, dass die Heteroklisie: idg, Nom. Sg. -r. Gen. -nés sich fast ausschliefslich bei Körperteilen findet: Leber, Euter, Blut, Schenkel, Flügel, Sehne, Kot, Eingeweide, Galle, Mund, Haud, and sieht dariu eine Anpassung begriffsverwandter Wörter an eiuander zu einer geschlosseuen Gruppe gleicher Flexiou. Leider ist dies doch immer uur eiu geringer Bruchteil aller Körperteile, und gerade die wichtigsten fehlen, währeud die 11 nachgewiesenen unter sich wieder sehr disparater Natur sind. - Das Grundwort für "Blut" wird uäher bestimmt als \*esrg, Geu. \*(a)snés; durch Eindringen des g in den Genitiv entstand \*sugés, daraus sanguis (anders oben Pederseu!). - Eine andere Gruppe von 16 Körperteilen ging im Nominativ auf -s aus, doch gehört sie nicht hierher. - Es werden noch 9 andere, auf weuige Wörter beschräukte Fälle der Adaptation angeführt: πούς nach όδούς; got. fötus nach tuubus; rechts und links; Verwandtschaftsnamen; Zeitteile u. s. w., die alle das Lateinische wenig berühren; doch s. dexter, sinister; vir, levir aa. - Im ganzen ist die Erscheinung noch sehr unklar und wenig festgestellt.

Die Stammabstufung der idg. Neutra auf -os, mit besonderer Berücksichtigung des Lateinischeu, ist behandelt in:

W. Deecke, Beiträge zur Auffassung der lateiuischen Infinitiv-, Gerundial- und Supinum-Konstruktiouen. Prgr. Mülhausen i/E. 1890. 50 S. 4.

Bel Gelegeubeit der Deutung des Inf. auf -ere als Lokativ Sg.
eines Ntr. auf -os, -eris findet sich S. G--23 ein Exkurs über die
Neutra auf -us, in dem 6 Formen dieses Suffixes (mit Einschluß der
münnlich -weblicheu Komposita und Abarten) nachgewiesen werdeu:
-5, -5, -5, -5, -5, -5, -8, -2, E. B. L. 1. Cerès, plebès, pübès; 2, 2-rch, honös,
colös, labös; 3. houes-tus, tempes-tas, penes; mit Übergang in -er: Ntr.
de-geuer, arch veter: Gen. -er's u. s. w.; Abeltungen gener-ouss,
moder-ari, tempes-ies: mit Übergang in -eb: funch-ris, celeb-er, cerebrum; -4. arch. opos, Venos, sonst zu -us gewordeu; mit Übergang in -or:
aequor, spät robor, Gen. -oris, in Komposition Ntr. bi-corpor; 5. -is in
cinis, pulvis, vomis; 6, far = "far-s, plebs, mens-is u. s. w. Vgl. Brugmanns Vgl. Gramm. II, 386 fram.

Eine audere Spezialfrage der indogermanischen Dekliuation ist behandelt worden iu:

Vict. Heury, Esquisses morphologiques. IV. Le uominstifaccusatif pluriel neutre dans les langues indo-européeunes. Douai 1887, 27 p. 8; s. auch Le Muséou VI, 558 ff.

Zur Vermittlung des gr. -a, lat. -a, ind. -i nimmt der Verfasserals ursprüngliches Sufüx des Nom. Acc. Pl. der Neutra: -ä = -> an.

Dies verschmiltt im Latefnischen mit dem Auslant der ode-Stämme zu sises bestand daher nsprünglich ein Unterschied zwischen magnü nud soelerri: darch Assimilation oder Analogie wurde aber anch das kurze-agedehnt, z. B. seelers; später wurden dann beide ä gleichzeitig gekürzt, so daß anch magnü entstand. Mit i nod n verschmolz das ursprüngliche ä (2) zu i nnd ñ, s. tri-ginta, viellsicht tri-ni (?), ind. puri, baktr. agrü, so daß alst this, oorman a. s. w. Nenbildingen sind.

In weit nmfassenderem Sinne hat dies Problem anfgenommen:

Joh. Schmidt, Über die Plnralbildung der indogermanischen Nentra, Weimar, Böhlan, 1889, 456 S. 8.

Schmidt hält die Nentra Pl. nnd die Feminian Sg. Im Grunde für identisch, parallelisiert also bis zu einem gewissen Grade das -ä beider nnd hält wegen des weibl. gr. -uz anch im Ntr. Pl. -la für älter als -i, das freillich nnter gewissen Betommgs- oder Sandhiverhältnissen anch schon in der Ursprache däfür eingetreten sein könne; ebenso ist dann -na älter als -ü. Osthoff nnd Brugmann haben sich dieser Ansicht nicht angeschlossen: sie halten anch das i in genetri-x, rögr-na für nsprünglicher, als das gr. -va In ψάποςα, γαράςα - σγάρα n. s. w.

Für die Ursprünglichkeit des -i nnd -ü, ohne die Möglichkeit eines idg. -la, -na gänzlich zu lengnen, ist, anf Grund der gortynischen Form  $\tilde{\pi}_{\tau} = {}^*\tilde{\alpha}_{\tau}\bar{\tau}$  (s. baktr. jä ći-ća), noch eingetreten:

F. Solmsen, Znr Pluralbildnng der Neutra. Bezzenbergers Beiträge z. K. d. idg. Sprachen. Bd. XVIII, S. 144-146.

Damit ergiebt sich zngleich die Unmöglichkeit von Schmidts Annahme, das α der griechischen Ntr. Pl. sei allein von den i- nnd m-Stämmen ausgegangen. — Freilich ist die Länge des i in απ dnrchans nicht sicher.

Einzelheiten der Deklination behandeln:

J. Kozlovski, Sur l'origine du génitif singulier. Internat. Zeitschr. f. allgemeine Sprachwissenschaft III, 286 ff.

M. Bréal, Un génitif latin en -as, Mém. d. 1. Soc. d. Linguistique V, 229 (poinas ans den XII tb. bei Fest. 371).

G. Ferrara, Il preteso genitivo latino in -ais. Riv. di filologia XVI, p. 353 ff.
Es handelt sich nm das angebliche Prosepnais — Proseppinae anf

einem Spiegel von Orbetello (s. unter anderm Schnelder, Exempla 53), worin das s eher Einfassungsstrich ist (s. Bezzenb. Beitr. II, 164). Lnc. Müller, De genitivo in -ii exennte. Jahrb. d. kais, russ.

Lnc. Müller, De genitivo in -ii exennte. Jahrb. d. kais. rass. Ministerinms der Volksanfklärnng 1889, Febr. 3. Abt. S. 73 ff.

Vgl. dazn Brngmann, Vgl. Gramm. II, 385.

A. Procksch, Zur lateinischen Grammatik. Jahrb. f. klass, Philol. 1885, S. 369-373.

Hierber gebört 2. (8. 372 f.) ther den Genitiv von neuter. Der Genitiv laute bekantlich bei den Grammatikern, mit geneirs verbunden, stets neutri: sonst ist diese Form zweifelhaft; vielmehr hat Cicero zweimal neutri als Dativ; einmal ad Attic. XII, 31, 2 den Gen. neutrins, der anch bei Varro. I. I. X., 1; Ascon. zur Miloniana 30; Sneton. Jal. Ciss. 75 vorkommt, aber bei Nepos und Cäsar fehlt. Wie steht es mit Sallnst, Livius u. s. w. 1

Einen andern Kasus behandelt:

Gust. Zieler, Beiträge zur Geschichte des lateinischen Ablativus. Leipziger Dissert., Bonn 1892, 88 S. 8.

Der Verfasser, ein Schüler Brugmanns, untersucht die Entschung des lateinischen Ablativs and dem ilg. Ablativ, Lokativ und Instrumentalis, welche 3 Kasus, wie das Umbrische und Oskische zeigen, schon in der italischen Urgemeinschaft verschmolzen: doch blieb der Lokativ in gewissen Formen lebendig. Ant der och orstr. ist wohl [obsdiol]d, nicht [obsdiol]d zu erginzen; im Sen. Cons. de Bacch. steht eigentlich magistatuo (nicht rind), vielleicht gemengt aus + und -to; doch s. oblatnd; dictatored auf der och rostr. ist vielleicht bei der späteren Wiederhertellung gehändert. In anxin annim i. a. w. sieht Zieler keinen Lokativ, sondern Genitiv, wegen anxia mentis. — Vgl. mein Mühauser Prgr. v. 1890, bes. S. 31 ff., such die nuter der Syntax ur besprechend Abhandung von Andr. Bell liber den Lokativ.

Über einzelne Kasns s. noch:

Mich. Bréal, Le génit. pl. en latin. Mélanges 1887, p. 234.

V. Henry, Essai de systématisation des désinences en °-bh dans la langue latine. Mém. d. l. Soc. d. Lingu. VI, 102 ff.

Dazu ein einzelner Fall:

W. Petschenig, Ruribns. Archiv f. lat. Lexikogr. VII, 408.

Er weist uach, dass diese Form sich bei August. contra litt. Petiliani III, 31, 36 fludet, so dass seine Konjektur in Coripp. Joh. VI, 244 eine Bestätigung erhält.

Den Dual behandelt:

Rud. Meringer, Beiträge zur Geschichte der indogermanischen Deklination. Knhns Zeitschr. f. vergl. Sprachf. Bd. XXVIII, S. 217-239.

Als älteste indische Deklinationssuffixe des Duals der o-Stämme werden festgestellt: Nom. -ōu, vor Kons. -ō; Gen. -aus; Dat. Abl. Instr. -äbljän; Acc.?; Vok. -ä; Lok. -an d. h. singularische Flexbon eines -öu-Stammes (j) cotö, edioñ rerblit sich zo nedztwa, wie hench, henönis zu hümänus (?). — Ein zweiter Abschnitt behandelt die Flexion der Zweizahl, wobei das dnö in duo-bus, duö-decim (die richtige Form ist aber duö-decim) aus äpoli priklitt wird.

Von der Zweizahl handelt anch:

W. Stndemnnd, Anno-dao. Archiv f. lat. Lexikogr. III, S. 550—2.
Es wird konstatiert, dafs der Acc. Mase. duös bei Plautus zweisilbig ist, dao einsilbig — "dgö. Die widerstrebenden Stellen werden
emendiert, dort 3 sichere, 3 sehwankende, hier I sichere, 2 sehwankende,
im ganzen 9, so dafs die Regel doch wenig fest scheint. Zm oblegen
Resultate sollen auch die sonstigen vereinzelten metrischen Stellen
stimmen, bei Terenz, Laberins, Accius, in Inschriften; doch sind anch
sie zum Tell sicher widersprechen oder sebwankend.

Ich knupfe hier an:

Max Ihm, Vulgärformen lateinischer Zahlwörter auf Inschriften. Arch. f. lat. Lexikogr. VII, S, 65-72.

Die Ergebnisse sind spärlich: 2. Acc. Masc. dnns; Ntr. dna. — 3. Nom. tris, trea. — 4. quatnor, quattor, auch quator n. s. w., vulgäre

Analogiebildungen, Assimilationen, erleichterte Anssprache u. s. w.

Als Dnal faßt vi-ginti auf W. Schnlze in Kuhns Zeitschr. f.
vgl. Sprachf, XXVIII, S. 277.

Zur Konjugation im Allgemeinen sind wieder zu vergleichen Brngmann, Stolz und Schweizer-Sidler.

Eine Gesamtdarstellung der lateinischen Konjngation liegt vor in:

Max Engelhardt, Die lateinische Konjngation nach den Ergebnissen der Sprachvergleichung. Berlin, Weidmann, 1887, 140 S. 8.

Das Werk enthält keine selbständige Forschung, sondern eine nicht nageschickte Verarbeitung der bis zum Jahre seines Erneheinens gewönnenen wissenschaftlichen Resultate, frellich nur eklektisch, ohne System und Kritäk, die nur aus eigenen eingehenden Untersuchungen sich ergeben können. Es ist hauptsächlich zum Gebranch für Lehrer der oberen Gymnasialklassen bestimmt, um die Schüler tiefer in dis Syrache einzmittnen und den Unterricht gründlicher und interessanter zu gestalten. Von den 11 Kapiteln enthält das erste eine allge meine Einleitung; das zweite behandelt die Tempusstämme, das dritte die Modl, das vierte die Reste der Konjugation anf -mi; 5--7 die thematische Konjugation: thematischer Vokal, reiher Stamm, Präsenstamm jim achten werden die Perfekt - und Aoristatisme erörtert, in

nennten das Snpinnm und die Participia anf-tus, -turus, -turus n. s. w.; im zehnten sind die nnregelmäßigen Formen zusammengestellt; das elfte endlich enthält Tabellen. Diese sind dann noch in besonderer Überarbeitung heransgegeben in:

Max Engelhardt, Die Stammzeiten der lateinischen Konjugation, wissenschaftlich und pädagogisch geordnet. Handbuch für Lateinlehrer. Berlin. Weidmann. 1892. 47 S. 8.

Phantastisch und daher weder wissenschaftlich, noch praktisch branchbar ist:

H. D. Müller, Zur Entwicklungsgeschichte des indogermanischen Verbalbanes. Göttingen, Vandenhoeck n. Ruprecht, 1890, 177 S. 8. Noch schlimmer aber lst:

P. Ang. Welfs, Grundzüge des griechischen und lateinischen Verbnms. Regensburg 1891, 23 S. 8.

Allgemeinen Inhalts ist auch:

C. Pascal, I suffissi formatori della conjugazione latina. Rivista di filol. XIX, S. 449 ff. s. den Nachtrag.

Die Präsensbildung ist in nmfangreichster Weise, kühn und eigenartig, behandelt in:

Otto Hoffmann, Das Präsens der indogermanischen Grundsprache in seiner Flexion und Stammbildung. Ein Beitrag zur indogermanischen Formenlehre. Göttingen, Vandenhoeck n. Ruprecht, 1889, 145 S. 8.

Für das Lateinische sind daraus keine sicheren nenen Resultate zu gewinnen.

Nur einen Teil dieser Bildnngen bespricht:

Holger Pedersen, Das Präsensinfix n. Indogerm. Forschungen Bd. II, S. 285-332.

Für das Latein ergeben sich folgende Thatsachen: Die nnthematische Flexion ist Merhanpt im Latein fast gant verschwunden.

I. Die ind. 7. Klasse ging daher gleichfalls in die ö-Konjngation über:
so in frango, linquo, findo, scindo; fest wurde das ni jungo (s. junxi);
fingor (s. functus); altlat. friniscor = "fringe-scor (such S. 299 ist
fruor ein Aoristyrisens zn fungor, dissimiliert ans "frangor?); conquinisco = "-quené-sco, aber Pf. conquexi; vgl. ind. jungé, mi. [2]
Erweiterung durch i liegt vor in pinsio, sancio. — II. Die indische S. Klasse
ab zn verschiedenen Bildungen Anlafa: vom Singular -ná-ml. s. w.
aus enstanden ä-spermi-ri, con-sternä-re, de-clinä-re; vom Plaral-ni-más
= "-na-més oder "-na-mós ans. lat. sternimus, sperminus, tennimus,
wurden die neuen Singular sterno, sperno, tenno geblidet. Permer ge-

hören hierher: deguno = \*-gusno; tollo = \*tlno; pello = \*pel-no, daneben ap-pellare (wie de-clinare); per-cello, vielleicht zu ind. crnami; wahrscheinlich cooninare, farcinare, lancinare (zn lacer), carinare, wenn das i anf Anaptyxis beruht, wie z. B. in nominis n. s. w. Dnrch Analogie mit Kl. 7 entstanden pando ueben πίτνημι; cnmbo nebeu cnbāre, vgl. rumpo. Nicht hierher sollen gehören dannnt, solinunt u. s. w., die, mit Johansson (in deu Festschriften anf S. Bugges, n.) auf \*dan(t) +- unt u.s. w., mit doppelter Personaleudnng, zurückgeführt werden (?). - III. Aus der 5. iud. Klasse eutsprangen minuo, sternno (vgl. gr. πτάρνομι), deren u ans eu = ind. 6 eutstanden ist: der Plural mnis nrsprünglich minumns u.s. w. gelantet haben = ind. -numás: aus \*cerunmus, ceruimus wurde der Sing. cerno rückgebildet (vgl. unten Job!); s. Pf. crev-i (?); ähnlich sinimus, sino, sīv-i, anch dē-sinā-re (s. II); vielleicht hierher strāv-i; lēv-i, s. ob-liv-iscor (?). - Znr Erklärung des n in der 7. Klasse werden ursprünglich 2- bis 3-silbige Wnrzelu angenommen, z. B. leinep, Präs. linép-mi, Pl. limp-més; Pf. lelói(m)pa, Pl. lelip-má u. s. w. Hier ist Verschiedenes nicht in Ordnung, und zumal ist die Trennung von Klasse 9 nnd 5 kanm zulässig.

Die unter II. adoptierte Ansicht von Johansson ist ansgesprochen in:

K. F. Johansson, Einige Worte über die lateinischen Verbalbildungen mit n im Präsensstamm (iu dänischer Sprache). Zweiter Artikel in den Akademischen Abhandlungeu zu S. Bngges Jubiläum, Christiania 1889, S. 21 ff.

Vgl. auch L. Job Mém. d. l. Soc. d. Lg. VI, 352 ff., der die Verben wie tollo, pello aus der 1. pl. tollimns u. s. w. ffir \*tol-nu-mus n. s. w. entstehen läfst.

Eine andere Präsensbildnng behandelt:

Ch. Ploix, Des verbes latins en -scó. Mém. d. l. Soc. d. Lg. VI, 399 ff.; s. Jahresber. 1883—4, S. 175.

Das lateinische Imperfekt Indik. sucht neu zu deuten:

Chr. Bartholomä, Studien zur indogermanischen Sprachgeschichte, II. Halle, Niemeyer, 1891, 202 S. 8.

Hierber gehört nur die 2. Abhandlung, in welcher der Verfasser die Ficksche Dentung von lat. erüs = ind. śai? annimmt, aber die beiden Formen anf einen Aorist anf = ii zurückführt, der frellich anf sehr schwachen Flüfen steht; S. 187 fl.: eröm = jou. l(σ)γγ; eräs = (σ)γγ-βα. S. 195: fuit = bheu-it- der bhm,-iet. nicht wahrscheinlich. — Fur den obigen Vokalwechsel wird das Präseus der 9. ind. Klause herangezogen, z. B. 13g. kripåmi, i. Pl. kripimas (a. ober Pedersen Jygl. uoch Doppelformen, wie magire nebeu umbr. mugint, gr. μαχό·

µan; caplo nebeu oc-capiare. So geht auch lat. -bās auf "bhnigis zurūck; aus der 2. Pa. Sg. entwickelten sich dann die andern. Hier bieben Schwierigkeiten geung, und das Richtige ist sicher voch uicht gefunden. — Gelegentlich wird der unthematische Ursprung auch für die andern Verben auf -äre währscheinlich gefunden, ebenso für diejenigen auf -ëre, -ire. Althat. föced ist = (Jöhyar, aber auch die Eudung der 3 sg. -it, -id ist alt; alt gleich alt werden ferner in de Eudung der 3 sg. -it, -id ist alt; alt gleich alt werden ferner in der hand in der eine bezeichnet. — S. 95 ff. werden zurückgeführt: tendö auf "teutnö für "be-töö, uach ten-eö; pangö, pandö, ē-muagö auf "hank, pant., nunk-kö von Wurzeln auf Teunis.

Russisch geschriehen ist:

A. Sobolewski, Das lateinische Futurum anf -bo und das Imperfekt auf -bam. Zeitschr. des kais. russ. Ministeriums der Volksaufklärung, 1887, 3. Abt. S. 43 ff.

Englisch:

J. B. Bury, Latin tenses in -bo, -bam. Class. Review III, p. 165 ff. Die Herkunft von der Wurzel ind. bhū, lat, fu läfst sich, wegen der Formen der altitalischen Dialekte und des Keltischeu, nicht anfechten.

Eine vielfache Behandlung haben die verschiedenen lateinischen Perfektbildungen erfahren, die ein noch ungelöstes Prohlem darbieten. Ich erwähne zuerst:

Fr. Scerbô, Saggi glottologici. Firenzo, le Monnier, 1891, p. 60, 8.

Hierber gebört von den 4 Abhandlungen nur die dritte "del perfetto forte Latino", die aber nicht ganz befriedigt. Der Verfasser, der schon in den beiden ersten Abhandlungen "die Physiologie in der Giotologie" und "der Gegenstand der Giotologie" und "der Gegenstand ber Giotologie" und "den gesten der Hauptstate, wie denjeuigen von der Aussahmalosigkeit der Lautgesetze, bekämpft, verlangt auch hier die Rickkehr zu Bopp, Schleicher, Corssen, Curtius und deren einfacheren Ansichten. — Die 4. Abhandlung hentwortst die Frage, "de ine Universalszorehe mörlich sei" mit Jo.

Ferner: E. Ernault, Du parfait eu grec et en latin. Paris 1886.

A. Harkness, Ou the formation of the Tenses of Completed Action in the Latin Finite Verb. Transact. of the Amer. Philol. Assoc. V, 14 ff.; VI, 5 ff.

A. Fuuck, cecurrit. Archiv f. lat. Lexikogr. VI, S. 565.

Er weist darauf hiu, dass diese von Gellius VII, 9 mit Berufung auf Probns behandelte Form, in einer Inschrift von Theveste (s. Joh. Schmidt Rheiu. Mus. XLIV, S. 185) 2nm Vorschein gekommen ist, spät, vulgär, aber zngleich archaisch.

Der abristische Ursprung des lateinischen Perfekts ist über Gebühr erweitert in:

Fr. Prestel, Das Aoristsystem der lateinisch-keltischen Sprachen. Prgr. Kaiserslantern 1892, 51 S. 8.

Hier wird nämlich auch das reduplizierte Perfekt des Lateinischen auf eine Aoristbildung zurückgeführt. Im ganzen werden 8 aoristische Bildungen unterschieden: 1. der rednplizierte Aorist: dazu altlat. (pisaurisch) 3. pl. deda(nt) == \*de-dnt (?); vielleicht 3. sg. dedet. - 2. Der einfache nicht thematische Aorist hat im Latein keine sichere Spur hinterlassen. - 3. Der einfache thematische Aorist: altlat, fuet: ferner zu erschließen aus den Konjunktiven, wie tagam, tulam, venam u. s. w. - 4. Der s-Aorist: hierher 2 sg. dixti und ähnliche Formen = "dic-s-ti; das -ti ist nach der 1. sg. anf -ī assimiliert ans -ta = ind. -tha, welche Endung, nach Ausweis der europäischen Sprachen, nicht blofs dem Perfekt zukam, sondern anch als aoristisch gelten kann; der Pl. dazn ist dixtis; ebenso gehören hierher negā-s-ti, -tis, die nicht aus negāvisti, -tis kontrahiert sind (?). Dagegen ist eine 1. sg. Indik, \*negässem = \*negäv-sm auzusetzen; wozn als Koni, -asso, als Optativ -assim; desgleichen prohibessis, ambissit n. s. w. - 5. Der sa-Aorist, und zwar erster Ordnung 1. sg. fixem; 3. sg. faxet (?); zweiter Ordnung 3. sg. dixit; 1. pl. diximns (?). - 6. Der iš-Aorist: 1. sg. fni ans \*fn-ei(sm); 2. sg. inter-ieis-ti; 3. sg. fnit == "fn-ei(s)t, entsprechend den indischen Endungen -aisam, -ais, ait. Daneben kann fn-is-ti anf die Form -is, fuit anch auf -it zurückgehn (?), wie fuimus auf \*fn-is-mns; fnistis -- \*fn-is-ti-s; fuërunt auf \*fn-es-unt, neben \*fuëre ans fnesent, so dass die Dehnung sekundär ist (?); auch ist die Eudung -re älter als -runt. - 7. Der sis-Aorist. Diesem gehört dixi an = \*dic-sism, ind. -sisam, -8. Der t-Aorist, nicht lateinisch. - Wie man sieht, ist dieser Aufbau des lateinischen Perfekts - das auf -vi, -ui ist noch unberticksichtigt geblieben - viel zu künstlich, um wahrscheinlich zu sein.

Dänisch geschrieben ist:

Chr. Blinkenberg, Om resterne af det sigmatiske aorist i Latin. Kjöbenh. philol. Samfund. XXXI, S. 68 f.

Hierher gehört auch die künstliche tabellarische Konstruktion des lateinischen reduplizierten und si-Perfekts in Conway's Verner's Law p. 110-11, nach Thurneysen, Osthoff und Brugmann, mit eigenen Besserungen. Über das -vi-Perfekt hatte noch geschrieben:

G. Curtius, Das lateinische Perfekt auf -vi und -ui. Abhandlungen der königl, sächs. Gesellsch. d, Wissensch. 1885, S. 421 ff. Ferner:

F. W. Walker, The v-Perfect (Philological notes VII). Class. Review III, 243 ff.

Während diese Arbeiten sich der hergebrachten Ansicht, Ableitung von der Wurzel fn, anschlossen, ist eine ganz andere, geistreiche, aber nicht haltbare Hypothese aufgestellt worden in:

W. Schulze, Das lateinische v-Perfektum. Kuhns Zeitschr. f. vergl. Sprachf. Bd. XXVIII, S. 266—274.

Er geht vom erstarrt gebrauchten Nom. Sg. Neutr. des Part. Perf. Akt. aus, als dessen Suffix er -ves ansetzt z. B. von se "säen": seves; ebenso ama-ves, audi-ves, deleves, hábeves, dómaves n. s. w. Mit den Endungen der 1. und 2. pl. entstanden dann z. B. die Formen: \*séves-mos, \*sévezmos, daraus sévimus (vgl. frigidus = \*friges-do-s); \*sévestis, sevistis. Nach Analogie bildete mau weiter den Sg. sevi, -visti, -vit; ferner (nach dem Präsens) 3, pl. "seves-ont, "sevezont, severunt. Es entstanden ebenso die Plusquamperfekta; aus \*seves-esam (alte Form für -eram): \*sevesam, severam u. s. w.; aus \*seves-essem: \*sevessem, sevissem; das Fut, Il aus \*seves-eso (alte Form für -ero): \*séveso, severo; der Inf. Perf. aus \*séves-esse: \*sévesse, sevisse, nach dem im Lateinischen häufigen Wegfall der ersten von 2 gleichlautenden oder gleichanlauteuden Silbeu, wie fastidinm = \*fastitidium; calamitōsus = -itāt-ōsns; vgl. uoch die Zusammenziehung von nanctos-es(i) zu nanctus, von nanctos-esti zu uanctust; vou potis-esset zu potisset u. s. w. Das erstarrte indeklinable Ntr. Sg. liegt anch vor in pote-sum u. s. w. Analogiebildung ist severim ans "-ves-im, "-vez-im. Die 3, pl. lautete, ohne Kopula, ml. \*sēvēs-es, daraus \*sēvēres, sēvēre, wenn dies nicht gradezu Dual ist (s. Havet). Durch Kontamination eutstanden - erunt und -ere (?). Ähnlich sind ans den andern oben angeführten Participien die Formen des Perfekts und der abgeleiteten Zeiten entstanden. -Hauptbedenken sind: 1. Das betreffende Particip hat in den italischeu Sprachen sonst keine Spur hinterlassen: weder cadaver, noch papaver, uoch osk, sipus (nach Joh. Schmidt Kuhns Zeitschr. XXVI, 372 zu einem Pf. \*sēpi - sapui) sind als solche haltbar. - 2. Das Neutrum ist sehr auffällig; s. daneben das Mask. Pl.; pote ist uicht Neutrum, sondern aus poti(s) entstanden, wie mage aus magis. - 3. Die Formen der italischen Dialekte mit fu- und hu- bleiben unerklärt. - Als Beispiel, wie durch falsche Abstraktion aus mißverstandener Zusammensetzung ein neuer Stamm entstehen könne - wie der Perfektstamm sevi- aus sevimus u. s. w. — führt Schulze den Stamm suē- an, abstrahiert aus suēson, das entstanden war aus "suēdh-sco zu gr.  $(\sigma F)_{7}^{2}\partial - \sigma_{c}$ , neben solēre aus "svēdh-ëre zu gr.  $(\sigma F)_{7}^{2}\partial - \sigma_{c}$ , ind. svadh-ā (?); fälschlich wird auch sodes herangezogen, da dies  $\bar{\sigma}$  hat.

Die obige Notiz über -ere als Dual bezieht sich auf:

Louis Havet, Le duel en -ere. Archiv f. lat Lexikogr. III, 558. Es war dies nach Quintil. I, 5, 43 die Ausicht des Antonius Rufus; Cicero orat. 157 spielt daranf an. Wichtig aber sind die Didaskalien vor des Terenz Enn. Heaut und Phormio, wo egere vor 2 Namen steht, neben egit vor einem; in derjenigen der Adelphi stehen fecere und egere; a. noch Macrobius (Gramm. Lat. V, 632, 3 K.), der die Vertreter dieser Ausicht subinepti nennt wegen Vergüß "Conticere omnes."

Ich erwähne ferner:

Mich. Bréal, Une trace des formes à augmeut en Latin. Mém. d. l. Soc. d. Lingu. VII, 3.

Verg. Äneid. IX, 266 ist dat Aorist = ind. ådät (s. anch Mém. ebdt. 326).

Beiträge zum Gebrauche der vollen und zusammengezogenen Formen des vi-Perfekts liefern

L. Scheffler, De perfecti in -vi exeuntis formis apnd poetas Latinos dactuticos occurrentibus. Marburg 1890.

Th. Birt, Verbalformen vom Perfektstamme bei Claudian. Arch. f. lat. Lexikogr. IV, 589-94.

Clandian zeigt sich im Gebranche dieser Formen feinfühlig: er koutzahiert regelmäfaig vor s (ansgen. debellavisse Rapt. Prosept. 3.79). nicht vor r (wenige Aussahmen); im Auslaut oder vor t findet sich sowohl if als i, sogar Pf. redi, redit. Vergil ist weniger exakt, wenn er auch im ganzen dieselben Regelh beobachtet: so inden sich bei ihm z. B. vitarisse; andererseits pacarit, violarit, landarit, sogar vocaris (an sich zweideutig): sacrarunt u. s. w.; regelmäfsig koutrahiert sind die r-Formen von nosse: noram u. s. w.

Auf die vom Perfekt abgeleiteten Zeiten beziehen sich:

Fr. Cramer, Das lateinische Futurum exactnm, Arch. f. lat. Lex. IV, 594 ff. (s. die Syntax).

P. Giles, The origin of the latin plnperfect snbj. and other etymologies. Transact. of the Cambridge Philol. Soc. III, 126 ff.

Vgl. dazn Chr. Bartholomä in Bezzenb. Beitr. XVII, 112, der z. B. vertissem zu vertimns entstehen läíst nach Analogie von amässem zu amämns.

Die sekundare Imperativbildung hat erörtert:

O. Riemann, La question de l'impératif en -to. Revue de phil. X (1886), S. 161-188,

Allerdings ist die Frage mehr syntaktisch belanddt (a. 6nt!). Während H. Schmalz dissen Imperativ emphatisch-vulgtr anflaßt, endst Riemann aus seinem Gebranch bei Flautu und Terenz, in Cleus Reden und Diriefeu unchzuweisen, daße er wirklich mehr eh inpertatri, ein Jussity ist, doch selten in Verboten, angeen, Gesetz, Verträge n. s. w.: im besonderen weist er auf seinen Gebrauch is Stenzeu und Rezegten hin. Die Formen en and sei werden läre Kärze wegen gemieden; souut hat auf den Gebrauch der verschiedeste Formen die Zweidentigkeit der Form auf -to als 2. u. 3. P. Elmfinß bei den Dichtern das Metrum; speziell konzessive Bedeutung (Kühney) ist zicht andewisher. Im ganzen haben die Formen mit -to a. s. w. infolge der Gesetzessprache etwas Archaisches; -tor int klassisch um voortisch.

Gegen die gewöhuliche Herleitung des -tö ans dem Abl. töd "von da an" erklärte sich E. Windisch. Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1889, S. 21 ff.

Der lateinische Koujunktiv hat eine Erörterung gefunden in: Vict. Henry, Esquisses morphologiques. III. Le Subjonctif Latin. Donai, 1885, 20 p. 8.

Mit Berücksichtigung von Thurueysens Aufsatz in Bezz. Beitr. VIII (s. meinen Jahresber. 1883-4, S. 160 ff.) und anderen neueren Arbeiten versucht der Verfasser eine vereinfachte Ableitung der lateinischen Konjunktivzeiten. Ausgeschieden werden zunächst die ursprünglichen Optative: sim, velim, edim, duim u. s. w.; ferner amem, -ēs u. s. w.; vīderim aus "veidesiēm - gr. (F)είδε(σ)ίην, während videtė aus \*veidesö - dem Kouj. Fείδέ(σ)ω ist, uebst allen ähnlichen Bildungen. Als altitalischer Indik, Präs. der 3. Konj. muß, nach dem Griechischen, angenommen werden z. B. vehö, \*vehes, \*vehet; \*vehomns, \*vehetis, \*vehont, woraus die gewöhnlichen łateinischen Formen nach allgemeinen Lautgesetzen regelmäßig entstanden, nur daß vehimus (aus \*vehumus oder \*vehemus? s. sumus, volumus, andrerseits unten!) sich im Mittelvokal an vehis, -it, -itis assimilierte. Da nun der altidg. Koujunktiv durch Dehnung des Snffixvokals gebildet wurde, so ergaben jene vorausgesetzten Formen als Konjunktiv: \*veho, -hes, vehet, vehomns, -hetis, -hont. Diese Formen haben sich erhalten als Fut. I Indik.: nur ward durch Analogiezwang (?) das ë durchgeführt; vgl. als 1. sg. arch. dicē, facië; 3. sg, vehět ist regelrecht verkürzt; 1. pl. vehēmus; 3. pl. \*vehent, regelrecht verkürzt vehent. Auf letztere Form mögen decent, ament eingewirkt haben; auch kann dem vehēmus ein älteres indikativisches vehēmus, als Vorstufe von vehimus, zu Grunde liegen (s. obeu!), Nach Aualogie anderer Zeiten erhielt danu die 1, sg. eiu m: "vehēm, desseu Übergang iu vehām, wie überhaupt das ā des späteren Koni. Präs., unerklärt bleibt, indem auf Thurnevsen verwiesen wird. - Entsprechend dem griechischen Konj. Aor. I Akt. auf -σω, -σεις (älter als -σχς) aus \*-σεσι u. s. w., wird ein altlat. Konj. Aor. konstrujert z. B. faxo (x = cs), "faxes, -et; faxomus, faxetis, faxont, worans, wie oben, die bekannten Formeu faxo, -is, -it, -imus, -itis, -iut, als arch. Fut. II Indik. gebräuchlich, eutstauden, wobei -int statt -nut durch deu Optativ faxiut vou faxim, als Konj. Perf. gebraucht, beeinflusst sein kann; ebeuso gebildet siud capso, rapsit, occisit u. s. w.; feruer habēssō, ambissō u. s. w., auch die Pras, Ind. lacessō, facessō, petisső u. s. w.; doch wird das ss uicht erklärt (s. uuteu Esqu. V). Wie uuu im Griechischen durch Dehuung der neue Konjunktiv -σω -σης (aus \*-σησι), -ση (aus \*-σητι) u. s. w. gebildet wurde, so aus faxō u. s. w., mit Anlehnung an "faciëm (s. ob.): faxëm (verkürzt faxem), -ës, -ët (verkürzt faxet); faxemus, -xetis, -xeut (verkürzt faxeut); doch könuteu faxēs, -ēt, -ēmus u. s. w. auch Konjunktive eines ursprünglicheu Fut. I faxo, wie gr. δείξω, sein (?). Nach faxem u. s. w. von Wurzel fac bildete sich danu essem vou Wurzel es. Dies Impf. Kouj. lehnte sich dann zufällig an den Inf. Präs. esse an, ursprünglich Dativ eines Neutrums: doch siud die synkopierten Formen esse, ferre (= \*fer-se). velle (= "vel-se), ësse (= "ed-se) sekundar, da die ursprungliche Eudung -esei war z. B. veh-ere aus \*vehesei, wie mit abweichender Behandlung des Auslauts (7), geu-eri aus "geu-es-ei, Dativ vou genus (aus \*geu-os); s. darüber unten! Nach Analogie von esse; essem bildete man dann aus vehere: veherem; aus amare; amarem u. s. w.: eudlich auch aus legisse (wie eutstandeu?): legissem; andrerseits nach essem: esse aus faxem: faxe; dixem: dixe. Der Verfasser eutdeckt selbst die Antinomie, dass essem älter als esse sein soll, vehere älter als veherem; aber es liegen auch andere Widersprüche, Bedeuklichkeiten, grundlose Aualogieeu in dieser Entwickelung, so dass sie, wie so vieles audere, eiu geistreiches Spiel bleibt.

Zu erwähneu siud uoch:

Moultou, The suffix of the Subjunctive. Amer. Journ. of Philoi. X, 285 ff.

M. Bréal, Uu mot sur les subj. latins eu -am. Mém. d. la Soc. d. Liugu. VI, 409 ff. (s. ebds. 347 L. Job).

F. Cramer, Zu deu alteu Optativ- uud Konjuuktivformen im Lateinischeu. Gymnas. Bd. VIII, S. 701 ff.

Wir kommeu zum verbum infinitum, und zwar zunächst zu den Iufinitiven. Diese sind wieder behandelt von:

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. LXXVII. Bd. (1898. III.) 11

Vict. Henry, Esquisses morphologiques V. Les infinitivs iatius. Paris, Thorin, 1889, 30 p. 8; s. anch Les inf. médiopassifs latins. Mém. d. l. Soc. d. Lingu. VI, 62 ff.

Znerst werden die mit bioßem s gebildeten Infinitive betrachtet, tells Lok, Ntr., wie dare (aus \*da-s-i), stäre, ferre n. s. w. (s. ob. Esq. III), anch fore, ire; teils Dat. Ntr., wie dari (ans \*da-s-ei), ferri, iri, fari, in deponentiale und passive Bedentung übergegangen. Hier kann nicht tiberall eine Synkope angenommen werden (s. Esq. III), sondern eher liegt eine schwächere Form des Stammsuffixes vor. Als Lok. (Femin.?) werden anch angesetzt dixe, vixe, vexe = gr. ôsīţaı, λεῖψαι, ρῖψαι, also nicht aus dixisse n. s. w. zusammengezogen. Nach estis: esse ward ferner gebildet fuistis: fuisse (!); nach ēstis; ēsse ebenso ēdistis; ēdisse; danach dann tulisse, dedisse, dixisse u. s. w. - Die vollere Suffixform -es erscheint im Lokativ als -ere = \*-es-i in vehere, arch, fiere, dann iegere, facere, capere u. s. w.; ferner amare, docere, andire n. s. w., endlich capessere vom nrsp. Fnt. I. mit doppeitem Futnrsnffix, capesso; impetrassere. Det Dativ ist regelrecht nur erhalten im deponential-passiven fieri; danach gab es anch wohl einst\*veheri, \*caederin.s.w.; nach Analogie entstanden amäri, docēri, andiri, n. s. w. (doch s. unten!). Drittens aber, und das ist Henrys eigene Vermntnng, ist anch ein suffixloser Lokativ \*fier als Infinitiv anzusetzen - vielleicht in einer oder der anderen Stelle des Plantus ethalten, we man fiere oder fieri vor Vokalen liest - und danach bildete man capier, dann jegier, endlich amärier, pollicerier n. s. w. (?); "fier ginge auf \*fei-es zurück, wie giéc, penes - warum ist aber in diesen das s geblieben? - Als Dativ Sg. eines konsonantischen oder (weiblichen?) i- Stammes ist der Inf. iegi zu betrachten = "leg-ei oder "legej-ei, und ebenso agi, mori, oblivisci n. s. w.; danach vielleicht amari n. s. w. (doch s. oben!). - Als Inf. Pras. Akt. (nicht als Particip) is: endlich anch die 2. pi. Präs. Imperat, Pass. n. Depon. zn betrachten, auf -minī = gr. -μέναι z. B. daminī = δόμεναι; legiminī = λεγέμεναι; wāhrend dieselbe Form als 2. pl. Indik. Präs. = -μενοι ist (Wackernagel Verholgen d 39. Philol. Versammlung, S. 28 ff.); s. dagegen oben-e = gr.-at in dixe u.s.w.! Indem ferner Henry die Ansicht Havets Mem. d. i. Soc. d. Lingu. VI, 6 adoptiert, dass die Gerundialendnng -ndus aus -u(s)voc entstanden sei z. B. legendus, alter legundus, \*legondos, ans \*iegomnos = λεγόμενο:. vgl. legumina, führt er anch den Genitiv Gerundii auf jenen Infinitiv mit Synkope znrück z. B. něndů = \*něm(i)ní = vřitevat; dann linendi, endlich amandi n. s. w. (?). Durch Mengung mit dem Gerundiv entstand dann die weitere Flexion Dat. nendo, Acc. nendnm. Abl. nendo(d). Auch diese Ansichten sind geistreich, aber schwer haltbar. Eine weitreichende alte Bildnug wie agier n. s. w. aus einer einzigen und noch dazu gar nicht nachgewiesenen, sondern nnr zweifelhaft fingierten Form

durch Aaalogie entstehen zu iassen, ist der Gipfei junggrammatischer Speknlationswillkür, zumal anch der Rhotacismus Schwierigkeit macht und die Formen aifc, penes anch Accasative sein können. Ebenso ist der Übergang von mn in dim Latelu anglamblich (a amnis, sollemnis u. s. w.), absgeschen von der nawahrscheinlichen Synkope nad der numöglichen Anuahme, daß zwei lantlich nnd begrifflich so verschiedene Formen wie legimini und legendi ursprünglich ideutisch sein sollen nnd wieder mit dem lantlich nnd begrifflich abweichenden Argivarus gleich.

C. Pascal, La formazione degl' infinitivi latini. Riv. d. filol. XIX, 471 ff.

Anch ich selbst habe die lateinischen Infinitive behandeit in:

W. Deecke, Beiträge zur Auffassnng der lateinischeu Infinitiv-, Gerundial- nnd Snpin-Konstruktioneu. Prgr. Mülhausen i/E. 1890, 50 S. 4.

Ist die Arbeit anch wesentlich syntaktisch, so ist ihr doch ein etymologischer Teil über den Ursprung der Infinitive voraugeschickt, und zwar wird zuerst der Inf. Präs. Akt. auf -se resp. -re betrachtet. (esse, esse, posse, ferre, velle, dare, nebst -dere n. s. w., nicht fore -\*fn-ese), dann derjenige auf -ere, der vollkommen znm Ahl. Sg. der Nentra auf -ns, -eris stimmt, der aber nrsprünglich Lokativ war, indem das anslantende -e gesetzmäßig aus -i eutstand, während der Ablativ ursprüglich -ed hatte, eine Endung, die beim Infiuitiv nie vorkommt; auch ist die Bedentnng des Infinitivs stets lokati visch, nie ablativisch. Ich verwerfe also die, nach Analogie des Griechischen, beliebte Deutung des betreffenden Infinitivs als Dativ, tells der Bedentnng wegen, teils weil das auslautende -e, desseu ursprängliche Länge durch einige Stelleu der Komiker keineswegs gesichert ist (s. Prgr. v. Mülh. i. E. 1890. S. 34), zu den übrigen lateinischen Dativen nicht stimmt, nud ebeusowenig zum gr. -at, dessen dativischer Ursprung fibrigens anch nicht einmal feststeht. Insofern stimme ich mit Henry überein, doch dente ich die Endungen -are, -ere, -ire der abgeleiteten Verba nicht aus Analogie sondern aus \*-a-j-ese, -e-j-ese, -i-j-ese; an sie haben sich in der Form die einfachen Verben wie nare, -plere, -fire angeschlossen, soweit sie nicht einfaches -se oder -ese haben sollten, was sich nicht entscheiden lässt; ebenso sind deu Verhen auf -ere gleich geworden die Komposita auf -dere von dare: sistere, serere, cernere, sinere n. s. w., in denen -ere ans -a-se enstanden ist. - Deu Infinitiv Pf. anf -isse halte ich für znsammengesetzt mit esse. - Den Inf. Präs. Pass. u. Depon. der 3. Konj. anf -i leite ich, allerdings zweifelud, aus -ies(e) ab, während andererseits daraus -ier entstand, and setze die passivische Bedentang in das i, entsprechend dem indischen passiven i z. B. pusiase (nnr dass dies dativischer

Inf. ist) "zur Blüte gebracht werden, anfblühen" von peps "zur Blüte bringen". Dann beruhen allerdings amari, -rier n. s. w. anf Analogie; ebenso dari, arch, dasi, ferrier n. s. w. Auch diese Infinitive also sind alle Lokative, nicht, wie Henry von denen auf -i meint, Dative. Die perfektischen Infinitive auf hlofses -se, wie dixe, scripse, lassen sich von den griechischen anf -om schwerlich trennen, nnr dass anch hier ein sicherer Lokativ vorliegt: doch wurden diese Infinitive später als Kontraktionen ans dixisse (althetont dixisse), scripsisse n. s. w. angesehen, and danach anch andere Infinitive kontrahiert. Dasselbe gilt von den Inf. anf -asse, -esse, -isse. Die ganze Sache ist übrigens noch nicht spruchreif. - Nenhildnngen nach der 3. Konj. sind die Inf. Fnt. anf -assere. Das Resultat ist also (S. 31): 1. Der Inf. Pras. hatte, mit wenigen Ansnahmen, in denen das e vor s synkopiert ist, wie in es-se, die Endnug -ese, die im Passiv und Deponens an den durch i erweiterten Verhalstamm trat. Das -es- ist dasjenige der Nentra anf -ns, Gen. -er-is ans \*-es-is. - 2. Der Inf. Perf. Akt. kürzerer Form hat die Endnng -se, nach Vokalen verstärkt zu -sse, die an den starken, schwachen oder umgeformten Verbalstamm, bisweilen anch an den Präsensstamm tritt. Das s in ihr ist dasjenige des indischen und griechischen Aorists und des lateinischen Perfekts auf -si, das vielleicht mit der Wurzel es, schwach s, "sein" zusammenhängt. Das s also in dicere = \*deic-es-e und in dixe - \*deic-s-e ist ganz verschiedenen Ursprungs, and nor dies erklärt den temporalen Unterschied; in dixisse = "deic-si- (e)sse stecken beide a and die Warzel es vielleicht zweimal

Eine andere Dentung des passiven -ier glebt:

A. Miodoński, Zar Erklärung der Infinitive anf -ier, -rier. Arch. f. lat. Lexikogr. VII, S. 132.

Unter Verwerfung von K. Bragmanns allerdings sehr mawahrscheinlicher Ansicht (Vgl. Gramm. II 469), das -er sei die angehängte Präposition ar = ad (wie im umbr. assm-ar = ad aram), stellt er die noch viel nuwhrscheinlicher Ansicht anf, nach einem vulgir abgekürzten Inf. Präs. Akt. anf -er z. B. biber labe man das passivo-i zu -i-er erweitert, z. B. bibi-er, vielleicht zum Unterschiede vom Perf. Akt. bihi (1); a anch V. Henry Mem. d. 1. Soc. d. Lingu. VI, 62 ff.

Dieselbe Frage behandeln:

E. H. Miles, the passive infinitive in Latin. Class. Rev. V, 198 f.

L. Ceci, L'infinitivo presente passivo latino (truc. glottol.) Giorn. d. filol. class. I, 257 ff.

Der Inf. Fnt. Akt. ist erörtert in:

J. P. Postgate, the Latin Future Infinitive in -turum. Proceed, of the Cambr. Philol. Soc. 1889, p. 6 ff. u. Classic. Rev. V, 301.

Schon Studem nud hatte darant hingewiesen, dafe im archäschen Latein Spuren einer Nichtfisch odiesea Infaitie erhalten siese, und zwar in der Form auf -urum esse (C. Gracchus: infaicos dicturum, auch Flantum). Comsay leitet ihn vom Sap, auf -ü mit erum -esse ab; Kretschmar (in Kuhns Ztachr. s. o.) aus demselben Supln mit Suff. -ro. Ich habe daggeen in den "Erhäterungen zu meiser Schulgrammatik". (S. 376) benerkt, dass, wenn nicht eine syntaktische Etatartung vorliegt, man au Ursprung von amätürum esse aus amätörum esse als Gen. Part. denken kann, ja dafs vielleicht das ganze Part. Füt. Akt. erst aus dieser Form custtanden ist; vgl. wegen des ü z. B. practor, praetüra u. s. w. und s. u. Schmalt?

Über den Inf. Pat. Pass, aus dem Supinn und iris, mein Mülhauser Prgr. v. 1890, S. 45 (and 149), wo ich darzaf anfamerkan gemacht habe, daß die passive Form, durch einen logisch-grammatischen Febler, am Verbom ire ausgedrückt ist, statt am Supinum: so beißt raptom iri "zum Rauben gegangen werden", statt "zum Geraubtwerden gehen"; man müßte denn, in recht gezwungener Weise, den Inf. ini unpersönlich fassen; a. meine "Erlätzerungen zur Schulgrammatik" S. 58

Vgl. noch in russischer Sprache:

O. Schebor, Der lateinische infin. fut. passivi. Russische Philol. Rundschau II, 198 ff.

Auf eine durch Abwerfung des auslautenden -m des Supinums entstandene kontrahierte Form auf -uiri ist man erst in neuester Zeit aufmerksamer geworden; a.:

Sam. Brandt, Infinitivi fut. pass, auf -uiri, Arch. f. lat. Lexikogr, II, 349-54.

Zu vergleichen ist circuire neben circumire, anch colre neben comes, continum u. s. w., vor allem aber der Schwund des mi mt verse vor Vokalen; vgl. noch circitor neben circuitor. Jener Infinitiv ist bei Cato nicht sicher; hänfiger in den Digesten (doch nicht hierhier metniri XX, 1,26 § 1), sechmani bel Laktazz.

Andere, klassische, Stellen in:

J. H. Schmalz, Der infin. fut. pass. auf -uiri auch bei Cicero Jahrb. f. klass. Philol. 1892, S. 79—80.

Bei Cic. ad Qu. fr. II, 5 ist statt redituro, das nach Hoppe's und Tummelius Untersuchungen unmöglich ist, da Cicero das part. fut. act., wie Plautus und Terenz, uur mit esse gebraucht, reddituiri zu lesen; vgl. bell. Alexandr. 19,2 sublatuiri statt sublaturi. — Schr zweifelhaft!

Den Übergang von Infinitivformen in Participien behandeit:

Mich. Bréal, anciens infinitifs latins changés en participes. Mém. d. l. Soc. d. Lingu. VII, 3; s. ohen!

Das Part. Präs. Akt. bespricht:

Chr. Bartholomä, Znr Flexion der nt- Participien. Bezzenb. Beitr. z. Kunde d. idg. Sprachen. Bd. XVI. S. 261-279.

Gegen J. Schmidt macht er geltend, daß zwei Accente zu nuterscheiden seien, die keineswegs immer zusammen fielen, der exspiratorische und der musikalische. Wenn betont, hatte das Präsens den exspiratorischen Ton auf der Stammsilbe: so anch das Particip, aber es kann z. B. idg. der Nom. Pl. bhfrontes gehelien haben, der Gen. Sg. bhfrentos mit verschiedenem masikalischen Accent (?). Bei Ausgleichung der Formen drang im Griechischen in der Mittelälbe o durch, im Latten e, mit Ansahme vereinzeiter Formen wie eunt.

Anders erfasst den letzteren Fall:

Jos. Weisweiler, Zur Etymologie des lateinischen partic. praes. act. Jahrb. f. klass. Philologie 1889, S. 790-6.

Er ninmt keinen ursprünglichen Wechsel von -ent- und -ontrep- -nut-, an der Genditv om iens 'eenstis ist umgeformt nach enntnnd enndam; ebenso bei quire, wo queentes erhalten ist (?); soms (zu dusch. "sünde"), mons, pons, fons sind keine Participia; flexintes sticht für "flexenentes (?); Incons ist Lehnwort ans ylavien; a. krettisch (bei Athenius) γλοκόν; voluntas gehört zu "volö, -önls; a. jurentas n. s. w.

In böhmischer Sprache ist abgefaßt:

J. Zubaty, Das Snffix des Part Perf. Akt. Listy filologicke XII, p. 75 ff.

Vgi. die oben erwähnte Abhandlung von W. Schnize über das lateinische v-Perfekt.

Die lateinischen Gernndia sind vielfach behandelt worden, ohne das eine überwiegend anerkannte Ansicht vorgebracht worden ist: vgl. oben die Havet-Henrysche des Ursprungs des Gerundivs aus dem idg. Part. Präs. Medio-Passivi (-ndns = -muos), des Gerundiums ans dem Inf. Präs. Akt., und zwar zunächst des Genitivs (-ndi = -mnaj oder -mnaj); s. noch Mich. Bréal Participes moyens en latin. Mém. d. 1. Soc. d. Lings. VI, 141 gf.

Ferner:

K. Brngmann, Der Ursprung der lateinischen Gerundia and Gerundiva. American Journ. of Philol. VIII, N. 4. (1887-88). S. 441-448.

Er geht anf Thurneysens Entstehung lateiuischer nd aus tu zurück, findet für den altpers. Infin. auf -tanaii und das lit, part. necessitatis auf -tina-s eine gemeinsame idg. Suffixform -tuno- neben -tno-, and dentet so lat. piandus ans \*piia-tnos: vel. das Sekundärsoffix -tono-. -tno- = lat.-tinns in cras-tinus, diútiuns n. s. w. So ist ferner daudus = \*datnos; -bundus = lit. bútinas; -cundus = \*-cō-tnos, von Nominalstämmen anf -co. s. rubicare neben rubicuudus (andrerseits aegrōtus); ähnlich ist rotundus = \*rotō-tnos zn rota; secundus = \*secñtnos. Der Wechsel von ferend- mit ferund-, faciend- mit faciund- bernht auf Analogie nach dem Part. Präs. Akt.; s. noch flexuntes neben \*flexentes von \*flexere, wie texere; voluntas = \*volunti-tas (a. dagegen oben Weisweiler!). Altpersisch ist die Form snbstantivisch gebraucht (als Infin.), litanisch adjektivisch, lateinisch als Gerundium substantivisch. als Gerundiv adjektivisch. Vgl. hierzu mein Progr. v. Mülhausen i. E. 1890, S. 43-47, we ich aber amandus (urspr. mit a) zurückführe auf \*amaje-tuos; docendus anf \*doceje-tnos; andiendus anf \*andije-tnos; vgl. aslav. prije-tinn "liebenswert"; secundus ans \*sequendus neben sequendus u. s. w. Das Gerundium ist nichts weiter, als das unpersöulich gebranchte Nentrum des Gerundivs; doch s. uuteu! e

Weisweiler in seiner unten in der Syntax zn besprechenden Schrift leitet dagegen das Gerundiv vom Part. Präs. mit angehängtem -no- ab; vgl. noch:

A. Döhring, Die Etymologie der sogenanuten Gerundivformen. Prgr. Königsberg 1888, 21 S. 4.

Er vergleicht -ndo- mit der griech. Nominalendung -v0o-, die aber ganz andere Bedeutung hat; auch widerspricht ital. nn dem Ursprung aus ndb.

R. S. Conway, The origin of the latin Gerund and Gerundive. Class. Rev. V, 296 ff. n. VI, 150 ff.

G. Dnnn, Ou Couway's theory as to the origin of the latiu. Gernnd. Cl. Rev. VI, 1 ff.; VI, 264 f.

Carlsson, Om det latinska Gerundivum och Gerundinm. Pedagog. Tidskr. 1891, p. 349 ff.

In seiner Vgl. Grammatik II, 1425 denkt K. Brag mann an Ursung an dem ital. Infin. auf om und der Fostposition -dö "nu" (s. en-do aa.) oder -de = gr. -dt. — -bundas könne nicht mit dem -bö- Fatt. verbunden werden, sondern gehe auf das Nomiuslasfifix -bho, -bhā zurück oder Zusammensetzung mit -bho- von bhep.

Den Namen endlich bespricht:

Fr. Schöll, Bedentung des Namens Gerundinm. Alte Probleme I. Arch. f. lat. Lexikogr. II, 203-5.

Nach Verwerfung aller anderen Erklärungen des Wortes geht er auf die Dentung des Cledonins (19,31 k.) zurück: quod nos aliquid gerere significat, so dafs es synonym mit Activum ist, wie Snpinnu mit Passivum; zur Bildung s. crepandis von crepere.

Über die Snpina ist gleichfalls mein Mülhauser Prgr. 1890, S. 48-50 nachzuseben, wo die Znammengebörigkeit beider Kasus und die aktive Bedentung auch des zweiten Supinums nachgewiesen worden ist: vzl.

J. Golling, Das zweite Snpinnm ein Verbalsubstantiv im Ablativ. Gymnasinm 1886, S. 665 ff.

Indem ich zu den genera verbi übergebe, sind zunächst zwei gleichzeitige, aber grundverschiedene Arbeiten über das rätselhafte passivisch-deponentiale r zu nennen:

H. Zimmer, Keltische Studien. 8. Über das italo-keltische Passivum und Deponens. Knhns Zeitschr. f. vgl. Sprachf. Bd. XXX, S. 224—289; Nachtrag bis 292.

Zimmer geht aus von dem in der Deklination vorkommenden Wechsel von Stämmen auf -r., -rt im Auslaut mit solchen auf -n. -nt vor weiter antretenden flexivischen Snffixen: so koustruiert er idg. bhérvr, Gen. bhrvnt-ós (so schreibt er) die Quelle; vadár, Gen. ndn-ós das Wasser, gr. 50ar- = \*ndnt-; ind. jakrt, Gen. jaknás die Leber, gr. Trat- = \*jeknt- (s. ob. Johanssen, Pedersen). Ahnliches findet sich in der Koningation (S. 232) z. B. idg. 3. pl. praes, ind. act. bheronti "sie tragen" neben zusammengesetzten pro-bheror; ednti "sie essen" neben pro-eds; snti "sie sind" neben -sr; daher 3. pl. aor. ind. act, e-deik-sr; andrerseits 3, pl. perf. ind. act. se-sd-r neben der 3. sg. sesode von sed "sitzen". Fürs Italische, speziell Lateinische, wird daraus Folgendes abgeleitet (S. 274 ff.): es gab eine 3. pl. praes. ind. act. \*pro-veh-or, darans \*pro-veh-ur, Konj. \*pro-vehār; ebenso \*com-edur (mit ur = r); Aor. \*deixnr, anch Konj.; Perf. \*dedur, \*(fe)facur neben \*fecur. Aus der Bedentung "sie fahren" entstand "man fährt", dann "es wird gefahren". So bildete sich aus Mischnng von vehit und \*vehur die Form vehitur, worans dann weiter, nach Analogie von vehit: vehunt, abgeleitet wurde vehuntur. Aus diesen Formen abstrahierte man dann ein passivisches Snffix -nr. Durch Ansgleichung des activen \*vehur mit dem passiven vehnntnr entstand weiter als spezifisch lateinische (nicht tialische) Bildung das Deponens z. B. sequuntur. Im Aor. (lat. Perf. anf-si) mischten sich "deitur, "dedur mitder Nenbildung (nach dem Präsens)
deixont, "dedont (oder -nnt); uud so eutstanden deixuront, dedront (auch
"dedrent?), darnan die verschiedenen bekannten Formen(?). Die 2. sg. praes.
vehere ist eigentlich aktiv == "vehesi; nach Analogie von vehis bildete
sich dann veheris; die medial-passtrische Form war ursprünglich "vehero
aus "veheso, daraus, nach vehis, "vehesos; a. ntarus, spatiara. — Es ist
dies eine Häufung geistreicher Unwahrscheinlichkeiten mit stärkstem
Mißbrauch der Analogie. — Anders:

Ernst Windisch, über die Verbalformen mit dem Charakter r im Arischen, Italischen und Keltischen. Abhandlung. d. Philol-Histor. Klasse d. Königl. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. Bd. X, Leipzig 1887, 66 S. S.

Hierher gebört die Erkikrung von agitur aus "ageto — gr. "grevo + r.; ebezon deponential segnitur, sequantur. Das r wurde dann auf aktive Formen Bhertragen: agorto; aginun()-r, die 2. gs. ago-re ist eigentlich Imperativ = "ago-so, "ago-ro; ans "ago-ro + dem aktiven is entstand einerseits mit Verlust des o: ageris, andereseits mit Verlust des i: narus, figurus, spatiarus. Durch Ahingung des ribletes sich ferner agere(gr.) r. u. w.; 2. g., mit dem aktiven -is: "ageres-ris = agereirs n. s. w. Im Infinitiva agio-r bleibt das ien merklart. — Die 3. pl. perf. ind. act. auf regebört zum ind. medialen -rē, i-rē (neben akt. ar). — Anch hier ist das meiste unhaltbar z. B. die Mengung primitere und sekundiere, aktiver und medialer Endungen.

R. S. Conwny, The Origin of the Latin Passive, illustrated by a recently discovered Inscription. Proceed. of the Cambr. Philol. Soc. 1890, 4. Dec.; p. 16 ff.

Mediale Endungen im Aktiv findet auch:

J. Speyer, Observations de grammaire latine: 1. désinences moyennes couservées dans le verbe latin. — 2. -tis. — 3. tendisti. Mém. d. l. Soc. d. Lingu. V. 185 ff.

I. I. sg. pf. act. i (-ei) = ind. -ē; 2. sg. imperat. pass. n. dep. re = gr. -o; s. zu ersterem revertor: -li; assentior: -sī. 2. -lis Dualis = ind. -thas, got. -ts; nach Oathoff. Ztachr. f. d. östr. Gy. 1880, S. 70: agitis zu agis, wie agite zu age.

Zu der Lehre von den Deponeutien lieferte einen Beitrag:

J. Bodiss, de forma et uatura verborum deponeutinm. Budapest 1891, 48 S. 8.

Vgl. die "Erläuterungen zu meiner Lat. Schulgr." S. 79.

Die Koujngation einzelner Verbalgruppen oder einzelner Verba, besonders nnregelmässiger, hat anch verschiedene Bearbeiter gefunden. F. Fröhde, Zur griechischen und lateinischen Konjugation. Bezzenb. Beitr. z. Kunde d. idg. Spr. Bd IX, S. 107-126.

Es sind hier unter anderen die Verba der 1. Kouj. mit -ni, -itum behandelt: sie sind keine Denominatira, somder nomare z. R. ist = δομάζειν, s. Ind. damäjäti; es verhält sich zu δόμνημι, wie spernere zu äspernari; das i in domitus, -tor ist ans a entstanden, s. gr. δόμανος, πονλεμάνομ; hähnlich ist es mit enbare seben cumbere "enba-nere: zu secare (Sup., mit elidiertem i: sectum) vgl. den ind. Aor. αέθελειν, Weniger sicher ist der nicht desominative Ursprung für sonnere, tonare, s. sonns, τόνος, andrerseits arch. sonere, tonere. — Auf ein "olümi nebem δέλε-σε, δέλε-δου geht ab-oleö zurück: reminiscor ist = re-mena-stor; s. μυγένου = "μυγενέ-του ().

O. J. Fehrnborg, de verbis latinis in uo divisas desineutibus disputatio. Stockholm 1889, 70 S. 8.

Eine Neubehandlung eines Teiles der Verba auf -uere, nach K. Paulis älterer Arbeit (Stettin 1865). Der etwas gezierte und doch nicht exakte Titel (die Verba anf -uo. -uare sind unbeachtet geblieben) schliefst diejenigen Verba aus, bei denen u mit einem vorhergehenden q oder g einen Lant bildet, oder als v zn lesen ist z. B. seqni, volvere. Die betrachteten Verba zerfallen wieder in 2 Gruppen: ursprüngliche und abgeleitete, deren erstere wieder in 5 Untergruppen zerlegt werden: 1. -μο aus \*-έμο z. B. nno = νεύω, pluo = πλέΓω, indem eu in ou, ii, u überging, letzteres nach der Regel vocalis a. v. corripitur. Freilich zeigt die verschiedene griechische Formung an, dass auch diese Gruppe nicht einheitlichen Ursprungs zu sein scheint. - 2. -uo aus \*-ua.ko. wie in fluo, struo. Aber anch diese sind wieder verschieden gewesen, wie die romanischen Weiterbildungen zeigen; auch confluges, finvins u. s. w. -3. -uo ans -\* nio, wie suo, spuo; doch liegt eigentlich -ienio zugrunde, wobei das erste i vielleicht ans Dissimilationsgründen schwand. - .4 -nuo in mi-nno, sternno ans -néu-mi. - 5. Reste von Aoristen (?), wie duam und dnim. -

Die abgeleiteten Verba stammen teils von m-, teils von cu-Stämmen.

— Vgl. die "Erläuterungen zu meiner lat. Schulgr." S. 215—21.

Ed. Wölfflin, accerso. arcesso; accersio, arcessio. Arch. f. lat. Lexikogr, VIII, S. 279-287.

Die beiden ersteu Formen schwanken von Plantus an, daneben access; doch ist eine neue Untersuchung der Handschriften nöltig; eile ülletsete Form war wohl arcsesso — arcodere facio; bei Unterspang des ar trat die Umwandlung in accerso ein: ja schon bei Terenz regelmäßig ac(e)erso, aus dem Scipionenkreise. Die ültere Form dagegen bewahrten ackato, Casc. Statins, Kornificius, Clasar, Cicero (nach den besseren Hand-

schriften); anch später die Gerichts- und Juristensprache. Petronius und die Itala haben accerso. Die korrekte Form \*accesso, den Grammatikern unbekannt, ist in den Handschriften nicht selten. — Neben dem Pert. i-ivi begegnet auch -ii und kontrahlert -i: bel den Grammatikern sowohl accersi, als arcessi; accersit Kurt. III, 5, 2, z. Ter. Andr. 515 accersitum. andrerseits Inf. arcessiri Prontin. 1, 9, 3; accersiri in der Itala u. e. w.; spät auch Präs. accersi.

Vgl. die "Erlänterungen zu meiner lat. Schulgr." S. 213, wo ich arcessere ebense erkläre, aber accersere auf die in currere steckende Wurzel quers zurückführe, so daße hier zwei Verba verschiedenen Ursprungs zusammengeflossen sind.

E. Stange, de archaismis Terentianis I. Progr. Wehlan 1890, 34 S. 8.

Diese erste Abhardlung behandelt nur die archafschen Formen von seen nel sehen Kompositis (auch posse) und die Infinitive auf -ier; alles damais noch in allgemeinem Gebranche, bestätigt durch die älteren ns. s. w. med siem, sies, siet, sient (nie sieman, deits), wonach auf 272 klassische Formen 80 archaische kommen. S. 21 hat eine ähnliche Tabelle über die Infinitive auf -i (34) nud -ier (39), letzteren fast stets im Versansgang. — Eine zweite Abhandlung soll die dem Terenz eigenen Monins, Verba o. s. w. bebandeln.

Eng. Zimmermann, Quaestionnm Plantinarum et Terentianarum liber prior. De verbi posse formis dissolutis. Progr. Lörrach 1889, 24 S. 4.

Es handeln: § 1 de potis et pote apnd Plantum, und zwar a. mit esse, b. ohne esse; § 2. Dasselbe für Tereuz. Der Verfasser bringt etwa 1000 Fälle bei, ans denen sich ergiebt, daßt weder zwischen beiden Dichtern, noch zwischen den losen und den zusammengestogenen Formen ein Unterschied des Gebrauches oder des Sinnes stattfindet; darchweg scheinen metrische Gründe zu entscheiden. Dech finden sich nie potigote) esse, potisset, auch potissit (in einem Wort); zu beschiten sind anch potine, potin? neben potin est. Die gewöhnlichen Formen sind potie se, est, \*unt.-sim.-sis.\*

J. S. Speyer, Observationes et emendationes. Groningen 1891, 79 S. gr. 8.

Hierher gehört das erste Kapitel (S. 1—13) über die Doppelformen von edo. Es wird nachgewiesen, dass noch in der klassischen nnd silbernen Latinität die knrzen Formen mit es- die allein üblichen gewesen; edim, edis u.s. w. waren damals Konjunktiv. Erst gegen Ende des 1. Jabrb. n. Cb. entstand der nene Konj. edam, edas u. s. w. nach Analogie (doch schon bei Orid!); dann die Indikativformen edis, edit, editis; Inf. edere; Imper. ede, edite; Imperf. Konj. ederem u. s. w. Das e in den Formen mit es-soll kurz gewesen sein, gegen die Grammatiker.

Ehe ich zur Wortbildungslehre übergehe, will ich die wenigen semasiologischen Schriften, die inzwischen erschienen sind, einschieben. Dabei ist zuerst anzuführen der sebon oben erwähnte zuletzt erschienen weite Teil von Reisig-Haase, bearbeitet von Fr. Heerdegen,

Berlin, Calvary, 1888-1890, 154 S. 8.

Davon enthalten S. 1-38 den älteren dürftigen Text mit Noten Heerdegens, die eine klarere Fassung des Begriffs einer objektivwissenschaftlichen Bedentungslehre zu geben versuchen. Es folgen S. 39-154 die von dem Überarbeiter ganz nen geschaffenen "Grundzüge der Bedeutungslehre". Sie enthalten zunächst eine vorbereitende Einleitung (bis S. 55). Die Grammatik zerfällt danach in 4 Teile: Etymologie, Flexionslehre, Semasiologie (Bedentungslehre) und Syntax. Die Anfgabe der Semasiologie ist, "die in der Entwickelung der einzelnen Wortbedentungen herrschenden Analogieen festzustellen". Sie hat 2 Grundprinzipien: Translation (Metapher, Association) und Determination (Spezialisierung). Beispiel für die erstere ist z. B. fingere kneten - erdichten; für die zweite: hostis Fremder - Feind. - Es folgt der 1. Allgemeinere Teil (bis S. 116), der als drittes Prinzip die Substitution (abhängiger oder bedingter Bedeutungswandel) hinzufügt z. B. dicere anzeigen für orare reden. Die 3 Prinzipien werden dann in ihren Unterarten und Modifikationen dargelegt und die richtige Methode ibrer Anwendung gesneht. Es ergeben sich die logischen Vorfragen nach Bedeutungsnmfang und Bedeutungswechsel, wie fides Trene und Glauben; malnm Übel, dann Schläge: ferner nach der Verwendung, besonders in ablassendem oder abstumpfendem Sinne, wie bei vivere = esse; magnopere = sehr. Der besondere Teil (bis S. 154) behandelt den formalen und modalen Bedentungswechsel und führt die Prinzipien dnrcb Beispiele breiter aus; s. oben und z. B. noch magistratus "Amt", dann "Beamter". Doch ist das Material gering, da das Lateinische gerade an semasiologischer Entwickelung arm ist.

Eine Weiterbildung der Semasiologie ist versucht in:

Osk ar Hey, Semasiologische Studien. Abdruck ans dem 18. Spl.-Bande der Jahrb. für klass. Philol. S. 83-212. Leipzig, Teubner 1891.

Der Verfasser fügt den 3 Grundprinzipien Heerdegens als Abart der Determination die Bedeutungsdifferenzierung hinzu und möchte statt der Substitution die Bedeutungserweiterung oder Ver-

allgemeinerung als weiter reichend einsetzeu. Es müßteu dann, nm die Wissenschaft zu volleuden, für jeden Bedeutungswechsel, jede Bedeutungsmodifikation die Gründe und Ursachen uachgewiesen werden, und dies könne unr mit Hilfe der historischen Methode durch eine pragmatische Geschichte jedes einzelnen Wortes geschehen. Dabei sind zu uuterscheiden; das objektive Elemeut, welches deu stofflichen Anstofs znr Um- uud Anshildung des Objekts des Begriffes ermittelt, und das snbjektive Element, welches die psychologischeu, allgemein gültigen Analogieen für ieue Begriffsäuderungen selbst aufweist. Zu betrachten ist danu auch noch die besondere Art des Zusammen wirkens heider Elemente. Vernachlässigt scheint hier als drittes Element das personliche, die schöpferische Thätigkeit, die Laune, das Wagnis des einzelneu Schriftstellers oder Dichters, dessen Einfall oder Nenerung nicht selten von der späteren Litteratur rezipiert wird. In Übereiustimmung mit Heerdegen zeigt Hey dann, dass die semasjologische Entfaltnug der römischen Litteratur- und Volkssprache, und hesouders die Entwickelung der Differenzierungen, eine sehr geringe und ärmliche gewesen ist, und zwar infolge der allgemeinen geschichtlichen und knlturellen Zustände der Römer. Die Bedentnugsdifferenzierungen sind demnach nur spärlich. wie gnatus : natus: inventus - inventa: noxia - noxa (?). - Freilich ist anch die Sammlung des Materials bisher noch eine geringe, und nähere Erforschung der Sprache, namentlich in den Gebieten, in deuen das geistige Leben der Römer sich vor allem bewegte, wie Krieg, Staatsund Rechtsleben (trotz alles Kouservatismus), Beredsamkeit n. s. w., wird ohne Zweifel noch reicheren Stoff zuführen.

Abseit stehen die Untersnchungen von:

Volkmar Hölzer, Beiträge zn einer Theorie der lateinischen Semasiologie. Berlin, Calvary n. Cie. 1889. 194 S. 8. (Aus den Berliner Studien f. klass. Philol. n. Archäol. Bd. VI, Hft. 3).

Hölzer schließt sich an den eigentlichen Begründer der Semaiologie Nägelsbach, von dem als Lehrer allerdings auch Heerdegen ausgegangen ist, an, and hestimmt, in Erweiterung und Vertiefung der Auffassung jenes, die Semasiologie als .die Wissenschaft der Entwickelung der Wortbedeutung, welche darznlegen hat, welche Vorstellungereihen das römische Volk im Laufe seiner geschichtlichen Entwickelung, besonders in der Blützeit sieuer Litteratur, erwoben, in seiner Sprache niedergelegt nnd vermöge der ihr eigenen inneren Sprachform wird dann, im Anschlufs an W. Ham boldt und H. Steiuthal, weitergeführt und an einem Kapitel des Kornelius Nepos wie au einem dentschen Geschichtstett gezeigt, wie man die darin vorkommenden Vorschen Geschichtstett gezeigt, wie man die darin vorkommenden Vor-

stellungsreihen heranalisen, ordnen und mit einander vergleichen kann, so daß für die Übersetzung die richtige Wortwahl getroffen werden kann. Diese Unternuchung, schwierig und etwas umständlich, ist fein dorchgeführt und giebt immerhin interessante Ergebnisse. Diese Ergebnisse werden dann den 10 erste vitae des Nepow weiter erprott und daran Vorschäge praktischer Art für das Vokabellernen und die Lexikographie geknüpft. Es öffnet sich so ein weites, ja faat unermefallehes neues Arbeitsfeld, auf dem endgültige Essultate erst nach Durcharbeitung der gauzen bedentenderen römischen Litteratur, von dem angegebenen Gesiebbrunkte ang gezogen werden können.

Eine Einzelprobe semasiologischer Bearbeitung bietet:

Ad. Müller, Chryus, nneus und Komposita. Arch. f. lat. Lexikogr. III, S. 117—130; 236—250 (auch als Progr. Flensburg 1886, 38 S.).

Der Verfasser giebt erst die für curvus versnehten Etymologieen, das am ehesten mit encurbita, gr. κύρβεις, κυρτός, got. hvaírban "dreben" verwandt scheint, bestimmt danach die Grundbedentung "gekrümmt", bespricht sein spärliches Vorkommen in der klassischen Prosa, die das abgeleitete curvatus vorzieht, ansgenommen die Fachschriftsteller für Bankunst u. s. w., und gebt dann in geordneter Reihe die Gegenstände durch, auf die es sich angewendet findet: landwirtschaftliche Geräte, Augurstab, Musikinstrumente, Waffen; dann: Wasser, Meeresküste, Schiff; Gewächse, Tiere, Menschen und deren Teile; ferner: gewölbte Flächen; endlich, in übertragener Bedentung, logische und ethische Verkrümmtheit. Als genanere Bedentung ergiebt sich aus dieser mannigfaltigen Verwendung diejenige der krummen Linie oder Fläcbe. und zwar wesentlich im Schönheitssinne, konvex, wie konkav. Es folgen die spärlichen und seltenen Komposita: in-, re-, pro-, snbcurvus. -In derselben Weise wird dann das in jeder Hinsicht zurückstebende uncus betrachtet, verwandt mit ἀγκόλος, ὄγκος, ahd. angul, ind. aŭćāmi "ich krümme". Wenn es anch dichterisch vielfach mit curvus wechselt, so wird es docb im besonderen von spitzig gekrümmten, hakigen Dingen gebraucht, wie: Pflugschar, Angelbaken, Nase, Krallen, Hand, Schnabel, Hanern, Hörnern. Komposita sind ad-, red-, obnncus, ersteres anch in der klassischen Prosa. - Zn vergleichen ist im ersten Jahrgange des Archivs (1884), S. 329-343, Ed. Wölfflins Untersnchung über das begriffsverwandte pandus.

Ins semasiologische Gebiet fällt anch:

Herm. Sncbier, Der Untergang der geschlechtlosen Snbstantivform. Arch. f. lat. Lexikogr. III, S. 161-7.

Der Verfasser sucht genaner den Verlanf des Prozesses festzu-

stellen, der selhst schon in den dem vorigen Jahresbericht angehörenden Schriften von Ern. Appel De genere uentro intereunte in lingua Latina (Erlangen 1883) and W. Meyer Die Schicksale des lateinischen Neutrums im Romanischen, dargelegt worden war. Genaner bandeit es sich eigentlich nicht nm den Untergang des Nentrums überhanpt, sondern vielmehr um den Übergang der uentralen Substantiva zum männlichen oder weiblichen Geschlecht, denn die nentralen Formen der Pronomina und der Adiektiva hlieben im Singular erhalten. um anch fernerhin auf nicht substantivisch ansgedrückte Begriffe bezogen zu werden. Nnr im Plural verschwand das Nentrum gänzlich. -Schon vorlitterarisch hatten die nentralen Adjektivformen auf c. t. d. p. h dnrch Annahme des nominativischen s sich im Nom. (Vok.) Sg. den kommnnen (eig. männlichen) Formen angeschiossen. Die weitere Entwickelnng hernht nicht, wie Appel meinte, anf einem Werke der Phantasie, wie die praprüngliche indogermanische geschlechtliche Personifikation, sondern nnr in veränderten Associationen: entweder schloss sich das hetreffende Wort in seinem Geschiecht d. h. in seiner Kongruenz au solche an, mit denen es hegrifflich associiert war, oder an solche, au die es durch seine Lantform erinnerte. - Zuerst unn fielen, infolge Verstummens des ausiantenden a und m. die Neutra der 2. Dekl. im Singuiar ganz mit den Maskulinen zusammen, s. vulgär schon hei Petronins fatus, vinns (anch nater Einfins des Griechischen? s. πότμος, οἶνος!); an die Nentra der 2. Dekl. schlossen sich diesenigen der 4. Dekl. - Im Plural bliehen die dnrch häufige Auwendung dem Sprachgefühl fest eingeprägten Formen erhalten, wie folia, fata, cornua; die infolge seltneren Gehrauchs verdnnkelten aber schlossen sich an die Maskulina au, z. B. Pi. N. tecti. Acc. tectos. - In der 3. Dekl. waren an die Stelle der alten Nominative Sg., wie antistes, princeps, durch Vermittelnng des Akknsativs nene getreten, wie antistite(m)-s, principe(m)-s, and dieses s trat, wie hei den Adiektiven, auch an die Nentra, wie rete-s, mare-s, nome(n)-s. - Die Nentra anf -us richteten sich nach den Adjektiven auf -us, z. B. tempus honns; von Einfins war anch der Gehranch des Ablativs als Akknsativ, z. B. per multo tempore C. I. L. X. 3344. - Endlich unterlagen in manchen Gebieten, wie die romanischen Sprachen derseihen zeigen, anch die a-Plurale, während sie in anderen sogar nene Singulare hildeten. - In Italien danerad, in Frankreich vorübergehend, erhieften die neutralen a-Piurale das s der weihijchen, z. B. folias, mirabilias, and es wurden ans ihnen dann uene weibliche Singulare auf -a gebildet: folia, mirahilia n. s. w.; einige blieben piuraiia tantnm, wie fiançailles. - Zn untersuchen wäre noch, bei der verschiedenen Entwickelnng in verschiedenen Ländern, der etwaige Einfluss der einheimischen Sprachen.

Eine verwandte Untersnchnng ist:

A. Weinhold, Der Genuswechsel der Deminntiva. Arch. f. lat. Lexik. IV, S. 169-188.

Bekanntlich sollen der Regel nach die Deminutiva im Latein, abweichend vom Griechischen und Deutschen, das Genus der Primitiva haben - aber es giebt Ansnahmen. Der Umfang dieser Erscheinnne läst sich nicht geuan bestimmen, da die Deminntivbildnng weseutlich vn løär ist und die vulgäre Sprache unr in beschränktem Umfange fiberliefert lst. Zn einem wirklichen Deminutiv nun gehören 3 Bedingungen: 1. dass der primitive Nominalstamm nachweisbar ist: 2. dass die Verringerung in der Bedentnug erkeunbar ist: 3. das Demlnutivsuffix. Es giebt ferner Deminntiva 1. und 2. Grades. Suffixe des 1. Grades sind -la (richtiger -lo/e, wbl. -la) nnd -ca (richtiger -co/e, -ca). Vor -la wird der Stammyokal der 2. u. 1. Dekl. zu o. nach Konsonanteu zu u z. B. filiolns, -la; hortulns, sportula; bei -ro, -lo, -uo, -na tritt Synkope und Assimilation ein z. B. corona: corol-la; nicht bei -ra z. B. ara: arula; bel -inus, -ina ist das nrsprüngliche e bewahrt z. B. asinus; asellns; bei den Nominativen auf -er tritt das Suffix an diese: ager: agellus; puer: puellus; bel Konsonant +-ro- wird ein e (vokalisierter Stimmlant), seltener eiu i, eingeschoben z. B. labrum: labellum; traustrum: traustillum (übrigens ist anch das e in agellns = \*agr-lo-s eigentlich Stimmlaut). Irrig trennte man dann -ulus, -a, -um als Deminntivenffix ab und hängte es an konsonantische Stämme : regulus. civitatula; von der 4. Deklin, bildete man erst später Deminutiva anf -n-lus u. s. w.; in der 3. Dekl. entstand ans -on -lus: -ullus z. B. homulins. Die meisten Stämme der 3. aber, und regelmässig diejenigen der 4. u. 5. Dekl., haben das zusammengesetzte Suffix -culus, -a, -um, bei konsonautischen Stämmen an den Nominativ gehängt: api-cula, vulpē-cula (gemischt clavicula); sncnla; uxorcula, passerculus, flösculus, corpusculum; diëcula: das -u der 4. Dekl. schwächt sich zn -i: versicnlns: das o von on der 3. Dekl. wird u z. B. homnuculus. Selten sind Deminntiva auf blosses -cus, -a, -um, und dann nicht mehr als solche empfunden z. B. nover-ca (?). - Übergangen sind Bildnugen wie homuncio. - Auf ältere Formen des Primitivs, wieder mit Synkope des Stammanslauts und einem Stimmlant I, gehen Bildungen zurück wie: axilla zn äla --\*axla; vexilinm zu vēlnm = \*vexlum, \*veb-slnm u, s, w, - Manche Deminutiva baben als Kosenamen das Primitiv ganz ersetzt z. B. in pneri et pnellae. - Deminntiva 2. Grades siud z. B. agnellus = \*agnnlulus; pocilinm (?, s. nnten!); ja noch welter abgeleitet sind cistellnla (Pl. Rud. 391), spät agnicellulus aa. - Keine Deminutiva sind die Wörter auf -uleus, die adjektivische Gleichartigkeit ausdrücken (?, s.

aculens); auf -aster, das instrumental ist (?, eher peggiorativ); -aceus, (rein adjektivisch), -ēdula, das keine Grundform hat (doch s. oben -ēdō, -ndo von Thieren!). Anch sind die Deminutiva nicht zu verwechseln mit den Iustrumentalia auf -ulum (?), -culum, -bulum u. s. w.: spät stehen nebeneinander indiculus (dem.) und indiculum (instr.). Auf Vermengung scheinen die isolierten Bildnugen wie cunabula, naustibulum (?) zn beruhen. Auch anguilla, ungula n. s. w. sind keine Deminutiva, wie die verwandten Sprachen zeigen; doch sind sie au dieselben in der Form angelehnt. Wo nun das Geschlecht der Demiuutiva ahweicht, liegt immer ein bestimmter Grand vor: 1. Das Demiuntiv hat das nrsprüngliche Geschlecht bewahrt z. B. calculus, cultellum. - 2. Das Geschlecht des Primitivs schwaukt z. B. canalicula, diecula. - 3. Die Bedeutung hat gewechselt z. B. digiteilnm Hanswurz; geniculns Rohrknie. - 4. Das Deminntiv ist persönlicher Beiname z. B. Corculns. Ocella, - 5. Das Deminntiv hat doppeltes Geschlecht z. B. avicellas, -lla. - 6. Es sind Pflanzennamen, bei denen auch im Primitiv schon oft das Geshhlecht schwankt z. B. hetaculns, fabulus. - 7. Einfluss eiues begriffsverwandten Substantivs z. B. agellum (uach rus, praedium). - 8. Analogiebildungen z. B. morsiuncula, accentiuncula, - 9. Vereinzelte Bildnugen, wie arbnscnlus und -nm (s. arhnstnm); cerebellus; corpusculus u. s. w. - 10. Zweifelhafte Überlieferung. - Im ganzen also ist die Zahl gering und die Abweichung durchweg erklärbar, so dass die Regel bestehen hleibt.

W. M. Lindsav, diminntives in -cnlns. Class. Rev. VI. 87 ff. E. Hanler, grandiusculus, -diculus, Arch. f. lat. Lexik, V. 293 f. Indem ich zur Betrachtung einzelner Wortbildnugssuffixe übergehe, erwähne ich znerst:

R. Fisch, Die lateinischen nomina personalia anf -o. -onis. Ein Beitrag zur Kenntnis des Vulgärlateins. Berlin, Gärtner, 1890, 198 S. S.

Der Verfasser hatte das gleiche Thema schou teilweise und kürzer zweimal behandelt: genetisch im Osterprogramm des Andreasgymnasinms zu Berlin 1888, 30 S. 4, und lexikalisch im Arch. f. lat. Lexikogr, V. S. 56-88. In ohiger größerer Arbeit giebt er das gesammte, vou ihm gesammelte Material in 10 Abschnitten, mit erweiterten Resultaten. Und zwar erörtert er znerst die Begriffskreise. innerhalb deren die Wörter obiger Bildung begegnen; dann: das Verhältnis der Litteratur zu ihnen; die Kennzeichen ihres Wertes durch verschiedene Accessorien; die Glossen; die archaischen Wörter; die Eigennamen: hieranf: Ableitung und Bedentung, sowie Ursprung des Snffixes, mit einigen Erlänterungen ans der vergieichenden Grammatik

Jahresbericht für Altertumswissenschaft, LXXVII. Bd. (1868. III.) 12

und Beiträgen zu seiner richtigen Würdigung; endlich das Gesamtresultat mit Sach- und Wortregister. Dies Resultat, wobei ich das zweifelhafte saliarische cusian - curio und die daran geknüpften nnhaltbaren Folgerungen weglasse, ist erstens, dass das Suffix in den meisten Fällen eine Person bezeichnet, weit seltener Tiere, Geräte u. dergl., wobei aber die Metapher bewufst bleibt; zweitens, dass die nomina personalia adjektivisch sind, von Adjektiven, Snbstantiven und Verben abgeleitet werden und auch als Substantiva generis communis bleiben, wenn auch das masculinum das Gewöhnliche ist; drittens, daß sie vulgăr waren, dem sermo plebejus, servilis, castrensis, circensis, rusticus vorzugsweise eigen, nnd daß, wenn auch einzelne in bonam partem gewendet wurden, wie eine Reihe älterer Götternamen zeigt, doch von Anfang an eine Neigung in malam partem überwog. Im Verlaufe der Sprachentwickelung wurde das Geschlecht mehr und mehr durch Weiterbildungen deutlich gemacht, die gute Bedeutung gewisser Wörter durch allerlei lautliche Umgestaltungen gewahrt oder die betreffenden Wörter durch andere ersetst, während mit dem ursprünglichen Suffix sich immer mehr der Begriff des Lächerlichen, Verächtlichen, Gemeinen, Niedrigen verband; in gutem Sinne trat dafür klassisch -tor ein. Während der Volkswitz das on-Suffix zu Scherzbildungen mancherlei Art verwendete, trat es klassisch zurück, brach aber später wieder neu hervor und verlor dann auch das Unfeine. - Die schon im Altertum deutlich wahrnehmbare, in den romanischen Sprachen durchgedrungene ang mentative Bedeutung ist nicht genug hervorgeboben. - Die Schrift ist fleissig, anregend, aber etwas anspruchsvoll; Sprachvergleichung und Etymologie sind oft zu kühn und willkürlich. - Ähnliche Untersuchungen über andere Suffixe sind wünschenswert.

Zn dem Aufsatz im Archiv hat W. Meyer Erlüsterungen gegeben, echondrt V, S. 233—233. Er hebt hervor, daß das on-Buffür umprünglich ubstantivisch personificierende Ableitangen von Adjektiven bildete, erst später von aderen Shabantiven, kann von Verben: combibne geht eber art ein "combibns, als direkt anf combibere zurück; epule ist eher von epulum, als von epulari abzelleten; erro von errare ist dann z. B. eine analogische Bildung u. s. w. Schon archaisch erstarrten jene Ableitungen zu Eigennamen. Im besonderen wird benenkt: 1. zn. den von Adjektiven abgeleiteten Bildungen: ob alle -nillus, -ulla als Deminutiva — "on-la hierbergehören, ist rocht zweifelhaht: anch ist word in Teil der Eigennamen um -o anderen Urprungs; bei Gleichstellung der nomina sprellativa und propris ist Vorsicht geboten. — 2. Unter ein von Substantiven abgeleiteten Wörtern am -fo(a) ist ein Unterschied zu machen: bucco und commilito z. B. sind innerlich durchaus verschieden; leisteres ist eigentlich Rafform (Kigennamengatath); das

Zn vergleichen sind auch meine Etruskischen Forschungen (III, 377 n VI, 16—18) und meine Falisker (S. 277 ff.), besonders für die Verwendung des Suffixes im Eigennamenwesen.

Ein einzelnes der vnlgären Wörter auf -o: fullo, hat Anlass gegeben zu der Schrift des erstgenannten Verfassers:

B. Fisch. Die Walker, oder Leben und Treiben in altrömischen

B. Fisch, Die Walker, oder Leben und Treiben in altrömischen Wäschereien. Berlin, Gärtner, 1891, 39 S. 8.

Hierher gehört nur der Exkura über "hantliche Vorpänge auf dem Gebiete des Valgäriateine", an die Etymologie von fullo angekünft, das wunderlicher Weise aus "vlaimine entstanden sein soll, die Scherzaname für den blankmachenden Walker; daber anch der Leuchtkäfer (?) fullo belfet; aber der vulgäre Name des Walkers war nacca (Fest. 16).

— Die an jene Vermutang angeschlosseneu vulgären Lantvertänderungen sind nahalbäre.

Andere Wortbildnngssnffixe sind in den folgenden Schriften behandelt:

Fr. Skutsch, De nominibus Latinis, suffixi -no ope formatis, observationes variae. Habilitations -Dissertation, Breslan, 1890, 34 S. 8.

Die Arbeit esthält, wie der Titel angiebt, kein systematisches danze, sondern 5 einzelne Untersuchungen, die nur gewisse schwierige, jenes Snifix betreffende Pragen behandeln: 1, seenems wird auf "venennn zurückgeführt (vgl. seinne - "aesnus) als "Liebeszaubermitzel-, und dementsprechend veneitens nicht auf "veneinificus, "Liebe erweckend", wie gr. fixr-5/loc; doch ist der Ansfall des vor i bedenklich. - 2. Das seltens Snift, "einse wird derren Dissimilation aus "-i-imus erklärt z. B. in alleinus, Bellienus, Nasidienus, wie societas neben novitas, hietare für "hi-i-täre" doch ist hier vohl e das

Ich schließe hieran:

H. Rönsch, Die lateinischen Substautiva auf -ina. Zeitschr. f. d. österr. Gymn. Bd. XXXVII (1886), S. 589 ff.

Zum Suffixe -aster (a. Fr. Seck im Jahresber. f. 1883—4) weist K. Sittl (Arch. f. lat. Lexik. VI, 509) and eine griechische Glosse (Etymol. Gud. col. 14 Sturz) αξγάστριος αξ ἄγριος hiu (vulgūr?).

Eiue eingehende Arbeit ist:

Olaf Schönwerth, Über die lateiuischen Adjektiva auf -ösus, ergänzt von K. Weyman. Arch. f. lat. Lexik. V, 192-222.

Es ist diese Untersuchung eine Ernenerung und Vertiefung der Panckerschen Arbeit (s. Jahresb. f. 1883-4, S. 168-9); doch sind für sie von den dort gesammelten 844 Beispielen nur etwa 200 benutzt worden. Besprochen wird zuerst die Herkunft und Form: -osus ist = \*-vant-io-s, alter -onsus, biswellen (seit Ennius) -ossus, vulgar -nnsus, -nsus; formonsus, das bis in die christliche Zeit vorkommt, soll dies der konservativen Sprache der Liebenden verdauken (!). Die Herleitung ist übrigens irrig, wie Fr. Stolz ebdt. V, 368 nach Brngmann bemerkt, der -ösus = \*-o-vent-to-s oder -\*o-unt-to-s ausetzt (ss=ns). - Was danu die Ableitung durch das Suffix betrifft, so findet dieselbe meist von Snbstantiven statt (bei Cicero fast ausschließlich), besonders von solchen der 1-3. Deklination, auch von Abstrakten and -täs (gegen Pancker); von einem Plnral ist abgeleitet viriosus, von Lehnwörtern podagrosus (schon bei Plantus), machinosus (Sueton) aa. Manche kommen von Adjektiven, den Begriff verstärkend oder sonst nüancierend, später nur als Formverlängerung: schon Plautus hat obnoxiosus, Varro bellicosus, alsiosus aa.; christlich nimmt die Zahl

dieser Bildungen sehr zn. Das bei Pacuv. 213 R.2 vorkommende unose gehört nicht hierher, sondern ist = un(i)vorse. Von Verben giebt er keine sichern Abieitungen: des Nigidius bibosus tadeit Gellius (III, 12, 1) scharf; bei Cic. acad. II, 143 ist spinosissimi statt opinzu iesen; soust calcitrosus, mordosus, biandiosus. - Bei der Art der Ableitung sind besonders die mannigfachen Stammverkürzungen hervorznheben: facti(on)osus; clam(or)osus, spät vaporosus (afrikanisch); dagegen blieb ö: nemorosus, litorosus, bei Cicero unr facinorosus (oder -erosus?); feruer calamit(at)osus, aber voluptuosus (Quintil.) aa. Andrerseits findet sich Erweiterung durch i und u: cnriosus, laboriosus, montuosus, monstruosus (neben Formen ohne n). In Verbindaug mit audereu Suffixen z. B. febricosus (Veget. mnlomed. I. 38); formidulosus (-dolosus) seit Nävius; meticulosus (Plantus), somniculosus, siticulosus; zweifelhaft mit -in-, -it-, -ig. - Die Grundbedeutung des Suffixes ist "reichiiches Vorhandensein"; daher wird es von den Grammatikern meist mit pienus, auch muitus, magnus nmschrieben; es wird sowohi lobeud wie tadelnd gebraucht; Nigidius, der Ersteres lenguete, wird von Gellius (IV, 9) widerlegt. Medizinisch entspricht es dem gr. -1x6c, s. ob. podagrosus; selten ist es aktiven Sinnes z. B. formidoiosus (auch passivisch), invidiosus, criminosus (dergl.) aa.; so berührt es sich mit -fer. Ferner drückt es das Übermafs einer Eigenschaft ans = gr.-ωδής, -ειδής, anch sekundär ein hervorragendes Merkmal, eine Ähnlichkeit: so schon Nävius citrosus, Piautus aestuosa (mulier), prodigiosus aa., Terenz cadaverosa (facies). - Ableitnugen fiuden sich auf -ösitas (Cicero), -ösulns (Varro, Cicero, aber seiten); vereinzeit odiosicus (Plantus scherzhaft); verbosare, ventosare (spat). Prapositionen gehören meist schon dem Primitiv an z. B. confragosus (Plantus); sonst mit negativem in: inofficiosus (juristisch bei Cicero), importnosus (Sallust), später häufiger, eigentlich einen Widerspruch enthaltend.

Ed. Wölfflin, Die Adjektiva auf -icius. Arch, f. lat. Lexik. V, S. 415-37.

Anch hier lag eine Vorarbeit Panckers vor (Jahresber, I. 1833—4, S. 1959), dessen Samming nur etwa 20 nene Beispiele zugefügt sind. Zu unterscheiden sind zunächst: -icius von -ix, -icia, wie meretricius, untricius, obstetricius, vereinzeit apicius von apica; posticius von potius; feruer -icius von ex-, icia, wie carumficius, pondificius; von -ica, wie fabricius, sublicius; vereinzeit von -icum: triticius; esiud dies uur etwa ein Dutzead gegen unchr als 200 echte anf -icius. Diese sind vulgăr, sehr hiafig in der Komödie, besonders im Plantus; sonts selten: bei Ciero nur elnige wenige, wie tribuncius, dediticius,

beim Casar im bell. Gall. nnr letzteres. Abgeleitet sind sie 1. von part. perf. auf -icius, alter und doppelt so reich als Gruppe 2, in der Komödie schon massenbaft, einige nene bei Kato, Varro, sonst wenige (Sallust advecticius; Liv. multaticins); später häufiger bei den Juristen und im Kirchenlatein. Verkürzt ist peticins = \*petiticins; analogisch novicius (Plautus, Terenz, Juvenal). - 2. Denominativa auf -icius z. B. Ovid sodalicius, Pers. natalicius n. s. w. - Abgeleitet sind beide Arten znerst von o- und i-Stämmen, dann von a-Stämmen z. B. lanisticins (Petronius); von r-Stämmen z. B. patricins (seit Plantus oder von \*patrex? s. umbr. fratrecs), aa. seit Varro; isoliert caespiticius (script. hist. Ang.), cinericius (Cyprian, Itala). - Die Länge des i in der Gruppe 1. ist noch unaufgeklärt - ob analogisch nach meretricins n. s. w.? (sicher nicht!). - Die Bedeutnng der Gruppe 1, ist diejenige rechtlicher Stellung, und zwar passivisch, mit Verstärkung des Participialbegriffs z. B. deditīcius; bisweilen = -īvus, gr. -ixóc. Die passive Kraft schwächt sich allmählich, ja es entsteht vereinzelt sogar aktive Bedentung, wie in adventicins. Bisweilen wird so eine aus einmaliger Handlung resultierende Eigenschaft dadurch bezeichnet, oft speziell gewendet. Die Gruppe 2. hat keine passive Bedentung und bezeichnet die Zugehörigkeit nach verschiedener Richtner hin.

Ich verzeichne ferner:

A. Prehn, De adjectivorum verbalium in —bundns exeuntinm usque ad alterum p. Chr. saeculum usu. In den Comment, in honorem G. Studemundii, S. 1 ff.; s. oben bei den Gerundien!

Fr. Hanssen, Die Aktivbedentung der Adjektiva anf -bilis im archaischen Latein. Philologus Bd. XLVII, S. 247 ff.

vgl. die im Jahresber. 1883-4, S. 167-8 angezeigte Arbeit von Pancker.

W. T. Arnold, The termination -ensis. Class. Rev. III, 201 ff. Znr Verbalableitnng sind zn bemerken:

Ed. Wölfflin, Die verba frequentativa und intensiva. Arch. f. lat. Lexik. IV, S. 197-222.

Die Behandlung dieser Verba ist bisher nur eine oberfüschliche gewesen (doch a Pancker, Jahresber. 1883—4, S. 335); hier sind sie in 6 Abschnitten behandelt: I. Die betreffenden Verba sind abgeleitet vom part. perf., nicht vom Snylumn, nod zwar: regelmäßig: I. Konj. datze, flästere, nistere (dies it rigi, denn es heißt nätzer), crepitare, adjätare n. s. w.; 2. Konj. z. B. habitare, desponsare, vulgär habetare; inemals-ëtare (doch a olëtare); 3. Konj. fugitare, jatzue, spectare, mersare n. s. w.; 4. Konj. dormitare, ventare, saltare n. s. w.; unregelmäßig:

von -atus der 1. Konj.: -itare, sehr häufig, entweder von einer Nebenform des Particips anf -itus, oder nach Analogie von domitare n. s. w.; vereinzelt hiĕtare (dissimiliert). Anch sonst gehen Frequentativa auf -itare auf eine Nebenform des Particips zurück z. B. fluitare von \*fluitus(?); bisweilen mit Kontraktion oder Synkope z. B. commetare zu \* meitare von meare; lütare (doch s. nütare); mantare (schwerlich synkopiert!). Bisweilen wechseln t und s z. B. arch. mertare, pultare. andrerseits taxare, rapsare; vexare neben vectare; andere Unregelmässigkeiten sind: pisare und pinsare, visitare, coquitare, tuditare (doch s. tndes, -itis!). Wenige dieser Verba scheinen vom Präsensstamme abgeleitet zu sein, wie funditare (schon Plautns), quaeritare (desgl.), noscitare, sciscitari (arch. -are), agitare (wohl eher von \*agitus), spät mergitare, miscitare, discitare, legitare aa. Nicht ganz selten ist die Verdoppelung des Suffixes zu -titure, -siture z. B. dictiture, mersitare, zur Auffrischung (?), bisweilen mit Überspringung der ersten Stufe, wie emptitare, risitare aa.; eine Scherzbildung ist pnellitari. -II. Statistik des Gebrauchs. Pancker hat 500 solcher Verba gesammelt: davon ist etwa 1/3 archaisch, ein zweites Drittel nen bei Cicero und Cäsar, der Rest später; praeceptare schon im Carm, Saliare, Der Scipionenkreis war gegen den übermäßigen Gebranch als vulgär. weshalb Terenz massvoller darin ist als Plantus; Vorliebe zeigt wieder Sallnst; später Livins, der dem Sallust näber steht als dem Cicero; im ganzeu sich mindernd, nehmen sie bei Tacitns zn; archaistisch wurden manche archaischen wiederbelebt, aber anch neue gebildet. - III. Gegen Kühner, der die Verba anf -tare nnd-sare als intensiva vonden frequentativa anf -itare trennen will, und gegen Andere, welche die Verben der ersten Stufe intensiva, diejenigen der zweiten frequentativa nennen, ist an der wesentlichen Gleichheit aller dieser Bildungen festzuhalten. - IV. Die Alten kannten den Namen intensiva noch nicht; frequentativa erklärten sie durch saepe, saepius, frequenter; synonym war iterativa, seltener: accumulativa, adjectiva. Die erste Stufe sollte die mehrmalige Wiederholneg ansdrücken, die zweite die ständige (saepissime, semper). - V. Die Ansichten der Neueren. Dass die Verba auch desiderativen Sinn hätten, ist falsch; den intensiven Sinn haben sie nebenbei bekommen; es sind gewissermaßen "potenzierte" Verba: so heifst captare "einen Griff thnn, einen (gnten) Fang machen"; dann: "geschickt und öfter greifen". Aus dieser Ursache hielt sich der Grundbegriff der Wurzel im Frequentativ fester, und dieses machte die Bedeutnugsentwickelnngen des Primitivs nicht mit. Es findet im Sinne oft eine gewisse Berührung mit der figura etymologica statt, nur daß das Objekt im Verbum selbst bleibt. - VI. Allmählich trat Entwertung des Suffixes ein, nud die verba primitiva wurden bald früher,

bald später durch die Intensiva verdringet z. B. \*specere durch spectare schon in lätester Zeit; ferner ergänzten Ableitungen dieser Verba die Lücken der primitiva oder ersetzten Formen derselben, die anderen Sinn erhalten hatten z. B. pollicitatio, exercitatus, occultatus, canataus, invisitatus (Doppelsinn von invissa). Die Dichter branchten manche Bildungen aus metrischen Gründen z. B. Lakrez discrepitant ueben discrepat. Nach 300 n. Ch. ist die Entwertung ziemlich vollendet (vgl. Serviga).

Derselbe, Verha desnperlativa. Arch. f. lat. Lexik. II, S. 355—64.
Als eretes Verb der Art wird consummare — in sammam redigere
(Liv. XXVIII, 17, 3 u. s. w) angeführt; doch kommt dies cher von
samma als Substantiv, als von sammas. Sonat nämlich begegnen wirktille desuperlative Verba erst nach 150 u. Chr. in Afrika z. B. in der
Itala: proximare, nebat ap-, improximare, extinare; in der Vulgata:
pessinare, noch apkter: summare, exttemare, minimare, maximare,
lavon nnregelmäfsigen Superlativen, die am chesten nicht mehr als
soliche gefühlt wurden. — Nachtrag über intimare cbdl. III, 109—1116
Erwinscht wäre eine Ausehennag der Untersachung über die verba
decomparativa gewesen z. B. mellorare bel den Juristen und Kirchenvätern aa.

A. Fuuck, Die Verba anf -illare. Arch. f. lat. Lexik. IV, S. 68-87; 223-246.

Es sind dieser Verba nicht viele: sie haben deminutiven Sinn und drücken Verkleinerung, Zerstückelung, anch Wiederholnng u. dergl. ans; manche werden mit einem I geschrieben, wie die germanischen anf -il-, Unterschieden werden 5 Gruppen: A. von Nominibus anf -illa, wie scintillare, stillare n. Komposita, ancillari (kanm denominativ), bei Tertulliau exancillari; ferner cavillari, incavillari; furcillare, adforcillare. - B. vou Nominibus auf -illo-: oscillare, murmurillare (?). grillare (kanm hierher!), gracillare u. as. (onomatopoietisch!); catillare, bacillare (Tiron. Not.), sigillare n. dissigillare. - Dazn kommen Adjektiva anf -illatus und sonst Vereinzeltes. - Von Adjektiven kommen: imbecillari, tranquillare (schwerlich deminntiv), singillare (alt singillatim), satullare(?). - C. von Verben: conscribillare, occillare, sorbillare, -D. au Verbalstämme angelehnt: focillare, anch mit re-; obstri(n)gillare; sug(g)illare; vacillare. - E. nnsicheru Ursprungs: titillare, auch mit at-; facillare (spät); fucillare (aus der Augursprache); zweifelhaft: strittilare, irquitillare, cillare. - Die Verbeu sind meist vnlgar. - Der Index zeigt, mit den Kompositen und Ableitungen, 58 Nummern. - Die Sonderung der verschiedenen Arten und die Untersnchung des Ursprungs der einzelnen Verba ist noch nicht genügend durchgeführt.

Derselbe, Die Verba auf -issare uud -izare. Arch. f. lat. Lexik. III, 398-442; Nachlese ebdt. IV, 317-20; V. 571-3.

Die Schrift gebört eigentlich unter die Betrachtung der Lehnwirter; an uneit Es werden sämtliche Verhe dieser Art aufgenührt:
A aus heidnischer Zeit: a. archaisch, älteste Schicht, bei den Framatikern voraugusteischer Zeit: intraas 12, trans. 8, fast alle unfrässer, Deponeus nur comissari; gargarissari neben -are. Lateinischeu 
Ursprungs, also voces bybridze, sind: vibrissare (Titin. bei Fest. 370, 2); patrissare u. matrissare (Konolidy). — In medil niisch: intraas. 4, trans. 15, auf -izare (spätere Form der Eutlehnung); isteinisch: submarizare, pluterizare; a. noch altminzare, (Cele. Aurel.). — c. ander e technische Ausdrücke: 33; lateinisch: serizare, lettulizare, potissare(7); copinissare (Fetros. 62, 14), caprizare, exterorizare. — B. aus christilicher Zeit, weit zahlreicher, durchweg auf -izare, nur einzelne Schriftsteller bevorrage us zo der z; späte erscheint auch -diare. — Der Iudex gieht im ganzen 145 Verba, worn die Nachlese unch etwa 30 fügt, so däß die Zahl noch keinsewege fütet scheint.

Die von Wölfflin früher hehandelten verha desiderativa uud diejenigen auf -ur(r)io (s. Jahresber, 1883-4, S. 176-7) sind neu besprocheu in:

J. Stowasser, Die Bildung der verba desiderativa. Zeitschr. f. d. österr. Gymnas. Bd. XL, 200 ff.

Derselbe, Die verbs auf -urrio.

Vgl. uoch:

Mich. Bréal, Verbes dérivés latins. Mém. d. l. Soc. d. Ling. VI, 342 ff.

Wir kommen zu deu Partikelu:

Ed. Wölfflin, Zur Adverbialbildung im Lateinischen. Arch. f. lat. Lexik. VIII, S. 143-5.

Die Adverbia sind von verhältnismänis junger Bildung (?), och bei Plantus schon etwickelt, wenn auch in manchen Fullen noch durch Adjektiva vertreten: so besonders maltus z. B. insto, neben milmt mich prime (Nav. Plant.); totta, solus, nullus (clemals totë u. a. w.); tristis (sicht tristiter), laetus (nie laete); miser z. B. perii, später misere. Das Neutrum ist zudem kein eigentliches Adverb, wie multum (z. B. dissimilis), primum, solum, ferzer paulum, oeterum, quid (— cur)? Bei Clasar kaun rursus (— reversus) profesiediru noch Farticip seit; später libel rursus ertzurt auch bei legio, Romani; anderseits seditio rursum erupit, wie primum, secondum; benoso adversus, -sum, whiterod primus or primum getreunt hileb. — Zur Umschreibung wendet Plantus gern modus im Ab. Pl. an, sehr oft mit Allitetration: multis, mille, malis, mirts, miseris modis, doch

anch plurības u. s. w. Ahnlich bel Lakrez, Vergūļ daueben exemplis. Dagegen steht bei is stets der Acc. Sg. in mirum modum. — Die Ableitung der Adverbia auf -iter (s. nuten) von iter "Weg" wird als eine Art figura etymologica wahrscheinlicher z. B. celer(e)- iter ire, dann - progredij, jong(um)- iter errat n. s. w.

A. Fnnck, Nene Beiträge zur Kenntnis der lateinischen Adverbia auf -im. Arch. f, lat. Lexik. VII, 485-506; VIII, 77-114.

Vgl. Panckers Arbeit, Jahresber. f. 1883-84, S. 170, der 428 Beispiele giebt, während Fnncks Index 308 zählt. - Der erste Aufsatz enthält eine Zusammenstellung ergänzenden Materials in alphabetischer Folge, als Vorarbeit zn einem Überblick über die Bildung und Geschichte, nach der 7. Anfl. von Georges' Handwörterbnch, bis ins Mittelalter, and zwar 1. bei Georges fehlende; 2. wichtige nene Belege. - Der zwelte, nmfangreichere Anfsatz behandelt die Bildang und Geschichte. Zunächst sind 2 Gruppen zu unterscheiden: eine lokale, wie illim, istim, und eine modale, vie tractim, minntatim, cursim. Hier werden nur letztere besprochen. Der Form nach sind es Acc. Sg. weiblicher Abstracta auf -ti-, resp. -si-: das zeigt vor allem affatim - ad fatim, ferner partim, der alte echte Accusativ von \*partis neben dem späteren partem vom verkürzten Stamme part-. Nom. par(t)s. Da andrerseits -ti- sich zn -tion- erwelterte, so kann man die Adverbia auf -tim vielfach neben Abstrakta anf -tio stellen, z. B. contemptim - per contemptionem; doch hat sich die Bedentung anch bisweilen nach verschiedener Richtung hin entwickelt, wie citatim neben citatio (doch s. concltatio!). Mitunter ist das Verb nngebränchlich geworden, wie bei visceratim, visceratio (doch s, eviscerare!). Häufig fehlt auch das -tio, z. B, bei carptim (doch s. excerptio!), confertim, datatim. Endlich bleibt ein Rest, bei dem die Anknüpfung an verbale Stämme gar nicht oder nur gezwungen angenommen werden kann, die vielmehr dire kt von Nominlbns abgeleitet scheinen: so propritim, nbertim, viritim, tribütim (nlcht zn tribnere, con-tribntio) und viele auf -atim, wie curiatim. Es liegen hier offenbar umfangreiche Analogiebildungen vor, wie bei den Adjektiven auf -atus, -itus, -ntus. Die Handlung vollzieht sich hier in der Art, wie es für das Nomen charakteristisch ist. Übrigens kommen belde Arten, die verbale, wle die nominale, schon bel Plantus vor; sie waren also vorgesehichtlich fertig. Bel manchen kann man über den Ursprung schwanken, und es scheint anch im Altertum selbst eine Zeit der Unsicherhelt geherrscht zu haben, ob man z. B. acervatim von acervare oder von acervus ableiten solle; dies vermehrte die Analogiebildnngen (?). Vielfach lassen sich auch Beziehungen zum part, perf. pass, erkennen, z. B. confertim ueben confertas, und es geben Adverbia auf -te nebenher, z. B. contempte, die z. T. gesteigert werden konnen und so die fehlende Steigerung von -tim ersetzen, das anch dadurch seinen substantivischen Ursprung verrät. Einzelner Adverbia Herkunft oder Form bleibt uuklar: confestim (zu -fendere?), cossim (neben coxa, con-quexi), saltim (nebcn saltem), vicissim (Corss. in Kuhns Ztschr. III, 291) aa. - Die Blütezeit der Adverbia anf -im ist die archaische; klassisch wurden sie beschränkt, später wieder hervorgeholt and neu gebildet; nur wenig mehr als 30 finden sich ununterbrochen im Gebranch. Cicero branchte manche mit Vorliebe, hat auch vielleicht einzelne neu gebildet; ebeuso Casar; besonders schöpferisch, wie in so vielen anderen Diugen, war Tertullian; einzelne Bildungen finden sich nur bei den Grammatikern oder in Glossen. Die Neubildung wurde vielfach durch Association befördert; nach conjunctim, confertim bildete man coacervatim, coadmustim, collectim as. (?); ja schon in alter Zeit traten die Adverbia für "eilends" nud "allmählich" zu Gruppen zusammen. "Durch alle Jahrhnnderte, durch die verschiedensten Sprachgebiete führt die Forschung; noch die spätesten Schriftsteller schöpfen aus jenem Borne, welcher frisch und lebendig in der Volkssprache hervorsprudelt,"

H. Osthoff, Die lateinischen Adverbia auf -iter. Arch. f. lat. Lexik. IV, 455-66.

Das lateinische Adverbialsuffix lantete ursprünglich -iter, nicht -ter, und ist der Acc. Sg. des Nentrams iter "der Weg", vgl. molliter - mollissima via; deutsch: kurzweg, gradeswegs, allerwegen u. s. w. ? ind, Instr. Pl. evais "nach Gewohnheit", von evas "der Gang"; engl. always, ital. tnttavia, span. todas vias u. s. w. Die Bildung ging ans von i-Stämmen; brev(e)-iter; dann kamen die e/o-Stämme: long(um)-iter, mit Elision, wie im Verse; sie sind besonders archaisch; die konsonantischen Stämme hatten wohl im Acc. Sg. noch die reine Stammform, ohne das unorganische s (?), z. B. simplic-iter, loquac-iter, wenn dies nicht Analogiebildungen sind; a. anch pår-iter. Das i wurde bisweilen elidiert, wie in andäcter; bei ti fiel durch Dissimilation die ganze Silbe ans. wenn nicht erst Elision des i stattfand und dann Vereinfachnng des doppelten t, z. B. iner(ti)ter, clemen(ti)ter; receu(ti)ter s. recenti via "frischweg". Bisweilen ist statt des Adjektivs auf -ens die erweiterte Form anf -eutus üblich geworden, z. B. cruenter: crnentus, s. neben opulenter: opulens anch opulentus (und opulente!). Isoliert steben: faculter, difficulter, simulter, wie facultas u. s. w.; analogisch gebildet sind aliter (doch s. arch. alis = alius), nequiter (nach dem Komparativ nequior). - Nicht hierher gehören praeter, propter, inter n. s. w., in denen das Komparativsuffix steckt. — Im Arch. V, 276 wird bemerkt, das jeue Vermntung schon von Antenrieth, Eos 1866, S. 514 aufgestellt war: vgl. anch Wölffliu, Arch. VIII, 145 (s. oben?).

J. M. Stowasser, Zahladverhia auf -lens. Arch. f. lat. Lexik. V, 136-7.

Analog der Bildung auf -iter leitet Stowasser diese Adverbia vom Part, Präs. iens "gehend" ab, urspr. Nomiuativ. Er weist hin auf Verg. Äneid. VI, 122:

itque reditque viam tot-lens;

abnlich quinqu(e)-iens this paneum attuli. Anagegangen ist die Bildung, anfare von dienen Formen, von quotiens, deciens, centiens, milliens; dann breitete sie sich analogisch aus. Vorausgesetzt wird, dass bei ihrer Entstehung das Dreisibligkeitsgesetz des Touses noch nicht drurgedrungen war, z. B. defeum)-iens, cistiqum)-iens, mit derseilben metrischen Elision wie bei long(um)-iter; viciens gehört nicht zu vigintt, sondern ist aus "(d)vi(di)/ciene entstanden (?), danach triciens u. s. w. Anders über viciens Stolz ebdt. 285. — Schon Bréal sah in jene Adverhien eine Participialbildung, doch leitete er sie direkt ab, vie vou nuns: uniens, hier durch Vermittinag des Verbs nuire; er vergleicht anch triens, quadrans, aber weder Form noch Bedeutung stimmt.

Eine andere Ansicht entwickelt:

R. Thurueysen, Arch. V, 575-6.

Er geht ans vom ind. kijant-, wie große, wie viel'":  $\{iant-, sorour's : qavon ist das Nentrum Sg. anf-jat = -jqt als Adverb gebränchlich: dem aber eutspräche latelnisch hattgesetzlich "-lent-, mit nominativischem s: -lent()s, wie feren()s auch als Nentrum dient. Dann verbreitete sich die Endung analogisch weiter. — Leider stimmt kein indisches Beispiel zum Latelnischen, und die Erklärung des a ist nn-wahrscheinlich. So soll auch gr. <math>toosd-u(c) = "torq(c)-u(c)$  sein, vgl. lat. totien(b).

Die Bildung der lateinischen Eigennamen, besonders der gentilnamen, im Zesamenhang mit der Namengebung der anderen italischen Stämme, anch der Etrusker, habe ich besprochen in meinen Fällskern' (Trübner, Straßburg 1888), Exkurs S. 275—297. Der ülteste italische Vollname des freien Mannes bestand aus einem Individualnamen, dem ein adjektivisches, aus dem Individualnamen des Vaters durch das Schiff. der (resp. i-c.) abgeleitetes Patronymik um folgte, genau wie im Homer Aier Telanpiavos, Nierus Nr./siff.) soc. Dan in Italischen nas keine alten zusammengesetzten Individualnamen mehr erhalten sind, sondern schon in ältester Zeit, wie anch griechlisch in den obigen Beispielen, durch backeltriet einstimmier Kose aum et er-

setzt sind, so wurde das Patronymikum von diesen Kosenameu abgeleitet, bäufig anch von Deminntiven derselben auf -lo-, anch doppelt -llo-, ferner -do-, -co- as., oder anch von Angmentativen anf -o(n-), vielleicht anch -a. Durch einen Gesetzgebungsakt unbekannter Zeit wurde dann das Patronymikum als Gentilname fixiert, der Individualname zum Vornamen; Beinamen konnten ehrenbalber oder spottweise oder zur Unterscheidung hinzugefügt werden. Alte lateinische individnelle Kosenamen sind Numitor, Amnlius (?), Romnins (Deminntivvon \*Romus (s. gr. 'Ρωμος), Remns (anch deminntiv Remulns), Faustulus (Deminntiv von Fanstns), anch weiblich Acca. In § 83 babe ich 83 Beispiele von Gentiluamen anf -ins zusammengestellt, die anf Vornamen (oder Beinamen) anf -us, -ō(n), -a n. s. w. zurückgebn; in § 84 noch 43, die auf Individualuamen auf -ius zurückzuführen sind, also nrsprünglich wohl auf -i-ins, -ius ausgingen, bis Verkürznng des i vor dem n eintrat. Beispiele der ersten Art sind: Marcins von Marcns: Caecilins von Caeculus (s. deu Beinamen Caecus); Pomponins von Pompo(n), Angmentativ von Pompns, s. den Geutilnamen Pompius und vom Deminativ \*Pompilus: Pompilins; Annaens von \*Anna, Angmentativ (\*) von \*Annns, wovon Annins; Numitorius von Numitor; Arruntins von Ar(r)un(t)s: Beispiele der zweiten Art: Numisius (später Numerius). Manins, Gellins, Marins, Sparins as, Die Gentilnamen auf -anus, -enus (anch -ienus), -inus u. s. w. waren ursprünglich Bein amen, die an Stelle des ansgelassenen Familiennamens traten; soweit diese Namen anf -ënus (neben -ennns, -enuins), anch -inus (-inies, -innius) nicht ans etruskischen auf -ena (auch -enies), -ina (-inies) latiuisiert sind, z. B. Vibeuuns, Vipinius vou etr. vipena, vipina.

Einen kleineren Beitrag zu diesem Gebiete liefert:

- A. Zimmermann, Zu den römischen Eigennamen. Arcb. f. lat. Lexik. VI, 269-271.
- Der Beiname Cinna gehört zu eineinnns (s. Cincinnatus), vgl. Mars neben Marmar.
- Secus and Procus als Cognomina. Sie sind nicht etwa abgekürzt aus Secundus und Proculns; vielmehr ist letzteres deminntiv und Secus ist — Sequens (?); s. Arch. IV, 602.
- 3. Die Endung -idius bei den Gentilnamen. Diese sind teils nrsprünglich, von Nominibns auf -idus abgeleitet, wie Avidins, Calidins, Fidius, Placidins aa., teils, indem man -idins als einheitliches Snffix auffahte, anslogisch gebildet.

Vgl. noch:

K. Braasch, Lateinische Personennamen, nach ihrer Bedentung zusammengestellt. Progr. Zeitz 1892. 36 S. 4.

resumma Crosyle

A. v. Semenoff, Etymologisches über einige römische Eigennamen, in den Xenlen, S. 21 ff.

Wir kommen jezt zum zweiten Teile der Wortbildung, der Zusammensetzung, und ich erwähne zuerst:

Fr. Skntsch, De nominnm Latinorum compositione quaestiones selectae. Dissert, von Bonn, gedruckt Neiße 1888. 42. S. 8.

Die Schrift, eine Preisschrift, enthält nur einige Abschuitte aus der Frage, mußchst über die Arten der Zusammenetung und die Stellung der Glieder; dann im einzelnen: Komposita mit Verben im ersten Gliede (lateinisch dürfüg vertreten), composita copulative (desgl.), Adjektiv mit Stabtantiv (anch nicht hänfig), Komposita mit Zahlwörtern im ersten Gliede. — Bei verschiedenen in der Zasammensetzung verkommenden Formen wird eine Altersbestim un ung versucht, z. B. septem- ülter als septi-, septi- (?). Mit der fortschreitenden Entwicklung der Sprache nimmt die Macht der Analogie m. Häufig ist in der Komposition die Unterdrückung einer von zwei gleichen (anch ähnlichen!) sufeinanderfolgenden Silben, z. B. se(mi)-modins, tru(d)-idare.

B. Deipser, Die Bildung und Bedentung der lateinischen Adjektiven auf -fer und -ger. Progr. Bromberg 1886. 30 S. 4.

Vgl. die Arbeit von Paucker, Jahresber, 1883—4, S. 1681 Der Varfasser will in dem ersten Gilded dieser Komposita nicht den Stamm, sondern den Acc. Sg. sehn: er geht daher aus von i- Stamm, sondern den Acc. Sg. sehn: er geht daher aus von i stammen, wie ignifer — 'ignime-fer (?), am hallt das i von uvifer, aurifer, corniger au. für daher übertragen (?). Er sendt dann den Bedentungsunterschied von -fer und -per zu bestimmen, und falst ersteres als, hervorbringsend, führend, bewirkend" z. B. auri, ali-, ignifer, letzteres als "tragend, versehen mit" z. B. armiger, pinniger. Danach werder zahlreiche Stellen korrigiert, obwohl für die spätere Zeit doch eine gewisse Vermischung der Endangen anerkannt werden mnfs.

Fr. Stolz (Arch. IV, 316-7) verwirft die erstere Ansicht und verwelst auf griechische Komposita, wie μηλοφόρος mit reinem Stamm.

Znr Partikelznsammensetzung sind zu nennen:

G. Wnlsch, De verbis cum praepositione per compositis apnd Livinm. Progr. Barmen 1889. 34 S. 8.

Vgl. Desselben De praepositionis per usu Liviano, Dissert. Halle 1880. Die obige Schrift ist eln lexikalisches Fragment, das ansführlicher nur die 20 Verba von peragere bis perforare behandelt, während die andern 68 nnr aufgezählt sind. Ein tieferes Eingehen anf die verschiedenen Bedeutungen des per, anf die feinere Nüncierung des einfachen Verbalbegriffs durch dasselbe, sowie anf den besondern Sprachgebranch des Schriftstellers im Vergleich zu seinen
Vorgängern, Zeitgenossen, Nachfolgern, findet sich nicht. Für die
Lezikta ergeben sich kleine Ergünungen. — Ze vergleichen ist hierzu
der Aufhatz von Fr. Stolz, per und Anhang. Arch. II. S. 497—508;
ferner J. Dutillienl, Remarques aur les superiativs formés par per.
Rewue de philol. XIII, 133 ff.

Es folgt:

Karl Hamp, Die zusammengesetzten Präpositionen im Lateinischen. Arch. V. S. 321-368.

Zusammengesetzte Prapositionen sind klassisch selten und meist viel bestritten; ebenso anch in der silbernen Litteraturperiode. Dagegen sind sie archaisch-volgar, bei Plantus, Ennius, Kato aa.; dann archaistisch und besonders kirchlich-romanisch, zum Teil unter Einfluss des Griechischen; die mündliche Existenz mancher, die schriftlich nicht vorkommen, ergiebt sich ans ihrer Fortsetzung in den romanischen Sprachen. Die lateinischen Grammatiker bekämpfen sie: nnr wenige erkennen sie an z. B. als vergilianisch circumcirca, abusque, adnsque; sie selbst aber branchen econtra, desnper, insimul, desnb; archaisch ist anch praeterpropter. - Gebildet sind diese Komposita teils purch Prafixion, auch vor intus, subtus, simul, palam, retro, foras, foris, welche, zwar eigentlich Adverbia, doch anch als Präpositionen gebraucht wurden; teils durch Suffixion, mit versus, usque, secus, tenus. - Grunde der Verbindung waren: Verstärkung, Verdeutlichnng, Unterscheidnng, Kürze des Ausdruckes (z. B. detrans Tiberim venire); ferner Einfins griechischer Vorbilder; später mechanische Analogie. - Der Bedeutung nach sind die Glieder teils synonym (seltner) z. B. circumcirca, subterinfra, deab, deex, adin, teils nicht, letzteres die große Mehrzahl, wobei aber als Prafixe nur einsilbige Prapositionen vorkommen. Schon oben ist die Mengnng mit Adverbien berührt; sie ist sehr häufig, und zusammengesetzte Adverbien finden sich nach demselben Prinzip gebildet, teilweise alt und klassisch z. B.: ab-, de-, exinde: abhinc sa.; alonge, demane; extunc; adeo, adhne; inmane, inperegre. - Die Zusammensetzungen mit de-(20), ab- (12), ex- (5) bezeichnen den Ausgangspunkt, örtlich wie zeitlich; diejenigen mit in- (16), ad-(7) die Richtung "wohin", gleichfalls in Ort and Zeit. - Die Zasammensetzungen selbst sind teils wieder Prapositionen, tells Adverbia. Bei verschiedener Rektion der Glieder richtet sich der Kasus nach dem wichtigeren Element, wobei die Bewegung die Ruhe überwiegt; doch giebt es Ausnahmen, und später tritt Vermengung ein. S. 331-368 werdeu die einzelnen Zusammensetzungen aufgezählt; der Index enthält 82.

Fr. Vogel, in privativum. Arch. f. lat. Lexik. IV, 320—32.
Der kurze Anfantz ist veranlafst durch die verschiedene Besprechung des haud impigre (s. in der Syntaxt) mit seinem psychologisch leichte reliktlichen logischene Fehler. Vogel sieht ind eine ein künstliches Druck- und Flickwort, als die Lebenskraft der Syrache zu versiegen begann (gann irrig, da se schou urhologermanisch warf). Es trat zuerst vor Substantiva, danu vor Adjektiva, und zwar lobende (auch dies ist falsch!). Ein (spezifisch lateinischer) Mangel war die Mengung mit der Präpositiou is, so daß doppeldeut ige Wörter entstanden, wie imminstus, immutabilis, inclinis, inauratus (auch mixus). Eine spite Bildung ist impigngis, fett: (Hoges, 3, 96, 58), nach impinguare gebüldet. — Das Wort impiger, in welchem in- vor einem tadeldene Adjektiv steht, indet sich allerdings schou bei Plautus, aber nicht bei Cisar, selten bei Giero, 7mal bei Sallast; es trat an die Stelle des unbelieben nave oder naviter.

Ed. Wölfflin, Substantiva mit in privativum. Ein Beitrag zur Kenntnis der Africitas. Arch. f. lat. Lex. IV, 400-412.

Das in privativum tritt nicht vor Verba, wegen des Gleichlants mit der Praposition in (?); wohl aber giebt es abgeleitete Verba vou damit zusammengesetzten Wörtern. Scheinbare Ausnahmen sind: ignoscere, vielmehr "eiu Einsehn thun" (?); infiteri, eine späte Bildung statt des denominativen infitiari, vielleicht veranlasst durch infitens; impiare, denominativ von impins. Hänfig ist in- vor Adjektiven und Partizipien, auch von Substantiven abgeieitet, wie infamis, imbellis, inanis (zu \*acnus == fundus!). Vor Substantiva tritt es ursprünglich nur bei Ableitung von Verben oder Adjektiven (?) z. B. impiamentum, insania, injustitia, inscitia, incommoditas u. s. w. Direkt tritt es vor: 1. arch. intemperies, insatietas, ingratiis (alle 3 bei Plantus, das letztere 4 silbig, bei Lnkrez 3 silbig); inreligio (Kornif.); injussu (Cic.); invaletudo (Cic. ad Att. 7, 2, 2); später nen nur inquies (Plin. n. h. XIV, 142), offenbar nach dem Adiektiv gebildet. - 2, Neue fruchtbare Ara seit Tertullian, afrikanisch. - 3. Ableitungen auf -ia, -ium, -ies: injuria, incuria (Lucil., v. \*incurus), infitias (ire), insomnia (Pacuv.), infortunium (später -nitas), indolentia (bei Cicero, aber indolens erst bei Hieronymns), variiert später indoloria; inedia (schon seit Plautus), infinitas, infinitio (beide bei Cicero), illuvies (Plautus); einmal bei Lucilius: imperfundies, inbalnities.

E. Neumann, De compositorum a dis- (di-) incipientium apud priscos scriptores vi et usu. Dissert. Jena 1885, 36 S. 8; s. E. Redslob N. Phil. Edsch. 1886, S. 62. Für die Etymologie ist zuerst zu uennen von allgemeinerem Staudpunkte aus:

Ang. Fick, Vergleichendes Wörterhuch der Indogermanischeu Spracheu. 4. Anfl. 1. Teil: Wortschatz der Grundsprache, der Arischeu und der Westenropäischen Spracheitnleit, von Ang. Fick. Güttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1890, XXXVIII n. 580 S. 8.

Weuu anch der speziell Italische Tell erst später folgen wird, so enthalteu der 1. und 3. Abschafts schon eine grofee Zahl teils althekannter, teils anch neuer lateinischer Etymologieen. Doch ist das Bnch, wie alle Fick schen Arbeiten, wegen der Kühnheit der Kombinautionen und der nicht immer ausreichenden Detailkenntins, mit großere Vorsicht zu heuutzen. Immerhin ist der Fortschritt gegen die früheren Auflanen ein beleienteider.

Ich erwähne ferner, mehrere Sprachen umfassend:

P. Persson, Studia etymologica. Upsala 1886;

s. die Anzeigeu von K. v. d. Pforten in der Wochenschr. f. klass. Philol. IV, 1352 ff. and von Fr. Stolz in der Nenen Philol. Ruudschau 1888, S. 10 ff.

P. D. Beruier, Notions d'étymologie grecque, latine et française. Paris, 1885;

 die Anzeige von P. Dettweiler in der Berl. Philol. Wochenschr. VI, 536.

K. Krispin, Ahrifs der lateinischen und griechischen Etymologie. Progr. Böhmisch-Leipa, 1889, 23 S. 8; sehr dürftig; s. die Auzeige von G. Hergel in der Wochenschr. f.

klass. Philol. VII, 348.
O. A. Danlelsson, Griechische und Lateinische etymologische

Studieu. Upsala 1888, 57 S. 8; s. die Anzeige von K. v. d. Pfordten in der Wochenschr. f. klass. Philol. V, 1361.

R. Nadrowski, Neue Schlaglichter anf dunklen Gehleten der griechischen und lateluischen Etymologie. 2. Anfl. Berlin, Isleib, 1888, 134 S. 8.

Anspuchsvoller Titel, dem die Resultate nicht eutsprechen; s. die Anzeige von Fr. Stolz in der neuen Philol. Rundschau 1888, S. 143. Speciell das Lateinische behandeln:

E. R. Wharton, Etyma Latina. Au etymological lexicon of classical Latin. Loudon, Rivingtons, 1890, XXXIV u. 152 S. 8.

Nach einer Reihe von Vorbemerkungen über Vorarbeiten und Methode der eigenen Alheit folgen alphabetisch 3055 Wörter aus Jahresbericht für Aliertunswissensehnft. LXXVII. Bd. (1893. III.) 13 16 Hanpitatoren von Piautus his Jurenal, darunter 350 eigene Etymogiene. Das Werk is sehr kanap, inhaltarech, fleifing gerabeitet, anch für den Handgebrauch praktisch; doch esthält das Neue darin kaum einen wesentlichen Fortschritt der Forschaung. Bedenklich sind die instillchen Übersichten zum Schlinß, noch hedenklicher der semasiologische Teil. Vgl. die Anzeigen von G. Neyer im Litter. Centralh. 1890, p. 1512 f., und von A. Funck in der Beri. Philoi. Woch. XI, 760 ff.

Ein lähnliches Werk hesitzen die Franzosen in der zuertt 1831 herausgegebenen und seitdem wiederholt use anfgelegten und verbesserten Arbeit von Mich. Bréal und Anatole Bailly, Les mots latins, in 3 je elnöändigen Karsen: Cours élémentaire, intermédiaire und supérieur. Paris Hachette et Cle.: s Arch. f. lat. Lex. III. 284.

Auch die Italiener sind nicht zurückgebliehen, s.:

C. Fumagalli, Le principali etimologie deita lingua latina, Verona, 1892, 255 S. 8.

Ein hesonderes Gebiet hehandeit:

Luigi Ceci, Le etimologie dei Ginreconsulti Romani. Turin, Löscher, 1892, 195 S. 8.

Das Buch hildet nur den 1. Teil eines größeren, von dem Verfasser in Aussicht genommenen Werkes: La lingua del diritto Romano. dessen 2. Teil Studj di etimologia e semaslologia sich eng an den ersteu anschließen soli, während der 3 T. "Juris Romani antiquissimi reliquiae ad pristinam formam revocatae" eine textkritische Edition der ältesten römischen Rechtsqueilen enthalten wird. Die Einleitung des vorliegenden 1. Teils giebt eine Darstellung des Ursprungs und der Geschichte der Etymologie bei den römischen Juristen, sowie eine Untersuchung ihrer Quellen, von den Stoikern an. Die fleistige reichhaltige Zusammenstellung der Etymologieen, die dann folgt, in chronologischer Reihenfolge von Kato bis zur Zeit Justinians, ist höchst lehrreich, weil dieselben vielseitige Schlüsse auf die Begriffsanffassung nnd Rechtsanschauung ihrer Urheber oder Adoptierer gestatten. Unter dem Texte sind die Paralleistellen der sonstigen alten Schriftsteller angegebeu; auch dnrchweg die etymologischen Versnche der neneren Gelehrten, und oft eine eigene Kritik derselhen und nene Vorschläge zur Deutung, vom Verfasser selhst. Freilich überschätzt er oft die wunderlichen Abieitungen, giebt auch seihst manche bedenkliche Hypothese. Der Einfins des Gräcismus scheint nicht genug gewärdigt.

Einen beträchtlichen Teil lateinischer Etymologie habe ich in den "Erlänternugen zu meiner Schulgrammatik", Berlin, Caivary u. Co., 1893, gegehen, hesonders in den Abschnitten über die Verba: S. 94—144; 184—260, und über die Adverhia und Präpositionen S. 281—304.

Die zerstreuten Gruppen von Etymologienn und die Einzelnnternuchangen ordne ich im folgenden alphaebteich nach den Namen der Verfasser. Es sind darunter sehr wetvolle, tlefgebende, weitreichende Belträge, und wieder viel Unbedentendes, Gewagtes, Unbaitbares, was ich nicht im Einzelnen jedesmal berrorheben kann; auch der Umfang der Untersuchungen ist sehr verschlieden. Nicht weniges wird mir anch entgangen sein, teils wegen der größeren Elelhe von Jahren, teils wegen der Verzettelung in Zeitschriften, Programmen, Sammellebre und Formenlebre gegebenen Etymologieen, besonders von Kretschmar, Frübde, W. Meyer, D. Hoffmann, Johanssen. Pedersen, Havet an. Anch alleriel Lexikalisches und Semaslologisches liefs sich nicht saharf absondern und läuft mit unter.

G. Ascoli: retia, -are, -aculum im Archiv. glottol. IX, 102 ff. -Th. Aufrecht, Etymologisches. Rhein. Mns. XLIII, 318-320: probus zn gr. 82-, ind. pradhānam "Hanptsache"; vestibulum = Vesta-stabnlum. - E. Bährens, Jahrb. für klass. Philol. 1887, S. 65-71: carmen, Carmenta, Ca(r)mena (sabinisch Casmenae) von car "abmessen, schneiden teilen"; s. lanam carere = dividere; caritores; carina well der Klel die Finten zerteilt; carinare zerteilen, durchbecheln; carère geschieden sein von; cardo Scheidelinie; dea Carna (von der Ansscheidung); vgl. osk. karu Tell = lat. caro, carnis Fleischstück; so anch carmen = "car(1)men-(um) das, was geteilt wird; s. metiri, dividere vom Takte. - Ad. Bezzenberger: emo = got. nima; venio = gm-nio (en = mn) in den Beitr. z. Knnde d. idg. Spr. X, 72; querquerus, xapxaipo zu got. faurhts furchtsam; quercus zu langob, ferehn Föhre: hebes zu lit, gendù, gesti entzwelgehn, gr. xοθώ· βλάβη, ind. gandhájatě er verletzt; furnus, fornaz zu kalv. grünu "lehes", ehdt. XII, 77-80; arbiter, umbr. asputrati "arbitratū" zu an. at-kveda "bestimmen", atkvadi "decision"; coza, cozim zn mld. halise, ksl. kosa Sense; furça zn yapázzw, lit. zirklés Scheere, ebdt. 239-41; pollex = \*polex zu palma, dtsch. fählen, ind. panl Hand, ebdt. XVI, 120. - M. Bloomfield: usque - ved. accha in Hopkins Univ. Circ. IV, 32. - Sam. Brandt: saeculum = "seclum zu serere, s. Arnob, I, 34 sator saeculorum; Arcb, f. lat, Lex. VII, 596; dagegen Nettleship ebdt. IV. 599 saeculnm = "savicninm zn sn ...zeugen", also "Generation". - Mich. Breal: friare, redimio, iter, femur, anser, lacertus in den Mém. d. l. Soc. d. Linguistique V, 156 ff.; igitur, aveo n. avidus, oblucuviasse, lex, cedere, aufero, velox ebdt. 192 ff.; fas,en (Adv.), argulus, vitor, nasus, circa, erga, maturus, felix, omnis, tranquillus ebd,

339 ff.: poenitet, penina, paene, post; diu, noctu, lucu: glacies, facetus, lucubrum aa. cbdt. 429 ff. - ardelio in der Rev. d. philol. IX, 137. - asignae, mortuus, queo, suppedito, regere in der Rev. crit. 1885 n. 36, - fas, jus, lex, ersteres aus "fes, "fems, "femis = 0 jus; das mittlere - ind. jau's Heiligkeit, daher jürare; das letztere zu legere - Lesung. Schreibung, in den Mém, d. l'Acad, d. Inser, XXXII, 2, part, (auch Sonderabdruck Paris 1888, 11 S. 4); s. schon Rev. crit. XX, 399 (Jahresbericht für 1883-84, S. 183). - discipulus von discere, urspr. kollektiv, wie manipulus, Arch. f. lat. Lex. V,579-80, gegen Stowassers Ableitung von discipere cbdt. 289 f. - umbratilis, serus in der Rev. crit, 1891, n. 9. silenta, fluentum, cruentus, in den Mém. d. l. Soc. d. Lingu, VII., 3. -B. Brown: satelles, in der Academy 90, 113. - K. Brugmann: Lateinische Etymologieen, im Rhein. Mus. XLIII, 399-404: sinister, mit 2 Komparativsuffixen -ies u. -tero-, s. gr. dpfstspos, zu Wurzel seu "erreichen", s. ind, sánijas- "mehr gewinnend", also von der Glückshedeutung der linken Seite; dagegen laevus - "slai-uos "matt", zu ahd. sleo, s. ind. srevajati er macht fehlschlagen; nach sinister ist dexter . \*dec-ster gebildet, wie mortuus nach vivns (s. M. Bréal, Mém. d. l. Soc. d. Lingu VI, 127); reciprocus von \*re-qo-s u. \*pro-qo-s rückwärts und vorwärts (sich bewegend), s. znm Snffix auti-quus u. -cus, posti-cus; zn \*pro-quo-s auch procul, vgl. simul (Acc. Sg. Ntr.); ähnlich schon Corssen Krit. Nachtr. 136 f.; s. l. l. S. 480; equifer, ovifer , wildes Pferd, - Schaf' ans cquos-fer(os): \*equöffer(os)! - Etymologisches, in den Idg. Forschungen I, 171-177: 4. operio, aperio ans op-, ap-verio (s. -bam = fuam) zu lit, veriù in apveriù ich öffne, ûzvern ich schließe: ind. apau. api-var; umbr. verof-e "in portas"; osk. veru "portam" (!); 5. gavisus nach visus (dies ist aber selbst nuregelmäßig!). - sons Part, von esse, Ber. d. sächs, Ges. d. Wiss. 1890, 230 ff. - pinna, nicht zu penna, sondern zu dtsch. finne, lat. pannus, gr. 77.70; = "piino-, Vgl. Gramm. 1I, 136, - nec-to von Wurzel nedh, assimiliert an plecto (?). Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1890, p. 236. - Fr. Bücheler, Sprachformeln im italischen und griechischen Recht, im Rhein, Mus. XL, 475 -80: ast eins vincitur (Gesetz v. Urso 3,6), verwandt mit atque, ac, s. gr. af zz vzz97, osk. t. B. in eizeic vincter; Pl. Psend. pube pracsenti in contione (Ahl: abs.), s. osk. t. B. comenei tovtad praesentid; promellere litem - promovere, s. im Gortyn. Recht dvriuolog, noliouévas τᾶδ δίχα; n. s. w. - Altes Latein, ebdt. XLII, 582-9: XIII (s. die früheren Jahresberichte!): barca aus \*hārica vou βαρις; vulgär blieb im Inlant f statt b z. B. mefetis; "sifilare (fiz. siffler); "tafanus (ital. tafano); Mons \*Alfaruus (Clüver: Alfaruo); valgar sonium statt senium (frz. soin) zu diverba: (!), wozu anch soutieus (morbus) = pliantizó; sons, s. Livie:

nmbr. sonitu, sunitu (dagegen s. oh. Brugmann!). - Desgl. ebdt. XLIII, 479-80: XIV: collifana == πρόβατα έερά, von collis n. fanum, fanare, s. pagus Agrifanus; sial - oboti, Kinderstubenwort, s. kal. sicati. dtsch, seichen. - Desgl, ebdt, XLV, 159-160; XV; Pl. Stich, 745 terta (anch Psend. 164: Varro Sat. 169) statt tersa; s. mertare. nultare (neben -sare; Quint. I, 4, 14); sagittis confictus (bei Scaurus); raptare wechselt mit rapsare; spartores im Cirkus; insultum, praesultum "gesalzen", auch saltura (Pl. Cnrc. 243); multa statt mnlsa (Pl. Rnd. 364); demnach Pl. Trin. 820 saltipotenti et multipotenti muzou zai pianti. -Desel. ebdt. XLVI, 233-243; XVI: acieres oder acieris Opferbeil, 20 acies, wie speres neben spes (s. aclarinm); acisculus, vielleicht auch -ulum. Deminutiv von acies: acrscularius = harbuor: Beiname Acisculus. - XVII: terruncius, worin terr- == "ters = tpi; das Zahlwort ter statt \*ter = terr, \*ters, s. far, neben fárina; s. Pl. Bacch. 1127 ter oder terr in anno; ähnlich vielleicht Poen, 390 cord oder cor. - XVIII: C = centum ist spät; früher 9 - gr. 8, darans () auf dem Caelins-Denkmal in Xanten - centurio; wegen des fehlenden Binnenstrichs nicht vor dem 5. Jahrh.; aus 0 eutstand erst C mit Aulehnnng an centum; s. 50 aus gr. 4, 1000 ans 9; doch vgl. oben Zaugemeister! - XIX: altlat. compes statt -pos (nach Prisc.), wohl Erfindung nach der falschen Etymologie von competere; dagegen subst. Adi, pl. compedeis, -dinm (von pes) s. compeditus: der Sg. erst Angusteisch z. B. Abl. compedé. -Soph. Bugge, Etymologische Beiträge, in Bezzenb. Beitr. z. Knnde d. idg. Sprachen XIV, 57-79; catalas - "kvatelos - "kntelos (s. got. hnnd-s) für kuotəlós, nach knon, kun; s. canis ans °cvanis, "cvon-, n. quatuor, vacuus (a durch Einfinfs des vorhergehendeu v. u); mateola Deminutiv vou "mate(i)a = rom. maza, s. ind. matjam "Kolben"; jubere, Präs. arch. joubeo, Kansativ von juba, s. lit. jundů ich zittere, jùdinn ich schüttle, mahne, ind. judh auffahren, kämpfen (?); bos, boves, mit b nach bubus, bubulus, bubulcas, mit Elawirkung des Tones; letztere auch in boere = "bovere, baetere, bilis = "bis-lis(?); imbuo = "in-bduo, s. gr. (3)δόω zu "gdhniéti(?), Denominativ von "gnādh; ambulare zu ἄγγελος, ind. áugiras, mit mb = ng vor ul oder wegen des Tones (?), s. funambulus. - p statt q, von der Umgebang her oder wegen des nachfolgenden Tones z. B. lupus - \*uloqós, aber λόχος - ind. výkas; volpės zum wb. ind. vykis; populus, poples, -itis "Kreis", zu ind. ćakrás, xóxloc; urspr. poplus - \*qoqló-s; pulvis - \*qlnis zn ind. ćarvati er zerkant; úpilio, ópilio=\*oui-quōlion-, s. gr. οἰοπόλος; saepės, praesėpe u. s. w. zu \*snai(a)qi- (s. ahd. sneiga), Femin, znm ml. \*suaiaqos = gr. σηκός, dor. σπκός "Hürde", elg. der Selnige, die Selnige: lepus, nach dem Dat, \*leposei = \*leknosei, mit dem Suff, d. Part, Pf. Akt. von lek

hüpfeu, s. gr. λάς, lett. lekt u. s. w.; ripa = "rivica = "riuaqā sc. terra, von rivus; pulpitum = \*plqetom zu πλάξ; puppes aus \*pūpes = \*pūqi-s zu pū in ind. pū-nar, gr. πό-ματος; lapis = "laungid-s zn gr. λαθτιέ, ir. lia. Gen. liac - Pivanc-s. - Schwund eines inlautenden m und n. also e = em, en, m, n, wenn der Tou auf die zweit- oder drittfolgeude Silbe fiel: beat = "duanajéti; levis = "lughuui- (weibl.), s. gr. έλαγός: ebenso brevis; metuit = mptujéti oder \*mont- zu ksl. meta "turbo", ind. mauth schütteln; fretum (alt auch -tus) aus "fremtum zu fremere, s. fretensis(?); screare zu γρεμετάω, γρέμπτομαι, aus °zghrem-; mederi, remedium zu °mondhējéti, s. gr. μανθάνω; emo nach emimus = \*nmomés: liquia == \*donghuolā oder \*dugh-, Demin, von lingua, worin ing regelrecht = eng: ähnlich Libitina aus \*Libeutina oder -tina; für a s. catulus, lapis (oben!); qua(m)si (proklitisch); ferner apis = èμπίς, etwa vom geu, pl. aus, apium = "apijom (a wegeu des p); pali pach passus = "pothetés zu gr. nívôo; (a wegen des p); latet = "lothéjéti zo gr. λανθάνω (a wegeu des 1); Căpua = \*ka(m)puņā zu campus; sābulúm -lo vou "sambo- = σuσθο-, dtsch, sand; s. saburra; hibernus = "hi(m)brinos = γειμερενός; septu(m)ā-gintā; aeditu(m)us, -tu(m)or zu \*aidhētmmājéti; nudiustértius = "uuud-; centuria = "kmtoria von "kmtores = "kmto-ures "100 Mäuner"; ebenso decuria, s. osk. pumperio u. s. w.; centum selbst aber ist = "dkmtom von "dekm = decem; ferner quatuor = "qetuo-nres aus "duoqetduo-ures .. 2 uud 2 Manner"; "-nres enklitisch = "uéres. c = kh: cor(d) = idg. \*khôrd; cière, citus zu ind. (k)hitás, gr. x:véw. r aus nr zwischen Vokalen vor der Tousilbe: carus = "kanros zu ind. kánati er ist befriedigt; mora = "monra za péro, maneo; zum kurzen ö s. morari; foria zu fons, Wurzel dhan laufeu. - John B. Bury; cervix, crepo aa, in den Proceed, of the Cambr, Philol. Soc. - Miscellen: Bezzenb. Beitr. z. Knude d. idg. Spr. XI, 331-3: virgo, virga aus \*cv-, Wurzel qrgh, wozu auch πάρθενος, πτόρθος; peccare zu κακός; proprius an apoapeent; morbus au mapyo;; cassus au totaquai; careo au στερέω, fast alles unhaltbar. - Desgl. ebdt. XII, 242: simul = αμυδ-ι; s. alind zn άλλοδ-ις: uls (aber arch, onls) zu ind, ud, gr. ΰσ-τερος, ebenso unsicher. - L. Ceci, Appunti glottologici. Turin, Löscher 1892, 26 S. 8: r = d s. oben in der Lautlehre; ferner aber Roma, sabiuisch, città del finme zu Wurzel sru; carmen = ind, casman (s wird r nach dem Ton, fallt aus vor dem Tou z. B. Caména); faber zu Wurzel dhe: proletarius von pro rata(?); calamilas zu cadere oder -cellere (Mar. Victor cadamitas); amoenus für "amenus vou amare, s. egenus; ambulare von "ambulus = arrakos (s. ob. Bugge!); adorare von ador(?), nur angelehnt an orare; topper = "tot-per; damnum dare eine fig. etymologica; paniculum von einem Ntr. "panicum; flexuntes = flexu euntes (?); osk. castrovs = capitis

(nicht fundi). - Ders. Trucioli glottologici im Giorn, di filol. class. I. 257 ff.: cur.sine, autumnus. - C. Cookson: provincia in der Class. Rev. II, 227; s. L. Heisterbergk, provincia im Philologus XLVIIII, 629 ff. - 0. A. Danielsson: Liber in Pauli's Altital. Studien IV, 133. 156 ff. - ingens zu Wurzel gen "kennen"(?), ebdt, 149 f. - plus, plures n. s. w.: es sind neben einander "plē-jos u. "plō-jos anzusetzen, ehdt. 164: s. Brugmann Vgl. Gramm. II, 407. - man für manus in manceps, malluviae, s. umhr. acc. pl. manf, ebdt. 189 f.; s. Duvau Mém. d. I. Soc. d. Ling. VI, 226 ff. - J. Darmestetter: an in den Mém. d. la Soc. d. Ling, V. 295. - Alfr. Döhring: ecquis = et quis, hei Plantus in gleichartigen Fragen mit et-iam wechselnd, auch nicht selten in den Mas., s. dtsch. etwas(!), in den Jahrb, f. klass, Philol, 1890, S. 439-40. -E. Egger: spatium i. d. Mém. d. l. Soc. d. Ling. V, 47 ff. - A. Fick: Etymologieen, Bezzenb. Beitr. z. K. d. idg. Spr. XII, 161-2: con-vexus zu ahd. wahs .. scharf", gr. 2056c; vomis, -mer zu ahd, waganso, gr. 62wc. ёрата. - Desgl. ebdt. XIV, 79: uror zu ind. néjati er findet Gefallen an, gr. δποίω. - Desgl. ebdt. XVI, 170-1: aeruscans bettelnd, zn abd. eiscon heischen; ornus = \*osmus, zu lit. "sis. - Desgl. ehdt. XVII. 320-4: cupio zu got. hugia; baculum, gr. Baxtoov zu disch. Kegel. Keil (aus "gaglo-): graculus zu ahd, chragil "garrulus": buris zu gr. γό(σ)ης: bufo zu ind. godhā "knhaussaugend", eine große Eidechse; hamus = \*hab-mns zu Hesych. γαβόν καμπύλον, Wnrzel zag. - v. Fierlinger: optimus zu ö-pet- "anstreben"(?), Kuhns Ztschr, f. vgl. Spr. XXVII. 478. - C. Frick: assis anch Fem., asse Ntr.; dipondium nehch -ius; vitria neben -trea; Curis Abl. st. Curibus, im Arch. f. lat. Lat. VI, 566. - A. Fritz, Zur Illustration der Etymologie einiger lateinischen Ausdrücke. Horn 1884, 44 S. 8. - F. Fröhde: Griech. n. Lat. Etymologicen, in Bezzenb, Beitr. z. K. d. idg. Spr. XVII, 303-19, davon lateinisch n. 12-30; arbutus zu ahd, ert-heri (von erda?); au-qur zn lit. ¿iūrēti hinsehn, asl. zirēti: zerū "visus"; balbus zu ind. galpati er redet undeutlich; Favonius Tauwind, zu ags. deav Tau, aber tabère zu ahd, douwen, ags. bavan; foedus zu lit. geda Schande; juba, jubar zn gr. toupa; litus, limus (Gürtel) zn dtsch. leiste; manticulare zu asl. maniti tăuschen, s. gr. μετα-μώνιο;; mollis zu gr. μαλθακός, vgl. mollicu-lns, dtsch. milde; vgl. sallere = \* saldere, dtsch. salzen; oportet zn op- u. ortus, s. gr. aproc, ind. rtá-s; proceres zn gr. - noemic, gen. pl. procum; pro-cer wie de-gener (!); concilium zu gr. dial. πτελεόν τὸ συλλέγεσθαι, verwandt mit τέλος, dor. à-πέλλα; corrigia (vielmehr corrigia) zu got. ráips Riemen; rumex zu lit, rúgti sauer werden (ugm unlateinisch); saepe zu saepire, s. gr. aipaπά, dessen zweiter Teil zu sentis gehört (nach Schrader), vgl. dtsch. dicke; sucula Winde, zu lit. sukti winden; ter(h)mes zn gr. τέργνος; vagire zu got. vopjan. - A. Funck; satur Arch. f. lat. Lex. V, 33 ff. (auch Progr. Kiel 1888, 37 S. 4); Nachtr. ebdt. 263. - cultor, tervium, satullo ebdt. VI, 7 ff. - columnatus, indemnis, in se, malacia ebdt. 255 ff. - prodigium, Bestätigung der Herleitung von ajo (s. adagium, indigito, -gitamenta, nego, Ajus) durch Cic. nat. deor. II, 3, 7 prodicunt (Konj. statt praedicant), in d. Idg. Forsch. II, 367-8. - Giles: augur in den Transact, of the Cambr. Philol. Soc. 1890, 4. Dec. (s. Acad. n. 972, p. 596). - J. Greenough: Some latin etymologies: procul, recens, elementum, in d. Harvard Studies I, 93 ff. - Fr. Harder: olli Adverb (An. I. 254; Lucil, inc. 152), s. Fest. ollic. - J. Hatfield: tonsa .oar. in J. Hopkin's Univers. Circ. IX, p. 30. - E. Hauler: gladiatoricius, incoepisse, luxuriator, praedicatrix, Arch. f. lat. Lex. IV, 323 f. animabilis, offocare, pulsus, Arch. f. lat. Lex. V, 142 f. - compastoralis, ebdt. 564. - increbrare, ebdt. 578. - J. Hausleiter: amarefacio, candebrum, ebdt. 564. - utrumque Adv. Lukr. (3 m., nicht utrimque), sonst spat. Arch. f. lat. Lex. V, 565-6. - F. Haverfield: cavillor, Class. Rev. I, 244. - Lexicogr. notes II: carbasus, biremus, corbes, corneliatim, cuma, dimersia, lasar, lien, magnabus, nescibo, rien: essendo, essens, im Journ, of Philol: XIII, 299 ff. - L. Havet: Mem. d. l. Soc. de Ling. V: 1. sum, s, st p. 159; 2. ilico; Juppiter p. 229 ff.; 3. abicgnus p. 393; 4. deus, dea; socors, solvo p. 442 ff.; 5. antioper; hiems, ver; homo, nemo, p. 446 ff. - pauciloquus, gremia (zu gremium) Arch. f. lat. Lex. II, 134-5, - filia (dea), ebdt. S. 482. - sollus, vix, ebdt. 266. - coluber = γέλυδρος Arch. IV, 142; dagegen O. Keller = σχολόπενδρα, ebdt. 140. - expedire, ebdt. 246. - quai in d. Rev. d. Philol. XI, 64. - pulpitare Arch. VI, 46. - pridie Mem. d. l. Soc. d. Lingu. IV, 229. - V. Henry: femen zu dtsch. bein, iu d. Mém. d. l. Soc. d. Lingu. V. 233 f. - V. Hintner: meridies = "medi(ns) dies, gegen J. Stowasser's Ableitung aus merus dies, Prgr. Wien 1886, 10 S. 8; s. Arch. f. lat. Lex. III, 566; H. Ziemer Woch. f. klass. Philol. IV, 788 f.; dazu A. Stein meridies, Acad. 1887, p. 418; M. Warren on meridie, its derivation and early use, Amer. Journal of Philol. 1886, p. 228 ff. und meridies, ebdt. 1887, p. 82 f.; dann Hintuer Noch einmal meridies (über merus), Prgr. Wien 1890, 11 S. 8; s. Zeitschr. f. d. österr. Gymn. XLII, 557; Arch. f. lat. Lex. VII, 605; G. Hergel Woch, f. klass. Philol. VIII. 1401. - 0. Hoffmann: Etymologieen, in Bezzenb. Beitr. z. Kunde d. idg. Spr. XVIII, 285-292: 6. fetus, fecundus, zu lit. dýkti keimen, Wnrzel dheigh, lat. \*feih, s. Hesych. τείχεα τέχνα (also foetus falsche Schreibung); 15. volnus, zu ind. vrana-Rifs (schon bekannt); I Sonant. - C. Hofmann: medianus Arch, f. lat. Lex. IV, 43. - F. Holthausen: glus, -ūtis u. s. w., vielleicht zu dtsch. kloss, klotz (doch s. gr. 7λονές), in Kuhns Zeitschr. f. vergl. Sprachf. XXVIII, 282. - cae-d-o zn dtsch. helen, Paul-Br. Beiträge XI. 554. - 0. Immisch: cena = "sced-ua zu Wurzel sce(n)d, gr. τκεδάννομι; sab. scensa = "scendia; umbr. çersna = "sced-sua, s. gr. σχέcos; aber silicernium = se lucernis (?), ln Bezzenb. Beitr. z. K. d. ldg. Spr. XIII. 139-142. - J. Ingram: tribunicius; defruta, in d. Hermathena XIV. 366 ff. - K. F. Johannssen: Miscellen, in Bezz. Beitr. XIII. 111-128: Die Städtenamen auf -i, -ae sind eig. Lokat. Sg., wie die griechischen auf -ot, -at, z. B. Fundi = in fnudo, Ind. budhne; Velitrae - vallensi seil, in urbe, vom Adi, \*vel-i-t/e)r-os, iu welchem wieder ein Lokat, \*vel-i-ter steckt, mit doppelter Lokativendnng. - Etymologische Beiträge, in Kuhu's Zeitschrift f. vergl. Sprachf. XXX, 346-51: 2. kra- was emporsteigt, sich erhebt; daher: cervus aus \*kara-ua-s; cervix; cerebrum aus "ceresro-m; crabro aus "cras-ron; cornu; crinis; crista aus \*krái -. Aber krá- selbst geht zurück auf ká-rá, Weiterbildung von ká aus áká, von Wurzel ák, wozu acer, cos u, s w, (wenig wahrscheinlich!); 3. feles, -is zu ahd. bilich, Bilch. - Fortsetzung S. 428-452; 6. harėna = sab. fasėna, von Wnrzel bhas zerreiben, gr. ψάμμο; (schon früher vermutet!); 8. callis Wald (verschieden von callis Pfnd) zn dtsch. holz (II = Id); 9. silex, dissimiliert ans \*scilex, nrsp. \*scelex (i aus dem Genitiv durch Assimilation), oder \*scolex, Stamm \*scolic-, nus \*sklik- zu asl, skala, Gen. scaljn, verwandt mit lat. calc., calcis; vorital. \*(s)kalk-s, Gen. \*sklakés; hierzu nuch siliqua die Schote = asl. skolika; 10. brevis = \*mrehvi- zu ahd. murgl; hibernus = "himrinos, gr. yeu(z)peof; tuber aus \*tumr-, s. tumere, tumor. - 0. Keller: satura, im Philol, XLV, 389. - ques (Cato Orig. frg. 1), s. quescumque (ders. unch Charis. p. 91); muscillis pro purvis muribus (nicht moscillis pro pravis moribus) Cato bei Festus; Melo für Nilus dialektisch, im Arch. f. lat. Lex. IV, 139-140. - magis ist kein Komparativ, sondern heifst eigentlich "sehr"; ebenso nimis, potis, satis; nuch minus ist kein Komparativ, vgl. secus, necessus (?). - Zur lateinischen und griechischen Sprachgeschichte. Jahrb, f. klass. Philol. 1886, S. 261-271; 697-708; 843-854. Daraus hierher I, apex Stachel, zu apis; stilus, Lehnwort aus στύλος: taeda, Lehnwort aus dem Acc. δαίδα, δαίδα; siliqua, desel. ans ξυλική; vīcus, desgl. aus Foixoc; testes, ursp. Zeugen, danu, wie παραστάται, Hoden, wofür durch Differenzierung testleuli; promuscis aus προβόσκις durch Anklang au promulsis, whe caduceus = καρυκεῖον durch Anklang nn caducus (?); hortus, wovon co-hors u. s. w., Lehuwort aus χόρτος; cunctari von cuuctus, eig. sich zusammendrängen (von Heerden, Volk), dann "stocken" (?). - II. Jappiter Solutorius (spanische Inschr.) aus Salntaris mit Anklang an Έλευθέριος; mustricula, vulgar ans \*mon-

stricula, zn monstrare; feriae denicales, von denique, "abschließende" Feiertage; verwandt donicum, -nec; hasta für \*asta = ind. asta Geschofs. von as "werfen" (s. Varro l. 1. V, 115); rês Vermögen, zu rêri rechnen; reus von res in der Bedeutnng "Rechtssache"; Julius zu joulos; Caesar zn caesaries, oskisch (?) ebenso Kaeso; mons Caelius "der gewölbte Berg", zn xollos; paries zn napris, napris; interim enthält einen Ablat. im (!), wie illim, istim; vgl. inter-ea; piscis, nebst aci-penser, penis (ans \* pesnis) zn einer Wnrzel pis, pes, pit, pet "klein sein"; exinfulabat von infula; dignus mit abl. pretii; incile, Lehnwort aus Erxondov, darans erst incilare. - III. sub corona vendere als bekränztes Opfer (etwa für den Mars); Argei an Stelle der Greiscuopfer (sexagenarii de ponte) als Opfer in die Kapellen eingemanerte oder ertränkte Griechen, dann Binsenpappen. - Mit wenigen Ansnahmen enthalten I n. II unr geistreiche Phantasiespiele; vgl. übrigens nuten des Verfassers "Lateinische Volksetymologie". - H. Kothe: passus, eig. Klafter (pandere von den Armen), Arch. f. lat. Lex. VI, 567. - praestare, in der Bedeutung "bürgen, leisten" von praes (ans prae-vas) "Bürge", daher dann = "praedstare, ebdt. VII, 113 ff. - Ign. Kozlowski: ubi, unde, uti gehören znm Pronomen u; s, avest. uiti "ainsi", ursp. demonstrativ, danu relativ, dann interrogativ; ein \*cuti, \*qnoti fehlt. Kuhn's Ztschr. f. vgl. Sprachf, XXX, 563-4. - G. Landgraf: anaiportum, Arch. f. lat. Lex. V. 139 f. - egens = exgens, s. Liv. II, 6, 2 extorris egens (nicht egens von egere), anderwärts exsulans atque egens; P. Diak. exc. Fc. 177 M. egens velut exgens, vgl. dtsch. elend. - G. Lane: ellum (bei Plant., Ter.), in d. Harvard Stud. I, 192 f. - S. Lefmann: leo, gr. Affort-- ind. ravant- "der Brüllende", in Bezzenb. Beitr. z. Knnde d. idg. Spr. X, 302. - J. Loth: ossismi et oximi, in d. Mém. d. l. Soc. d. Lingu. V. 154 f. - imus = "is-mns zn altir, is "infra", ichtar Unterteil, Mém. d. l. Soc. d. Lgu. V, 231. - E. Lübbert: Die Etymologie des Nomens tulus in angusteischer Zeit, Arch. f. lat. Lex. IV, 531. -J. Miihly: omen im Philol. XLVII, 568 f. - J. E. B. Mayor: nature, Arch. f. lat. Lex. IV, 531. - in puris naturalibus, Journ. of Philol. XIII. 223 f. - G. Meyer: Etymologicen, in d. Idg. Forsch. I, 319-29: 1. asinus ans nord. \*asnas, wie gr. ¿(z)vo;, zu armen. ēš, Gen. išoj; s. wegen des i z. B. mina. - 3. múlus = mns-lus, zn alban. muè-k, venet. minsso. - 6, teba (Varro r. r. III, 16) zu vergleichen mit kar. τάβα, Stadt Táßat: gr. 973at? - Ebdt. II. 368-9: ligula zu asl. lužica Löffel. Deminutiv von \*Inga, albau. I'nga; angelehut an lingna. - bigae = \*biigae von agere, Ztschr. f. d. österr. Gymn. XXXVI, 281. - viscor = vé-éd-scor Lit. Ctrbl. 1890, 1513. - W. Meyer: precula = pergula, in Knhns Ztschr. XXX, 335 ff. - malacia Windstille, Arch. VII, 529. -A. Miodonski: bestia Dissert, Krakau, s. E. Wölfflin Arch. III, 301. -

negotium, filius, i. d. Zeitsch. f. d. österr. Gymu, XXXIX, 102 ff. -H. D. Müller: Etymologieen, Bezzenb. Beitr. z. Knnde d. idg. Spr. XIII. 311-316; caper zu Wurzel kamp "zittern"; anguis, ungulus zu agere. Wnrzel ag schwingen; haedus zu gr. yaitr, Wurzel ghid(h) wachsen: nidor zu Warzel gnidh, gladh, ghiad, ghidh "riechen"; fundere, funda zn baktr. bud "riechen" (!), mhd. binzen stofsen; secus zn ind. saćā "mit", gr. Evera = \* os-vs-va: saenire zu Wnrzel sip. s. lat. simpulum, simpulium, gr. gurúc, gurúc; lupus zn ind. lopāka-s Schakal, von Wnrzel ln(m)p zerbrechen; vulpes zn got. vulf-s von Wurzel val(p) "rauben". Durchweg unhaltbare Willkürlichkeiten. - Moulton: fenestra zu \*bheno- odcu bhnno-, Erweiterung von bha "scheinen". Proceed. of the Cambr. Philol. Soc. 1890, 22. Mai p. 9. - Max Miller: Biographies of Words and the home of the Aryas, London, 1888, 278 S. S. Darin von S. 79 an Geschicke lateinischer Wörter: fors, fortung zu ind. har "glühen", eig. Göttin der Morgenröte, denn die Morgenfrühe bringt Glück; ebenso gr. γάρις, γάριτες; vgl. Acad. N. 823-28, auch A. L. Mayhew fors Maximlfiani ebdt. N. 824; fcrner: esse zu ind. as "atmen"; memor zu ind. smar "sorgen, lleben, wünschen"; gnosco zu ind. gan "stark sein, können, zengen"; moneo, memini zu maneo, da die Gedanken blelben, die Sinnesempfindungen vergehn (?); sagax "spürend"; persona, kansativ zu personare: littera nicht mit Bréal zu dezstiog. Herkunft noch unbekannt: pendere zu spand "schütteln", indem das älteste Wägen durch Schwingen in der Hand geschah, wie noch jetzt bel Gänsen: aestimo von aes und Suff. -tumus, das die Beschäftigung mit etwas ausdrückt, s. aeditumus; capio zu ind. kamp "zittern". - Vieles zweifelhaft. - nomen Acad. 1887, p. 289. - K. Nauck: instabilis nicht fest; iunabilis nicht flüssig (Ov. Met. I), Arch. f. lat. Lex. 11, 134. - A. Nehring: bidens, ambidens (hostia) "mit 2 großen Schneidezähnen", die beim Schaf nach 11/2 J. durch Wechsel eintreten, beim Rind nach 11/2-2 J., was zu Servins' quasi biennis stimmt. Jahrb. f. klass. Philol. 1893, S. 64-68; vgl. A. Spengel bidens, Blätter f. d. bayr, Gymn. XXIV, 262 ff. - W. Neisser Indogermanich ger I "schwingen", dazu lat. brutus (s. brutum pondus) und -gruere. Bezzenb. Beitr. XIII, 292-299. - J. Netuschil Zur Etymologie von pontifex und der ursprünglichen Bedentung des Kolleginms. Berl. Phil. Wochenschr. 1891, Nr. 28: pons ist "Weg", der pons sublicius "Brücke, Pfahlweg", im Gegensatz zu den "Landwegen". Das, ursprünglich weltliche, Kollegium der pontifices erhielt geistliche Bedentung wegen der Instandhaltung der Wege für die religiösen Umzüge. - Ders. Zur Etymologie und Semasiologie von iste und ipse nebst Zubehör. Arch. f. lat. Lex. VII. 579-581: ls-te enthält in te eine Form des Pron. der 2. Pers., lp-se ln se der 3. P., wozu der Gebrauch stimmt: das ip ist = i-pe (oder -pi?), s. nem-pe, quip-pe, qnis-p(e)-iam n. s. w.; es steckt anch in -p-te. Geistreich, aber nicht haltbar. -II. Nettleship: averruncus, densus, obnoxius, obscenus, sentio, in den Transact, of the Oxf. Philol. Soc. 1885-6, p. 10 ff. - dierectus Journ. of Philoj. 1887, p. 186 ff.; s. A. Palmer: directns ebdt. 1886, p. 132, saeculum - "saviculum von Wnrzel sn "zeugen", Arch. f. iat. Lex. IV, 598 f.; s. ob. Sam. Brandt. - ambagio, ambigio, ebdt. V, 106. sportula, Class. Rev. II, 37. - bustuarium, proverbium, ambitio, im Journ, of Philol. 1888, p. 119. - angustator, Arch. f. lat. Lex. V. 222. - cognomen, -mentum, Comment. Wölfflin. p. 183 ff. - H. Osthoff: vehemens = ind. vahaman(a)s, wie ind. crajaman(a)s = clemens = \*clej-e-men(o)s zn clino, Arch. f. lat. Lex. IV, 463. - lacio = \*lkjo zn ahd. locchon; gradior - ghrdhio - zn got. gridi-, Morphoi. Forsch. V. III. — νονεῦ ebdt. 82. — απακίμε = \*amb(i)-qolos = ἀμφίπολος; daraus ancula, ancilla, anc(u)lare, also nicht zu Ancus (?), in Bezzenberg. Beitr. XV 316. - sors = \*sorc-ti-s, zu ind. srgáti "er wirft ans", s. sortes (ef-)fundere, ebdt. XVII, 158. - J. Ott: ullageris, Arch. f. lat. Lex. IV, 388. - scopere, scobere, ebdt. 615. f.; s. Petschenig, Wiener Stud. VII, 35. - Paulus: Was heißt per fidem? Korresp. f. d. württemb. Schulen XXXIII, S. 480 ff. - Per Persson: Über den demonstrativen Pronominalstamm no., ne- nnd Verwandtes, Indg. Forsch. II, 199-260. Ans dem Lateinischen kommt dabei vor: ne "wahrlich!", daneben nae (?) = gr. vai; nempe neben nam, e-nim, Doppelstamm na und ne (?); zweifelhaft ist, ob num zu letzterem gehört, wegen des Nebenstammes nu; das m in nam (auch quis-, ubi-, nti-nam), nem-, num ist die Partikel -(e)m, -(o)m oder Instrumentalis (?, eher Acc.). Die affirmative Partikei -ne in quandone, quin und Kompositen; egone n. s. w.; hiccine; geschwächt in de-nl-que, do-ni-que (donec), do-ni-com (oder donic-nm?), vgl. zu de-, do- gr. &, quan-do; vielleicht sin - si vero (?); ferner po-ne (= \*pos-ne), snper-ne n. s. w.; sine = \*se-ne, zn sed, se (!); schwerlich in quo-n-dam, ta-n-dem, quan-de, quando, worin eher quom, tam, quam stecken; ebenso nicht in i-n-de, n-n-de, worin anch eher im und um liegen; s. einerseits ex-im, ill-im, inter-im, andrerseits un-quam (Fest. im - enm; nm viell. - qnnm); das -de wie in quam-de. Das Pronomen no- soll danu im Suffix -nns vorkommen: ü-nns; pro-nus n. s. w.; hornus, von "ho-r ..hier" (!); vcr-, hlber-, noctu-r-nns aa. Verwandt soll sein der Stamm neg-, nn- in novus, nuper, midins. (richtiger midius?) n. s. w. - Ders. natis, -tes zu gr. worze, vorze, in d. Nord. Tidskr., for Filel, IX, 307 ff. - Vjac. Petr Lat. Etymologieen. Bezzenb. Beltr. XVIII, 281-5: 1. carere zu хаттюр "Kratzer", ind. kášami ich reibe; nicht dazu carmare, nach Servins = obtrectare, zu gr. Xapovo; einer komischen Theaterfigur (?). -2. co-niv-ere nebst nictus, -tare zu \*enigv-, s. got. hnei(q)van, während nicere zu sl. po-uik-náti gehört. - 3. flagitium zu sl. blaz-nu von Wurzel bhlag(h), aber flagitare zu baktr, berega, Wurzel bhrag "verlangen". - 4. stringere fassen, fesseln, zu gr. στραγγάλη, dtsch. streng: verschieden von stringere streifen, zn gr. orpic, dtsch. streichen; tergere zu russ. trogat' "antasten". - Heino Pfannenschmidt: velum "Fahrzeng, Flofs", Arch. f. lat. Lex. IV, 413-421. - W. Prellwitz, Die Präposition ad, Bezzeub, Beitr. XV, 158 ff. - Ders. Die Wurzel radh "zu Fall bringen", ein Beitrag zur Bedeutungsentwicklung, ebdt. XIII, 142-5. Hierher lat. labor - gr. λήθομα:; ferner labare, labes, labidus, anch labor (?), sowie lassus (?), - J. S. Reid; stitulus, Class, Rev. I, 78. - E. Renn, defioculus, Arch. f. lat. Lex. V, 398. - 0. Ribbeck: culleolum, callicula, aris, speculum, trux, Arch. f. lat. Lex, II, 121 ff. apinae tricaeque, in d. Leipz. Stnd. IX, 337 ff. - K. Rittweger: De equi vocabulo et cognominatis. Diss. Leipz. 1890, 56 S. S. - H. Rönsch: ambulare, Berl. Philol. Wochenschr. V, 1571. - lilium, monile, subitillus, Zeitsch. f. d. österr. Gymn, XXXVI, S. 823 ff. - promuntorium, quidem, caraba, excetra, torvus, Berl, Philol. Wochenschr. VI, 67 f.; 98 f.; 259 f.; 290 f. - palma, curcilla, ebdt, VI. 1515 f. - abdomen, Zeitschr, f. d. österr. Gymn, XXXVII. S. 589 ff. - W. Roscher: catena - calumniator, Jahrb. f. class. Philol. 135, S. 408. - Georg von Sabler, Etymologieen nebst lautund formgeschichlichen Bemerkungen. Kuhns Zeitschr. f. vergl. Sprachf. XXXI, S. 274-282. Hierher: 1. cúcilus Schurke (Plant.) = \*p(e)cucülns, zu trenneu von cüculns Kncknck (!). - 3. èr = "eher aus "egh-ér, gr. έγ-ίνος und γήρ = \*(e)ghér-s. - 4. Ne r δ u. s. w. zu ανερ- = \*muer von men denken. - 6. gurdus zu sl. grudu stolz. - 7. herba = \* gherdha zu hordenm, κρίθή. - 9. haereo von "haero "Stock" (!) zu γατίσ)ος, dtsch. ger. - 11. vituperare aus vi- nud einer Ableitung von Wurzel tup, stup, s, gr, τόπτειν, lat. stuprum (!). - 12, percellere von \*-callere, Wnrzel gals, wozu callum, callere, gr. xrilov = "gals-om, xnlén: ursp. sqals (oder sqald?) von sqal, sql, s. scal-po, scul-po (?), - 13. stingno = \*stengy-ō zu στέμβω, got. stigqa. - 14. reor zu lit. réjn schreie, brülle, Wurzel vre neben ver, lat. ver-bum (?); auch rang = "vracna (Fick), nebst raccare, rancare von \*vrē-q. - 15. formus warm, zu Wurzel bhver, wozu anch fervere und furere, ind. bhnráti (Aor.- Präs.); anch furnus. - Wenig förderliche Vermntungen ohne strenge Beweise. -F. de Saussure: sudo Mém. d. l. Soc. d. Lingu. V, 418. - Joh. Schmidt, Die griechischen Ortsadverbia anf -ut, -ute und der Interrogativstamm ku. Knhus Zeitschr. f. vergl. Sprachf. XXXII, 394-415. Hierher: S. 404: Stamm arisch ku, südeurop, kvu, ital, qnu; sonst keine

andern Beispiele für ital, quu im bistorischen Latein, denn cutis von ku; vapor von kvap; in-vitus, invitare zu prenfs. quaits Wille; vannus zu ahd. bweunen, also alle 3 mit v = kv. Demnach ward ans "qunbei (umbr. pufe, osk. puf): "vubei, ubei, ubi; inlantend dagegen si-cubi, ne-cubi, nun-cubi, vulgăr nescio-cube, wie cu = quu in arculus, quincuplex: ebenso unde, si-cunde; uter, ne-cuter, auch unquam, usque, usquam, uspiam, ulei, ut. Das -i in ubei, ntei, auch ibei, erklärt sich aus angehäugtem id (?), s. ved. kúba íd, ibá-id, s. méd, téd u. s. w., prod mit demselben id (?); das e in ube-i n. s. w. ist = ind. a; so anch nte-i = avest. kntha + id: ut aber ist = ute (ohne i = id): dsgegen ist quot = "quoti. In un-quam = "quun-quam steckt ein temporaler Instrumentalis = got. hun "wann", enklitisch "irgend wann". Das üs in üsque u. s. w. -- osk. pūz, umbr. pūz-e ist = ind. kút/a)s woher? (vgl. osk. húrz = hortus); utrum gehört zu ind. kútre wo? wohin?; davon uter, das also nicht zu gr. πότερος gehört (!). Eine Neubildung ist unde. - Das Letztere sehr wenig wahrscheinlich! - Ders. ebdt. 415-419: quirquir arbor "jeuer Baum, dessen Ort ich nicht genau kenne" (gegen Jordans Deutung - quisquis), also quir- mit ursp. r wie ind. kár-hi, got. bêr, hiri; s. auch lat, quor, cur. - J. Schmidt: impaestator Arch. f. lat. Lex. III, Heft 2. - Fr. Schöll: purare Arch, f. lat, Lex. II, 123 f. - gerundium = activum, ebdt, 203 f. - lausa Grabplatte, ebdt. IV, 258. -O. Schrader, Etymologisches und Kulturhistorisches. Kuhns Zeitschr. f. vgl. Sprachf. XXX, 461-485: 4. sentis zn gr. "an-ç in aiu-ana. - sons = \*svuti-s zu gr. άτη, Wurzel sven betören — sven tönen (?). — 14. ab-domen Überfettung (s. ab-undare) zu gr. drude. - 22. (schon Brugmann) cerdo zu altir, cerd Handwerk; Künstler; gr. xiolo; zn 220862 (2). - 41. Falernus zu gr. value, thrak, Cha: (1). - Nur n. 4 wabrscheinlich. - W. Schulze Kuhns Zeitschr. XXVIII, 280: vagina zu lit, vôżti den Deckel öffnen, väżas der Deckel. - Miscellen. Ebdt. XXIX, 255-271: ultor = \*volctor zn gr. apro; Falutipa E 485, verschieden von άλατήρ Abwehrer. - sanguen zu άμνίον = \*σαμβνίον 7 444. - - stris, -stis zu stare z. B. campe-stris, caele-stis = ° caelé-sttis. s. super-stes, gr. ξενό-σταπε, von "stba-tis, enklitisch "sthtis, also qui stationem habet in caelo: zn -stri-s s. ind. savja-štbar. - 0. Seeck: impensae Mörtel, Arch. f. lat. Lex. IV, 421. - K. Sittl: calandra - γαράδριος, ebdt. II, 478. - A. Sonny: iulicae Bartflanm, ebdt. IV. 606. - triumphus = \*τρί-ομτος sc. πομπή (nach Stowasser), ebdt. VIII. 132. - J. Spandl: consul, Prgr. von Gaya 1888; s. die Anzeige von G. Hergel in d. Wochenschr. f. klass. Philol. VI, 1114. -G. Stephens: ver "spring", im Skandinav. Archiv I, 154 ff. - Wh. Stokes On the etymology of letum, Acad. u. 998, p. 588 f. - Fr. Stolz: sublestus, simpludiaria, farim, sequere aa. Wiener Stnd. IX, 305 ff. --

siremps(e), Wiener Stud. XIII, 295 ff. - strufertarius von strues und fertum, 2 Arten Opferknchen, \*struferta ein Kompositum wie suovetaurilia. Idg. Forsch. I, 332. - J. W. Stewasser Dunkle Wörter. Prgr. Wien 1890, 32 S. 8 (auch im Sonderabdruck bei Tempsky), Dentaug von 80 Wörtern unbekannter oder amstrittener Herkunft. Geistvoll und scharfsinnig, aber ohne streng wissenschaftliche Methode. so dass wohl nur Weniges haltbar ist. Vgl. die Anzeigen von Ziemer Woch. f. Klass. Philol. VIII, 977; Fr. Stolz Zeitschr. f. d. östr. Gymn. XLII, 665 f.; Nettleship Class. Rev. V. 263 ff.; auch Acad. u. 996, p. 541. - Eine zweite Reihe dunkler Wörter, ebdt. 1891, 34 S. 8. Derselbe Fehier uoch gesteigert, mit Hervorholung seltnerer Wörter und Formen, die oft nur unsicher überliefert sind; s. die Anzeige von G. Hergel Wochenschr. f. klass. Philol. IX, 467 ff. - Das Verbum lare. Eine dritte Reihe dunkler Worter. Wien. 1892, 20 S. 8. Sehr kühue Kombinationen: aus Wendnugen wie venerunt gratum latum soll gratulatum, daraus das Verb gratulare, -ari entstanden sein; ähnlich werden ustulare, praestolari, circulari aa. abgeleitet. - Faustulus = ° fans-tujus = τως-τόρος (!). - migrare zu gr. μέγαρον, pun. magar, und erst aus den Kompositen e-, transmigrare rückgebildet (!). irritare aus ira und hirrire, Intens. \*hirritare, gemengt, dann erst rückwarts abstrahiert ritare (!). - Arch. f. lat. Lex. V. 135: medus, mattiobarbulus, motum: Zahiadverbia auf -iens (s. Formenlehre n. oben Stolz viciens!). - Ebdt. 289 f. discipulus von discipere (!); s. oben Bréal! - ergo, erga, Wiener Stnd. XI, 161 ff. (s. unten Zimmermanu!). - po-sco "trinke" (Cic. Verr. II, 1, 66), s. posca, ebdt. XII, 326. - Arch. f. lat. Lex. VI, 463-4: clanculum aus clamclam; clandestinus ans clam und des(i)tus "abgelegen"; gegen ersteres A. Fnnck Deminutiva (s. ob.). - 464: Juppiter praestes und praestitus; antistes gemieden wegen gr. ἀντί (!); zu -stitus s. antistita, auch locn-piëtus (aktiv). -562-3: colurnix nach Havet aus \*quoct-urnix, letzteres aber - dor. όρνιξ; vgl. spinturnix, Fest. spintyrnix zu gr. σπίνος, σπινθίον, σπινθαρίς + čović: cornix = \*cora-ornix, s. xópz-t. xopúvn. - immo: persona, Wiener Stud, XII, 153 ff. - sarcire, sarcing, Zeitschr, f. d. östr, Gymn, XLI, 598 ff.: XLII, 200; an letzter Stelle anch claxendix, und 392: procerus. - pescere, Wiener Stnd. XII, 326 f. - proprium, spolium, Zeitschr. f. d. östr. Gymn. XLI. 977 ff. - surus, Comment, Wölfflin. 23 ff. - meila (Varro l. l. VII, 8) "begangen" zu meare, Arch. f. iat. Lex. VII, 444 f. - Über meridies s. Hintner! - J. Strachan: ambulare, Classic. Rev. V. 377 f.; s. oben Bugge, Ceci! - sibilus, -lare zu Wurzei sueidh, altir, sige, sidhe, sighe "a blast", in Bezzenb. Beitr. XVIII, 147-8. - perendie = ind. párasmín + diéni, Indg. Forsch. I. 500-1 - J. Stürzinger: sursum von surgere (!). Arch. f. lat. Lex.

VII, 597-8. - P. v. Thewrewk: infranitus, Egyetemes phil. közlony 1886, p. 810. - F. W. Thomas: On some Latin and Greek negative forms: non, noenum, Classic, Rev. V, 378 f.; 434. Ders. und H. Darbishire: On the forms of the negative ne, ehdt. VI, 194 ff. -W. Thoresen: acredula, Nord. Tldskr. for Filol. IX, 315 f. - R. Thurneysen: Lateinisches. Knhns Zeltschr. f. vergl. Sprachf. XXX, 485-503; 1. vetus, ans vetustus zusammengezogen; vitulus ist dialektisch. - 2. pubės, puher, aus "pubeher, -hris. - 3. infra = \*ins-ra, s. ins \_nnterhalb" im Keltischen: imus = \*ins-mo-s (doch osk. imad-en!). - 4. impetrire, aus "impetire durch Einflus von impetrare, -5. Modifikation von Havets Erklärung der Gernndiva: -ndo- aus \*-mdo-= \*-mndo- = \*-mno-; s. inde = \*im-de aus \*im-ne, wie super-ne aa.; quande aus quamde = \*quam-ne (!); zwf. quoudam = \*quom-nam, s. quisnam; mendax = \*meninax; frendo = \*fremno; doch s. contemno, alumnus, columna u. s. w - L. Traube: bombo, tabo, Arch. f. lat. Lex. VI. 167 f. - iussulentus, ebdt. 254. - bramita, cassidile, ebdt. 263 f. -H. Usener: precator, Arch. f. lat. Lex. II, 228 f. - Fr. Vogel; cunae, canabula zu conari, eig. Stütze, ebdt. 321 f. - vestibulum, Rheiu. Mns. XLII, 319 f.; s. Aufrecht! - Wackernagel: aus-culto enthält einen Dual, Knhns Zeitschr. f. vgl, Spr. XXIX, 142. - F. Walker: On the root reb in Latin, Athea. u. 3174, p. 260, - E. R. Wharton: fortassis, Acad. 1885, p. 294. - norma von nonus, Classic. Rev. VI, 11 f.; 258 f.; gegen Darhishire ebdt. V. 217 f.; VI, 147 f. (-\*gnörima). -Osk. Wiedemann: Etymologieen, Bezzenh. Beltr. z. Kunde d. idg. Spr. XIII, 300-310: lac zu mnlgere: mnlctns, Nebenform omlactus -\* mlk-tó-s, abgestnmpft \*mlact(i). - promulgare von \*melg, s, lett, melzu, milzt schwellen; milze großer Hanfe; multus "viel" := "mulctus. grandis zn βρένθος, -θύερθαι, Wurzel grendh schwellen; asl. gradu Brust. -F. Wilbrandt: cella, Deminntiv von cera, Kuhns Zeitschr. XXIX, 192. - E. Wlndisch: omentum zn jud. vapa Netzhaut: Lit. Ctrbl. 1888, 668. - E. Wölfflin: instar v. instare, Arch. f. lat. Lex. II, Heft 4; s. anch IV, 357. - Catalus von catus "Kater" (?), ebdt. S. 324 - medietas, "Mitte", später "Hälfte", seit 200 n. Chr., ebdt. III, 458-70. - toti = omnes, ebdt. 470. - compotere für -tire neben conjpetere (Sall., Tac.), ebdt. 494. - adventare, wegen der Bedeutung nicht im Perf. u. Fnt., ehdt. 558 f. - circare ,suchen", ehdt. 559. temerė, Ntr. v. \*temeris, ehdt. IV, 51. - versa vice (nicht vice versa), ehdt. 67. - dirigere litteras, ehdt, 101 f. - ex toto, ln totnm, ehdt 143. - dumtaxat, älter getrennt, Objekt multam, bezeichnet das Strafmaximum; dnm Acc. der Erstrecknug (M. Bréal, Mém. d. l. Soc. d. Llugu. V, 35 fasst taxat als Konjunktiv des s-Aorist von tangere); opus est "es ist llilfe" (also zu ops) mit etwas (?), s. Liv. XLIII, 19, 4; ebdt. 324 f. - mulus, mnlaster, ebdt. 412. - litteratura, ebdt. V. 49. - per omnia, ebdt. 144. - pacare, euphemistisch, ebdt. 381. - oppidum, -do: uvidulus, ebdt. VI, 185 f. - koc = hūc, Umgangasprache, doch nicht in Ciceros Briefeu (Verg. An. VIII, 483), ebdt. VII, 332. - fluvius, -via, flumen, ebdt. 588 ff. - K. Wotke: stima, Arch. f. lat. Lex. V. 507. - K. Zander: cunnio, vapio, Arch. f. lat. Lex. VI. 253. - S. Zehetmayr: concio, Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIV, 92 f. - sincerus und "sanscrit", ebdt. XXV, 28 f.; 452 f. - A. Zimmermann: Zu donicum, donec, doneque, donique, dunc, Arch. f. lat. Lex. V. 567-71: Corssens Zerlegung do-ne-quom ..da nicht wo", den Greuzpunkt bezeichnend, ist zu künstlich: das ne ist ulcht negativ, sondern das ne von super-ne, po(s)-ne, im Inlant ni, s. de-ni-que und vgl. nude, uudlque; quandone C. I. L. VI, 22, 276, s. russ. kudano; zu do- s. kelt. do, du "zn. bis", lat. eu-do (in-du), ce-do "her zu!", quan-do "zu wann?", russ, kuda "jusqu'oh", dokuda "jusqu'à quand". Die Form douec schon in den XII tab. (Fest. 348), vielleicht fälschlich aus "donecum abstrahiert (!); ans donec dann doneque, nach nec: ueque; doneque, doulque erst bel Lukrez, Vitruv; donec cum erst bel Hleronymus. Bei Plaut. Most, 1, 2, 35 syukopiert doncum (?), daraus abgektirzt douc, dauc iu Inschriften (6 mal in der Kaiserzeit), valgar "dapu, da". - Dagegen D. Engländer, ebdt. VI, 467-8: frz. donc aus donec, denn dunc hat die Bedentung von dum; donee als korrespondierende Partikel; s. auch A. Zingerle, donieum, douec cum, ebdt. II, Hft. 4. - Derselbe: ergo, ergo von rogus in der Bedentung "Richtnng" (?); ë rogo .aus der Richtung, von da", dann "wegen" (vgl. "von wegen"); uach Analogie ergā, wie coutrō: coutrā (?), also "in der Richtung, im Bereich"; Berl. Philol, Woch. 1892, N. 18; s. ob. Stowasser und meine Erläuterungen zur Schulgrammatik S. 331. cuspis = \*cnm-spid-s zn egl. spit, dtsch. spitz, von einem Verb \*splndo, wozu spissus "gespickt" (?), ebdt. - Ders. Über sēcus, sētius u. s. w., Arch. f. lat. Lex. IV, 602-6: secus ans sequens (?), s. C. I. L. III, 387 secn(s), ulcht secu(udus), heres; ursp. "secns = "secnus, "sequons (!); s. pedi-sequas, wie maledicus -- dicens (aber -dicus: -dicens!). Es wurde dann Präposition, wie trans (doch s. gegen dessen Deutung als Partizip Allen, Americ. Jonrn. of Philol. I, 143 ff.), z. B. secus Titum flumen, erst lokal, dann modal; vgl. Liv. II, 33, 6 bellnm extrinsecus imminens, aber Cic. Lael .: quod longe secus est "weit znrückstehend"; aus "folgend": "der zweite, andere; schlechter; weuiger, mehr"; komparatlyisch mit quam : daher neugebildet : sequlus, später sequior : feruer sectlus (Gell, XVIII, 9, 4-6 ans Plant.), Komparativ von \*sectus, Part, v. sequi; s. secta, -tari; daraus "settlus: setius (falsch seclus); Secus, Setus als cognomina; s. Näheres Arch. VI, 269 (oben bel d. r. Jahresbericht für Altertumswissenschaft. LXXVII. Bd. (1888. III.) 14

Nameublidung!). — Ders. Etymologische Versuche, Arch VII, 435 E. augus-be. zu augur: Rustius, Sallastius von "rus-tun, "anlis-tun (?) peneitlet zu painter (?); operate von ob-orrit (?); necesse est zu cessin.

— Ders. Desgl. Woch. f. klass. Philol. VIII, 1102 f.: spetic; edge.

— Ders. augud = ab-ad (f), Arch. f. ist. Lex. VIII, 132 f. — Ders. soppes, Woch. f. klass. Philol. VIII, 1136 f. — Joss. Zubaty: Miscellar kkhnis Zeitschir, f. vgl. Spracht XXXI, 15-61. Bierber 3. Proping zind. bhirainquet er entfallt; Wurzel bhrak; das g ursprünglich er masalierten Forenen fractus — ind-bhraistag: zet- od auf præcis, foreides.

— Ders. Etymologie einiger lateinischen Wörter. Sitzmaghericht der könzle, böhn. Gesellach. d. Wissenach. Praz 1892, 12 S. 8.

Zwei besondere Gebiete der Etymologie sind, soweit sie nicht schön gelegentlich betührt sind, noch nachzuholen: Die Volksetymologie und die Lehnwörter, die vielfach in einander greifen Für erstere ist das Hauptwerk:

O. Keller, Lateinische Volksetymologie und Verwandtes. Leipzig. Teubner, 1891, 387 S. 8.

Das Buch besteht aus 2 Partieen: A. Lateinische Volksetymologie, mit einem Anhang über griechische Volksetymologie. -B. Etymologieen und Formen von Lehnwörtern. - Es ist im ganzen eine Sammlung und Überarbeitung einzelner früherer Abhandlungen. ergänzt und systematisiert. Keller bestimmt die Volksetymologie als \_die Einwirkung teils willkürlicher, teils unwillkürlicher etymologischer Spielerei auf die Wortgestaltung"; oft liegt auch blofse Umdeutung vor. ohne Lautveränderung; aber alle individuelle Spielerei bei Dichtem. Rednern. Grammatikern n. s. w. ist auszuscheiden, demnach auch gelegentliche Witze, Scherze, geistreiche Kombinationen u. s. w. Das Gebiet bleibt trotzdem immer noch reich genug, und der Stoff strömt in nnerwarteter Menge zu. So ist das fleissig und scharfsinnig gearbeitete Buch inhaltsreich, sehr belehrend und anregend, und man hat den Eindruck, das das Material noch lange nicht erschöpft ist. Auch bleibt. bei diesem ersten Wurf, naturgemäß noch vieles zweifelhaft oder dunkel, anderes ist zu kühn, namentlich oft bei der Annahme von Entlehnungen Vgl. die Anzeigen von H. Lewy in der Berl, Philol. Woch. IX, 623 f.; E. Maurenbrecher in den Jahrb. f. klass. Philol. 145, S. 193 ff .: W. Meyer-Lübke in der Zeitschr. f. d. östr. Gymn. 43, 319 ff.: 6. auch das Arch, f. lat. Lex. VII. 604.

O. Weise, Volksetymologische Studien. II. Unregelmäßige Vertretung des spiritus asper in griechischen Lehnwörtern der lateinischen Sprache. Bezzenb. Beitr. z. Kunde d. idg. Spr. XII. 154-160. S. den I. Teil der Stadlen ebdt. V, 68 ff. — Die hier behandetten Wörter sind: Seperát, nach seges. Segeats (Saatgöttin), wegen des Anklanges von Έγιστα an egestas. — somartia = έγισρτά, nach afrik. samardatas (?). — sarpa = έρτη, an sarpere angeleihnt; ebeno sernyllum = έρτυλλογ, an serpere — sadgama eð λέγισί, nach sait; admacidus = έλιγατά + acklas (?). — sadacacrabia = έλιγαταγός, anch nach sal. — sudifirerionen πε δελοί.

Meist Lehnwörter oder ihnen angepasste Bildungen enthält:

E. Linse, De P. Ovidio Nasone vocabulorum inventore. Doktordiss. u. Prgr. v. Tremessen, Sonderabdruck Leipzig, Fock, 1891, 68 S. 8.

Eine staltsische, deifsige, wenn anch keineswegs erzehöpfende Darstellung. Wenn J. Favre, meist ans den Metamorphosen, 324 solcher Wörter gesammelt hatte, Dräger, ohne die Patronymika, die allerdings einen großen Tosten bilden, 392, so giebt Lines im ganzen 487 + 228 Ethnika and Patronymika – 113 Wörter, and zwar cap. I vocabula Graccanica (anbat, adj., nom. propr.); cap. II vocab. Latina: nomina simplicia nut composita; verba (degel); adverbia. Zahlrietle sind die gemischten lateinischen Patronymika mit griechischer Endang. — Wie weit ein beträchtlicher Teil jener Wörter writklich von Ovid unerst erfanden d. h. in die Litteratur eingeführt ist, oder nur in der ans erhaltenen Litteratur bei ihm zuerst vorkommt, ist eine offene Frage: auch hat der Verfasser kann mit Recht alle diepeingen Wörter dem Ovid als Schöpfer zugerechnet, die sich auch hel seinen Zeitgenossen Livius und Vituv finden.

P. Benno Linderbauer, De verborum mntnatorum et peregrinorum apud Cleeronem nsn et compensatione. I. Prgr., Metten, 1892, 67 S. 8.

Die Schrift liefert eine Ergänzung zu Weise nud Saalfeld. Die Fremdwörter sind am hänfigsten in den Brielen am Attikas, dann in den anderen Briefen, hierard in den philosophischen und rhetorischen Werken; es folgen die Reden gegen Verres, darauf die anderen Beden—alles, wie es zu erwarten war und nathrikchist. In den gewählteren Schriften aber kann man deutlich bemerken, wie die Frendwörter mit der späteren Zeit der Ahfasung abnehmen, indem Cleero für sie lateinischen Ernatz anchte und tellweise selbts ehnn!

G. A. Saalfeld, De bibliorum sacrorum Vulgatae editionis Graecitate. Quedlinburg 1891, 180 S. 8.

Das Werk, ein Lexikon der griechischen Lehnwörter der Vnlgata, auch der Eigennamen, ist eine willkommene Ergänzung zu 14° des Verfassers Tensaurs. Zugefügt sind den einzelnen Artikeln Vergeichungen aus der medla nod Infan Latinitas, und vorausgeweidet sind quaestinnenlae etymologiese: zuest 9 nicht entlehnte Wörter in hrem Vorkommen: ealtr, cincinnas, columba, linum, lipus, pallium, panna, saccus, saliva. Es folgt die ratio translationis, und zwar I. Ipaa translatorus vocabulorum einemeata respicienda sunti: y, z; ch, th, ph; c = y; t = 0; p = y; s, ss = z; h = '. II. I'l si et significatio respiciendae sunti. — Entiehung list auzunehmen: a. wenn cine latefuische Warzel felt (es giebt aber auch isolierte Wörterl); b. went die verwandten Sprachen keine Erklärung bieten, z. B. bei crapula; c. wenn das Latein Anno der wenig Verwandte hat, wie bei Lassis, pulmo; d. wenn die Bildung unlateinisch ist; e. wenn das Wort griechisch deklüsiert wird. B. aer. — Nicht enubehat sind die Wörter, wenn 1; s. b = y; f, d = 0; f, b = p; st; doch glebt es elnige Ausnahmen, wie fides, fortax, frome; 2 wenn sie lateinische z. B. delena, z. B. cleen, z. B.

Ans der fremden Litteratur sind zu erwähnen:

- E. R. Wharton, Loanwords in Latin and Latin vocalism (reprinted). London, Trübner, s. Acad. 1889, p. 59.
- M. Bréal, Traces du F dans les mots latins d'origine grecque. Mém. de la Soc. de Lingu. V, 228 ff.

Im gannen ist in der Etymologie, nachdem eine Zeitlang eine gewinser fester Grandstock sicherer Engebnisse erreicht schlen, durch neue geistreiche, biswellen blendende Kombinationen, durch übertrichen Aumendung der Annanhmologischt der Lantgesetz, der Annahmologie, der Volksetymologie, dnrch das Hervorbolen isolierter Wörter aus entiegenen Sprachen eine weitgreifende Unsicherheit eingerissen, so daß nicht selten für die gewöhnlichsten Wörter 4-5 verschiedene Ableitungsversuche vorliegen, wie für consul, vestübelum, sons, ambulare au, daß man die unentherhifichsten Wörter, wie miller, bos, ovis, migrare für eutlehnt erklärt, daß die scheinbar sichersten Beziehungen, wie von jubbre und jüs, zerrissen werden.

## Nachtrag zu Seite 127.

Die Arbeit E. R. Wharton's, on the vocalic laws of the Latin language, behandelt erst die knrzen Vokale, und zwar zunächst den durch är bezeichneten Mittellant zwinchen u und i, von Kaiser Claudins durch p- bezeichnet. 1. Derzeibe begegnet in: libet, linter, sriptenius, ellens (neben choa), lito (neben lon), climism (zn xia), ligo (zn kayfica), suffio (zn böse), miser (zn pozzpógy), stipnia (zn si stütlo), stripor (zn si stütle), stripor (zn si stütle), stripor (zn si stütle), stripor (zn si stütle), stripor (zn si stutle), stri

"unmis-(um) zu uumerus; pingo = pungo; sirempse zu snrimo (= sumo). eig. Infinitiv wie instar; simns (Augustus statt sumus); culnilus, intubus, lacruma, manubise, obstnpesco, quadrupes, satura u. s. w.; dann in Suffixen, wie in optumus, maxumus u. s. w.; in averruncus neben longinguus; eudlich ju dissipo neben supo. - 2. Hierauf bespricht Wharton die Trübung kurzer Vokale, die auf 4 verschiedene Einflüsse zurückgeführt wird: Dialekte, Accent, nebenstehende Laute nud Analogie. I. Dialektische Formen mit i statt e, mit u statt o (s. umbrisch, faliskisch n. s. w.) sind: filix, pinna, spicio, via, in, indu, tribus: in Inschriften: irus, siptem, six, sinatus; ferner; sinister (neben senior), vitulus (Firalés ist Lehnwort), sileo - sedeo (!), s. got, ana-silan (entlehut); cienr (zu πέπων), plico, cicer (zu altpreuss, keckirs), niteo (zu sl. gneta?) s. uota; vigeo; similis (im = m); inter (in = n); dann altlat, humo, humus, numerus (zu ir. nos .custom"); puls, sulcas, balbus (Lehnwort); tuli (ul = l); furnus (ur = r); luxus (zn \650c); bei den Grammatikeru: rutuudus, ubba; auch: lucuna (zu locus): pudet (zn σποδέω); cnpio (zu \*cep-, capio); bisweilen i aus ü z. B. cinis zn xόνις, clipeus zu al. po-klopů; cingo, imber; imbilicus neben umbilicus u. s. w. - 3. Später (d. h. klassisch) trat u statt o proklitisch und euklitisch ein, sowie in der Schlusssilbe mehrsilbiger Wörter vor einem Konsonanten, z. B. hnnc, sunt, cnm, filius, opus, tribnbus, poculum, cousul, geuus, centum, robnr (während amor, color u. s. w. ursprünglich o hatteu); nor nach n, v blieb o bis in die augusteische Zeit. Eigentümlich ist ve statt vo. erst seit Scipio Africanus, iu: versus, vertex, verro, verto, vester, veto, velim, velims (zn obloc), venis (zn ovlvrau), vereor (zu ὁράω), vegeo (zu got. vakan), verbum (zn lit. wardas), vespa (ags. väsp), vermis (got. vaúrms), mit er = or = r; veicns, vis (= vois "du willst"). Ansnahmen teils nach Analogie, teils anderer Art z. B. voxor, nxor (dunkel); vescor mit gv zu βόσκω; quercus zu ags. furh (ans r); quisquiliae zu κοσκύλματσ. - 4 (II). Weun schon hier der Accent mitwirkt, so tritt er in einer Reihe anderer Falle entscheidend anf: 5, A. Vortouiges e und o werden zu a (schou 3 Jahre früher entdeckt): so e in den Stämmen anf -is und -is,, wie apis, ratis (zu -ρετ-), vas (zu α-Fεθ-λον), gradus (got. grids), as = \*ad-tis, zn el-ementum (1 = d); auris neben occ. Ausnahmen: pótis, óvis; feruer in den Stämmen auf -nós, -rós, -vós, wie magnus, stagnum (zu στεγανός), sacer (zu sequor, omc), aper (ags. efor), arvum (kelt. erw); auch -kos, s. vacca = \*vet-ca: danu in den Verben auf -ao, -éo, -io, wie amo (zu emo), flagro, manco, pateo und patior, candeo (Wurzel kvend), sapio (ags. sefau), capio (s. cēpi), facio, jacio; auch paciscor neben pecu; verei uzelt: hara (zu συ-φε(σ)-ός), palea (lit. pelai), aries (lit. ĕras), tabula (lit. stěbas). Beispiele für σ: crassus (zu κροτώνη), amarus (zu ἀμός),

salvus (zn solidus; sollus == očilo;), ansa (umbr. onse), atrox zu odium, lacuna: ans l. r: valvae, callis neben collis, carbo zu corbis "im Korbe getragen": Ausn. onadrn ist keltisch. - 6. B. Andere Schicksale tonloser Vokale: i vor r (aus s) wird e: anser = lit. žāsis; vomer, cucumer, numerus, nmerus; e balt sich anch vor ursprünglichem r: affero, impero; betontes ir aber bleibt. - o im zweiten Gliede der Composita bleibt (Ausn. sednlo, s. inschriftlich dnlns = dolus; ilico nach ilicet), ebenso am Stammschluss in somno-lentus, vino-lentus, vgl. die Nebeuformen colober, tonotru: sonst wird o zu n, eig. ü, daher oft i geschrieben (s. ob.); o anch in der Auaptyxis z. B. sorticolis, später populum; so auch legimus, figulus u. s. w.; patrus u. s. w., aber senatnos aus Dissimilation. - Touloses e und a werden offen zu ii, geschlossen e z. B. famulus (s. umbr. famedias), neben familia; occulo (zn ir. celim); occupo neben capio aus "cepio u. s. w.; arbiter neben nmbr. adputrati (zu got, qiban, Wurzel gvet); m, n werden meist em, en, aber: Inminis, viginti u. s. w.; geschlossenes e in: legens, acceptns n. s. w. - Beispiele zu prsprünglichem a: contubernium, concutio, abino u. s. w., aber aboleo (zu alo) nach oleo; surruptus nach surrupui; flamonium (bei Tacitus) nach matrimonium. -- Die Iuschriften und die Grammatiker baben oft e statt i z. B. soledus u. s. w. - Auslantendes i und o werden zu e: ante, mare n. s. w.; ille (aus illo). sequere: nisi, quando hatten ursprünglich Länge. - 7 (III). Der Einfluss nebenstebender Laute offenbart sich zunächst in Dissimilation, indem ii zu ie wird, un zu no, ji zu je, vu zu vo, z. B. pietas, equos, altlat, projecitad, servos; dunkel sind; vulgus, vulpes, vultur, vultus, - see wird so, velares he wird co. z. B. sodalis, colo (falisk, onol-) zn πίλω; meist blieb &, doch mit r: corbis zu anr. hrip; corinm zn ind. carman; cortex zu lit. kerth; combretum enthält palat. k + ve, s. lit. szwendrai. Der Übergang von ev in ov, von ov in av ist bekannt (s. ob.). - 8. Weitere Gesetze sind: e wird vor nc, ng zn a, tonlos zu i z. B. nanciscor, auguilla, frango (= \*freg-no, s. fregi), mango (- exaggerator, zn ulyac); attingo n. s. w. - e vor lc, lg, lt, lm wird κ: inculco (= "incelco von calco), ulcas, mulgeo, adultero (zu alter), insulto; auch entlehnt catapulta; ferner ulmus zu ags. elm. - o vor mb wird #: nmbilicus, imber: combretum ist dialektisch. -- o vor nc. na. ngo wird n: cunctor (zu ind. cank), uncus, nngo, nuguis; cingo (zu κόμβος), dazn cunctus; entlehnt sind broncus, onco; pranest tongeo; auch longus, inschr. lungus, ist dialektisch, s. λογγάζω; got. laggs ans dem Latein entlehnt, - 9 (IV). Einwirkung der Analogie: crepo von \*crepěre; doceo von \*docěre; voco, volo, volup, volvo, vomo, voro, voveo mit vo statt ve nach vox n. s. w.; ferner in der Recomposition: so anch impotens, innocens, insolens; adamo, concors, congero, comburo

u. s. w.; dagegen celeber, integer nach celebris, integra: segetis nach seges; vegetus nach vegeo; anatis nach anas; alacer nach acer; comes, judex u. s. w. nach superstes, rēmex aa.; scribundi u. s. w. nach euudum, wo u dissimiliert ist. - Der zweite Teil der Arbeit behandelt die langen Vokale und die Diphthonge: 10 aus oi, eu, tonlosem au, ausgedrückt durch u oder i z. B. mütilns, aber auch mitilus; stūpa nnd stipa; frigo - φρύγω; trū- und trigonus (zu τρύγών); gibbus zu lit. gumbas: limpidus zu osk. Dłumpais; siparium zu osk, siipparum; stipes zu aur, stüfr; fieus zu fücus; finls zu füuls; mirus zu μΰ(τ)ω; pitulta zu piteo: scrinium zu scruta: spiro zu spuo: vgl. auch die Suffixe: -ucus und -icus; -ücula u. -icula; -ūgo u. -igo; -ūtus u. -itus; -ūdo u. -ido; -ūnus u. -inus; -ilis; -iiscus u. -iscus, so anch vacuus = "vaciivus nebeu vacīvus aa. - Das aus ol, oe entstandene ii unterscheidet sich durch den Wechsel vou ü und i von den ursprünglichen ü und i: blsweilen erbait sich auch der Diphtbong z. B. foetus neben fui. fio: soers snra: foe(s)-dns zu füs-cus; Suffix -oenus neben -ünns, doch anch è z. B. fetus, amenus, auch sonst -enus nebeu -inus, -etus uebeu -itus; -ells, -edo u. s. w.; amecus nebeu amicus; vgl. umbr. ē aus ī! - 11. Auch sonst é für i, ai, wie umbrisch: dialekt. spēca, vēlla; ferner avēna zu sl. ovisū; clēmens zu acclīnis; dann è = ei (gleichfalls wie umbrisch): levis zu λει Foc: ceu, neu, seu aus \*quē-ve, \*quei-ve u. s. w.; dens = delvos (dea uach Analogie); reus zu rīvus, -valis; oleum - olivum, angelehut an olere (s. Thatov); në; inschriftl. patrë, tibë u. s. w.  $-\dot{\epsilon} = ai$ , ae, bekannt; falsch laevis, vaenum u. s. w.: nachklassisch oe statt ae z. B. coena, obscoenus, boedus, coelum. poenitet aa., auch proelium (?); Aesculapius an aes "Lohu" angelebnt. - 12, o aus ou, au, wie neuumbrisch; auch volsk. o = ou: robigo, cloaca (= \*clou-aca), locusta (zu lucus), nondinum (aus unurspränglichem ou); ferner; coleus uebeu canlae; cos nebeu cautes; focale, ölla; ömen zn auxilium; ös neben ausculum; öriga - anriga; östium austium; sodes; ad-orea zu ên-aug-foxo; crocio zu lit. kraukti; otium zu got, aub-s. Nach den Grammatlkern ist diese Verdichtung vulgär. -13. Gelegentlich i aus é; û aus o, z. B. inschriftl. cinsum, decrelvit, lelgibus u. s. w. (mlt el = i); de-linio (nach linum?); sub-tilis; ferner: hūc, älter hôc; fūr; ūlna; datūrus u. s. w.; praestūlor uebeu -stolor; glaucuma u. s. w. - Nachklassisch auch o statt si: joeundns (nach jous?); non aber ist = no-ne. vel. po-ne. - 14. i aus ei: liveo zu AtiFoc: unklar: ceivis, leis, leitera, seispes ueben sospes. - oi ward oe, û (ou) z, B. mūto zu μοῖτος; pūmex zu ags. fām; da dies ū (auch umbrisch z. B. cūr-, mūn-) eigentlich @ war, so tritt auch i elu: fidus neben foedus; lira zu got, lais-ts; tibia zu lit, staibiai; biswellen inschriftl. è: fedus, de-lerus, po-merium; s. noch altlat. nom. pl. Fesceninoe, später -i, -el, daneben ploirume; gen. sg. poploe, später anch -i, -ei; dat. abl. pl. -oes, daun -is, -eis (eig.- ōi-s?) - moenia "Pflichten" und "Mauern" sind zwei verschiedene Wörter. - Das ei und ou statt i und ü sollten nur die Länge andeuten. - ai wird ae (s. ob.). - en ist selten (in Eigennamen, Interjektionen und sekundar, wie in ceu, nenter u. s. w.); es wurde später zu u (on) z. B. güsto, lügeo; lüridus zu λεορό;; nūto; plūma zn πλέΓω; pūlmo; rūcto, dūco u. s. w.; pūtrio = "nūdrio; brūma; anch dies  $\bar{u}$  war eigentlich  $\bar{u}$ , daher anch = i (ei) z. B. liber, plisima; ferner  $\dot{e}$ ; plerus neben ploirume, pioera (also nicht zu πλήρης). — ù = ou: lücusta (s. ob.), rūbigo, clūnis - lit. szlaunis; cūdo zu lit. kauti; mūcus zu lit. mankti; cluaca (s. ob.); aber anch = u u u rsprünglichem on; nündinum, nuntius; jubeo verkürzt nach habeo. - au blieb; doch ward es vulgär zwischen Konsonanten zu u z. B. früstra, nügae. - 15. Der Accent biieb auf lange Vokale ohne Einfins: anbēlus steht für "an-ēlus zu an-ima, nprassimiliert anhālare; convicium zu viens; suspicio zu spīca n. s. w.; Einfins auf Diphthonge ist selten z. B. i ans ae; so auch si (sei) osk, svai (proklitisch):  $u = \bar{u}$  ans au: indutise zu ötinm; ad-ülor zu andio; ob-turo zu tanrus; daneben oe: ob-oedio, und e: obedio. Ausnahmen bei Rekomposition und durch Analogie. - 16. Verschiedene Änderungen von Diphthongen mit beginnender Länge: i fällt aus: equo(i); aitlat, pleores zu "ple(i)os; dat, sg. -a(i) in Pisaurum ist unrömisch; -ae ist Lokativ - ai. - u vor Vokslen wird v: nāvis, octāvns (statt -ovus: s. ob. av = ov); bos, bovem ist nnrömisch; Jovis zu Zeó; - Vor Konsonanten tritt Verkürzung des ersten Elements ein: -öis wird -oes (dat, abl. pl.); gandeo, naufragus, clando u. s. w.; ōvum = &Frov hatte kein i. - Vgl. noch die Anzeige von K. Enling in der Nonen Philol. Rundschau 1890, S. 187 ff.

Die sehr eingehende und reichbaltige Arbeit ist ein kühner Versuch, die lateinische Vokallebre weseultlich auf einheimischer Grundlage ohne unfassendere Sprachvergleichung nud vielfach ohne die verwickelteren Lehren der junggrammatischen Schule anfrabauen. Er enthalt viel Beachtenwertes, aber auch eine große Fülle zweifelhafter, ja sicherlich falscher Kombinationen, sowie eine Anzahl zum Teil gelatrieber, aber abentezerlicher Etymologien: anch ist die Anordnurg unüberzichtlich und mehrfach unkür.

Eine speziellere Arbeit desselben Verfassers ist:

E. R. Wharton Quelques a latins. Mémoires de la Soc. d. Linguist. de Paris. VII, p. 451—460.

Das Lateinische zeigt etwa 90 mal d, wo man  $\hat{e}$  oder  $\hat{o}$  erwartet, und zwar in 6 Gruppen: I. av statt av: avis, caveo, cavns, lavo, pavio (s. ob. nnd Havet); bovis, ovis sind nicht lateinisch. — II. a+liquida

statt langem m, n n, s, w.: anguis, janitrices; fallo, palma, salvus; ardea, haruspex, largus, paro, ars, margo, farcio; ferner statt knrzem m n. s. w. in den anderen Sprachen: amo; manns; alces; callum, calvus, caleo, argentum, bardus, carpo, quartus, varus; mlt Entsprechung im Latein selbst: scalpo, marceo neben scalpo, morlor, - III. nicht ursprünglich (nicht = m oder m n. s. w.): amarus; candeo, canis, lanx, alnns; palea; aries, arvum, hara, mare, paries, pario, wohl durch Elnfluss der Liquida (doch s. ob.); regelrecht vor ne, ng (s. ob.) z. B. nanciscor, anguilla, frango. - IV. liquida + a statt knrzem m, n n. s. w. (s. Osthoff Morph, Unt. V. Vorrede!); magnus; nactus; flagro, glacies (neben gelu), labinm, lacio, lapis; fragilis, gradior, gravis, rapio, ratis (zu sero), gracilis (nach Hübschmann); ferner placeo (neben pulcer), cracens (neben curculio), radius (neben rado). Die Entstehung ist noch dnnkel. -V. a = 2: capio, faclo, jacio, lassus, ratus, satus, spatium, catus, datus; ind, i statt Schwa. Den Ablaut e : a, o : a bekämpft der Verfasser. -VI. Vereinzelt: aper, badins, fatigo, paciscor, pateo, quadru-, sapio, vaco, vadem, auris, assis, atrox, sacer, stagnum, vacca. - Das á der Gruppen III-VI lst ein speziell lateinisches Phänomen, hervorgerufen durch den Einflufs eines folgenden "accent tonique", also vortonig (s. ob.). Der Verfasser ist geneigt, im Latein 2 Dialekte nebeneinander zu sehen: einen "dialecte tonal", in dem e nnd o vor dem Hanptton In a übergingen, und einen "dialecte exspiratoire", wo dies nicht geschah; eine wunderliche Hypothese, welche die schwierige Frage nicht löst.

## Jahresbericht über die lateinische Syntax

für die Jahre 1885-1892.

Von

## Direktor Dr. W. Deecke in Mülhausen i. E.

Indem ich zur Syntax übergehe, weise ich zunächst noch einmal zurück am die beiden im Anfange des Jahrschrichts besprochenen umfassenden Werke: die Nenansgabe von Reisig-Hanse's Vorleungen, und die Stolt-Schmalt'sche Lateinische Grummatki, In Iw. Müllers Handbuch. Ich knüpfe daran die Erwihanng der 6. vollstindig umgearbeiteten Anflage des Krebs-Allgayerschen Antibarbaras von J. H. Schmalz in II Bden., Basel, Schwabe, 1885—88, mit einem kurzen Abrifa der lateinischen Sprache und Vorbemerkungen über reite Latinität. In etzikalischer Forn enthält das Werk die reichste Belehrung auch über Syntax und Stilistik. Ferner erinnere ich an die oben nanhaft gemenchten wissenschäftlich gearbeiteten Schulgr am attiken und hebe besonders den Band "Eränterungen" zu der mehnigen hervor Glerlin, Calvary, 1893), auf die ich bei den einzelnen Abschütten noch wiederholt zurückkommen werde. An der Grenze praktischer und wissenschaftlicher Leitung steht auch:

H. Menge, Repetitorium der lateinischen Syntax und Stillistik, ein Lernbuch für Stadierende und vorgeschrittene Schüler, zugleich ein praktisches Repertorium für Lehrer. 6. berichtigte und erganzte Anflage. 2 Hülften, 121 n. 443 S. Wolfenbuttel, Zwifsier, 1890. 8.

Wenn anch, im Vergleich zur 5. Anflage, in der Anlage und Anordnung des Ganzen keine wesentlichen Änderungen vorgenommen worden sind, so finden sich doch viele kleine Besserungen in den Regeln and Angaben, gemäß den Fortschritten der historischen Syntax, sowie in der pritizieren Fassung mancher Regeln

Von ansländischen Werken sind zn nennen:

Ford. Antoine, Syntaxe de la langue latine. Paris, Vieweg, 1885, VIII n. 420 S. 8.

Die Darstellung in diesem Bache ist, wie schon der Umfang zeigt, nicht eiementar, doch liegt andrerseits auch keine eigeme Schöpfung vor, sondern vleimehr zur eine durchweg geschickte Sichtung und Urdung des reichen, besonders von dentschen Forschern gelieferten Materials. Die bentzte Littentart nunfafts vor allen Ciecro nu G\u00e5sar, dann Cornelins Nepos, Livins und Sallust; Tacitus ist ansgeschlossen von Plants und Terenz ist einzelne henzitz; behans wird Vergil wiederholt berücksichtigt. Abweichungen von der dentschen Amffassung sind nicht gerade hänftg, begegnen aber doch, namentlich in der Kannshehre bei der Kongrenze, den Fragesätzen, den cum-Sätzen n. a. w. Vgl. die Anzeigen von S. Reinach, Rev. crit. 1886, 103 ff. n. von O. Weifsenfeis. Zeitschr. f. Gwun. 1886, S. 414—20.

Mehr wissenschaftlich ist gehalten:

Riemann, Syntaxe latine d'après les principes de la grammaire historique. Paris, Klinckajeck, 1886, 12.

Der ielder inzwischen verstorbene Verfasser war einer der feinsten grammatischen Geister Frankreich and bei eingehenden eigenen Forschungen zugielch ein rastloser Vermittler zwischen der Wissenschaft Dentschlands und seinens Vaterinades: davon legt anch obiges Werk ein glänzendes Zeugnis ab. Vgf. die Anzeigen von H. Schmalz, Dentsche Litteraturzeitung 1887, S. 860; O. Weifsenfels, Woch. f. klass. Philol. IV, 1137 ff.; auch Arch, f. ist. Ex. V., 151 ff.

lch füge hier eine ergänzende Samminng einzelner Bemerkungen von Seiten desselben Schriftstellers bei:

O. Riemann, Remarques sur diverses questions de syntaxe latine. Revue de philoi. XII, 45 ff.; 127; 136 f.; XiV, 63 ff.

Darunter z. B. empioi remarquable dn snbjonctif; abi. dn nom de ville; est aliquid argumento; prohibere n. s. w.

Ans dem Italienischen erwähne ich:

Enrico Cocchia, La Sintassi iatina esposta scientificamente ad nso delle scuole di magistero. Napoli, Morano, 1890, 496 p. 8.

Das dem Professor Gandino gewidmete Werk ist traypfinglich für die eigenen Vorsenungen des Verfassers an der Universität Nespel geschrieben und gründet sich nicht nur anf eine nunfassende Kenntnis den entschen sprachvergielchenden, historischen und philosophischen Sprachforschung, sondern hat auch vielfach die französischen und englischen Leistungen benntzt, wie z. B. das eben gewähnte Werk von Antolieu und Rohy's im Anfang des Jahresberichtz genannte Grammatik; auch hat Cocchia manche eigene Porschung und Anffassung hinzugethan. Dan gehört vor allem die enge Verbindung, ja Verschendrung von

Syntax and Stiliatik, sowie die Hervorhebung des wichtigen pay chologiachen Elements, mit scharfer Unterscheidung des organisch Entwickelten von dem Abgewichenen. Litterarisch beschräukt sich auch
diese Syntax im wesentlichen auf die klassische Sprache Ciceros und
Chaurs, doch its sowohl der archaische Sprachepbranch, als derjenige
der silbernen Latinität, vielfach herangesogen, nicht selten auch der
wüglare. Besonders eingehend sind die Pragesätze behandelt; in betreff
der Relativätze stimmt der Verfauer im Prinzipe meiner Ansicht vom
Ursprung des Relativs aus dem Interrogativ bei (S. 362); aus der Junggrammalischen Schule ist die umfangreiche Ausnutzung der Analogie
berübergenommen.

An gemischten Sebriften nenne ich zuerst:

Herm. Rönsch, Collectanea philologa. Nach dem Tode des Verfassers heransgegeben von C. Wagner. Bremen, Heinsius, 1891, 326 S. 8.

Es sind 54 Aufsätze und Miscellen, sohr verschiedenartigen Inalts, denen ein bisber ungedruckter Aufsatz über "die ältesten lateinischen Bibeilbersetzungen nach ihrem Werte für die latenische Sprachwissenschaft" vom J. 1890 vorungeht. Im ganzen beziehen sich die Forschungen auf das Spätlaten, das Ich hier ausgesehlosen habe, so daße ein näheres Eingeben nicht nötig ist, zumal die Arbeiten durchweg vor der hier zu berücksichtigenden Zeit liegen. Doch sehlen mir das Andenken des Verfassers die Erwähnung zu fordern.

Auch disjeuigen syntaktischen Schriften, die den gesamten Sprach gebranch eines oder mehrerer Schriftsteller behandeln, kann ich hier nicht ausführlich besprechen, wie ich schon im Vorwort begründet habet; doch will ich die wiebtigeren unter den seit 1884 erschienenen Schriften dieser Art wenigsten auführen und hin nud wieder kurze Bemerkungen daran anknüpfen. Zu vergleichen ist die Zusammenstellung syntaktischer Schriften in Schmalz Lateinischer Syntax, Iw. v. Müllers Handbuch II', S. 390—7; Nachtrag 583. Die Anordnung richtet sich nach der Lebeusgeit der besprochenn Autoren:

Luc. Müller, Quintus Ennius. St. Petersburg 1884.

Hierber gehört lib. VII. von S. 208 an.

Al. Reichardt, De Qu. Ennii annalibus. Neue Jahrb. f. Philol. 1889, S. 81—122.

Die Abbandlung beschäftigt sich eigentlich mit dem Wortschatze, doch kommt auch das Syntaktische zur Geltung, besonders bei den Adverbien, Präpositionen und Partikeln.

Otto Schöndorffer, De syntaxi Catonis. Dissertat., Königsberg, 1885. 89 S. 8. Der Verfasser sucht ans nicht ganz genügendem Material den nicht ganz ansreichenden Beweis zur führen, dafa, wie sehen H. Jordan meiste, die Schrift de re rustica das ochte Original Katos sei, mit nur einzelnen späteren Luterpolationen. Es ist dazz die ganze Syntax behandelt, doch allerdings nicht gründlich und umfassend geaun.

G. Landgraf, Untersuchungen zu Cäsar und seinen Fortsetzern. Erlangen 1888.

Ans innerlichen Gründen der Grammatik, besonders der Syntax und Stilistik, wird der Beweis versucht, dass das belinm Africanum ein Werk des C. Asinins Polilo sei, der anch den cäsarianisch-hirtianischen Nachlaß redigiert habe.

Hierzu ist zu vergieichen:

J. H. Schmalz, Über den Sprachgebrauch des Asinius Pollio. Festschrift zur 36. Philologenversamming, S. 76—101, Karlsruhe, Brann, 1882. 2. verbesserte Anflage. München, Beck, 1890, 60 S. 8.

Diese verbesserte und nicht unwesentlich ergänzte Anflage fügt dem Titel, mit Rücksicht and Landgrafs eben erwähnte Schafft, hinzu, "in den bel Cleoro ad familiares erhaltenen Biricfen". Sie liefert einen wichtigen Beitrag zum Brieftill der ciceronianischen Zeit, ja der römischen Litteratur überhanpt, und giebt nach verschiedenen Seiten die lebhaftesten Anregungen.

Demselben Gebiete gehören an:

K. Schirmer, Über die Sprache des M. Brutus in den bei Cicero überlieferten Briefen. Prgr., Metz, 1884.

Eine sieissige, über das ganze Gebiet der Sprache sich erstreckende, freilich, bei der geringen Zahi der Briefe, mit beschrünkten Mitteln arbeitende und daher in ihren Resuitaten nicht immer ganz sichere Untersuchung.

H. Hellmuth, Über die Sprache der Epistoiographen S. Sulpicius Galba und L. Cornelins Balbns. Würzburg 1888.

F. Burg, De M. Caelii Rufi genere dicendi. Leipzig 1888, and über denseiben:

F. Becher, Über den Sprachgebranch des Caelins. Nordhansen 1888.

Bei dem eigentümlichen Charakter des Caellus und seiner besonderen Richtung in Sprache nnd Beredsamkeit sind hier die Ergebnisse etwas reicher und gesicherter, als bei anderen Epistolographen.

Noch interessanter ist:

Albr. Köhler, Über die Spracie der Briefe des P. Cornelius Lentulus Spinther. Prgr., Nüruberg, 1890, 43 S. 8. Gemeint ist der junge Spinther, von dem unr 2 Briefe (Cic. ep. and Imiliares XII, 14 n. 15) erhalten sind. Die Einleitung handelt von Charakter und Bildungspauge des Mannes. Die Arbeits eihet, scharf begreinzt, sehr sorgam und fein durchgeführt, sucht die Eigentümlichseiten des Autors erst in der Formenlehre, dann in der Syntax, am wichtigsten bei den Tempora und Modi, endlich im Wortgebranch und in den Redensarten heranscninden und festrustellen. Die Briefe sich oblikandig nergiebert und die Vergleichnag mit der gleichzeitigen Litteratur umfangreich durchgeführt. Die Sprache ergiebt sich als gut, wessenlich eieronianisch.

Die ganze, von Schmalt und Landgraf angerugte Reihe der ehen erwähnten Untersnchungen hat uitzliche kleine Bausteine zu nichten rischen Syntax geliefert, die, von geschickter Hand aufgegriffen, gut wewendbar sind; unr dürfen sie nicht für Edelsteine gehalten und anf ihnen größere Konstruktionen aufgehant werden; dazu ist das Materiai zu schwach und spärlich.

Es folgen die Elegiker:

Adolf Reeck, Beiträge zur Syntax des Catull. Bromberg 1889. An Dräger angelehnt, in Ergänzung von Overholthans, werden besprochen: die koordinierenden Partikelu, das Asyndeton, die Nehensätze, die Partizipien, die Gerandialkonstruktioneu und das Supinum.

A. Wagner, De syntaxi Propertiana. Passan 1888.

Eine, gleichfalls an Drüger angeschlossene, gedräugte Übersicht der ganzen Syutax des Dichters, ohne tiefere grammatische Verwertung. Einen hegrenzten Bezirk aus demselben Gebiet hehandelt:

Ad. Spandau, De sermone Propertieno, specimen primum. Disser-

tat. Leipzig 1889, 58 S. S.

Die Schrift bespricht nur die Konjanktionen, Präpositionen und
Adverhien, und zwar wesentlich vom poetischen Standpunkte aus, so das's
die auffälligeren Abweichungen von dem gewöhnlichen gleichzeitigen
Sprachgehrauch vor allem metrischen und euphonischen Grüuden zugeschrieben werden.

Der silhernen Latinität gehören ferner an:

Riemann, Etudes sur la langue et la grammaire de Tite-Live.
 Ansg., erweitert und verbessert. Paris 1884-85, 326 S. 8.

brauch: Gräcismen werden weit weniger anerkannt als von Kühnant. Der Anbang zählt die synaktischen Ab wei chungen (in ansgewählten Partieen) von Ciecro und Cisar nat', geschickt und umstchtig: das Ergebais ist, das Livius den beiden eben erwähnten Antoren noch sehr nahe steht und eigehtlich seibst erst den Übergang zur silbernen Latinität bildet. Ein besonderes Interesse, aber anch großes Schwierigkeit rich effectioning, bietet die erst allmablich konsolidierte Eatheckung dar, dafs Livius bei der großen Amsdebnung seines Werkes, an dem er viele Jahre schrich, seinen Sprachgebranch ufelfach inner halb des Werkes selbst geändert bat, bald sprungweise, bald stetig. z. Twol unsebunfär, wobei freillich wieder Beobackung und Schlinfolgerung durch den fragmentarischen Zustand des gauzen Werkes und die großen Lacken erzebevert werden.

Ph. Eberbardt, De Vitruvii genere dicendi. I. Pforzheim 1887; II. Duriach 1888.

Das etwas ältere Programm von Prann, das hanptakchlich die Studie des Vitruv unternacht, wird dort besprochen werden. Eberbard spürt besondern den Vnigarismen Vitruvs in der Verwendung der Participien, Präpositionen, Tempora und Modi nach, unter steter Vergleichung des Sprachgebranchs der vorbergebenden und nachfolgenden Autoren.

O. Lange, Zum Sprachgebranch des Velleins Paterculus. Progr., Stettin, 1886, 26 S. 4.

Wahrend das von demselben Verfasser erschienene Programm von Putbns 1878 die syntaxis casamm bebandelte, finden wir bier, materiell wesentlich nach Dräger goordnet, die Beispleie zur syntaxis convenientiae, den Pripositionen, Tempora und Modi (anch in Nebensätzen), dem verbum infinitum, endlich den koordinierenden Partikeln. Die Vergleicbung mit den Vorgängern, Zeitgenossen und Nachfolgern fehlt.

Gleichzeitig erschien:

Hans Felix, Quaestiones grammaticae in Velleium Paterculum. Dissertat., Halle, 1886, 60 S. 8.

Hier ist wenigstens die Vergieichung mit Livins und den augensteischen Dichtern durchgeführt, leider aber nicht auch diepeing mit den Vorgängern, besonders dem Sallust. Bebandelt sind: 1. genns orationis im allgemeinen; 2. Nenbildangen, maanches Irrige enthaltend; 3. nene Wortbedeutungen; 4. Syntax; 5. Gräcismen; 6. Einfinfa der Vnigärsprache.

Eduard Krab, Beiträge zur Syntax des Curtius. I. Progr. von Insterburg 1886, 25 S. 4; II. ebdt. 1887. Eine hlofse Zusammenstellung der von Anderen gemachten Beohachtungen, besonders unter steter Vergleichung von Vogels ülterer Schrift, und zwar nach Zumpts Grammatik; kelne Ergelnisse eigener Studien.

Aug. Ahlheim, De Senecae rhetoris usu dicendi quaestiones selectae. Dissertat. Darmstadt 1886, 54 S. 8.

Erginzung der Arbetten Sanders, aber nicht erschöpfend Nach Drägers Schema werden der Genitiv, Ablativ, die Präpositionen, Participien (auch Gerundium und Gerundiv), endlich die Koordination (statt Subordination) behandelt. Der Standpunkt ist der historische, aber nicht schafr genug ausgeurisch.

- J. Obermeler, Der Sprachgehranch des M. Annaeus Lucanus.
- I. Progr. München 1886, 96 S. 8.

Es wird in dieser Schrift zuerst der Gebrauch der Redetelle behandelt; zu bemerken ist die Suhstantlyierung der Adiektiva als Abstrakta, ans der philosophischen Sprache herstammend; bei den Pronomluen und nubestimmten Zahlwörtern treten is und nemo zurück; quisquis und quicumque sind gleichmässig im Gebrauch; iste tritt hervor-IX. 417 entsprechen sich iste und ille; utrique wird von zweien ge. brancht; tanti findet sich -- tot; nur einmal V, 249 hegegnet hand ullus, sonst immer non ullus. Bei den Prapositionen tritt der Einfluss Ovids hervor; nen ist in = contra. - Es folgt die Kasnslehre: Ausartende Weudungen begegnen heim doppelten Akkusativ; für den Dativ herrscht Vorliehe: oft steht er statt einer Praposition mit dem Akk .: ferner final, als Dativ der Richtung (nach Vergil), selten faktitiv (dafür der Nominativ); der Genitiv ist hänfig bei Adjektiven; der abl. separationls hat selten ab hei sich, fast nie ex; dagegen steht ab, wie bei Ovid, von der sachlichen Wirkung: der Gehrauch der Praposition bei Tageszeiten ist vulgären Ursprungs. - Die Ellipse, Kongruenz, Attraktion, die direkten Fragesätze bieten nichts hesonders Anffallendes; Prädikatellipse findet fast nur bei esse statt. - Ans der Lehre vom Verbum erwähne ich die (archaische) persöuliche Konstruktion von pudet; an Vulgarlsmen: das Futnrum statt des Präsens; den aoristischen Gebranch des infin. perf.; praestare "voraustehen"; vergere "transitiv". - Den Schlnfs bildet eine allgemeine Charakteristik: Lukan erweist sich als ein Nachahmer der augusteischen Dichter, der sich aber den durch Sallnst und Livins angehahnten sprachlichen Nenerungen nicht verschließt; sein Stil ist von eigentümlichem Kolorit. -Eine Fortsetzung der Untersnehung ist wünschenswert; sie könnte auch manche genaueren Feststellungen und Berichtigungen des bisher Veröffentlichten bringen.

H. Gebbing, De C. Valerii Flacci dicendi genere quaestiones. Cobleuz 1888.

Behandelt die Kasuslehre und den Wechsel von Adjektiv nud Adverb, in fleifsiger, nicht ungeschickt geordneter Beispielsammlung.

Czyczkiewicz, De Taciti sermonis proprietatibus, praecipne quae ad poetarum dicendi genus pertineant. Brody, I. 1890, II. 1891, 44 S. 8. Dazu Quibus poeticis vocabulis Tacitus sermoneu suum oruaverit. ebdt. 1891, 16 S.

Teil I erörtert die Tropen und Figuren; die Lehre vom Genitiv und Akkusativ; Teil II die Tempus- und Modnslehre, die Participia, die Satzbildung und Satzverbindung: die 3. Schrift giebt ein alphabetisches Verzeichnis der poetischen Wörter aus den 6 letzten Büchern der Annalen, also nur eine Probe. -- Der Verfasser hat viel Material iu der von ihm gewählten Richtung gesammelt und mit feinem Verständnis nud scharfer Beobachtungsgabe verarbeitet. Zweierlei erregt Bedenken: erstens ist die Grenze zwischen Poesie und Rhetorik. zumal in iener rhetorisch durchtränkten Zeit, der es an echter Poesie so gut wie ganz' fehlte, schwer einzuhalten, nud man wird daher über den poetischen oder rhetorischen Wert eines Wortes oder einer Wendung oft verschiedener Meinnng sein können; zweitens ist ein beträchtlicher Teil der poetischen Ausdrücke bei Tacitus nicht deu Dichtern direkt entnommen, sondern erst durch Vermittlnng des Sallust, des Livius und vielleicht anderer Geschichtschreiber (auch des Curtius?) dem Autor zugekommen. Dennoch bleibt vieles übrig, was offenbare Reminiscenz des Schriftstellers selbst ist, besonders ans Vergil und Horaz,

Ans späterer Zeit führe ich nur weniges, was in besonderer Beziehung zum Klassischen steht, au:

Urba, Meletemata Porphyrionea. Wien 1885.

Hierher gehören cap. III observationes ad syntaxin Porphyrioneampertinentes, und cap. IV de quibusdam still Porphyrionei proprietatibus

K. Lessing, Studien zu den scriptores historiae Augustae. Berlin 1889.

Euthält besonders eine Kasussyntax, doch werden anch audere Gebiete gestreift; vgl. das ältere Buch von Paucker.

Fr. Liesenberg, Die Sprache des Ammianns Marcellinus. II. Syntax and Stil. Progr. Blankenburg 1890, 17 S.

Teil I enthielt den Gebranch der Redeteile und die Formenlehre. Das Ergebnis der nenen Arbeit ist die große Übereinstimmung mit der silbernen Ladinität, besonders des Tacitna und Plinita, aber anch des Livins, auf hewnister Nachahmung beruhend; daneben besteht ausgedehnter Einfunfüs des Griechischen.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. LXXVII. Bd. (1863. III.)

Fr. Trump, Observationes ad genus dicendi Claudiani eiusque imitationem Verzillanam spectantes. Breslan 1887.

Der erste Abschnitt enthält einen Überblick über Claudians kanns- und Infinitivsyntax, in steter Vergleichung mit den früheren Dichtern, namentlich dem Vergil. Abhandlungen, die nur einzelne Teile der Syntax eines Schriftstellers oder Dichters bespreche, werden dort, weiter nates, angeführt

werden. Im ganzen ist zu dieser Art von Untersuchungen zu bemerken,

daß die bloße mechanische Zusammenstellung der Beispiele nach dem Schema von Znmpt, das allerdings veraltet ist, oder von Dräger, was am begnemsten und leichtesten geht, oder von Schmalz, was für die Znkunft am geratensten ist - Hübner hat seit 1881 keine nene Auflage erscheinen lassen, nnd Kühner ist nicht selbständig genug; ein eigenes Schema aber würde die spätere Benntzung erschweren - nur der erste einfachste Schritt ist, fast noch schülerhaft und höchstens dann von einiger Bedentung, wenn sie den ganzen Antor umfast, besonders wenn zugleich eine nene Feststellung des Textes damit verbanden ist. Der zweite, schwerere Schritt ist die Vergleichung des Sprachgebranches mit dem der Vorgänger, der Zeitgenossen und nächsten Nachfolger, eine Arbeit, die umfassendere und gründlichere Studien und Kenntnisse verlangt und anch nur dann einen größeren Wert erreicht, wenn sie, was selten der Fall, vollständig durchgeführt wird. Sind so die Eigentümlichkeiten des Antors gründlich festgestellt, so beginnt drittens die schwierigste Forschung, dieienige nach den Ursachen derselben, die teils wieder objektiv sind und in den ihn umgebenden Verhältnissen beruhen, teils, anbjektiv, aus seiner Persönlichkeit hervorgehen. Erschwert wird diese Untersnchung besonders durch den fragmentarischen Charakter der uns erhaltenen Litteratur, besonders in gewissen Gebieten und Zeitabschnitten, so daß die so oft leichtsinnig anfgestellte Behanntung, der Schriftsteller habe dies und jenes erfunden, neu in die Litteratur eingeführt, zuerst gewagt, dnrchweg dahin ermäßigt werden muß, daß es nus bei ihm znerst erhalten ist. Die objektiven Quellen ferner gliedern sich für nus immer mehr: von der eigentlichen Vnlgärsprache z. B. ist einerseits wieder die technische Sprache zu nnterscheiden, andererseits die Konversation, der Briefstil; dle Vulgärsprache selbst aber ist teils wieder hanptstäd tisch, teils provinziell u. s. w. - Die Würdigung der Eigenheiten des Antors, in linguistischer und asthetischer Hinsicht, bildet den Schlnfs dieses ganzen Untersuchungskreises.

In anderer Hinsicht gemischte Schriften sind die folgenden: Fr. Hanssen, Philosophemata zur inteinischen Syntax. In den Commentationes in honorem Studemundi. S. 109 ff H. Ziemer, Unlogische Redeweisen. Berl. Philol. Woch. IX, 491 f.,

soweit dabei das Lateinische in Betracht kommt.

- J. A. Heikel, Kapitel ur latinska syntaxen. Helsingfors 1887.
- s. Ziemer, Wch. f. kl. Philoi. V, 1287; F. Gustavson, Nene Philol. Rundsch. 1888, S. 14 f.
- P. Stamm, Zur lateinischen Grammatik und Stilistik. Jahrb. f. klass. Philol. 1888, S. 767—77.

Bnntscheckige Bemerkungen: 1. Zur synt. convenientiae: bei sachlichen Subjekten von verschiedenem, bisweilen auch gleichem Genns kann bei Cäsar und Cicero (ansgenommen de divin. I, 128, eine Stelle, die emendiert wird) das Prädikat unr dann im Neutrum Pi. stehen wenn ein allgemeiner Begriff eingeschoben gedacht werden kann; be Livins, anch Sallnst aa., wird diese Bedingung nicht eingehalten Z. B. heißt es nach Cicero: divitiae et honores incerta et cadnca sunt, labor et dolor finitima sunt, aber poetica et versus inventus est; effectnm esse caelum et terram n. s. w.; dagegen nach Livius auch Oreum et Corinthus tuenda sunt (man kann ja aber oppida einschieben! Die ganze Regel ist zu sphiektiv!). - 2. ipse non anch nicht, nicht einmal": so anch mit dem Relativ, das zwischen ne - quidem nicht stehen kann; ipse auch "wiederum, weiterhin", spezialisierend; ferner schon bei Cicero abgeschwächt = is, ille (euphonisch?). Diese Bemerkung, wie die meisten folgenden, sind gegen den Antibarbarus in der nenen Ausgabe von Schmalz gerichtet. - 3. etiam bisweilen betont, besonders nach dem Relativ. = auch. - 4. cor wird übertragen gebrancht in Verbindung mit anderen Körperteilen. - 5. alter - alter kann immer stehen; unus - alter nur, wenn dno vorhergeht; seltener beim genit, partitivus; das erstere steht gern mit einem Substantiv in demselben Satze. -6. veritas steht (nicht verum) als Obiekt bei cognoscere, investigare, exquirere n. s. w., allerdings nicht bei dicere, andire, fateri u. s. w.; es bedentet auch "die Wahrheit in einer bestimmten Sache". - 7. tun primum ist anch = tum demnm, tnm denique. - 8. Das Adverb primum kann auch, aufs Subjekt oder Objekt bezogen, statt des Adjektivs stehen. - 9. per steht neben ab auch von der Urheberschaft z. B. nm doppeltes ab zn vermeiden. - 10. ubi steht nicht immer nach Städteund Inseinamen für in quo, in quibus n. s. w. (Dies gegen Kühner). - 11. in hoc libro kann immer stehen, der blofse Ablativ ist nur instrumental. - 12. Die Negation tritt anch in ansgesprochenen Gegensätzen nicht seiten zum Prädikat, das dann bisweileu wiederholt wird, - nulla res est, nihil est steht nicht immer mit Relativ oder Interrogativ mit namittelbar folgendem non. Nicht immer steht non vor ut,

wenn sed folgt (tells gegen Kühner, tells gegen den Antibarbarus).—

13. Das pron. possessivum steht sehr oft vor dem Sübstantir, ohne betotot zu sein; andrezelis sehr oft nach, we es betoti itt.—14. Die Umschreibung -urum füsse muß statt des imperf. conj. im abhängigen Irradis stehen, ma naszudrücken, daß das Gegentell von dem Inhalte faktichs stattfindet. — Gegen diese letzte Behauptung erklärt sich Ang. Proksch, ebdt. 866—7: es könne auch -urum esze stehen; ja, die angeführten Stellen mit füsse seien anders zu deuten. — Ebdt. 1889, S. 600 zicht Stamm das "mnß" zurück; hilt aber sonst seine Anfrasung fest (schwerlich mit Kecht). — 15. praeter einin gama quod (Cic. leg. III, 45) ist richtig; vgl. ante vero quam, postea vero quam; prins igture quam; cuam ist hier komasarstylen.

- J. Speyer, Observationes grammaticae. Lanx satura 1889, p. 28-30.
- Behandelt sind: est; pecus; enpere alicui nud der nomiu. praedicativus.
  - J. Schaefler, Die sogenannten syntaktischen Gräcismen bei den augusteischen Dichtern. Doktordissert. v. München, Amberg, 1884, 95 S. 8.
- Behandelt sind: die syst. casnum, Adjektiva und Adverbis, der tindritvi, die Relativ- und Fragestise, so daß also das Gebiet nicht vollständig erschöpft ist. Berücksichtigt sind auch Lukren und Katull, schr dankenwert. Der Verfasser nucht die verschiedenen Elemente, die den sogen. Orlickismen zu Grunde liegen, vorsichtig gegeneinander abzuwägen: die geschichtliche Entwickelung des Lateinischen solbst (vorwiegend anzunchnen); den wirklichen Einfluß des Griechischen (mit Vorsicht anzusetzen); den Zwang des Metrums; das paychologische Moment u. s. w.

Vgl. dazn:

- A. Beltrami, Il grecismo nella sintassi latina. Dissert., Turin, 1885, 91 S. S;
- a. die Anzeige von J. Schaefler im Philol. Anzeiger XVII, 244 f. Im ganzen ist man jetzt von der eine Zeitlang übertiebenen Neigung, überall im Latein Gräcismen zu seben, so weit zurückzekommen, daß man nun auf der entgegengesetzen Seite zu weit im gehen pflegt, indem man offenbar den Griechen nachgebildete Formen und Konstruktionen, wiler den Geist der hateinischen Sprache, organisch ans dieser zu entwickleh sucht. Dies ist debeno irrig wie jenes.
- Die beiden Hanptteile der Syntax sind endlich verschmolzen, freilich anf elgentümliche Weise, in:

L. F. Ardy, De constructionibus causarum in latino sermone politioris aevi liber cum tabula synoptica. Genna, Donath, 1887, 71 S. S.

Es aind hier uämlich Kasus- und Satzayn tax gemengt, sofern der Grund sowohl durch einen Satzeli, als auch durch einen eigenen Satz ansgedricht werden kann. Dieser Unterschied aber bildet selt-ausmerweise hier nicht das Einteilungsprindt, soudern die Art des Grundes. Und zwar haudelt, nach kurzer Einleitung, pars I de canas positiven, p. 3—58, nämlich sectio I de canas interna, sectio II de canas externa, mit 10 utterrubriken de causas dreiten generatiu und speciatin, ageute, instrumentali, limitante, fortuita (7), finali, exemplari, hypothetica, endlich de effectie; pars II de canas negativa, p. 58—59 (seir kurz). Jede angeführte Art des Grundes — die Zergliederung geht noch viel weiter ins Einzehne, als ich hier angegeben habe — wird durch ein Beispiel aus Cüsar, Cicero, Livius, Sallust, Vergil oder Ord belegt, meist aus Drüger. Der synoptischen Tafel folgt noch ein Index.

Indem ich die Abhandlungen über die subjektlosen Sätze bis zur Satzlehre aufspare, gehe ich zunächst zur Kasussyntax über. Zuvörderst nenne ich einige allgemeine Schriften:

G. Vogrinz, Gedanken zn einer Geschichte des Kasussystems. Leitmeritz, 1884.

Die Schrift schließt sieh an die im Jahresber. f. 1883—4, S. 189—
191 besprochenen 3 früheren Abhandlangen desselben Verfassers ans
den Jahren 1882—3 an und führt weiter aus, daß die msprüngliche
Zahl von 8 indogermanischen Kaans in den verschiedenen einzelten
Sprachen verschieden verkürzt worden ist. Die wesentlichste Urasche
davon war das Eraparangsprinzip. So reichten im Lateinischen
SKaaus ans: es ließ achou vorhistorisch den Justrumentalis fallen,
später den Lokativ und fast ganz den Vokativ. Auch die 5 erhaltenen
Kaans felen später lautlich noch vielfach zusammen, besonders der Dativ
und Ablativ, der Nominativ und Aktusativ.

C. Hermaun, Die Kasns und die Präpositionen. Jahrb. f. kl. Philol. 142, S. 209 ff.

Briuker, Die lateinische Kasussyntax. Ebdt. 144, S. 586 ff. Zu vergleichen ist auch der Abschnitt über die Kasuslehre in den "Erläuterungen" zu meiner Schulgrammatik, S. 329—366.

Sämtliche Kasus sind ferner, in betreff ihres Gebrauchs bei einzelneu Schriftstellern, in folgeuden Schriften behandelt:

Köhler, Der Sprachgebrauch des Cornelius Nepos iu der Kasussyntax. Gotha, Perthes, 1888, VI u. 46 S. 8.

Eine rein praktische, für den Lehrer bestimmte Statistik, wie diejenige Heyanehers für Clasar, und zwar in der Reiberfolge der Regeln bei Ellendt-Seyffert, indem angegeben wird, wie oft und an welcher Stelle jede Regel bei Cornellias Nepos Anwendung gefunden hat. Neben der erreböpfende Arbeit von Lupus war diese kaum nötig.

Fr. Plochmann, Casars Sprachgebrauch in Bezug anf die Syntax der Kasus. Prgr., Schweinfurt, 1891, 45 S.

Gleichfalle and der Schule und für die Schule entstanden, ohne

Gleichfalls aus der Schule und für die Schule entstanden, ohne tiefere Ergründung oder neue Ergebnisse.

Ad. Hoerle, De casuum nsu Propertiano. Dissert., Halle, 1887, 81 S. 8.

Ein sorgältig gearbeiteter Beitrag zur historischen Syntax, wichtig durch die stete Vergleichung mit dem etwa siteren Tibell, intereasant wegen der kühnen Eigenart des Dichters. Wahrend Tibull streng national ist, zeigt sich Properz stark grächsierend, wie er denn z. B. den genit. exchamationis hat; unch abs Possessir statt des gemit object, wie amor tuns, hat Tibull noch nicht; eine strenge Feinheit ist, daß Properz in zwei Genütiev zu einem Nomen setzt; der ahl, gerundli statt des part. praes. set. fehlt uoch. — Das Metrische ist vielleicht nicht immer genügend berüchsichtigt worden. — Vgl. übrigens oben die umfassendere Arbeit von A. Wagner.

Aug. Preising, De L. Annaei Senecae poetae tragici casuum usu, ratione potissimum habita Vergilii, Ovidii, Lucani. Dissertat., Münster, 1891, 51 S. 8.

Gleichfalls ein fieiniger Beitrag zur historischen Grammatik, und zwar uach Drägers Schema. Einige Einzelheiten sind: exigere aliquid "etwas fordern" (spanisch); bei den mit Präpositionen zusammeugesetzten Verben wird die Präposition selten wiederholt; die Kleidung wird mit in bezeichnet, wie bei Ovid; trepidare ist transitiv; vereinzelt: Thy. 306 die — in dies; Herc. Oct. 888 dammare morte; 898 arguere scelere.

Mehrere Kasns sind Gegenstand der Untersuchung in:

Joh. Meifsuer, Quaestiones ad nsnm casunm obliquornm Lucretianum pertinentes. Dissertat., Halle, 1891, 80 S. 8.

Eingehend sind der Ablativ med Akknastiv, auch nach Präpositionen, behandelt, weniger genan, am Platzmangel, der Genitiv und Dativ. Stete Vergleichung mit Ennins und Vergil ist durchgeführt. Die Arbeiten von Städler and Holtze erfahren beträchtliche Bereicherung at Ergänzung. Anch bei dieser Arbeit scheinen die metrischen Bedingungen, eine allerdings schwierige Aufgabe, nicht immer genigend berücksichtigt zu sein. Joan. Benesch, De casnnm obliquorum apnd M. Inniannm Iustinum nsu. Dissert., Wien, Tempsky, 1889, 79 S. 8.

Der im ganzen kritisch gesicherte Text Rühls leidet, wie Bensesch sachweist, doch zu sehr zu ktunstlich gemechter Gleichförmigkeit; eine weitere Schwierigkeit bietet der Umstand, daß die Sprache der epitoma nur zur kleineren Halfte Eigentum des Justin selbet lat, vielnehr zur größeren Hälfte erst dem epitomator angebört. Endlich sit Justins Zelfalter bisher nur ungefähr auf 215 n. Ch., in die Zeit des Caracalla, Settgesetzt, so daß eine sichere historische Vergeleichung mit den Antoren jener Zeit nicht möglich ist. Die Arbeit ist soost fielänig und streugiener Scht nicht möglich ist. Die Arbeit ist soost fielänig und streugiener Scht nicht möglich set. Die Arbeit ist soost fielänig und streugiener Schtlich, des Antors zu verlieren. Den Sparen des sermo vulgaris wird eifrig nachgeforseht. Die Historiker der klassächen, wir der späteren Zeit auf umfänglich zur Gegenbetsellung berangemogen; über 40 Stellen sind kritisch behandelt. — Eine Anzahl Ergänzungen giebt Sch malz in seiner Anzeige in der Berl. Philol. Woch 1890, N. 48.

J. Sitzler, Über den Kasusgebrauch bei Varro. I. Genitiv und Dativ. Prgr., Tauberbischofsheim, 1889, 12 S. 4.

Berücksichtigt sind wesentlich nur die Schriften de re rustica, de lingua Latina und die Fragmente der saturae Menippeae. Die archaische und vulgäre Litteratur ist zur Vergleichung herangezogen, nicht die klassische.

Anderer Art ist:

J. Golling, Zur Lehre vom Ablativ und Genitiv der Eigenschaft. Gymnas. VI (1888) 1 ff.; 41 ff.

Ich gehe nnn zu den einzelnen Kasus und zwar zunächst zum Genitiv über:

Ed. Wölfflin, Genetiv mit Ellipse des regierenden Substantivs. Archiv f. lat. Lex. II, S, 365—371; 616.

Za vergieichen ist Dräger II, § 2005; hier wird nur seine erste Gruppe, bei templum u. s. w., aus führlicher behandelt. Die Konstruktion ad Dianse n. s. w., wobel aodem (nicht templum) zu ergänzen ist, hat Flantus noch nicht, wohl aber Terenz Ad. 582; dans Pompen. II 338 R. (ad Veneria), beide auf die Frage, wohlb?", wie später Horas ad Vestam; Cicero, Sallust, Livius brauchen sie aber auch auf die Frage, voe?" z. B. ad Opis, ad Jutzuras, ad Castoria, s. Ad politins, ad Moetze, ad Martis; inschriftlich ad Murciai. Liv. III, 48, 5 auch prope Cioscinne u. s. w. — Ferner finden sich von Cicero an: i. a. unte, ab. sogar ad Atz. XVI, 14, 1 in Telluris ad . . .; ferner sante Custoria, a Vestas, bei Livius a Martis; auch inschriftlich kommt manches derart vor, umfangreich aber erst bei Terteilläns. Im Moministy hat Vitzru die Wendung

4 mal, vielleicht Livius II, 7, 12 Visse Potae. — Jedenfalls entstammt der dem Griechischen nachgeahmte Gebranch dem Sciplonenkreise und gehörte der Konvernationasprache an. — Zu Drägers zweiter Gruppe (Verwandtschaftsnamen, auditor, servas) wird hinzagefügt Gallia Lepidi (provincia) Cie, ep. X, 33, 4, wohl personifisiert als uror, nppta. —

Ed. Wölfflin, Der genetivus comparationis und die prapositionalen

Umschreibungen. Arch. f. lat. Lex. VII, 114-131.

Anch dieser Genitiv war durchs Griechische beeinflußt. Ältere

Stellen sind unsicher oder anders erklärlich z. B. Plant. Capt. 822 regum rex regalior; Ennins trag. 78 V. mater optumarum multo mulier melior mulierum; s. anch Varro d. r. r. II, 5, 10 meliores totius Graecise Vitruy V, 13 (ganz griechisch) superiora inferiorum fieri contractiora: Plin, n. h. VII, 117 omnium trinmphorum lanrea major. - Eine Formel findet sich allerdings schon am Ende der Republik im Kurialstil: minor und maior annorum (mit folgender Zahl); man nimmt hier Ellipse von quam an, allein eigentlich ist es wohl genet. qualitatis; ebenso Tac. Ann. IV, 63 minor quadringentorum milium res. Gegen 200 n. Ch. dringt dann der Genitiv siegreich ein, zuerst bei deh Juristen die meist Fremde waren: so hat Gains häufiger minor und maior annorum, während die Digesten annis vorziehn; ebenso Ulpian, vereinzelt Andere. Freier braucht den Genitiv Apuleius, dann das Kirchenlatein. - Von umschreibenden Präpositionen ist znnächst ab zn nennen: so bei Apul... Tertull, secondus ab, wie alius ab; dann in der Itala: maior, melior, minus ab; zuerst also bei den irregulären Komparativen. Vgl. hierzn den Nachtrag von S. Brandt ebdt. 595 f. fiber ab bei Arnobius, Cyprian, Laktanz, so dass der Gebranch sich als afrikanisch erweist; ferner in den Institutionen. Es liegt demnach wohl semitischer Einfluss vor. - prae bei Fronto: dulcins prae vobis; dann bei Apulejus aa. - ante, schon bei Verg. Aen. I, 347 scelere ante allos immanior omnes. - super bei Tertull., Angustin. - extra, ultra spät; ebenso inter, infolge von Vermengung mit dem genet. partitivns. -de statt ab erst romanisch.

E. Andonin, Le génitif de la peine en latiu. Rev. d. philol. XIV, 111 f.

Vgl. anch:

Fr. Schöll, Alte Probleme. Arch. f. lat. Lex. II, 203-18.

III. opus est und suus est. Lettares, selbst Nominatir, wie auss venit, asor es (Donat zu Ter. Andr. 202), hat den Ablativ von nti bei sich; danach opus est, das anch Nominativ (nicht archaischer Genitiv — opis) ist; Stellen mit dem Akk. sind falsch. Der Genitiv ist selten, aber sicher; er ist nicht Grücismus, sondern nach Analogie der verba inopiae eingetreten. — IV. réfert und interest. Be- ist Ablativ = ex re (tuā), "vom Standpunkte (deiner) Sache aus, im Interesse von dir"; danach analogisch anch interest tuā n. s. w.; der Genitiv der Person ist ursprünglich von quantum, multum n. s. w. abhängig(?).

A. Pasdera, De interest, verbi impersonalis, structura et origine. Sntri, 1885, 35 p. 8.

Vgl. anch meine "Eriänterungen" zur lat. Schulgrammatik, S. 331. Es folgt der Dativ:

H. Iber, De dativi usn Tibulliano. Dissert., Marburg, 1888, 48 S. S.

Der erste Teil dieser Abhandlung ist gegen die Annahme des sogen. Iok alen Dativs gerichtet (S. 1—8), der zweite Teil (8, 9—43) handelt I. de verbe substantive d. h. vom Dativ bei esse nad seinen Kompositen; vom doppelten Dativ bei esse; vom Dativ bei förri, nasci n. s. w. — II. n. III de verbis intransitivis simplicibus und compositis. — IV. de verbis transitivis. — V. Der Dativ bei Nominibus, Adverbien, — Interjektionen. — Der Schlin (S. (4.3—8) enthalt einige zusammenfassende Bemerkungen. — Als echte Telle der Thublischen Sammlung werden anerkannt lib. I. II und IV, 13; aber es zeigt ist allertlings im Gebrauche des Dativs kein wesenlicher Unterschied vom Psendotibul; so auch nicht von dem regelmäßig zur Vergleichung herangezogenen Verglit vgl. Dittel der Dativ bei Vergli.

R. Schenk, De dativi possessivi nsn Ciceroniano pars I. Prgr. v. Bergedorf, 1892; Jena, Frommann, 25 S. 4.

Die Einleitung stellt den Unterschied des possessiven Genitivs und Dairs fest, im wesentlichen nach Haase: der Daity drackt absointen (schlechthinnigen) Besitz ans, der Genitiv determinierten (nanläierten) Besitz. Von den projektierten 3 Teilen ist im vorliegenden Programme nur der erste behandelt: A. dativas possessivas geaulins d. h. mit esse, und zwar 1. possessio est absoluta (s. oben), mit mehreren unterabtellingen: 2. possessio est determinata, sehr sellen (statt des Genitivs, s. oben!). Die Arbeit ist zu sehr Pragment, mm irgend welche weiter gehenden Schlisse zu gestatten.

G. Landgraf, Der dativus commodi und der dat. finalis mit ihren Abarten. Arch. f. iat. Lex. VIII, S. 39-76.

Der Dativ, ein grammatischer, nicht "lokaler" Kasss, bezeichnet nach dem Verfasser die Beziehung einer Handling zunächst auf eine Person, dann auf eine Sache (viel zu unbestimmte Definition). Hiernach zerfüllt er in zwei Arten: I. Der Dativ des persönlichen oder persönlich gedachten Objekts, nnd zwax A. mit Vorben und Adjektiven (dat. possessivas, Dativ mit intransitiven und Dativ mit kompo-

nierten Verben; B. in ioserer Verhindung, zum Verb und zur ganz en Anssage gehörig (dativus energeticus u. s. w.; s. unteu!). - Il. Der Dativ des sachlichen Objekts (prädikativer, finaler und final-lokativer Dativ). - Diese Einteilung entbehrt eines einheitlichen inneren Princips und beruht auf einer schwankenden Außerlichkeit; auch ist der Dativ bei Sachen sicher ehenso nesprünglich, wie der bei Personen! - Hier nnn werden behandelt: I B. (mit Ausnahme des dat, auctoris) und II (ohne den prädikativen Dativ), nämlich: 1. Dativ energeticus, statt des Genitivs, beruht anf verschohener Bedeutung des Verbs z. B. militibus (statt militum) animos accendere; er ist seltener, als der Genitiv, und dient besonders zur Vermeidung zweier Genitive: bevorzugt wird er von den Dichtern der ciceronianischen und angusteischen Zeit beim Relativ and Demonstrativ; ebenso im pron. personale statt des possessivum (seit Lnkrez); auch stehn beide nebeneinander, wie tnus tibi schon bei Plautns, besonders häufig aber suns sihi, anch bei Cicero, Vitruv u. s. w. Bekanut ist die Scheldungsformel: tibi habeas res tuas! - Hierher anch die Phrase: Quid sibi vult? - 2. Der dat, commodi et incommodi, der eigentlich nur die Betelligung ansdrückt; oh zum Vorteil oder zum Nachteil, ergiebt erst der Zusammenhang. Dieser Dativ findet sich zu allen Zeiten, in allen Stillgattnngen. Besondere Gruppen sind: zu Ehren (auch der Götter), zu Liehe, Gefallen, Nntzen, Gnnsten, Vergnügen; ferner mibl, tibi, sibi; seltener ist die ungünstige Bedeutung. - 3. Der dat. ethicus, der nnr ein geistiges, gemütliches Interesse ausdrückt. So steht er bel at, hic, en (em, nicht bei Cicero), ecce, yor allem häufig der Dativ tibi; ohne Partikel in Fragen. Nnr die Dichter gehu über die 1. und 2. Person hinaus und setzen ihn sogar bei Partizipien, was den Übergang zum Folgenden bildet. - 4. Der dat, judicautis: er drückt nur das verstandesmässige Interesse an der Anssage ans. Schou Ennius hat mihi - ex meo indicio u. s. w.; besonders hanfig steht er beim Partizip - "man", teils örtlich, teils geistig, den Standpunkt hezeichnend: a. örtlich, Part, Präs. Akt., auch Deponentis, seit Vergii anch Part, Perf. Dep. z. B. egressis, sowohl im Singular, als Plural; häufiger seit Livius, besonders bei den Historio- und Geographen; seltener bei den augusteischen Dichtern, nicht hei den späteren. Laudgraf halt diesen Dativ nicht geradezu für einen Gracismus, doch ist er dies wohl sicher: vgi, noch est mihi aliquid z. B. venienti. - b. geistig, seit Livins, z. B. vere aestimanti, besonders im Singular, vielleicht unter Einwirkung des Dativs in cogitanti mihi u. s. w. entstanden; bei Vergil freier, z. B. quaerenti. Dieser Dativ hijeb immer selten. -5. Der dat, finalis. Der Dativ bezeichnet nicht ursprünglich den Zweck, aber es wird oft das von der Satzsabstanz ausgehende Interesse von einer Person anf eine Sache übertragen, z. B. statt tibi cano: receptui

cano (dies ist keine Sache, sondern eine Handlung, so dass das Beispiel unglücklich gewählt ist; auch kann der Dativ der Person anfserdem erhalten bleiben!): so setzt sich die Bedeutung zur zielbewnisten Tbätigkeit um. Es werden Belege eines einfachen Dativs derart zu Verben der Bewegnng oder Bestimmung gegeben, und dieser Dativ als der Banern- and Soldatensprache entsprungen(?) hingestellt. Beim Darchgehen der Schriftsteller zeigt sich, daß Cicero ihn nicht viel hat; erweitert wird sein Gebranch durch einzelne angusteische Dichter (nicht Horaz), ferner durch Livins (paratus mit Dativ hat er im Auschluß an die Dichter). Tacitus aa. Mit dem Gerundiv hat meist Florus den Datiy: eine eigene Stellung nimmt Justin ein, der einerseits manche Kühnheiten hat, andererseits Gewöhnliches nicht, wie den Dativ anxilio - 6. Der finale Dativ bei Substantiven steht keineswegs bloß bei Verbalabstrakten, sondern auch bei anderen Wörtern z. B. signnm receptni; anch er ist bănerlich z. B. bei Kato de re rustica, dann medizinisch. Es werden die Substantiva aufgezählt, bei denen er vorzugs weise steht, wie locus, dies, initinm, finis, cansa, materia, signnm, ornamentum, tegimentum, remedium as. - Die Dichter branchen statt des sogen, faktitiven Dativs bei esse auch den Nom. oder Akk, z. B. exitium (statt exitio) fuit Troine. - Gern tritt der finale Dativ zu substantivischen Satzappositionen, z. B. Verg. Aen. I. 429; andererseits treten Sachnamen im Dativ zn persönlichen Snbstantiven, wie dnx seditioni: dies ist besonders in der Gesetzessprache der Fall, ferner im amtlichen Stil, bei Rechts- und Pflichtverhältnissen, z. B. tnter liberis; legatus consuli, schon archaisch, klassisch eingeschränkt (fast nur in festen Formeln), erweitert wieder durch die angusteischen Dichter (nicht Horaz), Livins, Tacitus as. - 7. Der final-lokative Dativ, durch Übergane vom inneren zum äußeren Ziele z. B. mittere morti, wie mittere praesidio (das Beispiel ist wieder unglücklich gewählt, da morti ein Vorgang oder Zustand ist, kein äußeres Ziel; auch halte ich diesen Gebranch des Dativs gerade für den ältesten!). Es wechselt dieser Dativ mit ad, beides schon bei Plantus; freier findet er sich wieder bei den augusteischen Dichtern: doch hat anch schon Ennius locis = in loca vgi. gr. πεδίφ πέσε. Cicero hat in der Übersetzung de div. II, 64 und Tusc. II, 20 luci (nicht Abl. oder Lok.) = in lucem; vgl. pro Sest. 102: terris ultimis relegata. Eine alte Formel lautet: ollus quiris leto datus (auch neci, morti, Orco u. s. w. datus kommen später vor). Am häufigsten ist der Dativ caelo, dann terrae aa. Ungewöhnliches haben z. B. Properz: ire viro, der aut. bell. Hisp.: reprimere oppido. Im ganzen ist dieser Dativ mehr poetisch (?).

Vgl. über den Dativ noch Golling im Gymn. 1886, N. 19 und die Anmerkung von Schmalz 598 zu Reisig-Haase's Vorlesungen; eudlich die "Erläuterungen" zu meiner Schulgrammatik, S. 340—347, wo der Dativ als der "ränmliche (lokale) Kassa des Ortes beseichnet ist, an dem eine Bewegn ag zur Rushe kommt, ans welcher Grundbedentung dann alle seine Anwendungsarten abgeleitet werden, natürlich in durchweg anderer Reihenfolgen, als bei Landera f.

Auch zum Akkusativ sind meine Erfäuterungen einzusehen, S. 347-354; er ist mir der räumliche Kasus der Richtuug einer Bewegung "wohin?", uud auch bei ihm lassen sich alle Arten des Gebrauchs unschwer ans dieser Urbedentung erklären.

Vgl. Imme, die Bedeutung der Kasus. I. Der Akknsativ. Prgr., Essen. 1886, 36 S. S.

An neuereu Schriften sind sonst nur 2 Abhandlungen Wölfflins zum sogen adverbisien Akknsativ anzuführen:

Ed. Wölfflin, Id genus und Verwandtes. Arch. f. lat. Lex. V, 387-98.

1. id genus, hoc genus, archaisch bei Lucilius und Varro, klassisch nur ansnahmsweise und unsicher (Cic. ad Att. XIII, 12, 3); vielleicht Livius I, 8, 3 [et?] hoc genns; sicher bei Horaz Sat. II, 6, 44, aus dem sermo urbanus; bei Plin. n. h. XXXV, 114 ist die Konstruktion zweifelhaft. - Varro braucht fibrigens jene Verbindung nicht nur appositiv zum Nom, und Akk, eines Substantivs oder substantivierten Wortes, was ihr Ursprung zu sein scheint, oft bei alia, cetera, omnia (s. die nächste Abhandlung!), sondern auch schou wirklich adverbial, zum Abiativ, ja zwischen Praposition und Abiativ gestellt. Das regierende Substantiv fehit oft, z. B. in hoc genus (praedlis). Neues Leben erhielt die Phrase in der afrikanischen Latinität, anfangs ohne Erfolg: sie ist also archaistisch, nicht vulgär. - 2. quod genus, quid genus (letzteres äußerst seiten), gleichfalls archaisch, bei Kato, Lucilius, Varro, danu Kornificins, in der Jngeudschrift Ciceros de juventione, bei Lukrez; nur zu einem Nom. oder Akknsativ: es folgt ein Satz, ein Vers, eine Sentenz dgl. als Beispiel; auch Nebeusätze mit si, nt; Lakrez hat auch quod genus . . ., sic . . . Immerhiu ist die Wendung nur mäßsig verbreitet. Im Ausruf hat sie Lucilius, im indirekten Fragesatz Kornificins; später findet sie sich bei Gellius. - 3. omne genus: Kato beim Akk .: dann Katuli; Lukrez anch mit Abi., ebenso Varro; später seiteu, fast nnr mit Nom. oder Akk.; daneben omnigenns bei Varro, omnimodns anch später bei Apulejus, soust selten. - Der Schluss stellt als Ergebnis fest, daß die obigen Verbindungen praprünglich appositiv waren und daher anfangs nur zum Nom. und Akk, trateu, bis sie erst später in adverbiale Verwendung übergingen.

Ed. Wölfflin, Das adverbiale cetera, alia, omnia. Arch. f. lat. Lex. II, 90-99.

Ergänzung von Hand's Tursell. II, 40-42 und Dräger's histor. Synt. § 174. Der Akk. ist nicht als accus. Graecus zu bezeichuen, wenu auch das Griechische später eingewirkt hat. - 1. cetera, alia, reliqua. In Casar and Ciceros Reden nie ceterum; auch cetera bei letzterem selten: es gehörte dem Konversationston an und wurde poetisch, weil es gnt in den Hexameter passte, Häufiger steht es bei Adjektiven, als bei Verben; mit einem Snbstantiv zuerst bei Vergil. Ais Ersatz dieneu ad-, per-: iu ceteris (rebus): ad ceteras (res). - Dagegen ist alia zunächst dem Sallust eigen und geht vou ihm anf die anderen Historiker über. Cicero hat iu den philosophischen Schriften partim . . . alia, aber noch nicht adverbial. Es bleibt alia überhaupt sehr seiteu und dient vorzugsweise bei der Charakteristik von Personeu. - Sehr selteu und in dieser Bedeutung meist unsicher ist reliqua. - 2. omnia, cuncta. Ersteres hat Vergil zweimal, danu Statius; in der Prosa ist es erst nach Frouto sicher, wird aber dann im Hof- und Knrialstil bei epith. ornantibus Sitte. - cnncta ist dichterisch, z. B. bei Siiius, bieibt aber seiten. -3. multa, plura, pleraque, plurima. Das erste ist dichterisch als accus verbalis üblich, z. B. multa gemere = multos gemitus gemere; dafür anch crebra. - pleraque hat häufiger uur Gellius, doch begegnet es vereinzeit in nachlässiger Abhängigkeit bei Cicero, Livins aa. - "Die Untersuchung hat gezeigt", heifst es zum Schlufs, "dass der Gebrauch von alia sich tellweise an deu von cetera anlehnt, und ebenso deutlich der von omnia (cuncta) wieder an deu von cetera (alia); multa steht für sich".

Der Akkusativ ist auch hauptsächlich berücksichtigt iu:

Ed. Wölffliu, Zur Konstruktion der Ländernamen. Arch. f. lat. Lex. VII. 581-3.

Der Grund, dass die Iuselu, besonders die kleineren, ohne Praportion steben, hit darin zu suchen, daß sie in der Reged einen einzigen gleichnamigen Hauptort hatten. Wenn aber auch gewisse Lüu de rnamen fast regelmftsig ohne Priposition stehen z. B. Aegyptum, -to, sogar Aegypti (Yal. Max. IV, 1, 15); Epirum, -ro (Justin. XIV, 5), so liegt dies wohl au der abweichenden Bildaug derselben. Eine besonders Bewandtuis hat es wieder, wenn der Akk. von einem mit Irans zusammengesetzten Verbum abhängt, wie Liv. X, 37, 1 Eruriam transducto exercitu; bell. Aftic. 77, 3 transire Africans; Liv. XXX, 24, 1 African transiturus; Sall. Jug. 28, 6 Sielliam transvetate. — Ansferden finden sich isoliert einzelen Falle wie: Liv. Andron. Graceion; Plant. Cariam; zweifelhaft Căsar bell. civ. III, 41 Macedoniam (Glosse?); bell. Hispan. 35 Lusitaniam.

Der Ablativ ist in seiner Vermeegung mit dem Lokativ nad dem Dativ von mir behandelt worden im Mülhanser Programm 1890, S. 31—34; deugleichen in den "Erlänterungen" zu meiner Schulgrammatik, S. 334—366, wo seine urspringliche Bedentung als räumlicher (lokaler) Kasus der Richtung "woher?" iesgestellt ist und alle seine maningfaltigen Bedentungen aus dieser Grundbedentung abgeleitet werden, mit Annahme der vom Lokativ oder Dativ auf ihn übertragenen Verwendungen.

An einzelnen Arbeiten sind zu erwähnen:

P. Langen, Die Konstruktion von utor, fruor, fungor, potior im älteren Latein. Arch. f. lat. Lex. III, 329-336.

 utor hat bei Piantns den Ablativ, anagenommen im Gerundiv

und bei den Nentris der Pronomina; ob es jemals irgendwo bei ihm den Akk. des Nomens bei sich hatte, ist sehr zweifelhaft; anch nsus est hat den Ablativ (s ob. beim Genitiv!). - Dasselbe gilt im ganzen anch für Kato, doch ist an drei Stellen der Akkusativ, wie es scheint. sicher überliefert. - Anch die Tragiker haben den Ablativ. - Der Akk, ist erst nach Terenz aufgekommen. Dagegen ist abutor im älteren Latein nur transitiv. - 2. fungor ist archaisch nur transitiv; der Abl. bei Ter. Ad. 603 ist von Fleckeisen beseitigt. - 3. fruor desgl.; doch hat Plautus Asin. 918 den Abl., der anch bei Terenz gewöhnlich ist (ansgen, Heant, 401); ebense bei Accius. - 4. potio (Aktiv) ist praprunglich transitiv; der Genitiv dabei giebt an, in wessen Gewalt man gerat, besonders im Passiv. Das Deponens potior ist gleichfalls eigentlich transitiv, findet sich aber schon bei Plantns anch mit dem Ablativ; ebenso bei Terenz, Afranins aa.; der Genitiv ist zweifelhaft; compotire begegnet nur Plant, Rnd, 205 u. 911: es hat den Ablativ. Scheinbar allgemeineren Inhalts sind dem Titel nach folgende

Schriften, in denen die Untersuchnng des Ablativs überwiegt:

Ferd. Teetz, De verborum compositorum apud Horatium structura. Halle 1885. 62 S. S.

Die Arbeit ist weniger statistisch, als interpretierend. Ihre Teile sind: 1. Konstruktion von Verben der Trennung, mad swar a. mit a., de, ex; b. mit bloßem Ablativ oder Dativ (lautilich oft. sehwer zu nuterscheiden). — 2. Konsir. von Verben des Verbundenseins, und zwar a. mit Präpositionen; b. mit dem Dativ. — 3. Konstruktion der mit Präpositionen zusammengesetzten Intransitiva, welche dadurch transitiva geworden sind. — Der mäßiger Umfang der Werke des

Horaz läst allgemeinere Schlüsse nicht zu; 6 Stellen werden neu gedeutet.

F. Naumann, De verborum cum praepositionibus compositorum usu Ammiaui Marcellini. Progr. Stendal 1891, 20 S.

Ungeschickter Titel mit doppeltem Genitiv nud ungewohnter Stellang, anfærdem zu viel versprechend, da der Verfasser nur ab, dc, cx behandelt, und zwar als Unterabtellung des ablat. separativus. Die Stellen werden einzeln aufgezählt. Die Wiederholung der Präposition bezeichnet die Bewegung gen auer oder den, discessam sanjor vir. Personen stehen im Dativ, ausgenommen bei dertahere und eximere, bei denen and Sachen im Dativ stehen. Vier Verbra: deceurrer, excedere, gerödi, evadere, haben auch den Akkusativ, uämlich bei modifizierter Bedeutung, wie decurrendo absolvere, transgredl n. s. w. — Im ganzen stimmt Ammian im Gebrauch zu Livius, seit dem der bloße Ablativ zunimmt, dann besonders zu Tacitus, nicht zu Cicero, der die Präposition vor dem Abl. noch viel häniger wiederholt.

Über den abl. qualitatis s. noch die obeu citierte Schrift von Golling; ferner über den zeitlichen Ablativ:

Frobeeu, Quaestiouum Plinianarum specimen. Pars II de abl. temporalis usu Pliniano. Königsberg 1888.

Zum kausalen Ablativ gehört:

E. Andoniu, sur l'emploi de l'ablatif avec ab comme complément d'un participe en -udus. Rev. de philol. XI, 69 ff.

Es bleibt von den Kasus noch der Lokativ, der eingehend behandelt ist in:

Andr. Bell, De locativi in prisca latinitate vi et nau. Dissert, Breslan 1889, 76 S. 8.

Diese Abhandlung des aus Canada gebürtigeu Verfassers ist das weiter ausgeführte Bruchstilch eines umfassendereu projektieren eng-lischen Werkes The untare and force of the Gentitive in Early Latin d. h bis 75 v. Chr. — Die Arbeit selbst restfült in 3 Kapitel : I. de ea conjunctione casuum, ad quam designandam apud grammaticos nostrae neatais voz "syncretienus" unurpari solet (S. 1—15). Es werden 10 ursprüngliche indogermaninehe Kansa nagenommen (Vogriuz hat uur 8; s. ok.): Nom., Gen., Dat., Akk., Abk., Instrumentalis, Komitativ und 3 Lokative, and die Fragen: wo' woher? wohin? — Diesi ste schwerlich haltbar; auch wäre danach der Vokativ kein ursprünglicher Kauss. — Als Urasche der Verschmeitung wird voreilig und phantasisch mehr die Ähnlichkeit der Bedeutung angesetzt, als diejenige der Form (9). 8 fühl der Komitativ überhaupt von zweifenharer Existency teils mit

dem Instrumentalis, tells mit dem Dativ, tells mit dem Lokativ wo? zusammen (die beiden anderen Lokative bleiben schattenhaft), der Instrnmentalis wieder mit dem Ablativ. Merkwürdigerweise zeigen die altlateinischen Ablative auf -d weit mehr Lokativ-wo?-, als Ablativbedentung (?). - Wie unterscheidet sich aber der Ablativ vom Lokativ woher? - II. de casu locativo qui vulgo dicitar in iingna Latina (S. 16-43). Erörtert wird der Lokativ (das Latein hat nur den Lokativ wo?) znerst bei den Eigennamen, besonders den Städte-, Insei-, Ländernamen; dann bei den Appellativis; endlich bei den Fürwörten. Die Endnngen sind; -ī, -ae, -is, -ibns, endlich (ablativisch) -e, auch -ei (später als -i). - Vielmehr ist das -e in Carthagine u. s. w. aus ursprünglichem -i regelrecht geschwächt, und Carthagini ist eine Neubildung nach Corinthi. - Die Adverbien auf -im (juxtim, utrimque, extrinsecns n. s. w., interim, olim, hin-c n. s. w.) sind aus dem Lokativ auf i mit angehängter Praposition in gebildet: vgl. umbr. ocrem Fisien = in arce Fisia. - Doch, angenommen diese letztere Dentung wäre richtig. so ist doch der Auslantwechsel von n mit m wohl umbrisch, aber nicht lateinisch. - Lokative sind anch praefiscini, faenori, frugi, trapeti (eig Komitativ?), alternei (carm. Arvale), si, sic, qui, quin. Letzteres soll keine Negation enthalten (vgl. aliognin, ceterognin); aber die positive Bedentung geht erst ans der fragenden "warnm nicht?" hervor. - Die Mengung mit dem Komitativ wird ans dem komitativ-modalen Gebrauche des Lokativs hergeleitet: aber anch mit dem Ablativ, is Akkusativ (!) mischte sich nach Bell der Lokativ durch gegenseitige Grenzberührung und Ersetzung. Endlich wurden Lokative von Appellativis schon in alter Zeit auch für Genitive gehalten und als solche gebraucht, während sich bei Eigennamen wohl anch lokativische Endungen statt der genitivischen finden, nie aber umgekehrt (?). - Diese, immer wieder vorgetragent. überallhin schiilernde Bedentung und Mengung fast aller Kasns ist nach meiner Ansicht eine irrige Hypothese der neuffammatischen Lehre. -III. de genetivi Latini generibus quae principio ant locativi sunt ant per analogiam locativorum orta sunt. Der lateinische Genitiv ist aus dem nrspringlichen Lokativ oder "aliqua parte locativi" entstanden. Auf den Lokativ werden nen zurückgeführt: der genit. pretii; -qualitatis, wie alii modi, ipsi, non parvi numeri; der Genitiv bei den Verben des Ankla 2 ns u. s. w., anch bei reus, damnare, absolvere u. a.; ferner in animi pendere, bei angere (doch s. auch mente!), discruciare u. s. w .: bei compos, incertus etc. z. B. consilii, sententiae; bei den adj. relativis; bei den verbis carendi, privandi, levandi; ferner bei den verbis reminiscendi, obliviscendi; bei capio (tui, domi im Plantus); bei potiri (s. ob. compos!), bei desinere, participare u. s. w.; bei commonere, studere (?); bei den verbis complendi u. s. w.; bei miseret, pudet, piget u. s. w

- Der Verfasser geht hier sicher viel zu weit, wenn anch die Grenze oft schwer zn ziehen ist.

Vgl. hierzn, ansser meinem heim Ablativ erwähnten Mülhauser Progr., meine "Erläuterungen" z. lat. Schulgr. S. 55; 328, 355 ff.

An die Kasuslehre schliefst sich von selbst die Lehre von den Prispositionen an, in die iene schon mehrfach ühergriff. Hier sind anzuführen:

E. Hertz, De praecipuarum praepositionnm usu Lucretiano. Dissert. Helsingfors 1891, 67 S. 8.

Eine reiche syntaktische Sammlung aus dem Lukrez zu den Präpositionen ab, de, ex, ad, in, sowohl vor Nominen und Pronominen, als in der Zusammensetzung mit Verben. Bei ah (a. abs), ex (e), in (indn. endo) werden anch das Vorkommen und die Bedingungen der verschiedenen Formen untersucht. Für die Bedentungsentwickelung wird vom lokalen Sinne ausgegangen. Bei den zusammengesetzten Verben werden 5 Fälle unterschieden; 1. absolute posita; 2. cum nudo casu; 3. mit wiederbolter Praposition; 4. mit verwandter Praposition; 5. mit anderer Praposition, z. B. a se respuit. Außerdem wird die Verschiedenheit des motus uud status hervorgehoben. Eigentümlich ist de - deorsum, ex sursum. Die Arbeit ist nicht erschöpfend.

Gust. Reinhardt. De praepositionnm usu apud Ammianum, Dissert, von Halle Köthen 1886, 62 S. 8.

Nur Fragmeut, daher ohne entscheidende Bedeutung. Teil I behandelt per gründlich, in lokaler, temporaler und übertragener Verwendung; auch in der Komposition, wobei etwa 12 Neuhildnugen nachgewiesen werden (s. n. Stolz!). - Teil II giebt von den übrigen Prapositionen nur gewisse Eigentümlichkeiten. So braucht Ammian stets ob, nur einmal, ans enphonischem Grunde, propter. Nicht mit einem Kasus verbanden hat er: circum, circiter, coram, clam, palam, simul, sabter.

Henr. Fröhlich. De grammaticae Latinae locis aliquot controversis. Progr. I. Hageuau 1889, 21 S. 4: Il. ebdt. 1891,

Beide Abhandlungen, die sich ergänzen, handeln von der Verbindnng zweier Substantive durch Präpositionen statt dnrch den Genitiv, also von suhstautivischen Attributen mit einer Praposition. Der Umfang dieser Erscheinung ergiebt sich hei der Untersnchung weit größer, als die Grammatiken gewöhnlich andenten. Es werden im ganzen 9 Fälle unterschieden, von deneu auf die erste Abhandlung 3 kommen, zu denen jedoch die zweite, infolge der inzwischen dem Autor bekannt gewordeuen Arbeit von Jaenicke "Über die Verbiudung der Substantiva durch

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. LXXVII, Bd. (1883, III.) 16

Präpositionen bei Cicero", Progr., Wien 1886, auf S. 1-8 Ergänzungen nnd Noten liefert. - 1. dictiones attributivae quae objecti instar substantivis adicinntur, and zwar a quae a nominihas affectuum pendeut, welche Nomiua von aequitas his volnntas aufgezählt werden; b. quae ex substantivis pendent, quae actionem ipsam indicant vel aliquam agendi habent significationem, von aculeus bis testis. Hier werden besouders in, erga, adversus, contra angewendet. - 2. Statt des genit, partitivns, bei Fürwörtern, wie aliquis n. s. w., bei Steigerungsgraden, bei hestimmten und nnbestimmten Zahlwörtern, sehr selten bei wirklichen Substantiven. Die verweudeten Prapositionen sind: de; ex; inter nur nach Superlativen oder superlativischen Begriffen. - 3. attributa quae significant separationem, discessum, exitum qualemcumque, originem causamque. Es finden sich ah, de, ex iu verschiedenen Variationen der Bedentung. - 4. dictiones attributivae, quietem sive statum in loco designantes, verbnuden durch ad, aute, apud, circa und circum, extra, in mit Abl. (sehr häufig), intra, propter, supra, trans. - 5. locutiones, motum ad locum aliquem directum, mensuram et modum, finem effectumque designantes. Hierher gehören: ad (sehr oft, in verschiedeuen Bedeutungen); iu mit Akk.; s. Dräger. - 6. attributa, quibus temporis notio subicitur, mit ah, ad, aute, ex, in, per, post, alle selten. -7. nomina per praepositiones cum et sine conjugata. - 8. locutiones, argumentum vel materiem vel causam rei ageudae indicautes. Sie werden aufgezählt von auctor his votnm; sehr häufig ist liher (qui est) de . . . - 9, de reliquis praepositionihus, ad substantiva inter se copulanda adhibitis: contra, extra, inter (häufiger), oh, per, praeter, pro (häufiger). propter, secondam, sub. - Die Arbeit ist fleißig, aber weder gauz richtig gegliedert (s. bes. 9), uoch erschöpfend; auch ist die historische

Nach dem regierten Kasus führe ich, für deu Genitiv, an: Ed. Wölfflin, instar, ad instar. Arch. f. lat. Lex. II, 581-597.

Entwickelung nicht genug herlicksichtigt. -

Das Wort galt den besseren alten Grammatikern mit Recht als 
Nomen, erst spät als Adverb: seine Gruudbedentung ist "Äquivalent". Es findet sielt zuerst bel Ciero in den Verrinen, dann hel Lakrez u. s. w.: Beispiele werden zusammengestellt von August bis Frouto; es fehlt, ansfer archaisch, unch hel Sallust, dem Richetor Seueka, Viteru an Die ersten Verhindungen waren: instar est, videtur mit dem Gentitvi dann instar habere, obliners, puntare; ferure demere, exponere; sedificare u. s. w. Bei deu Afrikanern, Apulejns, Tertullian u. s. w. tritt dafür ad instar ein, dessen Schickaal his zur Greuze des alteu Lateins verfolgt wird. Als Etymologie wird Eutstehung aus dem substantivierten 
Infin. Instäre, vom "Einstehn" der Wage, augenommeu; bestätigt ebdt. 1V, 357.

Es folgt der Akknsativ: .

Wilckens, Beiträge zur Syntax des Sallnst. Progr. Lahr 1888, 17 S. 4.

Die Schrift enthält nur die Präpositioneu mit dem Akknsativ, uach Dräger georduet. Es fehlen bei Sallnst: circa, erga, pone; secnndum bezeichnet Jng. 14, 3 die Reihenfolge. Die Arbeit ist uach verschiedenen Seiten hin unvollständig.

Ed. Wölfflin, circa, circum. Arch. f. lat. Lex. V, 294 ff.

Archaisch, auch bei Lakrez, Sallast, begegnet nur circam, Akk, von circus, und zwar ursprünglich wohl Inhatsakknativ zu ire und andern Verben der Bewegung, dann anch zu Verben der Rinhe, wie sesse, gestetzt, nrsyringlich nur bei plarntalischem Shightet – extendi. Die Form circä findet sich zuerst in Ciceros Verrinen, bei Cäsar an 2 zweiselhalten Stellen; später bei Cicero kaum. — Falsch sit der Untereblich ese Charisus: circum loci est, circa temporis; ebeuso die Herfeltung von circă ans circum es (mit alter Länge?) Ehre hat Cicero circă nach infră, intră nen gebildet, da er in circum den Akkusativ filhite, der ihm bei case (zweimal) nuch habere (einmal) nicht zu passen schien. — Dieso Vermutung ist sehr unwärscheinlich: eher gab es neben circus ein webliches circa, dessen Ablativ circă ist; vgl. das Verb circavo nut anderem Geschlechtsweched yr. vâ zwâza, neben 5 zwâzōz. — Lárins und Nepos haben fast ansschliefelich circa, ersterer auch das Kompositium circamoerium I. 44. 4.

Ed. Wölfflin, Znr Konstruktion von clam. Arch. f. lat. Lex. VII, 278 f.

Archaisch hatte clam den Akknsativ; der Ablativ ist zu beseitigen (?). Die klassische Prosa kennt es uur als Adverb.

P. Hirt, Penes. Arch. f. lat. Lex. IV, 88-97; 389-99; Erlänternngen von Wölfflin, ebdt. 98-100.

Penes gelbört etymologisch zu penns, penitus n. s. w. (gewöhnlich gilt es als Lokativ so anach Wolffilin — 2), also penes aliquem — in interiore parte aedium alictjus (clausum) n. s. w.: meist steht es mit sess oder habere. Es wird nun sein Gebranch in 2 Abschnitten durch-genommen: I. Archaisch und klassisch: A. de persunza allisque rebus corporatibus, anch quae movert non pessunt, von Plantas au. — B. de viritatibus. — C.— D. de petestate, imperio, jure, anctoritate etc. — E. de laude, culpa, victoria, decore etc. und dem Gegentell. — F. Varia. — G. penus esess (ltör, sat. II. 3, 27s statt apud). — Der Akkusativ bezeichnet. Personen oder personificierte Begrüfe. — II. Nach Alassisch: I. penes — in polestate, in possessione, and zwar A. bei

dos, pecnaia, res familiaris; homines, mancipla, pecora. — B. virtutes. — C. superia, jura etc. — II. quod depositum fideique commissum est. auch bei cese, manere: cum perf. pass et verb. transit., besonders in den Digesten u. s. w. — III. loci significatio, afrikanisch, bei Tertullian, auch bei "scriptores" u. s. w. — IV. — coram, aute z. B. penes denm, auch — del judicio n. s. w.; bei Tertullian und später. — V. — secundum, vereinzelt. — Nach den Erläuterungen (S. 398—3) sind die Bedeutungen I. vom materiellen und geistigen Besitz (s. auch Festus und Ulpian), und II. vom rechtlichen Besitz, auch vom vorüberzerbenden (hei den Juristen). Ast: die Bedeutungen III.—V materiellen und gestigen Besitz.

Fr. Stolz, per und Auhang. Arch. f. lat. Lex. II, 497-508.

Es werden zunächst etymologisch unterschieden, von einem ldg. Stamme per-, der etwa "Durchdringung" bedentete: Akk. Sg. idg. "pérm oder "pérm = ind. pára "welterhin"; párä "fort, hinüber"; gr. πίρα. - Instr. Sg. ldg. \*prrá, \*prá; gr. παρά "nehen". - Dat. Sg. idg. \*prrái. \*prái, gr. παραί "neben. vorbei". - Lok. Sg. idg. \*péri. ind. pari, gr. περί. -- Gen. Sg. idg. prros, pros, ind. puras, gr. "παοός, πάρος. - Lateinisch ist der Akk, erhalten in peren-die = \*perem-die "von dem Tag an drüher hinans" d. l. "ühermorgen" (?); osk. perum "ohne"; der Dativ (?) in arch. prai, später prae; der Lokativ (?) in per- und per. - Die Grandhedeutung von per ist "räumllche Durchdringung", daun "räumliche nud zeitliche Verbreitung". hlerauf "Überragung" (eig. ans der Umfassung). Das Präfix per- hat demnach 4 Bedentungen: 1. ringsum, der Reihe nach: 2. hindurch, zer-; 3. darüber hinans; 4. Vollendung, hoher Grad, lange Dauer. - Es werden nun die verbalen Hauptkomposita für jede dieser Bedentungen aufgezählt; 'pējerare wird ans Analogic nach ējerare, dējerare erklärt. Die Substantiva und Adjektiva sind ühergangen; doch wird perfidus aus per fidem, perjurus aus einem analogen oper jus erklärt; pervius aus per vlam "nm den Weg herum" (?), dann "am Wege, zugänglich". Umhrisch und oskisch findet sich dasselbe per-. Die Bedeutungen der selbständigen Praposition per hahen sich aus 1. und 2. eutwickelt. In per me licet liegt vielleicht der Ahlativ vor (?) = "von mlr aus lst es gestattet". Die umhrische Postposition -per = pro gehört wohl nicht direkt hierher. - Das lateinische -per in antioper, topper, nnper, parumper, semper, panlisper n. s. w. stellt sich zu osk. -pert = ,,-mal"; auch pert-, pert "durch"; altambr. triiuper, neuumbr. trioper "dreimal"; vgl. pos nehen post u. s. w., auch pamphyl, napr-,

Vgl. die ohen erwähnten Abhaudlungen von Wülsch über per, per- beim Livins; auch Obricatis über per vor Cicero (Jahresber. f. 1883-4, S. 200). Ph. Thielmaun, Uls, trans und nltra. Arch. f. lat. Lex. IV, 247-258; 358-388.

A. uls gehört zu ollus (aber arch, ouls!), heißt also "an iener Stelle, anf jener Seite", Gegensatz cis. Es ist vorlitterarisch: bei Kato - ultra (Festus); in Varro de l. l. in 2 alten Formeln uls Tiberim; et uls et eis Tiberim; ferner ouls lucum Facutalem; uls proviuciam, aiso sehr spärlich. Der Auslaut -ls wurde gemieden: vgl. vis statt "vols oder \*vels. - B. trans und ultra, und zwar: 1. Allgemeines über trans, Part. Präs. von \*trare, vgl. ex-, in-, penetrare (nach der Sprachvergleichung sicher falsch; s. F. D. Allen Amer. Journ. of Phil. I, 143 ff), dann erstarrt. Es hedeutete also "überschreitend" z. B. Meer. Fluß, Berg: als Praposition zunächst auf die Frage "wohin?", später ward es dann auch Adverh, vgl. bei Vitruv trans coutra. Es regiert nur den Akkusativ, auch anf die Frage "wo?" Wo der Ablativ dabei zu stehen scheint, ist es entweder nur ein durch Abfall des m verstümmelter Akknsativ, oder trans ist adverhial gehraucht. Ursprünglich stand trans nur bei Verheu der Bewegung, erst später bei solcheu der Ruhe (für nls), vielleicht aus der Soldatensprache (?), Gegensatz cis. Verkürzt steht es scheinhar beim Substantiv: in ara (quae est) trans viam. Im Kompositum transmariuus hat es schou Plantns. Als dritte Bedeutung bezeichnete es, auf die Frage woher?: "herüher, vou jenseit her": so schon bei Varro: trans mare advolant; anch mit iude wird es verbandeu. Aus Zusammenrückungen entstanden neue Komposita z. B. Transtiherim ital, Trastevere: vulgär per Transpadum (C. I. VIII, 822, 13); dekliniert bei Plinius n. h.: Transalpibus profecti. Anastrophe kommt nicht vor. wohl aber Tmesis z. B. bei Ovid: trans ego tellnrem. Es hat feste Stelleu im Verse. - 2. Allgemeines über ultra (sc. parte); es ist Komparativhildung zu ouls, = nlteriore; daher bezeichuet es "Vorwärtsbewegung über einen bestimmten Grenzpunkt hinaus"; trans läfst an den mittleren Raum denken, ultra an den jenseitigen; trans an eine Querlinie, ultra an eineu Greuzpunkt. Es steht ursprünglich anch mit Verbeu der Bewegung auf die Frage wohin?: so hesonders bei Kompositen mit pro-, ex-: gern mit Negation; anch mit ahl, discriminis z. B. paulo; seltener mit Akk., z. B. multnm; Gegensatz citra; seltener cis, sofern ultra = uls ist; oder auch snh, soferu ultra = supra ist; oft ist ultra Adverh (doch wird dies nicht näher ansgeführt); es hat keinen Ablativ oder Geuitiv bei sich. Auf die Frage "wo?" steht es schon bei Kato = "jenseit"; das Kompositum ultramuudanus hat erst Apnlejns. Die dritte Bedentung "woher?" findet sich zuerst in Senekas Briefen: ultra fiuem advehere: später mit jude. Auastrophe ist hänfig, beim Relativ, bei Substantiven u. s. w., sowohl bei deu Dichtern, als in dichterischer Prosa, auch hei Cicero; die Tmesis ist selten und spät. Im Vers

tällt der Ton preprünglich auf die zweite Silbe. - 3. Elgentlicher Gebrauch von trans, nebst Übergreisen von ultra. Es steht trans vorwlegend (s. ob.) mit den Begriffen Meer, Fluss, Berg, dann varia, wie viam, parietem, vallnm etc. - 4. Lokales ultra nebst Übergreifen von trans: bei Städten, Ländern, Völkern, Körperteilen u. s. w., sich berührend mit supra. - 5. ultra mit Mass- nnd Zahlbestimmungen, bei Cicero, im bellnm Alexandrinnm, bei Juristen n. s. w. - 6. Modales ultra (trans), zuerst mit fines Hor. sat. I, 1, 107; später fast nonmschränkter, als das lokale; es berührt sich mit supra und infra, anch mit praeter (additiv). Es werden etwa 20 besondere Ausdrücke dieser Art aufgezählt, wie ultra morem (schon Sallust), ultra vires, (Vergil) u. s. w. Schr oft bedentet es .. übertreffen" = praeter. supra, negativ und positiv; bei Verben ist es häufig - magis (plus) quam; ferner steht es bei totus, omnis, cunctus; mit Adjektiven dient es zur Umschreibung des Komparativs z. B. ultra barbarum promptus, sogar n. b. promptior: nach Entwertung des Superlativs auch bei diesem z. B. u. b. promptissimus. - 7. Temporales ultra (trans), bei Livius, Ovid: von der Zeitdaner, wie vom Zeitpunkt; überwiegend negativ; Vellejus: ultra metnm durat odium; abgeschwächt = post z. B. ultra paulum = paulo post; auch rückwärts: nltra memoriam. In diesem Sinne findet sich trans kaum. - 8. En dliche Schicksale von trans und ultra: trans stirbt allmählich ans: so findet es sich nicht mehr bei Kurtius. Solin aa.; es mengt sich mit tra aus intra; ultra breitet sich im silbernen Latein mächtig aus, absorbiert praeter, beeinträchtigt stark supra, super und behauptet sich ins Romanische hinein.

Ed. Wölfflin, Usque mlt dem Akkusativ. Arch. f. lst. Lex. 1V, 52-67.

Da Hand's Tursellims nur bis p gebt, fehlt usque darin. Plantis kennt es mit dem Akk noch nicht; Terenz hat Ad. 655 Miletum usque; hier ist der Slüdtename noch ansbängig zu denken, und usque ist Adverb. Ckero hat es so oder voragestellt mit Stüdtenamen in den Reden Zmal, in den Briefen dmal; Horze, Nepos as. vereinzelt; hänfiger begegnet es in der geographischen Litterstur, in Plinius' n. b. schon als Präposition empfunden. Es tritt dann uwch zu anderen Ortsbezeichnungen: Völkern, Ländern, Gebirgen, Flüssen n. s. v. (nicht Livius XXXVI, 21, 5). Besonders brauchen es so die Dichter der silberren Zeit: Lukan, Valerius Placcos, Javenal sa.; ferner in der Pross: Velidjus (nicht Tacitus und Sueton), Plinius, Solin, auch Justin: Ammian hat es mer einmal mit einem Stadunamen. Die bisberigen Fesseln sprengt, wie ins ovieles anderen Dingen, Tertillän, dem Ander Gigen. — Für Trilliche Begriffe überhaupt ist die erste Stelle:

Kato de r. r. 49, 2 usque radices; Kartius VIII, 9, 21 hat usque pedes, und shaliches findet sich anch sonst vertienzet. Medizinisch wird es von Körperteilen sehr hänfig gebraucht: so bei Celsus, von Anderen angenommen; christlich erweitert sich diese Verwendungswart. Endlich von der Zeit findet es sich 2 mai in Oiceros Briefen (usque a. d.), 1 mai bei Livius, dann bei Sueton u. sonst einzeln; auch hier ärzülich bei Celsus, dann seit 150 n. Chr. mächtiger, doch mil, Ausnahmen: es stammt in diesem Shane offenbar aus dem Konversationsstil.

Nicht zu transen hiervon sind die beiden folgenden Arbeiten,

wenn sie auch eigentlich von usque als Adverb handeln:

Ph. Thielmann, Usque als selbstäudiges Adverb. Arch. f. lat. Lex. V, 429-52.

Nach Corssen ist isque = "ub(i)-s-que (?); s. sn(b)-s-, o(b)-s-; es verhält sich zu usquam, wie quisque zu quisquam. - Eher ist es == '(qu)ut-s-que, s. Joh. Schmidt, fiber den Relativstamm quu- oben! -Es ist nrsprünglich Adverb, nicht Präposition (s. ob. Wölfflin!); Plantus hat 2 mal dafür das weitergebildete usquine (s. quippini neben quippe) "wo irgend wie, auf alieu Punkten, überall". Usque ist vorzugsweise positiv und bezeichnet, das "ein Zustand oder eine Handiung, von einem (genannten oder gedachten) Anfaugspunkte ausgebend, in ununterbrochenem Fortrücken (in grader Linie) bis zu einem zweiten (genannten oder gedachten) Endpunkte" fortgeht (eine etwas schwerfällige Definition!). Es schließt also den Begriff der "Kontinuität" ein. Im einzelnen wird es gebrancht: lokal, kaum (s. ubione); zweifelhaft Plant, Merc. 858; temporal, selten = in perpetnum, in der Regei = "nnunterbrochen" so bei Piautus, Lukrez, Horaz, auch Terenz aa. Während semper, mit dem distributiven per zusammengesetzt, = "jedesmal, immer wieder" ist und einen bleibenden Zustand ausdrückt, oder mit dem Perfekt "von ieher" heifst, drückt usone ein Fortrücken aus, einen Zeitranm, und steht meist mit dem Futurum; später aiferdings, seit Augustus, werden beide Partikeln miteinauder vermeugt. Die Zeitdauer wird durch dum usque, interea naque, hodie usque, usque antehac bezeichnet. Mit Verben bedeutet usque "in einem fort", eine danernde Bewegung, eine fortgesetzte Thätigkeit, auch einen bleibenden Znstand: so mit esse, morari, manere, tenere u. s. w.; usque manere ist = permanere. Dann bezeichnet es die "Wiederholung, Erneuerung" z. B. bei dare, basiare, laudare u. s. w. Ferner steht es bei Zahlwörtern, wie bei numerare, bei omnis, totus aa. - Endlich ist es anch modal - "zur genüge, gänzlich": so bei Horaz sat. I, 2, 65 nsque superque quam satis est; doch auch schon bei Plaut. Poen. 602 replebo nsque. So bei deu Verben der Bedeutung "preilen, prügeln, ermatten"; bei Adiekten, besonders im Komparativ,

z. B. nayne vehementler; anch adverbial nayne vehementias. — Das Wort als Adverb ist vulgär: daher oft bei Plautus; bei Terenz etwas seltener; bei Kato nur formelhaft; 1 mal bei Kornfifelus; nicht bei Cicero, Casar, Sallust; doch wieder bei Dichtern (Katull as.). Es staht anch im Nachsatz von Kondizonalskizen; ferer bei liect mit dem Konimikaten.

Ph. Thielmanu, Usque mlt Konjnuktioneu und Adverbien. Usque ex, -ab, -de u. s. w. Arch f. lat. Lex. VI, 58-84; 469-507; VII, 103-113.

Das lokale usque vor Koninnktlonen hat oft ein stützeudes eo, adeo; ebenso das temporale und finale, doch können diese es auch enthehren; häufig ist usque dum "so lange als, so lange bis"; daneben usque donec, -donicum, -quoad; ferner usque ut; mlt Stütze nsque adeo . . . dum, auch adeo nsque . . . dum; nsque adeo . . . ut. Seit Cicero findet sich in allen 3 Fällen nsque eo statt adeo. Allmählich tritt Loslösung vom Hauptsatze ein: schon bei Plantus, Terenz, Kato; dann hei Cicero in den obigen Formeln; zuletzt steht es unmittelbar vor der Konjunktion; selten ist usque eo quo. Übrigens behauptet sich usque dum bis in die späteste Zelt; dann tritt usque allein ein. - Vor oder nach Adverbleu begegnet usque örtlich und zeltlich z. B. usque quaque (wo?); usque illinc (woher?); quo nsque (wohin?); nur zeitlich usque adhuc; so schou bel Plautus; usque quaque ist auch modal = ..durchaus": dafür spät nud seltener: nsque qua, qna usque = quatenus; ferner ist usque quaque kausal (Pliu. n. h.); s. noch usque istine; inde usque. Das erwähute quonsque hat Cleero nur in direkter Frage, temporal, mit Futurum; Im Silberlateln erweitert sich der Gehrauch: es steht auch indirekt, relativ, mit anderem Tempus, später ist es - usque dum; erst Tertullian hat usque quo. Seltuere Verhindungen sind noch usque illo, illuc usque; huc usque (spat hoc usque); isto usque; usque codem. Zeitlich lst, wie oben erwähnt, nsque adhuc üblich, bei Plautus, auch Terenz, Cicero u. s. w.; dafür erst spät adhuc nsque; so sind auch spat: usque nunc, -modo, -hodic aa.; ebeuso mit bestimmter Zahl z. B. usque septles. - Modale Verhindungen sind selten: Plantus hat usque affatim = \*ad fatim (Poen. 525). - Die Verhindungen mit Prapositionen: usque ex, -ab, -de sind ursprünglich von Verben abhängig; es finden sich ferner: nsque ad, -in; endlich nsque sub, -super. -post, -aute. Alle diese Verbindungen werden von dem Verfasser einzeln erörtert, historisch verfolgt und in ihrer verschiedenen Anwendung geschildert.

Von den Präpositionen mit dem Ablativ handelu:

Fr. Xav. Ess. De praepositiouum cum ablativo apud Pliulum Secundum usu. II. Festschrift, Karlaruhe, 1888, 39 S. 4. Gemeint ist der altere Plinius. Teil I, Allgemeines und die Priposition ab enthaltend, war 1883 erschienen; s. Jahresber, I. 1883 — 94. S. 195. Hier, in Teil II, folgem die anderen Pripositionen, in fleisiger Samminng, mit steter Berücksichtigung von Hand mid Kübn ber; doch fehlten dem Verfasser manche seuere Hilfsmittel zur Vergleichung. Zn bemerken ist etws: class bat Plinius mer einmal, und zwar sis Adverb; cornus Panal; cum brancht er lokal (comitaties, societas bedentend), temporal mad kausal (richtiger modal); de nur lokal und kausal, nie temporal; cz. lokal, temporal, kausal, modal, in prae se ferre; pro lokal und kausal, nie oder zweimal, and zwar lokal, in prae se ferre; pro lokal und kausal, nie moproal; sirst; fersus einmal, und dwar lokal; dagegen bünfig bactens, anch temporal; 2 mal quadantens, modal; ferner aliquatenus; elnmal mit Gentitis; corporum tenss.

Otto Röfsner, De praepositionum ab, de, ex nsn Varroniano. Dissert., Halle, 1888, 58 S. S.

Varro war Forscher, nicht Stilist, wenigstens in den beiden hier vorwiegend benntzten Werken de lingua Latina und de re rustica, die, lm Stil voneinander abweichend, doch im ganzen sich ähnlich sind, beide altertümlich und einfach; ans ihnen sind fast alle Stellen gesammelt, ans den Fragmenten nur die wichtigeren. Eine Übersicht der Komposita fehlt. Die Anordnung ist nach Hand gemacht; verglichen werden die 3 Präpositionen nicht nur untereinander, sondern auch mit dem hlofsen Ablativ und mit dem genit, partitivus (darüber eine eigene Tabelie mit de nnd ex). - Im einzelnen ist etwa folgendes zu merken: Die verba abenndi, removendi, distantiae, arcendi stehn meist mit ab, selten mit de, noch seltener mit blofsem Ablativ (levare, desistere), nie mit ex. Sonst findet ein mannigfacher Wechsel von de mit ex und ab statt; bei Verben, die mit ad und in zusammengesetzt sind, aber stehen, mit wenigen Ausnahmen, nur ab und ex. In Titeln wird de ln freier Weise angewendet; ferner findet sich: peritns de (neben dem Genitiv); egredi de Troja, de Illyrico, spezifisch varronisch; ebenso e desiderio; andrerseits filius Neptupl a Menalippa. Den Schluss bildet eine Tabelle über den Wechsel von a, ab, abs; e, ec, ex; s. die folgende Schrift und oben die Formenlebre!

Löwe, Über die Präpositionen a. de, ex, bel Ovid. Prgr., Strehlen, 1889, 16 S. 4.

Der Verfasser erörtert in Kap. I die Form: 1. vor Konsonanten steht a, nur vor j schwankt der Gebrauch; vereinnelt ist ab rege (Fast. 2, 21); nie findet sich abs. — 2. ex steht immer rur einstibligen Wörtern; e vor g, 1, q, a, überhangt hänfiger, aber in der Bedentung "gemäl". Betwiegt est C.?. — Verlenzlet ist aupe, sebr oft depe, exque. —

Kap. II behnndelt die Stellung, die, je später, desto freier wird.

Kap. III handelt von der Bedeutung, mie Untersbeilungen: A. Ursprüngliche Bedeutung, woher?"— Es steben alle 3, wechselnd nit
dem bloßen Ablattv. — B. Aufnags- und Ausgaanspunkt einer Handlung
irgend welcher Art. — Alle 3. — C. Abstammung. — Alle 3. — D. Grund.
Ursache, Motiv. — Alle 3. — E. Mittell. — Kur a und de. — F. Partitiese Verhältnis. — Nur de und ex. — G. Suffernstein, Freiesin. —
Nur a. — H. Relheefolge. — Nur a. — J. Zeit "yon wann an?".

Alle 3. — Die Arbeit ist eine fieligie statistische Stellenssmanlang, die
jedoch vielleicht besser geordnet und etwas genauer abgegrenzt sein
konnte. Die eigentlich grammalischen Resellate sind gering und wenig
bedeutsam, da der Dichter bel seiner Wahl jedenfalls unch vielfach
durch poetische und meträche Gründe bestimmt worden ist.

K. Gnttmann, Sogenanntes instrumentales ab bei Ovid. Prgr., Dortmand, 1890, 38 S. 4.

Der Verfasser sucht unknaweisen, daß der Dichter dieses ah niemals beim Aktiv branche, und anch beim Passiv ein sehr feines Sprachgerbil zeige. Die Verbindung sächlicher Ablative mit ab nämlich beim Passiv oder Verben leidendes Sinnes setzt immer eine Personifikation der Sache vorass, wenn nicht etwa die Berlehung eine lokale sein soll, während umgekehrt der Wegfall von ab eine Person zur Sache erniedrigt: doch sind wohl manche der letzteren angeblichen blofen Ablative vielmehr gränisierende Dattive beim Passiv.

Zu diesem ganzen Abschnitt ist noch zu vergleichen der entsprechende Abschnitt in den "Erläuterungen" zu meiner Lat. Schulgrammatik S. 171—181 und 292—304; sowie die ober besprochene Untersnchung von Hamp über die zusammengesetzten Präpositionen.

Ferner erwähne ich:

- C. Hermann, Znr Lehre von den Präpositionen. Jahrb. f. Philol. 136, 490 ff.
  - J. Praun, absque. Arch. f. lat. Lex. VI, 197 ff. Lexikulischer Artikel.
    - tikel.

      O. Riemann, Note de grammaire. Rev. de philol. XIII, 132.

      Macht aufmerksam auf die Stellung: Faesulas inter Arretiumone.
    - Ich gebe zu den Eigenschaftswörtern über und erwähne zuerst: Fr. Hanssen, The latin adjektive. Amer. Journ. of Philol.
  - Fr. Hanssen, The latin adjektive. Amer. Journ. of Philol. 1890, N. 37; s. Nachtrag.
- Jul. Glmm, De adjectivis Plantinis. Prgr., Altkirch, 31 S. 4.
  Eine alphabetische Stellensammlnng der Adjektiva bei Plantus von absens bis tristis. Bei den einzelnen Nnmmern werden Gegen-

sătze, Synonyma, Begriffsverwandte aufgeführt z. B. bei absens : praesens, invitus, Inbeus(?).

P. Hirt, Über die Substantivierung des Adjektivums bel Quintilian. Progr. Sophiengymn. Berlin 1890, 28 S. 4.

Dic allgemeine Grundlage ist Otts Programm von Rottweil 1874 "üher die Substantivierung des Adiektivs durch Ellipse"; für Quintilians Buch X war dies dann speziell, wenn auch nicht erschöpfend, ansgeführt durch Ferd. Becher, Quaestiones grammaticae, Progr., Ilfeld 1879; veraltet ist Törnehladh, de elocatione Quintiliani, Upsala 1858. Vgl. auch Panhoff, üher Tacitus im Jahresber, f. 1883-4, S. 201, Hirt, der auch schon seine Doktordissertation über Quintilian geschrieben hatte, schliefst sich in der Disposition seiner Arheit an Nägelshach an und behandelt in Kap. I das substantivierte Adjektiv ohne Ellipse: A. als ntr. sg. n. pl. Am hänfigsten ist houum, honestum (nicht probum) aa., namentlich bei den Präpositionen ah, ad, de. ex, in, pro, sine, ultra; es fehlt ex abundanti (ist partic.!); sine dubio steht stets ohne ullo. - Das ntr. pl. ist weit seltener. - B. als masc. pl. u. sg. Hier ist die Mehrzahl viel häufiger z. B. veteres, mortales; die Einzahl ist selten, wie peritus, doctus (eig. participia!). - C. partic. ntr. sg. u. pl.; ferner part. perf. masc. pl., wie damnati, und masc. sg., wie advocatus; dann fnt. act. masc., praes. act. - Die Substantivierung des part, fut, act, ntr. pl. reicht weit über Cicero hinaus. - II. mit Ellipse. Diese ist, nach Hirt, nur dann anzunehmen, wenn ein bestimmtes Substantiv fehlt. z. B. bei dextra: manns. Hier überwiegen die Feminina. Es werden die vermutlichen elidierten Substantiva alphabetisch aufgeführt, von aqua bis vinnm; lm ganzen ist diese Art jedoch verhältnismäßig selten gegen die erstere. Allerdings ist die Grenzlinie nicht überall sicher zu ziehen. - Im allgemeinen sucht Quintilian den klassisch en Gebranch möglichst zu wahren, nuterliegt aber im einzelnen nicht selten dem Einflusse seiner Zelt. - Ein Exkurs haudelt von der Stellung des attributiven Adjektivs (s. unten in der Stilistik!), wohei besonders der Einfinis des Wohlklangs hervorgehoben wird, auch die Form der Prapositionen aa

E. Schulze, Die Verschmelzung lateinischer Adjektiva mit nachfolgenden Substantiven zu einem Begriff. Progr. Homburg v. d. H. 1890, 16 S. 4.

Eine immerhin dankeuswerte Statistik; nur hätte die Sammlung ach auf die Verschmelzung mit vorhergebe undem Substantiv ausgedehnt werden mitssen, wie Mons soeer, respahlica, zumal beide Stellungen bisweilen wechseln, wie home novus, res novue aeben novus home, orver res: lapis manalis neben manalis lapis. — Der Verfasser hat das Material in 5 Abschulte geteilt: I. Gütternamen, wie Bona dea. —
II. Örtlickwicten, wie Norum Commu (aber anch Carthage nors).
— III. Polltische Ansdrücke, wie consularis potestas (auch umgekehrtt); publico consilio. Diese Verhindungen sind zählreich. — IV.
Militärische Bezeichnungen, wie levis armatura. — V. Mannigflaltiges, wie bona aetas; einestri ieoo (gehört wohl zu den politischen
Ausdrücken), maln res. — Das Verzeichnis enthält 136 Verbindungen,
darunter besonders oft: bonns (14 mal); sacer (9 mal); norus, unns (grmal); mains (6 mal). — Die Greuzen solcher Zasammenrückung zweiter
ursprünglich selbständiger Wörter zu einer Begriffseinheit sind nicht
immer leicht zu ziehen; doch ließen sie sich schärfer bestimmen, und
de Zahl solcher Verbindungen ist lauge nicht erschöpft. Zelenfalls ist
das Problem nicht unwichtig und gewährt interessante Ansblicke nach

Es folgen die bestimmten und unbestimmten Zahlwörter:

H. Blase, Unns beim Superlativ. Commentat. Wölffilmianae. Leipzig, Teuhner, 1891, p. 85 ff.

Es wird hewisen, dafa unns in dieser Verbindung mit Superiativen nie den Sinn des bloßen unbestimmten Artikels hat, sondern stets – solus oder singularis ist, ein Sinn, der auch volgkr nie erlosch. – Vgl. die Dissertation M. Panl's über nuss, Jahresber. f. 1883–4. S. 203–4.

Fr. Knoke, Über den Gebrauch von plures bei Tacitus. Progr. Zerbst 1890, 18 S. 4. — Desgl. bei Q. Curtius Rnfus. Jahrb. f. klass. Philol. 1891, S. 267—278.

Gegen die bisher ibliche Aunalme sucht der Verfasser mit Glüke nachzuweisen, daß plurew wocher hei Tacitus, noch bei Kurtius jemals = compinres ist, sondern daß es stets seine komparativische Bedeutung bewahrt. Es ergiebe sich daraus an vielen Stellen heider Schriftsteller ein genaneres und richtigeres Verstlindnis des Textes. Bei Kurtis kommen 64 Stellen mit plures vor, die in 11 Gruppen geordnet werden. — Hierzu feraer:

J. H. Schmalz, Jahrhücher f. klass. Philoi. 1891, S. 144.

multi = complures, juristisch, seit Scävola; doch auch achon Cicero (epist. II, 4, 1) braucht es eiumal für tres. Ähnlich helßt saepe bei Tacitus hisweiten nur "mehr als einmal"; omnes ist einmal = 2; tot = 3; auch semper schwächt sich sehr ab.

Joan, Rozwadowski, Qua ratione historici Romani unmeros, qui accurate definiri non poterant, expresserint. In den dissert class. philol. acad. litt. Cracov. Vol. XIII. Krakau 1887, 18 S. 8. Die Forschung reicht nur bis Livius inel. und behandelt den Stoft in 3 Kapitein: 1. Die Annäherung wird durch ad, paene, prope, vix u. s. w. ausgedrückt; fere and ferme (= Superiat. "ferime) nihern sich 3. — 2. Die Überschreitung durch supra, amplius n. s. w.; anch admodum, biz zum vollem Mafe". — 3. Die Unbestim mtheit durch circa, circiter, maxime (?, s. 1). Davon ist circa mehr valgät (?; s. ob. unter den Präpositionen!); circiter mehr klassisch (mit Ablativ): plus mitus beregnet erst bei Petronias 5.

Kohn, Anfrage wegen quot und quotiens. Korrespondenzbiatt für die Württembergischen Schulen XXXVI. S. 250 f.

Bei den Fürwörtern sind zu registrieren:

Gnil. Kaempf, De pronominum personalium usu et collocatione apud poetas scaenicos Romanorum. In den Berliner Studien f. kiass. Philoi. u. Archãol. III. 2. Berlin. Calvary. 1886, 48 S. 8.

In 2 Tellen: Pars I de sus pron. personalis, quod est subjectum. in 15 §§, je nachdem es steht: ohne Grund leb verbis seutiendi: -di-cendi: -enndi: bei esse; -facere; bei der obsecratio, affirmatio, promissio; bei Drohangen, bei Befehlen; in eigentlichen Fragen; in zwei-fenden, verwunderten, uswilligen Fragen. Diese Unternochung ent-hikt demaach nur einen Bruchteil des Gebranches: sie könnte tiefgeben er erfaist und besser geordnet sein. — Pars II de collicatione pron. personalium, in 10 §§, nämlich: im allgemeinen; bei zwei Preuominen: mit Possessiven; mit Demonstrativen (ach adverbialen); mit Interrogativen (desgl.); mit Relativen (desgl.); mit gewissen Konjunktionen; mit affirmativen und negativen Partikeln; mit -ne; endlich beim Verbum. — Anch dieses Gebeit ist sicht erschöpft.

G. Niemöller, De pronominibns ipse et idem apud Plautum et Terentium. Dissertat. 1887, 54 S. 8.

Es werden die Pormen and die Steilung beider Pürwörter behandelt. Plautus hat ipsus bei sibi und se (augen. Baech. 415), Terenz hänfiger ipse; die Porm enruspuse Ter. Hec. 163 wird verworfen. — Ritschl's Regel, daß idem vor dem pron. demoastrativum stehe, triffi bei Plautus nicht zu: s. hie idem. — Verworfen wird Ter. Ad. 421 idem ipse (erst bei Laktanz); idem unnm hat Plautus zweimal; Laktrez unus idemque. Hänfig sind idem qui, idem atque. — Die Textregulierung ist etwas willkriftch.

Eine Reihe weiterer Schriften behandelt das reciproke Verhäitnis, zunächst:

Z. Dembitzer, De ratione quam Plantus potissimum et Terentins in reciproca actione exprimenda inierint. Krakan 1886, 23 S. 8. Anfser Plantus und Terenz sind auch die Fragmente der älteren Historiker, Varros und Katos Bücher de re rustica herangezogen. Die Disposition ist nach dem im Arch. I lat. Lez. II, 495 (Frage 200) gegebenen Schema gemacht. — Archaisch und klassisch ist regelmätige inter nos u. a. w.; fener alleus allim, alter alteram u. s. w.; auch nterque utrumque; endlich die Wiederholung des Snbstandtvs, wie virum. Erst später treten ein: inviceum, muton (doch schon neben inter nos Clc. opist. X, 34, 3), vicissim u. a. Davon begegnet inviceum erst Livius in dieser Bedeutung und nur als Attribut (?) Ganz nene Formen schaffen auch hier die Afrikaner, wie alteratrum aa., s. nute Thielmann!

K. Goebel, Über se und inter se. Jahrh. f. klass. Philol. 1888.
S. 271-2.

Nur Inter se ist reciprok, se refiexiv, bel Verhen aber von der Bedeutung cotjungere, conciliare, disjungere disparare aa., die schon an sich cine gegenseitlige Vereinigung oder Trenung anschicken, genigt das eitsfache se — "sich unter sich", und es könnte urr pheonastisch noch ein inter se hinzutreten: doch findet sich dies kann, wohl aber zweimal bel Cleero nos inter nos; sonst setzt man ein Suhstautiv hinzu, wie manus, arma, ratioues inter se. — Anche bei Clasar (gegen R. Menge ebdt. S. 67—5) wird das reciproke Verhältnis nicht durch se, japi sansgedirtekt: in se conjungere liegt vielmehr die Reciprocitit im oon: se japi interficiunt helist "sie biten jeder sich selbst". — Hierdorch veranlafit ist die genanere Untersuchung von

R. Menge, Die Bezeichnung des reciproken Verhältnisses bei Cäsar. N. Jahrb. f. Philol. 1889, S. 265-74.

Das reciproke Verhältnis bleibt: erstens un bezeichnet, wote sich von slebt ergiebt; zweitens wird es durch verschiedene Ersätzmittel ausgedrückt, und zwar a. durch Verdoppelung des Protonens:
b. durch Verdoppelung eines Snèstantivs; c. durch Verdoppelung eine Snèstantivs mit uterque; d. durch intere allerum, neuter alterum:
c. durch inter se, nos, -cos, -ipsos; f. uterque inter se, ipsi inter se;
d. durch blotses se, went die Gegusstigkeit sich ans dem Zusammenhange ergiebt und ipse beim Snäjekt steht. — Dies ist ein halber Rikkzug; Go-chel aber wird wohl ganz recht haben.

G. Landgraf, Substantivische Parataxen. Arch. f. lat, Lex. V, 161-191.

Ursprünglich Ersatz des Reciprokums (s. ob. Dembitzer!), erweitert sich der Begriff dieser Verbindung anf eine Kette von gleichen Personen oder Sacheu überhaupt. Ansznschließen sind: 1. rhetorische

Doppelsetzungen; 2. Adjektiva und Participia; 3. reflexive Paratuxen (selten); 4. mit Attributen versehene Parataxen. Es sind ferner nur die allgemeinen, formelhaften Verbindungen berücksichtigt. Diese aber zerfallen in 2 Gruppen: 1. mit hloßem Kasus: Genitiv z. B, oya oyorum; Dativ z. B. homo homini; Akk. z. B. mauns manum; Ahl. z. B. castra castris. - 2. mit Prapositionen, und zwar entweder mlt einer z. B. natura a natura, oder mit zweien z. B. iu diem ex die. Allmählich überwiegt Gruppe 2. Die Parataxen sind wirkungsvoll, eindringlich; sie gehören, als sprichwörtlichen Charakters, der Umgangsund Volkssprache an. Sie slud daher auch uralt, finden sich stets und überall, besonders aber dichterisch (vor allem episch), militärisch, rhetorisch, juristisch. Besonders häufig haben sie Ovld, der Philosoph Seneka, später Hieronymus. - Eine besondere Gruppe bilden die Pronominal parataxen, wie alins alinm, alter alterum, nter utri; sogar bei Cäsar hell, Gall, VII, 35, 1 (unlogisch) uterque utrlque exercitus. Es folgt eine nach obigem System geordnete Sammlung.

Ph. Thlelmann, Der Ersatz des Reclprokums im Latein. Arch. f. lat. Lex. VII, S. 343-388.

Dräger ist hier gauz nngenügend. Es gilt, eine umfassende Darstellung der sprachlichen Mittel zum Ausdrucke jenes Verhältnisses zn geben. Dies Verhältnis selbst ist zunächst in seiner strengen Form zu fassen, wonach es "elne auf derselben Bahn vom Ziel zum Ausgangspunkte zurückkehrende oder gegenseltig ansgeübte Handlung" hezeichnet. Doch ist auch die freiere Form nicht ausgeschlossen, welche neine sich auf eine mehr oder mluder ausgedehnte Kette von gleichen Personen oder Sachen erstreckende Haudlung" ausdrückt. Die Mittel sind bei beiden Arten melst dieselhen; s. ob. Landgraf! - 1, inter se, -nos n. s. w. - 2. alter alternm, alius alium, bald miteinander gemengt: seltener alternter alterum, uterque alterum, uterque ntrumque (eigentlich uulogisch), nterque alterutrum as. - 3. invicem, mntuo, vicissim. -4. alis alium, alis alterutrum; ersteres inschriftlich, afrikanisch, letzteres bei Florus, einem Afrikaner um 100 n. Ch., danu sehr oft. - 5. Das Reflexiv als Reciprokum, schon bel Vergil, Horaz aa. Dichteru (metrisch bequemer), dann vereinzelt hel Apulejus, besonders "in se". -6. pariter, simul (vgl. hierzu ob. Menge!). - Es folgt eiu historischer Rück- und Ausblick: Bis Livius herrscht inter se vor; alter alterum u. s. w. ist Reserve; bei Livins selbst tritt invicem ein, das selt 150-200 valgär siegt: früher durch inter se erläntert, erklärt es jetzt dieses; es herrscht im Bihel- und Kirchenlatein; Hieronymus dagegen, als Ciceronianer, zieht wieder inter se vor; erst in zweiter Liuie kommt bei ihm invicem, dann das Reflexiv, hieranf mutuo, alterutrum, vicissim;

Angustin hat wieder invicem vorwiegend, dann das Reflexiv, hieranf erst inter se, alterutrum, vicissim, mutuo. Die Jaristen bevorzugen inter se; cbenso die Grammatiker, die Historiker; endlich aber siegt das blofse Reflexiv.

Einen Nachtrag zur Bezeichnung der Reciprocität im gallischen Latein liefert R. Thurneysen, ebdt. VII, 523-7.

Es folgen die Demonstrativa und Relativa:

J. Bach, De nan pronominum demonstrativorum annd priscos scriptores Latinos. Studien ans dem Gebiete des arch. Lateins, heraussege: v. W. Studemund. Bd. II. Berlin, Weidmann, 1891, 8. 8, 144-415.

Der erste Teil dieser umfangreichen Arbeit war schon 1885 als Dissertation erschienen. Jetzt bildet dieselbe 2 Bücher, deren erster in 5 Kapitel zerfällt. Nachdem in der Einleitung festgestellt worden ist, dass hic auf die persona loquens geht, iste auf die persona appellata, ille auf eine persona tertia nescio quae, handelt: Cap. I von hic nebst den Adverbien hic, hinc, hnc, horsum, abhinc u. s. w. (S. 149-210). - Cap. II von iste, nebst istic, istnc, istoc, isto, istim n. s. w. Ein Anhang beseitigt die scheinbar der Deutang von hic auf die 1. Pers., von iste auf die 2. Pers. widersprechenden Stellen (S. 211-286). --Cap. III von ille (Gegensatz zu hic), nebst illic, illi, illac u. s. w., anch post illa(c); anch hier foigen Textverbesserungen (S. 287-326). -Cap. IV de pronominibus demonstrativis inter se excipientibus. Die nicht seltene, scheinbar regellose Bezeichnung derselben Person in derselben Scene durch verschiedene Pronomina erklärt sich durchweg aus einem anznnehmenden Wechsel der Stellung der Personen anf der Bühne und damit einer Verschiebung ihres Verhältnisses zu einander (8. 327-344). - Cap. V de is pronomine. Dieses Pronomen geht nicht auf eine bestimmte Person wie die 3 anderen, sondern "constanter alia anadam voce anteposita ant enuntiato adiecto nititur". Es werden zugleich mit is besprochen die Adverbien ibi, ibidem, inde und seine Komposita, interea, interibi, interim u. s. w. (S. 344-384). - Die folgenden Seiten setzen auseinander, dass seit der silbernen Latinität ein wesentlich anderer Gebranch der Demonstrativa aufkommt: ille dehnt sich aus; is schwindet, zuerst bei den Dichtern, dann anch in der Prosa: eine Erscheinung, die bis zu den Institutionen verfolgt wird. - Das zweite Buch (S. 387-415) behandelt die Verbindung und Verschmelzung der Demonstrativa mit vorhergehendem ecce - vide, daher im Akkusativ, - Die Arbeit ist sehr fleissig und sorgsam gemacht, anch scharfsinnig and Im ganzen überzengend. Bemerkenswert sind noch folgende Ergebnisse: Das Pronomen iste erhielt die verächtliche Bedeutnng erst sekundär, ex usu forensi, von der Bezeichnung des Angeklagten: ille die rühmende durch die hänfige lobende Hinweisung auf die gute alte Zelt. Letzteres entfernte sich vermöge seines weiten räumlichen wie zeitlichen Bezirks allmählich von seiner ursprünglich engeren Bedentung, wurde dann fast mit is synonym und näherte sich der abgeschwächten Bedeutung des Artikels, in die es im Romanischen ganz überging (vgl. Rönsch, Semasiol. Beitr., Leipzig 1888, hic, ille, ipse als Artikel); doch geht Bach hierin, schou für Plantus, vielleicht zu weit. Die Gegenüberstellung von hie . . . ille "der eine . . . der andere" begegnet erst bei Accins; älter hiefs es hic . . . hic oder ille . . . ille ; nicht archaisch ist hie qui. Wenn zwei Relativsätze an einen Begrift sich anschließen, so wird beim zweiten das Relativ oft ausgelassen, oder es tritt statt desselhen is ein (nie ille); doch kann man diesen, auch aus der klassischen Zeit und dem Griechischen bekannten. Gehrauch von is schwerlich mit Bach "relatly" nennen; es liegt vielmehr ein kleines Anakoluth vor, indem der zweite Satz sich ans der relativischen Abhängigkeit löste und halb parataktisch ward. Die Erklärung dieser Erscheinung aber ist noch tiefer zu sachen (vgl. mein Bachsweiler Progr. 1887, über den Ursprung des Relativs S. 37 ff.). - Die Dentung von ecce (mlt G. Cartins) als Imperativ einer Warzel ak (richtiger ek) "sehen", so dass es für \*ece stände, ist unhalthar; das bisweilen handschriftlich vorkommende ecillam n. s. w. beweist dafür nichts. Schwierigkeit bereiten die Formen, wie eccnm u. s. w., in denen nach Bach ls nicht enthalten sein kann, da es, nach ohiger Anseinandersetzung, in älterer Zeit nie demonstrativ war (?); er sucht daher darin Formen vom Pronominalstamme ho-, also eccnm = ecce \*hum; s. hunc = \*hnm-c(e). - Vgl. nnten, bei den Partikeln, en und ecce! S. 323 ff.

Zum Gebranch der hetreffenden Fürwörter s. noch:

O. Riemann, Remarques sur l'attraction du démonstratif et du relatif en Latin. Mélanges. Paris, Reuier, article 28.

Vgl. dazu mein Buchsw. Progr. 1887, S. 39.

R. Menge, Über das Relativum in der Sprache Cäsars, Grammatisch-kritische Abhandlung. Progr. Halle 1889, 32 S. 4.

Der Artikel qui für Menge's Lezic. Caesarianum gab dem Anlak zu dieser Schrift, die eine Ergänzung und Verbesserung Drügers ist (§ 111—112 nebat 482; 471—433); der Nachtrag ist neu. Es werden 9 Fälle unterschieden: 1. Das Relativ hezieht sich auf mehrere vorherschende Substantiva. — 2. Das Relativ rescheint stirtbintt mit zwei Substantiven. — 3. qui für nter. — 4. qui onnes. — 5. Anastrophe des Relativs. — 6. is qui, id quod vor Parenthesen. — 7. qui tanen, qui quidem. — 8. Schachtelsätze (nur zweimal). — 9. Das Reletiv schliefst

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. LXXVII. Bd. (1893, III.) 17

einen Satz in der Form aA an und tritt in den Kasns, den a fordert (nnr dreimal, nnd zwar in lib. I des bell Gailicnm). - An besonderen Notizen ist etwa noch Folgendes zn bemerken: Nie hat Casar quippe oni n. s. w.; praesertim oni nur im Bericht des Labienns (bell. Gall. V. 47, 4). Bei der strengen Analogie, die Casar festhielt, sind wörtliche Citate aus den Berichten Anderer anznnehmen, wo eine Abweichung von seinem gewöhnlichen Sprachgebrauche vorllegt; manches aber ist anch Einschiebung, anderes faische Lesart. So ist einmal animum adversa neben sechsmal animadversa zu ändern; zweimal quibus cognitis rebns. cinmal bloß quibus cognitis, neben elfmal quibus rebus cognitis; ferner der isolierte Konjnnktiv im relativ angeschlossenen Satze (bell. civ. III, 111, 4). - Die obige Schinssfolgernog, darans gezogen, dass Casar ein Büchlein de analogia geschrieben hat, ist doch wohl zu willkürlich, besonders wenn man bedenkt, nater welchen Umständen er schrieb. Zndem erging sich sein reicher Geist sicher in mannigfachem Spiel der Gedanken, das einen lebendigen, vielfach angenblicklichen, nngewohnten Ansdruck fand. So ist die Sprachform eine vielgestaltige, und es sind mit Recht anch seltene Fälle and vereinzelte Erscheinungen gegen die Regel anzunehmen. Warnm sollten die Relativa darin eine Ansnahme machen? - Cäsar zeigt eine Vorllebe für konzessive Relativsätze im Konjnnktiv; ferner für Wiederbolung des Beziehnngswortes hinter dem Relativ, z. B. viermal bei dies (ans dem Knrialstil; s. n. Kalb, Sprache der Juristen!), vereinzelt bei res. iter. clamor, insulae, lex n. s. w. Ebenso liebt er die Attraktion des Modus. Angeschlossene Relativsätze, die eigentlich Hanptsätze sind, stehen in der oratio obliqua bald im Akk. c. Inf., baid im Konjunktiv (gegen Schmalz).

Über Zander's quod und id quod s. unten bei der Satzlehre! S. 320.

Vgl. noch:

F. Devantier, Das lateinische sogen. Relativum in der Verschränkung oder Konkurrenz. Prgr. Friedeberg, 1886, 18 S. 4;

s. Zillgenz in der Woch. f. klass. Phiiol. IV, 40i ff.; Pätzold in der Nenen Philol. Rundschau 1887, S. 259 f.

Den Schluss der Fürwörter hilden die Indefinita:

Alw. Prehn. Quaestiones Plantinae de pronominibus indefinitis. Prgr., Strafsburg im E., 1887, 30 S. 4.

Die Arbeit, ohne etymologische oder historische Untersuchungen, entbält eine genane nud sorgsame Feststellung des plantinischen Sprachgebranchs der Indefinita, nud zwar in 10 Abschnitten, über; quisquisuuus nud ullus; quisplam; quidam; quisque; quisquam; quis; aliquisquiscumque; quilibet und quivis. An einzehen Ergebnissen met Eigenheiten hebe ich hervor: Die Formel quom eo, quom quiqui "trotzdem uud alledem": hinter dem Imperativ steht nur quidlubet (uie quidquid lubet); quoiquoimodi ist nicht nachzuweiseu; ebensowenig quodpiam. cuinspiam; wohl aber quaequae, quaepiam (wb.); als gen, comm, werden gebraucht quisquam, quisquis und quisque; der Plural von quisquis und quidam fehlt: dafür stehen quisquam, aliquis, quisque (siebenmal) mit dem Plural des Verbs; der Plural von quisque mit dem Superlativ begegnet nur Most. 155 (aber angezweifelt); quicumque steht uie ohne Verb: qualiscumone fehlt, auch bei Tereuz: quoquo modo, quoquo pacto sind üblich; quisquam steht fünfunddreisigmal adjektivisch bei einem Maskulinum, dreimal bei einem Femininum und sogar zweimal bei einem Neutrum (?); quilubet und quivis sind dem Sinne nach nicht unterschieden. doch ist letzteres häufiger: von ersterem kommen nur die Formen anidlubèt und quodlubet vor, eiumal quoilubet; in "malum quod tibi di dabunt" ist quod nicht indefinit, sondern particula optativa = qui(?), während Dziatzko es für relativisch hält. - Terenz ist überall zur Vergleichung herangezogen.

E. Schunck, Bemerkungen über die pronomina indefinita: si quis, si quisquam (ullus). si aliquis. Prgr. Sigmaringen, 1891, 29 S. 4.

Der Verfasser giebt in der Einleitung die Ansichten verschiedeure frammatiker wieder, begründert dann seine eigene, und formuliert die Regeln nen so: 1. si quirs steht, wenn nichts im Satze besondern betont ist, ansiere der lateinischen Betonung des Präulikats. — 2. si quisquom steht, wenn das Prosomen selbat scharf betont ist, und zwar in beiden Hälften gleich stark z. D. quisquofin, quicquafin. — 3. si aliquis steht, wenn etwas anderes im Satze betont ist (ansiere dem Präulikatio der Indefatium). — Die Beispiele sind aus Cicero (Tusc., offic, in Verren V, pro Milone). Clear und Livius entonmen. — 8. 15 fb. beschäftigen sich mit Anton's Studien z. lat. Gramm. III (s. unten bei den Adverbien!), dessen Unterscheng über die Indefatita unfangreich, aben nicht erschöpfeud sei. Die negative Bedeutung von quisquam und ullus wird bestritten. — Die Autstellungen sind beachtenswert.

Vgl. J. Gersteuecker si quis, si qui. Blätter f. d. bayr. Gymu. XXIII, S. 310 ff.; 479 ff.

V. Vaccaro, alii = ceteri. Palermo 1889.

Der Plural alii = ceteri ist vulgär, schon bei den Komikern und Kato; danu bei Sallust; selten klassisch; häufiger wieder in der silbernen Latinität und spät.

Zum Interrogativ, jedoch schou zu einer adverbialen Form, gehört die Bemerkung von:

F. Maixuer, quipenni, quippinl. Zeltschr. f. d. östr. Gymn. XXXVI, 83 ff.

Mit den Adverbien nud adverbialen Redensarten beschäftigen sich daun folgende Schriften:

Ed. Wölfflin, ex toto, in totum. Arcb. f. lat. Lex. IV, 144-147.

Das Adverb totaliter lat splitlatenineb; die Glosse toto = 5.e.s. werieflahaft. Die Redensart ex toto = gr. z. zevréc, las Variante für omnino, hat Ovid dreimal mit Negation, einmal mit posse; ebenso der Rhetor Seneka: bernhafter Celsux, metst postity = prornas; dann spatere Antoren; vereinzelt ist ex omni Properz IV. 21.6. — in dönne findet sich bei Celsus, ebeim Philosophen Seneka, bei Kolmnella, dem Alteren Philosu, Quintilian, anch = in universum; ort spletter bei Ulpian = omnino...nnter allen Umständen", sowie "lim allgemeinen" (= in nniversum); vgd. per omnia, in omnia: a. Arch. V. 144.

Paul Gerbardt, De adverbiis ad notionem augendam a Plauto usurpatis. Dissert., Hallc. 1892, 48 S. 8.

Kine Kontrollierung der bisherigen Amahmen über diesen Gegenstand durch vollstänlige gename Nächprüfung. Besonders zu bemerken
ist: miltum beim Adjektiv, häufig bei Plantas, fehlt bei Terenz, als vulgår;
mino atebt zweimal mit dem Kemparativ, zu bessern in nins oder nininm
(?i a. die folg. Abhandlung!); vereinzelte allitterierunde Formeln sind:
valide varius; longe longissimus; apprime probas; producte prodigus,
admodnm heilar, völlig", nicht, zichenlich" (a. ob. Rozwad owskil); die
Etymologie von opplich beibt dunkel; valde und sane wurden synonym
wegen der Begriffsverwandelesfalt von valere und sanne sesse.

Jac. Wróbel, De vocabulis nimis et nimium apnd Plantum et Terentium. Dissert. class. philol. Cracov. Vol. XIII. Krakau, 14 S. S.

Etymologie: ni-mis ans ne (s. nihil, nimirum?) nud Wurzel mi (richtiger me), messen", also, numüńsig". Es folgt eine Sammlung der Stellen, die aber anf nicht ganz ausreichender kritischer Text-kenntnis beruht. Resultat: Belde Formen steben ohne Bedentungsnetreschieb de Adverblen, Adjektiven, Verben; sie sluken später in der Bedentung berab zu valde: so Cie. Brut. 26, 101 nimis; dann Angustin; nimitum in der Viligata. — Pers. 94 wird nibil crudae in nimie crudegendert, obwohl dies bel Plantus sonst in emit dem Positiv stoht.

G. Helmreich, paulnm, pusillnm, parum und Synonyma. Arch. f. lat. Lex. II, 127—129.

Was beißt "ein wenig?" Diese Frage wird besonders ans den medlelnischen und kulinarischen Schriften beantwortet. Celsns hat paulum, paniulum mit Genit, oder, um einem doppelten Genitiv medielen, mit ex; exiguam ohne Genit, sonst exigua pars oder exiguam modus; pasillum ist vulgār; paulo uur ahl. comparat. — Scriboulum da au fehlt paulum; pasillum noch bel Vegetius. — Theodor. Priac, iat modicum mit Genit, und modicus als Adjektiv; vereinzèlt paucus; oft quippiam, anch Abl, quopiam mit Genit, danebea aliquantus and aliquantum mit Genit, danch klassisch). — Cassius Felix hat modicus und eum, anch als Adverb; selten parvas, aliquantus. — Apicius cheuto, auch modico (selten bel Anderea). — Marcelius de medicamentis hat die größte Manigfaltigkeit; asch parum, paurillum, pasillum(?), pauceilum, aliquid u. s. w. Nie heifst parum "ein wenig". — Ob ulch iem it ali: zusammengesetten Formen eine etwas stärkere Bedestung haben? Überhaupt wären wohl die Grade noch ulber zu bestimmen gewessen.

Ed. Wöiffiiu, frustra, nequiquam und Synonyma. Zum füufzigjährigen Doktorjubiläum von Georges. Arch. f. iat. Lex. II, 1-24.

früstra (das a bei Plautus ist sechsmal kurz, nirgends sicher lang) ist eine Komparativbildung (?) von \*früsus = frausus, und zwar, wenn die Läuge des a urspräuglicher ist, abi, sg. fem., wie contră aa. Es geht auf die Selbsttäuschung. Phrasen sind: frustra jaborare, auch -laborem suscipere aa : uur elumai dafür nequiquam laborare: frustra temptare (poetisch uequiquam t.); -operam oder tempus terere aa.; daun auch frustra esse u. s. w. - Bei dem zweiten Worte bleibt es zweifelhaft, ob nequiquam (Abl.) oder nequicquam (Akk.) die richtigere Form ist; auch die Verweudung entscheidet nicht. Nur zweimal hat es Cicero, davou eiumal poetlsch, das audere Mal mit poetischer Auspielung: auch Casar hat es nur zweimai: dagegen lieben es Sallust und Livius; juristisch ist es nicht. Ein Begriffsnuterschied von frustra ist nicht festzustelien. - Auch eiliptisch kommen belde vor, und bel den Dichtern auch bei Adjektiven; dagegen steht nequiquam nicht mit esse oder habere, and nicht mit elner Negation. - Synonyma sind: inauiter; irrito, in cassum, in vanum aa.; ferner: in vacuum; sine causa, ingratis aa., zum Teil vuigăr u. spăt; s. noch S. 89 des Archlys,

Eine iuteressante Debatte hat sich über einen adverbialen Ausdruck entsponnen durch:

W. Heräus, hand impigre. Jahrb. f. klass. Philol. 1886, S. 713-20.

Die Redeusart hand impigre "wacker" Liv. XXXII, 16, 11 ist nicht zu ändern, sondern beruht auf einem logischen Fehler für hand pigre oder blofses impigre; es lassen sich dafür eine Reihe ähnlicher Beispiele auführen, auch aus nemeren Sprachen. — Dies ist weiter geschehen durch Fr. Vogel ebdt. S. 867, der unter anderem haud impigre anch aus Sall frgm. nachweist. — W. Heräus, noch einmal haud impigre. Ebdt. 1891, S. 501—7. — Vgl. hierzu Fr. Vogel (Arch. IV. 320—2) über das in privativum, bei den Kompositen oben S. 192.

H. S. Anton, Studien zur lateinischen Grammatik und Stillistik. Heft 3. Erfurt, 1888, 312 S. 8.

Schon die beiden ersten Hefte behandelten die adverbiale Partikelle he, besonders die Übersetzung oder Weglassung der deutschen Partikeln "nur, noch, schon", und zwar mit reichstem schriftstellerischen Material und minutiösester Genasigkeit, doch wesendlich nur ans der Massischen Lüteratur, dürftig aus dem silbernen Latein, aus dem archaischen nud sylsteren gar nichts, also nicht historisch. — Dies dritte Heft behandelt in gleicher Weise die Partikel, "nout" — allas, aliter, alloqni; davan anknipfend dann aliquis nebst quis, quisquam, ullus (s. oben Schunck S. 259).

Ferd. Becher, Zum Gebrauch von item. Zeitschr. f. Gymnasialwesen XLVI (1892), S. 267-8.

Es ist eine Bemerkung gegen Schmalz' Antiberbarus: item hat nichts mit der Gleichheit oder Verschiedenheit des Subjekts oder Objekts zu thun, wie das bei idem und ipse quoque der Fall ist; es hat vielmebr, als Adverb, nnr mit dem Verbun zu thun, nnd zwar steht es überall da, wo item ut am Platze wäre. Es kopuliert, während ipse isoliert; quod idem und quod item können dagegen oft miteinander wechseln.

P. Geyer, loco = ibi. Comment. Woelffiinianae S. 91-95 (erst spätlateinisch).

S. Ssobolewski, Zur lateinischen Grammatik: über antea, quin u. s. w. (russisch). Russ. philol. Rundschau II, 63 f,

Die Besprechning der über die Syntax des Zeitwortes erschieneuen Schriften beginne ich mit deu Uutersnehungen über die consecutio temporum da diese zugleich einen wesentlichen Teil der Moduslehre in sich schliefst. Ich erwähne als Hauptwerk:

Will. Gardner Hale, The sequence of tenses in Latin. Americ. Journ. of Philol. VII u. VIII; Sonderabdruck Baltimore, 1887, 52 S. S. — Supplementary paper. Ebdt. IX; Baltimore, 1888, 20 S. S.

Die Frage ist hier von zwei Seiten behandelt: theoretisch und pädagogisch, von ersterer ausführlicher, von letzterer kürzer. — Der erste Teil (S. 1—20) ist uegativ. Er giebt in 8 Gruppen in einer

Auslese von Beispielen ein reiches Material zur Zeiteufolge: 1. in Folgesätzen nach ut: a. Präsens; b. perfect definite; c. Aorist. -- 2. in relativen Folgesätzen, mit denselben drei Unterabteilungen. - 3, in Kansalsätzen. - 4. in Konzesslysätzen. - 5. in indirekter Rede. -6. in Bedingungssätzen. - 7. in conclusions, softened statements. -8. in Finalsätzen. - Das Resultat ist: "In der großen Masse der Konstruktionen drücken das Präsens, Perfekt (definite) und der Aorist des Koninnktivs direkt die zeitliche Anschaunng der angeführten Handlung ans, wie sie dem Geiste des Sprechenden in dem Angenblicke der Äußerung des betreffenden Verbs erscheint". In der großen Mehrzahl der Fälle also findet keine Zeitfolge statt. - Nach demselben Schema werden dann die übrigen Zeiten des Konjunktivs (Imperf. u. Plusquamperf.) behandelt, und ergeben dasselbe Resultat, - Der zweite Teil (S. 21-34) ist positiv: "Die Zeit des abhängigen Koujunktivs bringt zeitliche Bedentung mit sich, genan wie es die Zeit eines unabhängigen Konjunktivs oder Indikativs that". - Es wird dann die Frage aufgeworfen, ob Erscheinungen vorgebracht werden können, welche diese Hypothese nicht hinreichend erklären kann, und es werden 6 Elnwände aufgestellt und widerlegt:"1. Die Mehrheit der Fälle stimmt zur Zeitfolge. - 2. Bei den antequam- und dum- Sätzen findet keine Ansnahme statt. - 3. Das Imperfekt in den sogen. "clauses of result" nach Nebenzeiten. - 4. Der Gebrauch einer Nebenzeit des Koni., in Verbindung mit einem Hanptverb in der Vergangenheit, um Gedanken anszudrücken, welche Thatsachen entsprechen, die als wahr bekannt sind im Zeitpunkte des Sprechens oder auch als allgemein wahr. - 5. Der Gebranch einer Nebenzeit des Koni, in Verbindung mit Bedingungen und Schlüssen, die der Wirklichkeit entgegengesetzt sind, um Gedanken anszudrücken u. s. w. wie in 4. -- 6. Der gewöhnliche Gebranch von -urns fnerit u. s. w. nach Hauptzeiten, um Schlüsse auszudrücken, die der Wirklichkeit widersprechen. - Hiervon erledigen sich 1. u. 2. von selbst; 3. als strenglogisch u. s. w. Diese Widerlegungen sind zu kurz und nicht tief genug. - Der dritte Teil stellt als ein Ergebnis des ersten den Satz anf: "Jede Verbindung zeitlicher Gedanken (Hanpt- und Nebengedanken) ist im Latein des Ausdrucks fähig, und ist die Verbindung eine ungewöhnliche, so ist das untergeordnete Verb, allein und an und für sich, fähig zum Ansdruck der zeitlichen Beziehungen, ebenso vollständig, wie ein unabhängiges Verb es sein würde". Die Einwände hiergegen sind schon im zweiten Teil widerlegt. Es bleibt noch eln Bedenken: "Die lebendige Kraft der Zeit tritt in den ungewöhnlichen Konstruktionen hervor, nicht in den gewöhnlichen". Dies Bedenken wird durch 7 Gegenmomente zu wiederlegen gesucht. - Der vierte Teil ist konstruktiv, giebt aber keine bestimmten Regeln. - Der fünfte Teil behandelt die

Geschichte der Lebre von der Zeitenfolge, von Lieven (1872) bis Schmalz, und ihre Anssichten für die Zehunft. — Der Nachtrag ist gegen die Anzeige ven Gildersleeve, ebdt. VIII, S. 228—231 gerichtet, womach z. B. in Chasra bell. Gall: von 1016 Fällen uur 47 den allgemeinen Regeln der consec. temp. widersprechen. — Es wird S. 18 cine gewisse Assimilation der Zeiten anerkannt; dann S. 19—20 eine Fassung der neuen Ausleht in Regeln versucht, die aber nicht ganz glücklich ausgefallen ist: die erste Regel in 15 Zeiten ist äußerst schwerfälligt die zweite bat doch wieder 2 Ausnahmefälle.

Wegen des eugeu Zusammenlangs mit der eben besprocheueu Arbeit fübre ich bler gleich au, von demseiben Verfasser:

Will. Gardner Haie, The cum-Constructions, their history and functions. Part I. Critical; II. Construction. Studies of Class. Philol. of the Cornell University. Ithaca N. Y. 1887-9, p. 74 and 260, 8. Auch in deutscher Übersetzung:

Will. Gardner Haie, Die Cum-Konstruktionen, ihre Geschichte und ihre Funktionen. Übersetzt von A. Neitzert. Mit einem Vorworte von B. Deibrück. Leipzig, Teubuer, 1891, 341 S. 8.

Der erste, kritische Teil dieser Arbeit euthält in 7 §§ eine Widerlegung sämtlicher bisherigen Theorien, besonders auch der angenblicklich in bervorragender Gnust stehenden Hoffmann-Lübbertschen Lehre vom absolnten und relativeu Tempusgebranch; s. meinen Jahresber. f. 1883-84, S. 206-214 über lioffmanns Studieu, Kluge und Wetzel. Der Hauptpunkt ist der: Woher stammt der Konjunktiv beim historischen und kausaien enm? Er ist uicht reiatly, sondern der cum-Satz drückt die Situation ans, zn der Zeit, da die Haupthandlung eintrat; er steht also auf die Frage: Wie standen die Dinge zn der Zeit, wo sie eintrat? - Im zweiten, konstruktiven Teil, der weit umfangreicher und auf ein reiches Beisplelmaterial aufgebaut ist, enthalt von den 8 Kapiteln: I die Fragestellung. Die Lösung muß sich ergeben aus einer Vergleicbung der cnm- mit den qui-Konstruktlonen. Diese werden in II-III untersucht, nach allen ihren Arten und Unterarten, ihren Beziehungen untereinander und ihren Entwicklungen auseinander. Die Kategorien und Tabeilen am Schlusse aber zeigen, daß das Gebände zu künstlich ist. Ferner, bei der Anwendung der Resnltate auf die cum-Sätze, ergiebt sich, dass der Indikativ steht, wenn sie indikativischen, der Konjunktiv, wenn sie konjunktivischen qui-Sätzen entsprechen. Dies ist uatürlich, da cum, richtiger quom, selbst uur ein relatives Adverb ist, wie ich in meinem Bnchsweiler Programm 1887, S. 37 ff.: S. 50 ff. dargelegt und das Gleiche in erweitertem Umfange für fast sämtliche snbordinierenden Konjanktionen ausgeführt habe. -

Es folgt in IV die individuelle Entwicklung des qualitativen cum-Satzes, in V diejenige der cum-Sätze überhanpt. - Kap. VI erörtert den Einfinfs der cum-Konstruktjonen anf diejenigen mit posteaquam, ubl nnd dum. - Kap. VII handelt von den verschiedenen Methoden der syntaktischen Forschung in ihrer Anwendung auf die eum - Sätze, hesonders in Gröhe's Dissertation de usu Terentiano particularum temporalium, in Greenough's Analysis of the Latin Subjunctive, in Allen-Greenongh's latelnischer Grammatik und Haases Vorlesungen 1880. - Das Kap. VIII endlich bringt die Resultate: Am leichtesten zn erkennen und zu erklären sind von den verschiedenen cnm-Konstruktionen. in Parallele mit den qui-Sutzen: 1. der parenthetische (aside-) Satz, der eine Nebenbemerkung oder Abschweifung enthält; 2. der weiterführende Satz, der einen Fortschritt der Handlung bringt und zum cnm inversum hinüberführt; 3. der verallgemelnerude Satz, der eine Thatsache behanptet (im Indikativ); 4. der verallgemeinernde Satz ideellen Inhalts (im Koninnktiv, in allen Zelten); 5, der verallgemeinernde Satz in der zweiten Pers. Sg., in unbestimmtem Sinne. - In ihrer einfachsten Form sind anch die drei folgenden Arten leicht zu erkennen: 6. der determinierende Satz; 7. der kominnktivische charakterlslerende (d. i. qualitative), und 8. der Indikativische charakterisierende Satz. Ans diesen drei letzten Arten aber haben sich mannigfache andere, schwieriger erkennhare Formen entwickelt. Der determinative enm - Satz gieht den Zeitpunkt der Hanpthandlung an; der charakterisierende cnm-Satz mit vorhergehendem Pronominalwort drückt den Charakter der Zeit aus, in welcher die Haupthandling stattfand: hieraus entwickelte sich einerseits 9. der kausale und 10. der adversative cum-Satz, andrerseits 11. der historische (narrative); doch gehen diese Arten darch namerkliche Stafen darans hervor und auch lneinander über (vgl. dazu in etwas einfacherer schärferer Fassang mein ohen citiertes Programm S. 51 und 52, sowie die Erläuterungen zu meiner lat. Schulgrammatik S. 420-421; 431). Alle diese Satze haben den Koninnktiv (subinactive) aus dem oben angegebenen Grunde, dass sie die Lage der Dinge angeben (the situation). Der Ind Ika tivische cum-Satz dagegen bestimmt die Zeit, in welcher die Hanpthandlung stattfindet (the date). Anch diese Art der cum-Satze kann übrigens eine kansale oder adversative Nebenbeziehung haben (?). Die Hanptfrage aher hleibt immer: "Welches war die Zeit, da . . . ?" Demnach steht der Indikativ im reinen Zeitsatze (clause of date); der Konjunktiv; a) lm Zeitlagesatz (clause of situation and date - unklar!); b) im erzählenden Lagesatz (narrative clanse of situation), einleitend oder folgend (zu allgemein!); c) lm kansal-adversativen Satze (der Lage). - Im charakterisierenden Satze ist der

Unterschied des Modus der, dass nach einer vorangehenden Selbstbestimming (self-defining antecedent) der Indikativ steht (?), sonst der Konjunktiv. - Als Gesamtresnitat ergieht sich, daß die bemerkenswertesten und schwierigsten Konstruktionen der lateinischen Relativa (qui, cnm, nt n. s. w.), nămiich die konsekntive, charakterisierende (qualitative) and erzähleude (historische), nicht isoliert und getrennt sind, sondern Entfaltungen einer prsprünglichen Konstruktion "der nnabhängigen konjnnktivischen Behanptung ideelier Gewissheit" (the independent subinnctive assertiou of an ideal certainty). - Dieser letztere Ausdruck ist nach meiner Ansicht nicht gerade glücklich gewählt, da er keine klare Vorstellung gewährt, ja eigentlich einen Widerspruch enthält: eine ideelie Gewissheit ist eben keine Gewissheit. Auch ist die ganze Entwicklung inkorrekt: ersteus weil von der Thatsache anszugehen war, dass das Relativ sich aus dem Interrogativ entwickelt hat (s. mein wiederholt citiertes Buchsw. Progr.!); zweitens, weil zn berncksichtigen war, dass der lateinische Konjanktiv aus dem echten Konjanktiv and dem Optativ gemischt ist, so dass eine Reihe seiner Anwendungen optativischen Ursprungs ist. - Ein Anhang enthält Reste alter Konstruktionen. Dies sind: 1. der indikativische qualitative Satz nach nnbestimmten "antecedents", bei Varro, Casar, Cicero (besonders in den älteren Schriften). - 2. Der indikativische kausale relativische Satz mit onippe oni, -ubi, utpote qui, nt apnd onos, bei Lukrez, Sallust, Livius, Tacitus, vielleicht Cicero (anders zn erklären, s. mein Progr. S. 51; Eriänt. S. 426). - 3. Der indikativische kansaie cnm - Satz, bel Lucilius, Lukrez, Varro, C. I. L. - 4. Der indikativische erzählende cnm-Satz, weit verbreitet bis Gellins. --Von diesem älteren Sprachgebrauch ware auszngehen gewesen, und der psychologische Prozefs der Umwanding der Anschannng hätte näher begründet und klargelegt werden müssen. - Den Schluss hildet ein knrzer Überhlick der Geschichte der cum-Sätze.

Eine teilweise Widerlegung Hale's hat der von ihm angegriffeue Hoffmann versucht:

E. Hoffmann, Das Modnsgesetz im lateinischen Zeitsatze. Antwort auf Hale's The cnm-Constructions. Wien, Gerold. 1891, 43 S. 8.

Als Grundfehler Hafe's sieht Hoffmann an, daß er zwischen der Verwendung des Imperf. und Piusquamperf. Konj. im syntaktischen Verbaude und der in unahhängigen Sätzen nicht zu unterscheiden vermöge. Es liegt bler allerdings eine Schwäche Hafe's, da es ihm entschieden nicht gelangen ist, die Pitckes I. B. wischen dem historischen cum mit impf. conj. und dem letzteren Tempsa als Potentialis der Vergangenheit und Irrealis zu schiagen. — Ferner bekämpft Höfmann Hafe's Behauptung: "Eelaivität ist nur in der Vergangenheit möglich: relaitve Gleichschligkeit, relaitve Daser in der Zakunßt kann es eheno wenig geben, wie ein zuständliches Pritur überhaupt (!): das noch nicht Seiende kann nicht als in einer Danlätis seiend hinsestellt werden (!). Diese Behauptung ist allerdings nubegründet und nnhalthar: s. melne Erläuterungen, S. 369. Es hängt ferner hiermit zusammen der Streit darüber, ob gewisse gleichlatuende Formen des Verbe Ferf. Konj. oder Fel. exact. Indik, sänd; jedenfalls vertritt in bestimmten Fällen das erstere Tempas auch den richlenden Konjunktiv der letstreen Zeit. — Auch Hälde; apraktische Relativität; sie sei vielmehr logische Relation. — Ausführlich erörtert endlich ist die Konstruktion von postquam (S. 10-17); dann von cm. (S. 17 B., woele er zugleich, das seine führer Auffassung des partitiven cum . . . . tum verfehlt gewesen. — Übrigens babe im Häle vielfach misrestanden.

Die unter der Jahreszahl 1885 erschienenen "Beiträge" von M. Wetzel zur consecutio temporum habe ich schon im Jahresber, für 1883—4, S. 209—214, eingehend besprochen. Inzwischen ist von demselhen Verfasser erschienen:

M. Wetzel, Das Recht in dem Streit zwischen Hale und Em. Hoftmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalstizen (Sonderabdruck ans dem "Gymnasium" X. N. 1-9). Nebst einem Anhange, enthaltend Erklärungen gegen zwei Besprechungen meiner Schrift: "Schlatfadiere und hezogener Gebranch der Tempora im Lateinischeu", Paderborm, Schödnigh, 1892, 47 S. 12.

Im wesentlichen an Hoffmann festhaltend, unterscheidet Wetzel, unter einer zewissen Beseifinssung durch Hale: 1. rein absolutes Tempas; 2. absolutes Tempas mit praktischer Relativität (ein ungläckliches Mitteldig in unklaren Ausdrack'); 3. streng relatives Tempas. Er vill dabel seine füller ausgesprochenen Ansichten zicht modifiziert haben, s. Berl. Philol. Woch. 1892, N. 39. — Die beiden bekämpften Besprehungen der lätteren Schrift waren diejengien von H. Blase in der Woch. f. klass. Philol. 1891, N. 26, und von K(arl) S(ittl) im Liter. Centralbalt: 1891, N. 27.

Die in ohigem Titel erwähnte Schrift desselhen Verfassers lautet vollständig:

M Wetzel, Selbständiger und bezogener Gebrauch der Tempora im Lateiu (zugleich eine Entgegnung anf die gleichnamige Schrift von H. Lattmann). Paderborn, Schöningh, 1890, 107 S. 8.

Da sie ohne die Lattmannsche Schrift nicht verständlich ist, so bespreche ich diese zuerst: H. Lattmann, Selbständiger und bezogener Gebrauch der Tempora im Lateinischen. Göttingen, Vandenhoeck u. Rnprecht 1890, IV u. 150 S. 8.

Diese Schrift, vom Sohne des älteren Lattmann verfasst, enthalt eine Welterbildung der Lattmann-Müllerschen Verbalsyntax, unter Einflus von Wetzels älterer Lehre. S. 5-14 geben, wesentlich nach Hale, eine Widerlegung Hoffmanns, dessen Lehre vom absolaten and relativen Tempasgebrauch zwar im Prinzip anerkannt, aber anders bestimmt wird. Seine "Relativität" sei nuklar, iudem bel ihm temporale and modale Auffassung darchelnander gingen: vielmehr dräcke der Konjunktiv angleich im mer temporale Beziehnngen aus (?). Es wird dann so definiert: "Selbständig (absolnt) wird ein Tempns gebraucht, wenn durch dasselbe die Zeit der Handlung allein vom Standpunkte des Redenden aus, ohne Rücksicht auf die Zeit einer anderen Handling, bezeichnet wird". Znuächst nun haben alle Tempora selbständige Bedentung, anch im Koninuktiv (dies mit Wetzel gegen Hoffmann und Lattmaun - Müller). Das Perfekt aber hat von seinem doppelten Ursprung her doppelte Bedeutung, sofern es aus dem eigentlichen, präsentischen Perfekt auf -i (-vi, -ni) und dem Aorist anf -si gemischt ist: dies gegen Wetzel, der vom präsentischen Perfekt allein ausgeht und daraus auch das historische ableitet. - Ferner fügt Lattmann den selbständig gebrauchten Zeiten anch diejenigen der conjugatio periphrastica hinzn als "Tempora der bevorstehenden Handlung", so dass mit den Zeiten der vollende ten und der dan erndeu Handlung elne Dreiteilung eutsteht (vgl. meine Erläuterungen S. 81). - ...Wird dagegen die Handlung zugleich anch in ihrem temporalen Verhältnis zu einer audern Handling festgelegt, so liegt bezogener (relativer) Tempusgebranch vor". - S. 45 ff. wird dargelegt, wie diese Entwicklung stattgefunden habe. Lattmann bekämpft hier Hale, der die Relativität uur beim verbum infinitam zugebe: was nicht ganz richtig scheint, sofern derselbe unr die Hoffmannsche Anffassung der Relativität beim verbnm finitam bestreitet. Lattmanu aber wirft ihm vor. dass er die Lattmaun-Müllersche Anffassung zu sehr mit der Hoffmannschen vermenge. - Man sieht, wie verwickelt das Ganze dorch die mangelhafte Schärfe der Bestimmungen nud die wiederholten Verbesserungsvorschläge der ursprünglichen Lehre geworden ist. - Wenn ferner Hale die Entstehnng der (praktischen) Relativität so begründet: "Die Tempora bezeichnen znnächst selbständig die Zeitsphäre und den Entwicklungszustand der Handlung: dazu tritt dann durch das Verständnis des Hörers als dritte Vorstellung nubewnist die der Vorzeitigkelt oder Nachzeltigkeit zu der Zeit, welche der Redende als seinen gedachten Zeitpunkt im Sinne hat": so nimmt Lattmann mit Recht an

dem ..unbewnst" Anstofs und ersetzt es durch ..nnwillkürlich"; auch ist die Umschreibung mit dem "gedachten Zeitpunkt" schief. - Der bezogene Gebranch der Zeiten nnn gliedert sich nach den Kategorieen der Vor-, Gieich- und Nachzeitigkeit. Die Gleichzeitigkeit ferner zerfällt in Kongrnenz (strengeres Zusammenfallen der beiden Handlnngen) und Koincidenz (bloßes Gedankenverhäitnis). Diese Darsteilnng, gegen Wetzels verwickeltere Lebre gerichtet, enthält zugleich eine Verbesserung zu des Verfassers eigener Ansicht in der Schrift de coincidentia apad Ciceronem (s. S. 273). - Die temporale Beziehung nnn ist unabhängig von dem syntaktischen Verhältnis der Sätze (so auch Wetzel), anch in der Beiordnnng (gegen Hoffmann); ebenso vom Modns. - Die temporale Beziehnng ist aber nur möglich zwischen Handlingen gleicher Zeitsphäre (?); doch tritt dieselbe, auch wo dies der Fall ist, keineswegs immer ein; sie unterbleibt vielmehr oft, and es ist dann dem Hörer (resp. Leser) überjassen, sie selbst zu ergänzen. So gestattet der bezogene Gebrauch der Tempora eine gewisse Freiheit und ist bis zu einem gewissen Grade dem subjektiven Belieben nnterworfen. - Diese Ansicht bringt allerdings große Unsicherheit in die gesamten Ausführungen! - Der Verfasser geht dann die einzelnen syntaktischen Verbältnisse durch, um zu untersuchen, ob in ihnen der selbständige oder bezogene Tempusgebranch bevorznet wird. Schon Wetzel hatte anfmerksam gemacht, daß sieb hier nur gewisse vorläufige Resnitate geben lassen, da es noch an der nötigen vollständigen Statistik feble; anch erschwert die bistorische Entwicklung die Feststellung glatter Resnitate. Am sebwankendsten zeigen sich jedenfalis die Kausal- nnd Konzessivsätze; dann die Vergleichungs- und Relativsätze; doch sind viele Beispiele unsicher. - In Hinsicht der nominalen Verbalformen weicht Lattmann von Wetzel ab, der im allgemeinen die Zeiten der einem Infinitiv oder Particip antergeordneten Verba auf das regierende verbum finitum bezogen wissen wili, und stellt dagegen Folgendes auf: a) Die schon in direkter Rede bezogenen Tempora werden anch in abhängiger Rede auf das nnn im Infin. oder Particip stehende verbum regens bezogen: dabei wird der temporaie Wert des Infinitive durch das regierende vb. finitum bestimmt, da das vb. infinitum an sich nur die Entwicklungsstnfe der Handlung ansdrückt z. B. beue fecit anod mansit (ist mansit bezogen?) - dico eum bene fecisse anod manserit - dixi eum bene fecisse quod mansisset. - b) Die in direkter Rede selbständigen Zeiten werden, abbängig, bezogen anf das einleitende vb. finitam. - Ans dem Unterschiede der selbständigen und bezogenen Zeiten folgen die Regeln der consecutio temporum (vgl. meine Erlänterungen S. 443-4). Für die Schnle ist diese ganze Entwicklung nicht einfach und durchsichtig genug: auch ist noch zu vieles nnsicher.

Aus Wetzels oben angegebeuer Schrift ist gegen Lattmaun besonders Folgendes zu bemerken: Aus Kap, II: Nach logischem Perfekt in iterativen Sätzen ist präteritale Zeltfolge die Regel. -Aus Kap. IV: In einer von einem Präteritum abhängigen Rede finden sich bei Cicero nicht selten selbständige Zeiten. - Haupttempora drücken nur dle Handluugen aus, denen diese Tempora vom Standpunkte der Gegenwart des Schriftstellers aus zukommen z. B. ln Seutenzen. - S. 31: Konjunktiv und Infin. Perf. haben auch in Abhänglekelt von einem Futurum präteritale Zeitfolge. - Im ganzen ist Lattmanu klarer, Wetzel schiebt bedeukliche Abstufungen und Mittelglieder ein. So erklärt er: "Ein Tempus kann absolut und zugleich in gewissem Sinne relativ sein\*: er nlmmt Abstufungen der temporalen Beziehung. elne "gesteigerte" Relativität an z. B. ganz absolut; creditum est. discessum est: zugleich relativ: credebatur, discessum est; reiue Relativität: quod credebatur, discessum est; gesteigerte Relativität: cum crederetar, discessum est (cum mit Indik, ist absolut, mit Koni, relativ). -Hier spielen doch andere Dinge mit blnein! - So unterscheidet er auch elne snbjektive uud eine objektive Relativität, z. B. quae perspexisset, rennntiat lst objektiv (vom Standpunkte der Gegenwart ans); quae perspexerit, reuuntiat ist subjektiv (vom Standpunkte der Zelt der Haudlung des Hauptsatzes ans). Ähnlich ist es heim Futurum: da ist das Präsens subjektly, das Futurum ohjektly. - S. 48: Die Übereinstimmung der Tempora bei kongruenten und koincidenten Handlingen beruht nicht auf der zeitlichen Kongruenz, soudern auf der engen Zusammeugehörigkeit der Sätze (?). - Der Ausdruck "korrelative" Sätze wird vorgeschlagen für solche Sätze, "in deuen die eine Haudlung die Voraussetzung oder Bedingnug der andern ist, mit dieser in kausalem oder kouzessivem Zusammenhange steht und hel derselben als Thatsache vorliegt". Die Gesetze werden so formuliert: I. Glelchzeltige Handlungen stehen immer in gleichem Tempns. - II. Vorzeitige Handlungen im Nebensatze werden ansgedrückt: a. bei ühergeordnetem Priteens, Imperf., Futurum durch das entsprechende die Vorzeitigkelt bezeichnende Tempus: b. bel übergeordnetem Perfekt durch gleiches Tempus z. B. quotiescumque me petisti, tibi obstitl (?). - Es giebt nun aber viele Ausnahmen: I gilt nicht für Temporalsätze (S. 58), ausgenommen mit Konjunktionen der Gleichzeitigkelt. Bel II steht oft Imperf. oder Plusquamperf. im Hauptsatze nehen Perfekt im Nebensatze, oder umgekehrt n. s. w.: sogar die iterativen Sätze stlmmen nicht. - Die Belege sind fleifsig gesammelt; doch liefsen sich nicht für alle Behauptungen sichere Beispiele heibringen.

Die Hauptschrift Hale's und z. T. zugleich die durch sie veranlassten Streitschriften sind besprochen: von H. Roby in der Acad. No. 894, p. 438; von K. Sittl Archiv f. lat. Lex. VI, 285f.; von M. Heya acher in der Wochenscher, f. klass. Philol. VII, 789f.; von M. Blase Wochenschr. f. klass. Philol. VIII, 464 ff.; 716 ff.; C. Stegmann Jahrb. f. klass. Philol. 142, S. 454-474; Zeitschr. f. d. Gymn. 45, 432 ff.; C. Weyman Blatter f. d. bsyr, Gymn. 28, 296 ff.; J. Golliug Zeitschr. f. d. östr. Gymn. 42, 612 ff.; E. Zimmermann Nene Philol. Rundsch. 1891, S. 177 ff. u. s. w.

Es folgen noch eine Reihe kleinerer, hierhergehörender Arbeiten nnd Aufsätze;

Jos. Knhl, Die Zeitenfolge im Lateinischen und Dentschen. Progr. Jülich 1889, 13 S. 4.

Die consecutio temporum beruht auf dem Klaren Gesetze, dark. Aussagen, die eich auf dieselbe Zeitstufe beziehen, auch dasselbe grammatische Tempus haben müssen (?). Im Dentschen liegen zwei Gründe der Abweichung vor: 1. Die Ausbreitung des Irrealis; 2. die Versehlebung der Konjmaktifvormen in der abhängigen Rede, sehon von Ufilia an. — Eine Fortsetzung dieser Schrift soll die abhängige Rede behandet.

F. Devantier, Die Lehre von der cousecutio tempornm in der Ellendt-Seyffertschen Grammatik §. 244-245. Neuer Philol. Anzeiger I, 73 ff.

Meist richtige Anssetzungen.

G. 1hm, Zur Fassung der Regel über die consecutio tempornm. Zeitschr. f. d. Gymussien 43, S. 256;

s. unten Hng über die consecutio des Prüsens!

H. Lattmanu, Die Tempora der lateiulschen Modalitätsverba in Nebensätzen. Philologus, Suppl. VI, S. 163 ff.

Ferner englisch:

Sale, Sounenscheiu, Mayor, Ou the consecution of teuses in Latin after a principal verb in the perfect absolute. Class. Rev. III, 6 ff.

F. A. Kirkpatrick, The latin aorist subjunctive. Class. Rev. IV, 342ff.; dazu E. A. Sounenschein eddt. 398f. und wieder Kirkpatrick V, 67f.

Eincu besonderen Fall behandelu:

Aru. Hng, Die consecutio temporum des praesens historicum im Lateinischen. Rheiu. Mus. XL, S. 397-414.

Die Schrift ist die Verteidigung und Vervollkommnung einer früheren Arbeit "Die consec. temp. des praes. hist., znnächst bei

Casar\* (Jahrh. f. Philei. 81, 1866, S. 877ff.) gegen E. Hoffmanns Studien auf dem Gehlete der lateinischen Syntax, 1884 (s. Jahresber. f. 1883-84, S. 206-207); doch werden einzelne Verhesserungen durch Hoffmanns weitergreifende Studlen anerkannt, auch die Regelfassung iu den Jahrb. f. Philol. 1882, S. 281 verhessert. Hinzagenommen sind Ciceros Verriuae und Livius lib. I-II. Danach stellen sich jetzt die Regeln so: I. Die indikativischen Nebensätze des praes. hist. behalten ihr Imperf. nnd Plusquamperf. Immer bei, mit Ansnahme der Relativsätze mit quam und dem Superlativ oder korrelativer Sätze mit tantum quantum, quicnnque n. s. w. Es wird Hoffmann zugegeben, daß quam (maxime) potest eher eine Beschränkung des Grades enthält; ferner daß hei quantus maximus nicht immer Assimilation des Tempns stattfindet. - II. Konjunktivische Sätze: 1. Die Sätze mit cum and Imperf, oder Plasquampf. Konj. bleihen unverändert, ansgenommen in der oratio ohliqua. - 2. Die ührigen konj. Satze: a. wenn der Nehensatz nachfolgt, so konnen beide Konstruktionen stehen; h. wenn er vorangeht, so steht in der Regel das Imperf., ausgenommen wenn das vorhergehende Verh schon im Präsens steht, oder bei knrzen indirekten Fragesätzen, deren Verb sich ganz in der Nähe des vb. fluitum hefindet. - Das Problem ist hiermit wohl gefördert, aber weder historisch, noch anch nnr klassisch oder pädagogisch vollkommen gelöst,

Vgl. hierzn:

G. Ihm, Die consecutio des praesens historicum. Berl. Philol. Woch. VIII, 35 f.; 67 f.; 100; s. vor. Seite.
Ferner:

Fellx Hartmann, Üher den Konjunktiv der Futura. Arch. f. lat. Lex. III, S. 337-354.

Ans einer vollständigen, systematisch geordneten Sammlung amtheher cieeronianischen Stellen mit dem Konj. der eouigus perphrastica ancht der Verfasser zu beweisen, dasi die bisherigen Regeln
über den Gebranch desselben irrig sind. Ohne die Unterscheidung selbstündiger und hezogener Tempora (a. bend) lätät sich die Temparfolge nicht erklären. Die Umschreihung steht nämlich unr in solchen Fällen, wo der Konjunktiv des Nebensatzes vom Tempus des übergeordneten Satzes entweder vollig annbhüngig ist oder sich doch einer weitgehenden Selbstündigkeit erfrest, wie in Konsekutiv-, KausalKonzessivskizen, in konjunktivischen Relativsätzen, Bedigengessätzen
und indirekten Fragesätzen. — Die "weligehende" Selbstündigkeit
mancher dieser Satzarten lätis ein freilich recht sehr bestreiten. —
Die onj. periphrastica dagegen findet sich überhaupt nicht in Substativsätzen nach den Verhen des Anfroderan, des Geschebens, in Absichts-

und Temporahetzen: dies sind eben Sitze, in denen nabezu nauschliche bezogene Tempora stehen. Demmach Hegt der elzeige Grund im Unterschied des benogenen und selbständigen Tempungebranchs (?).— Anch diese Untersuchung läßt ährer Beschränkung wegen keine nähle gemeinen oder sichers Schlüsses misch anch in ährer Ergebeissen nicht pritsies gesug. Die Gründe der Erzebeitung liegen zum Teil ganz we auder; s. noch besonder die Sätze mit quist.

Mit einzelnen Schriftsteilern ferner beschäftigen sich:

Ad. Wirtzfeid, De consecutione temporum Plautina et Terentiana. Dissert. v. Münster. Siegburg 1889, 47 S. 8.

Im Gegensatz zu Rothe betont der Verfasser die schriftstellerische Individualität des Plantus scharft, sowie die metrischen Rücksichten, die aber doch wohl in Übereinstimmung mit der Umgangssprache standen (S. 44). — Die im dramatischen Dialog hänfige Beziehung der Nebenhandlung auf die Zeit des Sprechenden wird oft durch Adverbia angedentet. So ist das Perfekt mit nunc, hoc, hodie, modo als perf. legjemm präsenstich. — Streng ist sebon in dieser lätterne Zeit die consecutio in den Finalatien. Den Unterschied absoluter und relativer Tempora erkennt der Verfasser nicht an oder benutzt ihn wenigstens sicht. Von des Sätzen, die sich an einen Infinitiv anschließen, handelt § 9. — Nach dem pracs. historicum (s. S. 271 f.) überwiegt bei Plantus präsentische consecutio, bei Terus schwant die Zeitfolge.

Herm. Lattmann, De coincidentiae apud Ciceronem vi aique usu. Göttingen, Vand. und Rupr., 1888, 116 S. 8. S. die Anzeige von M. Wetzel, Jahrb. f. klass. Philol. 1889, S. 831-839.

Der Verfasser verteiligt und ergünzt auch hier die Lehre seines Arters. Ko inci den z. durch elleichheit des Tempus ausgefrückt, ist vollständiger zeitlicher und aachlicher Zusammenfall zweier Handlungen (später unterscheidet er dies als "Kougruenz" von der loseren Form, (e. S. 266). — Kap. 1. Es sind drei Fälle zu unterscheiden: 1. Kongruenz: 2. Antecedenz: 3. Inkongruente Gleichzeitigkeit. — Kap. II.—Ishalt und Form der kolnicheten Sätze, und zwar II verzehleiden Spiedarten der Keincidenz, III die Tempus- und Modusverbindungen in konieddenten Satze. — Der Verässer hat den Begriff der Koincidenz, sehr weit ausgedehnt, doch lätät sich über vieles streiten. Die Arbeit ist fieligi, übersichtliche, charfräusig. Immerhin ist sie ein Bruchstück, da die Vorgeschichte und Nachgeschichte fehlt, auch die Zeitgenossen des Ciecen nicht vergilchen sind. Im letzten Grunde wire von der Koincidenz in koordinierten Sätzen aussungehen gewosen (vgl. mein Beakes: Prorr. 1887).

Jahresbericht für Alterthumswissenschaft. LXXVII. Bd. (1886, III.) 18

- Ed. Lübbert, Paralipomena znr Geschichte der lateinischen Tempora und Modi. Arch. f. lat. Lex. II, 219-227.
- 1. Die Pormel qui fecit, feoerit n. s. w., seit des Gracchen inidentem Büble, wird in ihrem Sprachgebranche entwickelt. Danach rechifertigt sich die viel angefochtene Stelle Cic. pro Sestio 64, 133 que quis petierit aut petitarus sit, wenn man annimmt, daß im Gesetze stand; quo petit, petierit, petitarus sit.
- 2. Die synkopierten Formen des perf. conj. auf -sim (faxin, servasim, licessim n. a. w.) haben nie die Bedeutung der Vergangenheit besessen: alle derartigen Stelleu sind beseitigt worden, zuletzt 2 aus Varro's Sat. Men. durch Bücheler Petronius, Anhang S. 201 nad 216: sie sind daher wohl wirkliche Aoriste (?).
  - ${\tt Jos.\ Schneider,\ Detemporum\ apud\ priscos\ scriptores\ latinos\ usu\ quaestiones\ selectae.\quad Glatz\ 1888,\ 24\ S.\quad 4.}$

Untersuchungen über einzelne Schriftsteller:

Reinhold Brann, Beiträge zur Statistik des Sprachgebrauchs Sallusts im Katilina nnd Jugurtha. Progr. Düsseldorf 1885, 68 S. 8.

Die Schrift behandelt die Tempora und Modi. — Kap. 1. Übersicht prass, hist. 545 mal; part. conf. 511 mal; int hat. 452 mal; n. m.; postpnam mit perf. indie, 61 mal; — mit prass, hist. 20 mal; — mit imperf. 9 mal n. s. w., also rein statistisch. — Die anderen Kapitel geben die Einzelheiten, doch mehrfach mangelhaft. — Wenn schon die nar teilweise Erhaltung der Werke Sallusts nur unsichere Schlüsses and seinen gesamten Sprachgebranch gestattet, so noch mehr die hier beliebte Beschränkung. Auch fehlt es an der Vergleichung und geschichtlichen Einzelhung der Resultsung.

Jos. Thüssing, De tempornm et modorum in enuntiatis pendentibus apud C. Plinium Secundum usn. Fasc. I. Prager Philol. Studies, Heft 2. Prag, Dominicus, 1890, 67 S. 8.

Es lat eine Fortsetzung der Schrift von Jos. Dorsch "bis Sprache des Naturforschers Plinins"; doch ist anch dies nur der erste Teil einer größeren Arbeit, und zwar behandelt dersalbe die abhapigen Konjunktivastke, mit Ausschlich der Relativ-nud Kosjunktionalaktze d. h. also nur die parataktischen, die mit ne eingeleitete und die Fragesktze, eine wunderliche Teilung. Bei der noch ungenigsender Festsetzung der Textes und der mangelhaften Quellenanalyse des Schriftstellers, dessen Work wohl zur Hallte aus Excerpten besteht, für deres Still er selbet nur wenig verantwortlich gemacht werden kann, sind nicht alle Rennitate sicher und abschließend. Auch läßt dies Brachstack keine mafassenderen Folgerungen zu. — In indirekte Fragen scheint auset, diajnuktiv an .'., an als plinianisch anerkannt werden zu müssen. — Vgl. anch:

C. Frobeen, De modorum usu Pliniano (Quaest. Plin. I), Königsberg 1888, 90 S. 8.

Henr. Ehrismann, De temporum et modornm usn Ammianeo. Dissert. Strafsburg 1886, 74 S. 8.

Die Arbeit ist ansführlich und gründlich. Ans den beiden Abschnitten sind zu bemerken: I. Tempora: Das imperf, und plusquampf. sind in der Erzählung gleichbedentend mit praes. und perf. - Die zusammengesetzten Formen des Passivs treten, wegen der schon begonnenen, im Romanischen durchgeführten Verschiebung der Zeitstnfen zurück. -In konjunktivischen Nebensätzen finden sich oft praes, und perf. statt impf. und plusquampf., sogenannte Repräsentation. - In affirmativen Konsekntiv- und Finalsätzen begegnet possit statt posset. - Der nur eiumal überlieferte inf. histor, wird durch Konjektur beseitigt. Anch sonst werden einzelne, dem gewöhnlichen Sprachgebranch des Schriftstellers widersprechende Formen verdächtigt, eine im allgemeinen zu weitgehende Praxis: meist würde die Feststellung der Ansnahme genügen. - II. Modi: Es fehlt von den unterordnenden Koniunktionen bei Ammian donec, seiten ist quoad, nur einmal findet sich priusquam. -Oft steht quod statt des ace, c. inf., namentlich nach Infinitiven (um den doppelten Infinitiv zu vermeiden) und nach Participien, und zwar meistens mit dem Indikativ. - Das in der Erzählung viermal nach cum vorkommende praes. indic. wird geändert (wohl ohne zureichenden Grund). - Vereinzelt steht dnm mit dem perf, indic., anch mit dem plusquampf, indic., zweimal adversativ, gleichfalls geändert (!).

Ed. Rosenbusch, De temporum usn Plantino quaestiones selectae. Dissert. Strafsburg 1888, 76 S. 8.

Behandelt sind: 1. Das impert, p. 8—27: es steht von volicendi statt des perf. histor., um anszadrukcen den "status durantis,
qui ex actione ipsa consequatur" — schwerlich richtig; vgl. darüber
Dräger! — 2. Das plusquampp, p. 27—57: es steht bisweilen
bescheinbar im Sinne des perfectam z. B. diteran, jusserum, -cras, erat;
soch hält der Verfasser es dann nicht, wie andere, für aortstisch, sondern
sucht den Begriff der Vergangenheit auch an diesen Stellen nachawseisen
(mit Recht!); ferner in unpersüllich irrealen Verbindungen statt des imperfectum: finerat acquom, -acquins, -astias, -magis par, -opps, doch
fad. 259 acquins erat. — 3. Die futura, p. 57—69, unr einzelnes:
Der conj. pracs. statt des fut. I. — Das fut. II in huc concessero u. s. w.
riklitr sich ans der richtiven Bodentungssphire des Tempus; s. die

folg. Ahhdig. — Zur Vergleichung alad besonders Terenz und die Briefe des Cicero berangezogen.

Theoph. Meifart, De faturi exacti usu Plautino. Jena 1885, 278.

8. S. die Anzeige von Fr. Cramer im Arch. f. lat. Leg. IV, 594-598.

Die Arbeit ist gegen Madvigs ältere Auffassung gerichtet, gestützt auf Brugmanns Deutung dieser Formen als aoristischer Konjunktive z. B. videro = Fείδε(σ)ω (dies ist aber copi, perfecti!). Der bisher als der Form selbst anhaftend angenommene Begriff der schuellen Vellendung, des Aufschubs u. s. w. liegt uur in den begleitenden Partikelu. wie iam, mox; post, interim, oder im Zusammenhange (?). Die Bedeutung war ursprünglich die eines fut, simplex; erst später bildete sich die verwickeltere des fut. exactum heraus. Nicht selten auch steht fecero statt faciam ans metrischem Grunde. - Cramer (s. S. 277) erkennt gleichfalls das fragliche Tempus als coni, aor, an, meint aber mit Lübbert (s. S. 274), der Bedeutungskern des fut. exactum sei der, dass es das "vollendete Sein in die Zukunft verlege", ursprünglich ohne Rucksicht auf eine audere Handlung; dagegen sei das fut, simplex durativ (?). Wenn und auch beide Zeiten mituuter wechseln, so blieb doch der Unterschied; nur ist eben mitunter eine doppelte Auffassung möglich, oder der Unterschied selbst war irrelevant. Das fut. exactum war demusch ursprünglich auch eine absolute Zeit und wurde erst relativ seit der Mengung der Perfekt- und Aoriststämme (?).

Vgl. hierzu:

H. Neumaun, De futari in priscorum Latinorum valgari val cotidiano sermone vi et usu. Part. I. Dissert. Breslau 1888, 618. 8. Ungeschickter Titel. Die Beobachtungen sind im wesentlichen richtig.

Zu einzelnen Zeitverwendungen sind noch auzumerken:

S. Opatzki, Über das sogenannte perf. logicum (russisch). Kasan 1885, 111 S. 8.

Eine weitläufige Ausführung.

Büsch, Das Präteritum des Verbs zur Bezeichnung der Gegenwart. Gymnas. 1886, N. 15.

Besondere Behandlungen des Konjunktivs oder einzelner seiner Zeiten liegen vor in:

W. Müller, Der uuabhängige Konjunktiv im Latein. Lehrprobeu 1,4. Schulpädagogisch: vgl. meine "Erläuteruugen", S. 372—4.

Max Schmerl, Der Prohibitiv bei Plautus, Gratulationsschrift des Gymn. zu Krotoschiu, 1886, 10 S. 4. mannt, sind, wie diefenigen auf -so, -sim u. s. w., letzte Ausläufer des signatischen Aorists. - ne dixeris u. s. w. sind archaisch ganz allgemein. Dies und Shuliches ist übersichtlich statistisch zusammengestellt. - Die Formen auf -erim u. s. w. sind ebenee häufig, wie diejenigen suf -sim u. s. w.: doch sind letztere fast allein positiv. - Himbre Formel: ne di siverint! - In cave dixeris u. s. w. ist cave eine blofse. allerdings ausdrucksvolle Negation. - Der Conj. Praes. ist ebemeo altufig wie derienige Perf., aber meist final. - Gleichwertig (?) sind ne docean und ne doce; aber ne dicito u. s. w. fehlt. - Ohne ne steht nur das perf. praes, poveris (Truc. 163). Niemals lautet dle Negation non.

Fr. Cramer, De perfecti conjunctivi usu potentiali apud priscos scriptores Latinos. Dissert. Marburg 1886, 87 S. 8.

S. oben die Anzeige von Meifart! Es fallen zunächst die Doppelformen, wie fecerim und faxim, auf. Jene überwiegen im aoristischen Gebranche: ne feceris; dixerit quispiam; die 1. plur, fehlt im arch, Latein: erst bei Kornificius begegnet dixerimus (Zufall?). Eine Erweiterung der silbernen Latinität ist ut sic dixerim. - Ist faxo Konj. Aor., so ist faxim der dazu gehörige Optativ, und ebenso ist viderim = gr. sids(a)(ny: so liegt der prohibitiven Bedeutung die negativ-optative zugrunde. Der potentiale Gebrauch aber entwickelte sich ans der hypothetischen Satzfügung, und zwar aus dem Vordersatz der optative Gebrauch (gr. sl mit Optativ), ans dem Nachsatze der potentiale (gr. av mit Optativ). Archaisch ist der potentiale Gebrauch, wegen der naiven Energie der Rede, noch selten: erst zu Ciceros Zeit, unter dem Einfins des Griechischen, kommt er zur vollen Entfaltung. - Den Begriff der Vergangenheit haben die sigmatischen Formen überhanpt nicht besessen (s. S. 274 Lübbert!). Die Formen wie dixerim sind archaisch; 1. perf. logicum; nur im hypothetischen Satze, und selten; 2. praeteritum histor., anch selten; wesentlich verschieden von Anwendung und Umfang in der klassischen Zeit. Dies wird durch zahlreiche Beispiele belegt. Vgl. die Anzeigen von G. Landgraf, Woch, f. kl. Philol. IV, 996; Redslob, Neue Philol, Rundsch. 1887, S. 331 f.: J. Schäfler, Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIV, 106 f.

Nils Siöstrand, Quibus temporibus modisque "quamvis, nescio an, foreitane, similes voces ntantur. Lund 1891, 42 S. 8.

Die Arbeit ist eine wohlgegliederte, umfangreiche, sorgsame Statistik, freilich mechanisch, nicht organisch und historisch entwickelnd. so daß das Wesen der Erscheinungen unerkannt bleibt. Es werden behandelt: 1. quamvis: Adverb 491 mal, nur selten mit dem Superlativ; mit praes. conj. über 500 mal; mit perf. conj. mehr als 136 mal; mit

imp, conj. mehr als 125 mal; mit plusquampf, conj. mehr als 39 mal; mit praes. indic. 81 mal (bei Lukrez, den silbernen Dichtern, Celsus; sonst in Prosa sehr selten, seit Seneka); mit impf. ind. 31 mal (bei denselben); mit perf. ind. 30 mal (desgi.); mit plusquampf. indic. 11 mal (zweifelhaft bei Cicero und Livius); mit fnt. indic. 13 mal; im ganzen mit copj. etwa 1300 mal, mit indic. 166 mal. - Das Fehlen von esse (s. ob. das Wort als Adverb!) findet sich bei Statins zweimal. - Flektiert hat Cicero 8 mal: quam vultis, -velit u. s. w.; 4 mal verbindet er quamvis licet; silbern begegnet bisweilen quantumvis, anch als Adverb. - 2. quamlibet ist selten and teils Adverb, teils steht es mit dem praes., perf. oder impf. conj.; Quintilian hat anch quantumlibet. -3. licet ist als Adverb selten; impf. und plusquampf. conj. hat es nur 6mal (Statins, Martial, Juvenal, vereinzelt). - 4. haud scio an, als Adverb 17mal bei Cicero, 4mal bei Plinius; sonst mit praes. conj. 27 mal, mit perf. conj. 12 mal; daneben haud sciam an, als Adverb 3 mal (bei Cicero), mit praes, oder pf. conj. 4 mal (Cicero, Livins); mit impf. u. plqf. conj. 4 mal (ebdt.), mit pf. conj. der conjng. periphr. vereinzelt bei Livins und Tacitns; nescio an, als Adverb 46 mal, mit praes. conj. 50 mal, mit pf. coni. 32 mal. Znsammen also begegnen diese Phrasen 70 mal als Adverb, 127 mal mit praes. oder pf. cj.; 4 mal mit impf. oder plapf. conj. - 5. forsitan mit praes. conj. 104 mal, mit perf. conj. 29 mal; mit praes, indic. 37 mal, mit perf. indic. 22 mai; mit impf. oder plopf, indic, 7 mai (Ovid, Seneka, Quintilian); mit fut, indic, 47 mal; als Adverb 57 mal; mit imperft. oder plqpf. conj. 52 mal (29 + 23); mit perf. conj. einmal bei Livins. - 6. forsan, viel seitener, ist Adverb 8 mal, hat das praes. oder perf. coni. 15 mal (10 + 5), -indic. 18 mal (11 + 7); das impf. oder plqpf. conj. 13 mal (Silius, Statius aa.), das plqpf. indic. 3 mal, das fut. indic. 27 mal. - 7. fors, fors sit, -fuat, -fnat an sind dichterisch nnd spät. - 8. fortassis ist nnr bei Quintilian und Plinins dem Älteren hänfig. - 9, fortasse ist am häufigsten und hat den conj. praes., perf., impf. und plnsopf, bei sich; das fut. conj. (conjug. periphr.) nur einmal bei Quintilian; anch Adverb ist es; sehr selten ist fortasse an mit praes. oder imperf, conj., einmal bei Accins, zweimal in Varro de re rustica. Vgl. die Anzeige v. J. Sturm, Nene Philol. Rnndsch. 1892, S. 125 f.

P. Mohr, Zum Konjnnktiv nach Komparativ mit quam. Arch. f. iat. Lex. VI. 418 f.

Spatlateinisch steht der Konjnnktiv statt des Indikativs, wenn gnam = qnam nt ist: so oft bei Sidonins, anch bei Clandianus Mamertns as.

W. Gardner-Hale, Mode and Tense in the enbjunctive comparative classe in Latin. Americ. Journ. of Philol. 1891, p. 62 ff.

Es bleibt noch eine umfassende Arbeit übrig, über eine besondere Eigentümlichkeit der lateinischen Sprache, die Verschiebung der Zeiten im Briefstil:

E. Zimmermann, De epistalari temporum usu Ciceroniano. Programm von Rastenburg, 4: I, 1886, 25 S., § 1-40; II, 1887, 31 S. § 41-61; III, 1890, 32 S., § 62-98; IV, 1891, 23 S., § 99-114.

I behandelt den Gebrauch der Präterita, d. h. des Perfekts und Imperfekts, und giebt eine übersichtliche Gliederung desselben: 1. bei den Zeitwörtern des Schreibens: 2. des Schickens: 3. des Wollens: 4. der Bewegnng; 5. des Affekts; 6. anderen. Beide Zeiten bezeichnen "ea quae sunt scribendi tempore", und zwar mit dem Unterschied, dass das Perfekt das gegenwärtig Seiende einfach als solches, ohne weitere Rücksicht auf den Empfänger, als zur Zeit des Lesens vollendet darstellt; es steht nicht selten am Anfange des Briefes. Das Imperfekt dagegen beschreibt das Gegenwärtige oder stellt es als ein solches dar, das zugleich mit auderen Dingen stattfindet und in gewisser Beziehung zu ihneu steht, oder mit Rücksicht auf die Zeit des Lesens, besonders in Nebensätzen mit cum temporale. - II behandelt das Präsens, durch das "ea quae fiunt scribendi tempore" dargestellt werden. Der Unterschied vom Perfekt ist freilich oft uur schwer festzustelleu. - III erörtert den Sprachgebrauch in betreff des zur Zeit des Schreibens Vergangenen. Dafür stehen anch die Präterita, so daß eine Konkurrenz mit I eintritt, und zwar ist bei den verbis scribendi und mittendi, die hier allein in Betracht kommen (?), der Gebrauch der 2. und 3. Person scripsisti, -sit; misisti, misit von dem der 1, scripsi, -simus; misi, -simus zu unterscheiden. - Erstere wie letztere stehen de tempore praeterito et de litteris ante scriptis; bei letzteren aber ist wieder zu nnterscheiden, ob sich der Ausdruck auf einen Brief an dieselbe Person bezieht oder au einen anderen. Bei den verbis scribendi steht nur das Perfekt. sowohl z. B. scripsi, -simus ad Caesarem, -ad Balbum, wie ad te. Soll dies uun von der vergangenen Zeit gelten, so tritt oft hinzn: aute, antea, proxime, brevi, jam pridem, alia epistula, superioribus litteris, jis litteris quas . . . dedi: oft aber ergiebt sich die Bedentung der Vergangenheit auch bloß aus dem Inhalte oder sonst wie. Nicht selten ist anch umgekehrt die Beziehung auf die Gegenwart durch allerlei Mittel angedeutet (s. I § 37). Jedenfalls kounte der Empfänger, der ja wußte, was in deu früheren Briefen gestanden hatte, nicht zweifelhaft sein, wie das Perfekt gemeint war. - Immerhin liegt hier ein beträchtlicher Mangel und eine arge Unklarheit des lateinischen Ansdrucks vor. - Bei den verbis mittendi steht Perfekt oder Imperfekt; auch hier treten hänfig die oben genannten Partikeln hinzn, um die Vergangenheit anzudenten;

wenn ferner bei misi(mas) s. B. ad Pompejum der Übermittler als ein anderer (per alium missas litteras) beseichnet wird, so ist die Sache klar; ist aber der Brief durch dieselbe Person übermittelt (per eundem missae) oder heifst es misi(mus) ad te, so ist die Bedeutung an sich zweifelhaft, doch im ganzen aus den \$6 37-40 und \$5 76-81 besprechenen Anzeichen zu erkennen; klarer als wir konnte auch hier der Empfänger es jedesmal wissen, wie die Zeit gemeint war (ein mangelhafter Trost!). - IV. Das Plusquamperfektum hat auch, wo es dem Briefstil gemäß gebraucht ist, stets relative Bedeutung. An des Stallen, we es scheinbar einfach für die Vergangenheit steht, ist ein ausgelassenes Glied (membrum omissum) hinzuzudenken, oder es ist dasselbe angedeutet durch hic, hac, nune, etiam nune, adhue, hodie, hoe tempore u. s. w.; nicht selten ist auch das praeteritum epistulare zu ergazen. - Die Futura stehen meist im gewöhnlichen Sinne; edenso die conjug. periphrastica; bisweilen steht lebhaft das Präsens statt des fut. Il oder des praes, der cenj. periphr.; seltener findet sich das Perfekt für das fut. II. Im strengen Briefstil, wenn etwas, was für den Schreibenden noch zukünftig war, für den Lesenden als bereits verganges bezeichnet werden soll, treten praeterita ein, und zwar: 1. das perf. für das, was simpliciter nudeque praeteritum ist; 2. das imperf. conj. periphr. statt des praes, derselben; 3, das imperf, statt des praes, welches far das fut, I stebt; bisweilen das partic. praes. (eig. partic. imperfecti). -Auch hier werden bei der Ausführung die verba scribendi, -mittendi, -afferendi et accipiendi, bisweilen auch andere unterschieden. - Die Arbeit ist sorgsam und scharfsinnig und erforderte bedeutende Überlegeng, da die Sache keineswegs einfach ist und feste Normen achwer herzastellen waren. Es bleiben auch so noch viele Fälle abweichenden Gebranchs übrig, die wohl zu oft durch Emendation beseitigt werden. Es wahrte sich der Schreibende wohl immer eine gemäßigte Freiheit, die nicht stets die strenge Regel innehielt. Auch liefs sich eine gewisse Unklarheit, namentlich bei übergreifenden Ereignissen, nicht stets vermeiden. Jedenfalls ist dieser Versuch der Ordnung des ganzen brieflichen Tempusgebranchs sehr dankenswert,

An der Grenze des Übergangs zu dem Verbalnominibus etwähne ich:

Sp. Vassis, Syntactica: tempora finita et infinita. Rey, de philol. XI, 42 ff.

Der Infinitiv im allgemeinen ist behandelt worden in:

K. von Hörsten, Die Lehre vom verbum infinitivum. Gandersheim 1884, 16 S. 4. vgl. die Anzeige von W. Fries in der Philol. Rundschau 1885, S. 764 ff.

Strotkötter, Über die syntaktische Bedeutung des lateinischen Infinitivs. Progr. Dorsten 1887, 32 S. 8.

A. Surber, Über die Verwertung der wissenschaftlichen Ergebnisse für die Syntax des lateinischen Infinitivs. In den Philol. Abhandlungen zu Ehren Schweizer-Sidlers, Art. 3.

Vor allem aber ist meine Behandlung der Infinitivkenstruktion in deppelter Ausführung zu erwähnen:

W. Deecke, Beiträge zur Auffassung der lateinischen Infinitiv, Gerundial- und Supinum-Konstruktionen. Progr. Mülhansen i. E. 1890, 50 S. 4.

Derselbe, Erlänterungen zur lateinischen Schulgrammatik, Berlin, Calvary & Cie. 1893, S. 375--389.

Ich habe nachzuweisen gesucht, daß alle lateinischen Infinitive als Lokative anfzufassen sind, und habe alle syntaktischen Verwendungen derselben, auch im Akk, c. Inf. und Nom, c. Inf., wie in der aratio obliqua, anf die lokative Grundbedeutung zurückgeführt (s. besonders Progr. S. 35 fl.) z. B. puto regem vincere "ich glaube den König im Siegen"; domus concidere videtur "das Haus scheint im Zusammenfallen": dicunt te proficisci "man sagt dich im Abreisen": nuntiatur exercitus regredi "das Heer wird im Rückzuge gemeldet"; querer nos senescere "ich beklage uns im Altern"; morbus me impedit domo extre "die Krankheit hindert mich im Ausgehen"; imperator jussit milites pontem facere "der Feldherr befehligte die Soldaten beim Brückenbau"; sino cum quiescere .ich lasse ihn im Ruhen"; vetor legere .ich werde im Lesen gehindert"; vole vos abire "ich wünsche euch im Weggehen"; docco fratrem latine loqui ,ich unterrichte den Bruder im Lateinsprechen"; pergo Indere ...ich fahre fort im Spielen"; audeo resistere (andeo von avidus) ..ich bin kühn im Widerstehen"; cunctor accedere ..ich zandere im Hinantreten"; meditor canere "ich übe mich im Singen"; mulla re egere maximae sunt divitiae "im Nichtsbedürfen liegt der größte Reichtum"; prudentis oder prudentine est nunquam desperare "im Niemalsverzweifeln besteht das Wesen des Klugen" oder "der Klugheit"; mori necesse est, vivere non necesse est "im Sterben liegt Notwendigkeit, im Leben nicht"; rebus suis contentum esse (sc. aliquem) magna virtus est "im Zufriedensein mit dem eigenen Geschick liegt eine große Tugend" w. s. w. - Im letzten Beispiel steckt sehon in dem zu ergänzenden Akkusativ eine unlogische Konstruktion, wie noch entschiedener in fas est me hoe facere stats mihi: man löste den Akk, c. Inf., als selbständige Kontruktion los, betrachtete ihn als Umformung eines Satzes und verhand ihn mit Weednagen, wo der Aktasait (des nähere Ohjekta) beines Sinn mehr hatte; dasselbe geschah auch mit dem blofen lufinitiv; vgl uuch fugere uon cadit in virum forten. Der urspringlich lokative länflitiv wurde ferner als Nominativ oder Aktusaitv aufgefahrt und af ihu als Indeklinabile das neutrale Adjektiv als Prädikatsnomen bezogen; während z. B. adlies et decorne est pro patria mori urspringlich hidei; "es liegt etwas Süfese und Ehrenvolles im Sterbeu flur Vaterland", deste man es spater als: "die und ehrenvoll ist das Sterben fürs Vaterland". Uber die weitere Sahstantivierung des Influtivs s. S. 294. Als Lokativ erklitz eich endlich aufs lielcheste der sogen; tüfn, historicus, besser descriptivus genannt, z. B. at Romani festitare, bellum parare etc. "aber die Romer (waren) im Ellen, im Kriepristien u. s. w. 1916.

Ahhandlnugen fiber einzelue Gebrauchsarten des Infinitivs liegen noch vor iu:

Ph. Thielmanu, habere mit dem Infinitiv und die Entstehung des romanischeu Futurums. Archiv f. lat. Lex. II, 48-89; 157-202.

Eine sorgsam geordnete Stelleusammlung in 2 Abteilingen: A. babere mit dem Inf. zur Bezeichnung der Fähigkeit und Möglichkeit, z. B. habeo dicere = habeo quod dicam, zuerst bei Cicero, aber aus der Vulgärsprache (vielmehr Gräcismus = Εγω είπεῖν). Über das Verb dicere hinaus geht er unr in den Briefen, aber auch nur bei anderen vh. declarandi. Livius uahm diese Weudung nicht auf; überhaupt wird sie bemerkenswert erweitert erst in den lateinischen Übersetzunges griechischer Originale kirchlichen Inhalts, bis Tertulliau auch hier alle Dämme durchbrach, jedoch ohne dass die Neuerung Wurzel faste. -B. habere mit dem Inf. zur Bezeichnung der Notweudigkeit, z. B. haheo dicere "ich mus (soll) sagen". Dies findet sich noch später. nämlich erst beim älteren Seueka (habui facere? habui perducere illum ad patrem?); ebeuderselbe hat auch habere mit dem Gerundivum (habee dicendum), was nicht ins Romanische übergegaugen ist. Umfangreicher begegnet obige Wendung erst wieder bei Tertullian, und zwar überwiegend mit dem infiu, passivi (mehr als 60 mal), z. B. amari habeo statt amaudus sum, als Passiv zu amaturus sum; der Infinitiv steht gewöhnlich voran: so auch amari habeham. Der inf. activi halt sich in ziemlich engen, scharf gezogenen Grenzen. - Das späte Vorkommen beider Weudnugeu zeigt, dass sie nicht echt lateinisch waren und dass das Sprachgefühl sich gegen sie sträubte. Sie sind aus dem Griechischen entlehnt, und so ist es erklärlich, dass hier die lokative Bedeutnng nicht mehr erkeunbar ist. - Nach Tertullian uahm Cyprian deu Sprachgehrauch vou B auf; ans dem afrikanischen Latein kam er durch die theologische Litteratur ins Gallische, Oberitalische, Spanische u. s. w., mit inner weiter abgeschwächter Bedeutang, bie er ins romanische Pruturum auslief. Afrikanisch war auch der gleiche Gebrauch des Imperfekt und Perfekt (nabebam und habul), woraus sich das französische und italienische Konditionell entwickelten. — Der Verlust des urspreinglichen lateinischen Puturums ist wohl von der Doppeldentigkeit des am der 1. ag. in der 3. und 4. Konj. ausgegangen; -s., -et ferner kängen valgär wie -is, -it und mischten sich so mit dem Präsen; -bit aber ward zu -vit, so daß z. B. amablit mit amarit zusammenfön; ebenso amablimus mit amaritamen der Bratzes und ihr Vorkommen gebören nicht hierber.

Ph. Thielmann, facere mit dem Infinitiv. Arch. f. lat. Lex. III, 177-206.

Auch hier ist das Endziel der Entwickelung die Konstruktion der aus facere entstandeneu romanischen Verben mit dem Infinitiv. Es werden dazu 3 verschiedene Fälle in ihrer geschichtlichen Fortbildung vorgeführt: A. facere = fingere, und zwar: 1. "darstellen". Hier steht zwar regelmäßig das partic, praes, act, u. depon., aber im Perf. und im Passiv mniste stets der Infinitiv eintreten, der übrigens auch im praes. act. ein paarmal bereits bei Cicero vorkommt (Tusc. IV, 35; V, 115). Vorzugsweise nun findet sich der Infinitiv so gebrancht vou vb. dicendi; doch wendet Vergil ihn auch von Verben an, die bildende Künste bezeichnen. - 2. "annehmen, den Fall setzen", allgemein üblich, bei Cicero besonders im Imperativ fac! beliebt. - 3. "sich stellen als ob . schon bei Plautus (Pseud. II, 3, 8), dann bei Katull, in Ciceros Briefen, bei Petronins. - Hier tritt die lokative Bedeutung noch klar herver, z. B. fecit se aegrotare "er verstellte sich im Kranksein". - Biswellen steht facere auch - efficere "beweisen" z. B. Manil. I, 207; spät ist die Bedeutung "förderlich sein". - B. facere -"machen, bewirken", als Ersatz der seltenen Kausalia, auch zur Vermeidung eines doppelten ut. Es ist vulgär (?), doch sind die archaischen Stellen meist unsicher; ebense bleibt es zweifelhaft, ob die mit facere zusammengesetzten Verben, wie calefacere, assuéfacere, den Infinitiv enthalten (s. mein Facere und fieri, Progr., Strafsburg 1873, doch jetzt von mir selbst aufgegeben, s. Progr. Mülh. 1890, S. 42). Vereinzelte klassische Stellen beruhen auf einem Zeugma oder dem sermo cotidianus (?). Von Dichtern hat es Laberius einmal, häufiger Lukrez (wohl weil es für den Hexameter begnem war!); sonst bleibt es selten; so auch in der augusteischen Prosa; Vitruv hat efficere mit dem Infinitiv. Dann findet sich facere c. inf. wieder beim Tragiker Seneka, im Juristenlatein and sonst spät, doch immer nur schüchtern. Voller Durchbruch tritt

esst seit Tertallian ein. Der Verfaner giebt davon eine reiche übereicht. — Die ganze Entwickelung zum zeigt, dach auch hier voe Velkstömlichkeit nicht die Rede seis kam: es war wieder ein Grichemen,
Nachalmung von zoset mit dem Inf. — So lätzt sich auch kier die Jokaufre Bedentung nicht festratellen. — C. facore = jubers, nur nuschen:
und vereinzeit bis im 3. Jahrh. n. Chr., vollkommen durchgebildet bei
den zeriptores histor. Augustas: gielehneitig im Kirchenstil. En wird
dieser Gebrauch dam weiter verfolgt bei im Romanische; auch der Eintritt des anfangs seltemen inf. act. u. s. w. — Auch diese Wendung ist
nicht ein: Indentinisch.

Ed. Wölfflin, est videre. Archiv f. ist. Lex. II, 135-6.

Obige Redenart begagnet zeerst bei Munmins Com. Lst. p. 273
Ri.; dann hat sie Lukrez, Horaz u. s. w., und bie in die Veigeta Likts
sie sich verfolgen. Verwandt sind: est considerare (Vitrus p. 57, 177);
cernere erat (Verg. Än. VI, 596; VIII, 676), anch bei Stat. silv. III,
1, 15; ibhlich Silius VI, 10 nec eernere deerat; dann Tertullian reconnecie et u. s. w. Anch dies ist Gritcianus Erny 654;

K. E. Georges, coepi mit lnf., in der Berl. Philel. Wech. 1887, 250 f.;

vgl. die Bemerkung im Mülh. Progr. S. 39; Eriffut, S. 377.

Jak.Wackernagel, Über die Geschichte des historischen Infinitivs. Zürcher Philoi. Versammiung, S. 276—283;

s. Berl. Philol. Woch. VII, 1552.

Ed. Wülffiin, Der substantivierte Infinitiv. Arch. f. int. Lex. III, 70-91.

wieder bei Persins. Den inf. perf. hat zuerst der Tragiker Seneka (Ödip. 922) ipsum metnisse. Am beliebtesten sind in solchem Gebranch die Verbe "wissen, wellen", dech bleiben die Beispiele auch hier spärlich. - Statt des Possessivs tritt nun auch der Genitiv des persöulichen Pronomens ein, doch erst in der silbernen Latinität, bei Valerius Maximus (Fab. Cunct. VII, 8, 7; VI, 9, 5) enius non dimicare und cits . . . velle ac posse : dann beim Philos. Seneka (epist. 101, 13) eius vivere. Häufig ist dies erst im patristischen Latein seit Tertullian. Andere Genitive setzt erst der christliche Dichter Marius Victor hinzu. wie seire ipsius Dei. - Sehr spät ist auch erst der Dativ, da die Stelle Seneka dial, XII, 16, 2 ei lugere unsicher ist. - Der zweite Abschnitt des Aufsatzes handelt vom Spätlatein: da findeu sich: Abhängigkeit von anderen Präpositionen, sogar mit dem Ablativ, adjektivische Bekleidung verschiedener Art, Pronomina und Pronominalia als Attribute u. s. w. Den Schluss bildet eine Aufzählung der häufiger so gebrauchten Infinitive.

Vgl. hierzu:

F. Birklein, Eutwickelungsgeschichte des substantivierten Infinitivs. Beiträge zur histor. Syntax III. Wurzburg 1888, 109 S. 8: s. die Angeige von Fr. Haussen, Deutsche Litteraturzeitung 1888, S. 1285 f.

Einselne Arten des Infinitive sind ferner in folgenden Schriften behandelt:

A. Howard, On the use of the perfect infinitive in the Latin with the force of the present. Harvard Studies I, 111 ff.

J. Golliug, Über den aoristischeu Gebrauch des infiu. perfecti im Lateiu. Gymn. VII, 14.

Eine größere Arbeit ist:

Nils Sjöatraud, De futuri infinitivi usu Latinorum quaestiones duae. Lund 1892, 55~8.

Es haudelt sich in dieser Schrift nu deu Gebranch des inf. fat. activi und seauc Immehrebung durch fore ut oder fübrum esse ut. Die Aufstellaugen Scheindlers sind ungenan: statt seiner 24 Beispiele für den inf. fat. pass. bei allen Prossisten bringt Sjöstrand allein aus Ciecro über 50 sichere Beispiele bei. Umschribungen hat Gieero uur etwa 25mal, Cisaar 7mal. Der inf. fat. act. wird viel blüsger umschriben. als man bieher nunahm: Ciecro tulut es 40mal, wo er jenan bitte bilden können: spero fore (nie futurum esse) ut hat er 12 mal, den Imfaitivi 123mal; Cisaar hat die Umschribung 2mal, den Infinitiv 5 mal. - Im ganzen sind immerhin die inf. futuri selten: Plinius u. h. hat unr einen inf. fut. pass. (VII, 6); visum iri - Tac. Aun. XI. 27; von deu Stellen Ciceros findet sich ein Viertel in den Briefen an Attikus; Livius hat von 9 Beispleleu 6 in der ersten Dekade; Sallust, der geru -nm ire hat, braucht -nm iri uur einmal. Die meisten Autoren keunen deu iuf, fut. pass, gar nicht. Mit dem Nominativ hat ihn Cicero in den ep. ad Att. XI, 13, 4; wie Schmalz vermntet, auch Verr. II, 142 (uötig wäre übrigens Souderung der Korrespondenten Ciceros von ihm selbst gewesen). Die Beobachtungen über Vergil, Horaz, Vell, Patercuius fehlen; über die Nebenform -uiri s. obeu die Formenlehre S. 165. - Drei Tabellen gebeu Übersichten: I (S. 2) über den iuf. int. pass. Es werden von Plautns bis Gajus 100 Fälle gezählt; fore ut 50; futurum esse ut 23; im besonderen bei Plaut. u. Ter. 10, --, --; Cicero 61, 25, 3; Livius 9, 3, 1; Cäsar 5, 5, 2; Quintil. declam. 1, -, 7. - II (S. 4) iuf, fut, act., von Plautns bis Snetouius; erzwungene Umschreibung: fore ut 12; futurum esse ut 6, davou Cicero 8, -, sonst nur vereluzelt; freie Umschreibung 73, 50; davon Cicero 39, 1; Livius 6, 2; Casar 3, 3; Salinst und Varro haben nur fore ut; ebenso Piautns, Terenz, Sueton; dagegen hat Plinius der Jüngere nur futurum esse nt (4 mal). - Supiua auf -nm lri kommen bis Hadrian 63 mal vor, besonders actum, datum, sublatum, absolutum, visum. - III (S. 28) de inf futuri ad verbum sperandi relato: -urum esse 306 mal: posse über 162 mal (oft bei Seneka); fore ut 19 mal; futurum esse ut 8 mal; davon Cicero 123, 50, 12, -; Livius 59, 22, -, -; Cäsar 5, 15, 2, -. Die Arbeit zeigt außerordeutlichen, wenn auch wesentlich nur mechanischen, Fleiß.

Vgl. hierzu uoch:

O. Riemanu, La périphrase "scripturum esse" peut-elle avoir le sens de l'irréel? Rev. de philol. XV, 34 ff.

Es folgen die Untersuchungen über den Infinitiv bei einzeinen Schriftstelleru oder Schriftstellergruppen; bei Prosaisten:

J. Sorn, Der Infinitiv bel Sailust, Florus, Eutrop und Persius. Beiträge zur lat. Grammatik I. Innsbruck 1887;

s. die Auzeige von Fr. Stolz, Zeitsch. f. d. östr. Gymu. 39, S. 844 f.
Theod. Eger. De influitivo Curtiano. Dissert. (Gießen), Darm-

stadt 1885, 50 S.; s. die Auzeigen von M. C. P. Schmidt in der Woch. f. klass.

die Auzeigen von M. C. P. Schmidt in der Woch. f. Rass.
 Philol. 1888, S. 329, und im Jahresber. des Philol. Vereins XIV (1888).
 S. 232-3, wo 17 Ergänzungen augeführt sind.

Bel Dichteru:

Em. Reicheuhart, Der Infinitiv bei Lukretins. Acta semin. Erlang. IV (1886), S. 457—526. 8.

Der Verfasser batte schon 1881 ein Frankenthaler Programm "über die kansalen Koninnktlonen bel Lukrez" geschrieben. Die vorliegende Arbeit ist ein weiterer Beweis seiner genanen Studien jenes Dichters, indem er sämtliche Beispiele für den Infinitiv gesammelt hat. Im Schema lehnt er sich an Dräger au, zu dem er eine wesentliche Erganzung liefert. Der erste Teil behandelt den blofsen Inf.; der zweite den Akk., resp. Nom. c. Inf., uud zwar A. als Objekt, B. als Subjekt. Die Ergebnisse werden in § 11 (S. 509-13) tabellarisch znsammengefaßt. Danach stebt der bloße Inf. nach possum etwa 500 mal, pequeo 50, queo 75; debeo 70; coepl 17, pergo 13; soleo 20, consnesco 14, bei allen anderen Verben unter 10 mal (valeo 8, resp. 11); unpersönlich difficile est 7 mal, sonst nnr 1-3 mal. - Der Akk. c. Inf. allein steht bei fateor 22 mal; puto 50, reor 17 (resp. 18); confiteor 7; fingo 8: patior 5, probe 5; significe 7, estende 5; senst nor 1-3 mal; nach unpersönlichen Ansdrücken nur je 1-2mal. - Der Inf. und Akk. c. Inf. stehen bei avec 6-, resp. 2mal; decet 6-1; facile est 9-2; par est 4-4 (resp. 5), sonst nur im ganzen 2- bis 6 mal. - Der Inf. neben anderen Konstruktionen ist selten; der Akk. c. Inf. begegnet neben indirekten Fragen, nt-, quod-Sätzen n. s. w. z. B. nacb credo, cerno, dico, nosco, video, refert, and in elner großen Zabl vereinzelter Konstrnktionen. Bel reichem Wortschatze hat Lukrez nicht wenige isolierte Wagnisse. - Endlich der Inf., Akk. c. Inf. und andere Konstruktionen finden sich bei cogo, doceo, sclo, volo; licet, necesse est, convenit. - Im ganzen überwiegen: der Infinitiv, dann der Akk. c. Inf., dann der indirekte Fragesatz; andere Konstruktlonen sind selten; iene sind eben einfacher und praktischer. - Der Akk. c. Inf. stebt oft mit doppeltem Akkusativ, die Umwerfung ins Passiv ist seltener.

J. Senger, Über den Infinitiv bei Catuli, Tibull und Properz. Progr. Speyer 1886, 44 S. 8.

Auch diese Abbandlung ist ein Nachtrag zu Drüger: es zeigt sich einzelnes älter, als dieser angenomene hatte. Die Zusammenfassung der 3 Elegiker kann übrigeus nur eine äußere sein: Katall ist archalscher und vülgarer, Tibull der beste Lateiner, Properz stark grücksieread. Anch sind nar die wichtigeren Stellen angeführt. Durchgenommen sind: der dattvische Infinitiv nach Verben der Bewegung, archäsich, aber anch in der silberenn Lateinist; der Inf. nach Ausnastiven Verben (er fehlt nach den verbis monendi); nach den Zeltwörtern des Wollens, der Deerlegung, des Versuchens nad Strebens, sowie deme negativen Willensrichtung; ferner nach "an fangen, pflegen, aufbien u. s. w.\* Es ist hierbei der Unterschied, ob blöher Iuf. oder Alk. e. Inf. steht. Finn die der Finitiv als Sübicht oder Objekt steht, nicht

berücksichtigt (a. die verige Abhandüung'). En folgt der Inf. bei Adjektiven und Partieiplen: nadax, facillis: nebilis, lassus, filgrus, paruns, datas, seesies, apins, inope, ougdels, cognities (in der Biedeuung, ertappt\*). Ein Wortverzeichnis bildet den Schlufs, aber eine geordnete Übersicht fehlt.

P. Lewicki, De natura infinitivi atque usu apud Horatium, praecipue lyrico. Pars prior. Pregr. Lemberg 1890, 25 S. 8.

Eine in jeder Hinsicht unvollständige Arbeit. Der Verfasser beikungt die übermäßige Annahme von Gräcismen nad sucht nachzaweisen, das Horaz das lateinliche Sprachgefühl mehr achtete als andere Dichter. Dem widerspricht aber seine Lieblingskonstruktion des Adjektivs c. Inf.

A. Cramer, Der Inunitiv bei Manilius. Commentat. in honorem Gnil. Studemund. Separatabdruck. Strafsburg, Heitz, 1889, 17 S. 8.

Es fehlen bei Manilies der inf. histor. (leicht erklärlicht) and dereinige des Ausvifs. Nen ist der Gebranch des bloften Inf. nur nach
terrere (?), notas (aparire = gr. 15pc.), nimis (nosas = aasia); ferner der
Akk. c. Inf. nach deprendere (= cognoscere), defere, difficile est. Dans
aber ist eigentümlich der hänfige Gebranch des Infisitive als Apposition,
sowie der nicht seltene Wechsel der Infisitivkonstruktion mit Substantiren (doch s. schon Hörnzi); besonders hart ist in dieser Beziehung
II, 570 inque odirm generat partus et mutas velle (= et in mutas velle),
doch vgl. die frühe Shubstaultvierung von vella, namer, vivere. Arch. f.
lat. Lex. III, 90. — Der inf. praes. act. wird bisweilen durch esse mit
dam part. praes. umschrieben; der inf. perf. ist nicht selten aoristisch:
bei den znammengesetzten Inf. fahlt esse, wie sach sonst, hänfiger.
Übermäßigen Gräcismus bekämpft auch Cramer, doch hat Manilius
immerhin etwas Fremdartiges ann der vielleicht kein echter Römer.

H. Bill, Eine Infinitivstudie. Der Infinitiv bei Seneca tragicus. Progr. Mähr. Weifskirchen 1887, 30 S. 8;

s. Zeitschr. f. d. östr. Gymn. 39, S. 377 f.

An die Lehre vom Akk. c. Inf. schließt sich naturgemäß diejenige der oratio obliqua, wo nur eine Spezialschrift vorliegt:

A. Reiter, De Ammiani Marcellini usa orationis obliquae. Progr. Amberg 1887, 78 S. 8.

Die eingehende Arbeit euthält zunächst eine aligemeine Einteitung (S. 1—10): quan late pateat nomen orzationis obliquae; de ornetionum recturum et obliquarum usn; dann de ipas Ammiani orationiobliqua. Es folgen dann 3 Kapitel: L de verbie quae erationi inducende intervitunt (S. 11—12): darunter sind manche neue, wie librare, mussitare, arcessere aa.; praecipere, jubere stehen auch mit bloßem Inf. und Dativ c. Inf. - Nicht selten hängt die orat, obl. von einem Gerundium. einem partic. praes., anch einem part. perf. ab. - II. de pronominum usu in ipsa orat. obliqua (S. 13 -33): Das se als Subjekt des Akk, c. Inf. fehit oft (wie griechisch), sese steht nur XV, 3, 6; etwa 12 mai findet sich is statt des Reflexivs (für die 1. Pers.): etwa 20mal statt der 2. Pers., die nnr einmal durch ille, viermal dnrch ipse wiedergegeben wird. Die 3. Pers. ist meist durch hic bezeichnet, seltener durch is nud ille: so bleibt anch adbuc (nie ad id oder ilind tempus); dagegen steht statt hic als Adverb stets ibi, illic u. s. w., ebenso tnnc statt nnnc. -III. de verbo in ipsa orat. obliqua (S. 34-78), d. h. fiber die Tempora und Modi, und zwar A. in sententiis primarils; B. -secundariis. Die aussagenden Hauptsätze stehen 378 mal im Akk. c. Inf.; mit quod 40 mai mit Indikativ, etwa 20 mal (die Angaben variieren) mit Konjunktiv, und zwar ist die consec temp, dabei 15 mal korrekt, 5-7 mal inkorrekt (repraesentationis cansa); imperativische Sätze stehen im imperf. conj. 58 mal nach einem Präteritum, 8 mal nach einem Präsens; im praes. conj. 2 mal nach einem Präteritnm. In den Fragesätzen zieht Ammian (nach griechischem Muster) den Indikativ vor. Auch die Nebensätze stehen mannigfach im Indikativ, wenn sie Thatsachen, auch künftige, enthalten, Im ganzen kannte Ammiau die consec, temp. wohl und beobachtete sie auch meistens; doch weicht er gar nicht selten ab nnd geht weit über die archaische Freiheit hinaus. Anch kann man nicht leugnen, dass er mit Vorliebe Seltenes kultiviert hat.

Wir kommen zu den Participien:

E. F. Tammeiin, De participiis priscae latinitatis quaestiones syntacticae. Dissert. Helsingfors 1889, 163 S. 8.

Der Verfasser, ein Schüler Delbrücks, lehnt sich in der Ausfihrung an die Grammatiken von Dräger und Kühner an. Nach einer
kurzen Einleitung behandelt er in 3 Kapitein das partie. appositivum,
practicativum, -absolutum bei Plautus und Terenz, mit genauer. Vergeleichung beider, die allerdings keinen wesentlichen Unter schied ergiebt,
nur daße Terenz etwas zurückhaltender in valgären Ausdrücken ist, eine
auch sonst schon vielseitig konstatierte Thatasche. Demanch biefüb
Plautus die Hauptquelle, und er nun stimmt durchaus zum sermo cotidianus. — Im einzelnen ist Kap. I so gegiedert, daße zuerst behandelt wird das praessen participii (so drückt der Verfasser sich aus), und
zurar werden, nach einer Vorbemerkung: praessna aoristi vi poaitum explicatur, betrachtet: A. participia quae ad subjectum spectant: fl. participitum est proprie poaitum; 2. -videtur esse horisti vi poaitum it. B. cassa
qui non sunt subjecti: C. participium in momen abili: 1. hadjeetiva:

Jahresbericht für Alterthumswissenschaft. LXXVII. Bd. (1888, III.) 19

2. substantiva. - Ahnlich ist die Disposition der Kapitel II und III, enthaltend: das futurum participii, wobei das Gerundiv nicht berücksichtigt ist, und das perfectum participis, bei dem der passive und aktive Gebrauch unterschieden werden. Die Ausführung ist sorgsam und umsichtig, der lateinische Stil nicht tadellos, bisweilen schwerfällig und unklar. - Kap. IV enthält einen Überblick, mit Nachträgen aus der übrigen archaischen Litteratur, die sehr viel weniger und vielfach ansichere Beispiele liefert. Die Vergleichung mit der klassischen Zeit zeigt bei Plautus viel Altes und Eigentämliches erhalten: wenn das partit. appositivum und absolutum zwar schou archaisch bekannt waren, so hat der Gebrauch sich doch erst später vollständig entwickelt; das partit. praedicativum dagegen findet sich von Anfang an zahlreich und mannigfaltig, meist dem Lateinischen eigentümlich. Überhanpt herrscht mit Ausnahme der appositiven Verwendung große Differenz vom Griechischen. Der abl, absolutus wird, mit Delbrück, als Lokativ aufgefaßt. Vgl. Arch. VII. 296.

Zn vergleichen sind ferner die "Erlänterungen" zu meiner Schulgrammatik S. 389—399.

Alfr. Koeberlin, De participiorum usu Liviano capita selecta. Acta semiu. philol. Erlang. ▼ (1891), S. 66-120.

Es sind 2 Anfatze: 1. Die kopulative Verbindung des relative mit dem absoluten Particip. AB Beispiel, wie mageschickt die lateinische Behandlung solcher grammstäschen Frages ist, führe ich folgende Theea an, die für die Bicher von der 5. Dekade an Gültigkeit haben soll: participism quod praceedit relativum perfecti deponentis ad enantais subjectum referendem, sequitur interposita particien copulativa sabaiorista, quo von minus quam praceedente (?) participio relativo significatur, quid fecerit egerrive is, qui sobjecto denotatur. — 2. Die Verwendung des partic, fut, act, fut Vergielchung des Curtiun and Florus. Eine feine Beobachtung ist, duß Livins nur in der ersten Dekade die Particip ils Apodosis eines Tirealen Bedingungsatuse gebrancht. — Das Material ist möglichet vollständig gesammelt und sorgsam gruppier. Es bestätigt sich aach hier die in neuerer Ceit vielfach anfigestellte Ansicht, daß Livins im Verlauf seines Riesenworkes seinen Sül vielfach verbessert und gereinigt hat, namestlich anste von Gräckinsen.

Eine Bemerkung über das appositive Particip macht E. Novotuy in einem Aufsatz, der anch anderes behandelt, in der Zeitschr. f. d. östr. Gymn. XXXIX, 357 ff.

Zum prädikativen Particip ist von besonderer Wichtigkeit:

Ph. Thielmann, habere mit dem participinm perfecti passivi. Arch. f. lat. Lex. II. S. 372-423; 509-549.

Wie die beiden oben erwähnten Untersuchungen desselben Verfassers über den Infinitiv, geht auch diese auf die romanischen Sprachen hinans, nämileh anf die Entstehung ihrer zusammengesetzten Präterita. Ausgeschlossen werden bei der Abgrenzung der Erscheinung zunächst die Pälle. In denen das Partielp als Attribut zu einem mit habere verbundenen Nomen gehört; erste und einzige Bedingung ist, daß das Particip, in enger Verbindung mit habere stehend, einen Bestandtei des Prädikats bildet. Man hat diese Konstruktion nnn bisher viel zu beschränkt betrachtet: sie reicht viel weiter, als die Grammatiker angeben. Von äußerster Wichtigkeit ist ferner die Wechselwirkung und Wechselbeziehung zwischen den beiden Formeln: est mihi aliquid und habeo aliquld z. B. eognitum; doch läfst sich nicht in jedem einzelnen Fall genan bestimmen, welche Formel jewells die frühere, nnd welche die durch Umformung entstandene ist; häufig ist diejenige mlt habeo spezielles Eigentum der Volkssprache. Bei der nahen Berührung ferner der Participia mit den Adjektiven gehen Verbindungen von habere mit Adiektiven unmerklich in solche mlt Participien über; vgl. carum habeo mit gratum habeo, das schon ursprünglich Particip war, dann mit acceptum habeo. Übrigens ist die Konstruktion schon archaisch (Plautns). dann sehr hänfig bel Cicero n. s. w. Die Bezelchnung des Zustandes, die in dieser Konstruktion liegt, tritt besonders hervor, wenn die Zeitdaner noch eigens augedentet ist, wie durch semper, tamdin, oder bestimmt z. B. tridno: anch in einem Satze mit dum. - Bei der Anfzählung der einzelnen Fälle geht der Verfasser ans von den Verben "plagen, quälen, ärgern, bennruhigen"; es folgen "spannen, erschrecken, verachten, vernachlässigen"; dann "hassen, beargwöhnen, hochhalten, heilig halten"; ferner pensnm, ratum und irritum habere; "pflegen, schmücken, reinhalten". Eine größere Gruppe bilden die Zeitwörter .bereiten, verbergen, verschließen, fesseln, binden", bei denen anch tenere üblich ist; hieranf kommen "trennen, teilen, bändigen"; viele Komposita von dare, ponere, statuere (die letzten beiden anch als simplicia) and thre Synonyma; ferner ,richten, wenden; befestigen; erwerben, erlangen, sammeln, ergreifen"; andrerseits "rauben"; im Juristenlatein "ne hmen, kanfen, pachten, mieten, vermieten; schreiben" und Komposita. - Der zweite Teil der Abhandlung entbält speziell die Verba, welche eine geistige Thätigkeit ansdrücken und bei denen iene Konstruktion den geistigen Besitz, das ans jener Thätigkeit resultlerende Wissen bezeichnet. Sie werden in zwei Gruppen geteilt, je nachdem sie entweder überwiegend mit nominalem Objekt oder mit einem abhängigen Satze verbinden sind: als Reprüsentanten gelten: cognitum babeo ..ich kenne", und compertum habeo "Ich weiß"; eine dritte Gruppe bilden dle Ausdrücke für "Ich habe begriffen", wie comprehensum habeo.

Es werden auch die Verstürkungen durch Adverbia u. s. w. behandelt, ferner die Variation mit pro 2. B. pro orto habere n. s. w. — Ein Exkurs (S. 511 ff.) bespricht einzelne außerbalb der Ordnung stehende Fälle, wie commendatum (spät anch im Soperhaitty, dietum und Ähnliches, concessum, ethaustum habeo n. s. w. Den Schlufs bildet eine kurze Nachlese, verhanden mit einem gedrängten historischen Überblick von Plantus his in die Karolingerzeit. Die bereits erstarte Verbindung wird im gallischen Vnigkriäteln sobon des 5. Jabrb wiedererweckt und nenhelebt, ausgeblicht durch Gregor von Tours. Germanischer Einfafas bei dieser Neubildung ist nicht anzunehmen (7. daegeen gebührt den Germann das Verdienst, das neme Element in ihren Gesetzbütchern und Formeln in ansgedehntester Weise verwerzet nahen. — Die Arbeit, fleißeig und sorgsam, ist doch, wie die Inhaltsangabe zeigt, etwas mangelhaft geordnet und untersucht auch die Arten der Objekte bei weitem nicht genan genug.

Mit einzelnen Participien beschäftigen sich:

Fr. Knpfer, Der Gehrauch des Participiums auf -urns bei Curtins, Progr. Cöslin, 1887, 10 S. 4.

In der Einleitung wird das Ergebnis der bisherigen Forschungen für die klassische Zeit festgestellt: 1. Das part, fnt, act, erscheint nie als Substantiv: 2. als Adjektiv oft mit esse, videri: selten mit anderen Adjektiven durch et verhunden; nabeschränkt im Gehrauch sind faturus und venturus; 3. als verkürzter Adverbialsatz erscheint es nie. Hiermit wird nnn der Gebrauch bei Curtius in etwa 300 Fällen in guter Statistik verglichen. Es ergieht sich, dass das Particip hegegnet: I als Substantiv 2 mal. - II. als Adjektiv: a, futurus 5 mal; h. mit esse 187 mal; c. mit videri 9 mal. - III. als verkürzter Satz: a. für einen Substantivsatz 1 mal; b. - Adiektivsatz 18 mal (7 mal irreal); c. - Adverbialsatz 71 mal: 3 mal temporal, 16 mal kansal, 2 mal kondicional, 3 mal koncessiv, 14 mal modal, 33 mal final. - Als part, conjunctum demnach häufig, findet es sich im ahl, absolutus nur 3 mal; -urus foret VIII. 13, 18 steht isoliert (anch sonst selten). - Der Verfasser, schon durch eine frühere Ahhandlung über Curtius (1877) hekannt, hat seine Studien über diesen Schriftsteller mit Erfolg fortgesetzt

J. H. Schmalz, Ersatz des fehleuden Particips vou esse. Jahrb. f. Philol. 143, S. 352.

J. Weisweiler, Das lateinische Participium futuri passivi in seiner Bedentung und syntaktischen Verwendung. Paderborn, 1890, 146 S. 8.

Nach einer Vorerinnerung (S. 1-5), in welcher der Verfasser mit Recht betont, dass bei den Gerundialkonstruktionen vom part. fut. passivi auszugehen sei, behandelt er 1, (S. 6-21) die Beneunungen: 2. (S. 21-37) die Etymologie; er sieht in nd ein passives Korrelat zum aktiven nt. und stellt legendus zum Futur legentur, wie legendus zum Präsens leguntnr (!); so wird anch -bundus zum Futurum auf -bor. -bnntar in Beziehung gesetzt (?); 3. Tempuscharakter (8. 37-49); 4. Gennsbedeutung (S. 49-64): ursprünglich ist die passivische Bedeutung; erst allmählich findet der Übergang zum aktivischen Gebranche statt; 5. Persönliche und unpersönliche Perlphrasis (S. 64-75): Verbindung mit dem Akknsativ: 6. Das partic, fut, pass, als Gerundivum and Gerundium (8. 75-95); 7. Das Gerandium mit Akk, des Objekts (S. 95-112); 8. Tempusbedeutnig des part. fnt, pass. (8. 112-143); die Futnrbedeutung ist überall nachzuweisen; 9. Schlufsbemerknng: "Die Kategorie des Sollens oder der zu verwirklichenden Thätigkeit ist die Quelle der verschiedenen Verwendungen und der Schlüssel zu ihrem Verständnis\*. - Im ganzen ist dem Verfasser der Beweis für diese These, auf Grund eines umfassenden, sorgsam gesammelten und geordneten Materials, wohl gelungen. Der etymologische und sprachvergleichende Teil dagegen sind schwach. - Vgl. noch die Anzeigen von Fr. Stolz, Berl, Philol. Woch, XI, 312 ff.; Ihm, Woch, f. klass. Philol. VIII. 64 f.; Gerstenecker, Blatt. f. d. bayr, Gymu. XXVII, 563 ff.

Eiu Teil der Untersuchung ist noch speziell eingehender von demselben Verfasser behandelt in:

J. Weisweiler, Der finale genetivus gerundit. Ein Beitrag zur lat. Kasnslehre. Progr. Köln, 1890, 23 S. 4.

Das allgemeine Problem ist das des adverbiellen Genitivs d. h. des von einem Verbnm abhängigen, da der Genitiv an sich ein adnominaler Kasus ist. Der Verfasser erklärt dies so, dass der Römer den im Verbnm liegenden snbstantiellen Begriff deutlicher empfand als wir, and dass der Genitiv eigentilch von diesem sabstantiellen Begriffe abhangig zu denken ist z. B. memini - memoriam habeo: obliviscor - oblivionem capio; vgl. respondere - responsum dare, auch die figura etymologica. Ähnlich ist es mit dem von Adjektiven abhangigen Genitiv, indem z. B. capidus - capiditate inceusns ist. Eine besondere Art des adverblellen Genitivs nun ist der Genitiv des Zweckes. der Absicht, der bei esse, videri, cognoscere as. vorkommt, und sonst bald als qualitativ erklärt ist, bald dnrch Ergänzung von causa, bald als Gräcismus. Er begegnet vereinzelt bei Casar, hänfiger bel Sallust and Livius, am häufigsten bei Tacitus, bei diesem auch ohne Anlehnung an eln Nomen als Subjekt oder Objekt, das anch nur vorschwebend gedacht wird, oder cetera, omula, qune z. B. Ann. II, 59 proficisicitur cognoscendae antiquitatis. — Vgl. G. Landgraf, Arch. f. lat. Lex. VII. 295

Gleichzeitig mit den Schriften Weisweilers erschien von mir:

W. Deecke, Beiträge zur Auffassung der lateinischen Infinitiv-, Gerundial- und Supinum-Konstruktionen. Progr. Mülhausen i. E., 1890, 50 S. 4.

Darin handelt der 2. Abschnitt S. 43-47 vom Gerundium und Gerundivum. Über die Etymologie s. die Formenlehre S. 166 f. Syntaktisch gehe ich auch vom part. fut. pass, als part, necessitatis aus, das etwas ausdrückt, \_was (noch) erst gethan werden soll\* oder \_muss\*, also "(noch) nicht gethan ist", "was daher (noch) zu thun ist", "(noch) gethan werden wird"; mit der Negation "was nicht gethan werden darf'. Das Gerundinm ist nur das unpersönlich gebrauchte Neutrum des Gerundiys. Die gewöhnliche Auffassung der Schulgrammatiken daher von der Umwandlung des Gerundiums mit näherem Objekt in das Gerundivum ist falsch: die Gerundivkonstruktion ist älter, der Akk. beim Gerundium ist als näheres Objekt eigentlich sprachwidrig, ausgenommen als Neutrum eines Pronomens oder Adjektivs, wo er eigentlich Akk. der Beziehung ist, der ja anch beim Passiv stehen kann. Von hier aus, unter Missverständnis der Gerundivkonstruktion, hat sich erst jener Sprachgebrauch des Gerundiums mit Akkusativ entwickelt: daher ist er auch seltener, nur unter gewissen Umständen zulässig, und die Gerundivkonstruktion die regelmäßige. Ich weise die ursprünglich passivische Bedeutung nun für die einzelnen Kasus nach z. B. Genitiv: spes vincendi "die Hoffnung, es müsse gesiegt werden" (vgl. den Akk. c. Inf. Fut. bei sperare); are scribendi "die Kunst, wie geschrieben werden muß"; tempus abenndi "der Zeitpunkt, daß (in dem) weggegangen werden muss"; inops stadendi "hülflos, wie geraten werden müße"; memor tacendi "eingedenk dessen, daß geschwiegen werden musa". So heisst denn spes hostis vincendi "die Hoffnung auf den Feind als einen, der besiegt werden muß oder wird"; ars agri coleudi "die Kunst, wie der Acker bebaut werden muss" u. s. w. - Dativ: scribendo adesse "zugegen sein, damit werde geschrieben werden"; ntilis bellando "nützlich für den Fall, dass Krieg wird geführt werden müssen," also auch - utilis bello gerendo; pracesse navi acdificandae "einem zu bauenden Schiffe vorstehen". - Akkusativ: ad spectandum ..damit werde geschant werden"; so auch ad spectandos ludos; ebenso ob terrendnm oder terrendos hostes. - Ablativ: disserere de philosophando "erörtern, wie philosophiert werden muß"; - de exsequendo funere "- wie der Leichenzug ansgeführt werden soll". - Dass zunächst der Begriff der Notwendigkeit sich zu dem der blofsen Zukunft abschwächte,

iai leicht erklärlich: dieser aber ging wieder in den der Gogan wart bier z. B. dissendo "dadurch daß gelernt werden mufe", dann, "gelernt werden wird", endlich "gelernt wird", frei übersetzt "durchs Lerzen". — Daß die Konstruktion des Gerundiums mit Akk die aphitere sit, geht anch darzus bervor, daß sie in den anderen lialischen Sprachen fehlt, während das Umbrische die Gerundivkosstruktion kennt, das Onkinche die prädiksitwe des Particips. — Der Dativ der Person ist umspringlich von esse abhlungig z. B. mit et — eundem.

An die Lehre vom Participinm schließt sich diejenige vom ablativus absolutns, s. schon oben Tammelin S. 289.

Weihenmajer, Znr Geschichte des absolnten Particips im Lateinischen. Progr. Rentlingen, 1891, 42 S. 4.

Die Entstehung des abl. absolutus ist prähistorisch (?); das Particip ist in der absoluten Konstruktion prädikativ (?), nicht appositiv. - Im Plautus findet sich ein zwischen dem qualitativeu und absoluten Ablativ stehender in folgenden Arteu: 1. bei Nominibus. vorübergehende Zustände bezeichnend: a. zum Subiekt z. B. homo ignota facie: b. zu einem prädikativen Nominativ z. B. fit magister uncte linteo; c. zum Objekt z. B. meretricem patre et matre Atticis. - 2, beim Prädikat z. B. egredior defaecato animo; incedit cassanti capite. -3. zu esse z. B. bono animo. - 4. zum Verb allein (mit 2. sich berührend) z. B. ignoscere animo aequo; merito meo; jussu, arbitratu meo u, s. w. Andrerseits geht dieser Ablativ in 5., deu eigentlichen abi. abs., über z. B. in: conceptis verbis jurare; dedita opera; relictis rebus; re bene gesta, und iu anderen adverbialeu Formeln; ferner im Abiativ mit sciente, absente, praesente, inbente, invito, vivo u. s. w. -Der eigentliche abi. absolutus dagegen 5. gehört zum ganzen Satze. Hauptwort und Nebenwort im abl. abs, gehörten von Anfang an zusammen und bildeten zusammen eine Erweiterung des Satzbegriffes. Vielleicht folgte die Satzbegriffsbestimmung in dieser nominalen Form der Analogie der Wortbegriffsbestimmung (?). Der Ablativ geht in dieser Bedeutung meist auf den Lokativ "gleich nach" zurück (vielmehr ist diese Bedentung echt abiativisch!). Dem abl. abs. fehlt der adverbiale Charakter nicht. Im ganzen erscheint er bei Plautus formelhaft, teils vulgär, teils parodistisch (?). - Auch bei Terenz begegnen alle 5 obigen Kategorieen; ebenso in den Resten der Dramatiker. Die Inschriften offizieller Art, auch die Gesetze, bieten geringe Ansbeute. Kato de re rust, hat nichts Neues; dagegen braucht Varro de re rust., wenn er auch nicht wesentlich abweicht, den abl. abs. doch schon freier, weniger formelhaft. - Weiter geht die Untersuchung nicht.

In meinen "Erläuterungen" zur lat. Schulgrammetik, S. 393-7

fasse ich den abl, abs. ursprünglich als einen abl, temporis auf die Frage, waner?, infolge von Verenengung mit dem Lokativ. So helfat Gallis devictis "von der Besiegung der Gallier her", "gleich nach der Besiegung der Gallier (a. ob.); es ist also dem Sinne anch ein ab, de, ex zu ergänzen. Auf die Frage, wann?" steht z. B. Romulo regnaute; vgl. bello Panico secnndo, prima pneritia (olne in). Dar Partielp ist appositiv, resp. attributiv z. B. "ron den besiegten Galliern her", "zu Zeiten des Romulns als Könige" oder "des Königs Romulns". Die Entstehung des abs. abs. ans einem verkürzten Statze ist eine irrtümliche Fiktion der Grammatiker: allerdings kann er durchweg in einen solchen anfzeielst werden.

Speziell ist:

Gnil. Adams, De ablativi absoluti apud Q. Curtium Rufum usu. Dissert. Marburg 1886, 56 S. 8.

Die Arbeit zerfällt in 3 Kapltei; 1. Formen des abl. abs. A. mit nominalem, adjektivischem, anbtantischem Pridlikat; B. mit participialem Pridlikat, und zwar im besonderen mit Futurum, Deposens, Semidopensen. — II. Arten: A. im besonders konceasiv und kondicional: B. logisches Subjekt des abl. abs. im Perf. Pass. — III. Besonder; hetten: A. 1. im Hauptsatze ausgedricktes Subjekt; 2. abl. abs. mit ausgelassenen Subjekt. — B. 1. Stellung des Subjekts im Hauptsatze; 2. - im abl. abs. — C. Belapiele mehrerer abl. absoluti in einem Satze. — Es fehlt die historische Vergfeichung, sowie eine allgemein grammatische Entwickleng; anch ist die Disposition mangeliafts.

Vom Snpinum handelt:

Nils Sjöstrand, De vi et nsu snpini secnndi Latinorum. Lund 1891, 54 S. S.

Nach einer kurzen praefatio folgen 6 Kapitel: 1. de vi et significatione appinorum: das anpinom II lat sowohl aktiv als passiv (? s. unten!). — 2. Von den 621 gesammelten Fullen sind 67 zweidentig, wa auditn. canta, cultu aa nicht als Sopina zu betruchten sind, sondern als Substantiva, ein oft zehwierig zu bestimmender Unterschied, da wohl ursprüngliche Identifikt vorliegt und in jedem einzelnen Fall für sich entschieden werden muß, ob der Verbal- oder der Substantivegriff überwiegt. — 3. quae voese cam sup. II conjungantur: es werden 80 Adjektiva aufgrezählt, 4 Substantiva: fas, nefas, seclus, opes, and 2 Verbar-redeo obsonata (4 mai); ampe cubitu (Kato). — 4. supina II afferuntur: 85, am hänfisten auditu, dicta, adita, facta, relata, intellegta, memorata, cognita, aspecta, tacta, inventa, visa. — 5. Stellung: oft ist eese zwischengestellt, andere Wörter selten; 447 mal geht das regena voran;

170mal das supinum. — 6. quae enuutata ad sup. II referantur: indirette Fragesätze, Iniñu. uud Akk. e. Inf., selten ut; bisweiien Umstände mit de. — Es fehlen Unteranchungem über Herkunft, inneres Wesen und Geschichte des Supinums. Die bis Hadrian geheuden Sammlungen sind nelößig.

J. A. Auréu, Supiuum aktivum och neutrum av part. passivum. Stockhoim. Norstedt. 38 S. 8.

Zu vergielehen sind auch S. 48-50 meines oft erwähnten Millhauser Programm von 1890, wo ich die inzige Zusam meghefrigkeit beider Supina als Akk. und Abl. Sg. des Verbalnbetraktums auf -tus, resp. -sus, Gentl.-tis hervorgehoben, und anadyswiesen habe dan auch das zweite Supinsm überail aktivisch ist, und zwar als abl. limitationis, z. B. facile factu "leicht zu thuu", wie gr. yakröv roziv; doch ist dieser scheibzhar Ablativ eigentlich Lokativ, also, eis telecht im Thuu"; vgl. damit den wirklichen Ablativ lu: oves pastu redeunt fo. oben obsonat, cubitu).

Den letzten Hanptabschnitt der Syntax bildet die Satzlehre. Hier erwähne ich zuerst die Frage der subjektiosen Sätze:

A. Puis, Über das Weseu der subjektlosen Sütze. 2 Progr. Flensburg 1888 u. 1889; 26 u. 22 S. 4.

Das erste Programm euthäit in 2 Kapitein Weg und Methode der Untersnchung, mit einem ziemlich reichen, aber etwas wirren Material aus deu verschiedensten Sprachen. S. 19 kommt der Verfasser zum Lateiuischen, das die Naturvorgänge subjektlos auszudrücken pflegt; Dentangen, wie Juppiter touat, caeium advesperascit sind erst nachträglich gemacht. Cicero hat uur fniget, incet, in deu Briefeu eiumal juciscit; uschklassisch siud geiat, rorat; aber archaisch-vuigär finden sich diese Impersonatien in großer Zahi; so bei Piantus, Kato, Varro, auch deponentisch caietur nebeu calet, nubiiabitur neben nubilat; so auch spät bei Apulejus pluitur statt pluit. Die Ausdrücke für Reif und Tauwetter fehien. Immerhin ist diese Ausführung sehr skizzen- und mangeihaft, s. die Anzeige von A. Miodouski im Arch. f. lat. Lex. V, 301 ff. - Das zweite Programm, gleichfails in 2 Kapitein, behaudeit zuerst die Frage: Weiche Form der meteorologischen Sätze ist die arsprungliche? die subjektivische oder die subjektlose? Die Antwort iautet, gegen Beufey, "die subjektiose". Die subjektivisch auftretenden meteorojogischen Sätze, wie "der Himmel regnet", "Gott reguet", kommen per nefas zu ihrem Subjekte, da zunächst durch einen Trugschluß (?) der Ort der Erscheinung für den Grund derseiben angesehen wurde; von hieraus gejaugte man darauf zu den dort als herrschend augenommeuen göttlichen Wesen, Ursprünglich dagegen wurden die Naturvorgånge als blofse Thätigkeiten antgefafni; a das Schema S. 37.— Dan viorte Kapitel stellt die Frage: "Gestattet die grammatische Form der subjektiosen State einen Schlufs auf den ihnen zugrunde liegenden Denkakt? Dies wird, gegen Biegwart, bejaht; vgl. die Anzeige von A. Micdonkik, Archiv f. lat. Lex. VI, 577.

Die eben erwähnte Schrift Siegwarts lautet:

Chr. Siegwart, Die Impersonalien, eine logische Untersuchung. Freiburg i. B. 1888, 78 S. S.

Der bekannte Philosoph fragt zuerst vorsiebtig: "Sind die Impersonalien alle von einer und dernelben Art?" und antwortet mit Nein! Es giebt scheinbare und echte Impersonalien, doch mit numerklichem Übergang in einander. Es werden dann 10 druppen von Impersonalien festgestellt. — Zweitens: "Wie verhalten sich diese grammatisch subjektiosen Sätze zur logischen Lehre vom Urteil!" — Die Astwort fallt aufsehalb der Grenzen dieser Übersicht.

Eine weitere Untersnchung giebt:

Fr. Schröder, Die subjektiosen Sätze. Progr. Gebweiler 1889, 13 S. 4.

Nach einer Zusammenstellung der bisherigen, ziemlich reichhaltigen Litteratur werden die beiden einander gegenüberstehenden Ansichten von der Eingliedrigkeit oder thatsächlichen Subiektlosigkeit (Brentano, Miklosich, Marty) und von der Zweigliedrigkeit des Urteils, also mit inhärierendem Subjekt (Schuppe; Siegwart, wenigstens größerenteils, s. ob.!; Paul), festgestelit, erörtert, abgewogen, und endlich das Urteil zu Gunsten der ersteren Ansicht, als der einfacheren und klareren, abgegeben. Zwischen dem faktisch-subjektlosen und dem blofsen Existenzialurtell sei kein Unterschied zu machen, denn z. B. "es blitzt" und "blitzen" sei logisch identisch. - Nun beweist aber gerade der grammatische Unterschied der beiden Formen, daß sie psychologisch nicht identisch waren, also aus verschiedenen Vorstellungsakten hervorgingen. Es wird in jener Ansicht unsere modern abstrakte Auffassung mit der sinnlich lebendigen des sprachschöpferischen Geistes alter Zeit verwechselt. In fulget "hlitzt" liegt das Subjekt im schliefsenden t, dem Zeichen der dritten Person, so dass darin die Thätigkeit einer von dem Redenden und Angeredeten verschiedenen, wenn auch unbestimmten, Person angeschaut wurde; tritt im Dentschen "es", frz. il vor, so ist die Person segar doppelt ausgedrückt, deutsch sächlich, frz. männlich. Der Inf. "blitzen" dagegen biidet keinen Satz: er ist nur zu einem solchen zu ergänzen, wenn man hinzudenkt: "er ist", nämlich "im Blitzen", nach der ursprünglich lokativen Bedentung des Infinitivs; vgl. mein Buchsweiler Progr. v. 1887, S. 5 und meine Erläuterungen S. 314.

Die beiden eben erwähnten Schriften von mir sind anch in der Frage der Bei- und Unterordnung zu Rate zu ziehen, ersters besonders im 3. Kapitel, S. 12—18, wo der allmähliche Übergang de-Belordnung durch 5 Statfen in die Unterordnung, hauptschlich fürs Dentsche, nachgewiesen worden ist; die "Erdisterungen" S. 412 ff.

Einzelne hierhergehörige Arbeiten sind:

Ed. Becker, Beiordsende und unterordnende Satzverbindung bei den altrömischen Bühnendichtern. Erster Teil. Progr. Metz 1888, 30 S. 4.

Voran gehen einige allgemeine Betrachtungen: die Bejordnung ist von größerer Einfachheit und kürzer, daher der Umgangasprache eigen, die in der Konversation, besonders der Komödie, die Bühne in Besitz nahm. Sie ist doppelter Art: unmittelbar und mittelbar: ersteres bei Anssage- und Fragesätzen, letzteres bei begründenden, folgernden, entgegenstellenden Sätzen. Waren anch in der letzteren Art nraprünglich beide Glieder gleich, so wurde doch durch die Hanptbetonung des Hanptgedankens der erste leise Schritt zur Unterordnung gemacht (vgl. mein oben erwähntes Programm S. 13 ff., wo "Pause" und "Stellung" binzugefügt sind). Es treten dann 3 Übergangsformen ein: 1. enger Auschluß eines koninnktivischen oder optativischen Satzes ohne Partikel oder Fürwort an einen anderen von jegisch wichtigerem Inhalt; 2. - mit satzverbindendem Pronomen (oder Koninnktion), schon fester angeknüpft; 3. - mit Korrelation, festestes Band (vgl. auch hierzu mein Progr. S. 15 ff.!). - Der erste Abschnitt nun behandelt die beigeordneten Substantivsatze der altrömischen Bühnendichtung, und zwar § 1 die Aussagesätze, die untergeordnet mit inf., acc. c. inf., quod gegeben werden (auch ut aa.) 1. als Sphiekt: 2. als Objekt, mit mehreren Unterabteilungen. Als Ergebnis werden S. 29 drei Ursachen der Lockerung der Verbindung hingestellt: 1. das Korrelativum fehlt in einem oder beiden Sätzen; 2. die direkte Rede wird einem Anderen in den Mnnd gelegt (nach verhis dic. et sent.): 3. der Gedanke des Inhaltssatzes überwiegt. -Weiter reicht leider die tüchtige Arbeit nicht.

J. B. Weifsenborn, Parataxis Plautina. Progr. Burghansen 1884, 22 S. 8.

Ergänzung von Dräger II<sup>2</sup>, 213—21. Bei bekannteren Spracherscheinungen sind ausgewählte, bei seitneren sämiliche Beispiele gegeben, im ganzen recht sorgfätigt ausgeführt, doch dune besonders nene Resultate. Nach faxo folgt anch der conj. praes. (gegen Madrig-Lübbert). Im Epibonem finden sich noch nicht tam und adeo, wehl aber ita, sic, is tantas. A. Weninger, De parataxis in Terenti fabulis vestigiis. Dissertat. Erlangeu 1888, 114 S. 8.

Terenz hat die Hälfte der archaischen Formen des Piantus abgeworfen; auch der Satzbau ist dei anderer. Die bei Piantus nohäufige Paratatis statt eines Sabstantiv-, Final-, Kondicional-, Koncessivantzes n. s. w. fehlt bei Terenz; ebenso in den Komikerfragmenten. Die dem Terenz noch eigenen Parataxen stammen weder ans Piantus, noch aus dem Griechischen, sondern sind Eigentümlichkeiten der Umgangssprache, z. T. bis in die Angusteische Zeit nachweisbar. Vgl. Weißen born im Arch. f. lat. Lex. II, 138.

Ich gehe zn den beiordnenden Konjunktionen über; vgi. meine "Erläuterungen" S. 305-9; 402-9.

H. C. Elmer, The copulative conjunctions Que, Et, Alque in the inscriptions of the Republic, in Terence and in Cato. Amer. Johnn of Philol. 1887, S. 292 ff. Reprint. Baltimore 1888, 40 S. 8.

Mühsame, dankenswerte Statistik, geeignet, die bisherigen Annahmen zu verbessern, auch für einzelne Konjekturen von Belang. In den Gesetzen tritt das Bestreben hervor, -que zur einzigen Kouinnktion der Verbindung zu machen (?), während in den anderen Inschriften et überwiegt; atque ist selten, und ac findet sich nur 7 mal in Inschriften, stets vor Konsonanten. Auch Kato hat ac nur 3 mal, während Terenz es vor Konsonanten (außer h) regeimäßig braucht. -Ein Bedeutungsnuterschied läßt sich nicht erkennen. Die Anhängung des -que an ein kurzes e begegnet in Inschriften nur 7 mal (stets an aktiven Infinitiven), bei Terenz 1 mal, bei Kato 4 mal (beneque); s. darüber S. 301. An Präpositiouen hängt sich -que in deu Inschriften ohue Unterschied, bei Terenz nur 3 mal, bei Kato 2 mal. An das Relativ tritt -que in den Inschriften regelmässig, wenn schon ein Relativ vorhergeht, sonst überwiegt et; bei Terenz nnd Kato wird et in allen Fällen vorgezogen: jener hat -que am Relativ nur 4 mai (davon 1 mai ohne vorhergehendes Relativ), dieser 2 mal (beidemal nach Relativ). Im ganzen findet sich -que in den Inschriften 340 mai, et 215 mal, atque (ac) 20 mal; für Terenz sind die Zahlen 115, 525, 276; für Kato 224, 529, 94. Der 2. Teil der Schrift enthält sämtliche Steilen, systematisch geordnet. Zu unterscheiden wäre gewesen prosaische und poetische Diktion, wegen des Einflusses des Metrums. Vgl. meine Anzeige in der Berl, Philol, Woch. IX, 1344.

Hierier ferner:

O. Riemann, Place de-que à côté des adjectifs, précédés de tam. Revne de philol. XIII, 85. Derselbe, Faesulas inter Arretiumque. Note de grammaire. Ebdt. XIII. 132.

J. van Vliet, Insolens conjunctionis et in sententla locus. Mnemos. XIX, 394 ff.

A. Meillet, et non. Rev. d. philol. XII, 172.

Joh. Seiler, De particults copulativis quaestiones grammaticae et metricae. Dissert. Halle 1891, 37 S. 8.

An welche Wörter wird -que nlobt oder nicht gern gehängt? Die Beohachtungen sind gestützt auf Cäsar, Cicero (tellweise) aa., besonders aber Vellejus und Sueton, andrerseits auf Vergil, Horaz, Ovid, Tibull, Properz, Juvenal aa., immerhin aber nur auf einen willkürlich ansgewählten Teil der klassischen und silbernen Litteratur. Die auf S. 34 gegebeuen Resultate für die Prosaiker lauten: 1. Keiner der betrachteten Prosaiker hat -que binter Gnttnral oder -e, ausgenommen sehr wenige Stellen bei Cicero de officiis, Casar bell, Afric., Velleins (später die script, hist. Aug.); vgl. dazu oben Elmer und unten Müller! - 2. Vellejns und Sneton melden .que hinter zwei kurzen Silben, die nicht leicht ln eine zusammengezogen werden können, wie -ia, -ua, -cnla (= -ja, -va, -cla); nicht hinter einer knrzen (anfacr -a); die brevis erbalt den Ton nicht. - 3. Bei mehr als viersilbigen Wörtern zieht Sneton et und ac vor; Vellejus hat bel fünfsilbigen noch meist -que, bei mehr als fünfsllbigen alle 3 obne Unterschied; ganz fehlt -que nach langen Wörtern weder bei Cäsar, noch Velleins, noch Sneton. - 4. Am Satzschluß baben -que Livius und Sneton hisweilen. Cäsar selten und nnr nach Nominibus; Vellejns und Cicero (?) nie; Nepos einmal. - Über die Dichter beisst es S. 29: Selten steht -que nach -ë; et trajectnm begegnet bisweilen nach einem Vokal in arsl: -que wird besonders gemieden nach einem spondeus in einem Wort, ausgenommen bel elnzelnen Dichtern, die dles im 1. und 4. Fuß des Hexameters znlassen. - Von den beiden genauer durchforschten Prosaikern wird elne allgemeine Statistik gegeben: Danach hat Vellejn's circa 600 + 460 Beispiele für et und et . . . et; 660 für -que; 190 für ac (atque); Suetou 2300 - 1500 - 950. - Dafs -que nicht an sic, tnnc, unne fritt, batte sebon Madvig beobachtet, es aber der demonstrativen Kraft des c zugeschrieben.

H. J. Müller, -éque bei Livius. Rhein. Mus. XLIII, S. 637-9.
Berichtigung von Al. Harant, Emendationes et adnotationes at
T. Livium. 13. — Es beggenet. -éque im Livius nur viermell: VIII.
9,7 morteque in formelhafter Verbindung; II. 33. 7, wohl zu bessern:
cacque in proxima [parte] urbis facta: XXX, 39, 2 tabeque; XLI,
26,6 manereque int decretum; zn tilgen ist XXXY, 32, 2 indefque].

Chasr hat im beli. Gali. III, 97, 3 commodioreque itinere, wobei, wie in einigen der obigen Stellen, was zu beachten ist, ein Vokal folgt, so daß das -e von -que in rascher Lektüre elidiert werden konnte.

- O. Riemann, tamquam dans la peusée -que. Rev. de philol. XV, 1891, S. 174 ff.
  - P. Stamm, Die Partikelverbindung et quidem bei Cicero. Progr. Rössel 1885, 16 S. 4.

Ergiazong der im Jahresber. f. 1881—2, S. 354 f. und 1883—4, S. 21-2 angezeigten Arbeiten von W. Großmann iber quiden nach nequidem. Die Verbindung et-quidem, die bei Chaer und Sallast fehlt, kommt bei Cicero in füur Bedeutungen vor: 1. exogetisch — "nand war, nähmlich", am häußigsten; nach sätzkere Interpauktion angetreunt et quidem, aber stets getrennt ac-quidem; gleichen Sinnes sind et is, atque is, isque: Chaer bruncht dar Demountariav nach ohne Konjunktion. Vgl. S. 141. — 2. gegensätzlich, resp. den Übergaug bildend — "nan" oder durch bloße Inversion ansgedrückt. — 3. steigernd — "na sogar"; äuffr nach atque etiam, sellen atque adeo. — 4. widerlegend — "ja anch. allerdinge". — 5. versichernd — "nand wirklich", "nad lu der That"; subjektiv et profecto. — Cicero zeigt sich auch hier als der größte Liebhaber von quidem.

A. Ludewlg, Quomodo Plinius major, Seneca philosophus, Cartius Rufas, Quintilianus, Cornelius Tacitus, Plinius minor particula quidem usi sint. Prager Philolog. Stad. III. Heft, 1891, 76 S. 8.

Die Abhandlung setzt die erste Arbeit Grossmanns in wertvolier Ergäuzung fort nud berichtigt angleich wesentlich H. Jordans Untersnehnng über equidem in den "Kritischen Beiträgen". Sie zerfällt in 3 Teile mit je 2 Unterabteilnngen: 1, wie quidem sich auf einzelne Wörter bezieht, und zwar a. bekräftigend = 72, "gerade, eben": b. erklärend = xαl . . . γε, "und zwar, nämlich" (S. 3-17). 2. wie es in gewisser Weise Satze verbludet, und zwar a. mit einem Wort, das es hervorhebt, an den Anfang des Satzes gestellt; b. mit anderen Konjunktionen verbnuden: et-quidem, anch et quidem (vgl. Stamm!), nicht bei Tacitus und Plinius d. Jüng.; ac-quidem, atque-quidem (vor Vokalen); nam-quidem nicht bei denselben Antoren und bel Curtius; jam quidem, jamquidem nicht bei den 3 Genanuten und bei Seneka, während Cicero es oft hat; sed-quidem fehit bei beiden Plinius, Curtins and Seneka; at-quidem begegnet bei keinem der untersuchten Antoren, oft bei Cicero; verum-quidem nur bei Quintilian; siquidem beim älteren Plinins 61 mal, bel Quintilian 21 mal, bei Tacites nnr 2mal (Germ. 30, 3 - "denn"; Agr. 24, 4 - "da ja"), bei Seneka

nur 1 mal (Agam, 306 - .. wenu nămiich"), bei Curtine gar nicht; quandoquidem und quoniam quidem; cam quidem, ut quidem, alle selten; etsi-quidem, tametsi-quidem fehlen, sind aber ciceronianisch (S. 17-54). - 3, wie es a, vorhergehend zu kon cessiver Bedentung, oder b. nachfolgend zu adversativer Bedeutung kommt, indem es in einem von zwei entgegengesetzten Sätzen oder Satzgliedern steht (S. 55-69), Es folgt eine Übersicht und die Besprechung einiger loci dnbii. - Die Arbeit ist sorgfältig gemacht; die Beispiele sind alle ansgeschrieben und geordnet. Die Vergieichung des Sprachgehrauchs ist nur mit Cicero genauer durchgeführt worden, von dessen Sprache der Unterschied bedentend ist (s. oh.); auch sein certe quidem oder quidem certe fehlt. -Unter obigen Autoren ist der ältere Piinins besonderer Liehhaber der Partikei, die bei ihm einfach zur Fortsetzung der Rede dient (s. 10 Punkte S. 70); auders Tacitns (6 Punkte S. 70-71), der wesentlich zu Curtius stimmt (vgl. die Untersuchung von F. Walter fiber das Verhältnis beider zu einander). Bei Seneka sind 5 Punkte hervorgehoben (S. 71-72). - Zu siquidem ist noch zn bemerken, dass es nicht archaisch ist, auch bei Saliust fehlt; daß es bei Varro und Ciccro mit dem Indikativ steht, allmählich kansal wurde, bei Sueton und den script. hist. Ang. häufiger wird und später unglaublich oft vorkommt. - Zn beachten ist die nicht seitene Verwechsinng von quidem nud et quidem mit equidem, auch quidam, in den Handschriften. - Der Verfasser hat auch Sammlangen über ne-gnidem angestelit, die er später veröffentlichen will.

Inzwischen sind über ne-quidem schou andere Untersuchungen erschienen: s. oben und:

Max C. P. Schmidt, ne-quidem. Jahrb. f. klass. Philel. 1890, S. 299-300.

Be ist dies nur eine Bemerkung zur Stellung; währeud es utmich z. B. decipi non possant heifst, asgte man andrræits ne decipi quidem possunt, 4 mal bei Citero, 2 mal bei Kartius, stets mit inf. prass. pass. (Zafalli?), während von posse verschiedene Fornen vorkommen. Alberdings finden sich bei Cioco 2 Ausnahmen : ne potest quidem esse und ne potuisse quidem facere; vgi. noch Kurt. III, 5, 16 ne ansurum quidem experii. — Dies macht die naf mangelhafte Statistick begründete Behanptong doch sehr zweifelhaft! — So deutet denn anch Pet. Meyer ebd. S. 773-8 die 6 Stellen anders; Schmidt aber, ebd. S. 778-81, biebt bei seiten Behanptung und bringt 2 neue Stellen ans Cicero, sowie einige zweifelhafte, bei. Jedenfalls bedarf die Sache noch weiterer Priffung.

Verwandt ist:

J. B. Greenough, Some uses of neque (nec) in Latiu. Harvard Stud. in class. philol. Vol. II. Boston 1891, S. 129-141. 8.

Es handelt sich um den seltenen Gebrauch von neque, nec statt uou, ne-quidem "auch nicht" z. B. schon in den XII tb. si agnatus nec escit; si custos nec escit; res nec mancini aa ; Plant. Cist. IV. 2, 22 quae neque illa illi quicquam usulst: Livins I, 25, 10 qui nec procul aderat. Der Verfasser sucht eine Erklärung dieses Sprachgebrauchs zu finden, indem er sich bemüht nachzuweisen, dass in dem nmgebenden Satze jedesmal dem Sinne nach ein zweites neque stecke oder in der Phrase selbst liege, was freilich nicht immer ungezwungen sich ergiebt. . Es gehören ferner hierher: necopinns, -inans, vielleicht ueglego; nec recte dicere oder logni; nec ita multo post aa., so dass nach Fest, 162 M. Sinnins Kapito erklärte, die Alten hatten überhanpt nec statt non gesetzt. Dagegen blelbt Greenough dabei nin almost all sentences there is a suggestion of a something besides the mere negative"; es könne neque lmmer nur = and not sein, es drücke a shade of meaning something like "neither" aus; doch seien die Fälle tells accidental, teils stereotype, letztere später meist ohne weiteres Bewußstsein der besouderen Bedeutung gebraucht.

Ed. Wölfflin, Was heifst sbald . . . bald ? Arch. f. lat. Lex. II, 233-254.

Erginzung zu Dräger II; 90-94. Die Formen sind sehr reichalig: archaisch: alias-aliae (Plantas): mode-mode (Terenz, Lucilins): dum-dum (eig. Akkus., Accius): Kato: repente-repente; alterns-alterns — klassisch: alias-alias; mode-modo: tum-tum (der junge Ciccre; nutum erst Apulejns): nunc-nunc (Lukrez): interdam-interdum (Brief-Ciccros); jam-jam (Vergil); doppeltes saepe (Orld), -alternis (Vitrov), -nonunnquam (Celans); spatier: -aliquando (der Philos Seneka), -ali-quoties (erst Boetins): -alicubi (der Philos Seneka); -quando (Boetins); -diterim (Quintillan); -sublade (Briefe des jüngeren Plinins, aus der Kouversation); ganz spät: -partim, -plermuque, -mox. — Variationen oder Mengungen (vg. Hands Tursell. III, 412ff.): modo-saepiss (Tacitus), -saepissime (Petro), -frequenter, -rursus (Proper, Tac.), -iterum n. s. w

F Strowski, sed = nunc vero. Rev. d. philol. XII, 135.

H. F. Karsten, De particulae tamen significatione antiquissima ad Ciceronis fere tempora in latinitate conservata. Mnemosyne XVIII, 1890, S. 307-341; auch im Separatabzng; Amsterdam 1890, 35 S. 8.

Die Partikel tamen war ursprünglich mit tam gleichbedeutend: erst später schied man das komparative tam vom adversativen iamen, doch schimmert, bei Durchmusterung der Autoren bis Chero, die Grundbedeatung nech übersil durch. Der Verfasser betrachtet sograt tam als eine blofse Abkürzung von tamen; vgl. tametsi austaneneteis (?), während man soust jetzt gewöhnlich tamen aus tamen entstanden sein häßt, worine und de Ausrufungsparitikel oder beser die Prilposition in (alt en) sein soll, postpositiv gebraucht wie im Umbrischen (e. meine Erliauterungen S. 306), also tamin etwa rationem, in der Weiser; korrelativ zu quam (s. tampaam), verallgemeinert quamquam; "mit dem gleichen Rechte wie ..., mit demselben Rechte"; "so gatt..., os gutt..., os gutt..., os gutt..., os ostr..., obensoehr". Daraus eutstand dann koncessiv quamquam ... tamen = "wenn auch noch so sehr..., so doch"; vgl. dazz unten Ed. Wiffflin, Die Koncessivater S. 309.

Ed. Wölfflin, igitur. Arch. f. lat. Lex. III, 560-561.

Miscelle, angekutipft an Quintil, 1, 5, 39. Die Partikel scheint vom Schjonenkeries gedichte worden zu sein: Terenz hat sie in seinem vorletzten Stitck, der Hecyra, nur noch einmal, in der Frage quid sigtur? (r. 181), im letaten, den Adelphi, gar nicht mehr. Casar hat sie nur im bell. dv. 1, 85: sie fehlt bei Hirtius, im bell. Afric. nod Hispaniense: ferner bei Lucilius (so weit er erhalten): beim Rhetor Scaeka, während der Philosoph sie sehr selten hat. Auch bei manchen der seript, hist. Augustae fehlt sie. Cicero hat sie in den Reden nur 4 mal an erster Stelle, Sallaut dagegen steta, ausgenommen im Fragesätzen; Tacitus hat sie 7 mal, nie am Anfang. — Über die Harkunft a. Fel. Hart man im Jahresber. f. 1883—1884, 8. 2927.

D. Engländer, donec als koordinferende Partikel. Arch. f. lat. Lex. VI, 467f.

Spät: daraus das frz. donc; s. obeu unter den Etymologicen S. 209. Für den Urspruug der Nebeusätze und ihre ursprüngliche Form und Bedeutung verweise ich noch efumal auf mein Buchsweller Programm 1887 und meine "Erfäuterrugen" S. 412ff. Sonst vgl.

W. Rösch, Über Wesen und Behandlung der Nebensätze. Korrespondenzblatt f. d. württemb. Schuleu, XXXVI, 271---276.

Ich ordne jetzt die einzelnen Arbeiten nach den verschiedenen Arteu der Sätze:

Joh. Praun, Bemerkungen zur Syntax des Vitruv mit eingehender Darstellung der Substantivsätze. Progr. Bamberg 1885, 108 S. 8.

Die sehr ausführliche Arbeit zerfällt in 8 Abschnitte: I. Der Gebrauch des bloßen Infinitivs: A. bei Nominibus, wofür Vitruv eine Vorliebo hat; B. bei Verben der Möglichkeit, der Notwendigkeit, Jahresbericht für Alterihumswissenschaft. LXXVII Bd. (1988. III.) 20 des Wollens, der positiven Willensanfserung; als Subjekt vereinzelt, außer bei non aliennm est; C. Verschiedenes (wenig). - II. Der. Akk. c. Inf.: A. Die übergeordneten Verba: sentiendi, cogitandi, der Affekte, dicendi, des Wollens, unpersöuliche - sehr mannigfaltig, im ganzen 65; doch nur 6 bänfiger als 10 mal; oportet, patior, animadverto, pnto, schon seltener jndico, jubeo; B. Verschiedenes. - III. Die mit Partikeln eingeleiteten Substantivsätze, nach den regierenden Verben geordnet: ut, ne; anod, sehr selten quin; quominus fehlt. -IV. Gernndinm und Gerundiy: selten, ausgenommen ad mit Ger., das ziemlich häufig ist (vulgar). - V. Indirekte Fragesätze: A. übergeordnete Verba; B. Modns: oft, und zwar sehr willkürlich, der Indikativ (wobl gräcisierend); C. Formen: Satzfragen, Wortfragen. Die einfachen Satzfragen sind selten und nur mit si eingeleitet; disjunktive finden sich nur 4 mal, nud zwar 2 mal ntrum-an, einmal sinecne, und einmal si-seu. Wortfragen sind baufig; sebr beliebt quid ita? - VI. Znr Komparation (S. 78-81): Nachlese zu Wölfflin. Vitruv verbindet zuerst einen regelmäßigen Superlativ mit einem Positiv, z. B. e parvo brevissimoqne; alle 3 Steigernngsgrade sind verbanden 145, 26 vestibula . . . alta, atria . . . amplissima, silvae . . . laxiores. - VII. Znm Pronomen (S. 82-87): vereinzelte Notizen. -VIII. Znm Gebranch der Kasus (S. 88-95): Der Dativ des Zweckes ist hanfig. - Mitunter sind 2, ja 3 Genitive voneinander abhängig; der gen. apposit, ist erweitert; der geu. partit. fast verdrängt; der gen. spbjectivus und derjenige nach Adjektiven ist beschränkt. - Sehr oft begegnet der Abl. der Ortsrube (vulgär). - Bei Massangaben berrscht große Mannigfaltigkeit und Willkür, - Der Schlnfs enthält Beiträge zur Textgestaltung und zur Geschichte einzelner Wörter. - Im ganzen sucht der Verfasser besonders die auf der volkstümlichen Ausdrucksweise beruhenden Abweichungen des Schriftstellers von der (klassischen) Schriftsprache seiner Zeit beranszufinden und dieselben, darunter die technischen Wörter und Phrasen der Handwerkssprache, von den rbetorischen und gräcisierenden Eigentümlichkeiten zu sondern.

Georg Mayen, De particulis "quod, quia, quomiam, quomodo, ut" pro accus. c. inf. post verba sent. et declarandi positis. Dissert. Kiel 1889, 62 S. 8.

En sind drei Kapitel: I. Der vorkommende Gebrancb: quod mit Konj. 3 mal im bell. Hispan, dann in den acript, histor. Augustae; - mit Indikativ bei Petroniss, dann bei den Afrikanern, besonders bei Tertnilian (nicht bei Fronto), von den Dichtern bei Kommodian; quod ist = quod attinet, vgl. adde quod, repnta quod (vielleicht cher nach Analogie der verba affectus). Die anderen Konjunktionen bernben auf Übersetzungen des griech. én, és (vgl. auch dentsch. wie '); quia besonders in der Lala, quoniam in der Hernmastherestzung, seltener in der Itala; heide hei Kommodian; über quateuus s. Arch. f. lat. Lex. V, 412 (vgl. S. 319). — II. Verhältuis des Partikelgebrauchs zum Akk. c. luf. — III. Die Modi und Tempora — Anhang: ut statt des acc. c. inf. — Im ganzen zeigt sich eine allmabliche Auffeung der Koostrukfon des acc. c. inf. — Vgl. Arth. f. lat. Lex. VL. 286f,

M. Wolff, De usu conjunctionum apud Juvenalem. Dissert. Amsterdam 1888, 106 S. 8.

Die Konjunktionen werden, nach Drüger und Schmalz, in Kapiten abgehaudelt: die temporales, causales, coudicionaies, concessivas, finales, consecutivas und comparativae. Ein gegen Lüthert gerichteter Auhang handelt vom Modus nach quom temporale. — Der teinnlich hreiten und fleidigen Arheit fehlt die historische Vergieichung.

Max. Stock, De Vitruvii sermone. De formis enuutiatorum temporalium. Dissert. Berlin 1888, 40 S. 8.

Vgl. Eberhard, De Vitruvii genere diceudl, Progr. I. Pforzbeim 1887; II. Durlach 1888, owie die ohen besprochene Arbeit von Prauu S. 306. — Die Resultate sind im ganzen gering: ut und quoad in temporalem Gebrauche fehlen; posteaquam steht statt postquam; die Vermengung des Priaens und Fluturam stammt aus der Vuigtsprache. — Die Arbeit ist statistisch nicht ohne Ffell gemacht, aber Erklärung und geseichichtliche Vergleichung relichen uicht aus.

Otto Waldaestel, De enuutiatorum temporalium structura apud L. Anuaeum Seuccam. Dissert. Halle 1888, 68 S. 8.

Gemeint ist der Philosoph Seneka, dessen Eigenart auf diesen Gebiete sich nicht als bedeutend erweist. Besprochen werden: cam (das die größere Halfte der Arheit einnimmt); sinnel und sinnel atque, ut und att primmm, postquam, quando nebst quandoque, quandocumquer ferner dum, donce, autequam, prissquam, quotlens, quamdin Gemieden hat Seneka quosd. — Der Verfasser wagt mauche Kritiken und Konjekturen; die historische Vergleichung ist beschränkt. Es kann immer manches statische Richtige Goch utr zufüllig sein.

A. Döhring, Zu den griechischen und lateinischen Konjunktionen der Gleichzeitigkeit und der Zeitgreuze. Festschrift. Königsherg 1892, 16 S. 4.

Enthilt nur wenige Bemerkungen für das Lateluische: S. 5 über quosd "his wie lange.... (bis dahiu ...)»; S. 14 über Ertz = nsque (?) "immerfert", über donee und später quamdit; S. 15—16 dum, pronominalen Ursprungs, gebött eigentlich zom Hanptsatze (?) z. B. 20.

Plaut. Amph. 1098 dum haec aguntur, interea... - "während jener Zeit: es geschah dieses, während dessen..."; doch vgl. das doppelte dum ... dum! s. S. 314 ff.

J. Sturm, Über iterative Satzgefüge im Lateinischen. Progr. Speyer 1891, 27 S. 8.

Die Iterativsätze haben an sich, daher anch meistens faktisch, den Indikativ: der jedoch nicht seltene conj. imperf. und plusquampf. wird von Hoffmann als "iterativer Konjunktiv" auf die relative Zeitgebung im abhängigen Temporalsatze zurückgeführt; andere fassen ihn kausal oder potential; Sturm nun sucht zu beweisen, daß bei reiner Zeitbestimmung der Indikativ steht, der Konjunktiv aber auf eine vom Schreibenden gewollte doppelte Abhängigkeit zurückzuführen ist, d. h. dass er sich auf eine donnelte Modalität gründet. auf das Bestreben, zwei Modi durch ein Prädikatsverbem auszudrücken. -Dies ist recht ungeschiekt und unklar ausgedrückt: es soll heißen, daß der Konjunktiv sekundär ist, durch irgend eine Nebenbeziehung veranlasst. - Der Verfasser geht aus vom Cäsar: bei diesem haben ubi, ubicumque, quotieus, ut quisque, qui (quisque), quicumque, quisquis, quantus, quantuscumque stets den Indikativ. Der Konjunktiv steht iterativ und kausal bei cum . . . inflexissent. . . . poterant (bell. Gall. I, 25, 3); ebenso cum . . . procederent, adoriebatur (ebdt. VII, 16, 3): so im ganzen 5 mal; ferner noch 4 mal von Konsekutivsätzeu abhängig; dann iterativ and koncessiv 3 mal, z. B. bell. civ. III, 47, 7 cum daretur, non . . . recusabant; bei si iterativ und kondicional (potential) 9 mal z. B. ebdt, I. 82, 5 si . . . committeretur. . . . dabat. In Iterativsätzen der Vergangenheit mit eum überwiegt der Konjunktiv (nur 10 mal der Indik.), sonst ist der Indik. häufiger. - Bei Kornelius Nepos steht qunm 12 mal mit Konj., 2 mal mit Indik.; si 2 mal mit Koni., qui einmal, und zwar liegen dieselben Ursachen zugrunde. -Saliust hat nur einmal den Konj. nach sin (bell. Ing. 58, 3). - Bei Cicero ist der Konj. selten; hänfig dagegen hat ihn Livius, auch nach Relativen, nach ubi aa.; noch häufiger Tacitus, Veilejus, Florus, Sueton. Justin. Bei Livius finden sich alle 3 Arten wieder: aus Tacitus werden Proben zn 1 und 3 gegeben. Vgl. H. Ziemer Woch. f. klass. Philol. VIII. 1376.

H. Hagelüken, Zur Richtigstellung der Regel über die Iterativsätze im Lateinischen, Jahrb. f. klass. Philol. 142, S. 348f.

Vgl. ferner oben Gardner Hale The cum-constructions S. 264 ff., und unteu die Schriften über dum S. 314 ff.

Aem. Trachmann, De conjunctionum cansalium apad Suetoninm usu. Dissert. Halie 1886, 44 S. 8. Die Arbeit füllt eine bisher vorbandene Lücke in der Forschung auss ise bebandelt quod, quis, quotiam, quando, siquidem, quatenns, quippe, at qui. Leider beschränkt sie sich anf die Kaiserbiographieen.—
Beston steht im ganzen dem Klassicismus näher, als Tacitus. Im Gebranche der Tempora und Modi zeigt er wenig Nenerungen: eine Liebhaberei von ihm ist das perf. conj. nach einem historischen Tempora. E. existimavermut quod fürerit; ebenso in Konseknütvätzen; doch findet sich anch das imperf. conj.; nt qui hat, wie klassisch, nur den Konjunktiv anch sich.

Reinh. Nenbaner, De conjunctionsm causainm apud Gellium nen. Dissert von Erlangen; gedr. Magdebnrg 1890, 46 S. S.

In 7 Paragraphen werden behandelt: § 1. quod explicativum und causale, mit Indik und Konj. § 2. qain mit seinem Modl, hebst non quia (non quod), non quin; § 3. quoniam, das den Konjunktiv nur exorat. obliquae ratione hat, doch sebtu dann bisweilen den Indikativ; § 4. quando, nur 4 mai kaassi; § 5. si quiden, nur 2 mai; § 5. quatenas fehit; quippe begegnet 17 mai, darunter nur einnal mit dem Konj.; at qui, nur einmal mod zwar mit dem Indikativ; § 7. tauquam 19 mai, ebenao oft quasi, ferner einige zweifelhafte Fallo. Anch bier, wie der Arbeit über Sneton, fehit das qumm canasle. — Da es über Gelilis eine Reihe Vorarbeiten giebt, bietet die Arbeit wenig Nenes. Die zu Tage tretenden Eigenbeiten sahn archbäitseb, nicht vulgär. Scharf zu nutersebeiden aber ist stets der eigene Text des Gellins selbst von den so hänfigen und 61 ansgedehnten Citaten.

Vgi. oben Ardy, de constructionibus cansarnm S. 229.

Den Kausaisätzen stehen die koncessiven znnächst; s.

Ed. Wölffiln, Die Koncessivsätze. Arch. f. lat. Lex. VII, 420,

Die Koncessivsätze sind ihrem Ursprange nach zum Teil Vergleichungs- oder Proportionalsätze: so diejenigen mit ut... ita; quamquam oder quamvis ... tamen (s. ob. Karsten de partienia tamen
S. 304). Wölffin ist geneigt, das en von tamen für die mit ecce »ynonyme
interjektionale Partikei zu halten, die eine "nnerwartete Überraachong" anadrücke.

Herm. Kriege, De ennntiatis concessivis apnd Piantum et Terentinm. Dissert. Haiie 1884, 52 S 8.

Eine sorgitälige, im ganzen gut geordnete Statistik in 3 Kapitela:

Die kondicional geformten Koncessirätze, mit si, etal, etamei, tametsi, tamentsi, tamentsi, tamentsi; 2. Die relativischen, mit ntut, quamquam, quamvia (nicht bei Terenz); 3. Die naders geformten, mit ut (bült bei beiden Dichtern); quom; liete (eigentübt selbständiger Satz; nur

Plant. Asin. 718) u. s. w. — Hiervon gehören nt und quom eigentlich uuter 2, und es wäre üherbaupt besser gewesen, mit den Relativsätzen zu beginnen; sonst vgl. eben Wölffilm! Die logische und historische Behandlung hätteu tiefer eingehend sein müssen.

H. Rieger. Die koncessive Hypotaxe in den Tragödien des L. Annaeus Seneca. Progr. Tauherbischofsheim 1892, 19 S. 4.

Der Text ist nach Fr. Leo (1879) benutzt. Die Arheit selbst zerfällt in 3 Abschnitte: 1. das koncessive Verhältnis im einfachen Satze: 2. das koncessive Verhältnis ganzer Sätze ohne änfsere Andentang; 3. unterordnende Konjuuktionen: ut; licet; qnamquam; quamvis (mit und ohne verbnm finitnm); si (17 mal), etsi; cum. Es kommen nicht vor: quamlibet, quamtnmvis; auch etiamsi fehlt; dagegen: tametsi, tamenetsi. - Da die Untersucbung ein Beitrag zur bistorischen Grammatik sein soll, so enthält sie Vergleichungen mit der gleichzeitigen Prosa. anderen Dichtern u. s. w.; vgl. die Arbeit von Nägler 1873 üher Senekas philosophische Schriften, - Wenn etiamsi ebenso, wie bei Seneka, ju andern Dichtern, z. B. den augusteischeu, fehlt, so hat wohl besonders die metrische Unhequemlichkeit des Wortes dies veranlafst: licet fehlt bei Casar, Sallust, Livins; licet esset im bell. Hispan, 16 deutet auf einen griechischen Verfasser (?); Cäsar bat auch quamquam verworfen, doch steht es im bell. Alexandrinum: Sallnst hat tametsi statt etsi; das Schwanken des Modus uach quamvis scheint durch Vermengung mit etsi herbeigeführt (?).

Zu deu Finalsätzen s.

Pb. Weber, Entwicklungsgeschichte der Absichtssätze. Progr. Werburg, II. 1885, 1248. S. (berührt uur gelegentlich das Lateinlische); ygl. die Anseigen von G. Helmreich Blätt. f. d. bayr. Gymn. XXII. 16, und J. Golling Zeitschr. f. d. östr. Gymn. XXXVI, 154; anch die Erlänterungen zu meiner Schulpr. S. 427—431.

Eine reichere Litteratur liegt vor üher die Bedingungssätze. Die Hauptarbeiten sind hier diejenigen von Blase, nämlich:

Henr. Blase, De modornm tempornmque in enuntiatis condicionalibus Latinis permutatione quaestiones selectae. Straßburg, 1885, 54 S. 8.

Die Schrift enthält einen Nachweis der geschichtlichen Entwickelung des condicioualen Sprachgehrauchs, speziell bei Platta und in den Reden Ciceros, soweit die Halmache Ausgabe bei Weidmann reicht, eine Beschrähkung, die allerdings die Reanitate vielleicht etwas beeinträchtigt. — Kap. L Bedoutung des prasa, imperf., pers, plusquamperf. conj. in Bedingungssätzen. Das praes und perf. conj. haben

ursprünglich auch in Bedingungssätzen die temporaie Bedentung ihres Indikativs; erst ailmäblich dringen dafür in irrealer Bedentung imperf. u, ploperf, conj ein und erhalten deu ihnen prsprunglich gar nicht eigenen Begriff der Nichtwirklichkeit. Dies heginnt schon bei Plautns, docb noch nicht mit Futnrbedentung; Terenz nähert sich schon dem Cicero. - Das imperf. conj. statt des plqpf. conj. ist ferner hei Plautns viel häufiger, als bei Cicero (3:1): es bezeichnete ursprünglich die Vergangenheit schlechtweg obne Rücksicht auf Dauer oder Wiederhoinng oder eine andere vergangene Handling. Je mehr aher die Sprache der Klassicität sich näherte, nm so mehr strebte sie nach Bestimmtheit und Unterscheidung, uach zweifelioser Genauigkeit des Ausdrucks. -Kap. II hehandelt die koninnktivischen Bedingungssätze, deren Folgesatz im Indikativ steht, darunter besonders Imperfekta wie poteram, debebam aa. mit Präsenshedentung, ein Vorgang, der sich erst nach demjenigen im Kapitei I entwickelt hat. Plantns hat im Nachsatze nie posset, einmal potnisset; hänfig potest, poterit bei conj. praes. oder perf. im Nebensatze. - Die ganze Sache bedarf weiterer Prüfung; vgl. die Anzeigen von W. Abraham, Berl. Philol. Woch. VI, 426 and vou G. Ihm, Nene Philoi. Rundsch. 1886, S. 287 f.

H. Blase, Geschichte des Irrealis im Lateinischen, zugieich ein Beitrag zur Kenntnis des afrikanischeu Lateins. Erlangen, 1888, 79 S. 8.

Eine Ergänzung und Fortführung der oben geschilderten Ahhaudiung; diese nene Schrift hebandeit die Veräuderungen des Sprachgebranchs im Gebiete der Bedingungssätze, in 5 Kapitein: I. Der Irrealis im alteu Latein. Bezeichnet man die protssis mit a, die apodosis mit \$, so finden sich Sätze mit impf. conj. a und \$ hei Piantus 29, bei Terenz 25, bei Kornificius 9; mit praes, conj. hei Pl. 131, hei Ter. 26, bei Kornif. 7, Zahien, die eine deutliche Sprache reden. -II. Der Irrealis bei Cicero, chenso sprecheud, nämlich imperf. conj. zunebmend: de invent. 10; rhetor. Schriften 41; Reden?; philos. Schriften 209; Briefe (anser an Brutns) 69; praes. conj. abnehmend: 9, 20, 42, 115, 18. - III. Versnch einer Erklärung dieser Thatsache der Tempnsverschiebung: "Knrz vor Plantns hatten die Konjnnktive der einzeluen Zeiten noch die temporaie Bedentang ihrer Indikative (s. ob.!)\*, so daß es 4 Arteu des Irrealis gab: "doch hängt die irreale Bedeutung nicht von den Formen an sich ab, soudern von der Schwere der Bedingungen\*. Also 1. si haheam, dem, Gegenwart, resp. Zukuuft; 2. si habnerim, dederim, in Gegenwart oder Znkunft volieudete bedingte Handlung: 3. si haberem. darem. Poteutiaiis der uuvoiiendeteu Handlung in der Vergangeuheit; 4. si habuissem, dedissem Vollendung in der Vergangenheit. - Die 2. Form aber fehlt; ferner ist, wie bemerkt. Gegenwart and Zakanft nicht unterschieden; drittens ist 3. irreal nicht deukhar; viertens ist die Auffassung verschiedener als Beleg angeführter Stellen falsch. Eher wird bei Gebranch des Präsens das Unmögliche als möglich gesetzt, und das Imperfekt steht statt des Plusenamperfekt infolge lehhafter Hineinversetzung in die Vergangenheit (Repräsentation). Blase meint nnn, die Verschiebung sei dadurch veraglafst worden, daß Imperfekt und Plusquamperfekt zur Formnlierung irrealer Bedingungen besonders geeignet gewesen seien, da die Zeit der Möglichkeit durch sie als vergangene ausgedrückt wird (das geschieht ja aber anch durch das Perfekt!). - IV. Bei den Historikern wird der potent, imperf. in vergangener Bedentung immer seltener nad schwindet endlich ganz ans dem Bereich der hypothetischen Sätze. Sallust hat ihn nnr noch einmal von 21 Fällen; Livius in 6 Büchern in der Erzählung unter 50 Fällen nur viermal; in den Reden unter 105 Fällen gleichfalls nur viermal. - V. Die Afrikaner. Bei ihnen ist, unter punischem Einflufs, der Sprachgehranch wesentlich umgestaltet: 1. plusquampf. conj. statt impf. conj. in kondicionalen und finalen Satzen; 2. steht umgekehrt häufig das impf, conj. statt des plopf, conj.; 3. findet grandlose Mischang der verschiedenen Konstruktionen statt. Die Einzelheiten gehören nicht mehr hierher. - Vgl. die Anzeigen von G. Ihm. Nene Philol. Rundsch. 1888, S. 252 ff.; C. Weyman, Blatt. f. d. bayr. Gymn. XXVI, 83; H. Schmalz, Dentsche Lit.-Ztg. 1890, S. 879 f.; E. Sch., Lit. Centralbl. 1888, S. 1682 f.; G. Landgraf, Arch. f. lat. Lex. V, 303 f. - Mehrfach ahweichende Ausichten begrundet Priem, Üher den Irrealis hei Clcero und Casar, in Philol. V, 261 ff.

H. Blase, Zur Syntax der Bedingungssätze im Lateinischen. Comment. in honor. G. Studemund. Strafsburg, 1889, 8, S. 47—57.

Zwei Punkte: 1. Geordnete Ühersicht des Gebrauches der Parasen: parum est ... ni, nisi ctiam (quoque, insuper); anch nen est satis, minas est, non amficit, non contentus (non jam contentus, nec coatentus), sibili refert, nibil prodest n. s. w. ... ni, nisi n. s. w. -2. Tabelle über die Formen der Bedingungsatze: a. si erit ..., ... erit; b. si est ..., ... erit; c. si erit ... est. Die Verraser von Lehrüchern: Kato, Kornlificius, Vitruv, Quissillias, aach Cicero, hevorzugen a; andere Antoren h; c ist überall seltener. Vgl. die Anzeige von G. Landgraf, Arch, f. lat. Lex. VI, 287.

Fr. Polle, Üher die Bedingungssätze. Jahrb. f. klass. Philol. 143 (1891), S. 264-6.

Es werden 4 Fälle unterschieden: 1. theoretischer Fall, si habeo, do, ohne Andentung üher Wahrheit oder Möglichkeit; 2. praktischer Fall, ai habebo (accepero), daho, der Zukunft anheimgestellt; 3. petentlaier Full, si habeam, dem, willkirliche Annahme, daher anch als exemplum fictnin; 4. irrealer Fall, ai haberem, darem, wenn das Gegentell wahr ist.

Job. Netuschil, ebdt. S. 851-5 will die 4 Fälle lieher nennen: die ludikativische, potentielle, fiktive und irreale Form; anch stellt er die beiden letzten um.

Zu vergleichen sind ferner:

P. Stamm, Zum lateinischen Irrealis practeriti, ehdt. 139 (1887), S. 600.

A. Zimmermann, Zum Gehranch der Tempora im abhängigen Irrealis. Philol III., S. 376 ff.

Ferner englisch:

E. A. Sonnenschein, Notes of conditionel sentences in Latin. Class. Rev. I, 124 ff.; 238 f. — Dagegen:

H. I. Rohy, The conditional sentence in Latin, ebdt. 197 f., dann 238 f.

M. A. Bayfield, On conditional sentences in German and Latin, and indefinite sentences in Greek, ebdt. IV, 200 ff.; VI, 90 ff.; dazn:

E. Harrison, Remarks, ehdt. IV, 297 f. nnd: Sonnenschein & Seaton, On Mr. Bayfield's theory of conditional sentences, ehdt. VI. 199 ff.

Vgl. noch die oben hesprochene Schrift von E. Schnnck, über si quis u. s. w. Anch, eigentlich komparativ:

Ponor Thewreck, ac veluti. Egyetemes phil. köziöny (ungarisch) XIV, 643.

Eine nmfangreiche Spezielarheit ist ferner:

O. Brugmann, Über den Gehrauch des condicionalen n1 in der älteren Latinität. Progr., Leipzig, 1887, 34 S. 4.

Die Einleitung hebt die Unvollkommenheit von Hands Tursall, ber ni IV, 187 ff. hervor. Die Arheit selbst hat dann 3 Kapitel: L ni mit dem Indikativ: § 1. in Gesetzen, und zwar in den 12 Tafeln, dann erst bei Cicero; § 2. in Gegensätzen, Betenrungen, Versicherungen; § 3. in Drohnnegen; § 4. in der sponsio d. i. Anfürderung (nicht Abschlafs) zur Wette; § 5. in Verwünschungen; § 6. nach Ansdrücken der Verwunderung; § 7. varia. — II. ni mit K on junktiv, in potentialen und irrealen hypotheitselsen Perioden. Hier sind Poveis und Prosa getrennt: § 1—3. Dichter, und zwar § 1. ni mit conj. pracs. oder perf.; § 2. ni mit conj. impf. oder playf.; § 3. ninit Konjunktiv neben einem Happtasta innolikativ;

§ 4. Prosaiker; § 5. quidni und quippini. - IiI. Schinfsfolgerungen. Der Indikativ hält sich während des ganzen behandelten Zeitraums nur in der sponsio (von Plautus an nur in der oratio obliqua) und in Verwünschungen; in den 12 Tafein findet sich nur ni, nicht nisi. von Cicero de iegihus nachgeahmt (s. ob.!). Bei Plantns steht ni mit dem Indikativ auch in scharfen Gegensätzen, Beteurungen, Versicherungen, Drohungen und uach Ansdrücken der Verwunderung, wechselnd mit nisi. Terenz hat ni mit Indik. nur einmai in einer Verwünschung (Ad. 700), dann in den Formein mirum ni, nimirum. Lukrez hat es einmal aus Verszwang (I, 378); Cic. de leg. I, 49 quod ni ita est (formelhaft). - Der Koninnktiv, potential und irreal, begegnet iu der ganzen alteren Latinität, ausgenommen die 12 Tafeln, ferner die Fragmente der Prosaiker und Kato de re rust., die ni gar nicht kennen. Auch in die anderen Bedeutungen drang seit Terenz der Konjunktiv ein, offenbar von den Kondicionalsätzen aus. Ursprünglich ührigens war nei - dies ist die aitere Form - positiv: so in der iex Acil. rep. "nei quem corum det sciens\*(?), verdrängt durch ne (eher liegt Vermengung vor!); dann war es einfache Negation und ward erst allmählich kondicionai. Plantus hat noch quidni, quippini mit ganzen Sätzen; auch sonst einzeine Stellen, wo die parataktische Bedentung noch hervortritt; vgl. noch klassisch moriar ni hoc ita est nich will umkommen, ist es nicht so". Zuletzt ward ni ganz aufs kondicionale Gehiet heschränkt. Schon bei Plautus heginnt die erfolgreiche Konkurrenz von wisi; in der vorklassischen Prosa ward ni gemiedeu, Cicero hraucht es mit Vorsicht. - Lantlich sind 3 Formen zu unterscheiden: ně, uě, und nī aus nei = ne + iokativischem oder deiktischem i; vgi. osk. ni (ni?) = iat. ně (in uip = neque) und në; uei = lat. non, nisi, und in neip = ueque; s. auch ind. nëd = ná + i + d(?). Ursprünglich waren iat, në und ni heide prohibitiv, dann ward letzteres hypothetisch. Die Inschriften des 7, Jahrh. hrauchen alie 3 Eormen ne, nei, ui durcheinander prohibitiv; diejenigeu des 8. Jahrh. haben dnrchweg ue, vereinzelt ni, gar nicht mehr nei; später ist ni si non, nisi. - Die Arbeit ist gediegen, sorgfältig, auch historisch eingehend; alle Steilen sind ausgeschriehen oder wenigstens verzeichnet. Von den Autoren fehlt Varro, dessen Buch de re rust. Schmalz in seiner Auzeige im Arch f. lat. Lex. IV. 335 zur Ergänzung heranzieht.

Einzeine Konjunktionen sind ferner hehandeit iu:

G. M. Richardsou, De dum particulae apud priscos scriptores latinos usu. Dissert., Leipzig, 1886, 96 S. 8.

Die Untersuchung umfafst, außer der eigentlich archaischen Litteratur, Lukrez, Varro, Sailust, Katuli. Etymologisch wird dum mit der zweiten Silhe von quando u. s. w. zusammengehracht; doch sei es kaum

Akkusativ. Die Arbeit selbst hat 5 Kapitel: I. dnm als temporales Adverb, ursprünglich doppelt dum . . . dum = die Weile . . . die Weile, bald . . . bald; danu in etiam-, inter-, nou-, neque-, hand-, vlx-, primum-, quidum, auch nedum (einmal bei Terenz und Lukrez), in der Bedeutung "bisweilen, meanwhile"; dann auffordernd "eben, vorbin", auch "iange", iu agedum (agidum?), dudum (aus dumdnm; eher ans diudum!). Die Stelleusammjung scheint erschöpfend; eine genauere Vergleichung mit der klassischen Zeit, besonders Cicero, wäre erwünscht gewesen. - H. Entstehung des konjunktionalen Gebrauchs. Ursprünglich doppelt parataktisch (s. 1), korrelativ (Katull), dann bypotaktisch; vgi. deutsch "well" aa. - III. dum als Koujuuktion mit dem Präseusstamm; IV. - mit dem Perfektstamm, letzteres von 510 Stellen unr sechsunddreifsigmal, also Ausnahme und späteren Ursprungs. Die Komiker haben selten den Indik. Impertecti. - V. Mutmassliche Eutwickelung des gesamten Spischgebrauchs: 1. temporal ...während. solauge, bis": 2. koudicioual .. wenu nur": 3. kausal, archaisch nur vereiuzelt, später in Ciceros Briefen, bei Tacitus aa.; vgl. deutsch "weli". - Es werden auch kurz die den Begriff von dam ergänzenden Adverbia behandelt: adeo, interea, interim, nunc, tantisper, usque, usque adhuc, admodum, parumper, plernmque, (modo?). - Vgl. die Anzeigeu von G. Laudgraf, Woch. f. klass. Philoi. IV, 1040 f.; von Redsiob, Neue Philol. Rnudsch. 1887, 254 f.; von B. Arch. f. lat. Lex. IV, 332 ff.

Otto Boettger, De dum particulae usu apud Terentium et in reliquiis tragicorum et comicorum. Dissert., Halle, 1887, 26 S. 8.

Erganzung von Elste "dem bei Plantun", mit dem die Vergleichung durchgeführt wird, id ohnbeit von Richardson war dem
Verfasser noch unbekannt. Auch ist dem uur als Konjuuktion behandelt, und zwar mechanisch-statistisch, ohne geschichtliche oder iogische
Eutwickelung. Nach einer Einleitung S. 1—5 über die verschiedeuen
Bedeutungen von dem: 1. während; 2. solange als; 3. bls; 4. weau uur,
und über die ihm vorbergebenden Adverbien, folgen 3 Abschulter: A. dam
mit dem Indikativ (bis S. 17); B. - mit dem Konjunktiv (bis S. 21); G. dam "wenn nur" (bis S. 25). Diese Eiteilung ist unlögisch. —
Vgl. uoch E. Lailu De dum, donce, quoad particularum usu apud
Terentium. Nortopias, 1888, 21 S. 4.

W. H. Walden, nedum. Harvard Studies in class. philol. Vol. II. Boston, 1891, S. 103-127, 8.

Die Partikel uedum findet sich unr in negativen Sätzen, wenn auch der uegative Sinu manuigfach versteckt, ja sogar bisweilen positiv ausgedrückt sist; doch ist letzteres selten und erst spät. Von den älteren Schriftstellern geht Livius am freiesten mit nedum um, doch wagt auch er sich in seinen 25. Beinpielen über ohleg Grenze nicht hinaus. Cicor brancht die Partikel weniere, andere noch achener; Casar kennt sie gar nicht; Terenz, Lukrez, Horaz haben sie je einmal. Sehr solten steht das einfache us fütze haben sie hie heine kennt sie gar nicht; Die Konstruktiou von uesdem ist eine logische Brachylogie, sie entshilt "a seale of possibility". Das -dam ist zu vergleichen mit dem von vizidam, besonders nondam, nichladm, handdam, necdam, nequedum (—yet), und die Bedentung von uedam ist "in order that not yet. B. satrapa non potest, uedam ta possis. Dies wäre unabhaeig — s. n. p., nondam in potes — you wouldn't come anywhere near doing it. Es foigt anf endam meist das praes, coaj, selten das impf. conj. (zwi-mal bei Cicero, drefmal bei Livina, einmal bei Sallest); nodum nt bezentet sechsenau, nebes einmal ne ut.

P. Scherer, De particulae quando apud vetnatissimos scriptores Latinos vi et usu. Studien aus dem Gebiet des arch. Lateins, herausges. von W. Studemund, Bd. II, Berlin, Weidmann, 1891, 8, S. 85-143.

Die Arbeit, schon 1883 (48 S.) als Doktordissertation publiziert, erscheint hier nen, erweitert durch die Heranziehung des Terenz, Lucijius aa, und die Betrachtung von quandoquidem. Sie hat demnach jetzt 5 Paragraphen: § 1. de quando particulae veriloquio, origine, notione. Die Partikel wird zurückgeführt auf ein idg. \*k²ö-dö = ind. kadā "wann". nur mit quam- statt quo-; die urspünglich temporale Bedeutung giog in kausale, dann koudicionale liber. - § 2, de qu. part, ante Plauti actatem vi et usn. - § 3. quid apud Plautnm et eins acquales poetas particula quando significet, exponitur: der Sinn ist I. temporal; II. kondicional; III. kausal; IV. interrogativ; V. indefinit. - § 4. de part. qu. usu Terentiano: die Partikei ist I. kausal: II. interrogativ, nur dreimal; III, indefinit, fünfmal; also, im Gegensatz zu Piantus, nicht mehr temporal. Dagegen findet sich zweimal aliquando. Im Anhang wird nachgewiesen: bei Titinius quando einmal, temporal; bei Lucilius si quando einmal, temporal; quandoque (zweifelhaft); quando einmal, kausal; iex agrar. 111 v. Chr. quan[do] eiumal, kausal; [quand]oque zwfih. - § 5. de quandoquidem particula. Diese Partikel ist stets kausal und hat stets deu Indikativ. Plautus hat zweimal das o lang, soust kurz; vou den 10 Fäilen steht es siebeumal mit dem praes. indic., zweimal mit dem perf. indic., einmal mit dem plqpf. iudic.; Terenz hat es achtmal, davon fünfmal mit dem praes. iud., einmal mit dem perf. ind., einmal mit beiden Tempora, einmal mit est und dem Gerundivum. Dann hat Turpilius es einmal mit dem pf. ind., einmal unsicher; Lucilius einmal mit dem pf. ind.

Syntax. Satzlehre. Unterordnende Konjunktionen. (Deecke.) 317

Herm. Schnoor, Zum Gebrauch von ut bei Plantus. Progr. Nenmünster. 1885. 28 S. 4.

Ea wird der parataktische Ursprung mancher ut-Sätzez (egem Dahl) hervorgehoben: so bei volo, metao n. s. w., wo ein ursprünglich unabhängiges Wunschastz zu Grande liegt. — Vgl. meis Buchsweiler Programm 1887 und die Erlänterungen zu meiner Schulgrammatik, S. 428—430.

E. A. Gntjahr-Probst, Altgrammatisches und Nongrammatisches zur lateinischen Syntax. Beiträge zur latein. Grammatik III, 1 n. 2 Lief., Leipzig, 1888, 325 S. 8.

Über die Beiträge I u. II s. den Jahresbericht für 1883-84. S. 150-2 and 220-1. Behandelten sie die pronominalen Partikein und Konjunktionen, besonders ut, so enthält dieser 3. Teil die weitere Ansführung und nähere Begründung, insbesondere den Gebrauch von nt bei Terenz und Verwandtes. Die Arbeit gliedert sich in 3 Abschnitte: I. Überblick über die Geschichte und die Funktionen von ut, und Verwandtes: § 1. Znr Genesis und Entwickinng von ut, und Verwandtes. Wie ich in meinem Buchsweiler Programm 1887, leitet der Verfasser die pronominalen (relativischen) Konjunktionen ans der interrogativen Funktion her, doch in abweichender Weise von mir, indem er als Zwischenstnfe ihre in der rhetorischen Frage mit Vorliebe benntzte Verwendung als expletiver Partikeln zu Hilfe nimmt. Als solche sind alle nur "Reflexwörter des Affekts"; es herrschte einst eine einheitliche Verwendung ailer pronominalen Bildungen (s. IL. 122), und für den Satzinhalt waren sie völlig entbehrlich z. B. (ut) oder (qnī) di illnm perduint! Erst allmählich erhielten sie differenzierte logische Funktion, nämlich mit Ausbildung des engeren syntaktischen Zusammeuhangs. - Diese ganze Entwicklung ist nuklar, einförmig und einseitig, und namentlich die Voraussetzung preprünglicher Indifferenz der Formen unrichtig. - Die Partikel nt = \*qnotei war znerst interrogativ-modal. dann erst iokal (?). - § 2. Der Wert von nt. - § 3. Die Steilnug von nt nnd die Stelling der nt-Sätze überhanpt, - § 4. Die Funktionen von nt. - II. Die Belege von nt bei Terenz: 1. nach der Stellung: 2, nach der Funktion. Verglichen sind die Terenzischen Betonungsfragen ohne Partikeln, sowie die Partikeln enim, nam, namque. -III enthält Indices, anch zn den belden ersten Beiträgen. Eine 3. Lieferung soll die Belege "in einer von der Sache selbst gebotenen, noch subtileren Anordnung vollständig ansgeschrieben bringen". Vgl. die Anzeige von H. Ziemer in der Berl. Philol. Woch. IX, 1472 ff.

Einzelheiten, besonders zn nt, aber anch zn verwandten Konstruktionen, enthalten:

A. Procksch, Zur lateinischen Grammatik. Jahrb. f. klass. Philol. 1885. S. 369-373.

1. tantam abest ut . . . ut fehlt bei Casar, Nepos, Sallust, dargen hat Cicero es mit Modifikationen 28 mal, Livius 7 mal. Die Varianten sind: . . . ut eitam, 1 mal tantum abest ab eo ut eitam; ferner . . ut coutrs, 2 mal bei Livius; . . ut vix, uur Liv. XXII, 5, 3; anakointhisch ohne zweites ut, nur eitam oder vix; endlich ein vorausgehender Hauptsatz statt des 2. ut Persöulich steht abest im bell. Alex. 22; sonst heintt es persöulich steht satotum absum a. . . ut u. s. w., und ist dies keineswegs selten. Von 38 Beispielen sind 17 modifiziert; 4 mal von 6 Fällen gehört eitam zu einem einzelnen Begriff. — 2 gebört nicht hierher.

Ed. Wöifflin, jubere ut im bell. Hispaniense (27, 4). Arch f. lat. Lex. VI, 434.

Die Stelle ist verükeltig, zumal die Alteste Handschrift jussti inceudere ut hat. Dagegeu ist Ter. Hec. 243 meum jus esse ut te cogam richtig, und die Verbindung jubeo (— jus habeo) ut facias u. s. w., die Formel velitis, jnbeatis ni, der Gebrauch in populus jassit ut u. s. w. erklären sich aus dem in dem Verbum steckenden Objekt jus. In gewöhnlicher Bedeutung hat jubere erst bei Tacitus ut uach sich.

Max C. P. Schmidt, Kleine Beobachtungen zum lateinischen Sprachgebrauch. Jahrb. f. klass. Philoi. 1890, S. 463-6; 860-5; 1891, S. 193-7.

1. cermere mit acc. c. inf., doch nur im Präs. u. Imprf., ist gar uicht salten (bei Giero 16 mäh.) — 2. reperire desg. in der Bedeutung., durch Fragen erfahren, bes. bei Cisar; auch im pass. mit nom. c. inf. — 3. rieverire mit acc. c. inf. auch pass. mit nom. c. inf., sit häußger, als Dräger angiebt. — 4. experiri. 5. perspierer mit acc. c. inf. — 6. præsetore mit acc. c. inf., ut und ne Vermenegung versiedeuer Bedeutungen). — 7. præseribere at. — 8. argere ut. — 9. pagnare ut und ne. — 10. judicare mit acc. c. inf. — 11. viture ne. — 12. defendere mit acc. c. inf., ut und ne. — 13. addere, addiere, addiere, addiere, addiere, addiere, addiere, addiere, addiere net sec. c. inf. Gisser acc. — 16. inspaam mit dem Dativ.

W. Panlus. Was helfst aliter fieri nou potest quam nt? Korrespzbl. f. d. württemb. Schulen XXXIV, 262 ff.

Ferner über quiu:

F. Schoii, quiu und qui uon rekapitulierend. Blätt. f. d. bayr. Gymu. XXI, 127 ff. Syntax. Satzlebre. Unterordnende Konjunktionen. (Deecke.) 319

F. Glöckner, Über Eutstehung und Einteilung der quin-Sätze. Jahrb. f. klass. Philol. 138, S. 417 ff.

C Ssobolewski, Znrlateinischen Grammatik (antea, quin u. s. w.). Russische Philol. Ruudsch. II, 63 ff.

Vgl. meln Buchsw. Progr. 1887 u. die Erläuterungen zur lat. Schuigr. S. 443.

Endlich:

Ed. Wölfflin, Quatenus. Arch. f. lat. Lex. V, 399-414.

Die Konjunktion quatenus, archaisch sehr selten, findet sich etwas hänfiger bei Lukrez und Cicero, hält sich anch in der siibernen Latluität noch lu bescheidenen Grenzen, breitet sich aber endlich mächtig ans, nicht ohue Verwirrung. Willkürlich unterscheiden die späteren Grammatiker beschränkendes quatenus vou kausaiem quatinus z. B. Festns: quatenus qua fine; quatinns quoniam. Die Untersucbung nmfast 7 Abschnitte, geordnet nach den mannigfaltigen Verwendungen der Partikel: 1. lokal .. insoweit": Fest. 258, 32 aus Scipio Afric. quatenos: danu geographisch, landwirtschaftlich, medizinisch; doch anch Liv. XXVIII. 39, 21; ferner bei den Juristen, korrespoudierend mit eateuus; Cicero u. aa. haben eateuus qua, -qua usque, -quoad; quateuns dagegen braucht Cicero räumlich ausdebuend gedacht, lu Proportionalsätzen z. B. quatenns amor progredl debeat; ebenso Ovld, Llvius aa., dann spät. - 2. temnoral: Cicero 4 mal: Valerins Maximus, dann spat. - 3 kausal ..insofern\*: Lukrez II, 927; III, 218; Horaz, Ovid (nicht bei Vergil nnd lu der kiassischen Prosa); ferner Vaierins Maximns, soust seiten; dauu Quintilian, Snetou (seiten), Fiorus, endlich die Afrikaner. Juvenal und Martial brauchen es als bequem im Hexameter-Aufang (nach Lakrez). - 4. vergleichend = quomodo, zur Vermeidung von doppeltem ut, elgentlich mifsbräuchlich, doch selt Tertnlllan eindringend, ludem nur qua (etwa via) für den Sinn berückslichtigt wurde. - 5. final, gleichfalls seit Tertulliau; dann bei deu Juristen, bei Ambrosius uud Augustiu, picht bel Arnobius, Hieronymus, Cyprian, Laktanz; es lst anch hier Doppeigänger von ut, so dass belde paraliel geheu. Verrius Flaccus verwarf es nach Fest. 333, 32. - 6. konsekutly, erst gegen 400, bei Ambrosius, blieb seiten. - 7, statt des acc, c. lnf.: erst nach 500, im cod. Justin. - Der Schlufs stellt fest, dafs quatenus febit bel Varro, Casar, Sallust, Vergil, dem Rhetor Seneka, Lukau, Statins aa.; manche Schriftsteller brancheu es nur lokal.

Ed. Wölfflln, prorsus ut. Arch. f. lat. Lex. IV, 618-20.

Ursprünglich ut prorsns; doch gehörte prorsns eigentlich in den vorhergehenden Satz (Pl. Trin. 729); Cicero hat beide Stellungen; s. auch Tacitus. Über die Relativsätze s. mein Programm von Buchsweiler 1887 und die Erlänterungen zu meiner lateinischen Schulgrammatik S. 412—436 (s. Index!).

Ferner:

K. Bertelsmann, Über die verschiedenen Formen der Korrelation in der Struktnr der Relativsätze im älteren Latein. Dissert., Jena, 1895, 56 S. 8.

C. M. Zander, De relatione pronominali ea quae est per quod et id quod. Lnnd, 1885, 54 S. 4.

Benutzt sind Lakrez, Ciecro (tellweise), Claar, Sallust, Nepea, also nur ein Brankeli der Litteratur, wodurch die Resultate nur vorlanfige oder beschränkte Gültigkeit haben. Nach einer kurzen Eineitung folgen 4 Köptlet. Die Resultate sind S. 51 ff. gezogen. Aus einer summarischen fibersicht der Fälle, in denen quod allein stebt, derjenigen, in denen quod allein stebt, derjenigen, in die quod allein vorkommt, ergiebt sich, daß die Gusfer Cic. Verr. III, 162) nie stebt, wenn quod mit einer Konjunktion oder einem anderen Pronomen verbunden ist; im ganzen ist somst kein wesent-licher Unterschied wahrzunehmen; Gleero braucht if quod viel hänfiger, als die anderen gleichzeitigen Schriftsteller. Frötrert ist auch der Wechsel mit quan res. Akk. quam rem (Cicero), besonders bei Konjunktionen. – Vgl. die Ausgien von O. Schulteß, Arch., I. at. Lex. IV, 157 f.; von K. Venediger, Berl. Philol. Woch. V, 1269 ft.

Es folgen die Fragesätze:

E. P. Morris, On the sentence-question in Plantus and Terence. Berlin, Calvary, 1890, 116 S. 8.

Abdruck mehrerer Artikel in Bd. IX n. X des Americ. Journ of Philol. "bber die Satz- oder Bestätigungsfragen in der älteren römischen Komödie", mit Fleifs, Sorgfalt und Geschick gearbeitet, gut disponiert nad durch eine (freillein mehrfach bestreitbare) Theorie und Geschichte der Fragestätze witt mehr bietend, als der Tittel verspröcht oder die Ansdehanng vermnten läßt. Durchgenommen werden nach-inander: -ne beim Verbum (nach Modus, Tempus, Person geordnet). beim Pronomen, Sabatantivam n. a. w.: nonne und -ne mit negativen Sinne; num, coguis, en sungaam; dann die Fragen ohne Partikel; solche mit ut, mit dem laffinitiv; mit an; ferner die Disjnaktivfragen, die Imperativfrage. — Die älteste Form der Frage ist diejenige ohne Partikel, ir der die fragende Bedeutung nur durch die Betonung ansgedrückt wurde, wie es ja solche Fragen noch jetzt überall giebt. Dans traten Pronominalformen an den Anfage, besonders als Subjekt.

darunter auch das indefinite, ursprünglich demonstrative (?, vielmehr interrogative) quis. Aus den Kasns dieses Indefinitums, auch anderer Pronomina, besonders dem Akkusativ und Lokativ Sg., bildeten sich dann fragende Adverbia, darunter on, so stark demonstrativ, dafs es den Gegensatz zu einer vorhergehenden Frage bezeichnen konnte (eher = gr. av. s. die folgende Schrift!); ferner num, ursprünglich auffordernd (?). vom seiben Stamme wie nam (oder zu gr. vov. vo). Trat nnn noch das Verham vor die anderen Satzteile, so war der größtmögliche Unterschied von der einfachen Aussage, die das Verbum gewöhnlich am Schinsse hat, erreicht (vgl. das Dentsche!). Die ohengenannten Adverhien wurden dann im Lanfe der Zeit zu rein symbolischen Fragepartikein. Dazn kamen ferner die Exkiamativpartikeln ec- und en, das später dem -ne nnterlag, welches, prsprünglich negativ, sich anch mit der Voranstellung des Verbs verband. Endlich entstand nonne, zuerst hei Plautus, selten bei Terenz, und damit war die Differenzierung der negativen, schwankenden und positiven Fragen vollendet. - Bei dieser ganzen Dednktion, die von den negativen Fragen als den ältesten ausgeht, scheint mir nicht beachtet, dass ursprünglich niemand fragt, um eine verneinende Antwort zu erhalten; vielmehr war die älteste Frage die schwankende, die ein wirkliches Nichtwissen voraussetzt. also dem Sinne nach disjnnktiv war; ans ihr entwickelte sich zunächst die positive Frage, die eine Bestätigung erwartet; erst ganz znietzt bildete sich die rein rhetorische negative Frage. - Übrigens zeigen noch zu Plantus Zeit anch andere Wörter Neigung, Fragepartikeln zn werden, wie etiam, jam, ita, satis. - Sind alle diese Fragearten ass Anssagesätzen entstanden, so entsprangen die koninnktivischen Fragen, die dubitative, die unwillige u. s. w. aus Aufforderungssätzen.

P. Hinze, De an particulae apud priscos scriptores latinos usu. Dissert, von Haile, gedr. Brandenhurg 1887, 20 S. 4.

Etymologisch ist an nicht etwa — aisne, sin' (sehr veraltet!), sondern verwandt mit ind. anja (richtiger anja-d), "alind"; vgl. åkka am åkka. — Dies ist sicher falsch, da denn des ind. anja eben griechisch-inteinisches i entspricht; eher ist gr. åv an vergleichen! — Nagh dem Verfauer sind die einfachen Fragen mit en silter, was ich nach dem ohen über die Ursprünglichkeit der digjonktivan Frage Bemerkten nicht glanhe. Ferner hrancht das erste Glied nicht fragend aucht fragend, sondern hedentete, oder, umgekehrt". Die Untersnchung bat 3 Abschnittet: 1. direkte Fragen mit an; 2: indirekte Fragen mit an, auch forsitan, fors fuat an; 3. disjunktive Fragen mit an. Jahresbericht Kaltribumsvenschat. LXXVII &R. (1908.11). 28. (1908.11).

W. O. Gutsche, De interrogationibus obliquis apud Ciceronem quaestiones selectae. Dissert. Halle 1885, 1/2 S. 8.

Statistik in 3 Kapiteln: 1. die einfachen Fragen; 2. unvommene Fragesture, Fragesture als Benzegene; Prolepsis bei Fragesturen (etwas bant gemischt); 3. Doppelfragen. – Eiu Auhaug handelt vou denjenigen Sätzen, die den Fragesätzen verwandt oder ähnlich sind. — Vorangeschickt sind jeder Form die Dräg er schen Stallen.

Kleinere Bemerkungen enthalteu:

E. Novotuy, Über Fragesätze. Zeitschr. f. d. östr. Gymn. XXXIX, 357 f.

Kohu, Drei Paragrapheu in Seyffert: 1. Konjunktiv bei indirekten Fragesätzen. Korrespdzbl. f. d. wülttemb. Schulen, XXXII, 24 f.

W. Guthmanu, Über eine Art unwilliger Fragen im Latein, Progr. Nürnberg 1891, 39 S. S.

Ed. Wölffiln, ut quid? Arch. f, lat. Lex. IV, 617-618.

Die Verhindung ut quid? = cnr? "warum, wonz?" = gr. fz. zt (schl. nörz h. griz; oder rfor;ng) ist sellenz sie sieht Clc. pro Quinct. 44 (mit praeteres), ad Attic. VII, 7, 7 (also vnlgür); bei Martial III, 77, 10; dann Ciris V, 294; endlich in Schollen zum Persius und Juvenal. In der Itala begegnen 65 Beispiele.

An die Frsgesätze schließen sich die Untersuchungen über die Bejahnugs- und Verueinuugs-Partikeln.

Siegfr. Steinltz, De affirmandl particulis latinis. I. Profecto. Dissert. Breslau 1885, 56 S. 8.

Profecto ist (mlt C. F. W. Müller) keine Versicherungspartikel, sondern drückt unr eine sabjekt ive Gewinhehet am. Der Gehranch bei Plautus, Terenz, Sallnat, Cicero ist erschöpfend behandelt, der spätere, bis zu den ersten Afrikanern einschlichlich, nur summarisch. Der Ursprung ans pro facto gieht die Bedeutung "so sicher wie eine That, thatsächlich". Cicero wendet es in Hauptsätzen neben einem Prissens, Perfekt oder Futzurna ma; in Bedingungssätzen nur im Folgesatz; in Relativätzen unr, wenn sie parenthetisch sind. — Vgl. die Anzeige von W. Abraham in der Wochenschr. f. klass. Philol. 1885, S. 1483f.

- F. Vlcol, Die Negation im Latein. Progr. Suczawa 1890; s. Zeitschr. f. d. östr. Gymn. XLII, 558 f.
- P. Thomas, Sur quelques irrégularités dans l'emploi des négations eu latin. Rev. de l'instr. publ. XXVIII, 1ff.

- J. de Bastin et P. Thomas, Sur l'emploi des négations en latin et en français. Ebdt., 158 ff.
- H. Nettleship, On ne prohibitive with the 2 person of the pres. snbj. in class. Latin. Jonen. of Philol. 1890, 326 ff.
- Vgl. oben unter "Etymologie" die Untersnchungen über den Pronominalstamm na (richtiger ne/o), anch über die Fragepartikeln -ne, num n. s. w. S. 204 (Per Person).
  - H. Pianer, De haud et nequaquam negationum apud scriptores iatinos usu. Dissert. Jena 1896, 91 S. 8.

Eine fielisjee, umfassende Samming besonders über hand; neegnaum (S. 86-91) tritt zurück. Über hand in der archaischen Zeit s.
schon Siglamund im Jahresber. f. 1883—1894, S. 223. Im goldenen
Exitalter wird sein Gebrunch ollegeschränkt; bindiger ist es dann bei
Livins und Vergil; danach bei den folgenden Historikern und hexametrischen Dichtern, doch nicht in Tactiaci dialogus und in Pilmion
mior; sehr seiten bei Quintilian. Der ältere Pfinios hat es händiger
nur in der ersten Hälfte seines Werke; der Philosoph Seneka nur in
den Tragdöden. In der archaitsischen Zeit bleibt es seiten, besonders
bei Verben; es fehlt fast bei den Juristen; zuietzt hält es sich nur in
gewissen Formen, wie hand dabie, hand grocul aa. — Im einzelnen
wird betrachtet (S. 29-86): hand mit Adjektiven, mit Pronominen,
Adverblein; nit Substantiere alche hand sien, hand cum); mit Verben,
und Besonderes; dann in Beziehung auf den ganzen Satz, bei Gegensätzen u. s. w.

Es bieiben noch die Interjektions-Partikeln:

Panl Richter, De usn particularum exclamativarum apnd priscos scriptores latinos. Studien auf dem Gebiete des archaischen Latelns, herausgegeben von W. Studemnnd. I. Bd., Heft 2. Berlin, Weidmann, 1890, S. S87-642.

Das erste Sifick bis S. 420 war schon als Dissertation. Strabburg 1874, erschienen; das zweite Stück (bis S. 444) als Hageanaer Programm 1879; der Rest ist von Osk. Seyffert berausgegeben. I. enthält ah, ahs; attat, attatae; au; II. babae n. s. w.; besonders ebem, chen; abgebroche mittein in doo; III. den Rest von cho, ei, em, est (?), en uud seine Komposita, u. s. w. bis vae, vah. Besonders sorgfaltig st die Vergleichung von Terenz und Plantus durchgefährt; anch allerte feinere metriebe Beobachtungen finden sich. Übersicht und Index fehlen.

Aibr. Köhler, Die Partikel ecce. Arch. f. lat. Lex. V, 16-32.

Die Etymologie von ecce ist dunkel: man hat an \*en-ce, \*e-que-ce u. s. w. gedacht, oder an eine Imperativbildung = "sieh!

nchan!"; vgl. oben Bach Demonstrativpronomina S. 256. Ecce ist ein Wort der Umgangssprache, lebendig von Person zu Person gebraucht; daher ist es selten bei den Historikern aa., z. B. findet es sich nie bei Casar, Val. Maximus, Sueton, Tacitus; doch hielt es sich vulgär und ist so ins Romanische übergegangen. - Plautus hat ecce etwa 30 mal, davon znr Hälfte anf die 1. Person bezogen; stets mit Akkusativ, wie fiberhaupt archaisch; dann ecce antem, sed ecce. Viel hänfiger sind die Zusammensetzungen : eccnm, eccam, eccos u. s. w. ; eccillum u. s. w.; eccistam: ja eccum steht sogar schon vereinzelt bei Plantus und Terenz für das einfache ecce; so auch bei Varro de re rust: 3, 17; sonst späten. -Cicero braucht eece mit dem Nominativ, und erst seit 200 n. Chr. dringt der Akkusativ wieder ein; vereinzelt ist ecce neben en aras Verg. Bucel. 5, 66.. Eine sehr beiiehte Verbindung ist ecce tibi! (mit ethischem Dativ), dech bei den Komikern meist em tibi!; ferner bei Kornificius, Varre, oft in Ciceros Briefen. - Zunächst steht ecce im einfaches Hauptsatz, so anch atque eccum, et ecce, nam ecce; dann mit temperalem Nebensatz, mit cum inversum; spät mit abl. absolutus; ein Relativ felgt schon hei Plautus.

Derseibe, Zur Etymologie von ecce und em. Ebdt. VIII, S. 221-234.\*

Inzwischen hatte Stowasser Progr. Wien 1891, S.XV—XXIII coco als Lehnovt ans gr. Eye gedestet, was Kbiler mit Recht verwirft. Nach Priscian wäre bei ecce vielmehr ein Imperativ zu ergänzen. Dagegen stimmt der Verfasser Bach zu in der Deutung von eccenn n. s. w. als ecce 'hum (s. hnu-c.) Die Partikel en nan wird fast ganz — ecce gebrancht: sie ist ursprünglich korrelativ, wie is, zu dem sie vielleicht gebort; berücksichkigt mas ferner, daß aach ecce ein korrelatives Element enthält, nur zugleich mehr demoastrativ ies, so gewinst es große Wahrhechnichkeit, daß ecce ans em und den deiktischen -ce entstanden ist. — Oft steht sach ecce bei sndern Ableitungen des Pronomens is, wie exisied, ihl, intetin, interen; es weist auf ein Beispiel hin, wie itzi, ess steht mit dem Relativ, besonders apäi-lateinisch, wie ecce qui, ecce ubi; es ist also — "da, dá"; zu eccere fite "ecce-rem Qi. ai-rem-pas

Derselbe, Die Partikel en. Ebdt. VI, S. 25-45.

Urprünglich vollständig von einander zu scheiden zind fragen des 2n nnd demonstratives om, wenn zie auch später miteinander verschmolzen; bei Plantus und Terenz lassen sie sich, mit Aussahme weniger Stellen, noch destlich trennen. 1. ån – Interjektion ä + ne (?), bei Plantus meist mit unquam, anch bei Vergil und Livius; en quidquam bei Varro; en unquam in Glosson; ferner heim Ausruf und Imperativ z. B. en age bei Vergil, Properz, Silius as., dle Vermengung mit em herheiführend (nach Ribbeck). - 2. em ist andrerseits früh vermengt mit hem; ursprünglich drückt es Aktlon aus, dieses Reception; em hezeichuet die Beziehung der sprechenden Person zu einer anderen mit Rücksicht auf ein Ohjekt; es ist der Akkusativ des farbiosen Demonstrativs (s. ohen!). Es begeguet bei den Komikern in folgenden Fällen: allein; mit tihi; mlt einem Nomen im Akk .; mit einem Satz; mit einem Imperativ: ferner findet es sich in den Fram. des C. Gracchus: Cicero hat es 6 mal, nehen 6 mal en; znletzt hat es Varro 1 mal in de re rust. Es steht bei den letzteren: in Autworten, mit dem Akk, dem Imperativ, einem relativen Pronominal- oder Adverbialsatz, mit dem Konjupktiv, indignierend, irouisch. Der Nominativ dahel ist in dieser Zeit nirgends sicher. - 3. en - em, einerseits bei Sallust, Livlus (in der Inversion), seitdem fast gar nicht mehr, bis in späte Zeit; andrerseits hei Vergil, Horaz, Ovld; es passte prosodisch besser, da em vor Vokalen ganz verschwindet, nnd ward so eln vorzugsweise dichterisches Wort. Der Nominatly findet sich neben dem Akknsatly znerst hei Vergil; in Prosa bel Tacitus, Petronius aa. Dafs der Akkusativ bel em, en sich länger hielt, als bei ecce, hat wohl darin selnen Grund, daß man in em selbst den Akknsativ fühlte. Häufige Verbindungeu sind; en ero, en iterum, en etiam, en iste, -ille u. s. w.; en omnes u. s. w.; en nova aa.; en quid ago? Än. IV, 584; en quid agis? Pers. I, 154.

Vgl.:

F. Neubner. De en particula observatio critica. Comment. in honor. Ribbeckii, p. 536ff. Zur Stillistik ist, wenn auch zunächst zu praktischen Schulzwecken

and zum Selbstunterricht bestimmt, zu erwähnen:

K. Fr. von Nägelsbach, Lateinische Stillstik für Deutsche. 8. Aufl., besorgt von Dr. Iwan Müller. Nürnberg, Geiger, 1888, 872 S. 8.

Die starke Vermehrung der Bogenzahl zeigt die umfassende Revision und Ergänzung, der das Werk unterzogen worden ist; doch ist die ursprüngliche Anordnung im wesentlichen geblieben. Umgestaltet ist die Einleitung; nen zugefligt ist den einzelnen Abschuitten sine übersichtliche Zusammenstellung der Litteratur. Die Reichhaltigkeit und Genauigkeit sind außerordentlich; sehr augenehm auch die sorgfältigen Indices. Das Buch ist eine unerschöpfliche Fundgrube sicherster Belehrung, ja sein Studium zur Erkenntnis des innersten Wesens der lateinischen Sprache, die vielfach erst aus dem Gegensate zar modern dentschen Auffassung bervorspringt, unentbehrlich. - Vgl. die Anzeige von Schmalz Berl. Philol. Wechenschr. IX, 1628 ff.

Auf ihm beruht auch wesentlich das italienische Werk:

Ant. Clma, Teoria dello stile latino. 3. Anfl. Turin, Paravia, 1892. 137 S. 8.

Dies weit kürzere, concisere Werk (lettre Vorrede ans Parma) ist für italienische Schiller and Ständente hestimmt, für die der Verfasser anch Näge is bach Stillbungen bearbeitet hat. Da das Italienische, anch in seiner modernen Gestalt, dem Lateit inmer noch weit näher steht, als das Dentsche, wer die Arbeit einfacher; doch ist sie mit Sorgfalt und Geschick gemacht. Anch diese "vergleichende Methode des Latelnischen und Italienischen\* ist sehr lehrreich. Das Ganze ist, durchaus selbständig geordnet, in 11 Kapiteln abgehandelt: 1. materia limit diel sie in dividandif. 4. concetti astratit e concreti; 5. concetti segestivit oggettivit, attivit e passivit, 6. concetti relativit e assolnit; 7. della circoscrizione; 8. dell' ordo nelle parti della proposizione; 9. - del periodo; 10-11. dell' ornates: a. della metafora; b. il ritmo della propas latina. Ein Anhang erötrett A. lingue d'ordine analitico e lingue inversive; B. a struttura del periodo Istino.

Erwähnen will ich auch:

- G. Landgraf, Auszng der stilistischen Eigentümlichkeiten aus seiner lat. Grammatik (s. S. 99).
- J. Gerstenecker, Znm grammatisch-stillstischen Unterricht im Latelnischen. Blätt. f. d. hayr. Gym. XXVIII, S. 1ff.
- Ich gehe zu den Einzelheiten über und bespreche zunächst eine iseliert stehende Abhandlung über innere Satzformung:
- Gnil. Bock, Suhjecta rei cum actionis verhis conjungendi usus quo modo in prisca quae vocatur latinitate sit exortus et prolatus usque ad tempora Cireroniana. Dissert. Lelpzig 1889, 100 S. 8.
- Schon der Titel zeigt, wie sehverfallig die Behandlung deratiger Stofe in lateinischer Symache ansfällt; sonst ist die Arbeit Beläig mid entbält viel Material. Stete Vergleichnag ist durchgeführt mit Ahléns De subjectäs rei apad Cieronem cum verbis, qune actionem significant, conjunctis, Oppala 1877. Es zeigt sich, daß Abstrakta viel hahriger Subjekt sind, als man denkt, und daß besonders Ciero die alten Grenzen mehrfach überchrietist. Die Disposition ist, abweichend von Ahlens, der sie nach den verbis conjunctis durchgeführt hatze, nach den subjectis rei gemacht, und zwar in 7 Arten (nicht streng logisch): 1. abstrakte Gottbetten; 2. Naturerscheinungen; 3. Köllektiva; 4. Technische Wörter ans dem Ackerbau, der Medisin u. s. w.; 5. Abstrakte Subjekte mit Verben, die Ehre urprügliche Aktionabedentung

verloren haben; 6. Personifizierte Handlungen oder Zustände; 7. Dichterische Personifikation. — Es fehlt manches.

Ich gehe zn den zahlreicheren Schriften über die Stellung über:

Jak. Wackernagel, Über ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. Indogerm. Forsch. I, 333—436.

Das Lateln wird S. 406 ff. behandelt. Die, obne Zweifel richtige, These des Verfassers ist die, dass, besonders in der klassischen Prosa, die Stelle numittelbar bluter dem ersten Wort des Satzes mlt Tonschwäche verbinden war: die dort hingestellten Wörter sind daher enklitisch oder werden es eben durch diese Stellung. Freilich fehlt im Lateinischen mit der fehlenden änfseren Betonnng anch das Kennzeichen der Tonlosigkeit; doch wird dies vielfach durch die Tmesis ersetzt. So hat Festus: sub vos placo; ob vos sacro; Cicero bat per mihl mirnm, -scitnm, -benigne, -gratnm, sogar per mihl, per, inquam, gratum; einmal dagegen, ans besonderem Grunde, pergratum mihi (Läl. i6); so anch pergrata perque incunda; per enim magni. Hänfig ist bekanntlich die Tmesis von qui-cnmque n. s. w., quo- modo. Ferner gehören hierher (s. ob.!) die Bittformeln, wie per te deos oro n. s. w. Zwischenstellung der persönlichen Pronomina findet sich anch sonst z. B. bel Cicero: sol me ille; populus se Romanus; nec se comitem . . ., sed ducem aa. Sehr anegedehnt findet sich dies bei den Komikern (s. Kämpf and Bach!), besonders pach Interrogativen, nach Konjnnktionen, nach Affirmativpartikeln u. s. w.; ferner (s. Langen!) in Beteurungs-, Wnnsch-, Verwünschungsformeln nach di oder bestimmten Götternamen, besonders me, te, tibi, vos, istum, illum aa.; anch nach di deseque; Hercules dique (istam perdant) und in ähnlichen Formeln; dann nach Partikeln wie ita, Itaque, ut, ntinam, hercle, qui, at; so auch at ita me di-; si te di ament aa.; anch bei Clcero: ita mihi deos-, ita me di- aa.; sic tibi, sic te aa. Anch ganze Verbindungen stehen gern an zweiter Stelle, wie me dins fidins, meherc(u)le, mecastor, bisweilen an dritter, wie ne istne mecastor, selten voran. - Enklitisch steht ferner oft das Demonstrativ, z. B. quam id recte fecerim; quo ea me comque duxit; quale ld comque est; so anch hic, ille aa. Besonders hanfig trifft dies ferner die Indefinita, wie ne quis n. s. w., anch nach dnm, nnm, nach Relativen und Relativkonjunktionen wie quo. qunm, quamvis, nach neque (nec), nach pi, nisl, si; so auch ne quando, -quisque, -nterque (seltener); -nllns, -nnquam, -nsquam; s. anch ecquis n. s. w. An zweiter Stelle tonlos stehen ferner manche Partikeln, Konjunktionen, Adverbia, wie -ne. -ce. -ve. -que. antem. vero. enlm, ightur n. a.; -nam, tandem in Fragen, auch mit Tmesis, z. B. qualis enim cumque; quo tandem modo?; archaisch transque dato; disque talissent; abaque me esset. Hierher aset quidem, quoque sa, dagegen lat sine nicht = sine, sondern = \*sneë, Lokatëv van senë, a; que que - Endilch stehet anch das Verbom sese lateinische ehr oft in der Ecklisis: qul sint in amicitia?; quae est in me facultas?; nihil est enim; omnis est evita sublata jacunditas; ferner per fore accommodatem, per fuit famillaris; anch bul ## quoque mentio.

Vergleiche hierzu:

M. Petschenig, Über eine eigentümliche Wortstellung bei inquit. Arch. f. lat. Lex. V, 576 ff.

Gemeist ist einerweits eine Stellung wie Casar bell Gall. V, 30, 1 "vincite", ingütt, sei its vulüs", Sabinas, andrerseits wie Livina V, 18, 5 , en vohis", ingütt, "invenem", filiam tenens, "effigeim". Im ersten Falle folgt das Subjekt, im zweiten eine Appositiou zum Subjekt, durch einen Teil der Rede getrennt; das Subjekt kann übrigens auch voranschen.

## Ferner:

F. Back, Über den latelnischen Satzton und sein Verhältnis zum dentschen Satzton. Progr. Birkenfeld 1885, 25 S. 4.;

vgl. die Anzeige von J. H. Schmalz, Deutsche Litteraturzeltung 1886, S. 1526.

Allgemeineren Inhalts sind noch:

H. Well, The order of words in the ancient languages compared with that of the modern languages; übersetzt von C. W. Super. Boston 1888, 114 S. 8.;

vgl. die Anzeige von H. Ziemer. Berl. Philol. Woch. VIII, 1369.

H. Boldt, De liberiore linguae graecae et latinae collocatione varbornm. Göttingen 1885, 195 S. 8.;

vgl. H. Schütz, Philol. Rundsch. 1885, S. 1619 ff.

C. Hermann, Zur Lehre von der vergleichenden Wortstellung. Jahrb. f. klass. Philol. 182, S. 377 ff.

J. Baron, Über die lateinische Wortstellung. Progr. Zloczow 1887, 30 S. 8.;
vgl. die Anzelge von B. Kruczkiewicz, Zeitsch. f. d. östr. Gymn.

XXXIX, 665 f. E. Hauler, Zum sogenannten υστερον πρότερον. Arch. f. lat. Lex. V, 578 ff.

Speziellere Untersuchungen verschledener Art sind:

E. Kellerhoff, De collocatione verborum Plautina quaestiones selectae. Studien auf dem Gebiete des arch. Lateins, herausgeg. v. W. Studemund, Bd. II. Berlin, Weidmann, 1891, 8. 8. 47-84. Die Arbeit stammt schon aus dem Jahre 1881 nnd hitte wohl erwistert werden können, da sie kein Ganzes bietet. Sie behandelt § 1. die prenomina personalia; § 2. nominativas, selten accusativus vor einem cassa obliquus dessubben Wortes, a. B. vigilnas vigilantem; § 3. departiculas affirmativas, wie hercle, ceaster u. a.; § 4. die nogasitiones; § 5. gewisse andere Partikeln and Konjunktionen (därftig); § 6. elnige exclamationes; § 7. formulas exsecuradit; § 8. ablativus comparativas; § 9. varia (dürftig). — Ein Prinzip der Answahl oder innerer Zn-sammenbang erd Anordmun; sit nicht zu erkennen.

Guil. Asmus, De appositionis apud Plautam et Terentium collocatione. Dissert. Halle 1891, 50 S. S.

In der Einleitung "de vi ac natura appositionis" wird die Apposition definiert als ea substantivae notionis explicatio quae fit per alism substantivam notionem nulla intercedente copula eodem casu subjectam. Man sieht, wie schwerfällig hier wieder die Behandlung in lateinischer Sprache ist. Nach der obigen Defigition ist ein als Adjektiv gebrauchtes Substantiv keine Apposition, wohl aber ein als Substantiv gebrauchtes Adjektiv; aber vgi. exercitns tiro, vicious senex, fors fortuna aa. - Es folgen 2 Teile: I. de attributo quod substantivo exprimitur: \$ 1. senex. anus. adplesceus u. s. w : ephebus. virgo, pner u. s. w.; mas, femina; § 2. homo, vir, mulier u. s. w.; § 3. es giebt hier kein bestimmtes Gesetz der Stellung. - II. de appositionis collocatione: 1. nomina propria: dieselben stehen regelmäf-ig vor der Apposition: aber mit der Ausnahme (S. 30): justa appositionis collocatio neglegi potest, si nomen proprium, quod ea definitur, in fine ordinis metrici, qui saeplus cum sententiae incisione convenit, ponitur. -2. Bei anderen Wörtern gilt dieselbe Regel, uur nicht, si vox primaria vel apposita in ordinis metrici fine vel initio, quocum saepins sententiae incisio convenit, ponitur. Mitnuter stehen auch beide an diesen "insignibus locis". Überhanpt rufen auch sonst metrische Ursachen vereinzeit Umstellungen hervor, z. B. Pterela rex; ferner bildeten sich gewisse Formeln, z. B. plena lnna, aber inna nova. Biswellen wird die appositio zwischen die Teile der vox primaria eingeschoben, und umgekehrt. Bei mehreren Appositionen werden naterschieden (S. 41); 1. enumerativa: 2. distributiva: 3. disjunctiva.

Vgi. noch:

Jac. Schrammen, Über die näheren Bestimmungen des Substantivs, besonders im Lateinischen. Progr. Oppelu 1888, 14 S. 4.

Matth. Heitzmann, De anbstantivi eique attributi apud poetas satiricos collocatione. Dissert. Bonn 1887, 50 S. S. Es ist nur para I: behandelt sind Ennius, Lucilius, Horaz, Persius, Junellius, de Fille sind scharf gesondert und in 2 große Tabellen gebracht. Die kanstreiche Stellung: subst., praepon. attrib, indet sich schon bei Ennius nud Lucilius, z. B. arbusta per alta; tristitia in summa (später bei Vergil).

A. Reckzey, Über grammatische nnd rhetorische Stellung des Adjektivs in der älteren lateinischen Prosa. Berlin 1888, 31 S. 4. Die Schrift behandeit die Stellung des Adjektivs bei den Anna-

listen, Cato (ansgen. de re rustica) und Sallnst.

Willib, Preis, Adjectivum utrum ordine apud optimos Romano-

willib. Preis, Adjectivem utrum ordine apad optimos komanorum scriptores conjunctum sit cum substantivo quaeritur. Progr. Bayreuth 1889, 48 S. 8.;

vgl. die Anzeige von J. H. Schmaiz in der Dentsch. Litteraturzeitung 1890, S. 985 ff.

Dietr. Rohde, Adjectivum quo ordine apnd Sailustium conjunctum sit cum enbstantivo. Hamburg 1887, 35 S. 4. Gratulationsschrift zum Jubiläum der Universität Göttingen.

Der Verfasser, der schon früher in einem Programm 1884 die Stellung des Adjektivs bei Claur und in Cleense Redeu behandet hatte (s. Jahresber f. 1883 – 4, S. 201), stellt hier fest, daß die regelmiklige Stellung des Adjektivs bei Sallmat anch ditjenige vor dem Substantiv fat. Ansanhenen sind (aufer den Ebnicis n. s. w.) folgeades: 1. Bei zwei adjektivischen Attributen steht eins oder, wenu sie eng verbunden sind, beide nach, z. B. ceterasgue artis honas; ingenio malo pravoque. — 2. Einsibilge Substantiva stohen gerue voran, wie res, spes, pars u. a. z. B. res publica.

E. Albrecht, De adjectivi attributi in lingua Latina collocatione specimeu. Dissert. Marburg 1890, 104 S. 8.

Das Material ist ein ziemlich willkerlich ausgewähltes: Alte Gesten; Cato de re rustica; Cleeros Briefe ad familiares (sicht ad Attiem), Kornificina, 4 Stücke des Piantas, Petronina. Die Resultate haben daher nur beschränkte Gülügkeit. Behandelt sind statistisch: 1. Die demonstrativen, determinativen nnd possessiven Pronomina; 2, die Kardinal- and Ordinalzahlen; 3. die eigenütichen Adjektiva, proleptisch eingeteilt in seichen, welche gewöhnlich nachstehen, nnd solche, welche gewöhnlich voranstehen. Bei Cato de r. r. stehen von 320 Adjektiven 235 immer uach, was zum archaischen Sprachgebranch, nicht zum Cicroninnischen atimmt, so daß danach die Schrift nicht sehr überarbeitst sein kann. Klassisch stehen in der Regel nur die mit dem Substantiv en einem Begriff verschnolzenen Adjektiva nach demselben. Doch giebt

es nach beiden Selten hin viele Ausnahmen, indem rhetorische, esphonische (z. B. die Silbenzahl), bei den Dichtern auch metrische Gründe Inversion hervorrden. Es ist demnach die natürliche, arspfrügliche Stellning von der künstlichen, sekundären jedesmal zu scheiden. Besonderheiten zeigen auch die epitheta ornantla. — Ein Register bildet den Schling.

P. Dettweiler, Symbolae ad collocationem verborum (aus der Festschrift f. d. 38. Versamml. dtsch. Philol. u. Schnimänner 1885). 1885, 8. S. 82-105.

Der genauere Inhalt ist: apnd Cleeronem qua ratione locorum a quibus verbis praedicati locum obtientibus sententias incipiant. Anch hier zeigt sich die Ungelenkheit der lateinischen Sprache für den modernen grammatischen Ausdruck. Es werden folgende 2 Regeln festgestellt: 1. verbum primum ennufati locum obtinens habet vim corcessirom, und zwar tells im Indikativ, teils im Konjunktiv; die Konjunktion fehlt oder es steht esse quidem as; der Nachdruck liegt auf dem Verb. — 2. verbum pr. en. loc. obt. habet vim quandam cassalem. — Das Ganze ist Fragment; a anch Jahn, N. Jahrb. 48, 8. 41—50,

Weitere, mit der Wortordnung zusammenhängende Untersuchungen sind:

J. Bach, De attractione quae dicitur inversa apud scriptores latinos. Progr. Strafsburg 1888, 36 S. 4.

Es sind nur die archaischen Schriftsteller behandelt. Gemelut ist unter der attractio inverae eine Wendung wie Verg. Än. 1, 573 urbem quam statuo; (ea urbe) vestra est, entstanden aus der Parataxe: urbem (all;quam statuo; (ea urbe) vestra est (sicher untichtig! das Relatiw war unsprüngelich Interorgativ, s. meln Buchow. Progr. 1887). Diese Attraktion begegnet am hänfigsten bei Piantas, seltener bei Terenz und Kato; das Relativ steht sates im Nominativ oder Akkusativ, oder der Nebensatz beginnt mit einem relativen Adverb, z. B. Pl. Cistell. indidem unde orltur, facitio ut facias stallitiam sepelibilem. Irrig ist es, daß die Attraktion nichte eintrete, wenn der Nebensatz oder Hanpstaste eineu acc. e. inf. enthält; s. Lucil. sat. XXIX, 26 M.; auch später Seneca Herc, Oct. 411.

Ed. Wölfflin, Zur Epiploce. Arch. f. lat. Lex. VIII, 141—2.

Der lateinische Ansdruck ist catena: dieselbe ist nominal, verbal oder gemischt. Hier soll unr die verbale behandelt werden. Die griechische Form war mannigfaltiger als die römische, die nur dreifach bit: 1. prase, (impf.) indic. act.—part. prase act., z. B. Ovid Metam. VI, 566... quaerit. Quaerentl...; sonst selten.—2. Dasselbe oder

perf. Ind. act. — part. perf. pass. z. B. ... exegit, exactam ... i de Grammatiker haben auch Beispiele mit mehr Gliedern. — 3. praes. (impr.) Indie, pass. — part. perf. pass. (auch mit part. perf. depon.), z. B. ... circumveniunter, circamvenit ... Vanifert ist z. B. Che, pre Roca. Amer. By ... jugulastic, oceterm (retait jegulatum). — Seiten ist die Trennung der Verhalformen darch swischenstehende Wörter; verbundes sind se biswellen durch -que, seiten et.

Anf den Periodeubau beziehen sich ferner:

Edm. Meyer, Zur Konstruktion der lateinischen Periode. Jahrb. f. klass. Philol. 183, S. 504 ff.; Nachtrag 136, S. 196 f.

A. Roschatt, Über den Gebrauch der Parenthese in Ciceros Reden und rhetorisches Schriften. Acta Seminarii philol. Erlangensis. Bd. III. 1884, 478 S. 8. 8. 189—245. Vgl. die vorläufige Anzeige im vor. Jahresber. S. 224.

Die Arbeit enthält zwei Teile. Der allgemeine definiert zunüchst die Parenthese als "eine Einschaltung in den einfachen Satz oder zwischen die Glieder eines zusammengesetzten Satzes, wedurch der Hanptgedanke momentan durch einen anderen Gedanken unterbrochen wird, der nicht notwendig znm Zusammenhang gehört, daher auch nicht syntaktisch mit dem Satze oder Satzteile, dem er eingeschoben ist, verbunden ist, wohl aber in einer gewissen logischen Zusammengehörigkeit mit dem Hanptgedanken steht". - Diese Einschaltungen braucht Cicero uicht als Nothehelf zur Unterhringung von Gedanken, sondern zur Erzielung rhetorischer Effekte: sie sind daher in den Reden erregter. in den rhetorischen Schriften ruhiger, stets knustvoll angebracht, nie die Periode zerreifsend. Dagegen finden sich in den weniger sorgfältig stillisierten philosophischen Schriften und in der freieren familiären Sprache der Briefe sehr zahlreiche Parenthesen lockerer kunstloser Art, anf die obige Definition nicht immer passt. - Der spezielle Tell behandelt zneitchst die Frage, in was für Sätzen sich die Parenthesen finden? Häufig in Anssagesätzen, selten in andereu. Zweitens wird der Umfang der Parenthesen erörtert: sie sind möglichst kurz, da sie dem Hauptgedanken nachstehen müsseu und ihn nicht zu lange unterbrechen dürfen. Doch giebt es auch längere, je nach der Umgebung, ja sie schwellen selbst bis zur Periode an: immer wird eine gewisse äußere Symmetrie hewahrt. - Drittens werden die Einführungspartikeln behandelt, viertens die Stellung, fünftens das Verhältnis des Inhalts der Parenthese zum unterbrochenen Gedanken. Der Verfasser bringt viel klar geordnetes Material bei.

Ich gehe zu den eigentlich rheterischen Formen über:

J. Vahlen, De quibnsdam orationis ornatae methodis apad poetas graceos et latinos. Index lect. hibern. 1887, 4. Berlin;

vgl. W. in der Berl. Philol. Woch. VIII, 486 f.

P. Grofs, Die Tropen und Figuren. 2. Ausg. Leipzig, Bredt, 1888;

vgl. F. Müller, Berl. Philol. Woch. X, 257.

Spezielleres behandeln:

C. H. Lehmann, Quaestiones Tullianae. Pars I. de Ciceronis epistulis. Leipzig, 1886, 136 S. 8.

Durchweg Konjekturalkritik; S. 23—38 bespricht aber das zweigliedrige Asyndeton. In der älteren Sprache beliebt, verschwindet es klassisch allmählich nud erbält sich nur vulgär nud archaisierend; s. Sig. Preufs, de himembris im Jahresber. f. 1879—80, S. 219.

Ferner:

Gottl. Hatz, Beiträge zur lateinischen Stillistik. Zur Hendiadys in Ciceros Redes. Schweinfurt, 1886, 68 S. 8.

Auf Anregung Iw. Müllers giebt der Verfasser eine, ungeachtet mancher Streichungen, mit einem gewissen Überfluß angelegte Sammlung als Ergänzung zu Nägelshach. - S. 3-12 giebt eine allgemeine Einleitung mit Definition. Daun werden die gesammelten Beispiele iu zwei Rubriken behandelt: 1. svuonyme S. 13-26 (Näg. § 73. 2a). wie indicio ac potestate; iniquitas et injuria; usus et fructus; usus et consnetudo. Diese Fälle sind zum Teil durch das Fehlen geeigneter Adjektiva veranlasst (später z. B. bei Quintilian usitata consnetudo); im Deutschen stehen daher Adjektiva oder Komposita, z. B. gewohnte Sitte, Nutznießung. Gemieden wird von Cicero die archaische figura etymologica, wie otium otiosum. - 2. nicht synonyme S. 27 ff. (Näg. § 73, 2b), wie natura pudorque, vi et armis. Auch hier tritt im Deutschen oft ein adjektivisches Attribut oder ein Kompositum ein, wie "natürliche Scheu, mit Waffengewalt". - Unter jeder Rubrik sind die Stelleu in historischer Reihenfolge der Schriften geordnet, mit Zufügung der Parallelstellen. Mituuter ist das Vorliegen einer rhetorischen Figur zweifelhaft, und geht der Verfasser in Annahme einer solchen bisweilen wohl zu weit. Vgl. die Ergänzung von Ed. Wölfflin. Zur Entwickelung des Hendiadyon. Arch. f. lat. Lex. IV, 143.

G. Landgraf, De figuris etymologicis linguae latinae. Acta semin. Erlang. II, S. 1—69.

Schon hesprochen im Jahreshericht f. 1881—82, S. 359; s. jetzt die Anzeige von Schmalz, Philol. Rundschan II, S. 1487—9 nud deu Nachtrag Jahrb. f. klass. Philol. 1892, S. 653. Verschiedene neue Schriften sind über die Allitteration erschienen:

Ed. Wölffiin, Zur Allitteration und zum Reime. Arch. f. lat. Lex. III, 443-457.

Vgl. desselben Allitterierende Verbindungen der lat. Spr. 1881, im rankeber. f. 1881 – 82, S. 357. Zur Allitteration wird hier eine Nachlese der Verbindung von Wörtern gleichen oder gleichscheinenden Stammes gegeben; zunächst Allitteration von a und au, a und se (doch nicht gams sichert); dann andere (ajabatelsein geerdnet). – Zun Reime werden gleichfalls zunächst einzelne Notizen und Beispiele nachgetragen: so besonders Helispriche und Zauberformeln (A. Arch. 1855; II, 423). Konsesgenet verwendet später Augustin Reime und Wortspiele. Es wird dann ein alphabetisch geordneter Nachtrag gegebes, besonders aus Pauliums Nolaus (s. I. 350-98; 576-99).

Ich knüpfe hieran gleich von demselben Verfasser:

Ed. Wölfflin, Das Wortspiel im Latelnischen. Sitzungsber. d. königl. bayr. Akad. d. Wiss. 1887, II, 2, S. 187 ff.; vgl. Arch. f. lat. Lex. IV, 631.

Blümlein, Znr Allitteration und znm Wortspiel im Lateinischen. Berichte des Deutschen Hochstifts. N. F. VII, 2.

Zu Car. Böttlicher, de allliterationis apud Romanos vi et næs 1884, im Jahresber. f. 1883—4, S. 225—6 besprochen, vgl. jetzt noch die Anzeigen von W. Ebrard, Philol. Rundsch. 1884, N. 51, und von Ph. Thielmann, Woch. f. klass. Philol. 1885, S. 909 ff.

Italienisch ist dasselbe Thema behandelt von:

P. Basi, Osservazioni sull' uso dell' allitterazione nella lingua latina. Atti e memorie dell' Accad. di Padova. V, 2 (1889).

Spezielleren Inhaits sind:

J. Bintz, Beiträge zum Gebranch der Allitteration bei den römlschen Prosaikern. Philol. XLIV, 262 ff.

F. Merlng, De allitteratione Luciliana. Progr., Wattenscheid, 1891, 12 S. 4.

Geordnete Vorführung sämtlicher Stellen ans den dürftigen Fragmenten des Dichters. Es ergiebt sich, daß er die Allitteration mit vollem Kunstbewußstsein, bedacht und sorgfältig anwandte.

B. Pretsch, Zur Stilistik des Cornelins Nepos. Progr., Spandan, 1890, 47 S. 4.

Ergänzung zn Lupus' Stilistik des Nepos. Behandelt sind: die Allitteration nebst Sperrung oder Auseinanderstellung, sehr häufig; der Reim, nur seiten, wie es scheint, heabsichtigt; das Wortspiel, nicht häufig, wie ebenso die figura etymologica.

Ludw. Lahmeyer, Studieu zur lateinischeu Grammatik I. Die Allitteratiou iu Ciceros Pompejaua. Progr. vou Rofslebeu, Görlitz, 1891, 14 S. 4.

Mechanisch-schematische Zusammeustellung, ohne Kritik, Vergleichung und Litteratur.

H. Habeuicht, Die Allitteration bei Horaz. Prgr., Eger, 1885, 17 S. 8.

Reichhaltige Sammlung uach dem Vorbilde vou Kvičalas "Neasen Beiträgen zur Erklärung der Äueide". Bestimmte Normen sind nicht aufgestellt, so dafs es sehr oft zweifelhaft bleibt, ob Absicht oder Zufall vorliegt.

Verwandt mit dieseu Untersuchungen ist der reichhaltige Aufsatz von:

Herm. Kraffert, Kakophonieeu im Lateinischeu. Zeitschr. f., Gymuasialwesen, Bd. XLI (1887), S. 713-733.

Die Frage war damals noch uicht im Zusammenhang behandeit: auch hier sollen nur Beitrüge gegeben werden, vorzugsweise aus Cicero und Horaz. Schwierig ist die Untersuchung dadurch, daß so viel vom subjektiven Gefühl und Gehör ahhäugt, auch der Geschmack der Römer vielfach ein auderer, ja entgegengesetzter gewesen sein kann, als der unsrige, so dass ihneu euphonisch erschieu, was uns kakophouisch, und umgekehrt. - Behandelt ist zuerst die Häufung gleicher Buchstaben, uud zwar zuerst von Vokalen, z. B. a: Cic. div. II, 80 at aliquot auuis antiquior Romulus et Romanorum auctor augurum (z. T. bewuste Allitteration?); Tusc. V, 114 euden 10 Worter hintereinauder auf a. - e: Cic. de off. I, 124 intellegere se gerere personam; Hor. carm. II. 9.16 sorores flevere semper. Desine. - f: Cic. pro Fout. 44 dedi inimicissimis atque immanissimis nationibus an reddi amicis; Hor. carm. I, 24, 9 multis ilie bonis flebilis occidit (Absicht!). - o: Cic. pro Planc. 36 nemo uou modo uou uomine; s. Horaz carm. III, 6, 47, - u: Cic. Brut. 222 Mariam Dresum tuum magnum avunculum; s. Hor. Ep. II, 1, 202 (Absicht). - ae u. s. w. - Auch köunen mehrere gleiche Vokaie sich oft wiederholen, z. B. i uud a: Cic. iniquissima invidia, fastidia delicatissima. Oft ist dies der Fall hei absichtlicher Auaphora z. B. Cic. pro Flacc, ueunmai neque oder uec; sieheumai si, - Feruer Konsouauteu, z. B. c: Hor. carm. I, 35, 26 cadis cum faece siccatis amici. — d: Hor. Ep. I, 7, 27 reddes u. s. w. — l: Hor. carm. III. 13, 14 ilicem u. s. w : Cic. Verr. I. 88. - m: Cic. pro Flace, 3, we von 11 aufeinander folgenden Wörtern 10 auf m ausgehen; de lege agr. I. 7 gar von 41 Wörtern 22; Hor. carm. III. 24. 49 summi materiem mali. - p meist Absicht. - qu oft in Relativen und Interrogativen nebst den abgeleiteten Adverbien und Konjunktionen, wie quoties, quam, quia, quod u. s. w. - r meist absichtlich gemieden (s. Wölfflin über die littera canina S. 137), aber auch bisweilen malend gehäuft (Ovid); Cicero brancht es vorsichtig, Horaz im Übermafs; auch die Verbindung von p und r, z. B. Sat. I, 6, 57. - s wiederholt sich oft im Ansiant. - t z. B. im bekannten Verse des Ennius O Tite u. s. w. - v selten, z. B. Cic, Philipp. I. 1, 1 (Znfall?). - Hierher gehört drittens die Wiederholung gleicher Silben: teils volle Verdoppelung wie in quisquis, sese, teils gebrochene Reduplication wie barbarus, susurrus, momordi aus memordi; auch durch Komposition, z. B. dedecus n. s. w.; andrerseits sich wiederholende Auslantssilben, wie sogar Cicero mererere, paterere hat; vgl. dann die Wiederholung desseiben Wortes oder verwandter Wörter, wie ains ainm, me meus n. s. w.: etymologische Allitteration, auch mit Präpositionen. - Gleiche Endung zeigen besonders die Eigennamen, bis zu 5, ja 6 hintereinander; dann adjektivische Attribute oder Appositionen mit ihren Substantiven. oder Verbindungen von Nominibus, besonders auf -am, -um, -is, -us, -arum, -orum aa., nicht seiten auch mehrere solcher Endungen bintereinander oder regeimäßig abwechselnd. - Bei den Verben wiederholen sich oft die Endungen -im, -istis, -et, hypothetisch -etis, besenders -eretis, -issetis aa. - Eine andere Art der Wiederholung ist die Gieichheit des Aus- und Aulauts, z. B. me meus (s. außerdem oben!), splendet et, tu tum, nisi si, pares res, crure refert (überhaupt oft bei re), ut utar aa., sogar dreimal: non esse se senatorem; transcurrere regis (Ovid), alierdings gemildert durch die verschiedene Quantität: auch mit 2 Silben: o fortuuatam natam!; invisae visae sunt. Verwandt sind Reim, Assonanz, andrerseits Anaphora, vielfach als rhetorische Kunstmittei verwendet; s. A. Haacke, De Ciceronis in orationibus facetiis, Progr., Burg, 1886. Ferner sind zu beachten die figura etymologica, auch in Sprichwörtern, wie fortes fortuna; dann Oxymora, wie concordia discors; inter opes inops (Horaz); pleonastische Wiederholnng, z. B. diem quo die; so besonders bei locus, res, castra aa.; bei Verben, ohne und mit Negation, wie decet - non decet, non possit - possit: sonstige Wiederholungen, wie nostra nostrae, neva novis, omni omnium: auch bei Eigennamen (Cicero). - Kakophonie findet sieh beabsichtigt. malend, auch ouomatopoietisch, wie im Ovid sub aqua, anb agna von den Fröschen; Katull passer pnellae n. s. w. Nicht immer Absicht ist der Gleichklang bei Sätzen oder Satzteilen; s. auch die versus intercalares. - Eine andere Kakophonie ist die Häufung harter Konsonanten, z. B. stirps splendida; andrerseits der Hiatus, doch nach Cicero anch rhetorisch (Orat. 77); so begegnen nicht selten 3 Vokale hintereinander ohne Elision, z. B. Hor. carm. II, 10, 13 Daedaleo ocior: Verg. Än, III, 211 insulae Jonio in magno. - Unschön sind anch zu lange Wörter, doch bisweilen absichtlich gehäuft, wie Cic. de orat. I. 219 ingeniosissimorum otiosissimorumque; so besonders bei Deminntiven (Plantns); andrerselts Hänfung einsilhiger Wörter, allerdings vie seltener als im Griechischen. Hor. Sat. II, 3, 232 hat 13 Wörter in einem Hexameter. Eine besondere Kunstform ist der rhopalische Charakter, wenn die Silbenzahl der Wörter regelmäßig steigt, wie im Horaz nt nsque suppetas laboribus; anch antirhopalische Verse kommen vor; beides wohl meist wider Willen. - Als Resultat ergiebt sich im allgemeinen, dass den lateinischen Antoren die Gesetze der Enphonie wohl bekannt waren, aber oft von ihnen verletzt wurden, ia. mehr als in anderen Sprachen, sofern ihnen anderes wichtiger erschien. Freilich berühren sich, wie wir gesehen lithen, vielfach die Extreme, und manche hier angenommene Kakophonie sollte wohl als euphonische Schönheit gelten.

Znr Stilistik in weiterem Sinne gehören ferner:

J. Egli, Die Hyperbel in den Komödien des Plautus und in Ciceros Briefen an Attikus. Progr., Zng, 1892, 38 S. 8.

Ein Beitrag zur Charakteristik der latelnischen Umgangssprache, n 3 Kapiteln: 1. hyperbolischer Gebrauch der Zahlwörter. — 2. Essen und Trinken. — 3. Schmerz (körperlich und geistig). — Es sollen folgen: Kriegswesen und Spottnamen. — Nicht beachtet ist der mehrfach erkenbare Einfüns des Griechischen

J. Sasse. De numero piurali qui vocatur majestatis. Dissert., Leipzig. 1889, 70 S. 8.

Es ist hier nicht der gewöhnlich sogenannte pluralis mejestatis im Gebranch von nos, noster n. s. w. stat ego, meus n. s. w. gemeint, der schon der klassischen Zeit angehört, sondern der merst unter Kaiser Gordian III. um 240 n. Chr. aufkommende Gebranch, daß der Kaiser von sich und seinen Regierungshandlungen offiziell in der Mehrzahl syricht, wie judicamus, permittimus, a nostra serenitate. Der verfasser meint, es sei dies nrsprünglich aus der Bescheidenhit(?) des jungen Herrschers hervorgegaugen, der seine Ratgeber in den Plural mit eingeschlossen habe. Bestimmter wurde diese Audrucksweise offizieller Still unter Konstantin I. — Die ältere Stelle Plin. ep. 3 ist (nach Mommasch) beschirt.

Zor Erhöhung des Stils gehören auch die epitheta ornantia, behandelt in:

Jahresbericht für Alterthumswissenschaft, LXXVII, Bd. (1886, III.): 22

Fr. Seitz, De fixis poetarum Latinorum epithetis. Pars I. Progr. Elberfeld, 1890, 30 S. S.

Der Verfasser, der sehon 1878 ans seinen riechhaltigen Samminnen "über die adjectiva composita der fömischen Dichter" geschrichen hat, giebt hier eine andere Probe aus jeuem Material, freillich recht kärglich, nämilich nur die stehenden Beinamen der Götter, Lünder und Volker, and auch diese keinewege vollständig. Von 2 Fakursen behandelt der eine die Komposita anf -fer und -per (gegen Deipser, s. S. 190), der andere diejenigen anf -fiens.

Umgekchrter Art, wie die Hyperbel, wenigstens der Form nach, ist die Litates:

Carl Weyman, Studien über die Figur der Litotes. XV. Snppl.-Bd. der Jahrb. f. klass. Philoi., Leipzig, 1886, 8., S. 453—556.

Eine ansführliche Arbeit, nrsprünglich Münchener Dissertation. Der erste, allgemeine Teil behandelt die analoge orientalische und griechische Spracherscheinung und grenzt durch Definitiou das Gebiet derselben ab, als einer "nm das positive Glied gekürzten Figur". Der Ansdruck λιτότης findet sich znerst bei Cicero, als grammatischer Knnstansdruck bei Porphyrion and Servins: minus dicimus et plus significamus, (der) contrarinm intellegentes. - Im zweiten, speziellen Teil wird die Litotes bei den lateluischen Dichtern besprochen. Die erste Negation ist non, nec, hand; ne: die zweite in-privativum, ne-, dis-, ab-, ex-, de-, z. B. inscius, nescins, dissimilis, absimilis, expers, deformis; isoliert steht bei Jnl. Valerins non absque = non sine. Das negierte negative Wort ist meist ein Adjektiv, anch ein Particip, wie inconveniens, incantus, dedignandus, aber anch eine andere Verbalform, Selten werden so nicht negative Adjektiva oder Participia gebrancht, z. B. non alienns, non probates. Gewisse Arten der Litotes vererbten sich formelhaft anch anf die späteren Dichter.

 ${\bf Ich\ schlie} {\bf fise\ mlt\ einem\ gr\"{o}} {\bf fseren\ relchhaltigen\ Werke\ allgemeineren\ Inhalts:}$ 

W. Kalb, Das Juristenlatein. Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten. Progr., Nürnberg, 1886, 48 S. 8; zweite erweiterte Anfl. 1888, 90 S. 8.

I der allgemeinen Einleitung wird festgestellt, daf die eigentlimliche Sprache der Juristen zwei Arten von Kunstansdrücken enthält: 1. aus dem Kanzlei-oder Knrialstil, d. h. aus (iesetzen, Senatsbeschlüssen, Edikten, Formeln u. s. w. herstammend, also aus der Praxis; 2. vou den Juristen selbst zur Mitteilung und Beichrung gebildet, also aus der Theorie. Der erste Abschnitt behandelt die Anstrücke ersterer Art, von denen sich viele auch in Citaten bei anderen Schriftstellern

finden. Manche davou siud konservativ, z. B. verha simplicia statt der composita, wie dare für tradere u. s. w., (inter)rogare, (au)ferre. (per)cipere, (ac)quirere u. s. w.; ferner (ap)paret, (cou)vertere, (comh)urere, (cor)rumpere, (e)ruta, (de)cernere u. s. w. Intrausitive Bedeutung z. B. in res moveutes. Einzelnes: hostium potitus est; habere mit part, perf. pass.; Formen auf -undus. - Archaische Substantive z. B. auf -eia, wie tutela, querela, corruptela; pater familias u. s. w .; filiabus u. s. w. - Partikelu: nec = nicht (s. S. 304); duntaxat "nur" (als Maximum); iutra = ante. Vielfach ist Strehen uach größerer Deutlichkeit erkennhar. - Aus der Syntax sind zu hemerken; Kasus ohne Praposition, besouders abiat. separationis; ferner per statt ahl, instrum.; Nachstellung der Prapositiou; condemuare mit Akk, der Strafe as.; daun: Zweigliedrige Asyndeta (s. S. 333); Wiederholung des Beziehungswortes beim Demonstrativ uud Relativ, z. B. actio, juguam actionem: ea actio; Korrelatiou: eateuus- quatenus (s. S. 319); Akkus. c. Inf. Präs. uach Verheu des Versprechens, auch bloßer inf. praes., in Spousionsformeln u. s. w. - Der zweite Abschnitt, aus der Rechtstheorie oder dem Gelehrteustil, behandeit: Stellungsanderung, z. B. bouns vir, houa fides, oft mit dadurch erleichterter Ellipse des Hauptworts, wie fera, pro rata, Falcidia, quarta aa., besouders oft bei actio. -Häufung von Präpositionen: per in manum conventionem, und viele ähnliche Fälle seit Laheo; auch ganze Sätze oder der Aufang derselben werden als Hyphen eingeschoben. - Inf. oder Akk. c. Inf. hei petere, vindicare, satisdare. - Wortbildungen und Formeln wie: proximior, -mitas; suus heres; sui juris; pro suo possidere, -possessio aa. Ferner hesondere Bedeutung uud Sprachgewohuheiteu: servare "das Seine erhaiteu": rogare mit Inf. (Grācismus): regelmāfsig is qui, selten ille qui, uicht hic qui; desidorare = cupere; orare reden (nicht hitteu; s. Heerdegen S. 172); reddere uicht = facere, zur Vermeidung der Zweideutigkeit; promittere versprecheu (uicht polliceri); Vermeidung von cum- tum, uequiquam, uon modo- sed; causa ais Substantiv vor dem Genitiv (statt sls Praposition uach demselben). - Der dritte, in der 2. Aufl, hiuzugefügte Abschuitt hehandelt das "Nichtjuristeulatein", das durch die Redaktiouskommission, besonders Triboniau, iu das corpus juris hiuciugekommen ist. - Vgl. die Anzeige von Schmalz in den Jahrh. f. klass. Philol. 1891, S. 215-24; auch 352.

Der Verfasser hat das Material danu noch, anders geordnet, hehandelt in:

W. Kalb, Roms Juristen, nach ihrer Sprache dargestellt. Leipzig, Tenbuer, 1890, 154 S. 8.

Während uämlich ohiges Werk die Sprache der römischen Juristen  $22^{\circ}$ 

als Ganzes behandelte, in allgemeinen Zügen, wird hier jeder einzelne Jurist für sich in knreme Abrisb betrachtet, net versacht, ihm einzelne Züge besonderer Ausdrucksweise abzagewinse, wie Kelb er sehon mit Gajia im 1. Bek ede Arch, f. lat. (S. 82—92) gethan hatte. Als erster Vernuch ist dies biebet dankenswert, mt der Verfasser verralt scharfe Beobachtungsgabe. So sind auch die Resultate nicht unbedestend, ja hin und wieder überrachend, wie z. B. daß ans der Sprache des Papinian sich eine afrikanische Herkuuft zu ergeben sebeint, Mittneter freillich sind die Schlüsse, bei der Dürftigkeit des Materials, wohl zu kübn. — In Eingaug werden, beispielsweise, etwas bunt durebeinander, eine Reike von Wörtern und Phrasen besprochen, um zu zeigen, was sich aus genamer Beobachtung des Sprachpebranches gewinnen lähst. Die einzelnes Juristen werden durchgenommen von P. Alfenss Varus bis Arcadius Charisius.

## Nachtrag zu Seite 250.

Die Arbeit Fr. Hausens on the Latin adjective geht von Paul's Ansicht aus (Princ. d. Sprachgesch. 2 Halle 1886, S. 114), dass. wie das Objekt eine Verdoppelung des Subjekts, so das Adjektiv gewissermaßen eine Verdoppelnng des Prädikats sei; es nahm. dnrch eine rein äußerliche Assimilation, die Endnngen des Substantivs an. Sonach ist, wie die Participia noch besonders zeigen, kein wesentlicher Unterschied zwischen Verbnm und Adjektiv; ja auch die Bestimmungen des Genns Verbi, der Zeit nud des Modns finden sich, wenn anch weniger scharf ausgedrückt, beim Adjektiv wieder: sie werden z. B. im Lateinischen durch verschiedene Endnugen angedentet. - I. Beim Geuns Verbi sind 4 Arten zn unterscheiden: 1. das eigentliche Aktiv; 2. das instrumentale Aktiv (mit abstraktem Subjekt): 3. das nentrale Passiv, wie esse, fieri u. s. w.; 4. das eigentliche Passiv. - Davon drückt das Suffix-bilis 2-4 aus z. B. causa vincibilis: vox durabilis; merx invendibilis (orator impetrabilis Pl. Most, 1162 gehört zu 2, nicht 1): -tivus (mehr instrumental) nud -ticius (mehr passiv) 2. z. B. definitiva constitutio; commendaticiae litterae; 4. z. B. films adoptativus; vinum advecticium; selten 3, z. B. fugitivus, adventicius (s. S. 181); vielleicht 1, in Apollo genetivas; -torius, -sorius; 2, z, B sententia absolutoria; avis prohibitoria; 3. z. B. transitorius (spät); praetorius, mercatorius; 4. spät, vulgär z. B. vestimenta mutatoria (Sirenes trahitoriae 1, ist gegen deu Sprachgeist); -arius 1-4, ursprüuglich nur 1-2; 4, z, B, admissarius; -ax 1-3, z, B, loquax, faliax

(spes), fngax (servas); zwf. 4. mendax infamia (Hor. ep. 1, 16, 39); -ulus ebenso: aus 3. Übergang in 4. z. B. vestis stragula; rete jaculum; ferner viele Zusammensetzungen, meist 1-3, wie benedicus. rednx, artifex, blswellen 4. boves artifices. - Im ganzen überwiegt 3. - II. Bei den Zeiten sind zu unterscheiden die präterito-präsentische Bedentung und die futnrische. Letztere ist seltener und meist modaler Att, wie bei den Sniffxen -ilis und -bilis z. B mortalis, venalis, landabilis; erstere ist weit hänfiger z. B. seus in anreus n. s. w.; -nus, bald präsentisch, bald präterital z. B. amor fraternns, aber anch hereditas paterna; Aemilianus; -ensis z. B. ager Olbiensis. aber anch epistula Olbiensis; -uus (anch -ivus), -ax präsentischdanernd, auch frequentativ, wie febris recidiva; -tivus perfektisch, -ticius imperfektisch (s. oben!), wie bei den Verbalsnbstantiven -tns aoristisch, -tio imperfektisch ist. - III. Beim Modns ist zn nnterscheiden der problematische Sinn (Konjnnktiv), der assertorische (Indikativ) und der apodiktische (Imperativ). Die Adjektiva gehören meist dem zweiten Sinue an; doch sind problematisch z. B. die Snffixe -bilis, -tilis, -lis, -ris; auch aequalis, fidelis, talis; geschwächt znr Futnrbedentnng z. B. vitalis, s. anch invictns as .: apodiktisch sind dle Participia auf -ndus, oft auch diejenigen auf -urus z. B. morithins.

Diese in hohem Grade geistreichen und interessanten Untersuchungen verdienen eine sorgsame Weiterführung.

Inzwischen sind einzelne im Anfange des Berichts genannte Werke weitergeführt oder vollendet worden, andere lu nenen Ansgaben erschienen, worüber im nächsten Jahresbericht, der spätestens in 3 Jahren erscheinen wird!

Für das velare g ist, da der jetzt dafür übliche Buchstabe nicht vorrätig war, anfangs (S. 125 ff.) a, gesetzt worden, später bloßes a, indem das palatale g durch  $\hat{g}$  bezeichnet ist.

Zu verbessern ist noch, anser einigen leicht erkennbaren Kleinigkeiten:

S. 154 Mitte: "s. den Nachtrag" ist zu tilgen.

S. 168, Z. 16 v. u. lies Johansson; anch S. 195, 201.

S. 197, Z. 14 v. o. lies ter statt ter,

S. 197, Z. 18 v. n. lies kntalós.

S. 197, Z. 7 v. u. lies ulaqós.

S. 201, Z. 13 v. o. lies kara-gos.

. .

## Register.

#### L Verzeichnis der besprochenen Schriften.

Adams, G., de ablativo absoluto apud Curtium III 296

Ahlheim, A., de Senecae usu dicendi III 224

Vergillektüre II 203 Albrecht, E., de adjectivi attributi collo-

catione III 330 Allègre, de Jone Chio I 140 Allen, F., Greek versification I 280

Gaius or Gaïus III 120 Anthologia lyrica ed. E. Hiller I 115 Anthologia Palatina ed. E. Cougny I 276

Anteine, F., syntaxe latine III 218 Anten, H. S., Studien zur lat. Grammatik III 262 Apelt, 0, Beiträge zur Erklärung der

Metaphysik des Aristoteles I 11 - die Kategorienlehre des Aristoteles - die Widersacher der Mathematik

im Altertum I 10 Arbeis de Jubainville. L. d', les noms gaulois chez César Il 174

Ardy, L. F., de constructionibus cau-sarum III 222 Aristoteles, de anima liber B. ed. Ilugo

Rabe I 25 - 'Abquatou volutaia ed. 'A. 'Aqubévixo; I

- - ed. Frid. Blass I 10 - - ed. C. Ferrini I 3

- - ed. H. v. Herwerden ot J. de Lecuwen 1 - - ed, G. Kaibel et U. de Wilamo-

witz-Moellendorf I 4. 7 — übers. v. M. Erdmann I 18 - - übers, v. II, Hagen I 14

- verdeutscht v. G. Kaibel u. A. Kiessling I II - - nbers. v. F. Poland I 12

- - transl. by Thom. J. Dymes I 16

Aristotsles, transl. by F. G. Kenvon

- transl by E. Poste I 16
- trad. par B. Haussoullier

- - trad. par Théod. Reinach I 14 - - trad. da C. Ferrini I I

- - trad. da C. O. Znretti I 1 - - russ. übers. v. N. J. Schubin I 17 - commentaria ed. Ad. Bussc I 87

- - ed. Michael Hayduck I 94 - - od. Max. Wallies I 8 - la poétique, manuscrit 1741. I 105

Asmus, G., de appositionis collocatione 111 829

Auberivere, H. F. P. de l', aperçu s. Chypre III 44 Audevie, E., génitif de la peinc III 232 Babrius, fables, trad, par E. Lévêque

Bach, J., de attractione inversa III 331 - de usu pronominum demonstrat. III 256

Bader, J., de Diodori rerum Romanarum auctoribus II 104

Barres, E., nova adversaria eritica in scriptores hist. Aug. II 119. Baker, S. W., Cyprus III 47. Barry, F. W., census of Cyprus III 61. Barthelemy St. Hillare, sur la consti-tation d'Athens J 20. Barthelemi, C., nt-Participien III 166.

- Studien III 155

Bauer, A, Aristoteles üb. die Ver-fassung Athens I 18

— Literarische u. historische Forschungen zu Aristoteles' 'Abquaimu

Tokitsia I 42 Becher, Ferd, zu Cicero pro Ligario H 25

- item III 262 - Sprachgebrauch des Caelius III 221 Bechtel, F., Hauptprobleme der idg. Lautlebre III 101 Becker, E., beiordnende Satzverhindung

111 299 Bell, A., de Iocativi usu III 239

Belach, J, Alkäos u. Sappbo I 210 — le fonti di Strabone III 17 - Theognis' Vaterstadt I 127 Benesch, J., de casnum obliquorum apud

Iustinum usu III 231 Bergeat, A., zur Geologie v. Cypern

III 62 Berger, H., Geschichte der wiss. Erd-kunde der Griechen III 2 Berndt, Th., krit. Bemerkungen zu griech. u. röm. Schriftstellern II 10

Bernhard, üb. Ciceros Rede von d. Consularprovingen II 21

Bereu, P., die Gutturalen im Latein Betgs, die neugefundene Schrift des

Aristoteles I 19 Bethe, E., Vergilstudien II 180, 194 Bezzanbarger, A., idg. Gutturalreiben

11I 13: idg, Tenuis III 185

Biddulph, G., Cyprus III 33 Bienwald, A., de Crippsiano et Oxoniensi codicibus II 201 Biese, A., griech, Lyriker I 115 Birklein, F., substant. Infinitiv I 118

Birt, T., de velis Iudaicis II 259 Verbalformen vom Perfektstamme HI 159

- zwei politische Satiren II 260 Bitschofsky, R., kritisch-exegetische Studien zu den script. hist. Aug. II Black, R., death no bane Il 224

Blase, H. Geschichte des Irrealis III 311

 de permutatione in enuntiatis condicionalibus III 310 - zur Syntax der Bedingungssätze

III 312 - unus beim Superlativ III 252 Blaydee, F., notae in Theophrastum I 114 Bloomfield, M., adaptation of suffixes

III 149 Beck, 6., subjects rei cum actionis verbis conjungendi usus III 326 Bell, F., num Cluentius de crimine iu-

dicii corrupti causam dixerit II 11 Boor, C. de, İgnatios I 258 Barmann, E., Bemerkungen zum schrift-

III 7

licben Nachlasse des Kaisers Augustus

Born, B., Bemerkungen zu einigen Oden des Horaz II 74

Böttger, O., dum III 315 - Reptilien von Cypern III 65

Boulsnger, G. A., reptiles from Cyprus III 6 Braseey, Mrs., cruises to Cyprus III 47 Braun, Ew., coniectanea I 70 Braun, R., Spruchgebrauch Sallusts III

Brieger, A., die Verfassungsgeschichte v. Athen I 19

Brews, S., 3 months in Cyprus III 48 Brugmann, K, Ursprung der Gerundia u. Gerundiva III 167 Brugmenn, O., Gebrauch des condicio-nalen ni III 313

Bruns, J., supplementum Aristotelicum

Suchan, A., climate of Cyprus III 62 Sücheler, F., conjectanca II 209
Buseskul, W., Aristoteles Abhandlung üb. d. Verfassung d. Athener I (russ.)

Themistokles u. die Reform des Areopag durch Ephialtes I 51 Buealt, G., zur Gesetzgebung Drakons

Bywater, legram, the litterature of ancient philosophy in England I 56 Caesar, bellum civile II 165

- di E. Garizio II 16 by M. Montgomery II 165
 di F. Ramorino II 165

 bellum gallicum par Dübner-Degove H 163

- by Harper a. Tolman II 162 Calpurniue, transl. by E. J. L. Scott 11 249

Cammen, E P. v. d., étude s. Chypre Campenux, A., histoire dn texte d'Ho-

race II (12 Cantarelli, L., gli annali greci di C. Acilio e Q. Claudio Quadrigario II

Capitaine, H., Chypre III 45 Caesel, P., Cypern III 45 Cauer, F., Parteien u. Pelitiker I 128 Studien zu Theognis I 130

Cavazza, S., Aristotele e la constituzione di Atene 1 21 Cazenove, R. de, Chypre III 51

Geoconi, il secretum secretorum I 59 Cecl. L., appunti glottologici III 135 - etimologie dei giureconsulti romani III 194

Cesnola, L. P. di, Cypern III 36

Ceenela, L. P. di, Cyprus III 36 - Salaminia III 8 Chaie, P., Cypre III 51 Chlose, vino di Cipro III 64 Christiansen, J., de apicibus III 113 Cloere, orationes selectae ed. H. Nohl II 25

- pro Archia ed. by Allcroft and Plaistowe II 18 - ed. M. Chansolle II 18 - - ed. Cinquini II 18 - gegen Catilina v. G. Laubmann II 13

- rec, di V. Turri II 13 - Cato maior, orkl. v. H. Anz II 234 - ed. A. Kornitzer II 234 — — par J. B. Lechatellior II — — erkl. v. C. Meissner II 233 — — rec. K. Novák II 234

 — erkl. v. J. Sommerbrodt II 234 Cato major of Laclius, ed. T. Schiche

- für Deiotarus crkl. v. J. Strenge II 24 - divinatio ed. Hachtmann II 7

- - ed. E. Thomas II - de finibus, ed. da C. Giambelli It 220 — ed. G. Némethy II 220

- do imperio Pompei, ed. A. Kornitzer fi S - - emend. J. Lango II 10

- edd. Fr. Richter et A. Eberhard 11 8

- - erkl. v. E. Thümen II 10 - - ed. V. Turri II 8 - - ed V. Voss II 8 - Laelius, cd. A. Kornitzer II 239 - erkl. v. C. Meissner II 239

- pro Ligario commentata da Clem. Vignali II 24 - pro Marcello ed. R. Cornali II 23 or. pro Milono, pro Ligario, pro Deiotaro. Ed. R. Novák II 21

- do natura deorum, erkl. v. A. Goethe H 227 - pro L. Murena par Ferd. Antoine

- - ed. Al. Kornitzer II 14 - - par M. L. Mellerio II 14 - di A. Pasdera Il 15

- - erki. v. Jul. Strenge II I - de officiis, ed. A. Kornitzer II 241 - paradoxa, erkl. v. Il. Anz Il 241 - Philippicae ed. E. R. Gatt 11 27

- do provinciis consularibus übors. v. E. Müller II 21

- somnium Scipionis, erkl. v. H. Anz 11 244

Cloere, somnium Scipionis di A. Pasdera 11 245

- pro Sulla cd. A. Kornitzer II 18 Tusculanae, ed. T. Schiche II 223 — erkl. v. Tischer-Sorof II 223 - Vorrina ed. A. Kornitzer II 8

Cicherius, K., de fastis consularibus antiquissimis II 116

Clma, A, analecta Vergiliana II 209 - rassegna degli eroi II 201 - stile latino III 326

Cin, C., Spazierritte durch Cypern III 45 Cippelini, A., Saffo I 210 Clark, A. C., collations from the Harleian Ms. of Cicero 2682 II Classical texts ed. by F. G. Kenyon I 157

Claudianue, rec. T. Birt II 253 Claudius Ptelemaeue, geographia, ed. Carolus Müller III 20

Cobham, C. D., an attempt at a bibliography of Cyprus III 29 Cocchia, E., rassegna critica III 127

- sintassi latina III 219 Collen, E. H., report on Cyprus III 42 Colonno - Ceccaldi, 8., monuments de Chypre III 75

Comparetti, D., il libro d'Aristotele I 21 Cansoli, S, fonologia latina III 110 Constitution of Athens, chapt. 52 - 1 Conway, R. S., change of d to 1 111 134

- value of the mediae III 135 Verner's law III 114, 136 Corpus inscriptionum semiticarum III 69 Cortoso, Jao, zu den 15m. Annalisten

II 108 Cotta, C., quaestiones grammaticae et criticae de vitis a script. h. A. con-

scriptis Il 120 Cozza Luzi, G., della geografia di Strabone frammenti scoperti in membrane palinsesto III 13

Cramer, A., Infinitiv bei Manilius III 288 Cramor, F., de perfecti coniunctivi usu 111 277

Crinageras, epigrammata ed. M. Rubensohn 1 251

Croiset, A, Simonide I 223 Crusius, O., Dionysios Periegetes 111 20 - Liederfragment I 236 Stesichoros I 217
 zu Theognis I 13

Cucuel, C., I héognis I 127 Cuntz, O., Agrippa und Augustus als Quellenschriftsteller des Plinius in den geograph. Büchern der Nat.

Hist. III 9 - de Augusto, Plinii geographorum auctoro III 8

Czyczkiewicz, de Taciti sermone III 225 Dareste, R., Aristote 'Abravious zolersia

Deecke, W , Beiträge III 150, 163 - Erläuterungen zur lat Schulgram-

matik III 281 - Infinitiv-, Gerundial- u. Supinam-Konstruktionen III 281, 294 Deike, W., Schillers Ansichten üb die

tragische Kunst verglichen mit denen des Aristoteles I 107 Delpser, B., Adjektiva auf -fer n. -ger

III 190 Dembltzer, Z, de ratione in reciproca

actione exprimenda III 258 Derewizkl, A., üb. die 'Abryonov zohtrzia

Dassau, H., üb. die scriptores b. A. II 120 — über Zeit und Persönlichkeit der ser. b. A. II 120 Datlefeen, D., die Masse der Erdteile

nach Plinius III 6 - Untersucbungen zu den geographischen Bücbern des Plinius III 6. 10

Detiweller, P, symbolae III 331 - Untersuchungen üb. d. didaktischen Wert ciceronianischer Schulsebriften

II 4. 26
Diels, H., Atacta I 63
— zu Ciceros Hortensius II 246

- über Epimenides von Kreta I 42 - zwci Funde I 19

- üb. d. neugefund. Schrift des Aristoteles I 19 Dittmeyer, L., kritische Beitrage zur

aristotelischen Tiergesebichte I 100 - Textkritisches zur aristotelischen Tiergeschichte I 101

Dixon, W. H. British Cyprus III 48 Döhring, A, Konjunktionen der Gleichzcitigkeit Ill 3

Dorsch. J. Assimilation in den Kom-positis III 139 Drechsler, F., kritische Adversarien II

Drechslar, F. J., Cicero or. de lege agraria II 11 - or, pro L. Flacco II 19, 20, Cum senatui (populo) gratias egit, de domo sua Il 20. - or. de haruspicum rc-

sponsis II 20 Drexler, W., miscellanca II 252 reysen, H., vorläufige Bemerkungen zur 'Αθτ,ν. πολιτ. I 19

Dümmler, Ferd., Akademika I 78 - zn den historischen Arbeiten der

ältesten Peripatetiker I - Prolegomena zu Platons Staat I 104

Eberhardt, P, de Vitravii genere di cendi III 223

Egli, J., die Hyperbei III 337 Ehrismann, H., de temporum usn Ammianeo III 27

Ehrlich, F., Mittelitalien Il 203 Eichert, O., Schulwörterbuch zu Caesar

II 174 Elmer, H. C., que, et, atque III 300) Elter, A., Vaticanum II 77 Endrice, Gust., Albertus Magnus als

Interpret der aristotelischen Metapbysik I 60

Engel, F. J., curae criticae in Aristotelis Politica I 102 Engelbrecht, zu Ciceros Deiotarus II 24 Engelhardt, M., lat. Konjugation III 153

Entz, H, über den Periplus des Hanno 111 Epicurea ed. H. Usener II 217

Ess, F. X., de praepositionum c. abl. apud Plinium usn III 249 Ettig. G , Acheruntica II 195

Fabricius, B., der Periplus des Erythräischen Meeres III 23 Fahland, B., gereimte Ubersetzungen

II 56 Farley, J. L., Egypt III 42 Farnell, G. S., greek lyric poetry I 201 Faulde, A., Reformbestrebungen III 111

Fshrnbarg, O. J., dc verbis lat. in uo III 170 Felix, H., quaestt. in Velleium Pater-culum III 223

Fannell, de Horatio II 2 Ferri, L., sull' opera "Les problèmes d'Aristote" I 102

Ferrini, C., intorno alla costituzione degli Atcniensi I 21 Fick, A., vergl. Wörterbuch der idg. Sprachen III 193

- Sprachform der Lyrik I 119, 200 Fisch, R., nomina auf -o III 177 — die Walker III 179

Fleher, F. H., Cyprus III 42 Falliot da Crenneville, v., Cypern 46 Fontana, &, Aristide nella costituzione

degli ateniesi I 50 Ferbee, A., fiasco of Cyprus III 44 Förster, R, de Aristotelis quae feruntur

secretis secretorum I 5 - Handschriften und Ausgaben des pseudo-aristotelischen Secretum secretorum I 59

Fränkel, die Schrift des Aristoteles I 19 Frankfurter, S, Textkritisches zu den Scr. h. A. 11 120

Franzutti, V., prospetto metrico dei carmi di Orazio Il 73 Friedel, O., einige Horazstunden in

Prima 11 72 Fritsch, N., zu Horatius Oden Il 75

Fröhde, F., zur griech. u. lat. Konjugation III 170 - zur lat. Lautlehre III 119

Fröhlich, F., Kriegswesen Caesars II 172 Fröhlich, H., de locis controversis III 241 Fröhner, W., kritische Analekten II 120 Füsslein, K., üb. Ciceros erste Rede gegen Catilina II 14

Funck, A., adverbia auf -im III 186 - Verba auf -illare Ill 184

Gardner, E. A., excavations in Cyprus III S

Gebbing, M., de Valerii Flacci dicendi genere III 225 Gebhard, Fr., Gedankengang Horazischer Oden II 67

Geffken, J., effken, I., Timaios Geographie des Westens III 2 Gemell, A., die scr. H. A. II 120

Genell, W., krit. Bemerkungen II 201 Georgii, H., antike Aeneiskritik II 206 Gercke, A. alexandrin. Studien 1 146 - ein angehliches Fragment des Theophrast 1 7

- Ursprung der aristotelischen Kategorien I 85

Gerhardt. 8, de adverbiie ad notionem augendam III 260 Giambelli, C., appunti II 217

- nota Il 21 studî II 217

Gilbert, W. abgerissene Bemerkung. tib. d. Oden des Horaz 11 66 Gimm, J., de adjectivis Plautinis III 250 Göbel, K., sc III 254

Gollach, J., zu den Scr. b. A. II 120 Comperz, Th., Aristoteles u. seine neuentdeckte Schrift 1 19 über die Charaktere Theophrasts I 67

u. Ribbeck, in Sachen der Theophr. Char. 1 67

Goodell, Th. D., Aristotle on the public arbitrators I 54

Görres, F., zur Kritik einiger Quellenschriftsteller der röm. Kaiserzeit II 120 Graf, M., die 15. Epode des Horaz II 91 Greenough, J. B., neque III 301 Gröber, G., Verstummnng des h u. m

- vulgāriat. Substrate III 104 Grosse, E., Naturanschanung I 118. 207 Gruenperg, H., eine griech. Übersetzg.

der 4. philipp. Rede Il 26

Grunzel, J., Aristoteles u. die 'Abyvatus Rohitzia 1 19

Gutjahr-Probet, E. A, altgrammatisches u. neugrammatisches III 317 Gutsche, W. O., de interrogationihus ohliquie III 322

Guttmann. K, instrumentales ah bei Ovid III 250 Habel, zu den Scr. h. A. II 12

Habealcht, H. Allitteration hei Horaz III 335

Häberlin, C., epilegomena ad figurata carmina Graeca Il 85, 233 Haberten, Lord, Aristotle's Constitution

of Athens, chapter 35 I 52 Hager, F., Entwicklung des Herakles-Mythos 1 218

Heke, G. G., Cyprus III 52 Hale, W. G., Cum-Konstruktionen III 264 sequence of tenses III 262

Hemp, K., zusammengesetzte Präposi-tionen III 191 Hans, J., Klima v. Cypern III 62 Hanseen, F., quaestiunenla psendoana-

creontica I 221 Harder, F., e u. ex vor Konsonanten

Hardle, W. R., the Startntal I 54 Harrie, C. B., Cyprus 111 42

Hartlich, P., de exhortationum hietoria 11 246 Hartman, J. J., de Horatii poeta II 66

Hartmann. F., Konjunktiv der Futura Hatz, 6. zur lat. Stilistik III 333 Haussielter, J., a, ab, abs 111 140
Hausseuller, B., Aristote, constitution
d'Athènes I 20

- üh. die neugef. Schrift Aristoteles

Havet, Julien, les proverbes d'Aristote en hexamètres latins I 57 Havet, L., mélanges lat. III 126

Headlam, J. W., the constitution of Draco Heeger, Max, de Theophrasti lihro I 71

Heldenstam, F. C., fevers of Cyprus III 63 Heltzmann, M., de substantivi collocatione Ill 329 Heliwald, F. v., Cypern III 46

Heimreloh, G., paulum III 260 Henry, V. esquisses morphologiques III 150, 160, 162

 grammaire comparée III 103 Hense, R. R., Naturgefühl I 118 Herseus, W., haud impigre III 261 Heroadas ed. F Bücheler 1 15 - rec. W. G. Rutherford I 157

Herrmann, P.. Gräberfeld von Marion III 86

Hertz, E., de praepositionum usu Lucretiano III 241 Hertz, M., de Horatii operum exemplari

olim Guyetiano II 63 - der Name des 1. rom. Geschichtsschreibers aus dem Stande der

Freigelassenen II 117 - ein paar Horazischer Kleinigkeiten

II 98 Herwerden, H. v., studia critica I 277 Herwig, Chr., das Wortspiel in Ciceros

Reden II 4 Hey, O., semasiologische Studien III 172 Heyibut, G., zur Ethik des Theophrast

von Eresos I 72 Hilberg J., zu Horatius and Velleius II 76

Hilier, E., Beiträge I 237 Hilze, P., an III 321 Hirschfeld, G., Cypern III 51 Hirschfeld, O., die Annalen des C. Fannius II 111

- zur Biographie des Sontimius Severus

- zu röm. Schriftstellern II 120 Hirt, P., pones III 243 - Substantivierung des Adjektivums

bei Quintilian III 251 Hoffmann, E., Modusgesetz im lat. Zeit-satz 111 266

Heffmann, M., codex Mediceus II 208 Hoffmana, O., zur idg. Lautlehre III 125 - de mixtis gr. dialectis I 117 Heffe, F. v., zu Horatius epod. 3 II 90

Hefstede de Greet, C., Handschriftenkundo des Cato major II 237 Hogarth. D. G., Devia Cypria III 53

Höger, F. Ch., kleino Beiträge zur Erklärung des Horaz II 9 Holwerda, A. E J., die alten Kyprier

III 7 Hölzer, V., lat. Semasiologie III 178
Holzinger, C. v., Aristoteles' athen.
Politic I 113

Hopker, J. D., Cedar of Cyprus III 64 Hoppe, K., de Donato II 205 Horatius par A. Cartelier II 34

- erkl. v. A. Klefsling II 43 - erklärt v. K. Küster II 29

- rec. J. C. Orellius. Post J. G. Bai-terum cur. W. Mewes II 38 - ed. Carolus Pozder II 35 - by E. C. Wickham II 40

- deutsch v. C. Bardt II 60 - in deutscher Ühertragung v. L.

Behrendt II 52 deutsch v. W. Binder II 54

Heratius, verdeutscht v. K. J. Creutz II 54 - 15 carmina ed, B, D, II 52 - carmina sclecta brsg. v. Joh. Huemer

II 37 - Episteln v. J. Kipper II 61

- verdeutscht v. Bacmeister u. Keller II 60 - le epistole e le satire comment, da

R. Sahbadini Il 50 - Lyrik übertr. v. J. Karsten II 56 - Oden in freier Nachhildung v. H.

Leisering II 58 — v. D. Naguiewski II 52

- - Nachdichtung v. Wiesner II 58 - Oden und Epoden hrsg. v. K. Küster

II 29 - erkl. v. E. Rosenberg II 3 - Satiren u. Epistelu erkl. v. G. T. A.

Krüger 11 41 - ed. Luc. Müller II 46

Hôrie, A, de casuum usu Propertiano Hörechelmann, W., Sappho I 211

Housman, A. E., adversaria orthographica II 96 Houtsma, E. O., zu Aristoteles de republ. Athen I 52

Hübschmann, H., indogerm. Vokalsystem Hug, A., consecutio temporum 111 271

zu den Testamenten der griech. Philosoph. 1 77 Hultech, Fr., das pheidonische Masssystem nach Aristoteles I 46

Jan, C. v., Handschriften des Mesomede-I 233 lber, H., de dativi usu Tibulliano III 233 lbm, M., Scholien lm cod, Med. II 204

Immisch, O., zu Aristoteles de republ. Athen c. 41 1 52 - zu griechischen Dichtern II 21

- Xenophon üh. Theognis I 132 Johansson, K.F. morphologische Studien III 143

- paralicie Stämme III 147 Itzinger, F., Index der in Ciceros Rede für Milo enthaltenen Metaphern II 23 Kahl, W., Demokritstudien II 215 Kalbel, 6., Aristoteles Schrift vom Staat

der Athener I 19 Kalb, W., das Juristenlatein III 338 — Roms Juristen III 339

Kämpf, G., de pronominum personalium usu III 2 Kaa, Cicero, Mnemosyne XVIII S. 365, 117

Karsten, H. F., tamen III 304 Karsten, H. T., uitspraak van het Latijn III 113

Keller, O., Iat. Volksetymologie III 210 Kellerhoff, E., de collocatione verhorum Plautina III 328 Kirchhoff u. Dieis, üh. die naugef. Schrift

'Αθην. πολιτ. I 19 Klebe, E., die Sammlung der Scr. h. A. II 120

- die Scr. h. A. II 120 - zn den Scr. h. A. II 120

vita des Avidius Cassius II 120
Kiehe, P., de Ciceronis de officiis fontihus II 242

Knack. 6., Aitien des Kallimachos I 150 Knoke, F., plures bei Tacitus III 252 Kneke, J., die athenische Staatsverfassung I 19

Köberlin, A., de participiorum usa Liviano III 290

Kech, J., Claudianea II 261
— de codicibus Cuiacianis II 258

Kohl, H., Kritik Rahewins II 206 Köhler, Sprachgehrauch des Nepos III 229 Köhler, A., eeco III 323

— ecce n. em III 324 — en III 324

- Sprache des Lentulus Spinther III 221 Köhler, U., Herakleides der Klazomenier

1 52

— die Zeiten der Herrschaft des Peisistrates in der πολιτεία 'Αθηνείων 147
Kornitter, A., Aeneas in der Unterwelt

II 195

— zum Canon der Reden Ciceros II 17

— zur 4. katil. Rede II 14

— 2ur 4, kath. Rede II 14 — ad orat. Caesarianas II 22 Körting, G., lat-rom. Wörterbuch III 104 Kothe. H., Verzil u. Timaios II 204

Kothe, H., Vergil u. Timaios II 204 Kraffert. H., Kakopkonien III 335 Krah. E., Beiträge zur Syntax des Curtius III 325

Krausse, C., Bemerkungen zur Aeneide Il 196 Krawutschke, A., quihus temporihus Horatius II 69

Horatius II 69
Kreteohmer, P., Accent- u. Lautstudien
III 117
Kriego, H., de enuntiatis concessivis

III 3492 Kublischek, W., Beiträge zur Cosmograpbia des Julius Honorius III 23 — die Erdtafel des Julius Honorius

III 23 – der Text der Ravennatischen Erdbeschreihung 11I 27

beschreihung 1H 27 Kuhl. J., Zeitenfolge IH 271 Kupfer, F., Participium auf -urns hei

Kupfer, F., Participium auf -urus Curtius III 292 Kurze, die wiederaufgefundene Schrift des Aristoteles I 19 Lahmeyer, L., Studien zur lat. Gram-

Lahmeyer, L., Studien zur lat. Grammatik II 11 Lake, J. J., coded Cyprus III 42 Landgraf, G., dativus commodi III 233

substantivische Parataxen III 254
 Untersuchungen zu Cäsar III 221
Lang, R. H., Cyprus III 43
Lange, O., Sprachgehrauch des Velleius

Lange, O., Sprachgebrauch des Velleiu Paterculus III 223 Langen, P., adnotationes II 221

Konstruktion von utor III 238
La Reche, J., Studien zu Theognis I 131
Lattmasn, H., de coincidentia apud Ciceronem III 273

 selbständiger u. bezogener Gehrauch der Tempora III 268
 Lederer, S. der Verfasser von Culex u. Ciris II 208

u. Ciris II 208
v. Leeuwea, üb. die neugef. Schrift I 21
Lebmann, C. H., quaestiones Tullianae
III 333

Lehman, K., zu Cicero II 214

- Lesarten verlorener Hdss. II 214

- verlorene Handschrift zu den Tus-

eulanen II 225 Lengeteiaer, J., Horaz II 85 Lenermant, F., Kittim III 71 — Reste eines griech, geograph, Lexi-

kons III 28
Lee, F., Culex II 208

— Miscella Cicer, II 100

Leselag, K., Studien zu den Scr. h. A. II 120, 225 Levi, ad orr. in Catil. II 14

Lewicki, P., de natura infinitivi III 288 Liasenberg, F., Sprache des Ammianus Marcellinus III 225 Lincke, E., zur Beweisführung Ciecros in der Rede für Sextus Roseius II 5 Liaderbauer. P. B., verba mutaata apud

Ciceronem III 211 Lines, E., de Ovidio vocabulorum inventore III 211

Lippert, Jul., de epistula pseudoaristotelica I 111 Lipeius, L H., üher das neugefundene

Buch des Aristoteles vom Staat der Athener I 53 Littig, Fried., Andronikos v. Rhodos I

Looh. E., de titulis sepulcralibus I 280 Lochmeyer, L., Allitteration III 335 Löher, F. v., Cypern III 32 — Cypern in der Geschichte III 40

Lohsee, Tulliana II 215 Aooxa;, pikologizoi iniszifet; III 66 350 Register.

Löwe, a, de, ex bei Ovid III 249 Lübbert, E., Paralipomena III 274 Ludewig, A., quidem III 302 Luiggi, L., Cipro 111 51 Mass, E., alexandrin. Fragmente I 150

Maden. P. G., forest conservancy in Cyprus III 63 Mähly, J., Flavius Vop. II 121

- eine wiedergefundene Schrift des Aristoteles I 19 Malden, H. E., Caesar's expeditions to

Britain II 166 Mallack, W. H., an enchanted island III 58

Manitlus, M., zur Geschichte röm. Dichter Marabelli, G., di un processo politico

II 12 Marchant, E. C., the deposition of Pericles [ 5]

Marks E., die Überlieferung des Bundesgenossentriegs II 116 Marths, J., supplice de Phiégyas II 200 Martin, W. F., Cyprus III 48 Marx, A., Hülfsbüchlein f. lat. Aus-

spracho Ill 112

Mascari, R., per Saffo 1 211
Massarani, T., Cipro III 53
Mas-Latrie, L. de, Chypro III 49
Mayen, G., quod III 306
Melfart, Th., de futuri exacti nsu Plantino III 276

Melllet, A., p. m en latin III 130 Melser, K., zu lateinischen Schriftstellern II 93 Melsener, J., quaestiones III 230 Melsener, K., zu Laelius II 239

Menge, R., reciprokes Verhältnis bei Casar III 254 - Relativum bei Cäsar III 257

- Repetitorium III 218 Merguet, H., Lexikon zu Cicero II 216 Mering, F., de allitteratione Luciliana

111 334 Meringer, R., Beiträge III 152 Mertene, M., zn Ausonius II 251 Meusel, H., a u. ab vor Konsonanten

111 140 Meyer, P., Straboniana III 16

Meyer, W, kleine Beitrage zur lat. Grammatik III 124 - lat Sprache in den roman, Ländern

III 104 - Quantität u. Qualität III 127 Meyer-Lübke, W., o u. seine Verwandlung III 128

Michel, C., nn nouvcau traité d'Aristote

I 20

Michelangell, L. A., frammenti d. melica grees 1 200

Mimnermus di A. Franco I 122 Miodonski, A., Infinitive auf -ier, -rier

III 164 Miquel. R. Ce. exposicion grammatical de la Epistola de Horacio Flaco II 52 Mommsen, Th., die Akten zu dem Sac-

culargedicht des Horaz II 89 - Ammians Geographica III 21 - commentarium ludorum saccularium

quintorum II 89 die Scr. h. A. II 121

Morris, E.P., on the sentence-question III 320

Müller, A., curvus III 174 Müller, C. H., de similitudinibus apud elegiacos T 120 Müller, G. H., Beiträge zur Erklärung

n. Kritik des Horaz II 80 Müller, H., zwei Oden des Horaz II 79 Muller, H. C., epicritica I 277 Müller, H. J., -eque hei Livius III 301 Müller, Lucian, de Horatii epistul. II 353

Müllner, C., de imaginibus Claudiani II 259 Monzer, Fr., de gente Valeria II 114

Nadrowski, R., neue Schlaglichter III Nägelsbach-Müller, lat. Stilistik III 325

Naumann, F., verba cum praepositionibus III 2 Navarro y Calvs, F., escr. de la h. A. II 121

Neubauer, R, Aphroditetempel zu Golgoi III S - de coninnctionum causalium apud

Gellium nsu III 309 Neumann, E., composita a "dis-" inci-pientia III 192

Naumann, K. J., Strabons Quellen im elften Buche III 13

- wann schrieb Coelius Antipater II Nicetae Scrrarum episcopi rythmi demarium, fluviorum nominibus III 25 Niemöller, G., ipse et idem III 25

Niese, B., dc annalibus Romanis observationes II 99 Nigra, C., chioma di Berenice I 150

- inni di Calliniaco I 147 Nihues, B., de Vnlcacii Gallicani vita Avidii Cassii Il 121

Noack, F., die erste Aeneis 11 194 Novák, R., zu Gord., Carin., Numer. II 121

Oherhummer, E., Cypern III 55 - gricch, Inschriften aus Cypern III 63Oberhammer, E, Kypros III 29 — Zeit-schriften über K. III 30 - Karten III 31 Studien zur alten Geographie von

Kypros III 70 Obermsier. J. Sprachgebrauch des Lucanus III 224

Ohnefalsch - Richtsr., M., Altertumsfälscher III 74 - antike Kultusstätten auf Cypern III

- Cypern III 51, 59 Cypern, die Bibol n. Homer III 71. 79

- Cypern's Wälder III 68 - Cyperwein III 6

- cypr. Biene III 64 - cyprische Reisestudien III 51

- Parallelen III 66 Orest, G. d', Chypre III 36 — Paphos III 35

Oltramare, A., l'épisode d'Aristée II 183

Ostheff, M., adverbia auf -iter III 187 Otto, A., geffügelte Worte II 207 Interpolationen im Cato maior Il 238

Pais, A., Strahoniana III 13 Palsise, L., Kozpot III 53 Paimer, A, Iloratiana II 96

Pascal, Cic. Rivista di filol. XXI S. 133 11 7

- Cicero or. pro Caccina II 8 Paton, W. R., the Decelean inscription and attic phratries I 49 Pedersen, H. Präsensinfix n III 154

r-, n-Stämme III 14 Hitλεκάτης, 'P., Κύπρος III 51 Perrst, 6. Chypre III 45 Peskett, bellum civile II 163 Pster, H., die ser. h. A. II 121

- ser. h. a. iterum rec. 11 121 zu den Scr. h A. II 121 Petechenig, M, cod. monasterii Admont

H 23 - zur Kritik der ser. b. A. II 121 Wortstellung bei inquit III 328
 Φραγκούδης, Γ. Σ., Κυπρίς III 57

Φρογκούδης, Ν., άγχεριδίων Κύπρου III 52 Pianer H., haud et nequaquam III 323 Piew, I., krit. Beitr. zu den ser. h. A. II 121 Quellenuntersuchungen zu Hadrian

Plochmann. F., Casars Sprachgebrauch

Plūss, Th., zu Horatius Il 78 Poètes moralistes de Grèce I 121 Peiret, J., Horacc II 6 Polaschek, A., av u. xtv I 120 Polls, emendat, in Ciceronis orr, in

Catil. II 14

Polle, F., über Bedingungssätze III 312 Peppelreuter, H., zur Psychologie des Aristoteles I 98

Postgats. J. P., future infinitive in -turum III 16

- Horatiana II 96, 97

Pôtzi, K., Aussprache des Lat. III 110 Praun, J., Syntax des Vitruv III 305 Prein, A., quaestiones Plautinae III 258 Preining, A., de Senecre casuum usu III :

Prestel, F., Aoristsystem III 157 Pretsch, B., zur Stilistik des Nepos

Prickard, A 0, Aristotle on the art of poetry I 100

Procksch, A., zur lat. Grammatik III

 Vorbereitung auf Caesar's gallischen Krieg II 17 Proschberger, zu Horaz ep. Il 14

Puls, A., subjektlose Sätze III 291 Puivermacher, U., de Georgicis a Vergilio retractatis Il 182

Rabe, H., de Theophrasti libris ziol

Aiệtor, I 73 Ramsrino, F., sleuni manoscritti II 232 Ravenstein, E. G., Cyprus III 42 Recins, E, Asie antérieuro III 51 Reeck, Beiträge zu Catull III 22 Reichenhart, Erklärung einiger Vergil-

stellen II 15 Infinitiv hei Lukretius III 286 Reid, J. S., Merton codex II 228 Reinach, Th., de Archia poeta I 255

- sur Aristote I 106 - la constitution de Dracon I 51

- Pirithous ou Sisyphe II 200 Reinhardt, 6., de praepositionum usu

apud Ammianum III 241 Reinhardt, L., Quellen von "de natura deorum" Il 230 Reinsoh, P. F., mineral found in Cyprus

III 6: Reisig, K., Vorlesungen üb lat. Sprachwissenschaft III 109

Rsiter, A., de Ammiani Marcellini nsu orationis obliquae III 288 Reltzenstein, R., Archetypus der Kalli-

machus Handschriften I 145 - die geographischen Bücher Varros 111 5

Ribbeck, O, Agroikos I - Geschichte der rom. Dichtung II

— in Sachen der Theophrastischen Charaktere 1 67

Richardson, G. M., dum III 211

Richter, P., de usu particularum exclamativarum III 3:23

Ridgeway, W., Caesar's invasion of Britain II 167 Rieger, H., koncessive Hypotaxe III 310 Riemann, O., études s. Tite-Live III 222

impératif en -to III 160
 syntaxe latine III 219

Riemass-Boatroux, sur "De finibus"

Rebiecon P., Cyprus III 42 Redier, 6., ia physique de Straton 1 i 14 Rebde, D., adjectivum apud Salinstinm

III 330 Röhrich, M., de Culieis eodicihns II 209 Rönsch, H., collectanea III 220 Roschatt, A., Gebrauch der Parentheso

III 232 Resenbusch, E., de temporum usu Plautipo III 275

Rössaer, 0, de praepositionum usu Varroniano III 249

Rethatein M., Properz u. Vergil II 205 Rezwadowski, J., qua ratione historici numeros expresserint III 253 Rubessohn, M., gegen die Wassertrinker

Ruelle, C. E., les anglais en Chypre

Ruge, G., quaestiones Artemidoreae in den Commentationes Ribbeekianae III 5 — quaestiones Straionianae III 18

Rühl, F, Zeit des Vopiscus II 122 Saaifeld, G. A., do Vulgatae Graecitate

III 142, 211 Sebbadiei, R., eritica del De officiis II

- studi s. Eneide II 194 Σακελλόριος, 'Α., Κοπριακό III 57

Sander, I., Schriftstellerlektüre II 202 Sandfrd, P., de Horatio II 96 Sandwith, Th. B., different styles III 76 Sasee, J., de numero plurali III 337 Saseeny, L. de, Chypre III 45 Dobbe, K. N., prozesoven phitobian, III 90 Soerbo, F., saggi glottologici III 156 Schilfer, M., de iteratis distebis I 131

Schaffer, I., syntaktische Gräcismen III 228 Schaub, J., de nsu conjunctivi I 117 Scheub, J., de dativi possessivi usu

Scheek, R., de dativi possessivi usu Ciceroniano III 233 Scherer, P., quando III 316

Scherer, P., quando III 316 Schiller, H., die lyrischen Versmaße des Horaz II 73

Schilling, B., descholiis Boblensibus II 28

Schmer, K., Sprache des M. Brutus
III 221
Schmelz I H. Sprachgebrauch des

Schmalz, J. H., Sprachgebrauch des Asinius Pollio III 221 Schmidinger, F., curae criticae in Ari-

stotelis Politica I 102 Schmidt, C. P., zur Geschichte der geographischen Litteratur bei Griechen

und Römern III 1 Schmidt, J., Pluralbildung der idg. Neutra III 151 Schmidt, M. C. P., über die geographi

Schmidt, M. C. P., über die geographi sehen Werke des Polybios III 4 – kleine Beobachtungen III 318 – nequidem III 303

Schmidt, W., de Roman, arte biographica II 122

Schmölder, P. A. vins de Commanderie III 64 Schmelder, R., Cypern III 46 Schmeldewig, M., die Hornzische Lebens-

Schneidewis, M., die Horazische Leben weisheit II 66 Schneor, H., ut bei Plautus III 317

Schneer, H., ut bei Plautus III 317 Schell, Fr., Fronti proponere olivam II 76 Schell, R., Aristoteles Staat der Atbener

Schönderffer, O., de syntaxi Catonis

Schönwerth. O., Adjektiva auf -osus III 180 Schröder, subjektlose Sätze III 298

Sohröder, P., zweite Reise auf Cypern III 40 Sohröter, M., Bemerkungen zu Strabo

III 15 Schulten, F., Stadien zu Posidonius Rhodius III 5 Schultess, O., der Prozess des C. Ra-

birius II 12
Schultz, 6., 'Aprototzhou; 'Adrouimo

Robittiz I 44
Schulze, E., Verschmelzung lat. Adjektiva III 251
Schulze, W., v-Perfectum III 158

Schulze, W., v-Perfectum III 158 Schumacher, L., de Tacito Germaniae geographo III 19 Schunck, E., pronomina indefinita III 259

Schwarcz, J., Aristoteles-Papyrus d. Britischen Museums I 20 Schwader, E., Beiträgo zur Kritik der Chorographie des Augustus Teil III.

Chorographie des Augustus Teil III.

— III 7

— über die Weltkarte und Chrono-

graphie des Kaisers Angustus III 11 — über eine Weltkerte des & Jahrhunderts III 28

- über die Weltkarte des Kosmographen von Ravenna III 26 Schwaizer-Sidiar u. Surber, lat. Grammatik III 108

Schweek, F., das Simonideische Gedieht im Protagoras I 223

Schwanks, P., apparatus crit. ad Ciceronis de natura deorum II 228 - Cicerokodex Vindob. II 228

Scott-Stevenson, home in Cyprus III 49 Seeck, O., Studien zu Diokletian u. Constantin II 122

Seiff, J., Reisen inderasiat. Türkei III 35 Sellsr, J., departiculis copulativis III 301 Seltz, F., de fixis epithetis II 207, 337 Seliger, P., zu Aristoteles nik. Eth. I 102 die ersten 6 Oden des Horaz II 8 Senger, J., Infinitiv bei Catuli, Tibnil,

Properz III 287 Setti, 6., epigrammi di Luciano 1 257 -- studi sulla Antologia greca I 256 Siebeck, H., Untersuchungen zur Phi-

losophie der Griechen 1 57 Siagwart, C., die Impersonalien III 298 Sihler, E. S., lexicon of Caesar's gallic

war II 173 Sjöstrand, U., de futuri infinitivi usu

III 285 quamvis III 277

- supinum secundum III 296 Sitzler, J., Kasusgebranch bei Varro III 231

Six, J. P., elas priotes III 69 elassement des séries cy-Skutach, F., nomina latina III 190 de nominibus suffixi -no III 179

Smith, A, through Cyprus III 52 Smyth, H. W., on digamma I 119 vowel system I 119

Soitau, W., eine analistische Quelle in Cicero de officiis II 107, 243 Sanntag, M., Vergil als hukolischer Dichter II 178

Spandau, A., de sermone Propertiano III 22 Spanagha, E., emendationes Tullianae II 215

Speijer, J. S., Cic., observationes et emendationes II 7, 171, 197 Spengel, A., zu Cicero pro Sexto Roscio Amerino II G

- Personenzeichen 11 22 pire, F., der kyklische Daktylos I 210 Stadelmaen, J., de quantitate vocalium 111 128

Stahl, F., de Ausonianis studiis II 250 Stamm, P., ac u. atque vor Konsonanten III 141

- et-quidem bei Cicero III 302 - zur lat. Grammatik III 227

Jahresbericht für Alterthumswissenschaft, LXXVII, Bd. (1803, III.)

Staupa, E., de archaismis Terentianis III 171

Stapfar, Aug., kritische Studien zu Ari-stoteles Schrift v. d. Seele I 97 Steleitz, S., de affirmandi particulis

III 325 Steiescheelder, M., die parva naturalia des Aristoteles bei den Arabern 1 100

Stelethal, H., Geschiehte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern I 84

Stars, E.v., die neuentdeekte athenische Staatsverfassung I 21

Stock, M., de Vitrnvii sermone III 30 Stöckar, E., de Clandiani scientia II 257 Stöcklein, J., de iudicio Iuniano II II Stoffai, guerre de César II 167

Stöhr, P. E., eurae criticae in Aristo-telis Politica I 102

Stell, H. W., Anthologie griech, Lyriker I 116

Stoiz, F., per III 244 - Spuren älterer Betonung III 115 Stelz-Schmalz, lat. Grammatik III 106 Stewasser, J. M., Anzeige v. Kiefsling, Horaz Oden II

- der Schiffbruch des Horaz II 77 - Zahladverbia auf -iens III 18

Straohan, J., A suffixen III 144 Abstnfnng in Kasus-Straub, E, Natursinn I 118 Ströbal, E, die Tusknlanen II 224

Streeg, H. A., de Horatio ep. II 96 Studemead, W., duos-dno III 153 - de Theognideorum memoria I 128

Sturm, I., iterative Satzgefüge III 308 Sturm, J. B., quae ratio inter tertiam T. Livi decadem et L. Coeli Anti-

patri historias intercedat II 112 Suchlar, H., geschlechtiose Substantiv-form III 174

Silaakiad, Talmud und Horaz II 69 Seater, 6., de altera quadam scriptura II 12

- ser, della stor. Aug. Il 122 Szaeta. E., die Kleisthenischen Trittyen

Taché, H. Chypre III 50

Tammella, E. F., de participiis priscae
latinitatis III 280

Teetz, F., de verborum compositorum apud Horatium structura III 238 Terentius, Adelphoe, édition classique par J. Geoffroy II 52

Theognia, trad. per A. Arro I 139 Thasphrastua, de prima philosophia li-bellus ab H. Usenero I 70

Thielmenn, P., Ersatz des Reciprokums III 255 - facere III 283 - hahere III 282, 290 - uls III 245 - usque III 24

Thompson, E. S., on the age of the διαιτηταί I 54 Thomson, 1, through Cyprus III 49 Thurseysen, R., Italisches III 138 - lat. Lautwandel III 129

vokalisches Z III 130 Thissing, J., de temporum apud Plininm usu III 274

Trachmenn, A, de coniunctionum cau-salium apud Suctonium usn III 308 Trasbe. L., zu den Fragmenten Cleeros II 2

Trast, H., quaestiones Theocriteae I 237
Tribskait, P., de proverbiis spud bucolicos I 237

Trieber, C., die Idee der 4 Weltreiche II 10 Trump, F., genus dicendi Claudiani III 226

 observationes ad Claudianum II 257 sger, S. F., de Aelio Tubero et de Scribonio Lihone II 118

- Dionysios Periegetes III 19 - zu Dionysios III 19

- de C. Licinio Macro II 117 - zu Theophrastos I 69 Vanderkindere, le manuscrit d'Aristote

1 20 - le nouveau livre d'Aristote I 20 Vári, R., egyetemee philologai Közlöni

Vargillue, erkl. v. Ladewig-Schaper II

- Auswahl v. A. Lange II 190 - Acneis, erkl. v. Brosin-Heitkamp

- - cd. E. Hoffmann II 189 - - erl. von K. Kappes II 188

- - hrsg. v. W. Klouček II 18 ed. Lødewig-Deuticke II 185
 ed. V. Lanfranchi II 191 - ed. G. Némethy II 191

- - v. J. Werra II 190 bucolica, hrsg. v. F. Hermes II 177
 di E. Stampini II 177

- bucolica et georgiea rec. G. Fumagalli II 182

- georgies books III, IV, by C. S. Jerram II 182

Verratt, Horatiana II 97 Vogel, F., in privativum III 192

Vogel, S., curae criticae in Aristotelis Politica I 102

Vogrinz, G., Gedanken zum Kasus-system III 229 Volkmer, A., de annalibus Romanis quaestiones II 101

Vrice, S. G. de, exercitationes paleogra-

phicae II 237 Wachsmuth, C., zu de republica II 244 zur Topographie von Athen I 48 Wackerneget, J., idg. Wortstellung III

827 Wegner, die Erdbeschreibung des Timosthenes von Rhodos III 4

Wagner, A., de syntaxi Propertiana III

Waldestel, O., de ennntiatorum temporalium structura apud Senecam III 207 Waldes, W. H., nedum III 315 Wallee, M., die griechischen Ausleger

der aristotelischen Topik I SS Welker, E. M., the 'Abyvains rolution and the chronology of the years 462 -445 I 51

Weber, L., poetische Lektüre II 203 Weck. F., zu Vergilins II 198 Wegener. Ph., zur Methodik des Horaz-

Unterriehts II 71

Weigel, F., quaestiones de elegiacorum sermone 1 120 Weihenmajer, zur Geschiehte des abso-luten Particips III 295

Well, H., deux allusions dans les caractères de Théophraste I 69

Welshold, A., Genuswechsel der Demi-nutiva III 176 Welee O , Charakteristik der lat. Sprache

111 105

 volksetymologische Studien III 211 Welssenborn, J. B., parataxis Plautina

Weisehäupl, R., Grabgediehte der griech. Anthologie 1 250

Welswelter, J., der finale genetivus gerundti III 293 - Participium futuri passivi III 292 - partic. praes. act. III 166 Wendland P., Posldonius xapi 8smv II 230

Wendling, E., de peplo Aristotelico I 80. 144

Weninger. A., de parataxi apud Terentium III 300 Werle, W., de eis, quae in Theophrasteo

characterum libello offendunt I 68 Wetzel, M., das Recht im Streit zwischen Hale u. Hoffmann III 267

- selhständiger u. bezogener Gebraueh der Tempora III 267

Weylend, P., Vergils Beschreibung des libyschen Hafens II 197

Weymen, C., Litotes III 338 Whartan, E. R., quelques a latins III 216 - etyma latina III 193 Wideman, H., curae criticae in Aristo-

telis Politica I 102 Wiademans, O., zur Gutturalfrage III 132

Wign, Cic. or. pro Carlio II 20 Wijga, J. K., de viris illustribus II 17 Wickens, Syntax des Sallust III 243 Wild, A. E., forests of Cyprus 111 62 Wikins, A. S., de Horatio II 96 Windlech, E., Verbalformen mit dem

Charakter r III 169

Wintzell, C., atudia Theocritea I 247 Wirtzfeld, A., consecutio temporum III Wissawa, G., die Überlief. der röm Pe-

naten II 110 Wolff, M., de nsu coniunctionum apud

Juvenalem III 307 Wolffilm, E., accerso III 170

- Adjektiva auf -icius III 181 - zur Adverbialbildung III 185

- adverbales cetera III 237 - zur Allitteration III 334

- bald . . . bald III 304 - circa III 243

- clam 111 248

Dissimilation der littera canina III

187 - zur Epiploce III 331

- est videre III 284 - ex toto Ill 260

— frustra III 261 - genetivus comparationis III 232

- id genus III 236 - igitur III 305

- in privativum III 192 - jubere ut III 318 - Koncessivsätze III 309

237

 Konsonantenassimilation III 139 Konstruktion der Ländernamen III

Wolfflin, E., prorsus at III 319

- quatenus III 319 - die ser. b. A. II 15 - substantivierte Infinitiv III 284

- usque III 246 - ut quid III 322

- verba frequentativa u. intensitiva 111 185

Wotke, K., alte Formen hei Vergil III 143 Wright, J. H., in der Nation I 21

Wrobel, J, nimis III 260 Wulsch, G. de verhis cum .per" compositis III 190

Wundt, Geologisches aus Cypern III 61 Zander: C. M., quod et id quod III 320 Zangemeistar, K., röm. Zahlzeichen III143 Zarneke, E., gricch. Litteraturs pracben

I 116 Zeller, E., die deutsche Litteratur üb. die sokratische, platonische und ari-

stotelische Litteratur I 80 Zlaisr, 6., Geschichte des Ablativus III 152

Zimmer. H., keltische Studien III 168 Zimmerer, H., engl. Generalstabskarte v. Cypern III 34

Zimmermann, A., zn röm. Eigennamen III 189 intervokalisches et III 133

Zimmermann, E., de epistulari temporum usu III 275 - quaestt. Plaut. et Terent. III 171

Zimmermann, R., Posidonius und Strabo III 17 - quihus auctoribus Strabo usus sit

quaeritur III 17 Zingarle, Ant., zu Theophrast I 69

Zschen, M., über Horaz II 86 Zubaty, J., ursprüngliche tenuis aspirata dentalis III 134 Zuretll, C. O., dialetti letterari greci I 116

Zwiadinek, J. v., wirtschaftl. Verhält-nisse v. Cypern III 36

#### Verzeichnis der behandelten Autoren.

Annalisten, römische II 28. - Annales maximi 102. — Fabii pictores 103. — L. Cincius Alimentus 106. — C. Acilius 106. — A. Postumins 108. — M. Porcii Catonis origines 109. — Caraire Hamine 110. — Fab. M. Porcii Catonia origines 109. — L. Cassius Hemina 110. — C. Fan-nins 111. — L. Coelius Antipater 111. — M. Aemilius Scaurus 113. — P. Rutilius Rufus 113. — L. Cornelius Sulla 113. — Q. Claudius Quadrigarius 114. - Valerius Antias 114. — L. Cornelius Sisenna 116. — L. Licinius Macer 116. — L. Voltacilius 117. — Aelius Tuhero 118. — Scribonius Liho 118.

Arlatoteles, Polit. I L - Ist A. d. Verf. d. neuen Schrift? 22. — Abfassungs-zeit 31. — Tendenz 33. — Verbältniss zu den andern Schriften 35. --Quellen 37. - Interpolationen und Widersprüche 40. - Erläuterungsschriften, 1. allgemeine 42. - Spe-zialuntersuchungen 43. - Nachträge 55. - Bericht üb. Aristoteles 80.

Ausonius II 250 Cassar II 162. - bellum gallicum 162. — bellum civile 163. — bellum Alexandrinum 166. — Erläuterungsschriften 166. - Heerwesen 172. -Lexica 173.

Calpurnius Siculus II 248

Cloere II 1. - Pro Roscio Amerino 4. - Div. in Caec. orationes Verrinae 7. - Pro Fonteio, pro Caecina, de imp. Ca. Pompei 8. - Pro Cluentio, de lege agraria 11. - Pro C. Rabirio 12. - In L. Catilinam orat. IV 13. — Pro Murena 14. — Pro Sulla 13. — Pro Murena 14. — Pro Suira 18. — Pro Archia poeta 18. — Pro L. Flacco 12. — Cum senatui (po-pulo) gratias egit 20, De domo sua 21. — Pro Caelio 20. — De provin-ciis consularibus 21. — Pro Milone

et orr. Caesarianae 21. - Orr. Philippicae 25. - Fragmenta 27. - Scholia 28. - Philosophische Schriften 213,

Claudianus II 252

Herative II 29. — Ausgaben 29. — Übersetzungen 52. — Abhandlungen 62. - Metrik 73

Lyrici, Bucolici, Anthologia Palatina I 115. — Elegiker 119 Jambo-graphen 152. — Melische Dichter 204. — Bukoliker 237 Nemeelanue 11 249

Scriptores historiae Augustae 11 119. --Zelt der Entstehung 122 - Verhaltnis zu den Quellen u. Komposition der Viten 137. - Glaubwürdigkeit 141. — Sprachgebrauch 144. — Überlieferung bis zum XVI. Jahrhundert 148. - Kritik u. Erklärung 155

Vergilius Il 177



# JAHRESBERICHT

über

die Fortschritte der classischen

# Alterthumswissenschaft

begründet

You

### Conrad Bursian.

herausgegeben

von

#### Iwan v. Müller.

ordentl. öffentl. Professor der classischen Philologie an der Universität München.

#### Siebenundsiebenzigster Band.

Einundzwanzigster Jahrgang. 1893.

Dritte Abtheilung.

#### ALTERTHUMS WISSENSCHAFT.

Register über die drei Abtheilungen.



#### **BERLIN 1894.**

VERLAG VON S. CALVARY & CO. NW., Luisenstr. 31.

#### Verlag von S. Calvary & Co. in Berlin.

# Calvary's philologische und archaeologische Bibliothek.

Sammlung neuer Ausgahen älterer classischer Hülfsbücher zum Studium der Philologie in jährlichen Serien von ca. 16 Bänden, Suhscriptionspreis für den Band 1 M. 50 Pf. Einzelpreis 2 Mark. Jeder Band wird einzeln abgegeben. Nen eintretenden Abonnenten wird die 1-8. Serie, 50 Bande, statt zu 75 Mark mit 86 Mark geliefert.

I. Serie. 15 Bände und 1 Supplementband.

Band 1: Wolf, F. A., Prolegomena ad Homerum. Cum notis ineditis Immanuelis Bekkeri. Editiosecunda eni accedunt partis secundae prolegomenorum quae supersunt ex Wolfii manuscriptis eruta. Einzelpreis 2 Mark.

Band 2-6: Miller, K. O., Kasslarchaeologische Werke. Erste Gesammtausgabe. 5 Binde. Euszelpreis 10 Mark. Band 2-6: Meller, K. O., Kasslarchaeologische Werke. Erste Gesammtausgabe. 5 Binde. Euszelpreis 10 Mark. Band 7-15: Melbuhr, B. G., Römische Gesobitchte. Neue Ausgabe von M. Isier. 3 Bde., in 9 Tbeilen. Einzelpreis (einschliess) d. Kasslesterhanden) 18 Mark. Supplementhande Reguletz zu Mebuhr's Römischer Gesobitchte. Knizelpreis 2 Mark.

18 Bände.

Band 16-20: Dobree, P. P., Adversaria oritica. Editio in Germania prima cum praefatione Guilelmi Wagneri. 2 Bände in 6 Theilen. Einzelpreis 12 Mark. Band 21-24: Bentley, R., Dissertation upon the letters of Phalaris and other critical works with introduction and notes by W. Wagner. Ein Band in 4 Theilen. Einzelpreis 8 Mark.

Band 25; Dobree, P. P., Observationes Aristophaneae. Edidit illustravit G. Wagner.

Einzelpreis t M. 50 Pf.

Band 26-81, 33 u. 48: Hamboldt, W. v., Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die Eutwickelung des Menschengeschlechts, mit erläuternden Anmerkungen u. Excursen, sowie als Einleitung: With. v. Humboldt und die Sprachwissenschaft, herausgegeben und erläutert von A. F. Pott. 2. Aufl. Mit Nachträgen von A. F. Pott und einem systematischen und alphabetischen Register von A. Vanicek. 2 Bande in 8 Theilen. Einzelpreis to Mark.

III. Serie. 15 Bände und 1 Supplementband.

Band 32 u. 43: Hudemann, E. E., Geschichte des römischen Postwesens während der Kalserzelt. Zweite durch Nachträge, eine Inhalts-Angabe, ein Register und eine Strassenkarte des römischen Reichs vermehrte Auflage. Einzelpreis 4 Mark. Band 34-42: Becker, A. W., Charikles. Bilder altgriechischer Sitte, zur genaueren Kenntniss des griechischen Privatlebens. Neu bearbeitet von II. Göll. 3 Bande in 9 Theilen. Einzelpreis 18 Mark.

Band 44-47: Rangabé, A. R., Précis d'une hietoire de la Littérature néo-hellénique. 4 Bde. Einzelpreis 8 Mark. Supplementband: Müller, Luclan, Friedrich Ritechi. Eine wissenschaftliche

Biographie. 2. Aufl. Einzelpreis 3 Mark.

IV. und V. Serie. 35 Bände. Band 49-55, 74-78, 86-88: Relsig, K., Vorleeungen über lateinische Sprachwissenschaft. 1. Thell: Etymologie, neu hearbeitet von II. Hagen. 3 Bde. (Einzelpreis. 2. Theil: Semaciologie, neu hearbeitet von F. Heerdegen. 2 Bände. (Einzelpreis

4 Mk.) 8. Theil: Syntax, neu hearheitet von J. H. Schmalz and G. Landgraf. 9 Bande. (Einzelpr. t8 M.) Register von G. Landgraf. (Einzelpreis 2 M.) Band 56-61, 72. 2. Hälfte 73, 79, 80: Meler, M. H. E. und G. F. Schoemann, Der attlache Process. Neu bearheitet von J. H. Lipsius, 2 Baude In to Th. Einzelpr. 20 M. Band 62-70. Becker, A. W , Gallus oder römische Scenen aus der Zelt Augusts. Zur genaueren Kenntniss des römischen Privatlehens. Neu bearb, von H. Göll, 9 Bande.

Einzelpreis 18 Mark. Band 7t, 72. t. Hälfte: Ussing, J. L., Erziehung und Jugendunterricht bei den Griechen und Römern. Neue Bearbeitung. Einzelpreis 3 Mark.

VI. und VII. Serie. ca. 36 Bände. Band 81-85, 89 u. ff.: Holm, A., Griechische Geschichte von ihrem Ursprunge bis

and Si-So, 89 u. ft.: Holm, A., Ericebanche Sescionnet von interem Ursprunge Die zum Untergange der Selbständigkelt Griechenlands. 273; Lieferungen in 4 Bänden, Einzelpreis 44 Mark. Band 100-104: Westphal, R., Allgameins Metrik. 10 Mark. Band 105. 1(6: Jebb, Nemer, Eine Einführung in die Ilias und Odgesee. Autor. deutsche Uebersetzung von E. Schlesinger, Preis 4 Mark.

Ueber die Fortsetzung hebalten wir uns Mittheilung vor.









THEO', D IN LIBRARY







THE DIN LIBRARY

